

Legiton

ber

Tontún filer.

III.



Renes

hiftorifd . biographifdes

## Lerifon

...

## Sonfünfler,

mel des

Radrichten bon dem Leben und den Berten muftfalifcher Schriftsteller, berühmter Romponiften, Canger, Meifter auf Infrumenten, funftvoller Dilettanten, Auflbertleger, auch Orgelund Infrumentenmacher,

diterer und neuerer Belt,

ans allen Dationen enthält:

...

Ernft Bubmig Gerber,



K-R. IIB4

Leipzig, ben A Rabnel. 1813. 3 6 9 8 6, -

1 0 1 2

ing the state of the second state of the secon

State of the second of the seco

and the first of t

250 (12. 1 ) | Wage 12.

## Pranumeranten . Bergeichnif.

Buntherine Charlotte Friederite Albertine farftin bon

| Schwarzburg : Sonderehaufen.                    | ı Er. |
|-------------------------------------------------|-------|
| Ge. Rouigl. Coheit Lubwig Großherzog ju Deffen. | 3     |
|                                                 |       |
|                                                 |       |
|                                                 |       |
| Bafel. herr haag, Ergieber.                     | 1     |
| Frantfurt a f D. Durch herrn 3. C. Gapl:        |       |
| herr Kongertmeifter Mangold in Darmftabt.       | 3     |
| - Rapelmeifter Bagner bafelbit.                 | 1 1   |
| - Sofgerichtsbireftor von Lerener bafetbft.     | , x   |
| - Dufitbirettor Dubfcmann in Berfeburg.         | 1     |
| - S. Schott in Mapny                            | x     |
| - 2. Baber in Rrantfurt.                        | ,     |

KF25418(3) Pranumeranten-Bergeichnig

> Insbrud. herr Martin Goller, Dufitlebrer. Leipzig. Berr Beinrich Friedrich Bilbeim Richter. herr Boigt, Dufifus.

Lugern. Berr Zav. Schnyder von Martenfee.

Meran. herr Daniel Goller, Chorregent.

Sonberehaufen. Frau Oberftallmeifterin von Beig. Stettin. herr Dufitbirettor Saat.

Straffund. Berr Rarl 26ffler.

Bien. Berr Graf Moris von Dietrichflein.

Barid. Berr Gerspad, Dufitlehrer.



Raeferten (Carl Beinrich) ein blinber Dechanitus und Rlavierinftrumentmader ju Lutwigeburg, geb. ju Balblingen Im Dan 1768, perlor fcon am vierten feiner Tage, burd Rrantheit, bas rechte, unb 4 Nahre barauf, burch einen fpifigen Bolsen. ben einer feiner Opielfammeraben aus eis nem Bladrobre auf ibn icon, auch bas lins fe Auge. Dun entbedte fich noch ein Schims mer pom Lichte im rechten ; aber auch biefen verfor er burch eine ungladliche Operation. . 3m 3. 1780 bezog fein Bater, ein Diller, eine groffere Duble in bem Dorfe Sobens ed, unweit Ludwigsburg. Bler fing er nun au feiner Unterhaltung an, allerley Gerathe fchaften ins Saus ju fonigen, berfertigte fich einen Drebftuhl und verfah bas Dorf mit Regelfpielen, Opinnrabern und Garne bafpeln. Und um feine Arbeit mehr au for: bern, verband er fehr gefchicht feinen Drehe Rubl mit bem Råbermerte ber Duble, mos burd felne Arbeit immer bedeutenber murs be. Dad mehreren gludlich burchgejesten mechanifden Unternehmungen, muthete man ibm endlich auch ju, bie Balge in bas figer Orgel auszubeffern. Dies erregte in ihm bie Begierbe, bas Rlavierfpielen gu lernen. Sein Bater verfchaffse ibm fogleich ein Rlapier, und faum batte ibm ber chule meifter bes Orts 4 Monate lang Unterricht gegeben, ale er icon einige Choralmelobien fpielen tonnte. Jest tam er von ungefahr nach Lubwigeburg, wo er im Gafthofe eis nen Dantalon fpielen borte. Er gerieth barüber in Entifidung und bat, man mode te ibm bie Dechanit biefes Inftruments aus einander legen. Dies gefchab,und nache bem er Alles genau befühlet hatte, fehrte er mit bem tubnen Gebanten jurud, ein abne liches Inftrument ju verfertigen, welches er auch, tros aller Odwierigfeiten, 1790 gu Ctande brachte. Ein gwepter Befuch in Lubwigeburg machte ibn mit einem Cpar thifden Tangentem Blagel befannt. Er verfuhr, wie mit jenem Inftrumente, ben

ger. b. Zonfünfter, III. 26.

ber Unterfudung, verfaufte nach feiner Bue haufetunft feinen Pantalon, und madyte in furger Beit amen TangenteneRlagel, bie ebenfalls ihre Liebhaber fanben. rubmte man ibm bie Steinichen Fortepias no's. Gein Chrgeis ließ ihn nicht eher rus ben, bis er Belegenheit gefunden batte, auch bavon eine ju boren und ju unterfuchen. Dies fab er fur bie Butunft als feln einziges Mufter an. Er erfand nich nun gang befone bere gwedmaßigere Bertzeuge, joa 1797 nach Endmigsburg und arbeitete unun:ers brochen fort, fo bag er im3, 1799 fcon bas funfte Fortepiano in ber Arbeit batte, mor von bas vierte, mit Dabavony ausgelegt. im vorhergebenben Jahre,für 16 Louisb'or pertauft worben mar. Das Bunberbarfte baben ift, baf, nach ber Berficherung bes frn. Pf. Ehriftmann, feine Arbeit bie bon mandem gelernten Inftrumentmadet übertrifft. f. DRuf. Beit. 1798. 8. 65.

Saeferm an (Rivel) mache fid yurch befann buch III Soos 1, pl. Clav. av. V. Op. 1, Augsburg. 1797. Diefen folgen: Ge II lett 4 geift. Doen und Bier folgen: General son in die fine River Englitumen, noch einer Riverieperthie und Generalsoffe, in Muste gefehr und generalsoffe. In Muste gefehr und [et Zeit war Pr. Saeferm an Rehrer Tentalm und Stocktoner und Press. ]

ber Tentanit und Stedtenter ju Bert.

\*\* A fin er Chrebam Gertheff) Dr.'
der Philof, sebentiider Professe ter Miemen Dipfig us Getinnen, auch Abr
nod. Gressert und Ehrer. Spurf. Organische nach
Abrellerit und Ehrer. Spurf. Organische
Deut. 17: 3,6 heit fra grant Wersiche aber
die Geschwindigfeit des Gedelle anseitligt.

\*\*Erent 17: 5, 6, 1: 45, 5 ind 17: 9; in

geren Alpis jau ab Ern aufglichen Geret ju

kerte Aufglieden aber auch einen sich generalung aus ben englischen Berte ju

banten: Gerrechungen über die alte und

met Wulft, mit berfelben Amenbung jur

Seilung ber Krunffeiten, nicht imm Werliche berügen gulften: Weinem der Unz terfichte ber alten und neten Wuft befand werden bei 18.00 m. 1949. Den Deignaltiet finder man oden unter dem Art. Brocklesby, bem Bert, der Wiefert. Brocklesby, bem Bert, des Wiefert. Der Deignaltiet Ausgung mit Aumertungen wach reit und Annburstieft wagsapin, O. N. C. 27, and de bem hieraum in Wassapin, de D. C. 27, and de bem hieraum in Wassapin, de D. C. 27, and de bem hieraum in Wassapin, de D. C. 27, and de Dem hieraum in Wassapin, de Dem hieraum in Wassapin, de Dem fer verhöhmt. Wassapin, de Dem sprießeige grammenit flast in Weisteinset um 20.3 m., 1500, bernalde 18 abher all.

Raffen, eigentlich Rawen (Jofeph) ein braver Biolinist, geb. in Bohmen, lebte 1788 ichon 45 Jahre ju Megensburg in Aufeil. Thurn: und Tarifchen Diensten. Er ist ber Vater von lofgenden berden nicht uns bekannten Komponifen.

La ift a (Bibeim) des vorfregefem en altere Gon, ift Songermeiler des Kafren von Thurn und Laris ju Vecense, burg, und gehoret unter die facten Bioliunifen und Songerfpieler, fomponiet aus niche nur file fein Instrument, sondern has duch innig Meffing afchrieben. Er befand follow 1788 in diefen Kapelle als Mittenfen, Ectatifi, v. Oddom. dreit, XII.

Raffta (Johann Chriftoph) gwepter Cohn von Jo fe ph, Schaufpieler, Gane ger und Romponift, geb. ju Regensburg 1747, betrat bas Theater fcon 1754 jum eriten Dale, und hat barauf eine lange Beit am Theater ju Greslau geftanten. Go heifit es im Gothaifden Theater:Ralenber burd alle Jahrgange von ihm. Rach feiner eigenhandigen Radricht hingegen, ift er erit 1759 in Regensburg geboren, bat bie Dufif unter bem braven Rie pel ftubirt, mar anfange eine Beitlang Mitglied ber Adriti. Rapelle in feiner Baterftabt, und bes trat barauf erft 1728 bas Theater. Mon Breslau aus manbte er fich nach Deters: burg. Begenmartig (1802) aber ftehet er am Deffanifden Doftheater. Gein Sampte infrument ift ble Bioline. Außer einigen groffen Ginfonien, Deffen und Bespern und einem großen Requiem, bat er nun noch folgende Gingftude in Duft gebracht : 1) Das Milchmabden: 2) Lufas und Sanuden. 3) Die Bigeuner, von DE &le ftr. 4) Der Mepfelbieb. 5) Antonius unb

Riespatra. 6) Das muthenbe Beer, 7) Co prellt man bie Buchfe. 8) Rofemunde. Delobram im Rlavierausz. gebruckt. 9) Das Tejt ber Brennen. Protog. 10) Bite ten und Erhorung, ernfthaft. Singip. in s Atte, im Rlavierausj. gebrudt 1784. Fol. 11) Die Teper ber Gnabe bes Ronigs. Singip. 12) Der blinde Chemann: 13) Der Zalismann, ober bie feltfamen Opier gel. 14) Der Tob Eudwige XVL Orge tor. 15) Befus leibend und fterbend. Orge tor. Dann noch verichiebene große Ballerte. Much machte er ben Anfang mit ber Ausgas be eines periobifden Berte unter bem Tie tel: Duffalifcher Beptrag für Liebhaber bes beutiden Gingfpiele benm Rlavier 16 und 16 Seft. Breslau, 1783. Rol. mos ben es aber verblieben ift, Geit 1903 hat er fich als Buchhanbler in Riga nieberges laffen.

Sahl (Bilhelm Gotthard) hielt fich 1796 als Mufitbefiffener in Salle auf, und gab von ba in den Druet: VI tleine und leichte Sonaten furs Alavier, Leipzig, 1796.

Rahn (E.) ein Grubent in Bena, hat im Bureau de Musique ju Leipzig bers ausgegeben: 6 Lieber mit Begl. ber Guls tarre.

\* S. 4) r. 1 (örrman Kiebrich) Dr. ber Philofe und br Krecht, orbenti. Professor ber Philosophie ju Marburg, gró. ju Dete mob 2:73, hat außer wielen anderen gefehre ern Berten auch beraustigsgeben: Dende fungt ober Grumbrig der Weltmeisseit, die 1. 1) Die allegeneite Denderissenschafte, i. f. w., auch 10) die Tonfunst ober Mus K. Ews., auch 10) die Tonfunst ober Mus K. Ferben, 1755, 8.

Kalfer (Pater Jiftrib) ein Monch 1750 in einem ber Schwäbifcen Kibfter wurde unter bie guten Kiefentomponiteriteit feiner Zelt gezählt; boch ift nichts von feiner Arbeit gebrudt werben. f. Muf. Korrer fronb. 1791. 8, 300.

Kaiserly Krikübr, ein Armenitider Sanger unfered Stiealters, nehre scheinlich zu Konstantinvoel, hat dazieht ein Bert über bie armenische Kiechemusselt in den Drad gegeben, unter dem Liefe! Nuwakarann. Constantinopel, ben Mast schieb, 1794. fl. 8. mit Dolsschmitten. Boch sind dassich folgende hierer gehörigesBerte. aber von ungenanntern Berfalfern gebruckt werben: 1) Aerkarans. Comfanninger, 19 Aerkarans. Comfanninger, 1807. Ein Sünd gebruckt 1809. Ei. S. ebenfalle über bei armentighe Berfanghalt, von ben beiligen Bätern verfells. Sirdemmulft, ferner: 2) Armenijdes Berfanghalt, von ben beiligen Bätern barbet man bir gewilft Seidern, meddes eindefalle zur Oberfahrans von Arbeit bei der Stehe der

Raiger (...) Orzeibauer zu Geulich in Bohmen ums J. 1780, hat zu Annageb in ber ehemalizen Gervitent, zeho aber Pfarzfitche ein Wert von 18 Stimmen, mit Peini cipal 8 Juh, und denn ein anderes zu Daut da im Dunzlauer Kreize erdauet, f. Statift. 2. Bohm. Seft VII. S. 121.

Ralb (...) Orgele und Inftrumentmas cher ju Prag, lebte ums J. 1796 bafelbft, umb hatte bereits mehrere Berte erbauet. f. Bahrbuch ber Tont. S. 150.

Kalder (Johann Repomut) Hofo Organitzu Manden, ein braver Adnitter und Komponift, von beffen Arbeit aber für jeht bieß gebruckt find: XV Lieder begm Klavier. riter Theil. Munchen, 1800.

de Kalh ar. f. Kalkar. Ralid ( ... ) ein Tonfunfter, mafer, fceinlich ju Bien, ums 3. 1799, von befe

Salix (...) Asvierinstrumentmader

gu Berlin ume 3. 1786, verfertigte auch Drathfaiten.

Kalkar (Henricus) ober Henricus, Sakatennias, ind. Kanennitas in Elden, geb., in Elee, mutek ju Paris Dr. Theol. bann in Sakpriesere in med Elm Annenitas und enblich Aursteufer und Peire, anch William tor biefed Ordens, in medden Bieben er belged Ordens, in medden Bieben er 4484, im solem Juhr einer Elevens fans, naddem er gefürstem batte: Cantus ginn de Musicu. Lib. 1, f. Swerti Ahten. Belg, um Possevin Appar. Secr. T. I.

Raltbrenn er (Ehriftian)-feitt 799 Bingmeifter ben ber großen Oper ju Paris,

perbient megen feines marmen Gifere file bas Befte ber Runit bem Lefer naber bes fannt ju fenn, ale es burch bie Dachrichten im a. Ber. gefchehen fonnte. Unb ba uns feitbem fr. Strieber in jelner Beffifden Gelehrt. Beidichte noch allerley Dachriche ten im Betreff feiner Jugendfahren, cunfte bilbung gefchenet bat, gerabe ben interefr fanteften Theil einer Runftleebiographie. ben ich in jebem wichtigen Artifel fo gern recht ausführlich liefern mochte; fo merbe ich bier noch bas Befentlichite baraus bepbring gen. Da von feiner fruheften Jugend an Dufit und Daleren feine Lieblings, Bee fcaftigungen maren ; fo ließ ihn feln Bae ter, Dicael Raltbrenner, Stabte mufitus in Caffel, In feinem funfgebnter Jahre bas Rlavier anfangen, und ba ber Untetricht feines erften Lehrere nicht sweds maßig fdien, fo übergab er ihn nach einis gen Jahren bem grunblichern Unterrichte bes Doff und Ctabtorganiften Beder. woben er jugleich wochentlich einige Stune ben bem berühmten Carl Rober malb auf ber Bioline nahm. Babrenb biefer Lebrzeit murbe er im 17. Jahre ale Chorfanger ben ber frangbfifchen Oper ane geftellt. Dies verschaffte ihm ju gleicher Belt ben für feine Biffbegierbe großen Bore theil, bag er außer ben mannichfaltigen Meifterftaden, welche er taglich mit anbore te, jugleich alle jur Furftl. Rapelle geborie gen Partituren burchftubiren burfte. Dies Stubium feste ibn, nebft bem treulichen Unterrichte bes frn. Beder, in Stand. binnen einigen Jahren im frepen u. gebung benen Omle regelrecht ju fchreiben. Statt bağ aber nun bie fo nothige Aufmunterung für feine Zalente batte erfolgen follen, fanb fich, als ber Marquis De Euchet 1775 ble Theater, Direttion übernahm, gerabe bas Begentheil, Inbem man ihn nicht nur ben ber Rapelle außer Gehalt febte, fonbern ibm auch ben fernern Gebrauch ber Dartieuren unterfagte. 3m 3. 1777 brachte ihn enbe lich eine große Sinfonie, welche er bem Landgrafen mit ber Bitte, entweber um Befoloung ober um feinen Abichieb, queige nete, so Ehlr. Befolbung ein, nachbem feis ne Arbeit mit Bohlgefallen mar gebort more ben. Er fing nun an, verichiebenes in ben Drud ju geben, moven bas a. Ber. icon Made

Madricht glebt. Da bies aber feinelage noch immer nicht verbefferte, fcbrieb er eine gros fe vierftimmige Deffe, und übergab fie bem Ranbarafen, mit ber Bitte um amenjahris gen Urlaub, Franfreich und Italien ber fuchen ju tonnen. Allein feine Deffe murs be unterbrudt und fein Urlaub verweigert. Boll Unmuth fchictte er nun biefe Arbeit an Die Dhilarmonifche Atabemie in Bologna und erhielt bie Gemathung, baß felbige nicht nur mit einftimmigem Benfalle aufger nommen murbe, fonbern baft ibm auch bie Mabemie am 18. Juni 1784 bas Diplom eines Ehrenmitgliebes ausfertigte. Und fo batten wir auf einmal ben Auffchluß, wie ein bamale noch junger und unbefannter Loutunitler, von Bologna aus, biefer Chre theilhaftig murbe. Da nach bem 1785 ers foluten Lobe bee Canbarafen bie Rapelle abs gebantt wurde, hatte er fcon ben Entfcluß acfast, bas bisher fur ihn fo unbantbare Onibium ber Dufit gang aufzugeben; als ibn 1 788 bie Ronigin von Dreugen ju ibr rem Rapellmeifter in Berlin ernannte. Bie thatig er fich bafelbit bewiefen, bavon jeuget unten folgenbe Reihe theoretifcher und prafs tifcher Berte. Much blieb fein Bleif nicht unbefohnt, indem er 1790 vom Dringen Beinrich von Dreufen von Bere fin ab und nach Rheineberg gu feinem Rar pellmeifter unter anfebnlichen Bebinguns gen berufen murbe. Dier fcbrieb er mehres te frangofifche Opern, ju melden auch Lanassa gehört, verließ aber 1796 auch biefe Dienfte wieber, um eine Reife noch Italien au maden. Enblich fant er noch ju Daris feine bleibenbe Stelle, wo er 1799 ben ber großen Oper als Maitre des Choeurs et des Ecoles angeftellt murbe. Und bag auch bier feine Thatiafeit noch ununterbrochen in feiner Runit formirft, bezeuget außer ber Oper Olympie, welche er fur bas bafige große Operntheater gefdrieben bat, und aus bein Berten, auch ber Dreis, melden er 1 800 im Barmonifas und Fortepianofpies ten gewann und bom Minifter Chaptal Sffentlich erhielt. Bon feinen nevern Roms politionen fonnen noch folgenbe angegeben merben : 1) Theorie ber Tonfunft, mit XIII Zabellen. Erfter Theil. Berlin, ben Simmel, 1780. 40 G. Tert und 13 G. Blotenbenip. in gr. 4. Rach bem Plane bes Ern. Berfallers ift noch manches für ben

aten Theil fibrig geblieben, melder aber nun wohl fdwerlich folgen mochte, baer bie Befchichte, welche auch fur biefen Theil guf: gefpart mar, nach ber Beit befonbere, und amar erft beutich, und bann frangbilich bere ausgegeben hat. Außer einer Regenfion bies fee Berte in ber muf. Real Beitting, 1790. S. 1 77. findet man auch in ber Literat. Beit. 1790. No. 185, und 3ntell, Bl. 1790. No. 130. eine Regenfenten: Rebbe barüber. 2) Rurger Mbrif der Gefdichte ber Tontunft jum Bergnugen ber Liebhaber ber Dufit. Berlin, 1792, 128 Beiten in 8. Ben bice fem fleinen Dagsfrabe, nach meldem bie großen Daffen ber allgemeinen Gefchichte ber Mufif bier aufgetragen find, mochte wohl ber 3med, bas Bergnigen ber Liebhas ber, nicht völlig erreicht werben. Socitens tonnte man bas Bertden ale eine Biebers bolung ober Ueberficht fur Sachfundige anfeben. Aber auch bann mare vielleicht noch manches baben tu erinnern, mas nun hoffentlich in ber frangefifchenUmarbeitung perbeffert ift. Doch feste er une auch bas male burch bie Antunbigung einer Quars talfdrift : Bentrage jur Bervolltommung . ber Tontunft, 1789, in angenehme Erwars gung, indem er durch fie ben gaben ba wier ber antnupfen wollte, wo bie Marpurgis fchen Beptrage geenbet batten. Allein bas Bert fam nicht ju Stande. 3) Histoire de la Musique, par C. Kalkbrenner. Tome Jer. Paris, b. Ronig, 1802. in 8. mit 6 Rupfertafeln. Bon feinen prattifchen Berten find noch folgende geftochen more ben : 4) III Sonat. p. le Clav. av. V. es Vc. Op. 1. Berlitt, 1790. 5) III Sonat. p. le Clav. av. V. Op. s. Ebenb. 6) III bergl. Op. 3. Ebenb. 1791. 7) Air var. p. leClav. Freut euch bee Lebens zc. Ebenb. 8) Romance d'Estelles p. leClav. Ebend. 1794. 9) Democrit. Op. buffa in 3 Aft. Mheineberg, Dit. 10) Lanassa, Grofe Oper, Ebent, Dift. 11) Olympie. Große Oper, ju Paris, 1799. Dift. 12) Scene de Pigmalion. Ebenb. 1799. 13) Scene de Chants d'Ossian. 1800. Bende Cees nen in der bafigen Societe philotech. auf: geführt. 14) Le Chant triomphal pour la pompe funèbre du général Hoche. 1799 bafelbft aufgef. Er ftarb zu Daris

qm 10. Aug. 1806.

Ralf:

Raltbrenner jun. ( ... ) ber Goon Des vorhergebenben, geb. In Caffel, erhielt in ber öffentlichen Prufung ber Beglinge Des muf. Confervatoriums ju Paris ju Ins fange bes 1802. Jahres vom Minister Chaptal ben erften Dreis boppelt, eine mal ale Romponift, mo Catel fein Lebe rer ift, und bann als Rlavierfpieler, mos an ibn Abam gebilbet hate

Rallenbach (G. E. G.) Organift an ber beil. Beiftfirche ju Dagbeburg ums 3. 1795, hatte fich fcon um 1787 burch verfchiebene Liebertompofitionen im Relle Rabifden Rlavlermagagine befannt ger macht. 3m 3. 1796 gab er aber bavon eis ne befonbere Sammiung in ben Drud une ter bem Titel : Oben und Lieber gum Gine gen bepm Clavier für ungeabte und geabtes er Ganacr und Opleter. Dagbeburg, Her berbies wird ibm in bem Gothaifden Thear ter Ralender får 1799. 8. 83. die Rompor fition nachftebenber Opern gugeeignet : 1) Das Schattenfpiel an ber Banb, nebft eis ner Opera buffa, ohne Damen, benbe nach Brebnere Doeffe, 2) Cheftanbefcenen. Intermeggo. Doch find gebrudt: 3mergfellerichunerungen und Lieber ber Freude, f. Rlav. Salle, 1800. 4) Grobe Lieber gur Unterhalmung, Ebend.

Ralimus. f. Calmus.

. Raltenbed (Johann Georg) Gub: rettor und Organift ju Pafemalt, murbe, als fich bie Mitterifche muf. Befellichaft bes reits ihrer Mufibfung naberte, noch im 3. 1752 ale Mitglied aufgenommen. Daß er auf fofthe Beife nichts jum allgemeinen Beften ber Runft bevaetragen bat, binbert nicht, ihn für einen einfichtevollen Runftler gelten ju laffen, ba ihn bie Befellichaft burch ibre Aufnahme bafür ertlaret batte. f. Dist. Bibl. B. IV. C. 108.

Kamaleddinus Abulphadhl Giaphar Ben Thalah Aladphavi, ein arabifder muf. Odriftfteller, bat in DRft. binterlaffen: Opus quadripartitum de spectaculis et Musices usu. Censura et Indicium Doctorum inscriptum. f. Casiri Bibl. arabico-hispana. T. I. p. 483, Art. MCCXL, wo es noch basen eift: Codex pereleganter exaratus die 16 Gemadi prioris, anno Egirae 679. Er. foll barin biejenigen granblich wiberlegen, welche ben Gebrauch ber Dufit verbieten.

Rambra (R.) ein Romponift, lebte um 1796 gu London, von mo aus er für einen fichfifchen Tontunftler ausgegeben muebe. Boich nicht irre, bat er fich auf einer groffen Reife befondere mufitalifche Renntniffe ers worben. Benigftene findet man im neuen teutich. Merfur 1796. St. 1. No. 4. ein Chineffches Blumenlieb, von bemielben in unfere Roten gefett, nebit ein Daar Bors ten über Chineftiche Dufie. Bon feinen übrigen gebruckten Berten tounen nur fole genbe angeführt merben : 1) II original Chinese Songs ,, Moo-Lee-Chwa et Higho Highau, " for the Fortepiano. London, 1800. 2) III Rondos for the Fortep. Ebend. 1793. 3) II Rondon for the Pf. Ebend. 4) The favourite Hornpipe with 8 Variat. for the Pf. Lond. 5) III Sonatas for the Pf. Chenb. Op. 13. ben Drefton, 1796. 6) Sonatas for the Pf. Op. 1. London, bep Ciementi. 7) Sonstas for the Pf. Op. a. Ebenb.

Kam

Rammel (Anton) - mar nicht Albe tenift, wie im a. Ber, vermuthet wird, fons bern Biolinift, und gwar einer ber beften und angenehmften feiner Beit. Er mar wirflich in Bohmen geboren und ein Unters than bes Grafen Balbftein. Bahricheine lich mochte Diefer Berr, ber ein großer Liebe baber ber Dufit mar, icon fruh an bem jungen, Rammel befonbere Talente bes merte baben ; benn er fchicte ihn nach Star lien, bamit er auf ber Bioline fich noch mehr bilben tonnte. Rammel ging gerabeju nach Dabua, bem Aufenthalt bes geoßen Eartin i, erbat fich von ibm Unterricht, u. nutte bicfen mit foldem Gifer und Rleife, baß er fich im turgen für ftart genug hielt, feinen bieberigen Lehrer entbebren zu tone nen. Ge fam barauf nach Drag jurid, unb legte viele Peoben feiner erlangten Gefchide lichteit ab. Befonders aber mufte er durch feinen innigen und rührenden Bortrag bes Adagio alle Bergen feiner Bubbrer gut fcmelgen. Inbeffen verfcmand er einlae Beir bar auf wicher aus Drag, und niemanb mußte, mobin er gefommen fen, bis man enblich erfuhe, baf er ju London lebe. Une fange foll feine Danier bafelbit nicht allges mein haben gefallen wollen. Da er fich aber balb in ben Gefdmad ber Englander ju fins

ben mufite : fanb'er auch mehrern Benfall, murbr nicht nur Mitgieb berRonigl. Rams mermufit, jondern gruntetr auch frin hauss liches Bild baburd, bag er eine rriche Das me beprathete. Der murbigr Dr. Dlas bacs, bem ich alle birfe beionbern Umitans be aus dem XII. Beft ber Statift. v. Bobs men ju banten babe, perfichert, fich alle Dube gegrben ju habrn, um writere Dache richten von ibm aufzuteriben; aber ums fonit. Der allgemeine Ruf babr ibn 1788 fcon tobt grjagt. Es ift bies um fo glaubs hafter, ba nun frit langer als : o Jahren ju ben 19 Berten, mride im a. Les. fcon auf: gezählt morben, hochftene nach 3 binguges tommen find. Außer Diefen tannte ber ver: ftorbene Kantor Beimar, nach feiner Berficherung, auch mehrere Diffen von beffru Arbeit.

. pon Randa (3.) Dr. ber Sechte, Landreabvotat und Dilettant su Drag. fpirlt niche nur bas Fortepiano meifterhaft, fondern hat fich auch fcon bry meheren Bes legenheiten als gefchmadvoller Romponift gegriat. Befonbere rubmte man frine Rans tate sur Aubrifener bee Appellationsprafte brnten, Grafen von Sport. Much bat er im 3. 1796, ba man ihn ale rinen noch jungen Dann angab, von frinen grichries brnen Rlavieriachen in ben Drud grarben : XIII Variat. p. le Pf. Leipzig, b. Breitt, In Dift. führt Eraeg ned,aufer veridirs benen Sammlungen von vollstimmigen Zángrn, auch XIV Variaz. à V. e Viola, an. Ueberhaupt jit ber Beichmad an bem Coonen in feiner gangen Ramilie ut Saufe. Grin Bater,brr Apprilationsrath von Randa, fpielt bas Biolonrell mit vieler Empfindung; und feine Schwefter, 3ras nrttr, fpieitrbenfalls bas Fortrpiano mit Ausbrud und befonderer gertigfeit. f. Jahre buch ber Tont. 1796.

Rannr (Friedrich Muguft) grgenmars tig (1801) Confunftler ju Bripgig, geb. um6 3, 1778 ju Deliffd, 4 Stunden von Bripgig, mo frin Bater Gerichtshalter ber umlirgenden Gegend ift, gehort ju unfern boffnungevollen jungen Romponiften. 3mar batte ihn frin Bater jum Stubium ber Rechte beitimmt, mremrarn er auch bie Afasbrmien zu Leipzig und Bittenberg in biefer Dinficht befuchte. Allein ba er fich mebr

pur Philosophie und Mefthetit, befonbers aber jur Contunit bingezogen füblte, fo blieben bie Jura liegen, und nur bir etrene ar feines Batere bielt ihn noch ab. fich for " girich ber Duft ausichlirffend bingugeben. Indeffen gab rin Chor, meldes er ju Bits senberg ben einer gewiffen Gelegenheit mit eronem Benfalle in Dufit gefeht und aufe geführt hatte, boch endlich bir Beranlaffung ju biefem Odritte, woburch er fich aber ant angleich aller fernern Unteritabung von feis nem Bater verluftig machte. - Um nur nicht an ben nothigiten Beburfniffen Dans gel ju leiben, fab er fich genothigt, ben einem -Deffauliden Dringen Die Strile eines Bes fretairs angunehmen, melde er aber icon nach Berlauf rines Jahres wieber aufgab. und fic nach Dereben wanbee, um bafeibft Die Dufit mit Ernfte ju ftubiren. Dies ges ichab theile unter ber Leitung bee baffgent orn. Kanter Beinlig, mehr aber noch burd frin rifriges Stubium ber Dortmans niften Berte. Much bichtete er bafribft ris ne "Cantate an bir Tonfunft," frite fie fribit in Dufit und fabrte fie bafribit bifrnte ho auf. Dies Bert, worin Doefie und Dufit fo gang in einander verfchmolgen mas ren, foll bamale rinen großen Einbrud auf bir Bubbrer grmacht haben. Bierauf ging er 1801 mieber nach Leipzig. Dier mibmer tr er feine Beit bem Stubium friner Runft und ber Rompofition gang, und ob mir gleich von feinem Brifr in letterer vor ber Banb nur erft einlge wenige bffentliche Brugniffe in ringelnen Ballaben aufzumeifen baben. meider aber icon ben Stempel bes Genies an ber Stirne tragen, und woraus man une in Butunft einen zwepten 3 um fte e g im porque verfpricht; fo enthalt boch frin Dult noch manches betrachtlichrre Inftrus mrutalftud an Ginfonirn und Quartetten, bas uns noch funftig von feiner Starte auch in birfem Rache übrrgrugen wirb. Rolgene des ift von feiner Rompofition bis jest ges brudt: 1) Die Ermartung, von & dile ler, mit Rlavierbrgleitung, Leipzig, ben Rubnel, 1801. 2) Die verfehlte Stunde, pon Colegel, mit Rlay, Ebrnb. 1) Der Tauder, von & diller, mit Rlav. Des nig, 1801. 4) Il Liebrt, in ber muf. Beit. und in ber fur bie elegante Brit.

Folgende find bey Rubnel verlegt : 5)

Chior, Dach b. Frangofifchen m. Clav. 6) Scene a. b. Beifterinfel : 36 faffe bid, o Ochleper. (Much m. ital. Tert.) 7) Der fille Beift, von Soblendorf. 8) L'Addio, Scena ricay, d. Op. Adriano, 9) La Fodelia, Die Erene, Polonoife, mit ital. und beutich. Tert. 10) Der Jungger fell u. b. Dublbach, v. Gothe. 11) Der Bifder, v. Gothe. Dit Df. ober Guit. 12) Lieber. 16tes Bert, m. Df. 13) La Tempesta, Cant. di Metastasio p. voce sole. 3tal. u. beutich. Op. 17.

Muf folde Art batte er in Leipzig mehres re Jahre lang im Otillen fortgearbeitet, als er nach Bien reifte, und feine erfte von ihm als Dichter und Romponist gefchriebene Oper, "Orpheus," por bem bafigen an Schonheit gewöhnten Dublifum, 1807, mit Benfall und Ehre aufe Theater brad te. Diefe gute Zufnahme beweifen nicht mur bie gunftigen Urtheile von Bien aus, in der Leipg. muf. Beit., fondern auch fein Jangerer Aufenthalt in biefer Raiferftabt, mo er ale Dichter und Romponift bie neue Oper : Rernande und Miranda, fchrieb, um fie im Berbft 1808 bajelbft aufe Theater gu bringen. Diefe wieberholten Empfehr fungen brachten es babin, bag er ju Anfans ge bes 1809. Jahres als Rapellmeifter ben ber Oper in Preeburg, mit 1500 Guiben Sebalt, angeftellt wurde.

Rannengießer (3. 3.) - Rod find aur namlichen Beit von beffen Arbeit an Berlin, mahricheinlich ben Rellftab gebrudt morben : II Delobien jur Romange aus Rigaro : Rafd mit verbaustem 3dgel. Ranter (Cheift.) Tonfunftler gu Ros

nigfberg ; von ihm find 1799 ben Dicolos pius ju Ronigeberg berausgetommen : XII Melobien für bas Rlavier.

Rapp (3. Rarl) Organift an ber luther eifden Saupetirde ju Preufifche Minden, ift ber Gobn eines Schulmeifters gu Comanfee in Thuringen, welcher ihn ums 3. 1780 auf Die Schule nach Erfurt brach: te. Sier bilbete er fich nicht nur unter bem frn, Duffbireftor Beimar und beffen Singdore sum auten und braudbaren Rirs denfanger, fondern fand auch burch ben Umgang mit bem berühmten Rlavieriften, Drn. & & fler, u. burd bftere Gelegenheit, beffen Deifterfpiel ju boren, fo viel Unter: ftifung und Dabrung für feine Talente jum Rlavierfpielen, bag er fich im furgen ber Empfehlung bes frn. Beimar an ben frn. Rammerprafibenten, Baron von Breitenbaud, ju obigem Amte mare big machte. Folgende Reihe von Rlaviers fachen, welche feit turgent ju Braunichweig , von feiner Arbeit geftochen worben, jeugen von feinem fortgefehten Rleife. III Rlas vierfonaten. Op. 1. Ill bergl. Op. 2. I Sonate a 4 mains. Op. 3. III Thêmes variés p. le Clav. Op. 4. I Sonate à 4 mains. Op. 5. I Quatuor p. le Pf. av. V. A. et Vc. 1798. Op. 6, Il Airs variés, Op. 7. 1798. XII Beripiele fur bie Orgel. Op. 8, 1798. VI Machipiele fur bie Or gel. Op. 9. 1798.

Rappeler (D.) eint benticher Tone funitler, julett Doforganift ber vermittmes ten Landgrafin von Darmftabt, ju Sufum, ftubirte ju Rom ume 3. 1650, mit &ros berger jugleich feine Runft ben bem bes rahmten & re ecobalbi, und berebete feis nen Ditichuler, jur fatholifchen Religion übergutreten. Dachbem er aber obige Ctele le ju Sufum erhielt, ging er felbft von birfer Religion ab, und murbe ein Butheraner.

Rapsberger (Johann Sierounmis) ein Deutscher von Moel, blubete ju Rom in ben Jahren von 1600 bis um 1610, als großer Romponift und Bielfdreiber in allen Stylen, bennabe aber noch mehr im Opiel auf ber Theorbe, welche er burch feine befons bere Manier im Spielen, burch feine vor ibm noch nie berauf gehorten Morbanten und Gruppo's und burd bieart, wie er ihre Labulatur bereicherte und verbefferte, in foldes Aufnehmen brachte, baß fie bennahe ben Alugel und bas Slavier aus ben Sans ben ber Liebhaber bamale perbrangte. Rirder, bem er benm Cammein ber Mas terialien jur Musurgia hulfreiche Sand bet, und von bem alle diefe Lobeserhebuns gen berrabren, fest bingu : baf & a pe be er ger überdice ein'heller und burch die Bife fenichaften gebilbeter Ropf fep. Doni binggen fdilbert ibn als einen Dann, ber fich gern bervorgebrangt und geltenb gu machen gefucht habe , wogu ihm feine ges laufige Bunge und Heberrebungstunft nicht menig bebulflich gemefen maren. Deun eben vermittelft diefer Talente brachte eres

einfimale ber einem Bifchof fo weit, baf ber Gebrauch ber Berte bes Dale ftrina in ber Rirde un terfagt u. ftatt berfelben Ra p 6, bergers Rompolitionen aufgeführt murs ben. Die Canger, welche fich biefer Uns bantbatteit an ihrem Bater Paleftrina nicht theilhaftig machen wollten, faugen aber, ba fie bennoch munten, Rapsbers ger & Sachen fo fchlecht, bag er, Schande halber, von biefem Unternehmen abiteben u. basmal Dale ftrin a benbebalten muße te. Gang fren von Delb ober Eitelfeit moche te er mohl ben blefem Beginnen nicht ger fprocen werden tonnen, Satte er nur nicht einem neuen Digbrauche bie Sand geboten. inbem er einer ber erften mar, melder ble for genannten Motetti passeggiati à voce sola einzuführen fuchte, beren nichtsfagen: be bine und berlaufenbe Moten und lange Dalfagen, obne Tere, mo mbalich, viel mie berfinniger und unerbaulicher maren, als bie ihm anftoffigen Augen bes Dafeftris na. Leo Mllatius bat uns in feinen Apibus Urbanis eine fange Reibe pon beffen gebrudten und ungebrudten Berten aufgezeichnet, wovon aber fcmerlich noch cemas in ben Sanden eines Lefers übrig fenn mochte, ba jumal feiner unferer neuern Gefdichtichreiber etwas bavon in feinen Berten aufgenommen bat, Dichts bestomes niger achte ich mich fur verbnnben, felbige bier zu mieberholen, namlich : 1) D'intavolatura del Chitarrone, lib. 1. Bener hig, 1604. lib. 2 Rom, 1616. und lib. 3. Chend. 1626, Rel. 2) D'intavolatura di Liuto, con le sue Tavole per sonar sopra la parte, lib. 1. Romse, 1611. lib. 2. Cbent. 1623. Fol. 3) Lib. 1. d'Arie passeggiate à 1 voce, con l'intavolatura del Chitarrone, Romae, 1612. Lib. 2. d'Arie passeggiste, à 1, e più voci Romae, 1623. Lib. 3. d'Arie passegg. à 1, e più voci. Romae, 1630. Alle in Sol. 4) Di Villanelle a 1,2 et 3 voci, lib. I - V. con Intavolatura del Chitarrone, et Alfabeto per la Chitarra Spagnola, Ibidem apud Lnc. Antonium Soldum, et Paul, Masottum, 1610, 1619, 1623 et 1630 in Fol. 5). Libro I, di Madrigali à 5 voci col Besso continuo, con suoi numeri. Ibid. apnd Petr. Manelphum, 1609. 4. 6)

Libro L di Motetti passeggiati à nna Voce. Romae, 1612. Chen bies ift bie neue Art, movon oben bie Rebe mar! 7) Modolatua sacri diminutis vocibus concinnatis, Vol. II. Rom. spud Paul-Masottum. in Rol. 8) Cantiones sacrae musicis modulis aptatae, Vol. I. apud eundem, 1628.4. 9) Libro I. de Balli, Gagliarde, e Correnti à 4 voci. Romae, apud Ioan. Bapt. Roblettum, 1615. 4. 10) Libro I, di Sinfonie à quattro, con il Basso continuo. Rom 1615. 4. 13) Poematia, et Carmina composita Maphaeo Barberino, nunc Urbano VIII. Pont. Opt. Max, musicis modis aptata, Vol. I. Rom. ben Luc. Ant. Soldum, 1684. Bol. Vol. II. ben Paul, Masottum. 1633. Fol. 12) Coro Musicale, in nuptiis DD. Thaddaei Barberini, et Annae Columnae. Ibid. apud eundem. 1627. Fol. 13) Fetonte, Dramma recitato à più voci. Ibid. 1650. 14) Pastori di Betelemme nella nascita di N. S. Dialogo recitativo à più voci. Ibid. apud eundem, 1630. Fol. 15) Epitalamio, in nuptiis DD, Caroli Antonii & Puteo, et Theodorae Costae, recitato à più voci. Rom, 1628. 16) Missarum Urbanarum, a4, 5'et 8 vocibus, Vol. I. Rom. 1631. 1. 17) Litanise Deiparae Virginis, musicis modis aptatae, 4, 5 et 8 voc. Rom. 1631.4. 18) li Fiori, lib. VI. di Villanelle. a 1, 2, 3 e 4 voci, con l'Alfabeto per la Chitarra Spagnola. Rom. 1632. Bol. Ueberbies batte er von folgenten obiger Berte bie Fortiebung gen jum Drude bereit liegen, als: d'Intavolatura di Chitarrone, lib. IV - VI. d' Intavolatura di Linto, lib. III. e IV. d'Arie, lib. IV. - VI. di Balli, lib. II. III. di Sinfonie, lib. II. e III. di Salmi per Vesperi, lib. I. II. e III. di Motetti passeggiati. lib. III. e IV. Carmina Cardinalis Barberini, nunc Urbani VIII. musicis modis aptata, Vol. III. Drammi diversi. Dialoghi diversi latini. Disloghi volgari diversi. di Concerti Spirituali, et alia.

Rarafet (...) Birtusje auf ber Bielie ne aus Bohmen geburtig, blabete ums 3. 1780. Dr. Diabacz vermuthet mit vlee ler Babeicheinlichkeit, es fen bies ber im n. Ber, icon angeführte und auch hier fole gende Raraufchet.

17

Raraufchet ( ... ) - Diefer mar eis gentlich ein Ciftergienfer Monch und Birs tuofe auf bem Bioloncelle. Er ftarb aber fcon im 3. 1789. In bem Jahrgebend pon 1750 bis 60 ftanb er in ber Sarftl. Zarifden Rapelle als Rammervioloncellift, und gehörte bamals ju ben großen Deiftern feines Inftruments. Religibje Comarmes rep brachte ibn aber babin, baß er feinen Dienft aufgab, und, wie andere fagen,in ein Rarmeliterflofter ging. Karelin (Sila Dementiewitsch)

ein Ruffe von Geburt, mar 1796 ber Dir reftor ber Sagbmufit bes Rammerberen Babtomefei ju Petereburg, melde bamale nach bem einstimmigenUrtheile ber Renner Die porgualichite mar. Gie geichnes te fich nicht nur durch auferordentliche Bers tigfeit, fonbern auch noch inebefonbere burch ben fanftern Ton ihrer Jagbhorner aus, - welche ju Dostwa für 800 Rubel verfers eigt morben maren. f. Sin riche von ber

Ruff. Jagbmuf. O. 16:

Rargel (Girms) ein Lautenift und Romponift bes 16. Jahrhunberts, bat von Mains aus nachftebenbe Berte berausges geben, beren brittes auch eine Anmeifung für die Guitarre enthalt. 3bre Titel find : 1) Carmina Italica, Gallica et Germanica ludenda Cythara. 2) Nova et elegantiss. Italica et Gallica Carmina pro Testudine. Maint, 1569. 3) Renovata Cythara, hoc est, novi et commodissimi exercendae Cytharae modi. constantes cantionibus musicis, Passomezo, Padoanis etc. ad Tabulaturam communem redactis. Quibus accesait dilucida in Cytharam Isagoge, qua suo marte quilibet cam ludere discat. Maint, 1569. Fol. Desal. Muste burg, 1575. f. Draudii Bibl. Clase.

Rarl (Bernhard Peter) gulett Prebis ger ju Eggelingen, geb.ju Denabrad 1671. murte, nachbem er gu Roftod ftubirt hatte und Dagifter geworben mar, 1698 in feir ner Baterftabt Prediger, erhielt aber 1702 feinen Abfchied wieder, weil feine Lehren pom Beichtftuble und ber Taufe unrichtig fenn follten. Rachbert er nun eine Beitlang pripatifirt batte, murbe er ju Effen, unb

barauf ju Cagelingen Drebiger, mo er att 9. Juli 1723 ftarb. Bon feinen Ochriften gehoret bieber : De Germania artibus litterisque nulli secunda, Rostoch, 1698. 4.

Karaten ( ... ) ein vortrefflicher Tes norift ben ber fcmebifchen großen Oper ju Stodholm, und Odwebe von Geburt. bidbete um bas 3. 1790 bajelbft. 3m 3. 1792 befand er fich ju Condon, mo er bem ber Bergogin von Port mit großem Benfalle fang. 3ch tann ihn bemlefer nicht beffer ale mit ben Worten bee Brn. Re is darbt fcbilbern, welcher in ber Berlin. Monatefdr. C. 97. von ibm fagt : "Geis ne Stimme und Bortrag und auferliche Bifbung machen bas angenehmfte Enjems ble, bas vielleicht nur je ein Ganger befele fen bat. "

Rasauer (Chriftoph tephan) julebe Pfarrer ju Rudereborf, geb. ju Berolbes berg am 26. Mug, 1691, folgte feinem Bar ter, welcher ale Beiftlicher nach Marnbera berufen murbe, babin, befuchte bie baffgen Soulen, ging barauf nad Altborf im 3. 1709, moer nnter bem Borfibe bee Drof. Daller feine InquauraleDisputation : De tuba stentorea, 1713, vertheibigte und auf 5 Bogen bruden lief. Er ftubirte hierauf noch ju Bittenberg , burdreifte Deutschland, und murbe endlich 1716 Pfarrer ju Rudereborf, wo er aber fchon am 26. Dars 1722 ftarb. f. 98 ill. Durnb. Gelebrt, Ber.

Rauer (Berbinanb) - Schon um 1793 Direttor und erfter Biolinift benm Marinellifden Theater, Orchefter; mar auch qualeich icon um biefe Beit Direttor ber Singfdule, welche Marinelli fur junge Sanger und Sangerinnen jum Behufe feines Theaters gestiftet batte. Bon feinen Rompositionen tonnen fich die Lichhaber ficher eben fo viel Bergnigen verfprechen, ale ihnen nur immer eine ber neuern Bies ner und anderer Produtte gewähren fann, mit welcher Berficherung ich jugleich bas por ta Jahren im a. Ber. gefällte Ilrtheil In Abficht berfelben ganglich miberrufe, ba mich feitbem mehrere neuere Berte von ibm eines Beffern belehrt haben, Bolgen: bes ift hier bavon noch nachzutragen: 1) Die Serenate, eine Operette far Wien. 2)

Kau Ritter Billibalb, ober bas gofone Gefaf. Operette. Chent. 3) DieUnichuld auf bem Lande. Rinber: Oper. 4) Kaspers Bogling. Desgl. 5) Das Mapenfeft. Desgl. 6) Baftien und Baftienne, Desal. Alle biefe waren fcon 1794 ju Bien aufgeführt. f. ben bafigen Theat, Ral. für felbiges 3abr. 7) Der Baffenichmibt, Operette, wurde 1798 ju Breslau ale eine geifivolle Dufit aufgenommen. 3) Das Donaumeibchen. Erfter Theil, fare Riav. gestochen, Braun: fdmeig, 1800, Much bat man es febr aut filr 10 Blasinftrumente arrangirt, in Dift. 9) Das Donauweibchen. 3mepter Theil. Operette, woraus ebenfalls bie Ouvert. und einige Arien fare Rlan. geftochen find. 10) Das Fauftrecht in Thittingen. 3men: ter Theil. Darque mehrere Arien f. Rlav. geftochen, Bien, ben Rozeluch, II) Cavatina : bas laf ich mohl bleiben ; aus ber Oper Billibald, fars Rlav. 1796. 12) Sonate militaire, la prise d'Oczakow. Bien. 13) La Bataglia di Wirzborgo, p. il Cembalo, Bien, 1797. 14) Reffons Cees Bolacht für Rlav. B. und Bc. Bien, ben Cher, 1800, 15)Sonata p. il Cemb. con V. Bien, 1798, 16) Sonata con Variaz. Bopra: 3ch bin luberlich ze. p. il Cemb. Bien, 1798, 17) XII Variat. p. leClav. de l'air : Nel cor piu non etc. Diefe mit Gelinets 6 Bariationen gufammen ges ftochen. Offenbach, 1793. No. 51. machen Brn. Raner Chre. 18) VI Variaz. p. le Clay, av. V. et Vc, sur : Mama mia non etc. filr Anfanger, Bien, b. Roscluch, 1797. 19) VI Var. p. le Clav. sur : 36 bin ber Schneiber te. Chenb. 20) VI Var. p. le Clav. sur : Die Dabein betrachten mich hinten ac. Ebenb. 21) Scuola prattica, ober 40 gantaffen und Bermaten får eine Bioline. 1801. 22) XII Ungarifche Zanze f. Rlav. mit 4.banben. Bien, 1797. 23) Rurggefaßte Anweifung Die Flote gu fpielen, Bien, b. Artaria, 1788. 16 Geir ten g. Rol. 24) Rurggefaßte Unwelfung bas Bioloncell gu fpielen. Ebend. 1788. Mud Opener, ben Bofler. 25) Singfous le, nach bem weueften Ouftem ber Tontunft. Bien, 1794. Und noch viele nicht unber trachtliche Berte für Inftrumente in Dift. fabre Eraeg an. Dan rabmt Brn. Rauer auch ale einen guten Rlavierfvies

fer. Und nun noch ein Bort über obige Ste Mumer biefes Bergeichniffes. Es ift bies bas berachtigte Donauweibchen, auf bas in ben fritifden Theater Journalen gu fchimpfen, gegenwartig jnm guten Tone ges bort : inbef fich trot aller biefer fibeln Dachs rebe, alt und jung, vornehm und gering bine gubrangen, um bas Saus und bie Thentere faile zu fullen, fo oft es gefpielt und wiebers bolt wirb. In ber Ehat eine fonberbare Ers fcheinung! Da ich nie Gelegenheit gehabt habe, bas Orud ju feben ; fo fommt ce mir um fo meniger ju, ben orn. Runftrichtern ju miberfprechen, wenn fie an bem unnaturs lichen, fappifchen und tollen Inhalte bes Sauch Aergerniß nehmen. Bas ich aber pon ber baut geborigen Dufit, freulich auch nur fur Blasingtrumente argangirt, ohne ein gefungenes Wort gebort habe, bas alles mar nieblich, munter, gefällig, mible und woll von neuen, artigen Gebanten und Eins fallen. Beicher Denich, ber Ginn und Ohr für Dufit bat, tann es alfo einem ehre lichen Manne perbenten, wenn er fich an einer folden Dufit ergobt? Dogen anbes re, bie nur Ginn fur bie fogenannte Bare monie bes Berebaues haben, immerhin bie Tranbbie und mit ihr bie Runit bee Diche ters bewundern, wie er bie Zusgelaffenheit ber Leibenfchaften, bas triumphirenbe Las fter und die leibende Unichuld mit lebendie gen Farben fchilbert und bem Bubbrer Thrås nen bes Mitleibs entlodt. Dacht uns aber ein Runftler burch feine Runft einen froben Mugenblict, mas iett eben nicht sum Alltage lichen gehoren mochte ; fo fen er willtoms men und mare es auch in Gefellichaft eines Donaumeibchene! Der gebilbete Dann. burch bie Dufit erheitert, wird aber bie Thorheiten im Stude lachein, und ber Doc bel, ben zu beffern boch alle Runft, felbit bes erften Tragifers, verloren fenn mochte, fine bet hier wenigftene Beiegenheit, fich einmal auf eine unschuldige Beife ju erluftigen. Man mache, itatt alles Schimpfens auf Die fcblechten Opern und auf ben fcblechten Ger fcmact ber Opern: Liebhaber, lieber beffere Opern, ober aber ichaffe fich muftalifche Ohren an ; fo wird bad Bergnugen über bie Schonheiten in ber Darftellung ber einen Runft bas Migverandgen aber bie Gebres den in ber anbern perbeden und ertragen beifen.

Kan

helfen. In den feigenden Jahren fas Hr. 28 au er nicht nur noch manche Operette in früere beliebern Manier, für das Leopolis fleder Thatest erscheichen, 3. B. Graushälchen, Operette in 3 Alten 2809, font bern auß ein ziehel Vackerimin: Die Simplicht, der Noch Werfildungsspeir, 2800 außgefilder. Wedperer Andericken von diesem Werft sindet man im XII. Tadka, der Finns mit Este B.

Jahrg. der Leips. muf. Beit. G. 267. Rauffmann . (George Ariebrich) Burftl. - Sachf. Merfeburgifder Kapellbis rettor, Sof, und Thum: Organit, geb. ju Oftermondra, einem Dorfe swifden Coller ba und Raftenberg, am 14. Rebr. 1679, machte ben Anfang im Rlavierfpielen benm Draanift & uteftett au Erfurt, tam bars auf nach Merfeburg, mo er unter Albers et's Anleitung bas Slavier weiter fortfebe te, und bie Rompofition ftubirte. Much brachs te et es in beyben fo weit, bag, als fein Lehs rer vom Schlage gerührt murbe, er beffen Stelle vertreten, und nach beffen Tobe ihm in felbiger folgen tonnte. Dach ber Beit ers bielt er auch bas Direttorium über bie bafte ge Rirchenmufit, moben er fcon im Jahr 1725 folgenbes Bert sum Deud ausgears beitet batte : Musführliche Einleitung jur alten und neuen Biffenichaft ber eblen Du fic, in melder nicht nur 1) bie einem feben Musico zu wiffen nothigften Stude, for wohl in Theoria als Praxi, nach threm Urforung, Fertfebung und Berbefferung, auf bas beutlichfte beichrieben, und bem heus tigen galanten Gebrauch nach appliciret, fonbern auch 2) hauptfachlich bie General- und Special-Reguin ber Composition mit alten und neuen stylo auf bas fleißigfte angewiefen; mit ben aller modulandeften a. 3. 4. und mehrftimmigen Exemplis illustriret, mit gugen und ge: boppelten Contrapunctis gegieret, und ber nen anfangenben Componiften bie tilrgeften und richtigften Bege ju biefem unvergleiche lichenStudio gebahnet werben it. (bas aber nie jum Drude gefommen ift.) Befannter bingegen murben vericbiebene feiner Rire denfthde und Rlavierfinde, bod auch nur ungebrudt. Enblich erfchien Oftern 1733 ber Anfana von folgenbem Berte : Barmos nifche Geelenluft muflcatifcher Gonner und Breunde, b. i. Rurbe, jeboch noch befonbern Genie unb guter Grace elaborirte Pracludia von 3. 3 und 4 Stimmen über bie befannteften Choral-Lieber u. Leipzig auf Roften bes Autoris, in Seften ju 4 bis 5 Blattern jeder, von Rrugnern geftochen in breit folio, von 1733 bis 1736. Dies Bert enthalt auf 78 Geiten 81 Chorale veranberungen, benen jedesmal ber fcblechte Choral mit turgen Zwifdenfpielen folgt. Mußer biefen enthalten bie 4 erften Blatter Die Dedifation und eine Borrebe, worin er von bem Gebrauche Diefer Boripiele bane belt. Gewiß verbient bies Bert in recht vicler junger Orgamiten Sanben ju fenn. Der fleifige und murbige Berfaffer erlebte ' aber bas Enbe ber Ausgabe berfelben micht. Er fing an, an ber Ochwindfuche gu leiben, bie ibn gu Anfange bes Dary 1735 bine megraffte.

Raufmann (Carl) Organift unbellor denift an ber Darochialfirche ju Berlin, geb. bafelbft am 3. 3an. 1766, ift ein Coule ler vom murbigen & a fch in ber Rompofts tion und vom Ben. Robn auf ber Biolin. Muf biefer bat er es bis jum guten Ripienie ften, und auf jenem bis jum febr fertigen Orgeifvieler gebracht. Einen überzeugene ben Beweis hiervon legte er 1792 ab, als er vor einer Angahi von Rennern, melde fich in feiner Rirche verfammelt batten, eis nen Theil ber bamals herausgetommenen Darpurgifden Chordle und Bugen, nebit andern abnlichen Arbeiten von & ane bel, Och. Bad, Bierling und Safe ler, mit aller ber baju gehörigen Reinheit und Pracifion, jur volltommenen Bufries benheit ber Bubbrer, vortrug. Begen ber frifchen Anfprache, ber fraftvollen Baffe, und überhaupe megen bes bem Cone guns Rigen Baues ber Parochialfirche, ideint auch bies Bert vor allen anbern in Berlin ju einer folden Unternehmung am gefchich: teiten ju fenn, bie fleine Unbequemlichfeit abgerechnet, bag man, um auf bem obern Manuale fpielen ju tonnen, mit ben Sane ben unter bas Rlavierpult friechen muff. Uebrigens ift auch fein Berfuch in ber Roms pofition febr mohl aufgenommen morben. Es find Variations pour le Clavecin qu Fp. surle Duo : Occhietto furbetto (bu fchelmifches Muse) de l'Opera, l'Arbore di Diana, du Sieur Martin, Berfin, ben

Relfitab, 1790, auch im Meuen Olla Potrida No. 2. Mit einem von ibm felbit ges febten großen Orgeltongerte mit Begleitung mehrerer Infrumente, ließ er fich 1800 boren. Huffer biefem, bergleichen er aber mebrere perfertigt und porgetragen bat. ruhmt man auch mehrere Gelegenheitemus fiten, Rantaten und Lieber von feiner Are beit. Er mar auch ein braver Klavierfpieler, worin ihrt fein Bater, bem er im Amte folge te, unter richtet hatte. Er ftarb am 1 3. Dept. 1808 ju Berlin, mo ju feinem Anbenten in ber Arehmaurerloge ein Requiem unb Bumitees Erauertantate aufgeführt murbe. Bierben bielt Br. Drof. Bare run a mine Borlefung aber Duthagoras und feine Berbienite um Duft, ale Erfine ber bes 'Dionocorbs.

Raufmann (Madame) bes vorher: achenden Battin, und Lochter bes beruhme ten Dichters, Daniel Odubart, geb. 1769, ftcht vielleicht fcon fruber, als feit 1700, ju Stuttgarb als Soffangerin und Schaufpielerin in Dienften. Dan ruhmt an ibr ale Sangerin ibre lelbenichaftliche Liebe jur Rufit, ihre fcone und volle Stime me und ihren funftvollen Bortrag, und als Schaufpielerin ihren feinen, burchbringens ben Berftand, vermoge beffen fie jebe Rolle mit Bahrheit ju behandeln meiß. 3m Mannheimer Theater: Ralender für 1796 findet man G. 96. ein Gebicht ju ihrem Seburtefefte von Schlotterbed, mel des obiges nicht ju wiberlegen fcheint.

Rauth (Madame) geb. Graeff, wahricheinlich eine Berlinerin. Bon ihrer Romposition spielte 1792 fr. hum mel ju Berlin ein Klapiertongert bffentlich. Mach ber Beitift aber auch noch verfchiebes nes von ihrer Arbeitgebrucht worben, 3. G. Danese des Muses firts Atlaufer und mit allen Stimmen. Berlin, ben Summel, 1791; und Songemalbe ber Natur. Berlin, ber Religheb, 1794.

Ramta, f. Raffta.

"K op 11 (Keinrich) chromation Abril.

"Konlickwich of Marte, bliefer State, bliefer State, bliefer State, bliefer State, bliefer State, bliefer och Orgelhauftunf ift 668 lie en alle in der Belle Berte von I. Kein der met eine dam mit eine dann in Ausfer gestoden werden, wit mit einer Orgelschiefe in der ein der ih mit einer Orgelschiefe und eine Der mit der ihre der ih

1767 Degelbauer ju Mußein, geb. umweite davon ju Obsern in bere Decelanish, geb. umweite davon ju Obsern in bere Decelanish, has feite ne Auftigerfer politif in in Russfand ver leenes, damn 12 Jahre ber Da in teit ub fin Sittan, 19 Jahre ber Da in teit ub fin Sittan, 19 Jahre ber Da in teit ub fin Sittan, 19 Jahre ber, S. Cheithb, Ge fab in ein Brevberg, bis in fein höhee Alter von etilden und 70 Jahren, mit vielem Ruhme geweiter.

Rapfer (Johann Chriftian) bes poris gen Better, gegenwartig Orgelbauer unb Inftrumentmacher ju Dreeben, geb. ju Oborn ben Dulfinis 1750, lernte anfangs ben Dfigner in Dulfinia, bilbete fich aber erft nach ber Zeit umer ber Leitung obis gen Anbreas Rapfers. Bonba tam er nach Leipzig, woer ben Danrer feine Rentniffe noch mehr erweiterte. Enblich wendete er fich 1776 nach Dresben, wo er fich befonbers angelegen fenn lief, bie bafigen Silbermannifden Werte ju ftubiren, fo baffer gegenmartig unter bie grofiten Deis fter feiner Runft gegablt wirb. Dachftebens De Berte hater bieber erbauet; 1) får bem Sofmechanitus Arieberici in Drese ben : ein großes Dofftip im Rammerton von so Stimmen, fur : Man. und Deb. nebft 2 Balgen, 2) für ben geb. Finangregiftr. Otto bajelbit ; ein bergleichen von 8@time men,für 1 Dan. unb Deb. fammt 2 Balgen, 3) in Die Rirche ju Lauterbach ben Stole

men fitr I Man, und Deb, nebft 2 Balgen, fitr 300 Thie., 4) in Die Reeugichule gu Dreiben : ein Dolitiv von 4 Stimmen für I Man. mit 2 Balgen, für 50 Thir. 5) in die -Baifenhaustirche ju Deesben : ein Bert, Rammerton,von II Stimmen får I Man, und Ded, mit a Balgen, 1780, für 650 Thle. 6) in die Deesdnee Garnifons firche 1780 tein Beet, Rammerton, von 13 Stimmen, fue 1 Dan, und Deb. mit 3 Balgen, fue 600 Thie. 7) in bie Rirche bes Stabtchens Behlen ben Dirna : ein Bert, Rammeeton, von 16 Stimmen, fue 2 Dan, und Deb, mit 3 Balgen, fue 200 Thir. 8) in bie Unnenfirche gu Deceben : ein Bert, Rammerton, von 24 Stimmen, fue 2 Man, und Deb, mit 2 Balgen, für 1430 Thie. 9) in die Rieche ju Lohmen, ben Dirna : ein bergleichen Bert von 18 Stimmen, file 2 Dan. und Deb. mit 2 Balgen, fir 750 Thie. nebit ber alten Ore gel; 10) in bie Rirche ju Dobrilugt : ein bergleichen Beet, von 14 Stimmen, für 2 Man, und Ded, mit 2 Balgen, fue 620 Thie, II) in bie Rieche ju Ofbeenhau: ein beral. Beet von 20 Stimmen, fue 2 Man, und Deb. mit a Balgen, fur 1 100 Thir. 12) in bie Rirche ju Bartha, ben Difchofewerba : ein Bert im Chorton von 10 Stimmen, für 1 Man. und Deb. mit 2 Balarn mit & Ralte, file 400 Thie, (Sift vers beannt) 13) in bie Johannisfirche gu Dreeben : ein Bert, Rammerton, von 10 Stimmen, får I Dan, und Deb, mit a Balgen mit 1 galte , für 200 Thle. 14) in bie Rirche ju Sodenboef ben Dippole bismafba 1 795 : ein Bert, Rammerton, von 20 Stimmen, file 2 Man. und Deb. mit 3 Balgen, für 1050 Thir. 15) in bie Rire de bes Stabtchens Glashatte im Geburge 1796 : ein Bert Rammerton, von 17 Stim. men, får 2 Man. und Deb. mit 3 Balgen mit I Balte, fir 1050 Thie. Heberbies finb von ihm bie Orgeln in ber Requent, Gor phiene und Deuftabterfieche ju Dreeben reparire morben ; fo wie er 1796 bie Repar ratue ber Orgel in ber Rreugfirche unter Sanben batte.

Ranfer (3. 4.) ein Tonfanftler unb mahricheinlich Biolinift ju Petersburg, ließ. bafefift 1796 ftechen; III airs Russes, var. p. 2 Violons. Oc. I. liv. ter. Gotha und Detereburg, bey Gerftenberg.

. Raufer (D. E.) f. im a. Ber. Raifer. Ranice (Deinbard und Madame) f. im a. Ber. Reifee, und unten.

Rasauee, f. Rahauer.

Kay

Keeble (lobn) - 3n Prefton # Muitveezeichniffe (Conbon, 1795) finbet man auch noch folgenbes praftifche Bert von beffen Mebeit: Keeble and Kirkman's 40 Interludes, to be played between the Verses of the Psalms, expressly composed for the Use of the Church. Dann noch Organ Pieces. 1. 2.3.4.5 Book.

Keeper of Harthall (lohn) ein englischer Rirchentomponift bes 16. Jahrhunderte,gab von feiner Arbeit Select Pealms in 4 parts, 1574 im Drude here aus. f. Samfins Vol. III. p. 492.

Regel (Emanuel) juleht Rapellbirettor bes Grafen Reug, und Organift an ber Sauptfieche ju Bera, geb. 1655, befuchte anfange bas Opmnaffum ju Gotha, ftur birte barauf ju Jena, murbe hierauf Rans tor ju Deuftabt an ber Benbe, nach einem balben Jahre abee Rantor ju Saulfelb. hierauf Rantor ju Beea, mo ihm bann ber Graf noch obige Chrenftellen veelieb, und mo ee auch ben berühmten Stollel in beffen jungern Jahren bilbete. Er farb ploblich ju Breelau, am 23. Juni 1724. Bon feinen Rompositionen Ift nichte ges brudt moeben. Balther.

Regel (Lubwig Beinrich) ber Conn bes vorhergehenden, geb. ju Gera am' 25. Det. 1705, ging nach ben intfeiner Batere ftabt vollendeten Schuliahren 1725 auf bie Atabemie nach Leipzig, erhielt aber fcon im folgenben Jaher vom Grafen Reuf ben Rinf gur Deganiftenftelle an Ot. Gale water im feiner Baterftabt. 3m 3. 1732 befand ce fich, auf Befehlund Roften feines Geafen, benm Rapellmeifter & to lael au Botha, tem ebemaligen Schuler feines Baters, um ben felbigem bie Rompofition gu erlernen. Balther.

Kegelmannus ober Kugelmannus (Ioannes) ein Teompeter, hat heraude gegeben : Concentus trium vocum, Ecclesiarum usui în Prussia praecipue accommodati. Muqsburg, f. Gesneri Partit. univ. Lib. VII. tit. 7.

Keifererus (Christianus) ein Mond Dond und Rirdenfompanift bes 17. Jahrhunderte, hat von feiner Arbeit in ben Drud gegeben : 1) Odae aoporiferae ad infantulum Bethlehemiticum sopiendum 4 voc. Augsburg, 1612. 4. 2) Flores musici, melde verfchiebene Gefinge und eine Sftimmige Deffe enthalten. Ine golftabt, 1618. 4. f. Draudii Bibl. Class.

\*Reilbola(Chriftiana Elifab.) f. Dage Reinfped (Dichael) ein Tonfanfte fer bes 15. Jahrhunderte aus Darnberg, bat ein Bertden, nur 1 5 Blatter ftart, in ben Drud gegeben unter bem Litel: Lilium Musice plane. Und am Ende : Explicit Lilium Musice plane Michaelis Reinspeck de Nurnberga Musici Alezandrini bene meriti una cum Psalmodia utriuaque tam majoris quam minoris intonatione secundum omnes tonos et exercitio solmisandi noviter adjunctia. Impressum Ulme per Ioh. Schaeffler, 1497. Co fant bies Berte den Dr. Df. Chriftmann auf ber Bers jogl. Bibliothet ju Stuttgarb, mahricheins lich in feiner erften Ausgabe ; benn,nach bem Maittaire, bat man bavon noch eine gwepte, Mugeburg, 1498, und eine britte: Impressum Auguste per Ich. Froschauer, 1 500. 4. 3ch glaube am fichers ften gegangen ju fenn , intem ich obiger Machricht, f. DRuf. Beit. 1789. @. 354. gefoigtbin. Chen fo nennt auch 98 iff ihn im Marnberger Belehrt. Berifon. Dr. von Stetten, ber ibn @. 36, unb 42, feiner Runft Gefch. Riensbecf nennt, gahit bies Bert unter bie alteften gebruckten muf. Bucher, und bemertt baben : baf bie Dus fit.Doten ju felbigem im Frofchauerfchen Drude in Dols gefchnitten und unbeweglich gemefen maren. Dag wir übrigens aber biefen Schriftfteller ben ben verfchiebenen Litteratoren balb Reinfped und balb Rein sbed genannt finden, bavon liegt bie Could einzig in ber unfchicfichen und wiberfinnigen vollfommenen Mehnlichfeit, melde unfere jest fonft fo ftubirten Berrit Schriftfdneiber ben bepben großen Schwat bacher Buchftaben, Rund R. ju geben ber lieben ; fo baß es ben ungewöhnlichen Das men bennahe mimbglich ift, bas & vom &

ju unterfcheiben. Benfpiele baju finberi fichin von Siantenburg s ju Leipzig gebruckten Bufaben ju Oulgere Theor rie febr baufig. Auf Diefe Beife ift auch Balther hintergangen worden, fo baß er bieten Autor in feinem Berifon im R. unter Reinsbeck anführte. Benner aber auch unter Keinsbeck ober gat Kiensbeck portommt; fo find bies verzeihliche Drude

ober Schreibefebler. Keirleberus. f. Reprieber. Reifer (Reinbarb) - Moch bin ich bem Lefer bas Bergeichnig ber Opern biefes berühmten Romponiften hier fculbig nache tutragen. Daf er beren weit über 100 in Mufif gefest bat, ift fcon im a. Ber, anger merft morben. Bon allen biefen aber tone . nen mit Datthefonsund Balthers Buife nur noch foigenbe genannt merben ! 1) 36mene, 1692 für Bolfenbuttel, feine erfte Oper. 2) Bafilius, 1693 ebend. unb 1694 ju Samburg. 3) Mahumeth, 1696 ju Samburg, fo wie alle foigenbe. 4) Abor nis, 1697. 5) Brene, 1698. 6) Janus, und 7) ber aus Soperboreen nach Eims brien überbrachte guibene Apfei, benbe noch 1698. 8) Jemene. 9) 3phl enia, 10) Berentes und Bebe, 11) Die Biebertehr ber aufonen Beit. 12) Ein Ballet auf Rate fer Leopo ibs Damenstag, alle s im 3. 1699. 13) La Forza della Virtù. 14) Endomion, ober Phaeton, 1700, 151 Preufifches Ballet. 16) Stortebeder und Bobje Dichei, erfter und gwenter Theif. 17) Dibche, 1701. 18) Circe oberlinffes, erfter Theil. 19) Penelope ober Ulpffes, zwenter Theil. co) Domona. 21) Ors pheus, erfter u. gwepter Theil. 21) Deues Dreufifches Ballet; alle 1701, 23) Claus bius. 24) Minerva. 25) Salomon, alle 1703. 26) Debucadnegar, 1704. 27) Octavia. 18) Lucretia, benbe 1705. 19) la Fedeltà coronata. 30) Masagniel lo furioso. 31) Sueno. 32) Il genio di Holsatia. 33) Almira, alle 1706. 243 Das Carneval von Benebig, 1707. 35) Belena. 36) Beliates und Olympia. 37) Defiberins. 38) Orpheus,alle 1709. 39) Arfinoe, 40) Die Leipziger Deffe. 41) Murora. 42) Julius Edfar, alle 1710. 43) Eroefus, 1711, 44) Carolus V. 45) Diana. 46) Beraclins, alle 1712. 47)

Ingan-

Inganno fedele. 48) Die getronte Tur genb, bepbe 1714. 49) Der Trimmph bes Friebens. 50) frebegunba. S1) Cato. 52) Artemifia, alle 1715. 53) Das Ros mifche April: Beft. 54) Das triumphirende Daus Desterreich. 55) Adilles, alle 1716. Diefer lebte Achilles war aber eigentlich bie 66fte von ihm in Dufit gefebte Oper. Bers ner 56) Julia. 57) Tompris. 58) Eras fanus, 19) Jobates und Bellerophon, alle \$717. 60) Ariabne; noch ju Samburg. Conrabi's Arbeit von 1691 lag daben jum Grunde, weiche aber von Reifer perbeffert und mit viclen italianifchen Arien vermehrt worben mar, 61) Ulpfice umb 6a) Der Armenier zu Copenhagen. Diefe benben nebft vorhergehenber Meiabne im 9. 1722. 63) Das frohiodenbe Große britannien, wieber ju Samburg, 1724. 64) Bretislaus. 65) Der Samburger Babri Martt. 66) Die Samb. Ochlachts geit, alle 1725. Diefe Odlachtzeit ift laut berfeiben Borrebe bie sorte von ihm in Mufit gefehte Oper. Gin Beichen, baß es Die Samburgifche Operne Direction und fefbit Datthefon mit ber Regiftratur ber gegebenen Opern eben nicht allzugenau genommen habe. Berner 67) Das Ger burts Reit bes Dringen von Ballis, 1716. 68) Diftevojue. 69) Jobelet. 70) Der frumme Pring Atis, Intermeggo. 71) Barbacola, Intermesso, 72) Mebucabnes gar, alle 1718. 71) Lucius Berns, noch 1728 gang neu gearbeitet. 74) Parthenos pe, 1733,ner jum Theil. 75)Eirce, 1734, besgleichen nur baran mitgegrbeitet. Die Oper Sancio, welche Balther noch ans führt, hatte Reifer amar 1723 unter ben Sanden, wurde aber 1727 burch Teler mann in Dufit gefeht. Muf folche Art jable Datthefon 118 von Reifer gefehte Opern gufammen. Bon allen biefen befige ich nur eine einzige und zwar aus ber mittlern Beit, namlich bie Frebegunda von 1715. Die Partitur in gewöhnlich Folio, melde 146 Seiten ftart ift, enthalt, außer ber Anfangs Sonata und außer ben Recis tativen, bis 49 Arien, barunter fich mehrer re italianifde, auch verfchiebene Duette, Tergette und Chore befinden. Die mehres ften Arien nehmen ben ihrer Rarge und mes nigem Aftompagnement nur ein bis zwey

Seiten ein, und nur wenige 3 bis 4 Seiten. Bu verfchiedenen werben auch fcon Soboen gebraucht, und ju einer Flauti dolci und. Biolen. Gine Arie: Vieni a me dolce. oggetto, wird bios burch eine concertirens. be Bioline, und eine andere burch eine Oboe solo begleitet. Bon fogenannten Attompagnemente aber findet man nichts unter ben Recitativen. In einigen Arien fommen auch fcon siemlich lange und nicht leichte Daffagen por. Uebrigens berricht burche gange Bert Reifers gute, und mitunter fune und angenehme Delobie. Doch tonnen von beffen ungebrudten Bers fen genannt werben : 1) Ronial. Danifche Rammermufit, (ift nie jum Drude getome men, wie Datebefon, Chrenpf. C. 117. verfichert.) 2) Serenata, auf Otto Lubwigs Sochzeit ; befift fr. Rapellmeifter Reichardt in Partit. 3) Motetto à # Violini, Violetta, Soprano solo e Fondamento di Sigre Renardo Caesare : befindet fich in meiner Sammlung, Der Tert baju begreift ben größten Theil bes 4aften Pfalms : Bie ber Dirich fcbrepes nach frifdem BBaffer u. f. m. Den toren Bers : 3ch fage ju Gott meinem Belf, bat er als Recitativ, und alle übrigen Berfe, bem Inhaite nach, fehr zwedmäßig und mite unter malerifch gefeht, J. B. 3. 4. Deine Ebranen find meine Opeife, und B. 8. Deine Bluthen raufchen u. f. m. Die bem Mamen, Renardo Caesare, pflegte er feis ne Cachen ju unterfchreiben, ebe er nach Samburg tam. Bahricheinitch ift alfo bies fer 42fte Pfalm noch im 17. Sabrbunberte gefchrieben. 4) Gerenate: Das um ben Rang ftreitenbe Briebeneburg, Friebriches berg, Friedricheburg und Rofenburg. Dit. 1726, ift ju Ropenhagen 1794 mit vielen feiner Opern und hunderten feiner einzelnen Arien, bemm Schiogbrande im Reuer aufr gegangen. Bu feinen im a. Ber. angeführe ten gebrudten Berten gehöret noch bie Dos tette : Runblich groß ic. a 4. melde Br. Ras pellm. Biller in ben aten Theil feiner vierftimmigen Motetten und Arien in Dars titur, 0, 3 - 10, eingeradt bat. Doch aber haben fich in Samburg feine fammtlis lichen fowohl, ale San beis far bas bar fige Theater gefchriebene Opern, aber freps lich in Stand und Dober, erhalten. herr

Poloau, Gefanglehrer in Samburg, fchrieb mir 1810,baß er hoffe,fle von ihrem Untergange ju retten. Sie find ber ihm, als einem bentenben Runftler, in guren Sanben.

Keith (...) ein englicher Rirchens umponift, icheint in gegenwaruges Zeitals ter zu gehören, indem von feiner Arbeit den Elementi zu London Hymus gestochen

worben find.

Keller, f. im a. Ler. Chelleri.
Reller (Andreas) Hoforganift ju Heielferg ums I. 1696, gehotte unter die gut ten Komponiften der damaligen Zeit, f. Pring Sanyr. Kompon. B. III. S., 226.

Keller (Giovanne). Unter biefem febindern Kauntjammer, Namen ist 1790 in Wilm gestochen worden; Sonsta per il Cembalo, f. Bo f see f see foorsies, seines Multi-Vergreichn. D. 44. Ob nun bei in Relisabs Bergreichn, worder, auch ein bod ohne Wormamen, angestiberen Rieder einiger beutschen Dichter (Dessau, obnger die gegen eine bie Jahr gedruch) beier namitioner Person angehören, ist nicht ber kanne.

Keller (Godfrey) ein berohmter Romponift und Rlavierift ju Conbon, blas bete ums 3. 1700 bafelbft. Babrend er verichiebene praftifche Berte herausgab, arbeitete er jugleich an einer vollitanbigen Anweifung jum Generalbaffe, welche aber erft nach feinem Tobe, unter folgenbem Eis tel, jum Drude beforbert murbe: 1) A compleat Method for attaining to play a Thorough-Bass upon either Organ, Harpsichord, or Theorbe-Lute, by the late famous Mr. G. Keller, with variety of proper Lessons and Fugues, explaining the several rules throughout the whole work; and a Scale for tuneing the Harpsichord or Spinnet, all taken from his own copies, which he did design to print. London, by Iohn Culleu. Ginen gwepten Drud bies les Berte beforate Dear fon gu London. Blantenburg giebt bas Datum einer biefer Musgaben, Lond. 1731. 8. an. Bahricheinlich ift bamit Die erite gemennt ; benn ble amente fam nur als ein Anbang gu Dr. Solber's Traftate beraus. Dame

Meller mann & S. A.) ein Kitres wis und, wie die fire. Durch fin Nord-baufen, bauer ichon fir mehrern Jahren mit. Hiller werden bestehen der Abert haten bestehen Wieder, Gerteplas, no's und und underen Berjade in Merfers taum-einen Sogenflägles dierer in einem Zufi-gest über krieg, mit, Seit. Jahren L. A. 2016, 181. Co. 757. Kirl Dadericht, Sagleck wieder legt er hen. Millie der Werinhern begin Daue eine folgen Inferiennst

meger: ausgegeren wift.

Keline (C. K.) lebte gegen 1795,

mu Mannheim sis Hofmeister, und danie
reiteis feit 1795 mehrer Dieman, historeiteis feit 1795 mehrer 1795 meh

\*Reif ner (Johann Chriftoph) - Bon feinen Daffionen murben , die Empfindun.

gen ben bem Tobe bes Erlofers," 1792 gu Caffel jum Beften ber Armen,in ber lutheris fden Rirche aufgeführt. Eine umftanblichere Befdreibung biervon tann man, in ber muf. Rorrefpond. 1792. G. 166. nachles fen. Bon feinem Unterrichte im Generale baffe erichien ju Leipzig ben Bertel, 1796, bie 7te Auflage, mit 14 Delodlen vom Samburger & a ch vermehrt. 2Benn man fich in biefer Angabe nicht vergabit bat; fo hat bies nichts weniger ais nach matnemas tifcher Lebrart abgefaßte Bertden feine wieberholten Anflagen einzig und allein ber Menge von Ochdiern bes fleifigen Brn. Berf. ju banten. Unter ben Denigteiten ber Dichaeimeffe von 1797 ericbien unter feinem Mamen wieber ber neue Titel: Grundrif bes Generalbaffes. Ifter Theil. Caffel 1797. Babricheinlich aber ift bas namliche Bert bamit gemeont. Bon feinen pratt. Berten find noch folgende ericbies nen : 1) XXX neue Orgelitude, namiich 12 leichte und furge Praimbien, 14 leichte Choralvorfpiele, 10 mit ber vollen Orgel n. 4 Eriomafia, eine Santafie, eine Ruge, 1 Orgeiquartett für a Derfonen unb Debal. 2 Chorale im Erio mit 2 Riquieren und Des bai. Des inten Berte ifter Theil, Opeier, ben Boffer, 1789. 11 Geiten in Roi. 2) Deue Orgelftude, bes inten Berts ater Theil. Darmftabt, 1793. 1) Sonate p. le Clav. av. V. et A. Offenbach. Op. 18. 4) Sonate p. le Clav. av. Ft. ou V. et B. Op. 19. Darmftabt, 5) Caffe, eine Fings bette für bas Rlav, Leips, 1795. 6) II Bus gen mit 4 Banben, Ebenb. 1795, Und noch viele ungebructe Reft Rantaten. Er ftarb m Caffel 1801.

\* Reliner (Paulus) Szakolozensis, ein Snitrumentaimuffus,iebte im 3. 1657 au Marnberg, und erwarb fich burch feine Runft bie Adtung bes bafigen Publitums.

Kelly (Earlof) - Diefer Dilettant, ber gulete mehr Wiffenfchaft in allen Ebeilen ber iheoretifchen und praftifchen Mufit ber faß, als irgend einer ber erften Mufit: Pros fefforen feiner Beit ju Conbon, mußte vor feiner Reife nach Deutschland taum bie Bioline gu haiten. Bu Mannheim aber uns trenahm er feine mufitatifche Ergiebung, und itubicte, mit Balte bes aitern Ctamit bie Kompofition und Bioline mit foldem Reg. b. Zonfünfter, III, 28.

1. . . .

Rleife und Elfer, Dafer ben feiner Burude tunft nach England eine Starte auf ber Biolin und ein Genie gur Rompofition geige ft, mit bem fich fein bafiger Profeffor ber Kunft meffen tonnte. 3m 3. 1789 war er icon tobt. f. Burney Vol. VI. Bon feie nen Rompositionen habe ich noch gefunden : 1) Feudal times ober Banquet Gallery, eine Spettafeis Oper, murbe am 1. 3an. 1799, noch von feiner Rouppolition, tit Lone bon aufgefilhet. Und von gestochenen Ine ftrumentalituden: 2) VI Sinfon, Op. 1. London, ben Drefton. 3) Periodical Overtures, No. 13. 17. 23. und 28. Chenb. 4) VI Trios for 2 V. and B. Op. 2. Chend. 5) Airs and Duetts, London. ben Broberip.

Kelly ( ... ) ein vom vorhergehenden verfdiebener Komponift, arbeitet mit fo vielem Glude fur bas Theater au Yonbon. baß fich feine 1798 aufe Theater, gebrachte Operette, Adelmorn, or the Outlaw, bioff wegen ber fconen Dufit erhielt. Babes fcbeinlich mag auch wohi bie ste Dumer im porigen Artitel Diefem Keily augeboren.

Kelway (los.) - Er mar ein Ochie fer bee Beminiani, und ber Duftmeis. fter bes ietigen Ronigs von England. 3m feinem Opiei aufber Orgel übertieß er fic feinen Einfällen und Dhantafien gant, obne Ordnung und Commetrie. Die Reber bins gegen brauchte er felten ober gar nicht jur Romposition. Hub vielleicht batte er nie ets mas herausgegeben, batte nicht Bach, ais er Mufitmeifter ben ber Ronigin murbe. feibiger fogleich ein Bert Sonaten bebicirt. Steiman, ber fich nicht weniger Duitmeis fter einer Dafeftat ju fenn fühite, glaubte nun auch Conaten herausgeben ju muffen. Er that es, aber frine Conaten maren bas eienbeite Machmert bas Diemanbem gefale len fonnte. Dennoch mar er in London por allen Rlavieriften feiner Beit berühmt, mes gen feiner netten und fertigen Ausführung ber fcwerften Ocarlattifchen Rlaviers fonaten. Freplich batterte aber fein Reich nur noch fo lange, bie Ba d feine Manier und bie Dianoforte's einffibrte. Burnep.

Rely (Matthaus) von Bauben, ein braver Contingtier und Romponift ju Zine fange bes 17. 3ahrhunberte, melder als Rantor gu Goran ftarb, hatte Die Rompofis

tion

tion in Stalien erlernt, fam ums 3. 1626 als Rantor nad Stargard, von me er nad Corqu fam. Er bat Berichiebenes im theo: retifden und praftifden Rache gefdrieben und herausgegeben; 1) Isagoge Musicae. Diefe mar ju Pringens Beiticon fo felten geworden, baß fich feibiger einen Ausgug baraus verfertigen mußte. f. Da a te the fon 6 Chrenpf. 273. 2) Einen Erafs tat. de Arte componendi, in Mft. Much Diefen hatte Pring, und gwar megen ber barin enthaltenen gruntlichen Biffenfchaft, gans abgefdrieben. Dies Mit. mar aber 1684 mit verbrannt. f. Dring Sifter, ber Duf. S. 137. 3) Operetta nuova, ober Evangeliide Counta as: Sprude, von 30: vent bis Palmarum, auf eine feichte. boch reine Bratian: Billanellifche: wie auch Dialogen-Manier von 3 Stimmen gefett. Leipzig, 1636. In der Bufchrift an ben Etaraarber Magifrat verfreicht er auch Die übrigen Theile nebft ben Beftragen. 4) Primitiae Musicales, ober Concentus novi barmonici, aus Conaten, Intraden, Mafceraben, Balletten, Allemanden, Gas aligrben, Arien, Wolten, Gerenaten unb Garabanden fur 2 23. B. und Generalb. beitehend. Ulm, 1658. 4. 5) Exercitationum musicarum a Violino et Violadagamba Semicenturia, complectens Ioco-seria à M. Kelz, Parergon primum. Augustae Vindelicorum, 1669. 3ol. Dies Bert befaß ber Stadtrichter Ders bog ju Merfeburg, ift aber mahricheinlich Das namhche Exercitium musicum, 1664.

Bol. welches Balther angeführt hat. Komp (...) ein englischer Komponist, hat sich erft 1799 durch feine XII Songs, with Pf. Op. 1. London, ber Preston gestor

den, befannt gemacht.

von Sempelen (Sösigiang) Saigir. Annia, mietfieber phoforqua wil Seigende ber der Kinigl. Umsarifieber "defanglen gu-Blen, seh. pp. Fredung 17-39, arrbent fonodi megen franze Sprodundidese, die nergen ber Dettieber fernansgestenan febrarigen ber Dettieber fernansgestenan febrstreit ber der Bertalen, mehr ber Derfectföms filmer frenchten Wagelein. Wät 27 Sunferanfeln Winn, 1791, gs. 3. Auch frangliftels Le Mecanisme de la Perele, ausfrid de Le Mecanisme de la Perele, ausfrid de la deutschiption d'une Machine pentane et ennichia de 27 Planches. Sie der Dr. Chile de 18 de 1

a K em pis (Fiorenzo) ein Institut mentalit ju Ansfange des 18. Jahrhunderts, bon desten Atbeit sich 1714 unter Dritt ton's Bertassenschaft ju London, XII Sonate a V. Violadagamba, e B. besauben, (H a wh. in a Hist, Vol. V. p. 82.

Kenn (...) Sornist 1798 im Order sterber großen Oper zu Paris, hat unter ant bern von seiner Aufeit stechen Iassen: 1) XII Duos p. Clar. et Cor ou A. Op. 6. Paris, 1797. 2) Recueil d'Airsarrang. p. 2 Cors. Ebenb. 3) Recueil d'Airsarrang. p. 3 Cors. Ebenb.

\*Kennedy (Miss) — Sie ftarb ju London im J. 1781, nachdem sie 10 Jahre vorher von zwen großen Waltern gemalt, und von zwen Warfon's im größten Kolio in Lupfer oestochen worden war.

Kennis (G.G.) - Seine IV Solis V. Op. 1, up Sanid gefpoden, besteht be De Banter beife Meifter indere figt bie Banter beise Meister ficht ent eine ficht bet best an be nab ; nur ber merte man mehrere Schwierigkeiten und weniger elben mab siegenme deseing bar in. Biod sicht E fa es pen ihm als gestoquen nr VI Trio is V. e.V.

egen an : VI 1710 a 2 V. 2 V.c.
\*K e nn y (Iohn) ein englischer Tonu
künstler und wahrscheinlich Fagottist, ist im I 1748 ans dem Kaapet blasend in Kunser

gestochen werben.

Kent (Isc.) — Wen biefen engl. Kir dentemponisten sind auch noch in a Leilen XII Anthem's ju Lendon gestoden worden. S. Prestons Catal. 1797. Dese gleichen were einzelne Anthems, nach Clement is Catal. Das übrige von ihm [dasa. Ler.

\*R ens

\*Repler (Johann) - mar ju Blel, und nicht ju Bied geboren,

Kerber (Johann Christoph) wird im alten und neuen Berlin, Th. 1. 2. 233. ein weitberühnter Stadte unde Archaemusstud genannt. Erwargeb, juditheaubenburg am 15. May 1658, u. flare ju Berlin in beiagr ten Armteen im Febr. 1713, im 55. Jahre.

Rergel (Sirtus) war einer ber vorifige lichften u. beruhmterten Orgelbauer ume 3. 1619. f. Praetorii Synt. T. II.p. 205.

\*Rerl (Isosonn Caspar) — Er ife inde in Wien, jondern in Mindern ger florben und bezoeben, wie fein Geoffrien von Warmen aum iekzur Drert in ber Alle gutlinectiche beweift. An diesem sind auf ber i linten und rechten Seiter sogieneber von Georgian und berunter das far teinische Wester Seni eingehauen, alle

auf fein hohes Miter Begies bung. Doch ein in ber Literar tur bisher unbefannt gebliebenes Dift. von feiner Beber findet man in Er geas Ratal, unter bem Litel augeführt: Compendiose Relatione, von bem Contras punct, 3 Theile. Roch befafi 1764 bie Breittopfijde Sanblung von teffen Some position in Dit II Kyrie, eins à 4 voci c. Org., bas anbere jugleich mit Inftrumens ten; bann noch II Missae, eme a : voci e 4 Strom, Die andere fur a Chore Ginge ftimmen, 4 Dofannen, a Biolinen und Ora. wegu Barrer noch 2 Bob, 1 Biole, 2 Erompeten und Paufen gefeht hatte. In Hawkins Hist. Vol. IV. p. 97. finbet man auch noch eine Canzona für bie Orgel von beffen Arbeit eingerucht. Aufer biefen wird auch noch unter den Sandfchristen ber Churf, Bibliothet ju Munchen, Cod. 59, beffen Messa pro defunctis aufbehalten.

de Kerle (Incobus) ein Komponife bet 16. Jahrfundert, seh, ju Spern in Annben, war Kanonifus am Dom ju Embran, und hat viele feiner Werte in den Drud gegeben, von deren noch folgende ger nammt vorbent fonnen: 1) Misse. Bente bis, 152. li. 80. Bond berry Manifer, im weldre biefe geschrieben sind, saus Burn es y Vol. III., p. 113. feiner Gessichter zie wär te trocken und uninteressant; 2) Preces spessials pro salubri Conacili genera-

lis successu. Benedig, 1569. 4. 3) Carmina Italica musicis modulis ornata. Chend. 1570. 4. 4) Cantiones sacrae 3 et 6 vocum. Cbent. 1571. 4. 5) 11 primo libro capitolo del Triumpho d'amore dell'etrarcha posto in Musica à 5 voci. Ebend. 1570. 4. 6) Moduli sacri 5 et 6 voc. cum Cantione contra Turcas. Munden, 1572. 4. 7) Motetti à 2, 4 e 5 voc. et Te Deum laudamus à 6 voc. Ebend. 1573. 8) VI Missae 4 et 5 voc. et Te Deum. Ebend. 1573. 9) Cantio in honorem generosi ac nobilis Dn. Melch. Lincken, a 6 voc. Marns berg, 1574. 4. 10) Mutetae 5 et 6 voc. quibus adjuncti sunt Ecclesiastici Hymni. Minchen, 1575. 4. 11) IV Misse, Fland, 1583. gebruckt; liegen noch auf ber Bibliothet ju Danchen. f. Draudit Bibl. u. Balther. de Kerlon. f. Meusnier.

Kern (Jonius do Gersprius) fre dum grien (Dilling des Gersämligen Karptines) bei Ersämligen Karptines) bei Greimfilgen Karptines (Dilling des Gersämligens) bei Greimfilgen (Dilling Gersämligens) bei Greimfilgens (Dilling Gersämligens) bei Greimfilgen (Dilling Gersämligens) bei Greimfilgen der Greimfilgens (Dilling Gersämligens) bei Greimfilgen der Grei

Rerpel(Sirt). Bon biefem Lautenie ften bes 16. Jahrhunderts besitzt bie Churf. Biblioth, ju Minchen noch gebruckt: Coms positionen für die Laute. Strafburg, 1574.

von Rerpen (Bricbrich Sugo, Frene berr) - Alfo nicht S. C. v. Rerpen. Er foll feit 1790 feinen vorigen Aufenthalt mit Maing vertaufcht haben, hat aber biefen Ort mahrichemlich auch wieder verlaffen. Bier noch einige feiner mir befannt geworbenen Berte: 1) Die Rathfel, Overette in a 2ft. aufgef. ju Maing 1791, 2) Cephalus u. Droe eris, Melobram. 1792. 3) Abelheit von Ponthieu. aufgef. jn Maing, 1798. 4) Sonata à 4 m. Op. 4. Maint, geftod). 5) VI Ariettes à 3 voix. Ebend. 6) VI Lieber. Chend. 1797. 7) VI Lieber von DR a tr thiffon. 2te Cammil. Deilbronn, 1798. B 2 s) YII

g) VII Var.p. le Clav. sur: Bir fommen won ber Rufte. Beilbronn. 9) VI gr. Soust. p. Clav. av. V. Op. 3. Ebenb. 1799. 10) Concert p. le Clay, av. Accomp. Op. 9. Ebend. 1800.

Rerftein ( ... ) mahricheinlich ein beutider Contunitier im Auslande, unter beffen Ramen Prestons Catal. Lond. 1707 anführt: VI Duette, 5 for a Fl. and I for El, and Clarinet. Ucbrigens finde ich biefen Damen mir noch einmal, . und amar unter ben Tromboniften ben ber fomijchen Oper ju Paris 1798.

Steruth (E. F.) Bon biefem noch uns befannten Komponiften find geftochen : VI Terzetti a 2 V. e Vc. f. Eracas Ratal.

1799. Rergel, ober Kerzelli (Dichael) - Coviel man weiß, befindet er fich noch in Dostau. Doch find von feiner Arbeit geftochen: 1) Der Dorfjauberer, eine Ruffifche Operette im Rlavieransjuge, um

1790. 2) VI Trios p. 2 V. et B. Op. 1. Berlin, b. Dummel um eben biefe Belt. Rerginger ( ... ) ein Tonfilnftler gu Preeburg, hat Die Operette : Die Illumis nation, in Dufit gefest. f. Gothaifd. Theas

ttriRalend, 1796.

Reffel (Johann Chriftian Bertram) Rantor in Eisleben, geb. ju Lengenfelb in Thuringen ume 3. 1766, fam 1794 ale fubitiquirter Rantor nach Frantenbanfen und pon ba 1 799 ale Chorbirettor unb Kans tor an ber Inbreastirche, jugleich auch als plerter Schullehrer, nach Eisleben. Schon als Stubent hat er ju Leipzig gefdrieben : Unterricht im Generalbaffe jum Gebrauche für Lehrer und Lernende. Leipzig, 1790. 8. permehr it Auflage, ebend. 1792. gr. 8. Auch finberman unter feinem Damen ben

65. Pfalm in Dit. in Privatfammlingett. Keslerus (Wendelinus) Cantharobolensis Thyrigets , (heißt melter nichts, ale ven Rannemurff im Comarys burgifchen Thuringen), lebte im 16. Jahr: bunbert und hat fich burch folgenbes Wert als Rirchentomponift befaunt gemacht: Cantiones super Evangelia Dominicalia et Sanctorum , von Abrent bis Oftern ju gebrauchen. Ueber bie Beit ber Ausgabe find aber ble Belehrten noch um 80 Jahre im Streite. Dranbins giebt i 502, hingegen Geener 1582 ale bas

Drudiabr biefes Berts an. Darin aber find fie einig, bafes ju Bittenberg in 4. ges brudt worben fep. Diefen Streit entfcheis. bet noch julebt bas Bergeichnif ber muf. Bibliothet zu Dunchen, mo bles Bert, pon 6 Stimmen, ju Bittenberg 1 582 in 4. ges

brudt angeführt wird.

von Refler (Chriftoph) Soffetretar und Difettant ju Bien, geb. ju Mantua am 9. 3an. 1739, war vorher Doftammers toncipift, bis er 1781 obige Stelle erhielt. Er foll nicht nur febr gefällige Rantafien für bas Forteplano gefeht haben, wie bas Bahrbuch ber Tontunft bemertt; fonbern er bat fich auch ale bramatifder Dichter in verfchiebenen Stilden fürs Theater gezeigt.

Refler (Johann) ein Studiojus ber Theologie und Rantor inBiegenrud im 17. Jahrhunderte, hat von feiner Arbeit in ben Druct gegeben : Dufitalifcher Billtomi men, à Canto solo con Ritornello à 2 V.e Contin. Jena, 1668. 1 Bog. in Fol. Reffer (Johann Bilbelm) Organist und Schreibemeifter ju Beilbronn, hat faft in jebem feiner neu erfchienenen Berte auch ein nenes Talent gegeigt. 3m3. 1787 gab er ein Lehrbuch ber Runft, fdion und ges fdwind an fdreiben, berans. Dann batte er 1790 Antheil an ber ben Boffer bete ausgetommenen mufital. Rorrefpondeng. Beiterhin jeigte er fich ale Romponift burch folgende Berte: 1) Birtembergifches vierftimmiges Choralbud. Stuttgarb, 1793.gr. q. 4. 2) Divertissemens sol ciaux ou VI Angloises p. le Clav. avec leur Choregraphie. Darmftabt, 1796.

Rette (Albrecht) - Bon biefem bee ruhmten Organiften macht Eraeg noch folgende Rompofitionen in Dift. befanne : 1) Concerto a Organo princip, c. 0 V. 2 Clar. Tymp. 2 Corn. e Vc. 2) Concerto à Cembalo, 2 V, Viola, 2 Clar. Tymp. e B. 3) XXVI Cabengen für bie Drael. 4) Ill fleine und III grofe Drafus

bla får bie Orgel.

Reprieber (Johann George) Magister Philosoph. et Artium liberalium Cultor, geb. im Burtembergifden, lebie gegen bas Enbe bes 17. Jahrhunderts ale ein großer Berchrer ber fanonifchen Schreibart. Folgende Wertchen von feiner Reber werden bies beftatigen : 1) Aggra-

tulatio Musico-Poética in feche lateinis fchen Distichis und einem Canone perpetuo pon XVI Discanten unb XVI Bioi finen von verichiebener Delobie, auf ben Geburtstag bes romifchen Ronigs, 3 or fe ph L ale ben 19. Merg 1691. Diefer Canon, beffen Tert heift : Lactare Caesar, lactare Rex, lactare, gaude, exulta, dominare in medio inimicorum, Bann, laut ber baben befindlichen furgen Inc weifung, auch mit 256 Stimmen und mit eben fo viel Inftrumenten, bas beißt jufame men mit 512 verfdiebenen Stimmen aufe geführt merben. 2) Das in ben gwepen Borten : Ora et labora, furg: und mohle abgefaßte Chriftenthum, nebft einigen in Rupfer geftodenen Ginnbilbern und nate lichen Morallen, z Bogen in Tol. Sier fine bet man 1)in brev Eirtel Softemen, einen Canon perpetuus von 8 Stimmen nam/ lich 2 Alten, 2 Tenoren, und 4 Biolbagame ben, über bie Borte : Da Abam hadt, und Eva fpann, wer war bamals ein Ebels mann ? Und 2) in vier Cirfel Spftemen, eine 8 ftimmige Arietta, bavon 4 Stime men vorg und 4 Stimmen rudmarte geben, über bie Borte :

Greiff an bas Wert und fen nicht faut: Rein g'brenne Laub flegt bir ine Maul; Die Ameiß biefen Reimen fingt: Der Mügiggand tein Grob bir bringt, Berticht bas Deine nur getreu, Und bieibe gutes Muthe baben; Cin treuer Confiner Bots gefäut,

Und ber auf ton fein Doffnung ftellt.

Repfler (3. G.) Unter biefem Damen eriffirt irgenbmo eine Bergleichung ber itas lianifchen Oper mit ber frangofifchen. Biele leicht gelingt eseinem meiner lefer,ben mir perforen gegangenen Ort, wo fich bicfer Mufe faß befindet, wieber ausfindig zu machen.

Khisel (Giovanni Giacomo) eltt Rontrapunttift bes 16. Jahrhunderts, und mahricheinlich ein Deutscher in Italien,bat in ben Drud gegeben: Libro I. de Madrigali et Motetti à 4 e 5 voci. Benebig, . 1591. 4. f. Draudii Bibl. cl. exot.

Rhunel (Johann) ein Weltpriefter und vortrefflicher Belbhornift, geb. ju Rreibis in Bohmen, hielt fich ums 3.1788 ale Raplan in Bohmifch:Ramnis auf. f. Statift. v. Bohm. Seft XII. S. 245.

Rhom (Carl) nach anberu Rohm; ein jest lebenber Inftrumentalift, vielleicht au Bien, bat fich feit fursem burch folgente gefällige Werte ffir Liebhaber befannt ges macht: 1) Ill Duos à 2 Clarinett. Op. 1. Mugeburg, 1798. 2) III bergl. Op. 2. Ebend. 3) II Sammiungen Tange fare Mlavier, Op. 3, unb On. 4. Ebent, 1799. 4) Marche de Bonaparte, av. 12 Var. p, le Clav. Op. 5. Chend. 5) III Duos conc. à 2 Fl, Op. 6. Ebend. 1800, 6) Variat, p. V. et A. sur : Ein Dabchen ober Beibchen. Bien, 1800. 7) Serenata a Fl. et A. Bien. 8) XXIV Variat. p. V acc. d'une Viole et B. sur l'Air: Der Bebitein. Op. 5.

Rieling (Cpriar) gulebt Rapellmeis fter ju Ctoliberg, geb. ju Bennungen am 5. Man 1670, befuchte bie Ochule gu Bals berftadt, bann bie Afabemie ju Salle, murs be 1691 jum Organiften nach Rochftabt, 1693 nad Benmingen unb 1697 als Raite tor nach Braden berufen. Bon bier fam er enblich 1701 nach Stollberg als Rantor, mogu ihm ber Graf : 712 ben Rapellmeifters Titel verlieb; benn fo viel Rapellmeifter Stollberg auch immer aufgablen fann, fo hat boch nie eine Rapelle bafeibft eriffirt. Rieling ftarb enblich bafelbft um Die dael 1727, nadbem er noch turg vor feis nem Tobe feinen Lebenslauf in folgenbe Berfe gebracht hatte:

Halla dedit lucem, de qua nune vi vere possum, Uxorem Hemipolis cuncuque dona dedit. Kochstedium prime molestia munera tradit. Patria Bennungae porrigit fata bona.

Brüccse post Helmam posthic permulta serens De Werthern Domini contribuere mihi. Gens Stolbergiaca in gremiumque manumque

recepit Me tandem, heiece loci munera multa tull.

Rienlen, Ronigl. Bayerfder Dufits bircftor, hat ben Ruonel in Leipzig beranse gegeben : 3mblf Lieber von & &the, mit Begl. b. Pf., und fle ber Ronigin v. Bapern gewibmet.

Riensbed. f. Reinebed.

Riefer (3. 3.) mar mahricheinlich Ore ganift in ober unweit Erfurt ums 3. 1750. Man findet außer andern auch noch rine Rantafic und ein Trio farbie Orgel, über : Mun lobt meine Geel ze. in Mit. von friner Arbeit.

Riefemetter (Chriftoph Gottfrieb) Rammermufifus bes Tarften von Berns

burg,

burg, und Birtuofe auf ber Bioline, geb. ju Zinfpach am 24. Dec. 1777, wo bamals fein Bater Johann Ariebrich (f. bas a. Ler.) lebte. 'Dach ben Berfid,erungen ber Reuner icheint es ber Cobn aber in feis ner Runft noch weiter gebracht ju haben, indem fle ihn wegen feiner Rertigteit, Bes fdminbigfeit, Delitateffe und Reinbeit uns ter bie erften Birtuofen bicfes Inftrumente rechnen. Er ift foon frube feit geraumer Beit auf Reifen gewefen, ober hat boch feine Engagemente nur auf turge Dauer einger richtet. Co bielt er fich anfange eine Beite. lang ju Amfterdam auf, bann ju Raftatt; hierauf lebte er ein Jahr lang ju Bentheime Strinfurt, von mo er nach Menndorf und endlich gegen bad Enbe bes 1801ften Jahr res nad Ballenftebt fam. Bier, wo er fich anfange nur auf ein Jahr ben ber bafigen Burftl. Rapelle fur 600 Thir. Behalt ens gagirte, fcheint es ibm aber gefallen ju bas ben ; benn wie man bort, befand er fich noch 1803 bafelbft in Dienften. Er ift aber noch im namlichen Jahre nach Olbenburg ale Rongertmeifter, mit 800 Thir. G:halt, ges gangen.

Kikletus, oder Quielet, war Cernettist in der Konigl. Frang. Kapelle ums Jahr 1630, und wird vom Mersenne, Lib. II, de lostrum. Pnewmat. ein Musicus peritissimus ger

mannt,

Kin berling (Ishaum Friedrich) Predigrumd Kirten an ere Caschifchule jut Ermölin, löber nerefre bis 1802 ju Berlin alle Gudlammekandiban. Erfoll außer mehrern Codefften, auch Berfalfte einiger Zuftjahe in einer ber Berfalften muß, Zeitz jaheit in einer Berfalften muß, Zeitz jaheit für gen. [. Junell. 931. ber Literat. 2611. 1801. No. 63. @. 53.1. was der wer der ber Zufalber Tufffahe, noch der Zeitz fehrift folfe, amender webe.

Kinderling (Johann Ariebeld Auguss) Magister, Duletomis y Callée an der Gasle ums J. 1791, mar ju Magdeburg 1743 gobern, umb wurde 1768 Egbert, dann 1770 Actor ju Klofter Origen, dieuwigscher 1771 en Milly Predis gestellenach Schwach bey Calle, von wo tr 1774, wo diese Amerikanstein umber Unter Kinen wielen Schriften gehbert hier Der: Webligs Berichtigung der Lutzen

mabrhaften Befdichte ber alteften teurichen

Rirchengefange (bee frn. O. R. R. Tele lers), besondere von D. Martin Luther. Deffau, 1782. 8. ohne feinen Namen auf bem Litel.

\*Rind erm ann (Johann Erasmus) - Bon ben gebrudten Werten biefce bes adhmten Organisten find noch nachjubos len : 10) Muficalifchee Relbers und Bale berfreund; mit einer fingenben Stimme. neben bem Basso-Generali fur einen Ore aaniften, (im 2Balbe ?) Theorbe oder Latte teniften, accommobirt und componirt. I. Theil. Maruberg. 1643. 11) Harmonia organica per tabulaturam germanicam composita, Marnberg, 1645. Rol, auf 12 Bog, geftoch. Enthalt 14 furs ge Pralubia, 8 Sugen, a Intonationen, und 1 Magnificat octavi Toni von 6 Berficuln. Die ima. Ber, fummarifch ans geführten vier Berte giebt 2Batther als IV Buder Conaten und Canjonen, Marne berg, 1653. fl. Rol. an.

Rindervater (Johann Beinrid) ulebt Ronfiftorial: Affeffor und Pafter an Ct. Blafil ju Dorbhaufen, geb. ju Metbra ben Rrandenbaufen am 4. April 1675. ging 1696 auf Die Atabemle nach Benaunb wurde 1700 bafelbft Magifter. Bierauf murbe er au Erfurt 1703 Diafonus an St. Unbred, und 3 3ahre hernach Daftor jum Megniern. Aber noch 1706 erhielt er ben Rufnach Morbhaufen ju obigen Memtern. wo er 1726 am 2. Oft, ftarb. Unter feinen Drudidriften tommt in ber Gloria templi Blasiani (Rorbhaufen, 1724. 8.) G. 99. nur beplaufig eine Befchreibung ber in ber Rirche befindlichen Orgel vor. Une gleich mertwurbiger aber ift ein mufitalis fder Eraftat, welchen er noch ale Magifter ju Bena gefchrieben bat. Die gange Eine richtung beffelben, bas Praeloquium, bie barauf folgenben 79 Paragraphen, und bie baben angebrachten vielen gelehrten Els taten laffen vermuthen, bag er felbigen in Boriciungen entworfen, ober mirflich bars über gelejen bat. Er führt ben Titel : Do Musica Litteratis necessaria: Tractatus horis subcisivis iisque Academicis conscriptus. Lateinifd Mft. 9 Dos gen in 4. Dies Dift, befaß chemals ber Rathem, Reidarb ju Erfurt, von bem ce 26 l ung gelieben und vielfaltig genutt hat. Gegemodrtig befindet es fich aber uns

ter meiner Sammlung. Rind fder (2.) Behrer an ber Saupte

foule und Rantor an der Softirche gu Defr fau ums 9. 1790, bat in eigenem Berlage herausgegeben: XXIV Lieber jum Gins gen b. Riav. Deffau, 1792. 2) Rurge und mit leichter Begleit, verfebene Lieber am Rlav. Priptig, 1801. 4

King (M. P.) ein fest lebenber engl. Romponist und mahricheinlich Organift, von beffen Arbeit mon in Londoner Mufit. verzeichniffen als gestochen angeführt fint det: 1) Sonata f. the Harpsich. w. V. Accomp. 6. Dreiton, 1795. 2) The fayour, Scotch Air in Little Peggy's Love, adapted as a Rondeau, b. Yong, mann, 1797. 3) Songs and Cantata w. Pf. Op. 2. 5. Clementi. 4) Ariets. 6. Broberip. 5) Sonatas f. the the Pf. b. Clementi. Bulebt funbigte er noch 1799 an: 6) A general Treatise on Music, particularly on Harmony, or Thorough Bass, and its Application in Composition, written on new Plan, tending to explain and illustrate the Science in general, by M. P. King. für z Guinee. Es foll bies ein bem Gnida armonico bes Geminiani abnliches Bert fenn.

\*King o (D. Thomas) ein unbefanns ter Bifchof, mabricheinlich in England, bat im 3. 1699 ein Graduale herausgegeben, meswegen ber Dr. Ochibrring beffen Bifonif unter feine Sammlung von Ton funftler Bilbniffen aufgenommen hatte. Weiter reichen für Dicomal von ihm meine

Dadrichten nicht.

Rinner pon Oderffenftein (Mag. Martin) ein Gelehrter und Tous funftler bes 16. Jahrhunderts, geb. gn Leobichus in Schlefien, Rubitte ju Bittens berg unter Delandithon, und murde bafelbft Professor Poeseos, hierauf in Lesbichita Archi-Grammateus ober Secretarius und Musicus, und ftarb in bem 63. Sabre feines Alters auf einer Reife, au Baumgars ten ben Brandenftein am 24. Dary 1 597. Henelius giebtihm in feiner Silesiographia C. VII. p. 270, noch folgendes 206: Onemadmodum harmoniae musicae eximius ipse fuit artifex, ita cordis et

oris, mentis et linguae, rationis et orationis in eo erat harmonia suavissima omniumque adeo virtutum consensus concentusque admirabilis; mortuus est vir humanus et candidus in itinere, in pago Baumgarten propeFrancostei nium auno 1597. Bu leobichus bar man ibm in ber Rirde ein E pitaphium mit fale gender Auffchrift errichtet : Nobilissimus et clarissimus Dn. Martinus Kinnerus, Senior, in Scherfenstein in Weissack et Codeniz etc. cum annos XV reipubl. Leobschüz laudabilitee operam navasset, deinde Secretarii munus biennio Carnoviae administrasset, Doo, amicis at liberis suis, in Vaticano suo rustico vixisset annos 22, et pater esset liberorum XIV.Glacio Vratislaviam rediens pie obiit in etc. wic oben. Auf bem Grabiteine fieht man noch bie Oderfenfteinifden Infignien. Ju bem Breslauer Gefanabuche maren auch michres re Lieber aufgenommen, von benen er Dich: ter und vielleicht auch Romponist mar. f. Besels Anslects hymnic. B. II. p. 47.

Rirchbauer (Alphonfus) ein Benes biftinermond zu Meresheim in Comaben und Rangler des Bifchors ju Chur, lebte ges gen die Mitte bes 1 8. Jahrhunderts, und machte fich auch als Romponift befannt burd lubilus Curiae coelestis in terrestri curia,ober 7 furbe Diffen von 4@tini: men, 2 Biolinen und G. B. Angeburg. 1731 geftochen. Mufe neue revidirt : ebenb. ben Leopold 1740.

\*Rirder (Athanafius) - 3ch barf auch bas Lob nicht vergeffen, bas er fich als Romponift, in ber zwepten Borrebe ju feie ner Dinfurgie, felbft giebt. Es beift bafetbft alfo: Ego tametsi Musicam dicta ratione nunquam professus aim; notum tamen est, me ab incunte actate uti praeclarioribus artibus, et scientiis, itaatMusicae practicae summo studio, et pertinacissimo labore incubuisse, neque speculativae solumpiodo musicaeme occupatum fuisse, sibi persuadeant, cum et compositiones mese variae sub aliorum tamen nomine impressas in Germania, summa audientium voluptate circumferantur, et in

pretio habeantur, et specimina in hoc libro edita, quid scism, quid nesciam, (wie beicheiben !) testari affatim possunt.

Rirdgefiner (Mariane) die großte Ba:monitafpielerin im 18. Jahrhunberte und vielleicht auch noch im folgenben, ift ges boren ju Baghanfel, 1770. 3hr Bater, welcher nach ber Beit als Rammerjahlmele fter nebit feiner gablreichen Familie in Bruchfallebte, me er gegen 1790 von bem Fariten mit 400 Gulben jur Ruhe gefeht murbe. mar bamale Rariti. Beamter gu Baghaufel. Die tieine Da rian e hatte taum bas vierte Lebensjahr erreicht, als fie burd beartige Blattern und ben fcmar: sen Staar ihres Befichte auf immer ber raubt wurbe. Ben biefem Ungladefall, eis nent ber größten, bie wohl einen Sterblie den treffen tonnen, hatte fie bie Borjehung mit einer fo auferorbentlichen Reigung unb Beichicflichfeit jur Daufit beichente, bag fie, abne alle Emweifung, eine Menge von Rlas vierituden lernte. Dies Talent ermedte bie Mufmertfamfeit bes menichenfreundlis den Reichefreiberen von Berolbing gen, bamale Domfapitularen ju Speier und Bilbesheim, bernach aber Reichspralas ten und Drobits bee Reicheftifte ju Dbente brim. Diefer marbige Mann lief nicht nur bie ungludliche Drarlane ben bem Rar pelimeifter & dmittbaur ju Carlerube auf feine Roften bie Barmonifa erlernen, , fonternließ ihr auch noch bagu ein eigenes Inftrument von felbigem får 100 Dufas ten verfertigen. Mehr bedurfte es nicht, fie, bev ihrem Gifer und unablaffigem Bleit fe, jur Birtuofin ju bilben. Much trat fie mirtlich im gebr. bes 1791ften Jahres ihre Reife ale vollenbete Rimftlerin, in Befelle fcaft bes' frn. Rathe Bofler, burch Someben nach Danden an. Gin bine langlicher Borrath von eigen für ihr Ins ftrument vom Orn. Eldborn gefehten febr gefälligen Sonaten, Quartetten, Quintetren und Rongerten febre fie im Stand, ihre Bubbrer auf mannichfaltige Beife ju unterhalten. Bon Danden fam - fie nach Blen, wo fie fich auf bem Rationale theater in einer großen Afabemie boren lief. Der grofte Beweis von bem Untheis le, ben man bafelbft an ihr und ihrem Oples: le nahm, ift ein Rongertantquintett, meldes ber peremigte Do gart ber ihrer Mnmes

fenbelt får fle und ibr Inftrument befonbers fdrieb, und von welchem fie nach ber Beit auf ihrer weiteren Reife, bejonbere ju Bers lin, ehrenvollen Gebrauch machte. Auch ber murbige Beteran in ber Runft, 28 anha L fcheint nich bafelbit auf abnliche Weife um fie verbient gemacht ju haben, ba fie nach bet Beit auch von beffen Arbeit aufzulegen pflege te. Bon Bien aus tam fie im gebr. 1792 nach Dresben, ließ fich bafelbit por bem Churffriten boren, und murbe pon felbigem nicht nur außerorbentlich befchentt, fonbern erwarb fich auch won bem großen Renner ibres Infrumente bem.ben, Rapellmeifter Maumann, bas Benanifi: bag fie bie arbite harmonitamielerin ber Beit fen, wels de alle Edwierigfeiten biefes Inftrumente auf bas aludlichite übermunden babe. Bon Dresben langte fie, aber Leipzig, im April 1792 au Berlin an. Auch bier machte ibre außerorbentliche Runft und ihr gefühlvoller Ausbrud einen fo großen Einbrud auf ben Ronfa, bağ er fie viermal an ben Sof foms men ließ und fie am Ende mit 100 Rriede richtb'or beichenfte, melden bie Ronigin eine toftbare golone Uhr bepfügte. Bey eis ner bierauf folgenben Atabemie auf bein Mationaltheater fpielte fie mit fo außerors bentlicher Rertigfeit, wunte ihrem Inftrus mente fo feine Didancen bes guten Bortrags ju entloden und brachte felbft bie fcmierige ften Daffagen mit folder Siderheit hervor, baf fie felbit bie ftrengiten Rrititer fur fich einnahm. Bon bier ging es nad Samburg. Belde Genfation, Die nabe an Begeiftes rung greugte,fie ba erregte, bavon fann man eine Drobe in ber Samburger Theaterzeit. für 1792. No.35. II. 36. II. aus Diefer in ber muf. Rorrefpond. 1792. C. 351.nachlefen-Bon bier befuchte fie, mo ich nicht irre, Ros penhagen und Solland. 3ch tomme nun auf ihren für fie fo mobithatigen und glude lichen Mufenthalt in Conbon, mo fie am 17. Dary 1794 jum eriten Dale fpielte. Der ficherfte Bemeis,wie febr man auch bier ibre Runft bewundert und belohnt habe, ift : baß fic biefe große Ctabt erft am Enbe bes 1795. Sahres wieber verließ. Außer ber Acquifis tion, melde fie mabrend ihres bafigen Aufs enthaltes an einem neuen, vom baffgen Mechaniter &r & fchel mit einem elaftis feen Rianaboben verfebenen Inftrumente

acmacht

gemacht batte, fant fie ba nach öffentlichen Madridten bas ebelfte und foftbarfte, mas fie je nur munichen tonnte, namlich ihr Bes ficht, jum Theil wieber. Ein englifcher Mus genarat half ibr, ohne einige Operation, bloff vermittelft eines Augenmaffere fomeit wieber, baffie, wie bie Dachricht lautete, nun alle Gegenftande und Karben wicber unterfcheiben tonnte. Go fam fie wieder gurud nach Deutschland, wo fie im Dovems ber 1796 mieber in Damburg fpielte. Babrs fcheinlich folgte bierauf einige Rube im Bas terlande ; benn erft im Dars 1798 melbete ber Samburgifche Correspondent, baß fie fich ju Detersburg befande. Gine abnliche gebniahrige und baben gludlichere Birtitos fen Reife bat bas gante a. Ler. nicht auftur weifen. Enblich ließ fie fich in Bohlis, nabe ben Leipzig, nieber, mo fie auf einem ertaufs ten bubichen Candqute, in Befellichaft ihres beffanbigen Reifegefahrten, bes Brn. Rathe Bo fler u. feiner frau,ihre übrigen Tage in Rube gugubringen und nur felten noch fleine mufitalifche Reifen von ba aus ju mas chen gebachte. 3m 3. 1808 hatte fie bens noch wieber eine großere, und wie fie wies berholt vorhergefagt haben foll, ihre lette Reife in Befellichaft ihrer Comefter und bes Jen. Rath Boffer unternommen, und war eben im Begrif, Die Ochweit ju befuchen, ale fie am 4. Dcc. ju Chafhaus fen ein Bruftfieber überfiel, moran fie am oten Mbenbe 8 Uhr entichlummerte, nache bem fie ihr harmonifches Leben nur auf 38 Jahre gebracht batte. Bis jum leiten Athemauge hatte fie Dr. R. Bogler nicht einen Augenblid verlaffen. Gie murbe barauf am 13. von mehrern herren und Damen in Trauer begleitet auf ben Gote tesacter bes bafigen Rloftere Darabics feperlich begraben, und ihr zu Ehren murbe in ber Rloftertirche eine treffliche Trauers munt aufgeführt.

Rirchof (Anbreas). Bon biefem fcreibt Ochacht gegen 1687 in feiner Bibliotheca musica: er fen cin pere trefflicher Inftrumentalmufitus ju Ropens bagen gemefen, und habe swar viele berre liche, aber ungebruckt gebliebene Cachen ges fchrieben.

Rir dbof(Gottfrieb)-gulest Dufit: birettor u. Organift an ber 2. Franentirche gu Salle, ach, ju Dahlbert im Amte Bite terfelb, am 1 5. Bept. 1685, ftubirte in feis ner Jugend bas Rlavier und bie Rompofis tion ben bem berühmten 3 a d a u gu Salle, murbe 1709 Rapellmeister benm Bersoge pon Solftein Bludeburg und 1711 Drage nift an ber Benebiftfirche ju Queblinburg. Enblich murbe er 1714 au obige Stelle nach Salle berufen, melde er am 26. Una. b. 9. autrat,und,ungeachtet zwen neuerBorichlas ge in Rapellmeifterftellen an Rurftenichde fen, nicht wieber verlaffen bat, bis er im Dary 1746 ftarb. Mußer vielen Gachen in Dift., von benen ich felbit verfchiebene Smiten und variirte Chorale befibe, bat er ben Bitvogel ju Amfterbam ein Bert unter bem Litel ftechen faffen: l'A. B. C musical, welches Pralubia und Fugen aus allen Ebnen füre Rlavier enthalt, und beträchte lich fenn muß, ba es nach bamaligen niebern Dreifen z Ehlr. gefoftet bat. Bieraus ere giebt fich, baf ber Artifel Gottfr. Rirchs hof im a. Ber. nur jum Theil richtig ift.

Rirdhoff( ... ) - Ungeachtet bes großen Rufs biefes Darfeniften in Ropens bagen und ungeachtet er bafelbit vom Srn. Bufchlag en Medaillon in Gope geformt morbenift, babe id bennod) feinen Bornas men nicht ausfindig machen tonnen. Er ftarb, nad bffentliden Dadrichten, ale Ror nigl. Daufder Rammermufifus im Bebr. 1799, in einem alter von 77 3afren. 3m 8. B. ber Annal, ber leibenb. Denfcheie 1800. enthalt No. 2. Beptrage jur Runfts geichichte bes Saefeniften Rirch boff.

\* Rirdmaver (George Cafpar) ein vom 3 & d er übergangener Belehrter, bat eine Dissertatio de Tarantula acidries ben, welche beffen gefammelten Differtatios nen, Bittenberg, 1669. 8. einverleibet ift. f. Grubers Bentrage, Ot. 11. 8. 74.

Rirdner (Johann Seinrich) britter Diafonue an ber Stabtfirche ju Rubols ftabt, geb. ju Buchlohe, mo fein Bater Rans tor mar, brachte feine Schuliabre im Deds lenburgifden ju, bezog barauf bie Univerfie tat Jena, mo er Theologie ftubirte, tam bann nach Rubolftabt, mo er fich anfangs als Raubibat bee Drebigeramte aufhielt, bierauf jum.Rauter an bafiger Stabtfirche, und endlich i So : jum britten Diatonue bes rufen murbe. Coou als Rantor ums 3.

Kir

1299 sebeitet er an einem mußfalischen lattereiche für Schumeitier, den nicht auf eine Seit unterteiche für Schumeitier, den als einem für faintige Zunößgundeber anbögen auf einem für fänitige Zunößgundeber anbögen aufgeiten in 1810 i. Nass für precfmissig einereitigter ist, Zunb hoter von inter Sempoficion in geranse gegeben: 2) XII Arien jum Gebeuch für Gemaßder im Bertante, 1st und Seite auf uns Zempoficion in Seite und uns Zempoficion in Seite und seite seite der Sempoficion in Seite und der seite der Seite

ter feinem Ramen. Rirdrath (Reinero) ber großen Ers : Diatonat Ctiftetirden St. Cassii Florentii Malusii binnen Bonn Vic. eber male gemefener erfter Ganger, bat gefdries ben: Theatrum musicae choralis, b. i. furse und grundlich gelehrte Berfaffung ber Aretinifchen und Bregorianifchen Ginge funit, jufammengetragen und in Drud ges geben von ic. Roln am Rhein, ben 3. Gobr ichalt Laugen , Rortfeber ber Dubifden Buchhandlung, 1782. Auger ber Botrebe, 88 Seiten in 4. Dies Wert ift in guter Meniung für Monche und andere Chorfans ger in tatbolifden Rirchen entworfen, benen ber Berf. in ber Borrede fagt : "Babrlich überteugt fennd wir ienes Gifere iener unfer Borfahren (des Ronige Davide), fibergeugt femid wir and lenter jener Sahrlafigfeit und Unwiffenbeit im Chorfingen, fo jum Bitermaligen Belächter und Befport ber Bus berer in nicht wenigen Rirchen fich vermere ten läßt."

Kirkman ( ... ) - Bon diefem Cons doner Romponiften find mir noch folgenbe Berfe vorgefomnien: 2) III Son. à 4 mains et I a c Cemb. Amfterdam, ben Comitt, 1783. 3) Interludes 40, to be played between the Verses of the Paulms, expressly composed for the Use of the Church, mit Reebie gemeins fchaftlich, 4) Il Sonat, and I Duett à 4 m. Op. 5. London, ben Prefton. 5) HI Sonat, for the Haupsich, with V. Op. 8. Chent. 6) VIII Ballads, dedic, to the Marchioness of Salisbury. Op. 10. Ehend, 7) Sonat, forthe Pf. Cbend, ben ' Sigmenti, Op. 8. 8) Organ Pieces, Op. 9. Chend. 9) Duetts for the Pf. 44 mains. Op. 2. Chend.

Rirmair (Briebrich Joferh) feit 1803 Dergogl. Bothailder Rongertmeifter, ein beliebter, febr gefälliger Rlaviertompor nift, ift ber Cohn bes ichon im a. Ber. anges geigten und hier im nachften Artitel folgene ben befannten Romponiften Rirmapr, mahricheinlich ju Dunchen geboren und (1799) Basianaer benm Ruritl, Softheas ter ju Caffel. Er wibmett fich anfange ben Biffenfchaften, und fcon batte er feinen jue riftifchen Rurfus vollenbet, als ihn die Liebe jur Tontunft vermochte, bie Themie ju vers laffen und ju ben Dufen übergugehn. Er machte hierauf, c.s Birtuofe auf bem Borter piano, große Reifen burd Franfreid, Star lien, die Odme: polland und Deutschlend, mo er auch 1793 nach Berlin tam, und bas felbit feine Starte, befonbere im pracijen Bortrage fortgebenber Doppelintervallen. ale Oftaven, Tergen u. f. w. jeigte. Much verfcafften ibm feine Zalente bie Ehre, im 3. 1795 dafelbit ale Dufitmeister ber bas maligen Kronpringeffin, jegigen Ronigin von Dreufen, und ber bamaligen Dringele fin Bud wig, jesigen Gemablin bee Drine jen von Colms: Braunfels, angestellt ju werben. Dad einigem Berweilen an vers fdiebenen fleinern Orten, 4. B. in Ballens ftabt, hat er endlich ju Caffel in obiger Steir le fein bleibenbee Engagement gefunden. wo er Inebefondere burch guten Unterricht im Befange viel jur Berbreitung des Bes fomade an Dufit bentragt. Do nun gleich das ditefte feiner Berte nicht bober, als bis jum 3. 1793 reicht; fo hat boch der Bens fall, den felbige ihrer gefälligen und leichten Danier wegen ben ben Liebhabern gefuns ben haben, fcon einen folden Gifer unter ben Brn. Muffberlegern erregt, felbige an fteden u. wieber nachjufteden, daß ich bem Lefer nur mit Dabe eine Ueberficht feiner Berte vorlegen tann; woben ich noch ims mer nicht gang vorllnrichtigfeiten, ober mer niaftens Doubletten, ftebe. Er fetbft reche net die barunter porfommenben Sinfonien unter feine vorgfiglidiften Arbeiten. Roch ift ju bemerten, baf mian ben ber Musgabe feiner Werte Die erften 3 Mumeen ganglich ibergangen zu haben icheint, man barf aife nicht fürchten, etwas zu vermiffen,wenn ich erft mit Op. 4. anfange. 1) VI Themes var. p. le Clay. Berfin, bee Summel,

1793. Bien, ben Artaria, und Daing, 1794, mabricheinlich auch zu Offenbach, find fauter beliebte Arietten aus Opern von Mojart, Righini und Dalairac. hummel giebt feibige Op, 5. an. 2) VI Airs var. p. le Clav. No. 60, 61, 62. bes Tourn, de Dam. Offenb. 1 794, Chenfalls bie ausgesuchteften, nieblichften Zeietten von Do jart und anbern. Babricheins lich giebt es beren noch mehrere von feiner Arbeit, es ift mie abee nicht moglich gemes fen.mich aus bee Bermirrung berausunfine ben, in welche fie bie verichiebenen Ratalor ge gebracht haben, 3) III Rlavierfolo's, Op. 4. Offenbach. 4) IV bergl. Op. 5. Berlin, ben Summel, 1794. 5) III teegl. Op. 6. Ebend, 1795, 6) I gr. Sonat. p. le Clav. av. V. et B.Op. 6. Offenb. 1794. 7) II Son. p. Clav. V. oblig. et B. ad lib. composées de divers Thêmes et passages tirés de l'Opéra la Fl. magique, arrangées p. les Amateurs. Op. 9. Offenb. 1795. 8) Son. p. le Clav. et V. Op. 11, Offenb. 9) III Son. p. le Clav. à l'Usage des Amateurs, Op. 12. Offenb. 1798. 10) III Sonat. p. le Pf. d'une difficulté progressive av. V. et B. non oblig. p. l'Usage des Amateurs. Op. 1. Berlin, b. hummel, 1799. 11)III Grand. Sinfon. p. plusieurs Instr. Chent. 1799. 12) Gr. Son, p. le Ciav. av. V. et Vc. oblig. Op. 7. Ebenb. 1799. 13) III Son. progress. p. le Clav. av. V. et B. Op. 8. Cbenb, 1798. Much Offenb, Op, 13. 14) Gr. Symphon, à plus, Instr. Op. 9. Berr fin, b. Summel, 1800. 15) VI Thêmes var. p. le Clav. Ebent. 1798. auch Offens bach im Iourn. de Dam. No. 100. 101. 102. 16) Son, av. un Toccato p. le Clav. dans le Stile de Clementi, Op. 17. 4803. 17) II Thêmes var. p. le Clav. Op. 18. 18) Son. p. le Clav. Op. 19. 19) XII Pièces detachées p. le Clav. Op. 20. alle ju Bamburg, 1803. 20) Rlas vierfongte mit B. und B. umgegrbeitet.

Rirmaye (Bolfgang) - Bar ber Batee bes vorhergebenben, obneeachtet ber fleinen Beefdiebenheit im Damen, welche Beranderung fich erft bee Gohn celaubet bat. Diefer altere Rirmapr, ber fcon im a. Ber. angeführt wirb, mar Rammers mufitus bes Bergogs Fraus Clemeus von Baiern ju Danchen, und mae befone bere auch burch feine Gerenaten und Mote turno's beliebt und befannt gewoeben. Er ftarb zu Månden 1795.

\*Rirnbergee (Johann Philipp) --Doch mare bier, unter feinen Bemubune gen gum Beften ber Barmonie, fein neuers funbenes Intrevall nachzuhoien, weichem ee ben Damen 3 gab. Das Berbattnif . beffeiben ift 4:7, ober etmas großer ale bie abermaffige Gerte und etwas fieinee als bie fleine Septime. Er lief es nicht baben bewenben, fich 1769 in ber Borrebe ju feie nen veemifchten Dufttafien baribee ju ers flaren und in einee G. 16. porfommenben Ribtenfongte bie Anwendung bavon zu mas den ; foubern brachte es auch babin, baß fels biges Intervall in einer Berlinifden Orgel, wo ich nicht iere, in ber Garnifonfirche, ans gebeacht murbe. Da abee nach Rirnbers ger niemand baren Gebeauch machen wollte, ober fonnte; fo bat man ce mieber binmeggenommen. Daß aber Rirnbees ger boch bamit fo gang Unrecht nicht hate te, beweift ber Bebrauch, ben in neuern Beiten ber geoße & a fc bavon ju machen weiß. Dan febe beffen Artifel. Wee übris gens iber feinen Chaeaftee nachquiefen maufcht, fann in bee muf. Beit. 1792, O. 335. und fürs 3. 1793. O. 129. nachfchlas gen, befonbere aber ben aten Jaheg. ber Leips, muf. Beit. G. 277. Dot. \*) und G. 871,873. "Die mabren Beunbfabe" w. (L. bas a. Ber. )find nicht von feiner, fondeen von Chulgens geber. Roch finbre man non feinen arbiern Studen ben Eraea in Bien folgende: 1) Der 51fte Pfalm à 4 voci. 20t. 1) Der1 37. Pfalm, a 4 voci. Dit. 3) Motetta: Gott ift unfre Buvers ficter, a 4 voci.

Rirfdnigt( ... ) Inftrumentmacher an Detereburg ums 3. 1794, ift ein Deuts icher obee Bohme von Geburt und ein vees auglichee Runftler. Er verfertigt, unter ans bern, Dianoforte's mit einigen Dfeifenres gifteen in großee Bollfommenheit, wo man buech Auftritte ben Rlang von einer faum horbaren Schmache bie ju einer fehr ber tradtlichen Staete fann anmachien und wieder verfdwinden laffen. f. Rochs Jonen, ber Tont. G. 194.

Rirft (Friedrich Gabriel) Rouigl. Dof: Blass Blasinftrumentmacher ju Dotsbam 1799, verfertigt Floten, Soboen, Slarinetten, Baffethorner u. f. m. und ift fcon feit 1790 burch feine Arbeit befannt.

Kirken (Friedrich) ift mahricheinich ber im a. Ler, choon angelihrer Orsanist an ber Schieftirche ju Dereben. Er iszt 1793 ju Derin mehrere Deben von ifiner Vertrygtist im Klavice spielen ab. Wan feinen Vertrygtist im Klavice spielen ab. Wan feinen Werfeln sind hier pur ferfin in 111 Klau verjolés (D. p. 1. Offendach 3. 111 bergi. Op. 1. Serna. 3) feiner für zefelige und einsem Feruben, geldere für zefelige und einsem Feruben, geldere für zefelige und sind für Elapier zefehrte. Handurg, beg Schanger, 1797 auf

Rirften (Michael) juleht Organift an ber imenten Sauptfirche ju Breslau, geb. ale Leibeigener auf ber Commende Loffen im Briegifchen Aurftenthume, im Oftober 1682, geigte fcon mabrend feiner Schul fabre eine außerordentliche Begierde, Dur fif su lernen, indem er fich mit allen Inftrus menten befannt machte, die ihm nur in die Sande geriethen, befonders aber mit ber Bioline. Endlich verichaffre ihm fein Bater ein eigenes Sadebret, auf bemer fich bann auferit bemübete allerhand Zange fpicken au fernen, moben er aber auch feinem Bater anlag, ibn ben einem Dorffpielmanne in bie Lebre In verdingen. Gein Bater, ein Schuhr madjer, verlangte jeboch, er follte auch ein Shuhmader werben, mas gar nicht nach feinem Ginne mar, Mus biefer Berlegens beit balf ihn enblich ein Birthichafte Amts mann, bem feine Sanbidrift und fein Bar debretipiclen gefallen hatte, indem felbiger feinem Bater allerlen Gutes verfprach, mas er aus ihm machen wollte, wenn er ihm fein Rind überliefe. Der Bater ließ fich aberres ben, und dies befrenete ihn vom Schufters ichemmel und von der Schulbant, indem er in beffen Dienfte treten mußte. Da er aber nach Berlauf eines halben Jahres überzeugt worden mar, baf feines Derem Berfprechuns gen in blogen Worten beftanben hatten, perließ er biefen Dieuft mieter und ließ nun nichteber nach, bis er ju einem Sadebrets Meifter tam. Dies geichah in feinem 12. Jahre ums Menjahr. In ben Taften ging er icon mit feinem Sadebrete auf ben Dienft, und Oftern mußte er überall bie Stelle feines Meiftere pertreten. Dach ger

enbigten Lehriehren ging er zu einer Dorfe banbe, verbiente fich fein gntes Austommen, batte fich aber baben unterbeffen eines Opis nette bemåchtigt,auf bem er mit großem Eis fer alles ju fpielen fuchte, mas nur flingen wollte, beionbere aber Chordie. Daben ere griff er jebe Belegenheit, wo ihn feine Mane berungen auf ben Dorfern umber au einer Orgel brachten, auf berfelben ju fpielen. Ben biefem Beginnen riethen ihm enblich fluge Leute, er mochte fich mit Ernite sur Mufit halten. Da ibn aber fein armer Bas ter baben ichlechterbinge nicht unterftaben fonnte,noch wollte : fo nahm er ein halb Dus Benb Thaler von frinem eigenen Berbiens fte in bie Taiche und manberte bamit nach Brieg gu, um fich benm bafigen Organiften Cafpar & dr b te t, jur Erlernung ber 3los ten, auf etliche Monate ju verbingen. Dice fer Borichlag murbe aber verworfen, und et murbe nur unter ber Bebingung aufgenome men, baf er 2 gange Jahre ausbauern molle te. Alles, mas er inbeffen bier lernte,maren die Roten und die Applifatur auf bem Rlas viere und ber Biolabagambe. Debreren Bortheil brachte ihm aber bie Bermaltung ber Organiften Stelle, meldeibm fein Bebe rer im zwepten lehrjahre, in bem Dorfe Große Jangwis, übertrug, theile burch bie bestandige Uebung, die fie ibm verschaffte. theils burd bie Ginficht und Erfahrung. melde er fich im Orgelbau baben ermarb; fubem gur namlichen Beit bafelbit ein neucs Bert mit Debale erhauet murbe. Dur hatte er bie Unannehmlichfeit baben ju ere tragen, bağ er qualeich ben Schulmeifter bon Contern machen mußte, melde bene nabe mit ibm im gleichen Alter maren. Dennoch verhielt er fich ben biefen verichies benen Befchaften fo gut, bag er nach Bers lauf von 7 Jahren ine Otabtchen Comen jum Organiften, bentichen und polnifchen Rantor, jum Odulfollegen, jum Sof: und Stadtmufifauten und sum Glodner (bem einträglichften aller biefer Memter) berufen wurde. Sier burchlebte er 14 gladliche Jahre, mahrend teren er fich nicht nur feis nen Erlag. Brief von ber Leibeigenichaft quemiette, fonberu fich auch ein neues baus bauete und einen Barten anlegte; ale man ibn 1720 van Breslau aus aufmunterte, um bie OrganiftensStelle an ber bafigen

57

Kit

Marien : Magbalenenfirche anguhalten. Mad vielem Bebenten und Bogern übers manb er fich bennoch, und reifte babin, me noch in nachftfolgenber Dacht ber Organift ftarb. Er hatte nun bas Gind, unter 4 Mitmerbern vorgezogen zu werben, weil er einen guten Choral fpielte. Bur namlichen Beit murbe in feiner Rirde ein neuer Ore gelbau befchloffen, moben er viele Dabe ans jumenben, aber auch pielen Berbruff gu leis ben batte, um bas Bert, nach feinem Gins ne, in ben volltommenen Stand ju fegen, in bem es fich jur Bierbe von Bresiau noch befindet. 3m Anhange jum a. ler. S. 76. findet man nabere Dadricht von biefem Berte. Befonbere mar bie Dechanit, wie bie Panten angebracht find, und bie Dame pfung am Glodenfpiele fein Bert. Dier lebte er nun mehr als 20 Jahre lang feinem Berufe getreu, moben aber bas Romponie ren giemlich jurudgefest murbe; ob er gleich in frubern Jahren mehrere Proben von feinem guten Talente hierin, befonbers für bie Inftrumental Rompofition, abges legt hatte. Ein Saupthinberniß bleben mar ber mit feiner Stelle verbundene, fons berbare Beruf, nebft 6 feiner Behalfen sum Sange aufipielen ju maffen. Babrs fcheintich fehtte es ibm alfo in feinen Debens ftunben nicht an Befchaftigung im Dotens feben, im nur bie Cangluftigen immer burd neue Tange aufmuntern ju tonnen. Enblich ftarber am 28. Juni 1742, mit bem Rubme eines guten und fleifigen Mannes. Beftoden find von feiner Arbeit nur : II Choral Eleber : Berr Gott bich for ben wir ic., unb : Dun lob mein Geel ben Beren. f. Datthefons Chrenpforbte und Marpurge Bentr. B. I. C. 362. Rirginger. f. Rurginger.

. Rittel (3oh, Chriftian) - Diefer ehenurbige Runftler, welcher Im 3. 1732 am 18. gebr. ju Erfurt geboren ift, batte am 24. Dov. 1798 bie Ehre, por ber vers wittweten Ronigin von Dreugen, bem Bers joge von Beimar, bem Dringen von Some burg und bem Sarften von Schwarzburge Ruboiftabt, in ber Prebigerfirche auf ber Draci ju fpielen, mobin fich biefe Berrichafe ten biof um ibn an boren begeben und vor ben Altar gefest hatten. Die Rirche mar ben einbrechenbem Abende trleuchtet, und

nachbem er geenbet hatte, fam er von ber Orgeiberab, ba fich bie Ronigin noch eine Beitlang mit ibm unterhiett. Auch fuhr er noch fort, als einzige noch lebenbe Grube ber altbachifden Chule, ben volltommener Beiftes Munterfeit, manden braven Orgas niften ju ergieben. Bu einer eigenen Art von Belohnung und Strafe für feine Odis fer biente baben ein mohlgetroffenes Deiges malbe von Joh. Gebaft. Bach, meldes er por furgem erhalten und über fein Rlavier gebangt hatte. Belgte fich nun ber gehrling in feinem Rleifie biefes Batere ber Darmos nie murbig, fo murbe ber Borbang, ber es bebedte, anfgejogen. Aur ben unmurbigen hingegen blieb & a d & Angeficht verhallt. Chen bice geliebte Bilb follte nach feinem Ableben an feine Orgel in ber Rirche aufges hangt werben. 3m 3. 1800, noch im Sparbberbite feines Lebens unternahm er eine grofie Reife über Gottingen, Bannos ver u. f. w. nach Samburg und Mitona, an melden Orten er fich medfelsmeife bennahe ein ganges Jahr lang, jum großen Bergnus gen ber bafigen Orgeifreunde, aufhielt. Daff er bafelbft aber nicht blof feinem Bergnugen gelebt babe, bemeift bas Choralbuch, melches er ju Mitona für Die Ochleswige Sollfteinis fchen Rirden ausgearbeitet bat, unb mels des nach ber Beit ben Breittopf gebruckt worden ift. Gleich nach feiner Burudtunft nad Erfurt bearbeitete er ben erften Theil feince ,,angehenden Organiften,,, und fuhr feitbem ununterbrochen fort fich rühmlichit mit ber Musgabe mehrerer feiner Berte ju beichaftigen. Bon biefen find nun noch angus geigen : 2) Beranberungen über bas Lieb : Dicht fo traurig, nicht fo febr sc. furs Rlas vier. 1797. 3) Der angehenbe practifche Organift ober Anmeifung jum zwedemafie gen Gebrauch ber Orgel bey Gottesverehe rungen in Bepfpicien. Erfte Abtheilung. Erfurt, ben Beper, 1801. g. 4. 32 Geiten Tertund 58 Geiten Doten. 4) Der anger benbe practifche Organift. 3mente Abthele lung, Chenb. 1 803 mit bee Berfaffere Bilbe niffc. 104 Geiten inq. 4. 5) Reues Chor raibud, 200 theile begifferte, theile viere ftimmig ausgefehte Chordie, besgleichen ffrine Borfpiele enthaitenb. Altona, bep hammerich, 1803. Fol. 6) Somme an bas Jahrhundert, vierftimmig. Damburg, ben

Mepn.

Mepn, 1801. 7) Der angebende practifche Organift. Dritte und, lette Abtheilune. Cheut. 1808. 8) Große Pralubien far bie Orgel. 2 Mbtheilungen, Bripgig, beb Ruhnel. Er ftarb ju Erfart in der Dacht vom 17. 6is 18. Map 1809, im 77. Jahre feines Alters, por Odmache. Raft murbe er ben feiner Organiften: Befoldung Mans gel erlitten haben, hatte ibm nicht ber fimits liebenbe Allrit Drimas von Dalbera fcon feit mehrern Jahren eine fleine Dene fion jugefichert. Dies mar bas Loos eines ber granblichften Barmoniter, ber fertige ften, gelehrteiten und berühmteften Orgels fpieler nicht nur, fonbern auch bes brauften Lehrers eben fo braver Ochuler in Deutfdp land: eines Sanier, Umbreit. Rie fder u. f. w die fcon benuage nicht wenir ger Ruhm, baben aber auch eben fo menis gen lobn von ihrer Runft eingearntet bas ben. Go belohnt Deutschland in neuern Beiten feine braven Organiften. Eine traus rige Aufmunterung für junge Boglinge in · Diefer Runft ! Und boch farm Die Rritif noch immer nicht genug von ben Organiften for bern ? Diefe herrn tommen aber mit ihren Roberungen um 200 Jahre ju fpat, eber mogen erit für bie nothigiten Lebens: und bann erft fur ble Runftbeburfniffe ber Dre ganiften forgen.

Mladel (Stephan) fonft Patan ac: nannt, julett Rapellmeifter in Graffiche Thunifden Dienften und vortrefflicher Biolinift, geb. ju Beraun in Bohmen ums 3. 1753, tam in feiner Jugend nach Prag, mo er in ber Megibiustirche ber Dominitar ner ale Mitift angeftellt murbe und 5 Jahre bindurch die lateinifche Ocule daben fleifig befuchte. Da fich aber feine Stimme vers lor, mablte er bie Bioline ju feinem Inftrue mente, verlief Drag, und ging ju feinem Bruber nach Bohmifd Rrumau, mo er fich 2 3abre lang aufbielt und fein Inftrument fleifig abte. Dierauf ging er ein Sabr nach Ling, mo er die Phofit horte, und bann nach Bien. Dier murbe er anfangs benn Dre chefter des Mational Theaters angestellt, aber nach einiger Beit jum Rapellmeifter bes Burften von Muersberg ernannt, 3n biefer Stelle geichnete er fich bnrch feine Runft und angenehme Spielart fo febr aus, baf er auch vom Raifer Jofeph II. bes merft wurbe, indem er ihn fragte, mas er fich jur Gnabe erbitten mochte? Dichte anders, antwortete Rladel, als bie Err. laubniß, ins Ausland ju reifen. Diefe murs de ihm fogleich jugefagt,und fcon am zwens ten Lage barauf erhielt er ben gewöhnlichen Dag von ber Softanglen, mogu ihm ber Raifer noch etliche und zwanzig Dufaten auf Die Reife fcbidte. Er verlieft unn for gleich Bien und wandte fich nach Daris, mo er fich 6 Monate aufhielt. Sierauf ging erwieber gurud ine Reich, von ba über Regeneburg nach Bohmen, von mo er fich in feinem Dienfte beum Grafen von Auerde berawieber einfant. Dach Berlauf einiger Jahre marb er Rapellmeifter benm Grafen pon Thunin Bohmen, mo ibn aber in feiner fconften Bluthe am 19. Dan 1788 ein Faulfieber hinmegraffte. f. Statift. von Bohm. Beft XII.

Rlabe (Johann Gottlieb Muquft) Buchalter benn Buchanbler Silfder ju Dresben ums Jahr 1796, ift geb. in ber Deifnifchen Grengftabt Dome mibich am 12. Dovember 1766, mo ihn fein Bater, ben feinen bemertbaren Sabige feitert und feiner Bigbegierbe, jum Drebis ger: Stande bestimmte. Er murbe beemes gen 1780 auf Die Rreubichule nach Drede ben gebracht, und icon wollte er 1788 als Studiofus ber Theologie die Atabemie gu Bittenberg begieben, als er in eine Rrante heit verfiel, welche feinen Plan veranberte. Dach feiner Biebergenefung fand er obige Buchhaltere telle offen und annehmlich. und blieb alfo in Dresben. Giner feiner Chriften habe ich recht viele qute Dache richten gu bauten. Gie fabrt ben Titel: Meueftee gelehrtes Dreeben ober Radriche ten von felet lebenden Dresoner Gelehrten, Schriftftellern, Runftlern, Bibliothetens und Runftfammlern. Leipzig, 1796. gr. 8. 200 Ceiten.

Rlaß ( ... ) ein Infrumentaltomponift, melder feinen Damen fcon feit geraumer Brit burch felgende Werte befannt gemacht hat: 1) Ein Bratichenconcert. Op. 1. Bredlau, 1786. 2) Ein Biolinconcert. On. 2. Cbend. 1786, f. Rorfels muf. Mman. f. 1739. G. 81.

Rlaufer (9.) mabricheinlich ein Tone tanftler ju Bien, bat bey Eber ftechen lafe fen : fen : 1) XII Var. p. 2 Violons sur: O tnein lieber Augustin, Wien, 1800, Op. 1. 2) VIII Var. p. 2V. et B. sur: Es flins ger fo herrlich, No. 2. Chenb.

Kie berg (E. G.) Organift und Kongreiberten gelera ums Jahr 1797, hat nicht une für bie Kirche, senden auch fiels Lebente mit Gebejall genebeiter. Auch tennt man fehr brav genebeitete Omserthal ren, boch alles mur in Mil, son ihm. Bon feiten gelichenen Berefen fonnen nur augeführt werben: 1911 Duos p. 2 Vion. 1001. Opp. 1-1794. 2) Tahry am Mosier.

Op. 6. Er ftarbam 22. Juni 1811. Rleemener ( ... ) Ronigl. Sofillhrs macher ju Berlin icon ums 3. 1786, vers fertiact Albrenubren vericbiebener Art, mels che fich burch Richtigfeit ber Denfur, fco nen Zon und runden, pracifen Bortrag aus. geichnen. Die Pfeifen ju biefen Uhren vers fertiate ums 3. 1786 ber Inftrumentmas cher Ralir ju Berlin, fo wie fich bamals ber bafige Mufftus & ummer im Balgene feben gang befonbere hervorthat. Diejenis gen Ubren, welche ich 1797 ben Den, Rlees me per fah und horte, fpielten bie Ouvers thren aus ber Bauberfiote und verichiebene große Rlaviertrio's auf eine Mrt, welche nichte mehr ju manichen abrig ließ. Da ble frn. Berliner in bies unbefeelte, mechanis fche Mufitwert fo viel Leben ju bringen miffen ; fo maren blefe Uhren, im Ball bas Beitmaaf ju febem Stude unveranberlich fejt gejeht werben tonnte, felbft filr bie Bes fchichte bes Bejdmad's in ber Dufit fitr Panftige Beiten nußbar, Inbem man baburch bie in umferm Zeitalter berrichenbe Danier ben Ohren ber Dachtommen mittheilen tounte. Eine Flotenubr, welche icon im 3. 1606 verfertigt ift, fteht noch im Runfts und Maturalientabinette auf bem Ronial. Coloffe in Berlin. Benn aber bamale Die berrichenben Mabrigalen ober Lieblings: Befange ben Ohren nicht mehr Bergnugen gewährt hatten, als bas Chaos von Leperen, meldes biejes Pfeifenwert horen lagt; fo magte man mahres Mitleiben mit ben Ohren unferer Borfahren baben. Bahre fcheinlich aber mar bamals bie Runft, eine Balge ju feben und abjutheilen, noch in 'I threr Rinbheit. Siergu fommt noch, baß Die Pfeifen in biefem Runftwerte ober Schreibichrante, ber alle nur ju erbentene ben menichlichen Beburfniffe in fich faßt, von ber fleinften Blageolet: Art finb.

Rlein (Beinrich) offentlicher, orbents licher Profeffor ber Dufit an ber Roniaf." Bauptnationalichule ju Prefburg in Uns garn und Mitglieb ber Ronigl. Comeb. muf. Atademie guetodholm, geb. guDebe ren, ift ein marbiger Ochuler von Rir ne berger, ein auter und febr netter Rlaviers fpieler ; und in ber Gegtunft, mas fich von einem Ochuler Rienbergers erware ten lagt, einer ber ftrengften Kontrapunttis ften. Dennoch jeichnen fich feine Berte eben fo fehr burch ben Musbrud gartlicher Empfindungen und herrichenden guten Bes fcmad, ale burch Große und Erhabenheit aus. In folder Danier bat er 12 Deffen verichiebener Art gefdrieben,in welchen,bey ber ftrenaften Ochreibart, gleichfam jebes Bort burd bie Dufit ausgebrudt ift. Geis ne außerorbeutlichen Zalente im Unterriche ten und bie zwedemafige Art, wie er bie jungen Boglinge feinee Inftitute, jeben nach feinem eigenthumlichen Charafter zu bee banbeln mein, verbarge ein Auffas im aten Jahrg. ber Leipy. muf. Britung, G. 380-381. Ceine Berbienfte um bie Berbeffes rung ber Taftenharmonita, moben ineber fonbere bie nach bem verichiebenen Berhalte niffe des Durchmeffere ber Gloden anger brachte brenfache Bewegung berfelben in Anfehma ber Beidminbiafeit angemerft ju merben verbieut, lernen wir and einem andern Mufjate von feiner Teber, nebft eie ner Rupfertafel, Im Iften Jahrgange eben biefre Beitung, O. 675, u. f. fennen. Die biefen ausgezeichneten Zalenten als Runfts ler verbinbet er als Denich ben gefälligften und uneigennühigften Charafter, ohne Ans maffung und ohne Stoly. Die nabere Bes fanntichaft mit biefem verehrungswurdis gen Runftler habe to ber gungen Bufchrift bes brn. 3ofeph Rother, Ridviermeis ftere am Konigl. abel. Stift Rotre Dame ju Drefburg, vom 1. Man 1800 jutans ten, ble mir burd ein bengelegtes Gradunle à 4, von 108 Eafern alla Capella, von ber geber bes frn. Drof. Rlein, um fo ichabbarer bleibt. Es murbe namlich in eis ner Gefellichaft von Mufitverftanbiden, wo er felbft jugegen mar, bie Brage aufges

worfen : Ob es mohl moglich fep, einen Zas von funfzig und mehrern Tatten in blofien Drepflangen auszuführen,und zwar fo,bag feine Stimme jur anbern eine Quarte ente bieite ? - Dies bat fangit mein Freund, Albrechteberger bewiefen, antwore tete hierauf Br. Prof. Rle in, indem er fich an einen Tifch feste und eben bies Graduale. burchaus jenen Toberungen gemäß, und baben eines Dale ftrin a murbig,nur mes niger hart und ben allem Zwange boch ger fallia, fogleich nieberfdrieb. Rolgenbe uns ter bem Damen & le in geftochene Berte in Eraeas Dufifverjeichn, 1799, gehor ren mabriceinlich ibm qu: 1) Fantasia p. il Fp. 2) XII Lieber benm Rlavier.

Rlein (Jacob) ein Inftrumentalift gu Amiterdam ume 3. 1720, bat bajelbit ben Roger ftechen laffen : 1) VI Sonates & Hauthois et B. C. Op. 1. 2) VI bergl. Op. 2. 3) VI Sonates à une B. de Vio-

lon et B. C. Op. 3. Rlein (Johann Jofeph) - geb. am 24. Mug. 1739. Diefer murbige u. grunds lich bentenbe Rungtler fahrt unablagig fort, feine Debenftunden jum Beften einer wohl und zwedmaffig geordneten Runit: lebre angumenben, fo baß im 3. 1798 ber theoretifche Theil feines Echrbuche bereits jum Drude fertig lag. Dach beffen Muse aabe wird er ben mit Recht fo mobl aufge: nommenen, fcon feit 1783 ericbienenen praftifchen Theil wieder umarbeiten. Ins beffen bat er und folgende Abhaudlungen als Aruchte feines Aleines und Machbentens geliefert : 1) Borfchlage jur Berbefferung ber gewöhnlichen Singfchulen in Deutsche land. f. Leipt. muf. Beit. 1799. No. 30. B. 465 - 471. 2) Heber bie Tongeichen, nebit Borfchlag einer fleinen Beranberung in Abficht ber Benennung ber Touc. f. Ebenb. No. 41. 6. 641 - 643. 3) Lehr: buch ber theoretifchen Dufit in foftematie fder Orbuung entworfen von it. f. w. mit Rupfern, Leipzig und Bera, ben Beinfins, 1801. 188 Ceiten in 4. Die Rupfer ente halten bie Ocalen und Applifaturen ber mehreften Blasinftrumente. In einer verbefferten und vermehrten Ausgabe feines Lehrbuchs ber prattifchen Dufit arbeiter er gegenmartig. 4) Deues polis fanbiges Choralbuch jum Gebrauch benin

Gottesbienfte, nebit einem furgen Bore bericht von der Choralmuf, Rudolftadt. 1802.4.

Rlein ( ... ) Unter biefem Damen führt Br. Rammermufitus Schlorring in bem Bergeichniffe feiner Bucher: Samm: lung folgenbes in Danifcher Oprache ers fchienene Bert an : Grunbregler for Theos rien af Dufiten i Mminbeligheb, og en praftiff Anmenbelfe for Rlaveret i Sorber leshed. Ribbenhaun, 1791. 4. Db bies Bert aber von einem anbern Mutor biefes Damene berruhrt, ober vielleicht eine Her berfebung bes Lehrbuchs von 3. 3. Rlein ift, fann megen Mangels an Bornamen. nicht entichieben werben. Rlein ( ... ) Rantor ju Ochmiebeberg

in Schleffen ume 3. 1793, murbe wegen feiner theoretifchen Renntniffe und feiner Rompolition, fo wie megen feines grundlie den und ausbrudepollen Spiele auf ber Orgel, febr gerühmt, f. Berlin, muf. Beit.

1793. No. 18. 6.69.

Rleine (Unbreas) ein aroffer Orgelfpies ler, geb. ju Colleba in Thuringen um 1650, hatte es ben ben übrigen nothigen Biffens ichaften befonbere in ber Dufit au einer aufferorbeutlichen Bolltommenbeit aes bracht, fo baff er fich mabrent feiner groffen. Reifen an mehreren Ronigl, und Sarfil, Dos fen mit Benfalle batte boren laffen tonnen. Dlach mehreren Jahren fam er endlich eins mal wieber ine Baterland juruct, um feine Eltern gubefuchen. Die Begenwart bicfes großen Birmofen reibte bie Meugierbe bes fru. Barous Sang von Berther, bamaligen 2imter und Gerichteherrn bas felbit, ihn auf ber Orgel gu boren. Er ließ alfoben jungen Rlein in Die Rirche einlas ben, wo fich blog er, nebft bem Daft. Prie mar. Bewinn und bem Coul Refror, ale Buborer, einfant. Dun, ergabit ber Daftor, babe ber Runftler fich fo portrefflich horen laffen, bag er fich nicht erinnern tons ne, in feinem Ecben fo emvas gehort au bas ben. Befondere habe bas Lieb : 3ch ruf au bir, herr Jefn Chrift, fo beweglich geflune gen, daß dem Baron und ihm die Thranen in bie Ziugen gestiegen maren. Der Reftor aber habe fich gar vor ben Altar hingettrede und laut ausgerufen : Berr Jeft, nimm meinen Weift auf! 206 mm ber Organift auf

65

auf ibre Bitte bas Lieb : Dun lob' mein' Geel' ben Seren, gespielt babe; fo fto es nicht andere gewelen, als ob ne in eine neue Belt famen. Da nun gerade jur felbigen Beit bie Stabridereibers und Organiftens Stelle ledig mar ; fo lagen bende, Paftor und Reftor, bem Baron an, Diefe Stellen bem jungen Denfchen ju übertragen, wogu ber Baron auch gar millig und bereit mar. Mlein RI e in perbat fich biefe Gnabe reifte wieber ab, und begab fich nach Ropenhagen, wo er aber nicht lange barauf im 3. 1689. ben einer großen Oper, welche Ronig Ebr is Rian V. bafcibit gab, und mo fich bas Opernhaus entgundete, Im Tener umfam. f. bie Borrebe ju Rauffmanns Bars

mon. Seelen Buit. Rleinheing (Frang Zaver) Tone fumiler und Rlavierift ju Bien, fcheint, nach ben fury auf einander folgenben Musgaben feiner bier folgenben Berte, ein junger feuriger Ropf und fertiger Rlavierfpieler, reich an 3been und Gine fallen ju fenn. In neuern Berfuchen an fleinen Gingftuden jeigt er überbies auch ein angenehmes Talent ju Diefer Kompos fitionsart. Geine Berfe find : 1) III Sonat, p. le Clav. av. V. obl. 3m Iourn. p. les Dam. Offenbach, 1789. No. 31. und 32. 2) Variat. sur : La ci darem la mano etc. p. le Clav. Leipsig, 1796. 3) Variat. p. le Clav. sur: Gin Dabden ober Beibchen ic. No. 2. Ebend. 1797. 4) XII Variat, p. le Clav. sur : Chaste Fille de Latone etc. de Gluck. No. 3. 5) XII Variat. p. le Clav. No. 4. 6) Sonate p. le Clav. Op. 4. Bien, b. Eber. 1799. 7) Gr. Sonate p. le Clav. Op. 5. Chend. 1800. 8) Sonate p. le Clay. Op. 6, Ebend. 9) Sonate p. le Clav. Op. 7. Chend, 1801, 10) II Sonates p. le Clav. av. V. Op. 8. und Op. 9. Wien, 11) Trio p. Clav. Violon ou Clar. et B. Op. 15. 12) Sonate à 4 mains p. le Clav. Op. 12. Bien, 1803. 13) Beftore Mbichieb; ber Banbichuh; Die Erwartung, alle bren mit Begleitung bes Rlaviers. Diefe legten 4 Mumern, von to) an, find nach ber Mine funbigung von 1802 Im Berlage bes 3me buffrie Komptoirs ju Bien geftochen more ben ; wogu noch gebort : 14) Der Rampf, fur Befang mit Rlavierbegleitung. 15) Cer. b. Zonfüngter, III. 25.

Trois gr. Sonates p. Pf. 17tes Bert, ber Raiferin von Rufland gewibmet Leipzig. ben Rubnel. Berr Rleinbeing lebte ums 3. 1809 ju Deith in Ungarn, als Roniponift und Klavierift.

. Kleinenecht (Jatob Friebrid) -Er ftarb als Ronial, Dreuf. Rapellineiter au Anipach am 14. 2lug. 1794, im 74iten Jahre feines Alters. Zuch beffen Cobn ftarb fcon 1793.

Rleinfteuber (3. Gottlieb E.) Der chanitus ju Berlin,feit 1798, bat eine neue und verbefferte Art Debalbarfen erfunden. Die Borginge derfelben find : 1) ift bas ins ftrument leichter , 2) ber Dechanismus baran weniger jufammengefest, und alfo Dauerhafter, 3) behalten bie Gaiten benm Antritte ber Debale gang ihrelage,und ende lid 4) leiften fie alles, mas man von ber Parifer Art erwarten fann, und find bod ungleich mobifeller im Preife. f. Reichsans seiger 1798. C. 2302.

Rlement. f Element. Rlemme (Johann) Churfachficher Soforganift, aeb. ums 3. 1593. hatte als Anabe bas Gind, baff feine Stimme bem Churfurften Chriftian II. ben einer Eae felmufit 1605, fo mohl gefiel, bağ felbiger ibn fogleich unter feine Diotantiften aufaus nehmen befahl, wo er erft 6 3ahre lang une terhalten und bann 1613 zu beni berühme ten Christian Erbach nach Augeburg ges fchieft wurde, um ben ihm bie Organiftens Runft und Komposition ju lernen. Dach Berlauf brever Sabre murbe er mieber ane rucfgerufen, und bem murbigen Ropellmele fter Seinrich & ch us jur weitern Bilbung in ber Rompofition übergeben, Enblid farb 1625 ber Boforgauift George Kresiche mar, worauf er beffen Stelle ju Diese ben erhielt. Er ift der Berausgeber folgene ber theils eigenen, theils fremben Berte : 1) Teutiche geiftliche Mabrigalien mit 4; 5 und 6 Stimmen, nebft B. C. Frevberg. 1729. 4. Erfter Theil, von ibin felbit verlegt und bem Churfurften 3ob. Beorg jur geeignet. 2) XXXVI fren ausgeführte fus gen f. Die Orgel. Dresben, 1631. f. Dats thefon 6 Crit. Mus. T. I. p. 272. 3) Des Rapellm. Beinr. Odubens rotes Opus. 1647, auf feine und bes Organis ftens Mier. Der ings ju Bauben Roften. Rleng

Rleng (Gregorius) ein Orgelmacher, lebte um bas 3, 1495, und bat unter ans bern bie von Dic. Taber im Dom juhale berftabt 1361 erbaute Orgel ausgebeffert. In Diefer Orgel mar unter ben benben Das nualen noch ein brittes fogenanntes Bage flavier, nur von einer Oftave, angebracht, und gmar fo, baf Pratorius ungewiß tit, ob es mit bem Rnie ober mit ber Sand mare gefpielt morben. Die Zaften maren abrigens an biefem Rlaviere unfern Debals taften gleich', ba bingegen die Taften ber bepten obern Damuale für die Form einer Kauft jugerunbet und breit genug maren. f. Practor. Syntagm. T. II. p. 98.

Rles (8.) hat ums 3. 1786 burd ben Drud befannt gemacht: 1) Concerto p. Il V. princip. con accomp. Greslatt. 2) Concerto p. Viola princip. con ac-

comp. Chend.

Rietgin sen (Johann) ein von Dehe rern gerühmter Inftrumentalfomponist, bebte ums 3. 1797 ju Bien. Bon feinen Berten tann ich aber nur folgenbe anger ben: 1) VI Trios p. V. A. et Vc. Op. 4. Bien, 6. Rojeluch ; bann in Liv. 1. et 2. pertheilt, Offenbach, 1798. 2) XX Variat. p. 2. V. concert. sur l'air: Freut euch des Lebens. Op. 5. Bien, b. Roseluch, 1798. 3) XII Variat. p. 2V. sur: O mein fieber Anguftin. Bien, 1799. Eraeg führt noch IX Biblinbuo's in Dit. von ihm an, bezeichnet aber ben Bornamen mit & ...

Rliem ( ... ) Tafteninftrumentmacher im 3. 1800 ju Brubeim ben Gotha mohns haft, hat vorher viele Jahre lang in Deffene Caffel gelebt, mo er fich befonbers burch Berfertigung guter Clavecine ober Bliatt in feiner Runft ausgezeichnet hat.

Elimenfteln ( ... ) Unter diefem Das men führt Eraeg in feinem Ratal, von 1799 Bariationen fare Rlavier aus C in

MRt. an.

Rlingenberg (Gottlieb) blubete als Romponift und Organift ber Sauptfirche St. Jacob und ber Rirche St. Johann ju

Stettin um6 3. 1720.

Rlingenbrunner (G.) gab (1801) XV Variations p. Fl. sur un Thême d'Alcina. Op.1, beraus. Ferner : Bariat. für a Blote, über bas Eprolerlied : Wann in ber Brub. Leipzig, b. Rubnel.

Rlingenfte in (Bernhard) Muftebir rettorume 3. 1600 ju Mugeburg, gehoret unter die geichicfteften und fleifigften Koms poniften feiner Beit, wie bie Denge feiner im bafigen Dome noch aufoehaltenen Roms politionen bezeugen. Als gebruckt tonnen bavon noch angeführt werben : 1) Trinodiarum Sacrarum Pars I. Dillingen, 1605. 2) Symphoniarum Pars l. 1. 2. 3 - 8 voc. Munchen, 1607. 4. 3) Rosetum Marianum, ober: Bnier lieben Framen Rofengartlein von 33 Lobgefane gen mit 3 Brimmen. Menns, 1609. 4. f. Stetten & Runftgefdichte. &. 539. und Draudii Bibl. Class. Die gwepte Muss gabe biefes Berts, Augaburg, 1684, beffre bet fic noch auf ber Danchnee Bibliothel.

\* Klinger (Briebrich Darimilian) Dajor ben bem Ruffichen Landfabettens forpe 1795 ju Deteraburg, geb. ju Frante furt a. DR. 1753, mar anfangs feit 1776 Theater Dichter ben ber Geplerichen Ges fellfchaft, bann feit 1778 Defterreichifcher Colbat, worauf er 1780 ale Officier in Ruffliche Dienfte trat. Unter ber Menge feiner Schreiberepen befindet fich auch eine unter bem Litel: Pring Formofo's Riebels bogen und ber Pringeffin Sangelara Beis ge, 2 Theile, Bafel, 1780, 8, moran Dr. Dr. Fortel in feiner Literatur gwar vere muthet, es fen Lo IIn's Beichichte; es ift aber im Grunde nichts weiter, als eine fcmuzige Perfiffage. Die ju Regensburg 1802 gestochenen: Klinger VII Variat. p. le Pf. fcheinen von einem Unbern

au fenn. Rlingsohr ( . . . ) ein berfhmter Meis fterfanger ju Anfange bes 13. Jahrhuns berte, hatte ju Erarau, Paris und Rom ftubirt, bie Morgenfanber, befonbers Aras bien mobl burdmanbert, und bielt fich fcon geraume Beit in Giebenburgen auf, ale er vom landgrafen Serrmann in Thuring gen im 3. 1 208 nach Eifenach bernfen murs be, um mit einem andern Deifterfanger, Damens Bolffram pon Efdene bach, um bie Deifterichaft gu fingen. Den Musaana Diefes Bettftreits ergablt DR. Epriac. Opangenberg in ber Einfalt feines Bergens, in feinem Buche "von ber Dufic und Auftommen ber Deifter Gans ger" alfo: "Ob Rlingsobr gleich fcon

fcon vorber given und funfalg ber beften Deiftere anger anberemo barnicher ger legt, fo fonnte ce ben Efchenbach boch nicht übertreffen; weil biefer nicht, wie er, von ber Schopfung, ben himmlifchen Spharen, Planeten, u. b. gi. fonbern pon ber b. Drepfattigfeit, von ber Menfchwere bung und Geburt Sofu Chriftl, u. f. f. mit thin jingen wollen ; welches benn & ling &r obr en bergeftale verbroffen, bager gebros bet : ben Teufet Nasian an ibn gu fchiden : welcher aud in der brauf folgenben Racht fich eingefunden, aber bem von Efch ene bach gleichfalle nichts anhaben tonnen, fonbern fich wieber fortpacten maffen, mor bep er gefprochen und an bie Band gefchries ben baben foll: Schnib ichnab, mas biftu mehr benn ein grober Lan, brum gib nut Rlingeohren bie Deifterfchaft ?" f. Sans manns Anmert, fiber Opibens teut fche Drojob. C. 147.

Rlodenbring (Friedrich Menolb)-Die portreffliche und febrreiche Geichichte von bem leben blefes talentvollen, tenntniffe reichen und thatigen Mannes, mit weicher uns fr. Drof. Odlich tear oil in bes VI. Jahra. tftem Bande frines Detroiogs befchentt hat, und weiche in sbejondere burch ibren Reichtham an pfpchologifchen Bemers Bungen fo viel Anglebenbes gewinnt, pers Dient von feb.m. ben bie Menfchheit intere effirt, gelefen ju merben. Dort verweife ich feben Bifbegierigen bin. Bier erlaubt mir Der Raum nur einen fleinen Musing baron au geben, mas namlich einen leben Lefer bes Perifons aus Rloden brings Griffens interefftren muß. Er war ber Cobn bes Drebinere zu Schnafenburg im Laneburgie fchen, geb. bafelbit am 31. Juli 1742, unb erhielt ben erften Unterricht von feinem Bater, und zwar mit fo auferorbentlichem Erfolat, baf er icon ale Rind nicht nur große Fortfdritte in ber lateinifden unb griechifden Oprache gemacht batte, fonbern auch ichon Im gten Sahre oftere ble Orgel mabrent bee Gottebienftes fpielen tonnte : fo bafifn bie Bauernnur unfer & herrn Bottes Spielmann nannten. 3m 3. 1761 fam er auf bas Carolinum nach Braunfchmeig, wo er benm erften Befuche ber bailgen Oper in foldel Entjuden ger rieth, bağ er nach geenbigtem Spiele err

ftaret fiben blieb und nur erft bann, nache bem ihn ber Logen Auffeher gefragt hatte, ob er biedtacht bableiben molle ? aus jeiner Betaubung wieber erwachte und nach Saus fe taumelte. Er fernte nun Stalianiid. fo baffer es nach einem halben Jahre mit uns gewöhnlicher Bertigfeit fprechen tonnte. Ocin muf. Genie wurde auch baib bem Kas pellmeifter Och manberger befannt, welcher, ba er bamale eben an einer großen Oper fdrieb, ben jungen Riodenbring fogar fcon jur Ergangung ber Partitur ber weniger wichtigen Stellen gebrauchen fonnte. fr. @ dlichtegroll fagt, et habe Sowanbergere Themata ause geführt ; mas benn boch mohl vom Rompor niften ju viel gewagt gemefen mare. Uebrie . gene tann man ficher feine muf. Bilbung in bicfeBeitperiobe fchen, mo taglich feine Imas gination und fein mufifalifdes Lalent burd bas Mufter und die Burechtweifungen eines Od manberger genabrt wurden. Dier bifbete er fich nicht nur ju einem auten Slae vier fpieler, ber gwar nicht fowohl burch Rere tigfeit im Moteniefen glangte, woran ibn fein furges Geficht hinderte; ale virimebe burch feine angiehenben fremen Phantafien. welche fparerbin ben eigenen Gang nahmen. daß er gewöhnlich fehr heiter und vollibnia anfing, bann aber in ein fanftes Abagio überging, welches fich nach und nach im Musbrude ber tiefften Ochwermuth in eine geinen Eonen verlor. Dag ibn Bert Odmanberger ben feinen Kompofis tionen nicht wird gebraucht haben, ohne ibn ausleich mit ben Regein bagn befanne su machen, verfteht fich von elbit. Auch mache te er noch weiterhin Gebrauch van blefer Biffenichaft, Inbem er mehreres, befonders folde Gebichte in Dufie febre, meiche ibn burd ihre dodarmeren für einen geijebten Begenftand bagu begeifferten; j. B. bie Dbe : Gelmar an Gelma, bie er mehrere Daie und auf verschiebene Mrt in Daffe feste. In Braunfchweig war es auch mahre fceinlid, wo er fich feine Rertigfeit auf ber Albte ermarb. Dir einem Borte, er fanb hier auf bem Duntte, fich gang ber Dufit ju wibmen, auf Unrathen bes Rapellmeis ftere bie Theorie ber Runft gupor noch ernite licher gu ftubireft, und bann nach Italien gu geben. Allein fein Schidfal batte es anbers € a

mit ibm beichloffen. Es fand fich namlich Gelegenheit, baff er 1764 bie Atabemie gu Leipzig, und bann 1766 bie gu Gottingen befuchen tonnte, auf welchee lettern er fich inebefonbere ju ben wichtigen Gefchaften gefchieft machte, welche feit 1772 in ber ihm anvertrauten Stelle eines Stadtichulgen ju Sameln, und feit 1773 ju Sanuover eines geheimen Rauglen: Defretairs auf ihn maes teten. Geichast von feinem Ronige, geehrt pom Barcelande, geliebt von feiner Familic, fcien ihm tein Bunfch mehe ju feinem Glade abrig ju feyn, ale 1790 bas Dass quill : Babebt mit ber eifernen Ctirn, ere ichien und fo einen fürchteelichen Ginbrud aufihn machte, baf enblich 1792 bie Berr wirrung feines Berftanbes mit voller Stare te ausbrad. Aber auch in biefer Beiftesabs mefenheit, in ber er balb ale Richter, balb aus dem Domer, bem Difton ober bem Dante in ihren Sprachen betlamirte, geigten fic noch Opuren von feinen mufitas lifchen Zalenten und Renntniffen ; indem er mitunter Ctangen aus Pergolesi's Stabat Mater fang, ober ju altgeiechischen Liebeen Die altariedifden Melobien auffuchte. Bu einer anbern Beit nahm er fein Rlaufer auss einander, febte es bacauf wieber, aber auf eine fouderbare Art, jufammen, um, mie er fagte, ben alten Ergangungston, ben Proslambanomenon, ju finden. Duech Sulfe bes frn. D. Sahnemann tam er nun gwae wieder ju Berftande, ben beffen erfter Unnaberung er einen außerorbeutlichen Sang jeigte, Boltslieder ju dichten, in Du fit ju feben und bann an feinem Rlapfere ju fingen ; allein fein politifder Tod jog bens noch feinen phofischen balb nach fich, indem er am 12. Juni 1795 ju Sannover ftaeb. Geine hieher geborigen Ochriften führt fcon bas a. Ber. an.

Ribffler ober Rlopffler (3oh. Beiebrich) - ftarbju Steinfure im Jahre,

ober turg vor dem Jahre 1792. Riopp (...) Unter diefem Ramen macht Teaeg in feinem Ratal. 1799 ber fannt: VI Quarretti a 2 V. Viola o Vc.

Rlofe (F. G.) mahricheinlich ein jest ju Detereburg lebender Rlauerift, hat durch ben Stich befannt gemacht: 1) Andante av. XII Var. p. le Clay, Op. 1. Deterse. burg, 1795. 2) Concert in B p. le Clav. av. 2 V. A. B. 2 Ob. et 2 Cors. Op. 2. Ebend. und Gotha, 1796.

K is fe (George) ein Orgelmacher eiter mals ju Brieg, bauter im J. 1668 das Werf in der vonngel. Rieche ju Schweibe nich, von 35 Stimmen für 3 Manuale und Pedal, nebit 6 Balgen. f. Breslauer Nachr. v. Org. G. 85.

Rluge (G. S.) Deganift an ber Raufmannetirche ju Erfurt ume 3. 1795, iftaud Romponist mehererrehoral Borspiele, welche aber nur in Wit, befannt geworden find.

Austel (Zeirsplesseh) ein Zenfluigte, mahrigheinlig un Wein, ib burde ben Guide felgember (einer Sempsellissen bet eine geweben: 1) VII Variat. p. le Clav. aur le Chovur des Papageno's. 24 dischib mildermenn ix. 38ien, b. 6etr., 1795. a) VII Variat. p. le Harpe, sur le Tenz: Pria ch'o l'impegno. 6eth. 6vp Excet, 1795. a) Necueil p. le Harpe a Crochets. Gab. 1. 1801.

"Kn n p (William) ein englischer Aler ritus und Komponist un Doole, gad. im I., 1753 ein Bert seiner Alechnesselinge here aus, denen sein Bildnis in einem Alter von 54 Jahren vorgesehr ist. f. Bromley Catal.

An aut (...) einOrgelmacher ans But telftabt, dauete ums J. 1740 in das Bert der Peterstiede ju Erfuet eine wohlftingende Meufchenstiume von Meffing. f. Ablungs muf, Gelabrid. S. 478.

\* Ine dt (Juftin Beinrid) - Sier noch bie im a. Ber. fehlenben Dachrichten von den Gefcaften und Berfen diefes mure bigen und fleifigen Runftlece. Mis Ging meifter ben feinem Amte unterrichtet er fei ne Boglinge nach Boglees pfalgifcher Confdule, Er gehort übrigens unter bie fertigen Orgele, Rlaviere und Biolimpieler. Mud hat er in feiner Batenfabt ein Rongert errichtet, meldes 1790 menigftens uoch im Bange mar. In bee Einrichtung beffelben war bae Befondeer, baf tarin nur 3 Stilde, namlich eine Aufangefenfonie ein fogenanne tes Intermeggo und eine Schluffinfonie gegeben murben. Diefe Stude aber mure ben Lage verber fleifig probirt und gebrucke te Dadrichten bavon ausgegeben, Bahre

73

scheinlich hatte er auch seine Don Quirotis siche Sinfonie à 8, und eine andere über den Tod bed Pringen Le op old von Braums schweig zum Behufe diesel Angeret verserrigt. Seine seit der Ausgade bes a. Ler.

erichienenen Berte befteben in foigenben : L. In mufitalifden Odrife ten: 1) Beiehrende Briefe über Sarmos nie u. f. w. findet man auch noch in ben Sahrgangen von 1791 und 1792 ber mul. Rorrefpondeng. 2) Gemeinnugliches Eles mentarwert ber Sarmonie und bes Genes raibaffes; b. i. Bahre Art, Die Benicie tungetunit in Berbindung mit einer volle tommenen Rennmis aller Barmonien nach Boglerichen Grundfaben zu lebren umb au Jeruen, mit fehr vielen barmonifchen Sabel len und praftifchen Dotenbepfpielen begleis tet, jum Bebrauche filr Lehrer, Mufanger imb Geubtere. Erfte Abtheilung mit 16 Motentafeln. Auf Roften bes Berf, gebrudt ju Angeburg ben hamm und geftochen ben Boffer, 1792. 9 Bogen Tert in 4. unb 4 Bogen Roten in Fol. 1) Deffelben zte Mb. theilung. Stuttgarb, 1793.mit 12 Dotens taf. 4) Deffelben gte Abtheiftma. Ebenb. 1794. mit 12 Motentaf. 5) Deffelben 4te und lette Abtheil. Ebenb. 1798. mit 12 Motentaf. 6) Fremmatbige Unterfuchung der vornehmften Urfachen, marum die Rus fit in ben Mugen fo vieler wenig ober gar nicht geachtet wirb. f. mitf. Korrefpond. 1791. 6.180. u. f. 7) Rleines alphabetis fches Borterbuch ber vornehmften und in: tereffanteiten Artifel aus ber mufitalifchen Theorie. Uim, 1795. 8 Bogen in 8. Dics Worterhuch, weiches berBerf. fur bas "Eas fchenbuch für tentiche Schufmeifter" autige: arbeitet hat, enthalt geng furge und fafiiche Erflarungen von 106 Runfimbrtern, 1. 8. Abfchnitt, Mccent, Mccord, Meftherif u. f. m, und ift wegen feiner Gemeinnübigfeit auch eingeln abgebructe morben. In ber Borres be macht une ber Dr. Berf. noch Soffnung gu einem vollftanbigern, queführfichern und mit mehreren Bepfpicien erlanterten, uns bochft nothigen mufitalifden Borterbuche. 8) Bollftanbige Orgelfchule für Anfanger und Beubtere. Erfte Abeheifung, die Ins fangsgrunde ber Orgelivielfunft enthaltenb. Leipzig, ben Breittopf, 1795. 86 Critenin Fol. 9) Derfelben zweute Abtheilung, bie Renntnif ber vornehmften Orgelregifter

enthaltenb, Ebenb. 1796. 196 Beiten in Rol. Diefe Abtheilung enthait von ber 41 ften bis 18 sften Seite eine Menge von Draelftuden. 10) Derfetben britte Abtheie lung, enthait eine theoretifch practifche Abe bandlung über bas Choralipiel auf ber Dre get, in Binficht fewohl auf ben protestantie fcen,ais fatholijden Gottesbienft. Chenb. 1798. Fol. Heberhaupt will er, nach ber Borrebe jur iften Abtheifung bas gange Bert in 8 Abebeilungen liefern, bavon bie noch übrigen finf vom Generafbaffe, von ber Sarmonie überhaupt, und vom Drahibiren und fugirten Borfpiele handeln werben. 11) Abhandlung 1. Db die Barmonie in ber Matur gegrundet fen, f. Mlleem, muf. Beit. 1798. No. 9. 8. 129. 12) Abhande lung 2. Ob bie Alten ettoaf von ber Sarmor nie gewußt haben. Cbenb. No. 11. 6.161," 13) Abhanblung 3. Bas jur allmabiigen Rertidreitung in ber Renntnie ber Darmor nie im mittlern Beitalter bengetragen babe. Ebend, No. 21. 8.321, 14) 26handl. 4. Bie meit man beitt ju Tage mit ben neues ften Entbedungen in ber Sarmonic gefores men fep. Ebenb. No. 34. G. 527. 15) Berfuch einer nenen Theprie ber Bohl, und tlebelflange, worin befonbere bie phpfifchen Urfachen und bie verfcbiebenen Grabe bes Cons und Diffonirens ber Interballe auf eine anschauliche und begreifliche Beife ans gegeben werben, nebit einer Einfeitung in Die Lehre bes Rlanges überhaupt. f. Cbenb. 3abra. II. C. 348. 361. 385. 433. 449. 465. 16) Rleine theoretifche Rlavierfchule, für bie eriten Anfanger, morin bie Anfanges grande fowohl ber Mufit aberhaupt, als bes Rlavierfpielene insbrionbere auf eine faßliche Beife gelehrt werben. ifte Abtheil. Dinden, b. Falter, 1800. ate Abtheil. Chent. 1802, 17) Rurte Beentwortung ber Frage : Bas für Bortheile bat fich bie practifche Dufit von ber Anmenbung bes Boglerichen Suftems ju verfprechen? f. Beips, muf. Beit. Jahrg. III. O. 725,741. 18) Ueber die Stimmung ber mit. Inftrus mente fiberhaupt, und ber Orgel insbefons bere. f. Ebenb. Jahrg. V. G. 529. 19) Allgemeiner mul. Ratechismus, ober fure jer Inbegriff ber allgemeinen Dufittebre, mit ben nothigen Dotenbeufpielen verfeben. Biberach, 1803. 8 Bogen in gr. 8. II.

II. Draftifde Berte femobi får ben Befang, ale auch fur Instrumente: 1) Dufit am Drepeis nigfeitefeite fur Gingftimmen und bie Ore gel. Speper, 1789. 1) HI Duos p. 2 Fl. d'une manière très facile à executer. Speier, 1791. 1) Der erfte Dfalm Das vide, mefentlich für 4 Gingitimmen, nebit ber Orgel, gefest, f. Die Motenblatter jur mul. Rorreipondens . 1791. 3. 77. 4. f. 4) Magnificat, momit er ben gwenten Preis von to Dufaten im 3. 1791 ger mann. f. muf. Korrefpondens 1791. 3.55. Da man feitbem nichts weiter von bem Deude beffelben gehort hat ; fo ift es mabrs fceinlich, bag bas vor turgen unter bem Litel erfchienene Bert : Lobgefang auf Gott: eine ReierlichkeiterRantate, jomobl für bie Rirche als ben Rongertfaal, fur 4 Sinaftimmen, 2 % Bratide ic. Samburg, 6. Bohme, 1798 in Partitur, bas namlis de Bert ift: 5) Rleine Cammlung von Ortelftuden, Opeier. 6) Reue pollitantis ge Cammlung aller Arten von Bors und Dadfpielen, Santafien, Berfetten, Sagets ten und Augen, für grübtere und ungeübtes re Klavier, und Orgeffpieler. 16 Beft, bie harte Tonart C enthaltend, Opcier, 1790. 7) Derfelben 26 Beft, Die harte Conart G enthaltend. Ebend. 1791. 8) Derfeiben 38 Deft, die barte Zonart D enthaltenb. Chend. 1792. 9) Derfelben 48 Deft, aus A bur. Chent. 1793. 10) Derfeiben 56 Soft, aus A moll. Ebenb. 1794. 11) Ders felben 68 Deft, aus E moil. Darmftabt, 1795. 12) Derfelben 76 Deft, aus F bur. Ebend. 1795. 13) Derfelben 86 Deft, aus Beur. Dunden, 1800. Diefe Banblung perforicht die vergriffenen Befte vom nenen und verbeffert wieder ftechen ju laffen. 14) Sonate p, le Clav. av. V. et Vc. Darms Radt, 1792. Rommt auch in ber Biblioth. ber Gragien vor. 15) Die burch ein Dons nermetter unterbrochene Birtenwonne, eine muf. Schilderung auf ber Drael, Darmy ftabt, 1794. 16) Orgelftade får Anfanger und Geubtere. 16 Beft, Leitzig, 6. Breits topf, 1796. 17) Rleine practifche Rlaviers ichule, fomobl jar die allererften Anfanger, ale für etwas Beibtere, beftebend fowohl aus Borübungen, als aus theils forgern. theils langern, leichten und angenehmen

Sanbftiden, burch bie gewohnlichen Durs und Moltonarten, mit bepgejehtem Kine gerzeige und ausgeschriebenen Spielmantes . ren, von il. f m. 16 Seft, 1799. 16 Seft, 1800. 36 unb46 Deft, 1802. Alle m Dine chen ben Salter. Gine Regenfion Des iften Befes finter man im II. Jahra, ber Leips. muj. Beit. C. 228. 18) Der lateinifche Pfain : Dixit Dominus, beffen Rompos Ation 1800 ben ausgefehten Dreis von 30 Dutaten gewann,lit mahricheinlich auch ges brudt. 19) Grojes Te Deum burchaus fur 2 Chore, lateinifc und beutich, in Stimmen. Offenbach, 1801. Die acht Singitimmen dietes Berte find von 17 3ne ftrumenten begleitet. Der Br. Berf. hat es bem Raifer Er an 1 II. und bem erften Conful Bonaparte jugeeignet. IV Sonatines p. le Clav. 1802." Bollitantige Cammlung theils gang neu to aponitter, theile verbefferter vierftimmis ger Choralmelobien, filr bas neue Wurtems bergiiche gandgefangbuch. Bum Orgelivies len und Borfingen in allen vaterlanbifden Rirden unb dulen ausschließenb anabigft peroronet. Debit einer zwedmanigen Eine leitung, in schen Rubriten eingetheiltent Register und einem mit biefem Werte enq per bunbenen Anbange, berquigegeben pon Chriffmann und Rnecht, Cruttaarbt. ben Mantler, 1709. 4. 20 Ociten Ginleis tung und 318 Seiten Chordle und Regie fter. Gine Regenfion biefes Choralbuchs findet man in ber Leibs. muf. Beit. 3abra. I. O. 862 - 869. Die Ginrichtung bes Choraibuche ju bem neuen Bibracher Ber fangbuche von thor hingegen ift gang allein fein Bert. 22) XXXXVIII Rlas vier Borfpiele aus allen Tonarten, 1802.

Kne

R n efel (Johann) ein Kemponif vom Zusban in berDére-Zusifig schleitug-kildere in 16. Jackbunderte als Agedineifter Zubwisse, Ehuffliefen von der Pfeligund har unter anderen freundsgeschen: 1) XXXII Cautiones 5, 6 et 7 voc. Bleinv ber, 1571. 4. 2) Cantus choralis, musicia nameria 5 voc. inclusus. Norimb-1575. 4. 3) Cantus choralis, musicia nameria 5 voc. inclusus. Norimb-1575. 4. 3) Cantuso kine 5 et 6 voctam voci humanae, quam matrumentis musicia secomodates. Norimb. 1 50e. 4. Burn e p mady igner Vol. III. p. 134. bit Demerting über ibs Emer, 6 fen bas erfte ober åltefte, mas er gefeben bar be, worin die Singftimmen mit den Inftrumenten tongertirten ; es icheinen aber viele mehr die Sinaftimmen fo eingerichtet gemes fen ju fenn, baf man fie auch als Sonaten. auf Biolen, ohne Befang bat fpielen tone nen. f. Gean er i Bibl. univ. u. Draudii Bibl, Class. p. 1612, 1614. 4) Teutiche Lieblein, melde ben mehrern theil ben Brauch und Lauff Diefer Belt beidreis ben und angeigen, mit 5 Stimmen. Frante furt, 1610.

Rnefer I (8.) gab ju Leipzig ben Rube nel berauf : Dix Variat, p. Pf. Oc. 1. Er ift Dufitmeifter bey einem Grafen in Dolen. Rneifel(Dem.) f. Mad. Rigbini.

\*Kneller (Godfrey) ber berühmte enal. Maler, melder 1723 im 78. 3abre feines Altere ftarb.wird als ein vorthalicher Lautenfpieler von feinen Canbelcuten unter bie Dufit Birtuofen gerechnet. f. Bromlev Catal und Samfins Vol. IV. p.

314. Mote \*. on Rnigge (Abolph Frang Friedr. Lubm.)-Diefer allgemein beliebte chrifts fteller und auch gefchiete muf. Dilettant ftarb am 6. Man, 1796, ale Oberhaupt mann und Coolard ber Reicheftabt Bres men, und Bergogl. Beimarifder Rammers berr. Er mar anfangs eine Beitiang Sofe funter und Mifeffor ber Rriege und Domas nentammer ju Caffet; hielt fich barauf ju Sanau, Frantfurt a. DR., Beibelberg, Sans nover und andermarts auf, bis er ju obigen Doften gelangte. But feinen Bemubnugen jum Beften ber Duft verbient noch feine Heberfebung ber Oper "ber Talisman," aus bem Italianifden ine Deutsche, nach ber Mufit Salleri's, angeführt ju merben, Heberbies hat er bin und wieder in feinen Schriften ber Dufit gebache. Go finbet man 1. B. im 7. Stilde feiner Dramaturs aifchen Blatter eine meifterhafte und lefenswerthe Charafter Schilberung bes großen Sangere garinelli ober vielmehr Brosdi. Much in feinem Buche, "aber ben Umgang mit Menichen." wovon er 4 Muffagen erlebte, finben mir in einem Abr fchnitte : Ueber ben Umgang mitRunftiern, auch bie Tontuntler nicht vergeffen : mo er von einem großen Theile berfelben ein eben nicht fomeidelhaftes, aber leiber nur ju

treffenbes Bilb entwirft, bas man bach in ju Bergen nehmen mochte! Dan finbet blefen Abichn. auch in ben Annalen bes Theat. Seft XI. O. 11.

Kni Kno

. K nig b t (Mrs.) eine englifche Gone gerin, blubete ums 3. 1670, und mar cine Favourite bes Ronigs Rarl II. Gie ift von Rneller gemalt und von Raber 1749 berrlich geftochen, ale Monne, melde por einem Erucifir fniect.

Rniller (Anbreas) chemakiger Orage nift an ber Deterefirche ju Samburg, lebte noch 1723 als Emeritue, und hat verichies benes für bie Orgel gefebt. 3ch felbft befige noch eine Toccata que B bur pon feiner Arbeit.

Rnittelmaier (Lambert) Benebifris . ner su Oberaltaich, bat fich 1803 burch bie. Ausgabe folgenber Werte als Romponift bes fannt gemacht : 1) Deutscher Rirchenges fang jur beiligen Deffe, von 4 Singftime men, 2 Bornern nach Belieben, mit fongers tirenber Orgel. Geraubing, 1803 bep Schmich. 2) IX Allemandes p. le Pf. 3) XII Variat. p. le Pf.

Knock (Nicolans Arnoldi) ein hofe lanbifcher, vielleicht noch lebenber Dr. ber Rechte, hat herausgegeben: Dispositien der merkweardigste Kerk-Orgelen, welke in de zeven vereenigde Provintion, en wel bysonder in de Provintie Friesland, Groningen en elders aangetroffen worden. Kunnende dit Werk verstrekken tot een vervolg van het Werk van den Heer I. Hess. Te Gromingen, by Pet. Dorkems, 1788, 4. f. Nieuwe Nederlandsche Bibl. T. VIII. St. 7. nnb Boekzaal der gel. Waereld. 8. 146. 6. 312. Dr. Dr. Fortel balt aber beffen Ginrichtung für minber smede magia, als Beffens Bert.

R n ob ('Daul) Rapelimeifter InBittene berg, geb. in Eger im 16, Jahrhunderte. wird ale ein moblerfahrner Tontunftler ges ribmet, f. Raso, Beufd. Chron. bts Richtelberas.

Knoep (Luder.) Organift und Rome ponift an ber Stephansfirche ju Bremen in ber Mitte bes 17. Jahrhunderts, bat von feiner Arbeit heransgegeben : 1) Dabuar nen, Baillarben, Balletten, Mafcaraben, Arien, Allementen, Couranten und Carar

banben von 3 Inftrumenten. Bremen, 1651.4. 2) Derfeiben ater Theil, von 1 und 3 Inftrum. nebft rinem G. B. Ebend.

Kpo

1660. 4. Balther.

Rnofel ( ... ) Orgelbauer und Inftrus' mentmacher, bat feine Runft beym Orgels bauen Dehme ju Frenberg erfrenet, und hielt fich um 1794 in Gachien auf.

pon Rnorr (Arenberr) ein Dilettant, wahricheinlich ju Bien, hat fich ale Rome ponift befannt gemacht, burch: VIIIVariat. p. s Fl. Bien, b. Artaria, 1799.

Knox (...) ein englijcher Gelehrter aus unferm Beitalter, bat acidrieben : Essays moral and litterary.Edit.2.Lond.1779, morin ber Webrauch ber Munt als ein pors gualiches Mittel empfohlen wird, fich un Alter ju unterhalten und fich por Sintans febung und Berachting ju fchuben. Man findet bieje Stelle im 19. Stud bes Sans noverifden Dagagins vom 3. 1780. C. 228. ins Deutsche überfeht.

Knox (lohn) ein Rontrapunttift bes 16. Jahrhunderts, beffen Pfalmenbuch, genannt The Common Tunes, in ben Rirchen in Chottland noch georauchlich ift. Es beitrht aus 4 Stimmen, bem Erippel (Discant), Ernor, Rontra: Alt und Bag, und die Barmonie jowohl, als die Richtige feit im Gabe, foll bem Berf. Chre machen. Ben aller Aufmertiamfelt, mit ber Sa mis fine und Burnep ibren paterlandis iden Rirdengefang in ihren Berten behan: belt haben, ift bod blejer Romponift benben

entgangen. f. Bragur. B. III. G. 184. Rnupfer (Gebaftian) Rantor unb Duffbireftor m Leipzig, geb. zu Michen im Boigtiante am 6. Oept. 1633, mo jeinBas ter, Johann Rie a pfer, Rautor und Orgas nift mar, wird unter bie vortrefflichen Rome poniften und großen Philologen gezählt. Da fo eben bie Dolen im Orte lagen, als ihn feine Mutter jur Belt brachte; fo mußte man ibn eine Beitlang in bemReller vor ben Solbaten verborgen halten, ebe er getauft werben tonnte. Und auch bann noch mußte ihn bie Bebamme in einem Rorbe in bes Dachbars Sans tragen, bamit man feiner nicht gewahr murbe. In feinem gehnten Jahre verließer feine Baterftabt, und traf ungefahr 4 beutiche Meilen bavon einen vertriebenen, aber gelehrten Mann an, ber

nur fehlte es ihm an Unterrichte in ber Dit fit. Daer nun felbige anferorbenelich liche te; fo fah er fich genothigt, um fich barin weiter zu bilben, wodentlich etliche Dal 4 Meilen su Rufe nach Afchen zu feinem Das ter su manbern. Enblich fam er nach leipe sig, wo er jo gludlich mar, von bem berühms ten Rechtegelehrten D. Joh. Philippi ine Baus aufgenommen zu werben. Sein Bleif und gntes Betragen machten ibn ben biefem feinen Gonner jo beliebt, baf, als im 3. 1657 bas baffge Rantorat erlebigt murs be, berielbe ibu fo nachbrudlich empfahl. daß man ihm noch in felbigem Jahre biefe Sielle überließ. Wie rabmlich er auch bies Amt verwaltet hatte, bezenger unter anbren eine Dentidrift,als er in ber Blathe feiner Jahre ftarb, welche unter bem Eitel gebruckt ift : Rectoris acad. Lipsiensis progr. de laude Musicae, in honor. Sebast. Knupferi, philologi eximit, Musicique celeberr, chori item Musici directoris, et cantoris ad D. Thomas bene meritissimi. Lips. 1676. 4. Erftarb namlich itt eben biefem 1676. 3ahre, im 43ften feines Miters. Bon feinen Berten, von benen aber insbefonbere feine Rirchenftude gerühmt merben, find folgenbe gebrudt morben: 1) Mabrigal fur 4 Singft. u. 5 Inftrum, gur Reper ber von 30 h. Ge o ra II. ber Stabt Leipzig wieber überlaffenen Jagbgerechtige feit. Leipzig, 1657. Fol. 2) Luftige Mabris galien von 2, 3 und 4 Bocalftimmen allein, und Canzonetten von 1, 2 und 3 Bocals

noch 1764in ber Breittopfifchen Sanblung. Robelius (Bobenn Muguftinus) -Balther melbet noch von biefem berühms ten Romponiften : Er babe bie bon-Job. Dav. Schieferbeder über verfchies bener hober Saupter Chriftlide Symbola perfertiate Rantaten in ben Jahren 1715 und 1716 in Dufit gefett.

ftimmen mit Inftrumenten, Leipzig, 166 2.

4. in rigenem Berlage. 3) Missa, Kyrie

cum Gloria à 2 Sopr. A. 2 Ten. B. 2 V.

5 Viole ed Continuo, befant fich in Mft.

Robricht (3ob. Anton) - Dan bat auch noch von ihm im Drucke erhalten: Draftifches Geia Runbament, bas fich mehr in Beichen und Moten, als in vielen ausgefinnten Erflarungen für ichmachere Lehrlinge leicht ansgezeichuet. Mugsburg,

\*Roch (Franzista Momana) — Sie flard ju Oresben am der Auszeheum gim 3. 1796, Sie machteble erste Alceste in der Wielandichen Oper biefes Namens. Ihr Bildniff,als Milchmädden, ist 1778 gestor

chen worben. Rod (Beinrich Chriftoph) - Diefer grundlich bentenbe und fleinige Runitler. Biolinift in ber Farftl. Ochwarzburg:Rus bolftabtifchen Rapelle, batfich feit ber Muss anbe bes a. Ber. auf mehrfache Art um bie Tonfunft verbient ju machen gefucht, wie folgenbe von ibm berausgegebene Berte beweifen : 3) Berfich einer Anleitung jur mul. Composition, Dritter und letter Theil, mit Regifter über alle brey Theile. Leipzig, 1793. 8. 4) Journal der Toutunft. Bers ausgegeben von S. Ch.S o d. Erftes Stud. Erfurt, ben Revfer, 1795. 8. Ohne bie 16 Beiten lange Borrebe, 142 Briten. 5) Deffeiben ates Stid. Ebenb. und gu Braunfdweig im Dufit/Magazin, 1795. 8 Bogen nebft 3 Dotenblattern in 8. Bur Beit einer allgemeinen Darre unblinfrucht barteit im Felbe ber mnf. Literatur fchlug fic fr. Ro d ine Mittel, und fing an, feine porratbigen Abbandlungen und Auffabe ftidweife heraus ju geben, um burch bie Form einer Beitfdrift auch fremben Febern Belegenheit ju geben, bas Intereffe biefer Sammlung burch ihre Bentrage zu vermehe ren und gemeinnühiger ju machen. Aber, aleichfam ale ob gar fein lefenbes muf. Dus blifum mehr exiftirte,ober ale ob bie Staate, begebenheiten bie Ropfe unfable gemacht hatten, andere, ale politifche Beitfchriften ju lefen ; fab fich ber Berleger genorbigt, fcon mit bem aten Stude in enben. Um fich aber überzeugen ju tonnen, bag bies

burchaus nicht ble Schulb einer ungweder maßigen Bahl ber bearbeiteten Begenftane be mar ; mag bier noch ber Inhalt biefer bene ben Stilde folgen: 1) Ueber bie Bernach. lagigung ber Theorie. 2) Heber den Dobes gefdmad in ber Eont. 3) Gefdichte bers felben ben ben Bottern ber Borgeit, 4) Res genfionen und Ungeigen. 3m zten Gelete: 1 ) Ueber ben Charafter ber Golo: und Sie pienftimmen. 2) lleber bie Dothwendigs feit eines Beichens ber Artifulation ber Tor ne und über Die richtige Schreib, und Bore trageart ber Borichlage. 3) Beptrage ju bem Berberichen Tontunftler Lexiton vom Brn. D. Chlabni. 4) Fortichung ber Beidichte ber Dinit. 5) Heber ben Chas rafter bes Bolfeliebes. 6) Discellancen. In ben Erfurtifchen gelehrt. Beitungen 1795. No. 34. unb 1796. No. 2. find bies fe benben Stude ausführlich regenfirt, mo ber Bifbegierige einige ber barin abgehans belten Gegenftanbe noch von einem anbern Gefichtspuntte aus betrachtet finden wirb. Br. Roch aber zeichnet fich nicht blos als theoretifcher Odriftsteller rabmlich aus, er ift auch als Romponift mehrerer großern Berte in feiner Baterftabt befannt, mo er bffentlich aufgeführt bat: 1) Trauerfans tate, ben ber Bebachtniffeper bes Surften Lubmig Gunther, 1790, in ber Schloffirche ju Rubolftabt; 1) Rantate ben ber gludlichen Burudfunft ber benben Pringen, 1790, worin bie Goloftimmen von ben benben jungen Pringeffinnen, von benen wir jest die altere als regierenbe Rars ftin in Conberebaufen zu befiten bas Glad haben, sur Bewunderung fcon, Die Chore aber von der hoftapelle ausgeführt murs ben ; 3) Drama, Die Stimme ber Freute in Spacens Baine, 1790; ebenfalle pon ben Rurftl, Rinbern am Geburtstage ber Burftin aufgeführt, und mehrere ber Urt, welche aber alle, als Otude auf befonbere Borfalle im Rurftenbaufe, sur allgemeinen Befanntmachung nicht geeignet find. Enbs lich ericbien fein uns nach gerabe fo nothig gewordenes Runftworterbuch unter bem Eitel: 4) Mulitalifches Leriton, meldes bie theoretifche und praftifche Tontunft, ens enclopabifch bearbeitet, alle alten und neuen Runitmorter ertfart, und bie aften und neuen Inftrumente befchrieben enthalt,

non

pon u. f. m. Frantfurt a. DR., ben Bermann bem jungern, 1802. gr. 8. 2 Alphab. 11. Bogen. Gine Ertlarung bes ben. Berf. fiber die Ginrichtung und ben Inbalt biefes Berte findet man im Intelligenghl. ber Leips, muf. Beit, 3ahrg. III. S. 6.

Rod. (Beremias) ein Rontrapunftift, suleht graft. Ochwarzburgifcher Rapelmeis fter und Oubfonrettor ju Sondershaufen, geb. im Oftober 1637, wurde hier 1662 sucrit als Softanter und britter Schultols fege angeftellt, fcheint fich aber in ber folge burch feine Talente in befonbere Achtung gefest ju haben, indem er, aufer dem, baß 7 feiner Rinber von lauter graffichen, farfts lichen und herzoglichen Berrichaften per fonich aus ber Zaufe gehoben murben, and 1682 ju obigen Burben emporftieg, in mels chen er am 24. Dars 1693 gestorben ift. Bon feinen Rompofitionen hat man noch einen 1666 in ber biefigen Officin in Dertie tur, auf 9 Beiten in 4. gebrudten sftimmis gen Erauergefang, welcher ben bemBeichens begangniffe bes Grafen Anton Gunther in ber hier noch einzigen som Branbe vers fconten Rirche Ot, Erucis aufgeführt worden ift. Er führt ben Titel : Tramriges Abichiebs lieb, Gefprachemeife. Die 10 erften Strophen find mechfelsmeife ber Adrit. Rr. Bierwe und bem bodieeligen Beren in ber Gruft in ben Mund gelegt. Die Strophen ber Grafin find sftimmig, und bie Antworten bes verftorbenen aus bem Grabe bios für 3 tiefe Dannerftims men gefett. Die 11te und 12te Strophe fprechen, ale sftimmige Chore, Die Empfins bungen bes gangen Canbes aus. Rein 3ns firument laßt fich baben beren,lauter Sings fimmen bewegen fich langfam, in feperliden Barmonien fort. Im Enbe Reht: Muf anddigft Begehren fette biefe Berf: Paulus F. Rect, die Melodeyen aber Ieremias & o 6 : Sofcant.

Rod (Bohann Sebaftian) julege Graff. Reufilider Rapelibirettor, geb. in Ammern unmeit Dublbaufen in Thuringen, am 16. Juni 1689, befuchte erftlich bie Ochnie in Dahlhaufen, bann ; Jahre lang bie ju Blantenburg, hierauf wieber a Jahre lang bie in Dubibaufen, und gwar als Drafett bes Singchore. Dieraufbezog er bie Afar bemie ju Bena, wo er a Jahre die Theolos

gie flubirte. Dann murbe er 1712 nach Colait im Boigtlande an bie bafige Ochu le als Battafaureus berufen,und au gleicher Beit, ale Rantor und Baffift, ben ber Graff. Reufifden Rapelle angestellt. 3m3.1719 erhielt er bie erlebiate Stelle eines Riqurale Rantore und endlich 1728, nach bem 2be fterben bes Rapellbireftors Liebich, obis ge Barbe, in welcher er im Januar 1757 gestorben ift. Dattbe fon eignet ibm smar bie Composition eines Jahragnas pon Rirdenftaden ju, welchen fich ber Orgas nift Quiel gu Dimbefch im 3. 1714 ane fcaffte, f. Chrenpf. 2. 112. Es ift aber mahricheinlicher, bağ biefe Arbelt obigem Ant. Albr. Ro d in Brefilau anachort, ber um biefe Beit bafelbit fcon einige Jahre als Romponift gebighet batte. Desmegen wird aber biefer Sebaftian nicht meniger une ter die Rirchenfomponiften gehören ob man gleich von feinen Berten feine Dadrichten finbet.

Rocawara, f. Rotzmara,

Rob er (Johann Rriebrich) Dag, und Reftor am Comnafium ju Gera im Boigte lanbe, geb, bafelbft am 14. Dec. 1614, bat verfchiebene Droben feiner muf. Renntniffe und feiner Liebe jur Dufit gegeben. Er ließ namlich bem baleloft 1693 perftorbes nen Ranter Anbr. Bleichen noch 1694 burd Chriftian Friebrid & d mibt eine Parentation halten, wozu er in einem eigen bagu in 4. gebruckten Programme: De Musicae quibusdam admirandis, eine lub. Dach ber Beit fieft Dr. Gleichen bies Programm, nebft einer Lobrebe umb obgebachter Derentation 1714 au Drese ben noch einmal jufammen feinem Bater ju Ehren abbruden. Dr. Delrichs befaß bies Progr. Dresd. 1695. Fol. f. DR ate purg & Rrit. Brief. B. III. G. 62. Mußer biefem banbelt auch & b er in feinemBreviario Mathemat, et Philosoph, in 12. won 6. 16 - 19. von ber Dufit. Er ftarb am 9. 9an. 1696.

Rober ( ... ) ein Birtuofe auf ber Sos boe, welcher fich ju Danden unter ber Leis tung bes berühmten le Brun gebifbet bat, ift auch felbft ber Romponist ber Rons berte, mit benen er fich boren laft. Gein jegiger Aufenthalt ift unbefannt. 3m 3. 1 800 fien er fic aber ju Samburg nebit feis nem Schwager, bem Bioloncelliften frn. Binneberger horen.

Robl. f. Rebl.

85

Robler (Chriftoph Gottlob) Organift ju Scheibenberg, funbigte 1798 von feiner Arbeit jum Drude an : Anbante mit 12 Bariagionen füre Rlavier. f. Intell. Bl. ber muf. Beit. 1798. 6.7.

Sohler (Gottlieb Beinrich) Stadtmus fifus ju Leipzig,hat fich feit 1789 burch vers fchiebene fleine Berte für Liebhaber befannt gemacht; als : 1) XII Lieber mit Begleit. bes Klap. 1r Theil. Dreeben 1789. 2) Derfelben ar Ebril, Ebenb, 1792. 3) Der Bels ber Liebenden, Romanger, nebft einer Cammi. Lieber fürs Rlav. ebenb. 1796. 4) VI Sonstines av. Rondeaux et Romane, p. a FL Ebend, 1790. 5) III Slas vierfonaten. Cbenb. 1793. 6) VI Menuets ten und VI Polonoifen fürs Carneval, aufs Stav. Chent. 1790. 7) VI Duos à 2 FL Op. g. Leipzig, 1797. 8) Bariationen für 1 Blote über 12 beliebte Thema. 1800. 9) Der frantifche Ritter, Ballate am Rlaviet au fingen. 1802. 10) III Parties p.2 Cors Clarinett. et 2 B. 1798. 14) Plaisir p. la Fl. ou XII Airs favor. av. Var. Op. 16. 1800, find obiger No. 8. verausgegans gen, 12) Sammlung von Rlavierfruden, worunter auch vierhandige für Anfanger, 1900 angefunbigt. 13) Andante av.

Rolgende find in Leipzig ben Rubnel ges ftochen: 14) Nonv. Divertissements p. Fl. scule (av. V. ad lib.) Op. 23. Cah. 1. 2. 15) 3 Duos conc. p. 2 Fl. Oc. 24. 16) 3 Duos conc. p. 2 Fl. Oc. 28. 17) 6 Walses 2 4 m. p. Pf. Oc. 44. 18) Rondo d. tous les tons maj. et min. p. 2 Fl. Oc. 45. 19) 3 Duos conc. p. 2 Violons, Oc. 47. 20) Petit Iournal ou Pièces favor. d'Operas nouv., arr.p. 2 Fl. Liv. 1.2. 21) Thême av. Var. p. Fl. princ. av. Orch. Oc. 56. 22) Walz. Ecoss, et Polon. p. Pf. Oc. 60. 23) Plaisirs p. Fl. et Guit. Oc. 67, 24) Miscellanées à 4 m. p. Pf. Oc. 75.

Var. p. le Fp. et Fl. obl. 1802.

Rohler (Johann Chriftian) ein Orgels bauer ju Frantfurt am Dain, bouete im 3. 17 59 im Burgburgifchen Rlofter Eborach bie erite Chororgel febr funftlich an eine ficinerne Gaule, und bie gu ben 22 Stime men gehörigen 3 Balge unter bie Conedens treppe, für 2100 Gulben. Dann 1760 bie smepte Chororgel von i C Stimmen, für 800 Gulben. Ferner in bemfelben Jahre, ju Bamberg in die Oberpfarrfirche, ein Bert bon 26 Stimmen fitr 2 Manuale und Deb. mit 5 Balgen, für 3000 ff. f. Oponfel & Orgelhift. G. 125. 131.

Robler (Johann David) Profeffor gu Mitborf ju Anfange bes 18. Jahrhunderts, hat geschrieben: Programma, de Scaldis. sive Poetis gentium Arctorii vetustissimis. Altdorff, 1724. 2 Bog. in 4.

. Robler (Johann hermann) Marge graff, Anfpachifcher Dremier, Biolinift und Rammer, Regiftrator, geb. ju Anipach 1686, ftubirte fein Inftrument ben bem bes rubmten E o relli, befuchte barauf Benes big . Rom und Deapel, morauf er obige Stelle in feinem Baterlande erhielt.

Robler (3. 28.) Unter biefem Damen find geftochen morben : Giniae betannte Choralmelobien nach meinem Gefchmade. Marnberg, 1789.

Roler (3. Dav.) f. Rohler.

Rollner ( ... ) wahricheinlich Dafter n Bolau gegen bie Mitte bes 18. Jahre hunderte, bat feine auf bas bafige neu ere bauete Berf gehaltene Orgelprebigt in ben Drud gegeben. f. & u b mig ben Entehrern der Orgeln. G. 5.

Rollner (Bernhard Bilbelm) bat ges fcbrieben : Specim. Acad, de Principiis Harmoniae musicae. Londini Gothorum, 1777. 4. befand fich unter Berrn Schibrrings Samml,

Rollner (B. D. E.)ein Unbefannter. hat bruden laffen : Cammfung von Lies bern mit Melob.nebft andern leichten Bande fluden f. Rlav. jum Beitru ber Abgebrande ten in Beulenroba. 1791. q. Fol. Desgl. Sinfonie à 10. Op. 2. Liv. 1. 1795. f. v. Blantenburge Buf. 1. Oulzer. B. II. Ø. 306.

Ronig ( ... ) ein Orgelbauer ju Coin ume 3. 1790, beifen Dfeifenwert und 3ns tonation ber erfahrne Courtain rabmt. f. Muf. Rorrefp. 1790. 8. 88.

Ronig (3. D.) ein Unbefannter, ift ber Romponift von bes Lam as Camme lung vermifchter Lieber, Altong, 1790. Querfol.

Ronig (R. G.) Unter biefem Damen führt v. Blantenburg in feinen Bufdy. g. Sulger, B. H. S. 305, an: Lieber mit Melobien fure Riavier. 1788,

pon Roniaslow (Bobann Bilbeim) - Organiftan ber Marientirde unb Bert. meifter ju Labed, ift ju Samburg am 16. Dars 1745 geboren. GeinBater, Johann Chriftoph Burcharb, welcher fich bamals in biefer Stabt mit Unterrichterben auf bem Rlaviere ernahrte, führte biefen feinen awenten Cobn, wie feine übrigen Rinber, fruh jur Erlernung ber Dufit, namentlich jum Rlavierfpielen und jum Singen an. 3m 3. 1758 fragte ber verftorbene Rapelle meifter Abulph Rarl Rungen, Organift und Bertmeifter ju Labert, ben bem Bater an . ob er ibm feinen raidbrigen Gobn Aberlaffen wolle, um ihn ale Distantiften ben feiner jahrlich im Berbfte aufzuffhrens ben Abendmufit gu gebrauchen ? mit bem bengefilgten Berfprechen, ben Rnaben in ber Duft aufe Beite anguführen. Da Rungen ein guter Gelger und Orgeffpies ler mar ; fo wurde biefer Borforfchlag ane genommen, nub icon im Berbfte fang ber junge Ronigelom in ber Mbendmufit. Mucin ale Ganger tonnte er nur einige Sahre bienen, weil bie Stimme verfchwand. Deftomehr muste ibn fein lehrer benm Ore gelipielen, weil er burch oftere Unfalle vom Dobagra fich genothigt fab, fich einen Ber bulfen ju halten. Das vorzüglich icone Orgelwert in ber Marienfirche reibte ben Bungling jum regeften Bleife, und er borte es nicht ungern, wenn manche oft zweifels haft maren, ob Rungen felbft ober fein Schuler gefrielt habe. Ob er nun gleich bas Baus feines Lebrers nach einem fecher fabrigen Hufenthalte verließ ; fo blich boch unter benben eine genaue Berbinbung, unb ber Souler unterftutte feinen Bebrer Im Orgelipielen, woburd er fich immer mehr pervollfommucte. In Diefer Periobe hatte er Beranlaffnig, fich auch mit bein Biolone cell su beichaftigen, für welches er bamale Rongerte und Golo's fette. 3u ber Rolge aber bat er bice Inftrument mieber aufges geben und felnen Bleiß auf bas Orgelfpiel und bie Rompofition allein gewandt. Much fcbrieb er in ber Beit mehrere Rlavierfachen. 3m 3. 1772 murbe Rungen vom Ochlas

ge gerührt und baburch sur Rubrung feines Amte gang untauglich. Dun war ihm bie freundichaftliche Berbinbung mit R & n i a 6s low febr nublich, weil berfelbe alle Bes fchafte übernahm, mabrend man ben bent Rranten Berfuche mit Babern unb andern Mitteln anftellte, um bie erftorbenen Glies ber wieber gubeleben. Mis aber alle Diffe vergebene mar, und bie mit ber Bertmeifters ftelle verbundenen Baur und Rechnunger gefchafte einen thatigen Mann erfoberten ; fo übertrug man bem jungen & onig de 16 m ble Abjunttur im 3. 1773 mit ber fichern Mueficht, feinem Lehrer einft im Amte ju folgen. Geit bem 3.1781 verwals tet er nun nach Rungene Tobe biefes Amt allein. Gein vorzüglichftes Berbienft beftebt nicht fomohl barin, baf er mehrere größere und fleinere Oratorien jum Bes brauch ben ben Abendmufifen verfertigt und mit Benfall aufgeführt bat, als vielmehr barin, baß er unter feinen Mitbargern Gcs fcmad an Muff burd Errichtung eines Singinftitute verbreitet hat, welches mes dentlich unter feiner Direttion jufammens fommt, und die beiten Dufiten groffer Deis fter einfribirt. BBar ebebem alle Jahre. wenn große. Dufiten aufgefithrt merben follten, beftarbigDoth um Sanger, bie man pom Muslande verichreiben mußte ; fo tons nen iest bie großten Mufiten pon Danb n. Mogart u. a. größtentheile mit Liebhas bern fehr aut befett werben, worunter Bers ren und Damen aus ben erften Birteln in Lubed find. Durch überhaufte Gefcafte wird er abgehalten,feine Arbeiten jum Drus de auszufeilen. Er ift aber auch befcheiben genug, fich an bem Bepfalle feiner Mitburs ger genugen ju faffen, ohne nach bem Rube me im Muslande ju trachten. einem burd frn. Ranbib, DR auritit aus Bubom gutigft eingeschickten Auffabe vom 6. April 1801, mortlich eingerudt. Much Br. Dr. Chlabni rahmt fowehl Brn. Ronigelow's Opiel, als auch bie von ibm veranftalteten Berbefferungen an feiner Orget, ohne jeboch bingugufeten, worin lettere befteben. f. Rochs Journ.

b, Cont. S. 195.
Ronigsperger (R. F. Marianus)
— Alfo nicht mit b, fondern mit p hat fich biefer bindereiche Komponift geschrieben.

f. Rrit.

f. Rrit. Briefe B. III. C. 28. Er lebte aber im Rlofter Drufflingen unweit Ree

genebura. Ropten (Briebrich von) Ronigl.

Preuf. Sofrath ju Magdeburg, geb. bas felbft am 9. Dec. 1737, hat unter anbern nicht bieber gehorigen Ochriften und Ber bichten auch in bas bte Stud bes teutichen Mertur 1787 eingerudt : Heber ben Du fifdirettor Rolle. Roppe (...) ein Orgelbauer und lehre

ling von Gottfried Gilbermann ju Arcubera, bat feit 1750 perichiebene Rire den mit iconen Berten verfeben.

Rorber (George) Romponift und Roe abjutor ber Schule ju St. Lorengen ju Blarnberg ju Musgange bes 16. Jahrhune berte, geb. bafelbit, wurde nach ber Brit 1601 ju Altborf Dagifter, und hat in den Drud gegeben: 1) Tyrocinium musicum. Murnberg, 1589. 8. 2) Disticha moralia 2 voc. Chent, 1599. 3) Benedictiones, Gratiarum actiones, 4 voc. Chent. 4. f. Draudii Bibl, Class. p. 1610, 1616, 1640, und Bille Darnb. Gel. Per. Eh. IV. O. 418.

Rorner ( ... ) ein Blechinftruments macher ju Bien um 1755, machte um biefe Beit die von Dampel ju Dresben erfune benen und von Berner verfertigten 3ms pentione: Borner auch ju Bien in aleicher

Bolltommenheit nach. Rorner (Chriftian Gottfried) Dr. ber Dhilof, und Rechte und Appellationerath ju Dreeben, geb. ju Leipzig 1756, murbe im 9. 1784 ale Obertonfifterialrath nach Dredden berufen, morauf er 1792 obige Ehrenftelle erbielt. Er ift mabricheinlich ber Berf, einer Abbandlung im sten Stile de der Boren, Jahrg. 1795. No. VI. von C. 97. bis 121 : Ueber Charafter/Darftels lung in ber Dufit, welche ju benen nicht feicht zu fojenden Rathfeln gehort, moran Die Tontunfter ihren Ocharffinn verfuchen tonnen. Es mare ju manichen, die Mefther tifer ließen fich gefallen, Diejenigen Kunfte merfrangueigen, moraus fie ibre abftrate ten Cabe gezogen hatten, bamit ber Tone funftler von beren Ins ober Unanwenbbars feit fich Rechenichaft ju geben im Stante mare. Dann marbe er ben Den, Dhilofor phen feine prattifchen Erfahrungen mits

theilen und felbige mit ihren Abftrattionen pergleichen. Dies mare bas einzige Dittel, moburd mit ber Beit auch die mufifalifche Meithetif an Bestimmtheit gewonne.

Kol

Rorner (3. Bilbelm) Sofr Dangrae veur und flotenift ju Caffel, hat im 3.1798 nachftebende Stude von friner Arbeit burch ben Stich befannt gemacht, welche einen fertigen Spieler verrathen : 1) XIII Var. p. la Fl. av. acc. de B. sur l'air: Der Bos gelfanger bin ich ja. Op. 1. Offenbach. 2) XI Var. p. la Fl. av. acc. de B. sur l'air : Nel cor più non mi sento. Op. 2. Ebend.

Rohaut. f. Robott im a. Ber.

Robl ( ... ) - Außer benen im a. Ber. angezeigten Quartetten bat 'er noch a halbe Dutende dergleichen, Op. 2. und 3. ben Imbault ju Paris ftechen laffen. Er fcheint fich gegen 1790 als beuticher ober bohmis fcher Confuntter ju Daris aufgehalten ju baben. Ben Eraea ju Bien finbet man and ein Concertino à 9 in Dift, unter bies fem Mamen.

Robl (Brang) ein Romponift, julcht ume 3. 1790 Rreisschultommiffar ju Leite merib, arb. ju Quatierub in Bohmen 1748, mar anfangs garftl. Lobtowihifcher Couls und Manitbirettor ju Bilin, mo er mebrere Stude fur die Rirche und Rammer fdrieb, welche wegen bes tichtigen Gabes und auten Gefanges nicht nur in Bohmen. fondern auch im Auslande geachtet murben. f. Statiftit v. Bobm. Deft XU. Bielleicht ift es mobl gar ber im vorigen Artifel anges gebene unbefannte Romponift.

Ro hi (Leopold) hat fich vor furgem ale Romponist befannt gemacht burch die Bers ausagbe von VI Quatuors conc. p. Cor. Violon, A. et B. 1802.

Rohlert (Unbreas) gulest Primas rius in ber Dom: unb Rifolaifirche ju Drag; geb. ju Gradlig 1710, blubete in ben Jahr ren von 1740 bis 1760 als einer ber vore trefflichften Bioliniften Bohmens,und ftarb uDrag 1788. f. Statift.v. Bobm. S. XII.

Rolbe (Cajetan) ein Rirdentompos nift ju Anfange bes 18. Jahrhunderte, bat von feiner Arbeit in ben Druct gegeben : Dixit Dominus, und VI Magnificat, mit vielen Inftrumenten. Augeburg, 1701, Bol. Beiches Eremplar fich auch noch auf ber Dunchner Bibliothet befindet.

Kolbe (Johann Karl) Königl. Prenfi. Kammermussteis ju Poetdam 1793, god jur selbengeit deraus: Werduderungen sties Alavier. Oresin, bem Nichardt. Diese Are beit wurde wogen ihrer einem Scheschart gerähmt. In West hat der, won 1794 fommt auch eine ate Cammil, der selben vor.

Ko ibe (Karl Spriffiam Billichin) gab im 3, 1794 als Sambloa ber Kameral und Bergmertwiffnischeft und Misglieb dei fettera. Geschlich, 11 ablerchibt, geraust iberten Geschlich, 12 ablerchibt, geraust iberten Geschlichen. Dareillingen, besonders bergemannichen und physifallichen Infalsterften Unterlindung, 1794. 8. Dietein beflubet sich auch eine Abhanblung; 180er ben Dau ber mufffallichen dieteinin keumente, besonders über Resonangboben. 1, f. w.

Kolo (Abwis) Kammermilfiku win Nishinik inne Kahail. Amelle yn Ortin 1798, if der dirfte Sohn de Portiett Town und Kanter yn Postdam, moe ein Schafer folk, nadd der Schafer, mae ch Auch er folk, nadd der Schafer, an y Berr fleterung, Kimierienaten im Druckt beter ungsgeden hohen. Auf jeden Hall is die ein Pepter von sögem I D. K. Art. D. der beite folk die help die flete help die hohe je und finne Benaten in teinen Wusfterreichswiff goodsprincip, folkmet es and, wohoj jener feldle from, in beffen Bernamen fich Dr. T van zu getert bitte.

Kolbenfclag (3. 3.) ein Kompor nift ums 3. 1700, von besten Arbeit sich noch verschiebenes unter bem Nachlaffe bes Stadtrichters Herhog zu Merseburg in MR. befand.

in 19(f.; setants.) cin 19thag and Samponial in term Orachitairer River Tanbedg, setz gum beit. Perget in Obert Orachitairer River Tanbedg, setz gum beit. Perget in Obert Orachitairer River Tanbedg, setz gum beit. Perget in Obert Orachitairer River Tanbedg, setz gum beit. Perget in Obert Orachitairer Samponial in Orachitaire Samponia in Orachitaire Samponia in O

von Abvent bis Pfingsten. Und XXX ders gleichen von Pfingsten bis wieder zum Ads vent, für 4 Singstimmen, 2 Biolinen, Fas gort und 4Riptenstimmen, fammeB. cont, Sbend. 2713: Kol.

Rollmann (August Friedrich Chris ftoph) Organift an ber Ronial. Deutschen Rapelle St. James ju London, geb. ju Ene gelboftel bey Sannover 1756, wo bamals fein Bater Organift und Schullehrer mar, fuchte fein Glad in England, wo er auch su Michael 1782 obige Stelle erhielt. Diefer thatige Mann lagt es fich feitbem außerft angelegen fenn, burch feine Reber bie Enge lander mit bem, mas beutider Aleif und beutide Runit in ber Dufit bervorgebracht haben, befannt ju machen. Dies ift befon , bere in feinem Essay on practical musical Composition gefchehen. Daben ges hort er auch unter bie fleißigen Romponiften. Und wenn auch feine praftifchen Berte beutiden, burch Bandne, Mogarts und anderer Arbeiten vermonten Ohren von minderm Gehalte portommen follten : fo haben fie boch ohne Zweifel beb ben Enge laubern ihren vollen Gehalt. Ueberbies ift er auch auter Bater, indem er feine 1786 geborne Tochter, Johanna Sophie, und feinen 1789 gebornen Cohn, Georg Muguft, bereits ju fertigen Rlavierfpies lern gebilbet hat. Bis jum Jahre 1802 hatte er nachftebenbe Berte in ben Drud gegeben : 1) Essay on practical musical Composition, according to the nature of that Science and the Principles of the greatest musical Authors. Vol. I. London, 1796, bem Dr. Burnen suger eignet. Rol. 2) Essay on practical musical Composition etc. Vol. II. London, 1799, Fol, dem Ronige von England que greignet. In biefem Banbe banbelter : 1) Of the Plan for a piece to be compo93

sed; 2) of Sonatas; 3) of Symphonies: 4) of Concertos: 5) of Fugues in general; 6) of simple Fugues; 7) of double Fugues; 8) of Canons; 9) of the construction and resolution of Canons; 10) of vocal Music; 11) of instrumental Music; 12) of Style and national Music: reidlich mit Bepfvielen aus ben Berfen beutfcher Romponiften, eis net 306. Gebaft. Bad, Phil. Em. Bad, Banbel Graun, Rirnbert ger, Rafd, Darpurg u. a. m. vers feben; worunter fich auch bas erite ber VI Trio's fur 2 Rlav. und Debal gang abges brudt befindet, melde Cebaft. Bach far feinen Cohn, Bilb. Friedemann, aufgesett hat. 3) A practical Guide to Thorough-Bass. London, 1801. Der gwente Theil biefes Berte mar 1802 noch unter ber geber. Dies Bert ift barauf 2807 ju Offenbach ben Anbre', englisch und beutich, in Fol. fcon geftochen, jum zwepten Male unter bem Eitel ericbienen : A Praetical Guide to Thorough Bass, written by etc. ober Practifche Anfritung jum Beneralbaß, von u. f. w. Preis 5 fl. Diefe Anjeimna ift nach ben Grunbaben feiner vorher fcon ju Conbon berausgegebenen New Theory etc. bearbeitet. Berner an praftifchen Berfen: 4) VI geiftlichetieber mit neuen vierftimmigen Choralmelobien und bem Generalban, Op. 1. Leipzig, ben Breitfopf, ohne Jahrgahl, etwa um 1788. () IV Sonatas for the Harpsichord. Op. 8. London, 6) An Introduction to the Art of Preluding and Extemporizing in six Lessons for the Harpsichord or Harp. Op. 3. Ebenb. 7) VI Sonatinas for the Pf. Op. 4. Cbend. 8) The first Beginning on the Pf. Op. 6. Cbenb. 1798. q. Sol. 9) A grand instrumental Piece, adapted for the Fp. Op.6. Cbend. 10) A Divertimento for 3 Performers on one Pf. Chent, 1800. 11) A Sinfonie for the Fp. Op. 7. nebft einer Analyfe Diefes Berts. Ebenb. 12) Debrere eine geln geftochene Lieber aber englifche Terte. Dehrere bergleichen beutfche, noch in Dift. Co auch eine fehr vollftimmige Inftrumens tahmufit, betitelt : ber Schiffbruch, ober Untergang bes englifden Oftinbifden Coms pagniefchiffe, The Calfemell, mie Erffarme

een ber berin porfommenben mufffalifden Malerenen. Man vergl, obige No. 9. Op. 6, biermit. Außer Diefen eigenen Werten. hat er auch 1799 Johann Bebaft. Ba d & wohltemperirtes Rlavier, mit Erlauteruns gen, in Rupferftich ju Condon berausgeger ben. Der 1802 ju Bamburg an bem prache tigen Berfe in ber Ratharinenfirche itebene be Organift, Beorg Chriftoph Rollmann, ft fein Bruber.

Kon Kop

de Koning (Lodewyk) Orgefbauer gu Reulen in Solland, bat bas an ben Ors geimacher Chrift. DR aller 1770 verbuns gene i bruffige Bert in ber Steffanstirde gu Momegen, beffen Ban aber felbiger Rrantheits u. Alters wegen aufgeben muße te, angenommen, und in Beit von 3 Jahren ausgeführt. Es enthalt 57 Stimmen für 3 Manuale, von C bis jum brevgeftriches nen f, und Debal, nebft 8 Balgen, 10 guf lang und 6 breit. f. Hess Dispos.

de Konninck (Servans) ein bole lanbifder Romponift, welcher ju Amftere bam gegen bas 3.1720 geftorben ift, fcheint ein fleißiger Dann gemefen gu fenn, wie foigenbes Bergeichniß feiner Berte ause weift, welche alle ben Roger und le Cene au Amfterbam geftochen worben finb : als: 1) Hollandsche Minne en Drinck-liederen. 3mey Theile. 2) Motetti, pon 1. 2, 3 und 4 Singftimmen und 2 3mirus menten. Ein Buch. 3) Erio's für werfchies bene Inftrumente. 3men Bucher. 4) XII Ribtenfonaten mit bem Generalbaß. 5) DeHallandsche Schouburg en Pluggen Danten, nevens Sang Airen. Giff Theile, enthalten Ballette und Arien. 6) Chore gur Athalie bes Racine.

Roniget ( ...) ein Bielinift gu Drag um 1722, mar des Frang Benda erfter orbentlicher Lehrer.

Konwalynka (Paulus) ein Ungar bat im 3. 1672 ju Jena, mabriceinlich ale Student, bem Rath & ch & bel, feinem Gonner, gu Chren, ein Basso solo con Viola di Braccio, bruden laffen,

Ropf (Micoiaus) ein Orgelmacher von Marnberg, verfette die im Rlofter ju Deis ningen bidber geftanbene Orgel im 3abr 1546 nach Marnberg. f. Guthens Poligr. Meiningens. p. 242.

Ropp (George) ein Romponift, bat,

nach Ba leher, um 1650 gelebe, und fich burch ben Druck eines Berte gund blims miger Wiffen von feiner Arbeit bekannt ges macht.

Soppis fd. . . . ) mehridyinidid Biriruhg miferm Bagont, Hi mi J. 1797 band, folgruhe friner geflodgaran Berte belanni grewerch, bic after nod Managlan ber nib thigm Etannniffen wertschen: 1) Arioso con Var. p. Hegyetto colo, con 2 V. 2 Ob. 2 Cor. A. et B. Op. 1, 2) Concerte p. 1 Hegyetto, con 2 Cor. 2 Fl. 2 Ob. 2 V. A. et B. Op. 2, 3) Concerte p. a Bassons x. 2 x. A. B. 2 Corr. p. Fl. Op. 3.

Kopräiwa (Wenglo) genannt Urtiea, puites Richten und Organija pi dies 186, gelo pi Belloch in Böhnnrann n. Kroll hopfischen Schule jum ichr guten Organiten und Schweischen, helt isch den zur siede Jahrein Pinag auf, hier er den Auf gestellt Sahrein in Schweischen, helt isch den zu siede Dahrein Pinag auf, hier er den Auf gestellt prisonen weren in istem Burriande unz ter dem Aufmant II rick a kredant und beteicht, f. Benfah. 2006 in. 30m. 47 KIL

Kopraiwa (Rarl) ein Cohn bes porbergebenben und berühmter Organift gut Bitolib, geb. bafelbft am 9. gebr. 1756, wird unter bie beiten Ochuler bes verewige ten Segert gegabit. Dachbem er beffen Odule verlaffen batte, ging er ju feinem alten Bater, bem er auch im Amte,aber auch balb im Tobe folgte, inbem er fcon 1785 ben 16. Dan an ber Lungeusucht farb. Außer mehreren guten Schulern und chut. ferinnen, welche er gezogen, hat er fich auch ale Romponift nachftebenber Werte nicht menigen Ruhm erworben; ale: 7 ftarte Deffen; 3 Offertorien; 3 Arien; 12 Sinfonien: 8 Congerte fur bie Orgel und noch viele Pralubien und Bugen. Aber alles in Mft. f. Statift. v. Bobin. S. XII.

Koprai wa (Johann) ein Bruder und Schiller bes vorhergeftenben Karl, geb. ju Bitolib, gehöret unter bie guten Organisten und folgte seinem Bruber nach besten Zobe im Amte. Ebenb.

Rofe g ar ten (Ludwig Theobul) Dr. ber Theologie und Prediger ju Altenfirchen aufder Infel Rugen, geb. ju Grevismuhi fen im Mecklenburgifcen am x. Zebr. 2788,

ftubirte auf ber Atabemie ju Greifsmalbe. privatifirte barauf 1785'ju Gatemig auf ber Infel Rugen, wurde 1786 Reftor gu Bolgaft, erhielt 1792 einen Ruf nach Ris ga, ging aber wieber auf Die Iniel Magen. wo er ju Mitenfirden Drebiger unb 1793 Dr. ber Theologie wurde. Und wenn mir auch von biefem murbigen Gelehrten unb fconen Beifte nicht gerabeju ein mufitalis fches Runftwert aufzuweifen haben; fo laube ich, wird er bennoch auch in biefer Gefellichaft willtommen fenn, ba wir feiner Dufe fo manches icone Gebicht für ben Befang ju banten haben. Folgende tann ich bavon nennen, welche in bem gten Bans be feiner Mhapfobien, Leipzig, 1800, pors tommen : 1) Cob ber Tontunft, 2) Drys bens Alexander: Teft. 3) Congreve's Somne an bie Barmonic. 4) Pope's Obe auf bie Tontunft. 5) @ mart's mus fitalifche Obe auf ben Tag ber beil. Cecilia. Much tann man noch bicher rechnen fein 26 unna, Schaufpiel mit Gefang, 1780 gebrudt in 8.

Koslofsky, f. Kosslowsky,

As o'm an n (Johann Rithfern Anttreas) Mag, und Proffife fes por Article terical Ababentic ju Occilin, was anfanga Septer an der Latinisforn Gobier von Schreiten eine Latinisforn Gobier von Schreiten eine Latinisforn Gobier von Schreiten eine Latinisforn Gobier and eine Abetentererse ju Bertin, wenur er bah Gebier Eritten eine Merkeiten und Lagestguton etwa Dantwickleite im Magsetguton etwa Dantwickleite im Magsetgufischen er Matter Benardwick, 1796, finder man befür Auftige: Lither 3t 1937 in 16 Artinna, Gill auf 2 Affect und here und Madamo Gil 3 a no im Bertin, Bruch, flad eine Briefe, der

wan Zochoch (Otto Carl Edmann Freiph. — And der Rithef leiter unter folgender Merke, gehört er unter die fleie sigden mie Erfleungerichten Mittenten, beren flo gegenwärtig der Klunft zu eldmen der A. Aufe für die General der Stellen der Stellen der Stellen der Stellen keiner Verfall gehört worden. Ohne weiter fleibe dand der Tall mit mehreren feiner Infrumentafilder, worumter aber doch sinte Klucher-Gerenare, Op. 13, wohl nicht gelören möcht, ihren felbige zwawan Terrigktin den bepom Ergingert, von growsem Beichflume am Genanten, ser auch som eine Josepha Wangel an Ortenomie fem Orchandlung biefer Warrathe Jengen. Som Jenne Je

Ков

II. Rar Infrumente, alle geftor chen: 5) VI Quat. à Fl. V. A. et Vc. Op. 5. Offenbach. 6) Concert p. le Clav. in C. Op. 6. Ebend. 7) VI Quat. 42 V. A. et Vc. Op. 8. Cbenb. 8) VI bergl. Op. 10. Oprier, 1790, 9) Gr. Serenate p. 2 V. 2 A. 2 Cors Vc. et B. Cbenb. 1792. Op. 11. 10) Serenata p. il Cemb. Ob. & Cor. di Bassetti e Fag. Op. 19. Darme Rabt, 1794, 11) Composizioni sopra il Pater Noster, consistenti in 7 Sonate caracteristiche con un Introduzione per 2 V. 2 Ob. 2 Cor. Fag. Viola e B. Op. 20. Darmftabt, 1794. 12) Concert p. l'Oboe, av. gr. Orch. Chent. 1794. 13) VI Sinf. à gr. Orchest. Op. 12. und 13. Darmftabt, 1793. und Op. 22. 23. 24. 25. Braunfchmeig, 1795 - 98.

Koaslowsky (I.) Infpettor ber Ruffifche Raiferl. Rapelle ju Detersburg, fand vorher ju Barfchau als Rapellmeister bestehten Ronigs von Dolen, bem er auch nach Rugland folgte. 216 biefer fein Berr nicht lange barauf in biefem ganbe farb. verfertigte er bie Trauermufit ju beffen for lennem Begrabniffe. Bielleicht trug biefe Dufit au ber Berfebung an feinen gegens martigen ehrenvollen Poften ben; menige ftene ift ber porgugliche Berth, ben man ihr bamale gugeftanben hatte, baburch bemier fen worben, baß fie am 29. Don. 1804 III Petereburg ben ber Tobtenfeper bes ber rabmten Giornovich Lvon ber gangen Raifert, Rapelle, moben Mad. Dara ble Solopartie übernahm, wieberholt murbe. Seit 1796, bem Beitpunft, um welchen er ohngefahr nach Petersburg getommen fenn mag, find nachftebenbe Berte für Lich, haber von feiner Arbeit auch geftochen wors ben: 1) Recueil de Chansons franc, et iral. Op. 1. Petresburg. 2) Recueil de Polonoises p. le Clav. Op. 2. Ebenb. 3) Eine Cammiung bergl. Op. 3. Ebenb. 4) VI Polonoises à grand Occhest. Op. 4. Ebenb. 5) Polonoises p. le Clav. Op. 5. Ebenb. 6)

Kottowaky (Georg Biffelm) -- farb ju Deffau ume 3. 1785.

\*Kotzware ober Koczwara (Rrang) - Diefer Runftler, geb. in Prag, ber gar nicht obne Berbienfte mar, fam im 3. 1791 gu Condon auf eine fchnode und Schandliche Artume Leben. Den bar vers fchiebene Eradhlungen von biefem Unfalle : bie mahricheinlichite icheint folgente gu fenn. Es war an einem ber erften Septems bertage, als Rob mara aus ber Oper, mo er mir Bepfalle gefvielet batte, in eine luftie ge Befellichaft ging. Sier ließ er fich bepm Trunte, wie er icon mehrmals gethan hats te, aus Rurg weil an ber Stubenthure aufs beuten. Die Opafvogel, aus benen bie Befellichaft beftand, mochten aber biesmal weniger eilen, ihn wieber los ju fchneiden, um bas Bergnugen, einen Denichen bans gen und erftiden ju frhen, recht lange ges nießen ju tonnen. Als es ihnen nun enblich Beit bunfte ihm wieber herab gu helfen,map und blieb er todt, fo, bag er auf feine Beife wieder jum Leben gu bringen mar. Wenn ber Runfter fich und frine Denfcheit untet robe und ungefittete Buftlinge, fo reich und pornehm fle übrigens fenn mogen, preis giebt und migbrauchen lagt, um fich Bens fall und Freunde ju erwerben und ju erhals ten : fo thut er es entmeber aus Sana unb Meigung jur ausschweifenben Lebensart, und bann ift er ein Denfc obne Ergichung und Chrliebe; ober er fühlebie Odmidde feiner Talente und Berdienfte und fucht fich auf Roften feiner Befundheit, Ehre und feis nes Lebens,intereffant ju machen,und bann ift er nur ein Charlatan in feiner Runft. Aber in jedem Falle muß ihn ein foldes Bes tragen in ben Mugen jebes Bernunftigen bere abfeben. In bem gmenten Salle mar nun Robmara gewiß nicht. Dan urtheile aus ber nicht fleinen Angabl feiner geftoches nen Berte, wie wohl fie in England aufgee nommen worben find. Aber nur folgende find bavon in Deutschland befannt gewors

ben :

ben : 1) VI English Songs. Condon. 2) Ill Serenades p. V.A.Vc, et aCors, Op. 1. mit Giarbini gemeinichaftlich. 3) Grande Bataille imitée sur le Clay, av. acc. d'un V.Vc. et Tambour. london. 4) VI Trio's à c V. et B. Chenb. 5) VI berr gleichen. Op. q. Ebenb. 6) VI Duos p. Fl, et V. Ebend. 7) Ill Sonat, p. le Clav. av. V. Op. 34. London, 1791, mit bes Berf. Biloniffe auf bem Titel. Zuch Offenbach Op. 34. 8) III bergl. Op. 35. London, 9) III Sonatines p. le Clay. Op. 36. Mannheim.

Koželuch (Ioh. Anton) - 3n bem Lobe ber Rirchenftude biefes großen Meiftere ift ber Berf. bes Jahrbuchs ber Tonfunft, wo moglich, noch marmer, ale bas a. Ber. Derfelbe eignet Brn. Roselud noch überdles die Bilbung mehrerer braven Cauger ju, welche Drag befist. Dur ber bauert er, baß er nichts von feinen Meifters ftuden burd ben Drud allgemein befaunt mache. Bugleich ruhmt er bie Tochter befr felben(1796) im 12. Jahre,alseine fertige Rlauferfpielerin, welche gugleich in fich eine große Gangerin erwarten ließe. Gein Orgrorium : la Morte d'Abele, morque Br. Dr. Chlabni verfichert vielBortreffe liches, beionbers in ben Choren, gehort ju baben, ift außer einigen Diffen, bas cingie ge, mas ich bier noch von feinen Werten nambaft machen tann. Debrere feiner Rompositionen befist Sr. Rubnel. Er ift nicht Bruber vom folgenden, fondern nur mit ihm vermanbt.

\*Koželu ch (Leopold) - fam im 3. 1792 als Raiferl. Softapellmeifter, mit 1500 Bulben Gehalt, an Dogarts Stelle. Daff von feinen Berten an Bioline quartetten, befonbers aber Rlavierfonaten, gu Bien, Offenbach, Darls, Condon u. f. m. 1709 bereits bis co Werte geftochen und mehrmals mieber nachgeftochen morben find, beweifet binlanglich, wie febr fie noch immer grichatt werben. Und um ben Liche babern ihren Befit noch mehr ju erfeiche tern, bat fein Bruber ju Bien einen eiges nen Rotenverlag nebft Stederen angelegt. Bolgende benbe Berte verbienen noch befone bere angezeigt zu werben, ob fie gleich nicht ine Dublitum gefommen (ind : 1) Subith und Dolofernes, Eine ernfthafte Oper, auf

Befehl ber Raiferin Maria Therefia in Dufit gefest; ift aber nie jur Ausführung gefommen. 2) Gine große Kantate auf bie Raifertronung, für Drag 1791; erhiett vielen Benfall. Bon feinen geftochenen Berten find noch ju meiten: 3) XII Ariettes ital. franç. et allemand tirées de Metastase, mises en Mus. av. acc. de Pf. 1799. Tolgenbes Bert mirb pon ben meiften Rlaviermeiftern benutt: 4) 6 leichte Stude für Anfanger, für b. Rlav., mit bengefügter Bingerfebung. No. 1. unb 2. Leipzig, b. Ruhnel. 5) 3 Sonates p.Pf. stres 28., ber Raiferin von Rranfreich ger

widmet. Ebend. Rracher (Bofeph Matthias) Stiftes Organist ju Sectirden ben Galgburg, geb. ju Mattigfofen im Innviertel am 30. Jan. 1752, tam in feinem 9. 3abre ale Ginge tnabe in bas Rlofter Fürftengell ben Daffau. fantoriete barauf mehrere Sabre, bis er 1772 obige Stelle erhielt. Bier fuchte er, in Ermangelung eines Lehrers ber Rompor fition , burd bie Gute bes Drn. Dich. Banbn Dartituren auter Meifter habs baft ju merben, die er bann mit Bleif ftue birte. Dies hat fo viel gefruchtet, baf er 1803 bereite folgenbe Rirchenfachen felbit gefdrieben hatte : XXII Deffen won vers fchiebener Ausführung und Befehung ; IV Requiem; XXIV Graduale; XV Offertoria; IV lauretanifche Litanepen; II Te Deum; VI Tenebrae etc.; I Bes fper de Beata etc. ; XX Befpericomnen und noch mehrere andere Lieber. Miles itt Dit. (Dad beffen eigenhandigem Zuffabe.)

Rramer (Grorg Lubmig) - Er mar geboren gu Bamer Denhaus im Burteme . bergifchen 1732. Durch feine Erfindung, Die Bentile auf Die Binblade ju legen, tons nen bie lebernen Gactden erfpart merben. es tann nichte aufe Bentil fallen, man bat ein leichtes Spielen und Unfprechen und teinen Abgang am Binbe. Aufer biefem hat er auch eine neue Art von Kortepianos Klavieren erfunden, melde nicht großer als. ein gewöhnliches Rlavier, und boch fo ftart als ein großer Flugel find. f. Liter. bes tas thol. Deutschl. B. III.

Rramer (3ohann Dauf) Tafteninftrue. mentmacher ju Gottingen, feit einer langen Reihe von Jahren als einer ber brauften Runftler

101

Runftler Deutschlande befannt, verficherte 1807 gegen ein falldes Gerucht von feiner Unfahigfeit, fein Beichaft fortfeben ju tons nen, baß er noch allerbings in bem gladlis den Alter lebe, morin er bie Beftellungen pon Dianoforten und Rlavichorben jur pollfommenften Bufclebenheit, wie er ims mer gethan, beforgen marbe,

Rramershoff (Johann Bilbelm) privilegirter Orgelmacher ju Duffelborf feit 1801, hat in bem namlichen Jahre fein ers ftes Deifterwert allein verfertiget. Dies tit bie Orgel in ber St. Lambertifirche gu Ofbenburg, von 46 Stimmen für 4 Das nuale und Debal, von C, Cis, bis brenger ftriden f, mit 6 Balgen, 10 Ruf lang 5 Ruff breit, f. Leips, muf. Belt, Jahra, III. 6. 529, wo man auch bie Disposition bier fes Berts findet.

. Rrauter (Philipp Davib) Rantor nnb Dufitbireftor an ber Annenfirche gu Mugeburg, geb. bafelbft am 1 4. Mug. 1690, bat fic burch feinen Gifer und Bleiß gang befonbers um bie Dufit in feiner Baterftabt perblent gemacht. Doch ehe er obiges Umt erhielt, errichtete er bafelbit 1712 bas erite bffentliche Rongert, welches er mit Bulfe feiner Oduler und anderer begaterten Liebe haber befette. 3m folgenben Jahre erhielt er obige Stelle, worauf er feinen Bleif gut perdoppeln fdien,um auch bie Rirchenmufit in Anfnahme ju bringen. Er verbefferte bas Singechor, führte bie Rantaten ftatt ber bisher gebrauchten Motetten ein, und fammelte fich einen großen Borrath berfel ben, befonbere pon Telemann. Bulebt tomponirte er felbft gange Jahrgange auf alle Sonne und Tefttage, nach ben Reimen bes bafigen Schulfollegen, M. Did. Lebeantt Margaraf, Muchbenhoche geiten und andern Chrentagen verfehlte Rrauter nicht, mit einer Rantate aufzus marten, mounes Daragraf an Reimen nicht fehlen lief. Diefe Rompofitionen vers riethen zwar eben nicht bas größte Benle, und ftanben ben Eelemannifchen weit nach : inbeffen trugen fie boch ben, Enft unb Befdmad an Dufit in ber Stadt ju vers breiten. Much fein Rongert Batte feinen bes ften Rortgang, morin er ofters große Orge

torien von Telemann auf eine Art gab,

welche ibm und ber Befellicaft jur Ehre

gereichte. 'Much ließen fich bitere frembe Birtuofen hierin boren. Dies Rongert ift erit gegen 1779 wieber eingegangen. Er hat auch bas Berbienit, baß er, mit Rath und Salfe bes bamaligen Beifers ben ben Barfugern, Brisbrich Reng, eines febr guten Mufitverftanbigen, 1717 ben evans gelijchen Chorali Befang fehr verbefferte, ber feit geraumer Beit gang in Unordnung getommen und verfalfct morben mar. Diefer fleifige Mann ftarb enblich 1741, und hatte ben murbigen Gepfert, und nach biefem ben Dr. Graf ju Mache folgern.

Rraff (Dichael) ein Romponift bes 17. Jahrhunderte, von beffen Arbeit Repertag p. 12. bes Synt, Minor, bas I ite Bert auführt, wovon aber nur noch foigenbe genannt werben tonnen : 1) bie neun Dufen, mit 8 Stimmen u. Ben. 25. Dillingen, 1616. 2) Missae 12 voc.Op. 6. 1624. 3) Sacri Concentus 2, 3, 4-7 vocum. Ravensburg, 1624. f. Draud.

Bibl. Cl. p. 1621, 1634, 1643. &r afft (Anton) Birtuofe auf bemBios loncelle, gegenwartig Rammermufitus bes regierenden Farften von Lobto wib gut Bien, ift ein Schuler von Sanbn, und ftanb vorher, nebft feinem Cohne, Ditol Rrafft, einem nicht minber großen Deis fter auf bem Bioloncell, in ber Rapelle bes Rarften Gragaltowis. Bepte haben. fich auch am 1790 auf ihren Reifen im Muse lande vielen Benfall erworben, und murs ben noch 1796 fur bie erften Deifter ihres Inftrumente gehalten, melde Bien aufrus meifen habe. Muffer einem Notturno & 2 Vc. 2 Viole, 2 Fl. a Corni e B. meldes von biefem Anton Rrafft ben Eraeg in Bien in Dift. ju haben ift, hat er auch burd ben Stid befannt gemacht: 1) III Sonat. p. il Vc. con B. Op. 1. Berlin, 6. Summel, 1790. 2) III große Sonaten für bas De, mit Begleit, eines B. Offenbad. 1799. Dehrere Dadrichten vom Bater und Cohne glebt fcon bas a. Ber. im Artie tel &raft, obne Bornamen, welcher aber Unton beißen muß. 3m IV. Jahrg. ber Leins. muf. Beit. G. 765. murbe von einem Rorrefpondenten aus Stuttgarb gemelbet : "baß ber bafige Berjog im Juli 1802 ben brillanten Bioloncellipieler Rrafft aus

Erzedeurg mit 1000 All. Gefedit in friest Deinelpsennemen bede. "O benn hierati befer An Lon, ober befem Cohn Billfel, doer node ein beiter beifel Blamen bei noch node in beiter beifel Blamen den mente fes, jib bep beier lafendichen Angelglegen, wenn mandehn bei himme Kenntmiffe, dere den just weiter, mobarde fild eine Blav til just Etrentur eigner, Kenntmedrichen fester der Kindlert sichtig erforieben ib. gaebt er den felgen Bunchen pla benberren mich bep der Zuberdetung bie fel Sterk mich bep der Zuberdetung bei der sein felgen Benachen. Bered. Wer est fit. bei felgen Benachen. Bered. Wer est fit.

Rr afft (Nitol) ber Sohn bes vorhers gehenden, geb. 1780. Was man fonft von ihm weiß, enthalt der vorhergehende Artitel und im a. Lee. der Artifel Rr a ft.

· Kraft (Johann) ein Magister aus bem 17. Jahrhunderte, hat nach des Corr vin i Zeugnift Rudimenta musicae berr ausgegeben, Brun nelii Elementa music, plan. p. 3a.

Rr al (Wengel) erster Biolinist im Ore dester der Oper und mehrere großen Lierden zu Pracy im I. 1800, wird von da aus als ein sehr fertiger und geschmackvoller Spieler gerufinnt, f. Leipz. mus. Zeit. Jahrs. 11. S., 505.

Rramer. f. Eramer. Rramer (Grang). f. Rrummer.

Rrampi (...) Mufitbireftor bey mans bernben Ochauspieler Truppen in Ungarn und 3. 1790, hat von feiner Somposition aufe Theater gebracht: 1) Gefange ju ben Bigeumern, und 2) jum Borfpiel: Erson Alteander Geifen, 1. Goot, Deat. Ralend.

1796. ©. 148.

Kran J (Johann Friedrich) — Gep feiner Ainfellung zu Weimar, als Herzegol.

Kongermeifer, wurde füm Gesche, zur eine des Geregol.

Kongermeifer, wurde füm Gesche, zur ihn errichtung des inm verensisten G b f f c r, bad Dierfedreim aller bil Open ber ber 180 gin Theatr übertragen. Und wie glädflich auf fün gräßen wur, hat die werzigliche Air beweifen, mit welchen wur, hat die werzigliche Air beweifen, mit welchen wur, der die werden der der beweifen, mit welchen wur, der der beweifen, mit welche zu der der beweifen, mit welche zu freigliche Air beweifen, mit welche zu freigliche der der der der beweifen, mit welche zur fich auch zu der der konnten der gestellen werden find. Ubertrief hat er fich auch zu der die Konntenfelm mehrerte Gestluge und Cher, befonders derer für Mergelichend, zum des dere Tehen er

retbirt gemodf. Nich fild tick Tamany; En wer die fliede Tild der der der der der ben Texte ei fo en der der der der gifch de, fild to Odopfter in Elimaner und im Studierundigung : 79 grifteden worden. Bellich fild und heir Zeitfret der die filt hie filt ejemmode Widelt belahrt werden, immer : 800 ple Nicht Zeitfret der Entstander Gottlere der der der Entstander Gottlere der der der Ettle, mit : 500 willen Gehalt rejielt, Ett a. in 80 will der der der Ett a. in 100 will der der der der Ettle, mit : 500 willen Gehalt rejielt, Ett a. in 80 will, . . ) welf derfatigle der

Abernift ju Paris, von dem mon hin und wieder von 1786 bis gegenwärig in Musfitterprisonisten eine Wenge von Aberniduo's angegrigt findet; als : Op. 2, 4, 5, 6. 8. Co. und 11. jedes von VI Duo's für a Abern. Utberties noch mit Voge i gesmeinischestlick von den VI Duo's eine meinischestlick von VI Duo's coue. p. V. est

Fl. Op. 22.

Krassa ( ... ) ein Tonfanftler und Birtuofe auf ber harmonita ju Daris, ließ fich bafelbit 1796 im Lycée des Arts auf feiner vervolltommneten Barmonita, mele de er Instrument du Parnesse naunte. boren; worauf ihm fur bas boppelte Bers bienft, bies Infrument verbeffere gu baben und bie ichmerften Stude barauf fpielen gu tonnen, eine Debaille juerfannt murbe. Wie menig aber ben Pofaunen, welche von Daris aus über herrliche Erfindungen ere tonen, ju trauen ift, beweifet eine anbere bffentliche Machricht von baber, melde ers flarte: man babe bies Inftrument pollig ungefchidt jum Bebrauche ben bffentlichen Rongerten befumben. f. Liter, Ungeig. 1796. 6. 374. 3n ber muf. Belt. 1799. No. 26. 6. 404. wird ebenfalls eines Barmonitas fplelers, Damens & raffa ober Graffa, gebacht, melder in bem Jahrgebend von 1790ju Dabrid Priefter an ber Opitalfirs de aber ein Bohme von Geburt mar. Diefer hatte an feiner von ihm felbft verfertigten Barmonita auch ein Dedal angebracht, wele des er mit bem linten Rufe fpielte. Er lebte u. webte gang in Dufit u. fonnte Stunden lang auf feinem Inftrumente phantafiren. Much fpielce er bas Fortepiano. Diefen feis nen mufitalifden Talenten foll er einzig und allein feine Drieftermarbe in Spanien ju verbanten haben. Bielleicht ift bies ber namlide, pon bem oben bie Rebe ift.

\*Rras

\*Rraben ftein (Chriftian Gottl.)ift auch afwiifder Schriftfteller, ba er in feinem Essai sur la naissance et sur la formation des voyelles, in ben Observations sur la physique par Rozier, Supplement 1782. p. 358. intereffaute Beobachtungen befannt gemacht hat. Strau s (3.) Sofmuftas in Bernburg,

Kra"

gat ben Sahnel in Leipzig beraus: 1) Sonate p. la Guit. et V. Op. 1. 2) Sonate p. la Guit. Op. 2. 3) An bie Mabchen, Polonoife mit Guit. Begleitung.

Rraus (Bofenh) - (nicht Rraufe, wie man thn, und gwar ohne Bornamen, por ro Sahren bin und wieber genannt fant, und wie er alfo auch nur im a. Ber. aufgenommen merben fonnte, berbient,baß ich feinem Artifel mit Bulfe ber unterbeffen son feinem Leben befannt geworbenen mas bern Dachrichten, mehrere Ausführlichfeit und Intereffe ju geben fuche. Er mar im 3. 1756 ju Dannheim geboren,war dut fer pon Bouler, und befuchte mebrere Univerfitaten Deutichlands, wo er fich burch feinen Gifer in Erlernung vorgualicher Renntniffe fo febr quegeichnete, bag in vers ichiebenen beutichen Sournalen feiner, als eines jungen Gelehrten, auf bas ichmeidels haftefte Ermabnung gefchah. Much hatte er Dufit bisher bloß als Dilettant getrler ben. Daß er fie nach ber Beit ju feinem Sauptgefchaft mablee, bies bewirfte folgens ber Bufall. Einjunger Schwebe, mit welr dem er gulest ftubirte, und bem er eine ans febnliche Summe Gelbes gelichen hatte, mar im Begriff, Die Alabemie ju verlaffen. Da aber fein Gelb jur Begablung feiner Could nicht gureichte; fo berebete er feir nen Freund & raus, ibm nach Bamburg gu folgen, wo er einen ftarfern Bochfel gu finben hoffte. Da aber diefe hoffnung in Bamburg fehl folug ; fo ließ fich Rraus gefallen, feinen Glaubiger noch bis nach Ros penhagen ju begleiten. Umfonft, auch hier fant fich fein Belb. Mun blieb nichts abria. ale mit nach Stortholm ju gehen. Dies gefchah 1778. 2Babrent feines Anfente haltes in Stocholm wurde er aber von ber Bortrefflichfeit und bem Glange ber bafigen großen Oper fo bingeriffen, bag er fich von Stund' an ber Tonfunft gang wibmete. Unter ber Beit wurden feine Talente bem

Ronige befannt. Diefer ließ ihn ju meites rer Bilbung nach Zealien reifen. Und fcon batte er bice an Dufit reiche Land burchjos gen, alte und neuere Deiterwerte ftubirt und ju feinem Muten permante, als ber Ronig um 1786 felbit nach Stalien tam und ihn, als feinen Rapellmeifter, unter feis ner Reifer Gefellichaft von Rom bis nach Bien mit nabm. Dier fand &raus nicht weniger, ja von mander Geite noch mehr Runftnabrung, als felbft in Stalien. Er hielt fich bier allo noch eine Zeitlang auf, bis er bie Erlaubniß und Unterfragung feines Ronias zu einer neuen Reife nach Daris ers bielt. Um nun bie bafige große Oper nach allen ihren Toeilen genau fennen ju lernen, blieber einige Jahre bafelbit. Bier arbeites te er auch jugleich eine fcwebifche Oper aus, mit welcher er ben feiner enblichen Bus rudfunft in Stocholm gleichfam bebutirte. Muf wie niannichfaltige Beife er nun feis nem Sofe vermittelit feiner erlangten Las lente, balb als Anführer bes Bangen in Bogler & Abmefenheit, und balb durch feis ne portrefflichen Rompofitionen, gebient bat, ift theils fcon betannt, und wird theils burd folgenbes Bergeichnift einlaer feiner Berte bewiefen, Muf folde Beife befanb er fich in ber Mitte feiner ichonen Laufbahn, als Ibn ichon ber Tob ereilte. Er ftarb, na 5 affentlichen Dadrichten von Stoctholnt, am 1 1. Dec. 1792, jur allgemeinen Erauer ber bafigen Dufitfreunde, um fo mehr, ba ibn fein bieberes, rebliches Berg, fein unges swungenes Betragen und fein gebilbeter Gefchmad jum angenehmiten Gefellichafe ter und treueiten Freunde machten. f. Duf. Beit. Berl. 1793. G. 13. Bon feinen Werten tonnen folgenbe genannt werben : 1) Dibo und Meneas, große Oper ; mabre fdeinlich bie, melde er gu Paris verfertiget batte. Dach anbern beift ber Titel biefer fdmebifden Oper : Meneas in Carthago. 2) Music wid Konung Gustaf den Tredjes Begrafning, Partitur, Dift. ben Traeg Ju Bien. Diefe namliche Trauermunt ift aber auch im Rlavierauszuge geftochen bers ausgefommen unter bem Titel: Sorg Musik vid Högst Salig HansKongl. Mayt. Kounng Gustaf III. Bisattning i riddarholms kyrkan den 13. Apr. 1702 forfattad af Kongl. Capellmästaren Toseph

108

Ioseph Kraus, Stockholm och Kong!. Privilegierade Not Tryckeriet. Stella coeli etc. à 4 Voci, 2 V, 2 Fl. 2 Cor. Viols, B. e Organo. Dit. ben Eraeq. 4) Air, Son pietosa etc. à Soprano, 2 V. c Ob. 2 Cor. 2 A. c Fag. e B. No. 2. tu bem Premier Cahier des Oc. de I. Kraus, à Stockholm, chez G. A. Silverstolpe. 5) Berichiebene andre Arien für große Orcheiter, Dit, ben Tracq. 6) XX Airs et Chansons, pour le Claventhalten beutiche, italianifche, frangofifche und fdwebifche Befange, und machen bie ate Mumer in bem erften Defte feiner ges ftochenen Berte aus. 7) Canone à 4 Voci sopra : Meine Mutter bat Banfe. Mft. ben Ergeg. 8) Intermedes pour Amphitryon; comp. p. Mr. Kraus, arranges pour le Fortepiano par Mr. Ahlström. Stockholm de l'imprimerie de musprivil. du Roi. 1792. 9) Sinfon. à 2 V. 2 Viole, 2 Ob. 4 Cor. 1 Fag. Vc. e C.B. ift No. 1. imerften Befte feiner geftochenen Berte. 10) II Sinfonie à gr. Orch. Dit. ben Traeg. 11) U Ouvertures a 16, bar von die erfte jur Oper "Meneas in Carthas qo" gehort. Dift. ben Eraeg. 12) Concerto aViolino princip. aV. a Fl. aCor. A. et B. Mft. 13) Quintetto p. Fl. 2 V. A. et B. Paris, ben Dlevel geftoch. 1798. Op. 7. 14) VI Quartetti à 2 V. A. et Vc. Mft. ben Eracg, find auch ben Summel gestochen, 15) Andante à 2 V. 2 Fl. 2 Cor. A. e Vc. Mft. b. Erdeg. 16) Sonata à V. solo e B Mit. Chend. 17) Contredanses à 2V. 2 Ob. Fl. 2 Cors et B. Mit. Chend. 18) II Sonate p. il Cemb. con V. Mit. Chent. 19) Rondo p. il Cemb. Dift. Ebend. Much wird ihm in For ?. Literat, die Brodite : Etwas von und über Dufit. f. 3. 1777. Frantfurt, 1778. 8.

118 G. jugeeignet. Rraufe ( ... ) Ronigl. Inftrumentens mader ju Berlinum 1796, verfertiget alle Arten von Juventionshörnern, auch die von Carl Ederfchmiedt verbefferten, wie auch Inventionetrompeten mit 3agen und Ginfagm, von A bis F, wo man alle haiben Eone mit ber Sant nehmen tann, wie benn Borne. Stein in Mugsburg und Wocagel in Carlerub follen bie Ere

Ander biefer Trompeten fenn.

Eraufe (Chriftian Gottfrieb) - bat auch die veranderte Doefie bes "Tobes Jes fu" pon Ramler in Duft gefest, moben er Zelemanns Recitative beubebalten hat. Gein mahres Tobesjahr ift 1770.

\* Rraufin geb. Ballin (Brau Anna Euphrofina) mahricheinlich eine ehemalige Dilettantin ju Augsburg, geb. bafelbit am 26. Juli 1716 und geftorben 1764 am 21. Sept, ift von Gottfr. Eichler gemalt,unb pon Baid, am Rlavier fibend und einen Choral fpielend, in Rupfer geitochen, Unter ben barunter befindlichen Berfen tommen folgende mit vor : "Ihr benm Rlavier mir fanft verftrichne tunben, wo find ich euch ? ihr feyd mit ihr bahin!" Bielleicht ein Seufer ihree hinterlaffenen Gatten.

Araufin (Jungfer Maria) eine Die fettantin ju Augeburg, geb. bafelbit am 1 5. Mug. 1741, und geftorben am 19. Cept, 1761, ift ebenfalls von Anbr. Ooder ger mait,und von Da i b, am Blagel figend und fpielend, in Rupfer geftochen worden.

Rrauf (Benebict) + Dufitbirettor ben Bellomo, und nicht 3. Rraus, wie er im a. Ber. nach bem Dufit: Aimanad von 1789 angeführt worden ift, war ein vor: trefflicher Romponift, für Rirche und Theas ter, undim Gaigburgifden geboren. Gein erftes Engagement fant er ais Rapellmeis fter benm Bergoge Cle me ne in Banern. Dierauf erft befand er fich um 1785 bepm Weimarifchen Softheater als Mufitbirets tor. Ungeachtet feiner Berbienfte, foll er, vom Schicffale verfolgt, ein fehr burftiges Miter burchiebt haben und bereits geftorben fenn. Bon feinen vielen Berten, von bes nen aber burchaus nichts geftochen ift, (benn auch die 6 ben hummel geftochenen Biolins quartetten geboren obigem Jofeph Rraus an,) waren noch folgende ju nennen: 1) viele Ginfonien, 2) mehrere italianifche und beutiche Arien fare Theater, 3) eine große Rantate, "die Ochopfung," nach bes Bofpredigers Do db aum & Doefie, mel de er bem garften von Ochwarzburg: Oons berehaufen um 1789 im Dift. queignete, und welche noch ber Dr. Rantor Bei mar befaß, 4) die Pilgrimme auf Golgatha, nach Rofts Doeffe, welche ben Breittopf gebrudt ift. Auch hat er die beyben Theile Bachas Sacharidifder Gefange in pollitimmige Partituren gebracht.

Rrau & (3. G.) Unter biefem Ramen, welcher nicht ben ichwebischen Ravellmeis Rerangubeuren fcheint, find bep Ergeg ges ftochen worben : XII Variat. p. V. et A. sur : Benn ber Lag fchier aufergeht. Bien,

1799. Rrebs (Rriebrich) ein Orgefbauer, ars

Beitete um bie 3. 1475 und 1480, nebft feir nem Behalfen, Dal ner, mit vielem Rube me. Dan febte ibn gundoft Erarbors fen. Much er bauere bas Debal von Abis a. f. Practor. Syntagm. T. II. p. 111.

Rrebs (grang Haver) einer ber erften und angenehmften beutiden Tenorfanger ber Beit, feit bem 15. Mpril 1795 am Bere apgl. Theater ju Stuttgarbt engagirt, ift geb. gu Eiditebt 1765, und betrat 1787 sum erften Male bas Theater.

Rrebs ( ... ) Schaufpieler ben ber Dofmannifden Gefellichaft, bat bas Dras torium : Ronig Debuchamebar, ober ber Benerofen ju Babpion, in Dufit gefest, welches am 26. Dan 1796 ju Regeneburg aum erften Dale aufgeführt murbe. Da in Diefem Sabre ber porbergebenbe Tenorist Rrebe icon in Stuttgarbt mar : fo muß bies mobl ein anberer fenn.

Rrebs (3ob. Bottfr.) - Soforganift und Daufitbirettor au Altenburg, bat noch bructen laffen : VI Divertimento's anfo Rlavier. Altenburg, 1796. Erftarb 1803. In feine Stelle ift Br. 3ob. Chrift. Barr the I Cf. beffen Artitel) berufen morben.

Rrebe (Sohann Tobias) ein wurdiger Bater bes beruhmten 3oh. Lubewig, war gulest Organift ju Buttftabt, und geb. Beichelbeimb, einem Beimarifchen Dors fe am 7. Juli 1690. Er befuchte bie Ochur le ju Beimar in ber Mbficht, auf Atabemien ju geben. Da er aber 1710 von ben Bes richten ju Buttelftabt ben Ruf ju ihrer offenen Kantor: unb Organiftenftelle erhielt; fo nahm er bas Bemiffe fure Ungewiffe an. Sier liefen ibn aber Bigbegierbe unb Runftliebe nicht ben bem fteben bleiben, mas er in ber Runft bamale leiften fonnte ; viels mehr fing er nun erft recht im Ernfte, an bas Rlavier und bie Romposition regelmaßig unter ber Leitung bee murbigen 30. Gottfr. Balther im Beimar ju ftubiren, unb

trieb bies, ungeachtet ber beichmerlichen Bege von Buttelftabt nach Beimar, bens noch bis jum 1717. 3ahre. Und hiermit noch nicht zufrieben, feste er auch alsbann noch bas Klavierfpiclen unter ber Anfihe rung bes großen 3ob. Gebaft. Bach fort. ber fich bamals als Rongertmeifter ju Beis mar befand, und zwar immer fo, bag er feie nen feldweg nach jeber Unterrichte Stune be machen mußte. Enblich fah er boch 1721 feinen Bleiß burch ben Ruf an Die Organis ftenftelle ju Buttftabt, einem Beunaris fchen Stabtchen, belohnt. Sier lebte er noch 1758, flagte aber, ban ibn fein Beficht au verlaffen anfange. Seine erften Rompoe fitionen beitanben größtentheils in Rirchens ftuden. Dach ber Beit bat er mehrere tunfte volle Chorale für bie Orgel gefdrieben, bie ben Deifter im Rontrapuntt bemerten laffen.

Rreibe (3ohannConrad) gulest Aurfil. Bernburgifcher Rapellmeifter ju Ballens ftebt, geb. au Gotha 1 722 erhielt ben eriten Unterricht in ber Dufit auf Beranlaffung und burd Unterftubung eines gemiffen Ba: rond von & tein, worauf er fich nach den Muftern und unter berleitung bes berfibms ten Georg Benda weiter auszubilben fuchte. Er bielt fich barauf geraume Brit erft ju Berlin und bann ju Dresben auf. moraufer 1765 nach Ballenitebt fam und obige Stelle, melde fo eben Br. Runge verlaffen hatte, erhielt. Außer ben Rirchens ftuden, Die er bier Amtemegen ju beforgen batte, bat er auch mehrere Ginfouien. Rlavier: und Biolinfongerte, Quintette, Quartette und Erio's für verfchiebene Ins ftrumente gefdrieben. Er ftarb im3.1780. und binterlief einen erft fiebeniabrigen Cohn, ben jegigen bafigen Rammermufitne und Bioliniften, Brn. Benjamin Felir Friebe rich Rreibe, welcher fich nun genothigt fah, ben Berluft bes Batets burch ben Uns terricht, ben er ben ben Berren 2 at he und Ruft nahm, ju erfeben. Und bag bics nicht ohne Unterftagung angeborner Talene te und Anlagen gefchehen ift beweifen icon periciebene gelungene Berfuche in ber Rome polition, fowohl von Botal: als Inftrumene talmufit. Das im Intell. Bl. bes V. Jahrg. ber Leipt. muf. Beit. 1803, als geftochen angeführte Concerto p. Hautbois, p. F.KreiF. Kreibe. Op. 1. Offenbach, ift feine Arbeit.

Rrelbid (Arana) - fcon feit 1770 Raiferl. Ronial. Rammermuntbirettor, geb. ju 3midan ben Ramnis in Bohmen 1728, mar in feinem blubenben Alter, ger gen 1 760, wegen feines portreiflichen Opiels auf ber Bioline fo berahmt, bag felbit freme be Meifter nach Bien reiften, um ihn ju horen. auth Raifer 3 o fe ph fcatte ihn gang befonders, und mablte ihn jum Borr fpieler in bem fleinen mufitalifchen Kongers te, meldes er taglid auf feinem Bimmer hielt. Bielleicht gefchah bies aber mehr, meil fich ber Monarch an ben Musbruchen feines warmen Runfteifers, ober an feinem Beftreben, bie in bies fleine Orchefter oft vorsehlich gebrachte Konfusion wieber gu beben, beluftigen wollte. Dad ber Beit ere warb er fich ale Borfpieler gleich großen Ruhm, fo bag man ibn ju Bien als bas polltommenite Mufter in ber Direttiones Runft aufftellte. "Wenn er fein Orchefter birigirt," heißt es im Jahrbuche ber Tons funft von 1796, "bann find alle Bogen nur ein Bogen, alle Tone nur ein Eon, und alles icheint von gleichem Reuer belebt ju fenn. Da geht nicht bie fleinfte Muance verloren, bas unmerflichfte Diano fcmebt in ber genaueften Stufenfolge jum bochiten Rorte, ober fpringt burch bie ftarfite Schwungfraft von Extremitat jur Extres mitat, je nachdem es bie Gelegenheit erfor bert." Und bies fonnte man noch von eis nem 68jahrigen Greife fagen ; mas muß er in feinem Jugenbfeuer haben ausführen tomen ? Er ftarb enblich am 3. Dec. 1797, am innern Brande, und hinterließ, außer einem fehr betrachtlichen Bermogen, noch eine Cammlung Biolinen von ben beften Meiftern, welche man über 2000 ff. fcats te. Bon feinen Compositionen babe ich nur eine einzige Sonata à V. solo con B. in DRft. in Traege Bergeichniffe gefunden. Rreith (Carl) - Babriceinlich Blo

tenift ju Bien, wirb megen feiner Inftru mentaltompositionen von Daube ger rahmt. Benigftens jeuger bie Denge bers felben, welche feit ber Musgabe bes a. Ber. geftochen worden, von feinem Bleif. Much ift er feitbem als Schriftiteller aufgetreten, wie folgenbes Bergeichniß auemeifet: s) Ans

meifung, wie alle Tone auf ber Albte traversière richtiq ju nehmen find, nebft ihres geborigen Benennungen, von ze. Bien, S. Roselud, 1799. Eine Recenfion im 2. Jahrg. ber Leips. muf. Brit. G. 38. fagt mehr von biefem Berte. 2) Schule filr bie Blote, jes bem Spieler Dicfes Inftrumente febr niche lich, foreobl für Kinger, ale auch Bunge u. f. w. (f. Intell. Bl. jur muf. Beit. Jahrg. Ill. 6. 38.) Bielleicht nur ein veranderter Eis tel ju vorbergebender Anmeifung. 3) VI Var. p. Fl. solo c. B. Op. 1. Brannichm. 1795. 4) VI beral, Op. 2. Chenb. 5) XII bergl. Op. 3. Chenb. 6) VI Divertim. p. Fl. Op. 4. Cbent. 7) XII Polon. p. 2 Fl. Op. 5, Chent. 8) VI Duetti à 2 Fl. in Liv. 1 et 2. getheilt, Bien, b. Roe geluch. 9) III bergl. Op. 10, 10) XII Var. p. une Fl. acc. d'une Viole, sur : 2 Ochagerl und sc. Op. 12. Bien, b. Ror jeluch. 11) VII Var.p. une Fl. sur : Freut eud bes lebens, Op. 13. Ebenb. unb Leipe 119. 12) XI Var. p. une Fl. Op. snr: 14. Ebend. 1799. 13) III Duos p. 2 Fl. Op. 15. Ebenb. 14) XII Var. p. une Fl. sur: Eproler find oftmals fo luftig. Braunfchm. 6. Cpehr, 1800. 15) III Dues p. 2 Fl. Op. 24. Bien, b. Traeg, 1800, 16) Der Erompetenftof fur 2 Dob. 2 Rlar. 2 Sorn. 2 gag. 1 Eromp. 17) Marcia per i morti, à 2 Ob. 2 Cl. 2 Fag. 2 Cor. et B. Op. 52. Mur biefen Tobtenmarich und Eronge penitofi, bas elenbefte Machwert, ohne bare monifche, obne rhothmifche Renntniffe, ja felbit ohne Befchmad, wogu bod nicht eine mal Biffenfchaft ju gehbren icheint, habe ich von allen biefen Mumern tennen lernen. Da indeffen bie Regenfenten über verfchies bene biefer Berteeben fein ungunftiges Ure theil gefällt haben; fo muß ich glauben, ber Rotenfteder babe Ben. Rreith und feis nen Damen auf biefen Eiteln gemiffbraucht. Rerner finbet man noch unter feinem Dlas men: 18) III Trios p. 2 Fl. et Viola oblig. Op.56. 19) XII Duos p. 2 Cors. Op.50, 20) V Partiteà 2Clar, 2Corni, 2 Fag. Op. 57-60,000 63, 21) VI gr. Divert. p Fl. solo. No. 1, Op.61, 22) VI bergi. No. 2. Op. 62, 23) Das fcone Rårchen, 10Bariat. für 1 31. Op. 64. 24) III Quat, p. Fl. Clar. Basson et Cor. Op. 66. 25) III Duce p. a Fl. Op. 78. 1802.

113

1802. 26) XII Origin, Zufauge für T Erompeten. Op. 67. 27) Concerto p. Fl. Op. 70. 28) 6 Variat. p. Fl. Op. 88. Leipzig, b.Rubuel. Das Biener Runfte Komptoir fifrte 1803 fogar fcon bie Op. 113. und 114. von feiner Rompofition an. 29) S.x Polon. p 2 Fl. Oe. 120. Pcipt. b. Ruhnel. 3m 3. 1807 mar er nicht mehr am Leben.

\* Rremberg (Jacob) - lebte noch 1718 ju London als Ronigl. Befmufitus. f. Bup Diege Staat v. Große Brittane nien. G. 1044.

\* Rrengel (Gregorius) ein belobter Inftrumentalmufitus und mabricheinlich Lautenift, lebte gegen bas Ende bes 16. Jahrhunderts. 3d befige fein Bilbnif in febr fauberm Solgidnitt, mit ber Uebers fdrift : In vivam Dn. Gregorii Krengel, Musici excellentis, Iconem, unb barunter :

Effigiem pictuta quider praeclara, Gregori, Instar habens vinne, reddidit ista tuam, Sed fidibus quam dulor canas, non Cous Apelles Pinxerit, aut mire finxerit arte Myron.

Orpheo, qui traxisse feras et saxa putatur, Te melius, dubito, personaisse lyrs,

Amico veteri occurrens Gorlicii, M. Andr. Calagius Uratisl. Anno 1592. 15. Ien. Dan bat auch von feiner Arbeit gebruckt: Lautenflade verfcbiebener Art, lebes auf boppelte Beife gefett. Frantfurt a. b. O. 1584. Rol. f. Draudii Bibl. Class. Dies Bert befindet fich noch auf ber Dundner Bibliothet. &rengel war aus Frantenftein in Odleffen geburtig.

Rreng (Beinrich) ein Orgelnacher bes' 15. 3ahrhunderte, bauete 1499 bie große Orgel in ber St. Blafinstirde ju Brauns idmeia.

Rreps ( . . . ) Diefer Romponift befaub fich 1790 ju Daris. Er ift mahricheinlich ein Deutscher. Ob aber ber Dailandifche Theater Almanach feinen Damen richtig gefchrieben bat, und ob er nicht etwa & rebs beifen foll, ift por ber band nicht auszur machen. Bu Daris hat er folgende feiner Rompositionen aufe Theater gebracht : 1) Les Foux de Médine, ou le Rencontre imprévu. Op. buffa 1790. a) Icanne d'Arc à Orleans. Op. buffs, 1790. 3) Paul et Virginie. Op. buffa, 1791.

Rreg (Georg Triebr.) - murbe fcon

1753 Rongertmeifter it Gottingen, f. bie BBclt, eine period. Ochr. ben 17. Dov.

1753-Rreß (Johann Mbrecht) Bicefapelle meifter ju Stuttgarbt, gegen bas Eube bes 17. Jahrhunderts, hat fich burch die Muse gabe folgenber Berte als Schriftiteller und Romponift gezeigt. 1) Griffliche Concerte von 4 Stimmen und 6 Inftr. Stuttgarbt, 1681. 4. 2) Der fuße Dame Befus, ober teuticher Iubilus Bernhardi, mit 3 Stime men gefebt. Ebenb, 1681. 4. f. Cornel. a Beugh. Bibl. Math. p. 34 . 3) Manuductio novo-methodica ad Bassum generalem. Chent. 1701. Rol. f. Ablungs muf, Gelahrth, alte Muff. G. 634. Dot. 9.

Rretidmar (Gottfrieb) - Dies ift ber Dame bes Berf. ber Orgel Einweis hungeprebigt. Er war Magifter und Das ftor primarius ju Gorlit um 1704.

Rretfdmar (Johann). Bon bicfem mufitalijden Odriftsteller, beffen Lebenes geit ums 3. 1600 fallt, weiß man weiter nichts.als ben Litel feines Berts : Musica latino-germanica. Lips. 1605. 8. f. Culger & Theorie, 1787. 8. 8. IV. C. 312. Babricheinlich waren bie Eraftate. welche Sausmann unter bem Eitel: de Compositione, und Dring, unter Molopoeia, f. G. 108, und 273, ber Chrens pforbte anführen, Abichriften von obigem Berte. Balther führte bas gebrudte Bert auch an, aber unter bem Damen : 3oh. Gretichmar und bem Eitel: . Deutsche Delopoeia, ober Componie Runft sc. lelpzig, 1605. 8. 3m a. ler. ift biefer Rretfcmar mit einem Johanu Ins breas, ber 100 Jahre barnach febte, pers wechielt worben.

Rretichmar (Johann) ein Orgele bauer aus Schweibnis, lebte in ber riten Salfte bes 18. Jahrhunderts, und verfecs tigte unter anbern folgende Berfe: 1) ju Dengibie Jacobs: Orgel von 54 Stimmen, 2) ju Ochweibnit 1711 bie Dominitaners Orgel, von 30 Stimmen für 1300 Thir. 3) ju Mertichit 1735 ein Bert von 35 Stimmen. f. Oponfele Orgelhift. G. 64.68.85.

Rreufer (Mbam) jufebt Rongertmeis fter ju Amfterbam, geb. ju Scibingefelb

am 22. Juni 1727, mar ber altere Bruber bes unten folgenben &corg Minton. Er reifte im 3. 1752 ale Balbbornift unb Birtuofe auf ber Bioline nach Franfreich und von ba nach Solland, wo er ju Umfters Bam bie Kongertmeifter Stelle erhicit, unb bis an feinen Tob, am 19. April 1791, rabmlichit vermaltete. Roch gereicht es feinem Bergen gur Ehre, bag er feinen ians gern Bruber ju fich nach Amfterbam berief, und ihm nicht nur feibit Unterricht auf ber Bioline gab, fonbern auch bie beiten Lehrer in allen übrigen ihm nothigen Biffenichafs ten hielt, und ibn gutest noch auf feine Ros ften nach Stalien fchicfte, bamit er fich bar felbit auf feinem Inftrumente, befonders aber in ber Romposition, ausbilden mochte.

Rreufer (Johann Matthaus) Biolis nift in ber pormaligen Ravelle ju Mains. geb. julengfort ben Bargburg am 1 3. Dec. 1763, erhielt ben eriten Unterricht von feir nem Bater, ftubirte bann fein Inftemment insbefonbere bey Dartin Odmibt gut Burgburg und enblich ju Daing ben Brn. Od Id. Er trat bafelbit 1785 in Dienfte, mar aber 1793,megen ber frantbilichenUne ruben, ju Berin, und im Begriff, nach London ju gehen. Er fpickte auch auf ber Buitarre und fang febr angenehm baju. 3m 9. 1807 lebte er mieber ju Mains als Privatmanu.

Rreufer (Deter Anton) bes vorigen Bruber, Biolinift im 3. 1807 in ber St. mial. Rapelle zu London, geb. ju Lenafurth am Main 1772, verbindet viel Gigenthums liches im Musbrude mit einer auferorbents feine Eltern nicht im Stante maren, ibn ju lichen Rertigfeit auf feinem Inftrumente und fant bamit aufeiner Reife nach Frant reich fo vitien Becfall, bag er ju Paris als Mitglied ber Ronigl Rapelle aufgenommen murbe. Die einfallende Revolution in Branfreich nothigte ihn aber, nach England ju fluchten, wo er fo gladlich mar, obige Stelle ju erhalten. Man weiß, baß er ju Darie icon vericbiebene Operetten gefdries ben bat; um fo eber ift ju glauben, bag er auch manches fur fein Inftrument ausges arbeitet haben mirb. Ums 3. 1802 berief er auch feinen jungern Bruber, einen fcon braven Bioliniften, nach London.

Rreußer (Georg Anton) - Bon feis nen Rompofitionen maren noch angumere fen : 1) Die Musbreitung ber Runft. Dros log gn Einweihung bes Dainger Dationals Theaters 1788, in Mufit gefest. Ben Traeggu Bien find auch noch VI Quintetti a Fl. V. Viola, Vc. e B. in Dit. pon beffen Arbeit au baben.

Rreusburg (Ernft Anbreas) Rans tor ju Beibburg im Sitbburghaufichen. geb. bafetbft am 7. Juli 1761, erhielt biefe Stelle 1781, und ift ber Komponift vers fchiebener in altern Almanache aufgenomis menen Lieber.

Rreuber (Muguft) ein Bigling bes Mationalinftitute ju Paris, und Cohn von bem folgenben, erhielt bafelbit 1801 pon bem Dinifter Chaptal ben Dreis im Biolimpielen.

\* Rreu ber (Rubolph) erfter Biolinift und Anfihrer bes Orcheftere ber Opera comique ober bee ehemaligen Theatre ital. auch Profeffor in ber aten Rlaffe ber Biolin im Mationalinftitute ju Paris, geb. in Deutschland 1767, gehoret nicht nur unter bie erften Birtuofen feines Inftrus mente, fonbern auch ju ben beliebten Sings und Inftrumentalfomponiften unferes Beite alters. Er ift eine ber fruh gereiften Bes nies, indem er es unter Anton Stamis fon im Rnabenalter fo weit gebracht batte. bager 1780, in feinem 13. Jahre, in bem Concert apirituel ju Paris mit einem Biolintongerte von ber Rompofition feines Meiftere Erftaunen über feine Rertiafeit und Starte ben Ueberwindung ber größten Schwierigfeiten erregen fonnte. Da aber Daris meiter ju unterftiben : fo nahm fich ber Graf Artois gang feiner an, und ließ ihn vom neuen burd Biottiunterrichten. Das 3 Jahre barnach von Mad. Dara su Daris gegebene merfmurbige Rongert gab auch bem jungen Rreus er Gelegens heit, feine weitern Fortfcbritte in ber Runft ju jeigen und bie Mufmertfamteit ber Daris fer iconen Belt vom ucuen auf feine Zas lente ju richten. Je fruber er auf folche Beife bie mechanischen Schwierigfeiten übermunden und fein vorgeftedtes Biel ers reicht batte, beito früher fuchte er nun auch feine Talente jur Rompofition bilben. Und fcon 1784 erfchien fein erfter jugenblicher Berfuch in VI Duo's far Biolin und Bior

tone

Ioncell. Ungleich wichtiger aber find biejer nigen Berte, melde nach ber Beit, etma feit \$790, feine Dufe balb bem Theater, und bald ber Rammer gefchentt hat. Unter bier fen haben befonbers feine bramatifchen Berte nicht nur in Davis, mofur fie gefdries ben maren, fonbern auch auf ben vornehm: ften Theatern Deutschlands mit überfestem Terte, großen Bepfall erhalten. 3m Jahr 1792 hielt er fich eine Beitlang ju Machen auf, wohin ibn vielleicht bamale bie Revos lution aus Daris vertrieben batte. - Und auch bier bulbigten Einheimifche und grems be feiner Sunit, wie uns Dr. von Des in feinen Durchflugen meibet. Gine nene Runitreife nach Deutschland unternahm et 1798 unter bem Befolge bes frangofifchen Befanbten Bernabotte, melder bas male nach Bien ging. Zuch hier ließen ihm die wenigen, welche ihn in Privatgefelle fcaften ju boren Belegenheit hatten, volle Berechtigfrit widerfahren. Doch mehr überrafchte er mit biefen feinen Runftralens ten bas Frantfurter Dublitum, als er in bem namliden Jahre fiber Maing babin tam, und fich bafelbit mehrmals mit außers orbentlichem Benfalle horen Ben. Da er bie Entree ju biefen Rongerten ju 6 Livres anfeste ; fo murbe ben diefer Gelenheit ein bafiger Raufmann, ber fonft bafelbft får eis nen Mufit, Liebhaber galt, gefragt, ob auch er bas beutige Rongert befuchen marbe ?-"Dein," anewortete er, "ber Dann beißt Rreuber und nimmt einen großen Thas ler ; biege er aber &rogth aler und nahs me einen Rreuber, benn mohl!" - Dad feiner Burudtunft nach Daris lief er es fich angelegen feyn, feine bepben Stellen auf eine feiner Talente murbige Art gu vers malten, und ben Benfall des Dublifums au perblenen. Befonders brachte es unter bies fen Bemubungen fein ehrenvoller Runft. tampfmit bem Bioliniften Robe in bem Binter von 1799 bis 1800 fo meit, baf es in ben baffgen großen Gefellichaften jum guten Tone gehorte, Parten ju nehmen, und fich far einen blefer benben Birtuofen. ju erflaren. 3m folgenden Jahre erhielt er pon bem Dationalinftitute ben Auftrag gu einer Reife nach Deapel, um bafelbit Dar tituren und andere muf. Manuffripte auf: aufammeln. Auf feiner Rudreife traf er ju

Span ellt, als græde ber Kongieß von mehr rere hubert Pullishern, meter Von nar pacte i Borlipt, dolfrihi flatt fand. Auch blefer glängschen Berleimfinden genischte er ihren unsetheilten Verpfall in einer Kongerte, medicks er beließt gab, moeunf er im Januar 180-2 pu Davis wieder aus Janien misgebrachthat, davon findes bes tennsyrwochen.

Doch glaube ich bem lefer einige Bine von feinem Runftcharafter nicht porenthale. ten ju burfen, melde ich ron ber geber eines Runitgenoffen aus Dunden befibe. Dies: fer faat: "Die Manier bes Biotti ift auch gang bie feinige. Eben ber ftarte Zon und eben ber lange Bogenitrich charafterifis ren auch fein Allegro; moben er bie ichmies rigiten Daffagen beutlich und außerorbente lich rein vorträgt. 3m Mbagto jeigt er fic wo moglich noch mehr ale Deifter feines Inftruments, Dics fpielt er fo icon und mit fo richtig gefühlten und burchbachten Manieren, baß es ichmer zu begreifen ift. wie es ihm moglich ift, feine Manier im Bortrage bes Rondo fo gang verleugnen ju tonnen. Diefe feine Rondo's find nach ber jehigen Dobe, größtentheils Dolonoifens artia, morin bann, um boch and etmas Dolnifches binein ju bringen, meiftens eine ber vier blogen Caiten mitunter gezwicht mirb; moben es übrigens fo genau nicht gee nommen wird, ob fie gu ber eben berrichens ben Barmonie gehort. Mit biefen brillane ten Birtuofen/Talenten pereinigt er aber auch bie eines fruchtbaren und thatigen Romponiften. Denn wohl mehrmale hat er in einer Dacht gange Sinfonien ober ein Rongere concipirt, Daben Ift er ein folder enehufiaftifder Berehrer von Do jart, und wird oftere fo fchr pon beffen Rompofie tionen begeiftert, baffer fich auf ber Stelle niederfeben tann, um ermas in ber art ber fo teen von Mogar t geborten Rompofis tion nieberguichreiben. Co foll er nach ber Mojartifden Sinfonie, Op. 38., in einer Dacht eine anbere, gans im Gefdmade ber erftern, verfertigt haben. Ben biefem rafchen Berfahren bleibt ibm nun freulich wenig Beit übrig,ben fo nothigen Gebrauch von feinen eigenen und von fremben Rrititen ju machen : moburd feine Are

beit

Seit allerbings beffer ansfallen mufter." Soweit unfer brave Paier. Bon Reeus her's Berten tonnen nun folgende ges nanne werben :

L. Adr bas Theater, 1) leanne d'Arc a Orleans, Paris, 1790. 2) Lodoiska. 3 Mete. Paris, b. Gieber gestod. 1791, Die Ouvert, füre Orcheft, ben bums mel, und fure Rlav. gu London gestochen. Das Other felbft wird in der Ueberfetjung auch auf beutichen Theatern gegeben. 3) Paul et Virginie. 3 Mttr. Paris, 1791. Unter bem Litel : Unichulb und Liebe, auch auf beutichen Theatern. 4) Le fraucBreton. Op. com. 1792. 5) Charlotte et Werter, 1792, 6) Le Deserteur de la montagne du Hamm. Op. com. 7) Le Siège de Lille. Op com, 1793. 8) Armodius et Aristogiton, große Oper, 1794. 9) La lournée de Marathon, 1791, 10) Le lendemain de laBataille deFleurus. 1795. 11) Le petit Page. 1 Mft. 1800. 12) Flaminius à Corietto. Op. com. 1801.mit Dicolo gemeinichafflich. 13) Astianax, 3 2fte, 1801. 14) Le Brigand. Op. com. 3 2fte 1794. 15) Imo-

gene ou la Gageure indiscrète. 3 Aftr. II. Bur bie Rammer: 1) VI Duos p. Violon et Vc. Paris, 1784. 2) VI Duos dialog. p. 2 V. Op. 2. Chend. 3) III bergi. Liv. t. 3ard, b. Dageli. 4)\* Ill bergl. Op. 6. Paris. 5) Etude de Violou, ou Caprices. Recueil 1. et 2. Daris, b. 3mbault, auch Offenbach, 1796. 6) Airs varies p. 2 V. Liv. 1. Paris, 1798. auch Offenbach. 7) Sinfonie concert. p. a V. et Vc. princip. av. Orch. Daris, 1795, wird febr gerühmt. 8) VI Quat. p. 2 V. A. et B. Paris, b. 3mbault. Op. 1. 9) Ouverture de Marathon à l'usage militaire. No. 9. Paris. 3ft filt Blasinftrumente, Daufen und Erommein. 10) XI Concerti à V. princip. av. gr. Orchest, No. 1 - 11. Daris, 1791 -1802. 11) Symphon. concert.p. 2 Violons princip. s gr. Orch, exécutée par l'auteur et Rode. Paris, b. Plepel, 1 800. Bon biefem berühmten Runftwerte findet man mehrere Dadricht im aten Jahrg, ber Leips. muf. Beit. 6.713. 12) VI Nouv. Quatuors p. s V. A. et B. dediés a M. Pleyel. Op. 2. Paris, 5. Diepel, 1801.

1 3) III Biolinquartetten. Bien, b. Traeq, 1801, mabribeinlich ein Dachitich, auch III deral. Op. 2. Offenb. 1801. 14) 2me Pot-pourri, ou Air, var. p. Violon, av. acc. de Violon et B. 15) Sonate p. le Pf. av. V. oblig. 1802 gestochen, wurde gerühmt, Leipzig, b. Breittopf u. Bartel. 16) Bit er auch Ditarbeiter an ber ericbies nenen Methode de Violon, par les citoyens Baillot, Rode et Kreutzer, membres au conservatoire de musique, redigée par Baillot, adoptée par le conservatoire pour sec. ir à l'étude dans cet etablissement, à l rris, au Magasin. de Musiq, Faubourg-poissoniere. 1803, u4 Livr. Dirft Bert ift in frans sofijder und in beutider Ansgabe ben Ruhs neterichienen, 17) Gr. Conc. p. Violon. Op. 12. ben Subnel. 18) VI Airs variés p. S V. Ebend. 19) III Sonates faciles p. V. av. B. Let. A. Chent. 20) XVIII nouv. Caprices ou Etudes du V. Ebend.

Kreugner, mit meldem ber vorftummeite Name, mit meldem ber vorftezeigen be an mehreren Orten benannt woeden ift, weswegen man ihn auch ishon im a. Ler, aufgenommen hat. Er ift aber fallch, ob ihn gleich vor furgem fr. v. De is abermals gebrauch bat.

S. reujer (Fran) jépéint als Romponiftums J. 1793 µ Berlin gelét µ Berlin Senighten inber man in fru. St. it da 1 br s Nugl. Registón. Supplem. L C. 15, lósnate Sempofitionn in MR. untri bisfem Samen angagén: 1) Sepenata à 9, 20 Concerto à Corno princ. 3) Concerto à Obse princ. 4) III Concerti à Flauto princ.

R. e. pí iş (Şirievidő Rubbis) Prioffise Der Whètian 1709 pull@kitenhein, pirimdye erten 1,94hren 194ft. unb Shinişi. Oddi, Erikarşı 1970-beran, ificiels verhep iş Petip 1/3 bicalbamblung: Aristotelli da soni et vocis human en attara stque ortu theoria cum recentiorum decretis comparatur. Lips. 1793. 8. tveldér finj şu rimt Ordir unter ben atultiforn Oderifetelleru bereddist.

- Rribel (Johann Chriftoph) Organift gu Rumburg in Bohmen ume 3. 1700, forieb : Reuerofnetes Blumen:Garticia Bauben, 1706, auf 20 Bogen.

Rriegel (Chriftian Friedrich Bilbelm) Rangellift benm geb. FinangeRollegium gu Dreiben, it ber Berausgeber mehrerer Cammlutigen von guten Liebern und Ber fangen von ber Komposition ber frn. Maumann, Schufter. Seibel mann, SofeOrgan. Teuberund Beine Iia, als : Erfte Samml, Leipt, b. Breite topf, 1790, enthalt 30 Lieber. 3mente Cammi. Chent. 1792, enthalt 38 Lieber benm Rlavier. Fermer, Apollo, eine muffe falifche Beitidrift fur Rlav. und Gefang. Leipzig, 1796. Fol.

\* Rrieger (Mbam) - Benn er, wie Balther melbet, nur 32 Jahre alt ger merben ift, fo fallt fein Geburrsiabr auf 1614 ; benn er ftarb 1666. Ums 3. 1656 mar er noch nicht in ber Churf, Rapelle, ba er noch in Diefem Jahre als ein ber fregen Runfte Befliffener berausgab: 1) Arie für a Discantstimmen, nebft einem Ritorn. pon a Biolen, auf 3. Bottfr. Dlearit Magisterium. Leipzig, 1656. 1 Bogen in Fol. Dach feinem Tobe folgten noch 2) XVI Arien von 1, 2, 3 Stimmen, nebit ibren Ritornellen auf 2 B. 2 Biolen und I Biolon, famt B. C. Dreeben, 1667. Fol.

Rrieger (Johann) ein jungerer Bru ber won bem unten folgenben 3 oh ann Philipp, und juleht Dufitbirefter und Organift ju Bittau, geb. ju Durnberg am 1. 3an. 1652, fühlte von Jugenbauf einen befonbern Trieb jur Dufit ben fich, unges achtet er ben feinem Bater, einen Teppiche macher, feine Beranlaffung baju fand. Er nahm affo ben Beinr. Odwemmer in ber bafigen Gebalber Coule gleich anfangs Unterricht im Gefange, wo er auch einige Jahre ale Distantift mit Im Chore biente. Beiterbin fing er bas Rlavier unter ber Leitung bes berfihmten &. Caip. BB e der an, welches er auch, in Berbinbung mit bem Befange, von 1661 an, gange 73ahre lang mit allem Bleife fortfette. Enblich ging er 1671,um auch die Rompofition regelmäßig ju ftubiren, ju feinem Bruber, 3 o b. Dbis lipp, nach Beib. Da aber biefer Bruber im folgenben Jahre jum Soforganiften nach Bapreuth berufen wurde ; fo folgte er ihm nicht mur babin, fonbern auch fur; bars

in 6 Concerten, a Voce sola con 2 V. auf in beffen Amte, ba felbider nicht lange barauf jum Kapellmeifter, ernannt murbe. Ein uhaludlicher, aber in ben bamoligen Beiten nur ju gewöhnlicher 3mift, ber fic auch in biefer Ravelle unter ben Stalianern und Deutiden entipann, enbiate fich bamit. baß vom Rapellmeifter ars bis jum geringt ... ften alle Deutsche ihre Dimiffion nahmen. worunter bann auch unfer Rrieger mar. Er ging nun gurad ju feinen Ettern, und nufte eine Britlang feine gute Duge, bie meiften Rirden: Befange auf Ricercar, Art, mit 2 bis 3 Gubieften, fut: ben Drud, auss quarbeiten ; meldes Dit, ihm aber ent mante morben tit. Sterauf ging er nach Salle und von ba nad Grais, mo ihn Graf Reuß um63. 1678 ju feinem Rapellmeifter ernannte, melde Stelle er fait a Sabre lang befleibete und vielleicht, ben ber unges meinen Liebe feines Beren jur Duft, les benslang bepbehalten haten marbe, wenn biefer nicht geftorben mare. Er manbte fic nun nach Beißenfels, weil er Doffnung hatte, bafelbit Dienite ju erhalten. Sier ers hielter aber bomi Bergoge Chriftian amen Boten nach einander, burch melde ihn felbie ger nach Elfenberg einlaben tief, um feiner bafigen Rapelle porgufteben. Aber auch bier blieb er nur ein 3abe, indem ihm im 3. 1681, gang unverhofft, vom Rathe ber Beche: Stadt Rittau Die Stelle eines Mus fifbireftore u. Organiften an ber baffgen Jos bannistirche angetragen murbe. Da er mes ber Freunden, noch Befannten in bem ibm bisher gang unbefannten Bittau biefen Ruf bepmeffen tonnte ; fo folgte er felbigem, als einer gottlichen Schidung, um fo williger. und führte bafelbit am 5. April feine erfte Dufit auf. Bahrend feiner baffgen 54 jahrigen Amteführung, mußte er fich fo viel Achtung ju erwerben, bagibm 20 Jabre nach feinem Antritte, and bie Organiftene Stelle an ber Petrir und Pauffirche abere tragen murbe. Bahrend biefer langen Beit bat er eine Menge Rirchenftude, Partien, Chordle u. f. m. gefchrieben, webon aber nur unten folgenbe gebrudt morben finb, inbem ber Berleger berfelben feine Druderen vere pachtete, und er fich jum Celbitverlage nicht entichließen fonnte. 2m 17. Juli 1735 ging er noch in einem Alter von 84 3abren in die Bormittagefirche. Und ale ibn, bep feiner

323 feiner Somachbeit, nach ber Drebfat ein Freund bat, lieber nach Baufe au geben ; fo antwortete er : 3ch will mein lettes Stud noch mitichlagen. Der Tert gu biefem Stude mar : Meine Bege find nicht eure Bege, und meine Bedanten find nicht eure Bebanten. Er praludirte bierauf noch bas Lieb: Muf, mein Berge, ruite bich, Befus lagt jur Tafel laben, sc. und ging endlich aus ber Rirche, inbem er obigem Freunde noch fagte : Beforge er vollende bir Communion in Jefue Damen; ich werde wohl nicht wies ber hereintommen. Im folgenben Morgen feufrete er : 3ch habe ein fcmeres auszus fteben ! Gott helff es mir überwinden ! Und ale er um 6 Uhr barauf fein Morgengebeth perrichtete, traf ibn ein Schlagfluß. Er fant barnieber, und rief: Berr, hilf mir! Beine gebruckten Berte find : 1) Dufitar lifde Ergeslichteiten, in Chriftian Wicir fe ne Arien von sbis 9 Stimmen, Frante furt und Leipzig, 1684. Bol. 2) VI Dujt califche Partien, bestebenbe in Allemanden, Courenten, Barabanden, Doublen und Stiquen, nebit eingemifchten Boureen, Die nuetten und Gavotten,allen Liebhabern des Clapiers, auf einem Spinet ober Clavichors Die zu fpielen, nach einer grieufen Danier aufgefeht. Marnberg, ben 2B. DR. Enbter. 1697, 68 Beiten in q. Fol. Doch bat jebe Dartie ibre eigene Seitengahl. Das Bert har ber Berf, bem Ochonerifchen Collegio mufico in Murnberg jugeeignet. Und es ift eben basienige, womit ber murbige noter feine erfte Drobe feines neuerfundenen Dos tenbrude mit beweglichen Typen abgelegt bat, und bie fo gut und beutlich ausgefallen ift. a) Anmuthige Clapler Uebungen in Ricercaten, Draludien, Bugen, einer Ciacona und einer aufe Debal gerichteten Toccata. Murnberg, 1699. ben ebenbemfelben. q. Bol. Datthe fon jable biefen Rrier ger imRapellmeifter, 6.442.unter bie ber ten Kontrapunftiften ber bamaligen Beit. Much in Oulgers Theorie wird er im Artitel : Ber an berungen, ale Dufter empfohlen. f. Chrenpforbte. Doch findet man beffen weitlaufriges Urtheil fiber ben Streit gwifden Buttftebt und Date the fo n, in des lettern Crit. Mus. T. II. p. 215 -- 229. Rrieger (Johann Gotthilff)ein Cobn

bes folgenben, jufett Rapellbireftor au Beißenfels, geb. bafelbit am 13. Gept. 1687, erhielt anfange fewohl ju Saufe als in ber Stadtichule vom bamaligen Rantor 306. Cam. Ba per guten Unterricht, for wohl in der Dufit als in andern Biffens Schaften, bis er 1704 auf bas baffge Goms nanum tam. Dies verließ er 1706, um bie Rechte in Salle ju ftubiren. In ber Beit feines 4jahrigen Aufenthales dafelbit fich er edaber nicht bloß baben bewenben, fonbern ftubirte jugleich ben bem bafelbit lebenben berühmten Bach au bas Klavier und bie Romposition. Dachbem er nun auch bie Atademie ju Leipzig ein halbes Jahr befucht hatte ; tam er wieder nach Beigenfels, wo ihn ber bamalige regierende Bergog 3 of bann Georg jum Regierunger, Ronfie ftorials und AmterAbvotaten ernannte. Ungeachtet er nunauf folde Beife ber Runft nicht weiter angugehoren fchien ; fo trieb et boch benher die Dufit mit mehrerem Eruft, ale gewöhnlich ben Dilettanten ju gefcheben pflegt, indem er feinem Bater ben ber Rirchenmufit und ben Lafelmufiten als Rlavierfvieler gewöhnlich benguiteben pflege te, und auch ben ihm den gangen Rurfus ber Rompolition mehrmale burchitubirte, Enbe lich verließ er 1712 bas Movotaten Befen gang, murbe Soforganift, und, nach bem Ableben feines Baters, 1725 Rapelloirets tor an beffen Stelle, in welcher er 1740 noch lebte.

Rrieger (Johann Philipp) ber Bater bee vorhergebenden, julest fr. von, und Bergogl. Beifenfelfifder Rapellmeifter. war geb. ju Rurnberg, am 26. Febr. 1649, und fing icon im achten Sabre bas Rlavier unter 3oh. Drechfele Anführung an. Bugleich lernte er unterleitung bee berühms ten Gabriel & ch us auch mehrere andere Inftrumente fpielen, ohne jeboch bie Schule daben auszuseben. Unter diefen manniche faltigen Ucbungen hatte er bas 16. 3abr ers reicht. In biefem noch garten Miter fam er auf unbefannte Beraniaffung nach Ropene hagen, ju bem bafigen Ronigl. Rammers Organiften, Johann Schr bber, ber auch jugleich die beutiche Petersfirche ale Orgas nift zu bejorgen batte. Diefe Stelle mußte ber junge & rieger, für Information unb Unterhalt, gange 5 Jahre lang befrhen. D4 Da jur felben Beit ber berahmte Ritter Cafpar Forfter jun. fich am Danifchen Sofe ale Kapellmeifter befand ; fo benutte Rrieger Diefe Belegenheit, auch von Dies fem großen Deifter Unterricht, und gwar in ber Komposition, ju genießen. Bahrend bicfer Beit trat mehrmals ber Ball ein, mo erfich por Ariebrich III. boren ließ, ber ibm auch verschiebenemal Dienfte anbot. Da aber feine Eltern mit feiner hauslichen Dieberlaffung in bem entfernten Dorben nicht aufrieben waren, auch enblich feinen inngern Bruber 3 o ban n nach Ropenhar gen fchidten, um ihn abzuholen; fo nahm er feine Rudreife über Dolland und bie Rhein, Lander, befah und horte alles Derts murbige, und tam wieber in feiner Eltern Daufe au. Er erachtete es nun fur feine Pflicht, feine erlangte Runft erft ben Batern feiner Baterftadt horen gu laffen, melde ibm nicht nur die erite erledigte Stelle, fons bern auch indeffen Bartegelb verfprachen. Da er fich aber auf folche Beife nicht binben laffen mollte ; fo folgte er lieber ber Einlar bung bes Rapellmeifters Coler ju Bays reuth, welcher ihn ju ben geften beym Darts graff. Beplager bahin verfchrieb. Ben bies fer Reverlichfeit faßte ber Darfgraf ben Schluß, tunftig eine eigene Rapelle ju hals ten, moben & rieger fo gludlich mar, for gleich erft als Rammerorganift,und, ba balb barauf Coler ftarb, an beffen Stelle als Rapellmeifter, ernannt ju werben. Dicht lange barnach reifte er im Befolge feiner herrichaft nach Unfpach und Stuttgarb, mo er nicht nur die bafigen berühmten Rac pellen borte, fonbern auch mit ben bafigen großen Runftlern, einem Samuel Capris corn, Seinrich Dad und 3ob. Albr. Rreg, Befanntichaft machte. 3m Jahr 1672 109 fein Bert, ber Dartgraf, miber bie Frangofen gu Belbe. Die Unthatigfeit, worin Rrieger baburch verfest merben mußte, brachte ibn auf ben Einfall, nach Italien ju reifen, weemegen er feine Ente laffung foberte. Diefe erhielt er gwar nicht, Dagegen erlangte er bie Erlaubnif, mit Bene behaltung feiner Befoldung, ju reifen, mos bin er wollte. Sogleich nahm er aber Rarne berg, Mugsburg und Eprol feinen Beg ges rabe nach Benebig, machte bafelbit mit ben bamale blubenben großen Runftfern, Ros

fenmaller, Cavalli, Biani, Ber grengi fleifig Befanntichaft: fa ftubirte fogar noch ben Rofen muller die Rome pofition, ohne fich, ale Rapellmeifter, bes Bernens ju fchamen. Dachbem er auf jolde Beife 8 Monate bafefbit jugebracht hatte, ging er über Dabua nach Bologna, mo er ben Gio. Dar. Bononcini, Carlo Dor nato & affoni und andere berühmt: Dans ner antraf, und bann über Ferrara und Alos reng nach Rom. Damale lebten noch ber große Giacomo Cariffimi, ber fleifige Ant. Mar. 266 atini und ber fungtvolle Bern. Dasquin i bafelbit. Er entichloß fich alfo vom neuen, wieder in die Schule ju gehen,und gwar benm 266 atini die Rome pofition, und benm Dasquini bas Rles vier gu ftubiren ; jugleich hielt er fleifigen Umgang mit bem foggia, Stamine ga, Gianfetti, Gratiani, Aratele la und Rir cher, lauter Dannern, welche fich entweder ale Birtuofen, ober als Rome poniften und Schriftfteller icon berahmt gemacht hatten. Um bie Alterthamer in und ben Deapel ju feben, und ben alten baffs gen Rapellmeifter 3 i an i noch tennen au lernen, machte er auch, ehe er Rom perlief. noch eine fleine Reife bahin, worauf er bann bas Ende feines Urlaubs in Benedig abmars tete. Um aber inbeffen nicht muffig gu fenn. fing er bas Studium ber Kompofition ben feinem alten Lehrer Rofen muller vom neuen an, woben er fich noch im Rlaviers fpielen unter ber Leitung bes Giop. R os pet ta,bamaligen Organiften an St. Darc. fleißig ubte. Endlich rufte ibn ber Befehl feines Deren wieder aus Stalien gurad. Er nahm nun feinen Beg über Rarntben. Erain und Stevermart nach Bien, mo er swenmal bas Glad genoß, vom Raifer Le os pold gebort ju werben : einmal in beffen Rammer befonders, und bas anderemal im Benfeun bes gangen Sofes. Ben biefer Ber legenheiterhielt er nicht nur die gemobnlie de golbne Rette, mit bem baran hangenben Raiferl. golbnen Bilbnif, nebft as Dutas ten, fondern murbe auch vom Raifer in ben ReicherAbelftand erhoben. Dach biefer gludlichen Begebenheit, reifte er unverguge lich nach Bapreuth, um feine vormaligen Rapellmeifterdienfte bafelbit wieder ju vers feben. Allein verfchiebene Umftanbe vers'

leibeten

leibeten ihm blesmal fein Amt, fo, baß er balb barauffeinen Abichleb foberte. Dache bem er felbigen erhalten batte, eröffneten fich zwar in Grantfutt Ausfichten gu feiner Beforberung; ba er aber lieber an einem Sofe angeitellt gu fein manichte, begab er fich erit nach Caffel, wo feiner bie Rapellmeis fterfielle ma tete, hierauf abernach Salle in Sachien, wohin ihn ber Bergog Abminis ftrator ju feinem Bicecapellmeliter und Bof: Organiften verfchrieben hatte. Dies fem Beren folgte er auch ju einem großen Sof Befte nach Dreeben, ben melder Ges legenheiter fich auch vor bem Churfarften, Sohaun Georg II., vor ber Tafel hor ren lief. Bergog 3 ohann 2 bolphvon . Beigenfels, einer ber anmefenben großen Beren, hatte ibn hier gehort, und bot ihm feine Rapellmeifterftelle an, wenn er Ihm nach Beifenfels folgen wollte. Rrieger that bies und erhielt noch bafelbit ble Mufe trage, von Saufe aus, nicht nur benm Bers joge Chriftian ju Gifenberg, fonbern auch benm Bergoge Unton Ulrich ju Braunfcweig Rapellmeifter/Dienfte gu perfeben. In bes lebtern Orte mußte er for gar viele Opern und Zafelmufiten nicht nur überfenben, fonbern auch oftere felbft aufe führen. Inbeffen verlangte ibn ber Churs fürft Johann Georg III. nach Drese ben,ju feinemBice: Rapellmeifter unb Rams merorganisten. Geine biesmalige gute Berrichaft ließ ihn aber an feinen Bechfel weiter benten, auch beftatigte ihn ber Dache folger feines Berrn in feinen Memtern, fo baf er bem Beifenfelfifden Saufe, burch fein ganges übriges Leben hindurch, bis in bie 40 Jahre als Rapellmeifter gebient bat. Enblich ftarb er am 6. Febr. 1725, bennas be 76 Jahre alt. Bas er an Opern an ben Bof nach Braunfcweig gelieferthat, Ift nicht befannt. Folgenbe aber von feiner Romposition find ju Samburg aufgeführet morben ; 1) Der Bettftreit ber Erene. 2) . Bercules. Erfter Theil. 3) Bercules. 3mene ter Theil. Mile bren im 3. 1694. Bolgenbe feiner Werte find nun noch gebrudt erichies nen : 4) XII Sonate à V.e Cont. Op. 1. Marnberg, b. Enbter, 1687. 5) XII Sonate à V. e Viola da Gamba. Op. 2. Ebend. 1693. 6) Muserlefene Mrien. Er: fter Theil. Ebend. 7) Derfelben zweptet

Theil. Ebenb. Datthefon fannte eie nen Theil berfelben unter bem Tirel : Muste erlefene Arien, aus ben breven Bingfpielen. Rlora, Cecrops und Drocris, Marnberg, 1690. a. Rol., founte aber nicht behaupten. ob bies einer ber obigen begben, ober ein neuer britter Theil bavon mare. Babrs fcheinlich maren Alora, Eccrops und Dros eris Overn, melde er für Braunfdweig ober Beißenfele gefchrieben hatte. 8) Bus ftige Felb Dufit, auf vier blajenbe, ober ans bere Inftrumente gerichtet, jum Dienft ber an Sofen und Im Rette fic aufhaltenben Sautboiften. Ebend. Alfo eine febt foges nannte Barmonier Dufit. Gie enthielt 6 Duverturen mit ihren Guiten, 9) Duft talifcher Seelenfriebe, publiciret in Teute fchen und Lateinifchen Dfalmen, wie auch anbern Terten, beftebenb : In 20 Studen à 3, Voce Sola, mit 1 und 2 Biolinen. theils obligat, theils aber beneplacito. meiftens ju allen Beiten ju gebranchen, Bott ju Chren, und bem Dechften jur Uer bung ber Gottfeeligfeit. Erfte Muffage. Rurnberg, bey Enderr, 1697. 3mente ber richtigte Muff. Ebend. und Leipzig, 1707. in Rol.

Rrieg & ( ... ) Bioloncellift und Rame mermufitus, ober wie ibn Sr. I'n bre' in feinem Bergeichniffe von 1799 titulirt : Rongertmeifter bes Bergogs von Cachfens Meiningen, ift geb. ju Bibra in Grabfelb. am 25. Juni 1750. Coon in feinem 6. Jahre verlor er feinen Bater, worauf fich feine Mutter nach Meiningen manbte und ibn bafetbft jur Soule bielt. Bier murbe er im 8. Jahre in bas Singchor aufgenoms men, und vom 12. bis jum 19. Jahre ben ber Sofmufit ale Sanger und Biolinift ges braucht. Ale fich brauf ber Bunich ben ibm regte, noch mehreres, auch außer Meinins gen, ju feben und ju boren; nahm er als Mufitus Dienfte beym Landgrafen von Beffen Philippsthal , bem er, Beit feines vieriahrigen Dienites, zwenmal nach Sole land ju folgen Gelegenheit fanb. Das Gus te und Coone, meldes er auf blefen Reifen tennen fernte, erwedte in ihm eine Gehns fucht nach mehrerem Genuffe. Er nahm allo feinen Abichieb, und ging nach Amftere bam, mo er fogleich als erfter Biolinift ben ber Elamifchen Oper, unter ber Direftion 129

bes Sen. Dels, angeftellt wurde. Raum aber war ein Sabr verfloffen, als er bie Dienite bes Marquis von Zallfair ans nahm, welcher fo eben nach Paris, feinem gewohnlichen Mufenthalte, abreifte. Bier batte er nun bas Glud, mit bem jungern Ben. Daport befannt ju merben, und einige Stunden beffen Unterricht auf bem Bioloncell ju genießen. Balb barauf nahm ibn nicht nur Br. Sarnowich in feine mufitalifche Gefellichaft auf, fonbern er murbe auch noch ju mehreren Privattone gerten in Daris gezogen. Muf folche Beife genoß er das tunitvolle Paris gange 5 Jahre lang ; indem ibn fein bieberiger Berr, ben feiner Abreife nach Berlauf bes erften Jahr res, wieber in bie Dlenfte bes Comte be Montmoranzi Laval Enblich nahm er auch von bicfem Berrn Abs fchieb, um fein Baterland wieder gu feben, mo er auch fogleich vom Bergoge von Deis ningen in ble Softapelle aufgenommen murbe. Und wenn man auch von Meinine gen ans Brn. Rrie gd in Aufehung feiner funlgen Befanntichaft mit feinem Inftrue mente niche volle Berechtigfeit miberfabe ren liefte : fo milrbe jeber Blid in eine feiner Rongerte boch von feiner außerorbentlichen Runftfertigteit zeugen, Ceine gestochenen . Berte find bis bieber : 1V Sonate p. Vc. con Basso, Op. 1. Offenbach, 1795, III Concertip. il Vc. c. accomp. Op. 2. 3. 4. Cbenb. von 1795 bis 1798.

Rriegfteln (Deldior) lebte um 1540 In Mugeburg, und gab Brattels und Anderer Rompositionen im Drud bers que. Diefe Doten maren bamals fcon feis ne Kormidneiber Arbeit mehr, fonbern fie beftanden in beweglichen Eppen. f. Stete

tens Runftgefd. O. 43.

de Krifft (W. B.) - Diefer engl, Dilettant jeichnet fich ale folder gang ber fondere fomobl burch feine Rertiafeit im Rlavierfpiele, als burch feine Rompofitios nen aus. Much fchrantt er fich in letterer nicht bloß auf Rlavierfachen ein, fonbern er fchreibt in allen Stylen; Sinfonien für gange Orchefter, und fogar bas Stabat Mater bat er in Dufit gejest. Derfwarbig ift noch feine Reife nach Deutschland, auf melderer fich am 17. Febr. 1791 ju Ros bleus, por bem bafigen Sofe, in einer Mtar Reg. b. Contanfter. III. 36.

bemle mit ungetheiltem Benfalle auf einem fechsoftavigen Borteviano mit einem Kone gerte von feiner Romposition boren lief. Much bie Sinfonie, welche gur Eroffnung ber Atabemie gegeben murbe, mar feine Are beit. Obgleich im 3. 1793 ju London icon Op. 9. feiner Berte gestochen war ; fo tann ich boch nur folgende wenige, außer bem im a. Ber. fcon angezeigten, banon nennen : 1) Siege of Quebec, a Sonata for the Harpsich, with Accomp. for aV. Vc.and Tympano ad Libit. London, by Bland. 1792. Bol. 2) LII Son. f. the Harpsich. w. V. and Vc. Op. 9. Chend. 1793. f. Duf. Korrefpond, 1791. C. 101.

Rrimershoff (Johann Bilhelm) privilegirter Orgelbauer im Bergogthum Oldenburg feit 1801, geb. ju Duffelborf, bauete i 800, nachbem er porber mehrere Jabre in Gefellichaft gearbeitet batte, gang allein gu Olbenburg in Die St. Lambertie firche ein neues Bert bon 47 Stimmen. får & Manuale vou C, Cis bis f breugeftris chen, und ein frepes Dedal, von C, Cis bis deingefrichen, mit 6 Balgen, roguf lang, 5 Bug breit, beren bren von 35 Graden Bind blod bas Sauprmanual und Debal mit Binde verforgen. Dach bem Gutache ten ber zur Ucbernahme bes Berte ernanne ten Runftverftanbigen, laft fich bice Bert faft fo leicht, wie ein Fortepiano, fpielen. Die 4 Manuale fann man nicht nur fammte lich, fonbern auch auf febe beliebige Mre mit einauder vertoppeln. Der Eon feber Stime me ensfpricht ihrem Damen und Charafter volltommen. Much fehltes bem Berte ticht an Binbe ; fo, bag bas Gauge ben Ginfiche ten und ber Gefchicflichfeit bes Ben. Rrie merehoff Chre macht. - Da blefe Dadrichten burch bie Leips. muf. Beit. Jahrg. III. G. 529. nebit ber vollitandis gen Disposition bes Berte befannt gemacht worden find ; fo mogen hier noch einige Ers innerungen, nach meiner Unficht, über bies Bert ber neuern Beit folgen. Benn ble Erfahrung lehrt, daß brey Manuale alle nur moglichen Beranbernngen barbieten fonnen : fo fcheint bas vierte nur angebracht gu fenn, um bem Organiften ben Bebrauch ber bren übrigen ju erfchmeren, und bies um fo mehr, wenn bie Taften ihre gehbrige Lange haben. Sind fie aber vertirgt, fo

hat ber Organift ein befto fdlimmeres Boiel. 2) Cofehr ein Bert burd Robrs Rimmen erhoben und belebt mird, fo fcbeis nen bod si Rogemerte nur bann nicht git miel an fenn, wenn ein Orgelbauer jur mbe dentlichen Stimmung ben ber Sand ift. Es mochte fonft an bas alte Oprichwort toms men : Schnarrwerte find Marrmerte, 3) Die grund afachen Eimbeln, noch auger ben Mirturen, tonnten mohl megbleiben, um bes Gefreifches nicht ju viel ju machen. 4) Durch ein Debaltoppel an ein Manual maren bie s fleinern Stimmen im Debale erfpart worden, und bas Debal hatte bens noch baben gewonnen. 5) Auch bie Dofaus ne. 15 Ruft im Untermanuale, icheint nicht am rechten Orte ju fenn.

Kriner (Joseph) wahrscheinlich ein Tenflinster zu Wien, von dessen Somposit ten in Trae ge Werzeichn. v. 1799 solt gende, doch mut in Wilt, angegeben werden: Vl Quart, da V. Volae Ve. III Trios da V. eVe. Im I. 1807 war er nicht mehr an Leben.

Rrochen (306.) f. Grob. Rrob el (...) ein Orgelbauer, lebte um

1794 gu Freuberg.

vou Kroner (Johann) — flats ju Minden, gegen bas 3. 1790. Er war nach S ab a tra Uterfeie ein angruefe, mer Solospieler, nur ju tanbelnd. Sein Bogen berühren ur bis Spigen ber Sair ein, um fein Worten werfer burch das ju faufig angebrachte Tempo rubato.

Rrobn (Caspar Daniel) Draanift an ber Dauptfirche G. Detri und an ber 30s hanniettrche juhamburg gegen 1790, hat won feiner Arbeit in ben Drud gegeben : 1) VI Sonaten füre Rlavier, bem Anbenten E. D. E. Bad gewidmet, nebft Thema's aber beffen Damen, und feinem Bilbnif. Damburg. 2) VI fleine Conaten fürs Rlav. Samb. in eigenem Berlage, 1787. q. 4. 3) VI periobifche Rlavier: Conaten. Ebenb. 4) Divertiffement von ta Barias tionen fars Rlay. über: brr Liebe holbes Glud empfinden, Ebend. Br. Krohn lagt bie und ba merten, bag er fein Arembe ling im Rontrapuntt und in ber fanonifchen Schribart ift.

Rram mer (Frang) vormale Mufitble reftor ben ber Dauefapelle bes Surften Gras

falfowit ju Bien, wird nicht nur unter bie porgudich guten Biolinfpieler gegablt, fons bern auch zu unfern beliebteiten Komponie ften fur bies Inftrument, wie folgende in menigen Jahren von ihm geftochene und nachgeftochene beträchtliche Angabl von Berten beweifet ; als : Op. 1. III Biolins quartreten. Paris u. Offenbach, 1793.Op. 2. 111 Biolinduo's. Offenb. 1793. Op. 3. III Biolinquartetten. Ebend. 1793. Op. 4. Ul bergi. Ebenb. 1794. Op. 5. III bers gleichen, Chenb, und ju Mugfburg, 1796. Op. 6. III Biolinduo's. Ebend. 1796. Op. 7. III Biolinquartetten. Chent. 1797. Op. 8. IIf Quint. a SV. 2 A. e Vc. Chend. 1797. Op. 9. VII Variaz. à a V. Chenb. . und ju Leipzig, 1797. Op. 10. III Bios linquartetten. Offenb. 1798. Op. 11. III Quint. à 2 V. 2 A. e Vc. Ebend. 1798. Op. 12. Sinfon, à gr. Orch. Ebend. 1798. Op. 13. Quart, a Fl. V. A. et Vc. Ebent. 1793. Op. 14. VIII Variaz, à V. et B. sur : 2 Schufferl te. Ebend, 1798. Op. 15. Sonate p. leV. et B. Ebend. und Bien 6. Traca, 1799. Op. 16. III Biolinguars tetten. Bien, 1 799. (Ginb aus verichiebes nen ungebrudten, ftart befehten Gerenaten mit michrern obligaten Inftrumenten are rangirt.) Op. 17. Quart. p. Fl. V. A. et B. Bien, b. Artaria. Desgl. Offenbach, 1799. Op. 18. Concertino a Fi. Ob. V. concert. 2 A. 2 Cor. Vc. e B. Offenbach, 1799. Op. 19. III Quart. p. 2V. A. et B. Suite de l'Oe. 16me. Offenb, 1800, auch Bien, b. Dollo. Op. 20, 111 Bioline quartetten. 1802. Op. 21, Il Quart. p. Clar. V. A. et B. Offenb. 1802, Op. 22. III Duos p. 2 V. Leipzig, ben Ruhnel. Op. 23. Quartett. p. 2 V. A. et B. 1802. Op. 24. III bergl. Offenb. Op. 25. III Quint. p. 2 V. 2 A. et Vc. No. 1. Offenb. Op. 26. III Biolinquartetten. Offenbach. 1802. Ueberdies noch ohne Dumern. VI Duos p. 2 V. Livr. 1 et 2. Daris, 1800. VI Variat. p. un Violon. Bien, b. Roger lud. Uebrigens hat frn. Rrommers Mebeit an Reichthum ungeborgter Abeen. Bib, Beuer, neuen harmonifden Benbuns gen u. frappaneen Dobulationen innern Bes halt genug,um die Aufmertfamteit ber Quars tetten, Liebhaber auf fich zu zieben und um fic baran mit balten ju tonnen, wenn uns eins

133

einmal in ben Movitaten Bergeichniffen ber arofieDame Sand n aufen bleiben follte. Und zweifelt man daran, fo hat man & roms mers Arbeit entweber fchlecht ausführen gehort, oder man ift mahrend bem Soren ben dbier Laune gewefen. Er foll aus Rate ren geburtig fenn. Doch find von feiner Are beit geftochen worden: III Duos p. g V. Op. 35. 1803. Sonata p. il V. c. acc. di Viola. IV Concertos p. le Violon. III Quart. p. 2V. A. et Vc. Op.34. Concerto p. Ciarin. Op. 36. Concertino. Op. 38.

Rropacs (Georg). Dies ift ber eigente Hiche Dame bes Behmifden Stomponiften. welcher ichon oben, unter De audii las tinifirtem Ramen Cropatius vorgetoms men ift. f. Statift, v. Bohm. Beft XII.

Rropprach (B.) Unter biefem Dar men wurden 1 802 im Intell. Bl. jur muf. Beit, ale gefrochen angefundigt: XII fleine Born, Duetten, Wahricheinlich ift ber obis ge Ropprafc bamit gemennt.

won Rruffe (Baroueffe)-blubete als porgugliche Mufittennerin und Rlaviers fpiclerin ju Bien ums 3. 1796. Bis bar bin hatte fie ihre Rinder felbft unterrichtet. Die benden Edchter, Catton und 3 uftis ne, bie es bereits icon giemlich weit im Rlavierfpielen gebracht hatten, fetten nun ihre Runftabungen unter ber Leitung ber Araulein Darabies weiter fort. Der Cobn. Baron Dic. von & rufft, binger gen hatte fcon ein Daar Jahre fruher Bers ichiebenes tomponirt und herausgegeben, wovon als gestochen angeführt werben ton: nen: 1 Micher aus La font aine's Ergahs lung, Die Barfe, filrs Klav. Bien, b. Eber, 1800. 2) Variat. p. le Clav. sur: O! Numi possenti, de Axur. Ebend. 1800. 2) Sonate p. le Pf. Op. 4. 2Bien, 1804. Bon ber Mutter giebt auch fcon bas a. Per. einige Dadrichten.

Rrug ( ... ) Ein Romponift gegen bas 3. 1700, von beffen Arbeit fich noch vers ichiebene Rompofitionen in Dift. unter Bergogs Machlaffe ju Derfeburg bes fanben.

Rrug(. . .) Orgelbauer ju Salle in une ferm Beitalter, bat im 3. 1781 an ber Ders feburger Domorgel eine ftarte Reparatur

unternommen, bann 1783 in bie Morite firche ju Salle ein neues Werf von 43 Stimmen, für 3 Manuale, unter Zufficht bes frn. Eure erbauet. Es enthalt 2700 Pfeiffen und hat, nebit dem Chore. 1634 Ebir. gefoftet. f. E. S. Genffe Orgelpredige von 1784.

Krui

Kru

Krug ( . . . ) Rantor in Dicder Bilbune gen im Balbedifden i 801, ift ein Ochulee bes ehemaligen Duifbir. 2Beimar in Erfurt, von mo er an fein Amt berufen more ben. Bier hat er es babin gebracht, baf ein Orgele Dofitip von 6 Regitern in Die Ochue le angetauft und Singepulte verfertigt more ben find, wo nun bas Dilbbeimifche Lieberbuch fleißig in ben Singitunden ges braucht wird, woben fich benn immer mehe rere feiner Ochaler Im Stande befinden. Die Orgei baju ju fpielen. Much balt biefer Kantor ein fleines Privattongert, Rerner pficgt er, ftatt ber fouit gemobniichen Rire dentantaten, Lieber aus bem neuen Daie bedijchen Befangbuche, welche er befonbers basu in Daufit febt, an Conne und Reftene gen aufauführen; moben die Dumer bes. Liedes far die Gemeinde jum Dachlefen ans geidrieben mirb.

Rrug (Buhelm Trangott) Dag, und Profesior ju Bittenberg, nachber Drofcle for der Philosophie ju Frantfurt a. b. Ober und ju Ronigeberg, und gegenmartig (1811) gu Leipzia, geb. ju Radis ben Bite tenberg am 22. Juni 1770, bat im gten Jahrg. der Leipz. muf. Beit. G. 57. einen Muffat unter bem Eitel eingerudt : Einige . Bemerfungen über Oprache und Gefang. Er hat in neuerer Beit auch eine Mefthetit berausgegeben.

Kruiffts (Ian Perk) Organist an ber reformirten Rirche ju Daarben in Sole land, bat, als im 3. 1764 feine Orgef burch einen Blibftrahl unbrauchbar gemacht more ben mar, fie felbft wieber ju Stande ges bracht. Gie enthalt 18 Stimmen für ? Dan. und ein angehangtes Debal. f. De B Diepolit.

Rrager (3oh.) f. Eriger. \* Rrager (Johann Gortlob) - Bar Dr. und ord. Prof. ber Debie. ju Salle, geb. baf. am 15. Juni 1715. Muffer bem, was icon im a. Ber. von ibm angefabrt wird, hat er auch gefdrieben ; De Organo 135

musico oculari, vom Farben/Clavegome bel. in Miscell. Berol. Tom. VII.

Rrumbborn (Cafpar) julcht Orgar nift an ber Deter, Dauffirche gulliegnis, geb. baf, am 28. Oft. 1 542, verier ichon im brits ten Lebendiabre bende Angen burch bie Biate tern und furs barauf auch feinen Bater, ei: nen bafigen Rathevermanbten. Gein Sticfvater, Damens Otimmier, ben er bierauf erhiclt, gab bie Berantaffung, baß Krumbhorn gewohnlich nur ber bline be Stimmifer genannt murbe. 26 er beranmuche, ichieu er außerorbentiche Meigung jur Dufit an fich bliden ju laffen, mesmegen ibn fein Bruber, Barthol Rrumbhorn, Daftor in Balban, bem Damale berühmten & n & b e 1, Dufiens und Componisten in Golbberg, übergab, ber ihn anjangs auf ber flote, bann auf ber Bioline, und enblich auf bem Klavlere unterwies. Diefe Inftrumente erlernte er mit folder Begierbe und trieb fie mit foldem Bleife, bağ in furger Beit feine Befchicflichfeit, nicht mur im Spiclen, fonbern fogar auch im Romponiren, allgemein befannt und ber munbert wurde. Sogar Churfurit & uanft pon Cachien horte bavon, und ließ ihn nach Dereben tommen. Bier machte er bem Churfirften und bem gangen Sofe fo viel Bergnugen, bag ibm ber Churfarft auch feine Dienfte anbot, wenn er in Dreeben bleiben wollte. Allein Rrumbborn fehnte fich viel ju febr nach feinem Bater: fanbe und feinen Befannten, als bag er fich bierauf hatte einfaffen tommen. Bielmehr eilte er wieber gurud nach Liegnis, mo man thm fogleich nach feiner Burudfunft (er war erft 23 Jahre alt) bie Organiftenftelle an ber Detere Dauffirche übertrug. Diefem Amte hat er nun nicht nutr gauge 56 Jahre bindurd mobl vorgeftanben; fonbern er hat fich auch in bicfer Beit noch außerbem,theile burd bie Bilbung mehrerer guten Confunfts ler, theile burch oftere Direttion bee Colles gii mufici und endlich felbft burch bie Ronse polition vieler Stade, um bie Runft anb feine Baterftabt verbient gemacht, bis ihn im 79. Jahre feines Alters, am 11. Juni 1621, ber Tob abfoberte, f. Dr. Bahr renborffs Liquibifche Derfmarbigt. P. II. C. 3. p. 393. wo auch fein Epitar phinm ber Lange nach ju finben ift, was aber nichts Menes enthalt.

Rrumbborn (Toblas) berahmter Soforganift bes Berjogs George Rus bolob ju Liegnis um 1600, batte grofe Reifen burd Bohmen, Dabren, Ungarn. Deutschland und bieDieberlande als Runfte ler gemacht, und ftarb berühmt am 1 4. April 1617, nachdem er nur 31 Stahre gelebt hats te. f. D. Bahrenborffs Lignib. Merts wurdigt, P. I. lib. 1. C.a. p. 169.

Krumlowsky (tohann) - Er mar ein großer Runitier auf ber Biol b'ar mour, und hat fich amar lange in Drag auf: gehalten, tam aber guiebt in Churf. Dienfte, nach Dreeben, wo er auch geftorben ift. Er war ein Bohme von Geburt. f. Statift, v.

Bobm. Beft XII. . Rrumpholy (3. 8.) - Diefer große Runftler mar in Glonis in Bobmen geboren, und juvor, che er nach Paris tam, 3 Jahr in Diensten beom garften Efters halv, wo er fich nicht nur nach Savons Muitern bilbere, fonbern auch felbit regels maßigen Unterricht in ber Komposition ben felbigem nahm. Erft bann tam er nach Das ris, wo er fo viele gute Schifer und Schile lerinnen, unter benen feine Gattin mit Recht oben an ftehet, gebilbet und bie Liebhaber fo reichlich mit guten Barfenfachen verfeben bat, wie folgenbes fummarifche Bergeichuiß ausweifet, DieArt feinee Tobes, 1790, hat fcon bas a. Ber. bemertt; bie Urfache aber nicht. Gein Tob foll namlich bie Folge ber Untreue feiner jungen von ihm jartlichft ges liebten Gattin gewesen fenn, melde ihn vers laffen und fich in Gefellichaft ihres jungen Liebhabers nad London geflüchtet hatte. In ben feinem 14ten und 15ten Berte porgefebten Debitations Briefen banbelt er pon feinen neuen Erfindungen an ber Barfe und von anbern muf. Gegenftanden. Seine Berte find, bie im a. Ler. angeführe ten ungerechnet: XXXII Sonaren fur Barfe, mit Bealeitung einer Biolin. Diefe machen in ungleichen Lieferungen, bie Op. 1. 8. 12. 13. 14. 15. 16. 17. unb 18. aus: alle gu Daris, lettera 3 aber auch gu Conbois geftoden. InOp. 16.und 17. tommen@os nateu en forme de Scene vor. VI große Rongerte fur bie Barfe, mit bem wollen Ore cheffer, machen bie Op. 4. 6. 7. unb 9. auf. Eine berfelben bat Otorace fure Rlag vier eingerichtet und ju Conbon ftechen lafe

fen. Il Sinfon. p. la Harpe, 2 V. Fl. 2 Cors et B. Op. 11. Daris, II Duos p. 2 Harpes, dont la seconde peut s'executer sur le Pf. arrangés en Sinf. concert. av. V. Fl. B. & Cors et B. Op. 5. Paris. Marlbrock p. la Harpe, Condon, b. Corri, 1796. L'Amante abandonnée, Air parodié en français et en italien, sur l'Adagio de l'Oeuvre 14. pour la Harpe, av. un Violon et B. ad lib. Daris.

Rrum phola (Mad.) bee porigen Sattin, aus Luttich gebartig, foll in ber Runft, Die Barfe gu fpielen, nicht nur alle übrigen ihres Geichlechts, fonbern auch alle ient lebenden Birtuolen auf Diefem Anftru mente übertreffen. Gie blabete gu London in ben Jahren, von 1790 bis 1800, wo fie ibr Inftrument in chen fo bobes Unfebn ju bringen gewußthat, als es vorher von ihr. rem Gatten in Paris gefchehen mar. Ber gen ibres außerft garten Spiele foll fie ibr Inftrument gur mabren Acolsbarfe ums aufchaffen wiffen.

Rrumpte ( ... ) ein Orgelbaner ju Breslau, verfertigte 1701 bas Werf in ber bafigen Ratharinenfirche, von 14 Stime men, für a Dan. und Deb. mit 3 Balgen. f. Breslauer Rachr. p. Org. S. 9.

Rrunanber (Deter) SofiOrganift ju Solftein ums 3. 1690, geborte bamale unter bie fertiaften Opieler, fowohl in 216: ficht ber guge, ale ber Saube. f. Dring Sifter. Rap. 12. 6. 38.

Rrufe ( ... ) Opernregiffeur ben ber Butermannichen Schaufpieler, Befellichaft in Schwedifch Dommeru, ums 3. 1796, mird als ein tuchtiger und fleißiger Mann geichilbert, beffen Rompositionen ben Rene ner befriedigten, fo wie fein herglicher Ger fong ben Dichtfenner entrudte. Er batte in bemfelben Jahr für fein Theater mit Benfalle gejeht: 1) Chore jum Ochaufp. Ragnar Lobbrod. 2) Bolfsqidd , Borfp. benm Friedeneschluffe. 3) Befange jum Schaufpiel Ereunung. f. Gothaifch. Theat. Ralend, 1797. 3. 217.

Rubafch ( ... ) - ftarb gegen 1780 in feinem Baterlande und gewöhnlichen Auf: enthalte, ber Oberlaufis, in ben burftigften Umftanben.

Ruchari (Johann) Direttor bes ita: lianifchen Opernorchefters und Organift an ber Stiftstirde Strahof ju Drag, ums 3. 1796, ift ein Gdiller von Geger, und wird feit bem Lobe bicfes großen Deifters. wegen ber Runft, mit ber er bie Orgel bes handelt,ber gwente Geger genannt, Dies ift aber nicht fein einziges Berbienft. Er ift auch Meifter auf ber harmonita und bem Rortepiano. Eben fo viel Achtung bat er fich auch ale Romponift mehrerer Opernitas de, Ballette, Orgeitongerte und Augen und anderer brillauten Rammerfachen zu erwers ben gewift. f. Jahrbuch ber Tout. C.123. 3m 3. 1800 batte er bie Direttion ber Operngefellichaft aufgegeben.

Ruboffsty ( ... ) Fagottift in Diene ften bes Martgrafen, Chriftian Buds wig von Branbenburg, ju Berlin, aus beut Dagbeburgifchen gebartig, wurde tims 3. 1730 unter bie größten Birtuofen feines Inftrumente gegablt. 2Balther.

Rucfite in (Graf von) blubete juBien ale Freund und Beichuser ber iconen Kune fte, befonders aber ber Tonfunit, ums 3. 1796. Er gehörte baicibit unter bie erften Biolinfpieler in Abficht ber Runft und bes Gefühle. Heberbies befaß er außerorbents . liche Zalente und befondere Starte im Une fihren großer Dufiten, welches er ben ber Aufführung berOpera rur im Auerfpergis fchen Dalafte mabrhaft erwiefen haben foll. Erae a fahrt auch eine Gallopade fure Rlapier ron beffen Rompofition in Dift. in feinem Bergeichniffe mit an. Wahricheine lich aber ift es biefe Rleinigfeit nicht allein, mas biefer marbige Dilettant gefdrieben hat. f. Jahrbuch ber Tont. G. 38.

Ruffftein (Grafvon) f. ben vorherges benten Artitel.

Rugelmann (Johann) ein Rontras punttift bes 16. Jahrhunderts ju Conigss berg in Dreugen, von beffen Arbeit noch verfcbiebene Rirchentompofitionen (Muge. burg, 1540 gebrudt) in ber Churf. Biblios thet ju Minden aufbewahrt merben.

Rubn (Mut. 2.) - Da feine im a. Ler. angeführten Berte nicht ju Paris,fondern au Mannheim erichienen find ; fo modite cs aud, wohl mit feinem Zufenthalt ju Daris, wenigftens um z7 8 5, nicht allgu richtig fenn. Seine Rlavlerfachen, von benen aber meis nes Biffens nichts in Frantreich geftochen worten, hatten 1794 fcon die Bahl bes

8ten Berte erreicht. Ich fann aber nur folgendt anfihrem: 1) III Slaviersonaten mit B.Op. 5. Mannheim. 1) Petites Pièces p. le Clav. Op. 7. Ebend. 3) Dergl. Op. 8. Bafel.

Ruhn (...) Organift und Riechentoms ponift gu Siefcheirg in Schleften, wurde noch im 3. 1793 in den Berlin, mul. Zeit, gerühmt. Mach felhren Schleifichen Nachrichten, hatte er icon 1789 aufgehört gu

fdreiben.

\* & 18 n. au (3.65am) — Das son finn eifib Lurdagiferen um verstefferer 2003, bet Diaput. de Triade Harmonica hait Wij sie mit mit phen, und verspead es, wonn er widter nach Zensischand binn, und Ammertungsin in har Junel zu gehen. De fannettungsin in har Junel zu gehen. De fannettungsin in am Junel, zu ha au e von in unt delt helpfein den erstehen. Im ALL 2323. Auch eifer beiter 2003 in der de 2323. Auch eifer beiter 2003 in de 18 dannaltun Lippierseinun Sect. 2004.

Rûch eith al (Johann Georg) ein Organit ju Nordhanfin mus I. 1700, hat jich durch verschiedene Alavier und Orgels lachen, doch nur in Wil. bekannt gemach. Ich felich einer dem Namen Aus hen th al ein Peklubium und eine Ause, mit Pedal, womit wahrscheinfich verschieden.

gemenntift. Balther.

Ruchler (Johann) Sagottift in ber Mainger Kapelle 1790, hat nach bem Gor thaifd. Theater: Kalend. von 1792, im vorhergebenden Jahre bas Singip. Agas

tia in Mufit grfebt.

Ruffner (Johann Jatob Paul) — Unter Diefem Namen führt Er a eg in feir nem Bergeichn. Wien 1799 noch eine Sonate a 4 mains gestochen an. Es ift dies ber im a. Les, bereits angeführte vormalige Organis an der Wahpungiebreche au Menne berg und nachmälge Spiermbalis des Fatz fen von Laxis, wo er aber nie Rapellmeis fter war. Holglich sit er auch der Vater des vorfreiehenden.

Rub f (Boreng) Mufitbirettor am Dom gu Damburg ums 3. 1770, hat unter ant berniblerten auch bastratorium: La Passiono di Geau Christo von Meta ft as fio, in Mpfit gefet und am 22. Mag befr Eiben Jahres bscuttlich und mit Beyfall aufgeführt, f. D. illers Nachrich. Band

IV. O. 124.

Rath n (Anbreas) Antor und Schule folge ju Blugig in Goleffen: ums Jahr 1780, 96. defelhe am 19. Januar 1730, hat außer undern nicht hieber gehörigen Drudsspiriten auch herungegeden: Sing gebicher über die Bonn umd Keltagskrants gefien, verserigt umd in Mutte gebracht. Brestau, 1768, 8. It als Dichter umd

Componift jugleich. Ruhn an (Johann Chriftoph) -Das Chorafbuch Diefes fleifigen Mannes, moe von am Ende feines Artifels lin a. Ber. noch Die Rebe mar, geboret ju ben vollitanbiaften und reichaltigiten, ble mir befiben, und une teridelbet fich won allen fibrigen nicht nur burd bie Angaben ber Provinglal 26meis dungen, fonbern auch inebeionbere burch bie lobliche Angeige bes Romponiften ber Melobie,ba mo er auszumachen gemelen it. aber boch meniaftens bee Altere beffelben, Dag die bieberige Bernachlafigung Diefer Angelge in ben Chorafbachern nichts wente ger ale gleichgaltig ift, haben bie Brn. Schriftiteller, welche in ber Befdichte bes Rirchengefangs gegrbeitet baben, 1. 8. ein Deer magen, leiber nur ju febr empfuns ben; Defto mehr Dant gebubrt Brn. Ru be na u. baf er bierburch bie Babn gebrochen bat: mabricheinlich bat ibm auch biergu Rirfibergerbie Beranlaffung gegeben, bet mit ben Rompofitionen ber vergangenen Sabrbunberte fo vertrant und befannemar, ale mit benen aus bem gegenmartigen. Bas mir von alten Choral Componiften vore fommen follte, merbe ich treulich in gegene martigem Berte berbringen. Unbere mor gen ein gleiches thun. Bielleicht tommen mir bann am Enbe ju einem Choraffompor niftens

miften, Bergeichniffe, bas einigermaßen eine Bergieichung mit bem aushait, mas mir ber reits von ben Dichtern berfeiben aufjumcie fen baben. Die barmonifche Begieitung in Diefem Choralbuche fdreibt fich noch von Rirnberger ber ober ift meniaitens une ger beffen Auflicht verfertiget morben. Uer ber die Ginrichtung und Befchaffenheit bes Bauten überhaupt findet man eine recht aue te und mit Einficht verfaßte Regenfion in ber muf. Rorrefpondens 1792. 8. 41-47. Der Titel beffelben ift folgender : Bieritims mige alte und neueChoraigefange, mit Dros vingialabweichungen. Berlin, im Beriage bes Mutors, 1786, 230 8. q. 4. Deffele ben amepter Theil, Chenb, 1790, 274 8. 9. 4. Die barin vorfommenden neuen Des lodien find von E. D. E. Bad, Quan L Rubnau, Gattermann, Barfem, Doles, Silier, Levit, Rer, Rol be. Boles und Roticher. Chorafpore fpicle für Die Orgel und bas Rlavier. Bes fammelt und herausgegeben, von te. Berr Iin, ohne Jahrgabl, aber 1791. 64 Beiten. Diefe Borfpieie find theils vom Berausacs ber und theile von Rirnberger, Ochar le, Bierling, E.D. E. Bad, Sar, fow, S. Leo Sagler, Gattermann und Dien. Doch finde ich in Denns Duf, Bergeichn, 1797 angeführt : Rabe nan's einige neue vierftimmige Chorals . gefange, welches ein Dachtrag jum Choral buche ju fenn fcheint. Er ftarb ju Bertin. als Dufifdirefter und Rantor an ber Dreps faitigfeitefirche, am 13. Dft. 1805, und mar 1735 im Mansfeibifden geboren.

Rubnel (Ambrofius) bis jum Sabre 1 800 Organift an der Churf. Softapelle ju Leipzig, errichtete im namiichen Jahre, nebft bem nun verewigten Rapellmeifter, &. X. Soffmeifter, gemeinichaftlich su Leipzia Die feitbem unter ber Firma : Bureau do Musique, befannte Runfthandlung. Dies fe Berbindung erhielt fich aber nur bis 1805, da Berr Rubnel die Banblung gans allein übernahm,und Br. Boffme i. fter nach Bien jurudtebrte. Geinem löblichen Runfteifer, feiner Ginficht in die Conwiffenfchaft, feinem Gefchmade und feiner Renntniff mebrerer Inftrumente bar . ben wir eine Menge fur bas Runftftubium wichtiger Berte, in forretten Ausgaben gu

banten, g. B. 3. Ceb. Bach & Berte für Orgel und Rlavier; eine Sammlung von Sandne Biolinguartetten; besgleichen von Dogarte Biolinquartetten unb Quintetten und Rlavierwerten; ferner Heberfehungen und wefentiiche Berbeffes rungen ber meiften Schulen bes Darifer Dafiffonfervatoriums , nebft mehreren beutichen Originaiftubien, ais 1) für ben Befang: Righini's, Erescentis ni's, und bie Darifer Gefangiebre; 2) füre Rlapier : Die Schuten von Elemens ti, 3. B. Cramer, D'egel unb Chicht, und von A. E. Daller; 3). die Berte über Generalbağ und Sarmonie pon Mibredteberger, von Catel. und von Marpurg über die Buge; 4) für die Bioline : bie Schulen von Robe, Rreuber und Baillot, ven Lcop. Mojart, Benda und Fierillo; 5) Die Bioloncellichule von Baillot, Levale feur, Catel und Baudiot; 6) fur die Blote: Devienne's; besgleichen Duc gote und Bunberlichs Coulen ; 7) für die Buitarre: Bornbarats. Buth manns und anbere dulen. Her berhaupt aber enthalt fein neuefter Ratalog pon 1812, im größten Rolio, auf so Ceis ten, die Angeige einer Menge ber berrliche ften Originalmerte aller Art , für Gefang und alle Inftrumente, von Beethopen. Cherubini, Clementi, Chert Did. und 3of. Sandn, Simmel. Soffmeifter, Mojart, M.E. Das ler, Reutomm, Dar, Migbini, M. und D. Romberg, Opobr, Spone tini, Tomafde f. 2Banbal, u.f. w., meide fich burch ichonen, beutlichen und fore refren Stich auszeichnen, und wenigftens in Diefer Sinfict ohne Probe aufgeführt merben tonnen. - Zwar tonnten Manche felbit biefe Borficht in ber Bahl ber Raufte werte, und diefe Borgfalt ben ihrer Musftats tung gur biofen Daagregei, Raufer ans juloden, berabfeben. Mar benn aber bas auch blofe taufmannifche Opetulation. ale Berr Rafnel bie Musgabe biefes neuen Leritone übernahm, beffen Beriagse toften mehrere große Buchhandlungen niche ju übernehmen magen mollten ? 2Benn fich bier herr Rubnel ber Ebre und bes Anbentens ber Runftleer melt

145

welt annahm; fo gefchah es offenbar, eingig und allein aus mahrer und achter Runftliebe und reinem Runftpatrioties mus; Gigenfchaften, welche ihn über alle Bebentlichteiten erhoben , fo bag er bies feltene Bert bem bentenben Runftliebhas ber ber gegenwartigen und funftigen Beit, auf eine bem Begenitanbe murbige Art, in bie Bante gab. Unt fo moge, wer nur jes male Bergnugen ober Duten aus biefem Berte ichopft, es diefem Kunftfreunde bans ten ! - Diefer Runfteifer; verbunben mit Rechtichaffenheit,und befondere mit Rennt nif von der Gite ber manderlen mufitalie fchen Inftrumente, vornehmlich ber & ortes piano's, von benen in feiner Sanblung beftånblg ein großer Borrath von mehreren Bauarten, von ben vorzuglichften Biener und andern Reiftern, bereit fteben,bat ihm bas Butrauen ber Renner und Liebhaber ber Dufit erworben.

Rubnel (Muguft) - Er bat von feis ner Arbeit ftechen laffen : Sonaten ober Dartien für eine und a Biolbagamben nebft bem Generalbaffe, 1698. Fol, Mehrere feiner Berte befinden fich noch im Dufeum su Caffel, mo er von 1695 bis 1700 ftand.

Rubn et (Sobann Dichael) ein Lautes nift uub Bioibagambist, mar anfangs am Dreufifden Sofe ju Berlin, hierauf 1717 am Sofe su Beimar, mo er bas Drabitat als Setretar erhielt, und endlich beum gelbe Maricall Alemming ju Dreeben in Dienften. Bon hier wenbete er fich nach Samburg, wo er eine ungewife Beit privas tifurt bat und vermutblich auch gefterben ift. Gegen 1730 hat er von feiner Arbeit ftechen faffen : Sonates; à Tet & Violes de Gam -. be. Amfterbam, ben 3. Roger.

Rubnflus (3.) - nicht Rubfins, wie im a. Ber, verbrudt fteben geblieben ift. Mit allem übrigen, mas bafelbit noch pon ihm gefagt wird, hat es feine volltommene Richtigfelt. Dur batte ich angumerten pergeffen, baf Dafius und Rahnfius Diefe Differtation gemeinfchaftlich haben bructenfaffen. Denn fo ichreibt Da atth es Ton, ber fie in Sanben hatte, G. 321. feit nes Mithribats : "B. G. Safius unb 8. R & hufius, ein Daar gelehrte Cantos res und Organiften in Berlin, was biefe uns ter 2. 9. 6 dlicht, de admirandis Mu-

sices effectibus haben bruden laffen, tan man bafelbit nachichen." Und fest hingu : "36 habe eine betrachtliche Angahl biefer Art Differtationen gesammelt, bie ben wes nigiten Gelehrten befannt feun werben: auch taum bem Damen nach. Es itebet aber bismeilen in folden fleinen Coriften vieles, bas man in großen umfonft fucht."

R amme I (Bernhard Christoph) Dres biger 1801 ju Befenrobe im Sobniteine fden, vorher Reftor ju Bebemanben feit 1796, pripatifirte vorber ale Rantidat ber Theologie bennahe 1 OJahre lang ju Duble baufen, von mo er unten verzeichnete Wers te sum Drude beforberte. Ums 3. 1796 mar er einer ber bren Randibaten, melde ber Ctabtrath ju Gottingen, nach bem Abe leben des bafigen Kantors Rubborf, an beffen telle ermablte,beren jeber jur Pros be über einerley Doefie ein Rir denftud nebit einem 4ftimmigen Choral fegen mußte. Der Br. Dufifbirettor Beimar ju Ers furt, bem ber Rath biefe bren Drobeftude jugefchidt hatte, um ihn fein Butachten bars über fällen, und bas Befte barunter mablen au faffen, ertannte smar frn. Rummels Romposition für ble verzüglichfte; befondes re Berhalmiffe brachten ce aber bennoch bas hin, ban er biefe Stelle nicht erhielt. Stine gebrudten Cachen finb: 1) 3faat Daus Gebichte mit Delobien fürs Clavier, Leips. 2) VI Clavierfonaten für angehenbe und fertige Opieler. Cbent, 1788. 3) fur Ges fang uut Opiel, Caffel, 1796, Enthalt II Lieber nnb I Romange mit 7 Bariationen. 3m 3. 1799 foller wieber eine Cammlung Lieber angefunbigt haben. 4) Dufitalifche Feierftunben. 1r Deft. 2r Deft murbe 1802 angefünbigt.

Råmmel (Johann Balentin) ein 3ne Arumentalfoniponift bibbete ju Anfange bes 18. Sahrhunberte, mahricheinlich gu Samburg. Dach bem Eitel feines bier fole genden Berte icheint er bev feinem leben Mehreres herausgegeben ju haben; brun bies folgte erft nach feinem Tobe und mar betitelt: Meuer Dufitalifder Borrath in Suiten für Soboen unb Sorner. Samburg, 1714. Balther.

Rarginger (3gn. Frang Zap.) nennt fic auf folgenben Bertden: Soche fürfit. Doche und Teutschmeifterijder Car pellmeis

pellmeifter ju Dergentheim in Franten. Das Buch hat ben Titel : Getrener Unters richt jum Singen mit Manieren, und bie Biolin ju fpielen. Mugeburg, ben Joh. Jae. Lotter, 1763. 95 Beiten ohne ben Borbes richt in 4. Bon G. 1 - 52. handelt er in Frag und Antwort von ber Gingfunft. Dann von G. 53 - 7r. vom Biolinipies fen und liefert jugleich für bepbes turge Ues bungeftude. Den übrigen Raum von G. 72 - 95. fullen Erfidrungen ber nothigs ften Rundmorter. f. Grubers Beptrage. St. II. S. 29.

Rurginger (Daul)Cohn bes porhers gehenben, gegenwartig (1807) Dufifbirtes tor ben einer Erziehungeanftale ju Bien, geb. ju Buriburg ums %, 1760, mar von feinem Bater für Die Rechtegelahrtheit bes ftimmt, welche er auch nach allen Ebellen abfolvirt hatte. Da aber fein Bater ben beffen vorzüglicher Unlage jur Dufit nicht unterlieff, ibu auch in Diefer Runft grunde fich ju unterrichten; fo brachte es theils bie heftige Melgung bes Sohnes, theile auch Die Aufmunterung vornehmer Bonner ends lich bahin, bag er bie Jurisprubeng aufr gab, und fich ganglich ber Dufit wibmete. Er fam barauf nach Dunchen in basChurf. Baterifche Ordefter, wo er balb folde Forts fcbritte machte, baff er noch im namlichen Sabre feiner Anftellung fcon eine Operette, "Die Grafin," mit fo vielen Benfalle in Dur fit febte, bag fie in furger Beit mehrmals nach einander gegeben wurde. Er minfchte nun mit feinen erlangten Talenten feinem Baterfanbe jut bienen, und fam besmegen wieber nach Burgburg jurud. Deib und Diffgunft vereitelten aber balb biefe aute Abficht, und nothigten ibn, fein Glad in Regentbitrg ju fuchen, wo er auch fogleich in ber bafigen Sapelle ale Sofmufiter mit einem angemeffenen Gehalte angeftellt murbe. Durch feinen Rielf und Dienfteifer erwarber fich auch hier fo viel Butrauen ben feinem Sofe, baß ihm bie Rompofition bet Dufit aufgetragen murbe, welche jur Reper ber GegenmareRaifer ? ofe ph & II. ju Regeneburg aufgeführt werben follte. Much biefes Auftrags entlebigte er fich fo ehrenvoll, baß ber Raifer, biefer raffinirte Runftfeuner, nicht nur felbft mehrere Othe de bavon auf bem Rlaviere birigirte, fons

Kui bern ihm auch eine angemeffene Stelle vers fprach, wenn er fich nach Bien menben wollte. Dice gefchah, und er erhielt bafetbit obige Stelle, welcher er feitbem mit viclem Bleife, jum Dugen feiner Boglinge, vorges ftanben hat. Geine Rompositionen follen burchaus planmagia geordnet, und mit eis ner gludlichen Difchung von Beniegugen und fontrapunftifchen Runften bearbeitet fenn. Mehrere trefflich gearbeitete Rirchens ftude follen fich barunter befonbers auss zeichnen. Bon Overn werben ihm, aufer ber oben genannten Grafin, noch in ben Theaterfalenbern maefdrieben : 2) Die Muminagion; aufgef. ju Bien 1792. 3) Robert und Ralifte. Ebenb. 1794. Aufer biefen find von feiner Arbeit, nach ben Bers geichniffen ber Dufitverleger, geftochen: 4) VI Lieber für bas Rlavier, Bien, ben Rurgbed, 1789. 5) XII beutiche Einge. furs Rlap, welche im Reboutenfagle ju Bien aufgeführt worben. Bien und Darme ftabt, 1791.

Rutte 1(Cafpar) von Baffertrubingen im Unfpachifchen gebilrtig, lebte um die 3. 1 574 bif 1 586.und mar ber erfte Drofeffor ber Dufit und qualeich Rantor und Dufite birefter ben ber Atabemie ju Mitborf. Dach ber Beit murbe er Diafonus ju Bobrb, mels des Amt er aber frepwillig perfaffen und fich nach Augeburg begeben haben foll. Belne Befdichte ift in tiefes Duntel gehallt, und wird felbft in Bill's Durnberg, gel. Ber. stemlich verworren erzählt.

Rummer ( . . . ) ein Jagottift aus Dress ben, ließ fich 1799 ju Leipzig boren, unb murbe wegen feiner Fertigfeit und feines ans genehmen Cones unter bie porguglichften Deifter biefes Sinftrumente gerechnet. f. Muf.Beit. 1799. C.428. Bon ihm find ben Ruhnel verlegt : 12 Pieces p. 3 Bassons. Oc. 11.

Runftmann (3. G.) Raufmann in Chemnis. Gein Gifer far die Zontunft. feine Renntnig ber Rompofition und fein braves Rlavierfpiel jeichnen ibn unter ben Runftfreunden rahmlichft aus. Gine Gine fonie von ibm murbe in Leipzig mit Benfall aufgeführt. Bon ihm find 1811 ben Breite topf und Bartel geftochen: 6 Quabrillen für Orchefter.

Runte ( ... ) ein vortrefflicher Biolinift,

ged, in Ohhmen, lebte lange Zeit im Prag, wo er fich beym Grafen Duquois im Dien im Fright beginnt bei den Zeit blich bei der Zeit das er zink Schaft ber Zeit das er zink Schaft bei den Lande erführen Zeit auf dem Lande erführen Zeit er der Schaft werden ist Ober der Schaft der Schaft

Rung. f. Rung.

Rung (Thomas Anton) - wird gu Drag, mo er lebt und geboeen ift, ben feinen Talenten ale Romponift, auch unter bie ber ften Rlavierfpieler gezählt. 3m 3. 1799 führte er ju Deag die Rantate : "Die ihr bes unermeßlichen Beltalls," welche Do a a e t fårs Klavice gefeht hat, mit vollem Deches fter, mogu er die Stimmen ausgefest batte, mit vielem Bepfalle auf. Debr aber, als buech bies alles, fcheint ee fich burch feine Ers Enbung bes Orcheftrion einen Damen in ber Mufitmelt gemacht ju haben ; auch icheint er felbft einen vorzüglichen Werth auf Dice Bert gu legen. Dice Inftrument, wel des im Meufierlichen einem Blagel gleicht, nur bağ ber Raften ungleich hober ift, foll Bee Mufit eines vollen Orcheftere febr nabe tommen, bas Crescendo und Decrescendo auf eine hineeigenbe Art ausbruden und ein Deifterftud im Dechanismus u. in ber Bufammenfebung fenn. Es hat as Regir fter gu folgender Disposition : 1) Fortepias no pout F bis brengeftr. a. 2) Cautengug. 3) Sebel gur Dampfung. 4) Roppeln gum Sibtenwert. 5) Sibte 4 Bug. 6) Dulcian gebedt 12 guß. 7) Galicet, gebedt 2 guß. 8) Biola ba Gamba 8 Tug. 9) Giffibt ger bedt, 2 guß. 10) flote offen 8 guß. 11) Sobiffote vom eingeftrichenen chis beenger ftrichen a, 8 guß. 12) gagott 12 guß. 13) Balbhorn, 8 Tuf. 14) Rlarinett ober Dos boe jum Ginfeben, 8 Tuf. 15) Debal von C. 16 Ruf. 25 Taften, 16) Lautengug bes Pebals. 17) Pebaltoppel in bie Labe bes Orgelwerte. 18) Canfter Tremulant. 10) Schweller. 20) Debalverftartung. 21) Sperrventil. Dies alles mird burch amen Rlavicee und Debalin Bewegung ger febt, wogu aber, wie er felbit geftebt, auch

ben bem fouft gefdidteften Wirtuofen, eine befondere Borfbung in dem Gebeauche unb ber Berbinbung ber Stimmen und bem verschiedenen baju nothigen Boetrage ges hoet. Die Erfindung biefes Infteuments fceeibt fich vom Jabet 1791 ber. Seitbem er aber basienige, mas er bamals verfertie get hatte, abgegeben bat, ift in ben Jabeen ven 1796 bis 98 mieber ein neues und uns gleich volltommneres fertig geworben. Go glangend und überrafchend aber auch ime mer die Birfung biefes Inftrumente fenn mag ; fo bleibt es boch, wie alle übrigen mit Dfeiffenwert verbunbenen Fortepiano's. ein mubfeliges & ichaft für ben Befiger, es beftanbig in bu uchbarem Stanbe zu ere halten, wenn man bebentt, bag ben jeber veranberten Temperatur im Bimmer bas Saitenwert, 1. B. ben mehrerer Ralte, im Zone fteigt, inbef, aus ber namlichen Urfar de, bas Dfeifenmert im Sone finte, Und fo umgefehrt ben ber Baeme. Eine auss führlichere Befcheeibung biefes Inftrus mente giebe er felbit, 6. 88. bes I. Sabea. ber Leips. muf. Beit. Die wieberholten Bees fuche im Inftrumentenbaue beachten ibn 1799 auch auf die Erfindung eines Bogens flaviere ober Bogenflugele, meldee aber von ben Borfchidgen und bee Manice ber Ben. Chlabni und Dener mertlich abweicht. Gein Inftrument namlich bat 65 Taften, vom Coutra F, bis gum brene geftrichenen a. Dieje Taften brauchen taum berührt ju werben, um ben Eon jur Anfpeache ju bringen, beffen Starte nnb Comache übeigens gang vom mehreren ober minbern Drucke bes Fingers abbangt, Much die Mechanif und Bewegung bes Bor genrahmens ift viel einfacher und leichter. als an ben bisher befannten Inftrumenten biefer Art. Geine eigene Befdreibung bas von finbet man im aten Jahra ber Leips. muf. Beit. O. 475. Gein Dogmalion ift 1781 ju Drag gebeudt worben. Geitbem hat er noch berausgegeben : 2) III Gefane ge für das Clavier. Drag. 4. 3) XXIV beutiche Lieber mit Rlavierbegleitung. Leipe gig, ben Breittopf, 1799. Ben ben verr fchiebenen Anführungen biefer Lieber finbet man feine Bornamen balb mit E. X., balb mit 2. 2. und an einem beitten Orte, mit 3. 2. angebeutet, woburch bas Lerifon

bennahe um ein Dabr Artitel reicher ger morben mare.

Runge (C. S.) Duffflehrer und Ins Arnmentalfomponift st Deilbronn, bat fole genbe Bette von feiner Arbeit ftechen lafe m: 1) XII Pièces p. 3 Cors. 1793. 2) VI Sammlungen von Tangen f. Riev. 1793; mehrere auch vollftimmig. 3) III Duos à 2 Flageolets, Liv. 1, 1796, 4) VI Trios pour & Cors Liv. 2. Seilbronn. 1800. 5) III Quatuors p. Cor, V. A. et

Vc. Op. 1. Offenbach, 1800. Rung en (Briebrich Lubwig Memil) gegenwärtig Ronial. Danifcher Rapellmeis fter ju Ropenhagen, geb. ju Labed ums 3. 1763, eluer unferer vortrefflichften Runfts ler, fepes von Seiten feiner Romposition, feines Rlavierfplets, feiner Runitwiffen, "fchaft ober feines Bergens; hatbennoch mehr rere Jahre mit einem wibrigen Schicfale getampft, bis felbiges enblich, gleichfam burch feine Berblenfte gewonnen, ihn auf eine fo ehrenvolle Beife belohnt hat. Dit Rreuben trete ich aber biesmal gurud. um einen Dann für mich reben ju laffen, ber fich ben feinem Leben fo viel Anfprache auf bie allgemeine Sochachtung erworben bat, ich menne ben Ropellmeifter & chult wels der mir turs vor feinem Tobe noch folgenbe biographifde Dadrichten von Sen. & nne gen eigenhandig entworfen und jugefchicht hat, Ohne nun ein Bort in biefem Muffar be, ber bem Bergen feines Berfaffere fo viel Chre macht, ju veranbern, felbft feine eiges ne Perfon nicht, in ber er ergablt, werbe ich feinen Auffas ohne einige Unterbrechung mittheilen und basienige, mas ich in meinem bereite porber verfaften Artifel noch etma bemertenswerthes finde, am Schluffe ber Od ulgifden Rachrichten anbangen. "Rungen, feit 1795 Rapellmeifter in Ropenhagen, hat von ber Beit an mit ers ftaunlichem Bleife viele fowohl theatralifche als geiftliche Dufiten gefdrieben, Die meis fterhaft ausgeführt und mit großem Bene fall aufgeführt worben find. - Er tann fest obngefahr 363abr alt fenn. Er ftubirte um 1784 in Riel, und lebte viel mit bem Prof. Er amer, wo ich ihn perfonlich fene nen lernte und oft Gelegenheit batte, fein fertiges Rlavierfpielen, fcnelles Dotenles fen, brillantes und gefchmactvolles Fantas

firen, feine granblichen Einfichten in bie Rompofition, Die er fich burch eignen Rleif erworben hatte, feine Musarbeitungen mans derlen art, mir einem Borte, fein großes Stenie zu bemunbern. Ben meiner Anfunfe in Ropenhagen 1787 fand ich ihn bafelbit. Es batte ibm nicht gluden wollen, bie erfte Affompagniften Stelle ben ber Rapelle ju erhalten. Er blieb beffen ungeachtet ba, meif ein angenehmer Birtet von Areunden, ju benen ich auch gehörte, ihn an Ropenbagen feffelte. Er nubre feine Beit, fich ims mer mehr in ber Rompofition feftgufeben. ftubirte fleißig Partituren, und tomponirte perichiebene Belegenheitentriffen, in benen ein größerer Aufwand von Runft und Fleiß borbar war, als man in folden Duften ger wohnlich ju fuchen und ju finden pflegt. Bein erfter theatralifder Berfuch mur bie Over Holger Danske von Baggefen, bie 1790 unter meiner Direttion auf bem Dationaltheater aufgeführet und mit gros Bem Benfall aufgenommen murbe. In biefer Oper, mo bas Pathetifche, bas Ems pfindungevolle mit bem bohen und niebrig Romifchen abmechfelt,legte Rnnsen fcon einen Beweis ab von feinem richtigen Urs theil und Gefühl, von feiner Renntnif bes Theatereffette, und von feiner fruchmaren Erfindung. Gin folder Berfuch lief ben funftigen Deifter abnben. Da ihm aber in Ropenhagen Die Mueficheen gu einer feften Stelle verfchloffen waren,und bas Informis ren ibm febr laftig warb ; entfolof er fic. fein Blud in anbern Begenben gu verfur den. Er ging auf mein Anrathen nach Bers lin, wo Stel darbt ihn mit offnen Armen aufnahm, und alles Mögliche that, ihm ben bortigen Aufenthalt leicht und nubbar für Die Runft su machen. Geine Begierbe ju arbeiten war Urfache, baß er ein Singftud von einem bortigen Afteur in Dufit febte, bas aber megen bes geringhaltigen Tertes ben ber Muffahrung fein Glad machte. Rungen fanb balb nachber Gefegenheit, ale Mufifbirefter mit 900 Gulben Gehalt ben bem neuen ftehenben Theater in Frants furt a. DR. anheftellt ju merben. Diefe Seelle gemabrte ibm ben Bortheil; baß er aufs genquefte mit bem Genie De sarts in beffen Singftuden befannt marb, mit bem fich bas feinige balb innig vermebte.

Dies

Diefem Borbifbe arbeitete er nun mit fo gludlichem Erfolge nach, baß, ale er etliche Jahre nachher, ebenfalle ale Dufitbirettor ben ber Schaufbielergefellicaft in Drag. fein "Bingerfeft" auf bas bortige Theater brachte, bas Drager Dublitum es mit bem lauteften Benfalle aufnahm ohngeachtet fols ches fo febr burd bie De a gart fchen Singe frude vermobnt mar, bag in langer Beit fein anderes bort batte auftommen fonnen. 11m biefe Beit ohngefahr war es, als ich mes gen Rrantlichteit um meine Entlaffung in Ropenhagen anhalten mußte; und ba ber Ronig es mir anbeimftellte, einen Dachfols ger ju ernennen, folug id Rungen vor, ber nun ber bortigen Rapellmeifterftelle jur Satisfaftion bee Sofce und bes Ropenhar gener Dublitums mit Ehren vorftebt. Schabe nur, bag bie trefflichen Berte, bie er bort ausarbeitet, in Deutschland nicht fo befanne merden, als fie es verdienen. Er ift mit einer Buderint, einer febr brapen Sangerin, werheprathet, die fowohl auf ber Krantfurter, als Prager Bubne als erfte Sangerin engagirt mar." Co weit nach Soutgens Sanbfdrift. Der Holger Danske murbe ju Ropenhagen pom Ber bruar bis jum Junius bes 1789. Jahres mit immer gleichem Benfalle angehort. Bugleich arbeitete ber Rapellm. Och ult. burch beffen großmuthige Bemuhungen eben bies Stud aufe baffge Theater gefoms men war, ununterbrochen am Sofe gu Rungen 6 Beften, um ihn far Ropenhas gen gubehalten. Aber umfonit : Rungen fah fich genothigt, im Julius 1 790 ju Bers lin fein Glad ju fuchen. Bie febr and bier feine Talente gefchaßt wurben, und wie febr es fich inebefondere der Sr. Rapelim. Re is chardt angelegen fenn lief, felbige an bar figem Sofe gelend ju machen, baron findet man eine rubrende Ergablung in ber Bers lin. muf. Monatsichr. C. 23. Bolgenbe feiner theils gebeuckten, theils noch unger brudten Berte, unter welchen et auf ein Oratorium felbit ben großten Berth legt. tann ich min noch nennen : a) Rarben Befang: 1) Holger

Danska, ober Oberon; eine banische Oper in 3 Aft. Klavieraus, mit unterger legter beutschre Uebersehung herausgeger ben von E. F. Eramer. Copenhagen, bep

Sonnichien, 1790, 152 Beiten, ar. q. 4. a) Die Beinleje. Oper in 3 Aften, für Drag 1793 gefdrieben. Rure Rlav. geftod. 1798. 3) Hemmeligheden, (bas Gebeimnig) Oper, für Kopenhagen 1 796. 4) Lieber mit Begleit, bes Rlav, Burich, b. Mageli, 1794. 5) Somne auf die Barmonie, Doef. von Berften berg, mit einer Bignette von Eips, f. Rlav. Ebend. 1794. 6) Die Hufe erftebung, Oratorium von Thom. Ebaas rup; jur Partitur aus bem Danifchen aberfest, von C. &. Odmibt v. Phis feldet, welche Ueberfebung im Juniuss ftud bes beutiden Dagazins von 1796. No. 7. fingerudtift. 7) Ein zwentes Dras tortum von Thaarup, banifch ; beffen Titel noch nicht befannt ift. 8) Dragedukken, banifche Oper, 1797. 9) lokeyen, Defal. 1797. 10) Erik Ejegad, eine gros fe banifche Oper. 1798. 11) Salleluja ber Schopfung, von & aggefen, banifd, unb pon Odmibt p. Dhifelbe fine Deute fche überfebt. In Partitur gebrudt, Cos penbag, und Samburg, 1798. 212 Ceiten. Desal, in Dartitur und auch fure Rlavier. Burich, b. Mageli, 1800, 12) Naturens Rost. (DieStimme ber Manur.) Danifche Oper 1799. 13) Offians Barfe; große beutiche Operette, in 3 Aften, 1799. Doch ungebrudt. 14) Somne auf Gott, von Somide w. Phifelbet; in Dufit ger fest von ic, Burich, b. Dageli, 1 800, ift nur fürs Riavier. Hymne à Dieu, paroles de C. F. Schmidt etc. Paris, b. Biquerie. 1800. 15) Trauerfantate auf Rapellm. Sonly's Tob, 1800 ju Ropenhagen im Rongerte für die Confunftlerwittmen, (bas eben bem Berftorbenen feine Eneftehung ut verbanten hatte,) aufgeführt; mobey bie fammtlichen Ditglieder ber Ronigl. Ras pelle in Erauer erfchienen. 16) Cantate ju Feper bes neuen Jahrhunderte, für die bas uifche Boffirche, (ffir melde ber Rroupring ihm eine goldne Uhr verehrte) 1801. 17) Die Beimfunft. Eine banifche Oper, ju Ros penhagen 1 80a jum erftenmal aufgeführt. 18) Der Eroberer und ber Friedensfürit. Eine banifde Rantate, aufgeführt 1802 14 Ropenhagen ; filr melde er som Kronprine gen eine golbne blau emaillirte Dofe jum. Beident erhiet.

b) gar Orchefter: 1) Duvert. nach bem

bem Thema bet Our. jut Bauberfibte. No. 3. Leipzig ben Ruhnel.

Rungen (Johann Paul) — tret ju Enbebet 1747, Jahren noch als Mitglieb ju Miß iete muß. Gesitzat. f. Wispiere for Sibilitat. b. N. IV. G. 107. Erft im J. 1724 wurde er vom Schlage gerahrt, worauf er 1781 flatb. Bergl. Abnig be 16 w.

An h d'er (Johann Kreng) — Er ift im Briffe mus Seifning von dem serchmient Er ein, umb fiand mit & die ied me gere gegen geleger get gut geleger gett gut geben gen der Leite gere geleger, eine Alleger in der Leite gere geleger. Auf Bliger in Formalien so ammunen dei ger finfen. Auch verferigt er die fogenannte erne geleger geben gesten geben geb

Sapbn gehulbiget, indem er ihr feine große Klaubersonart, Ocuvre game, auf bem Litel beeftieben jugeriguett bat, Biefel bei geber beren meister heiter war es biefelbe, burch beren meister heiter Bortens fie fid 1799 io großen Worpe fall erwarb. Ueberbies ertlätze fie auch ber verflochene Da ub er 1797 für eine ber Biefent Komponistinnen.

Auch weil (...) ein Inframmtol ju temponit um 229, möglicheinis ju Bereiniste gemet Schaft, alle mille, Bereiniste gemet Schaft, alle mille, an: 1) eine Ordertre Lindone. 3) Ein Engereine für öbligen Vollein: 3) Ein Blointonger. 4) Ein Beachdentoger. 3) Ein Bilontolinger. 6) Ein Geachdentoger. 3) Ein Bilontolinger. 6 den Bereinister für Klacintert, Rivis um Sagot. Im D. 366 ware ruibt mehr am Beden.

Ruttnoborfty (Johann Depomut) gulett Chorregent auf dem Drager Schloffe und in ber Benebitts.Rirche auf bem Brabe fdin gu Drag, geb. bafelbit, mar ber Cohn Beits Rutenoborffp, welcher als einer ber vortrefflichften Tenoriften an ber baffe gen Detropolitantirche im 3. 1771 ftarb. Diefee hielt felbit ben Cobn gur Dufit an. melder anfangs an ber Metropolitantiche und ben Maria be Bictoria Tenoeift murbe und hierauf obige Stellen eehielt. Er ftarb abee fcon 1781 am hibigen Bieber. Unter feinen hinterlaffenen Rompositionen were ben II Deffen und VIII Sinfonlen anges filbrt, weiche man mit Benfall aufgenome men hat, f. Statift, v. Bohm, Beft XII.

A 131 (Anton Jeleph) ein Komponif, 1796 ju Pheresburg, ift ein Godifer von tom verfreberen von Dittere do ei, febr dem Febr der der der der der der der der febr dem der der der der der der und Kodernin, der Kompolition führer, und est der in fehr weit gebrach haben fall. Er de Christonia und Kongres für alle Jahrtumehre nicht nut, foldern aus Geniger, Duren, die "Gedimont und Kongres für alle Duren, die "Gedimont und Kongres" und mehrere deutsche und deutschliche Arien fomponitt.

Rubm (Carl) f. Rhom.

## r

Liabad ens (...) bieser französische Continster das 3. 1797 because gegeben: Nouvelle méthode pour appendre à jouer du Violon et à lire la Musique. No. s. Menn de Musique. No. 1. 6. 09, wenn der Name nicht das seicht verbeucht ist.

Labarre (L. I.) Biolinist im Orches stre ver geoßen Oper ju Paris ums Jahr 1800, ist ein Schilte von Biottl, und hat von feiner Acheit betannt gemache: III Duos conc. p. 2 Violons. Op. 1. Liv. 1. Paris, 1800. III betgl. Liv. 2, und

III bergl. Liv. 3. 1802.

La Barre (Trille) ein Guitarrift ju Daris und Romponist für fein Instrument. nennt fich Professeur et Compositeur de Musique auf feinen Berten, beren er feit 1790 fcon mehrere burch ben Stich befanne gemache bat. Rolgende tonnen bar von genannt merben : 1) Nouvelle Mithode pour la Guitarre, à l'usage des personnes, qui veulent apprendre sans maitre. Oc. 7. à Paris, 1793. Bielleicht bas queführlichite Bert über biefen Gegens fanb. Beine Stimmung ber Buitarre ift e. h. g. d. a. 2) Recueil pour la Guitarre, ou Leçons graduelles faciles pour perfectionner les Ecoliers, qui ne chantent pas. Oc. 8. à Paris, 1794. 3) Etrennes de Guitarre, ou recueil des plus jolies romanc, et couplets qui aient paru dans l'année 1787, suivis d'uneSonate avecViolon obligé, et autres pièces, par etc. Op. a. Paris, b. Baillen, 1788.

Labat (...) mahricheinlich ein jeht lebember Continfter ju Paris, von beffen Arbeit 111 Biolinquartetten erft ju Paris by Mahalle, und darauf 1793 ju Offens bach gestochen worden find, ole Op. 1.

La de & (...) Bistinift beym Nationals theater:Ordiefter ju Beelin, ift ein Deuber von Ehr. Aran La de & e. Lencefanger bey eben biefem Theater, und foll 1798 bereits viele und mitunter fest gute Violinduo's, Trio's und Quadro's u. bergl, geschrieben daten. La Borde. f. Borde.

Lacher (Jojeph) Rapellmeifter im Reichstift Rempten,und Bieeugle auf bem englijden horne, geb. ju Sauftetten ben Mugeburg am 5. Dlov. 1739, mar von feir nem Bater, einem Dorfmufitanten, ber die Soboe und Rlarinette gwar nur nad bem Gebore, aber bennoch gut blice, fcon vom 7ten Jahre an ju gleicher Befchaftigung angehalten. Die ber Biolin wur be ber Ans fang gemacht, welcher ben zunehmenben Sabren noch bie Doboc bengefüge murbe: und auf bepben Inftrumenten brachte es auch ber Cobnbald fo weit, bag er ben Bas ter ben allen feinen Aufwartungen fraftig unteritaben tonnte. Dies Befchaft ichien aber bem jungen & a cher in die Linge fue feine Rrafte ju geringe. Er manichte in ber Runft weiter ju tommen, und taufte fich besmegen einen Musiug aus Dosarts Biolinichule, woraud er die Erempel unabe lagig ubte. Und ba er fich nach gerabe auf ber Bioline machtiger fühlte ; fo bielt er fich nun jum Seabemufitaneen in Quasburg. Much taufte er fich ein Ragott,und übee bies Inftrument fo fleißig, bag er es balb mehr ale nur mittelmäßig fpielen fonnte. Biers auf trat er ale Baffonlit in Dienfte bes Raifert. Digassifchen Infanterieregiments ju Infprud, mo er bas Blud hatte, an eis nem bafigen Argte und geichicften Dilcetans ten, Damene Gerftner, melder bie Rompolition bem Rapellmeifter Came merlocher ju Mannheim ftubirt batte, nicht nur einen Freund, foudern foggreinen Lebrer in ben Beundregeln gur Rompofition ju finden. Drey Jahre barnach verließ er ben Regimentebienft und begab fich wieber nach Mugeburg, wo ihm Biulini eine Stelle im bafigen Domfapitel/Orchefter verichafee, Dach zwen Jahren unternahm er eine Birtuofen/Reife in bortiger Gegenb herum, bie Strasburg und Bafel, und fand milest in ber Rapelle bes Grafen von Ros nigsegg ju Mulenborf Dienfte. Diefe vers mechfelte er aber nach 3 Jahren mit abnlie den benm Beibmarichall ju Arichhaufen, mo er aber nach 3 Jahren nebft ben fibrie

167

gen Gliebern ber Rapelle entfaffen murbe. Da nun eben im Brifte Rempten eine mus fitalifche Tever vorfiel ; fo trug er feine Diens fte an, welche auch fogleich angenommen wurden, und die er im 3. 1790 bereite tt Sabre lang jur Bufriebenheit feines Burfts abte,unter oben gemelbetem Charafter, verfehen hatte. Außer feinem Stubium bes englifden Borns, welches er mit Ragotte griffen als Deifter ju fpielen meiß, außer einen Bemühungen, feine theoretifchen Renntniffe burd bie Odriften eines Ries pel. Marpurg und Bogler ju etweis tern, und außer den Lehrstunden, welche er auf bee Abes Befeft an 7 Rnaben auf Bladinftrumenten geben mußte, batte er fic auch febr viel mit ber Rompofition ber fchaftiget, und viel für Inftrumente gefchries ben, befonbere Rongerte fur ben Sagott, Die Boboe, bas englifche Sorn, bie Rlaris nette und Bioline , besgleichen Quartete ten, Quintetten und Oftetten für befagte Inftrumente. Ueberbies hat er auch "Ems ma und Ebgar," ein Duobrama, filr ben Befang in Duft gefest. Bon allen biefen ift aber bisher noch nichts gebruckt worben.

Badnith (Anton) - Diefer fleißige Romponift ift ein Prager von Geburt, und hatte feinen eeften Aufenthalt in 3merbrite den mahricheinlich fcon gegen 1780 mit Paris vertanicht, wo er noch gegenwartig (1799) mit Recht als Runftler in vorzüglis der Acheung fteht. In feiner Jugend mar er ein feltener Rlarinift. Dichte befte menis gee wurde er auch unter Die guten Bioline und Rlavierfpieler gegablt. Dem Rlavier fceint er fich auch weiterbin au Daris gans ausschließend gewibmet ju haben. Bang neuerlich bat er mit &. Abam gemeine Schaftlich ein Bert über Die Rlavier Applie tatue gefcheieben und bafelbft berausgeger ben, bem man im bafigen Ronfervatoire ben Borgug guertannt bat, bag bie Boglinge in felbigem barnach unterrichtet merben folle ten. Der Eitel und jugleich Inhalt beffele ben ift folgenber : Nouvelle methode, ou Principe général du doigté pour le forte-piano, suivie d'une collection complette de tous les traits possibles avec le doieté, en commencant per les plus aises jusqu'aux plus difficiles, ter-

f. Duf. Rorrefpond, August, 1799. 8. 45.

minée par un dictionnaire de passages anssi doigtés, tirés des auteurs les plus célèbres, par L. Adam et Lachnith. à Paris, 1798. Seine praftifchen Berte hatten gegen biefes Jahr fcon bie 15. Rum. erreicht, wovon hier VI Bioline Quartette, Op. 7; VI Riavierfongerte, ... Op. 9. und 10; VI große Ginfonien, Op. 11, und 12; XII fongertirende Rlaviers trio's mit Biolin, Op. 14. und 15, alle gu Paris geftochen,nur angeführt weeben fons nen. Ungleich größer ift aber bie Angabl feiner fure Rlavier arrangirten und jum Stich beforberten Ginfonien, Duvertaren und Operetten anderer Romponiften.

Ben Rubnet in Leipzig find geftochen : a) Premières Leçons et 38 Pièces agréables (Danbfthte mit Applitante) de tout genre par gradation, le tout doigté, p. Pf. à l'usage des élèves du Conservatoire de Musique, p. Adam et Lachnith. b) Airs de Danses de diverses nations: Turque, Russe, Espagnole, Hongroise, Allemandes et Anglaise, p. Pf. comp. p. Lachnith. Da übrigens auf mehrern feiner Berte bas l'aine feinem Damen angehangt ift; fo giebt es mabefcheinlich noch einen jungen Zontunftler biefes Damens, vielleicht einen Sohn von ihm ju Daeis. Es lagt fich alfo auch nicht gerabeju beftimmen ob ber altere ober ber jungere Lach nith es ift, welchen gegenwartig auch far bie Darifer Theater . arbeitet. Bahricheinlich mag es ber lettere fenn. Unter biefem Damen ift namlich auf bem Theatre Montansier ju Paris, ges gen 1 799 bie Operette aufgeführt worden : Lefils denature. Zuch find bie aus Dos garte Bauberfiote, bem Figaro, D. Juan und ber Clemenza di Tito jufammenges ftoppelten und 1801 ju Daeis aufgeführten Les Mysteres d'Isis fein Beet. Dan wae aber ju Paris mit biefem Blichwerte nichts meniger als jufrieben, nannte bie Oper Cach nithe Operation, und ben Eis . tel : Les misères d'ici. f. Statift.v. Bobm. Seft XII.

La & mann (Mb. Beinrich) hat gefchries ben : Gebanten über bas ben Tonbern ges funbene golbene Born. Damburg, 1735. 4. Bohl nur antiquarifden Inbalts.

von Ladner (E. R.) mabricheinlich

ein Dilettant, hat ale feine Arbeit in ben Drud gegeben: VI Lieber. Samburg,

1797. Lacombe (Taques) ein ehemaliger Buchhandler ju Paris, geb. bafelbit 1724, hat folgende jum Theil hieher gehorige Berte herausgegeben : 1) Dictionnaire portatif des Besux-Arts, ou Abrégé de ce qui concerne l'Architecture, laSculpture, la Peinture, la Gravure, la Poësie et la Musique, avec la définition de ces Arts, l'explication des Termes et des choses qui leur appartiennent, eance, et de la mort, les circonstances les plus remarquables de la vie, et le genre particulier des talens des personnes qui se sont distingués dans ces différens Arts parmi les Anciens et les Modernes en France et dans les Païs étrangers. Paris, 1752. 1753. 1759. 8. Die amente biefer Musgaben murbe 1758 ine Italianifche überfest. fr. Dr. Fors tel merte baben an : baf bies Bert, ben aller Seichtigfeit, boch Gulgern bie Bers anfaffung ju feinem Borterbuche gegeben habe. 2) Spectacle des beaux Arts, ou considerations touchant leur nature, leurs objets, leurs effets, et leurs règles principales. Paris, 1761. 1765. 2 Bans be in 12. Ift in fehr feichten Gefprachen

abacfaßt. Lacroix. f. Croix.

Laderner (S.) ein jest lebenber Contunftler ju Paris, fdeint fait, ben Ine fangebuchftaben feines Bornamens abges rechnet, ber folgenbe ju fenn. Indeffen finde ich ibn im Iourn. de la Litter. de Fr. An. VI. p. 127. fo ausgebrudt und gmar vor folgenbem feiner geftochenen Werte: 111 grand. Sonates, avec la charge de cavalerie, p. Clav. Oc. 4. Paris, 1798.

Ladurner (I.) ein Parifer Tone tanitler bat für bafige Theater gefchrieben : 1) Les vieux Foux, Operette. 2) Vensel ou le Magistrat du peuple, 1794-Berner geftochen : 3) III Sonat. p. la Clay, av. V. at Vc. Op. 1. Paris, 1793. 4) III Sonat. p. le Clav. av. V. Op. 5.

Ebend. 1802.

Laelius (D. Daniel) ein lautenift au Anfange bes 47. Jahrhunderts, gab bers aus: Testudo Spiritualis. Franffurt, 1616. 4. Dies Bert enthielt Die Lobmaje ferichen Dialmen nach ben frangonichen Deloblen fur bie Laute. Balther.

Lammerhirt (G.) lebte 1797 ale Sofmeifter benm Grafen von Erbach ju Erbach, von mo er von feiner Rompolition burd ben Stich befannt machen lief: 1) Gr. Sonat. p. le Fp. av. V. Op. 1. Offens bach, 1797. 2) If Sonat. facil, à 4 mains p. le Clav. Op. 2, Ebend. 1798.

24 Ber (Johann) f. Lefter.

Lactius (lacobus) ein Gelehrter ensemble les noms, la date de la nois- . aus einem ungewiffen Beitalter, von lowen geburtig, bat eine Rebe unter bem Eitel herausgegeben: Encomium Musices. Maftricht, 1600, f. Swertii Atb. Belg. und Valer. Andreae Bibl. Belg.

Laetus (Georgius) Archigrammas teus ju Mugeburg im 3. 1545, bat einige Jahre fruher eine Commentatio musices berausgegeben. f. Calblingers Debic. Bor. f. Concent. 4 - 8 voc. Augsburg,

1545. 4.

Lafond ( ... ) ein hoffnungevoller Biolinift unbBogling bee berühmten Robe. lief fich 1800 ju Paris, und jwar fcon in feinem t 5. Jahre mit bem lauteften Bene falle uber fein vortreffliches Spiel boren. Er barf alfo nicht mit bem folgenben vers wechselt merben.

Lafont ( ... ) ein megen feince fertie gen, reinen, netten und empfindungsvollen Bortragesberühmter junger Birtuge auf ber Bioline, fam 1792 mit Brn. Bere thaume, feinem Lebrer, aus Franfreich nad Deuichland, mo er zu Samburg allges meine Bewunderung erregte. Er foll nach ber Beit feinem Lehrer nach Labed gefolgt fenn und fich noch 1795 bafelbit aufgehals ten baben.

Lagarde ( ... ) - (im a. ler. f. Garde) lebte noch 1788 ju Paris als Surintendant de la Musique bes Grafen b'Artois, auch Maitre de Musique ber Enfans deFrance. Bu feinen bramatift;en Werfen gehort auch noch bie Oper, Egle.

La gener (Daniel) Organist gulosborp su Anfange bes 17. Jahrhunderte, geb. gu Marchpurg in'ber Stepermart, mar gulege Romponift bes Grafen von Lofen ftein, und bar von feinen Berten berausgegeben :

1) Mo-

1) Melodia funebria 6 vocum, Viennea, fota; 36, 1) Sobolea Musica, i.e. Cantionet Sacrae 4 — 8 vocum. 1602. Entháltz 3a lateintíghe Bejdinge. 1) Florrum Leasseorum semina vocibus quatuor per musicos numeros disseminatuor per musicos numeros disseminata, per etc. Noriberges, 1607, 4. f. Dra u d. Bibl. Cl. 4) Meume tratific Lièder mit 42-limmen, 3) Mentes, 1606, 4.

La g o (Giovanni del) ein Benetiauer, bildete als Zontanilez gegm bie Mitte des 16. Jahrhunderts, und har geschrieben: Breveintroduzzione alla Musica miaurata. Venezia, 1540. S. Alberici im Catal. deel' illustri Scrittori Venet.

p. 15. rahmt dies Bertchen.

La harpe (I.F.) — Diefer berühmer ir und noch un Baris blüchen Beleibert iff auch der Berfehre bestiebert des auch der Berfehre best. Lycke, ou Cours de Litterature ancienne et moderne, par etc. Tom. I — XII. Paris, 1801.
71. 8, 3 in beffen Tome XII. (App. 6. et 7. handler evon allen Arren der Dere auch won der inklainischen. Uederziebe unterfuder er die Bruterungen in der jedigen fransjöften Wähmer und in einem Benjehmente befenderzeit Memoires zur la musique par Gretzy.

Direttion.

Laiolle (Franc. de). Bon blefem Bonnonfften des 16. Jahrhunderts som: men Melodien vor in einer 1530 bis 40 in långl. 8. gebrucken Sammlung von Gefängen in verschieden Sprachen, welche floh noch aufber Swischure Bischiedet befindet.

Laire (Mr. de) ober Delaire, ein französischer Zonfunster, hat geschrieben: Traite d'Accompagnement. Patis, 1700. Nach des Rousses au Diction. warre der erste, westeper des Regle de 1'Octave, oder die Jarmonie auf ben durch die Zonlester auf: und niedersteigenden Basson ten (unter den Zanzosin) betannt macht.

Lais (. . . ) erfter Tenorift bey ber gros

Ben Oper ju Paris im 3. 1798, jog floor. 1780 bie allgemeine Achtung der bafigen Liebhaber durch seine volle und angenehme Svinne und durch seinen geschmackvollen Borttrag auf sid. Hr. Rapellin. Reis charbt fand, das erben berähmten Die vid im Ausbruck noch übertraf.

\*La la nde (Michael Richard de) — Ausflössiche Wochsichen von seinem Eden spieterman im a. Er., Lande, Zur Drecke von sient Affeis spieterman, im Err mangelung einer wichtigene Rommplisten, im Err mangelung einer wichtigene Rommplisten, im Err mangelung einer wichtigene Rommplisten, im Err haufte Schaig von Einer Mitter Schaig von Zurentreich von betreit nieter Entstehe Schaig von Zurentreich von heffen himteriele seiner Wilters für 40000 Eine, f. Gas. franc. Amsterd. 17.26. No. 53. und 17.28. No. 89.

Lalemi (...) ein Stümper in ber Kompolition, und daber ein einzehlbetre Menich, gab durch seine Subeleven die Beranfalfung ju dem Sprückworte: Es gehet auf einkant aus. Und nach dem Dach, Nan u u ein s wurden zu seinerzseit schleche te Gestung gewöhnlich Lakmi, Velinge genennt. s. Garraon i Piazza univ.

Disc. 40.

\*Lalouette (lean Franc.) — ift auch ber Komponift eines Motettenwerts, welches in Boivins Catal. 1729. p.

14. angeführt wird. Lamaniere, f. Maniere,

Lamaria. f. Maria.

La mark (...) ein franjsfirfer Gerdieftre und Affrikter, die im Strajeho bed Rational Inflitute ju Paris, um puor von tra Mille in matymatifican um physic friem Willenflooften. Er befohrfragt nich 1799 miter Waterie for Sans, um dieere gab bem Inflitute eine Memoire, in medder er feine manderlen Devokatungen über biefen Gegenfland aufgefammet parte. [1 Journ. de la litter, de Fr. An. III. p. 85,

Lamarre. f. Marre.

La m b a r d o (Francesco) ein neapes litamischer Romponist, welcher in bes Capaccio Forastiero, Giornata L. p. 7. ger rahmt wird.

Lambert (...) ein noch unbefannter Romponift ju Paris, von beffen Arbeit Pley ein Rondeau dedie & Plan-

Lamiras, ein Poet und berühmter Tonfunfter bes alten Griechenlandes ans Thracien geburtig, blubete noch por bem Domer, und foll nicht nur bie Dor i fche Zonart erfunden haben, fonbern auch ber Erfte gewefen fenn, welcher jugleich bie

Plantade im Stiche herausgab. Es ift für ben Gefang und bas Rlavier. f. Leips. muf. Beit. 3abra. III. C. 249.

Lambert (Johann Seinrich) - Seis ne im 3. 1774 in ber Atabemie ju Berlin porgelejene Abhandlung : Remarques sur le tempérament en Musique, murbe nicht, wie im a. Ber. gefagt ift, 2 Jahre ipas ter, fondern in dem namlichen Jahre in Die Memoires ber Berliner Atabemie einges rudt. Meberbies gehören noch folgenbe treff: liche atuftifde Abhandlungen Diefes Das thematifere hicher: 2) Observations sur les Tons des Flutes, ein fehr imereffanter Auffat in ben Memoir. de l'Acad. de Berl. 1775. 3) Sur le son des corps elastiques, in ben Nov. Act. Helvet. Tom. I.p. 42, 4) Sur la vitesse du Son, in ben Mem. de l'Ac. de Berl. 1768. 5) Sur quelques instrumens acoustiques, in ben Mem. de l'Acad. de Berl. 1763, wels che portreffliche . Abhandlung auch vom Prof. Buth ju Frantfurt a. b. Q. ins Deutsche überfeht, mit Unmerfungen, 1796

ericbienen ift. Lambert (Michel deSaint) - Bon feinem Leben gicht bas a. Ber. hinlangliche Madricht, Seine Berte find : 1) Traite de l'accompagnement du Clavecin, de l'orgue, et des autres Instruments. Das rie. 1680 und 1707. 8. 9 Bogen ftarf. 2) Principes du Clavecin. Daris, 1702. 9 Bogen. 3) Erio's fur verichiedene Ine ftrumente.

Lambertini (Giov. Tomaso) ein Romponigt,blubete ju Benedig um die Mitt te bes 16. Jahrhunderts, und hat bafelbit 1569 bie fieben Bufir Dfalmen à 4 voci bruden laffen. f. Draud. Bibl. Class. p. 1549. Auch befinden fich noch auf ber Churf. Bibliothet ju Dunchen von ihm: Madri-

gali a 4 voci. Venez. 1 560. Lambertus, zwepter 21bt des Bes nebiteinerfloiters St. Lauren; ju Entrid.in ber eriten Salfte bes 1 3. Jahrhunderts, hat bas leben bes beil. Deribert, Ergbichers pon Coin, beidrieben und einen in Daufit . gefetten Lobgefang auf felbigen angehangt. f. Reiner, de claris Scriptorib. biefes Rlofters, C. I. lib, I. in Bern. Pezii Thesauto Anecdot. noviss. Tom.IV. P. 1.

Barfe ju feinem Befange gefpielt bat. f. Hist. de la Mus. T. I. p. 23. Lamotte ( ... ) 3m Orchefter bes

Theatre Lyrique ju Daris befindet fich 1798 ein Biolinift Diefes Ramens. Db es aber berfelbige ift, von bem bas a. Ber. mehs rere Dadrichten giebt, ober ein anberer, bavon fehlen bie Dadrichten. Lampadarius (Ioannes) ein Tons

funitler, bidgete ums 3. 1 300 als gwenter Canger ju Ronftantinopel. In ber bafigert Datriarchalfirche maren namlich bamale vier Ganger angestellt, gwen gur rechten und zwen zur linten. Der erfte jur rechtent bief mit feinem grichifden Damen ber Principalfanger,n. ber gweptelampad as rius, melches alfo mahricheinlich der Amtse name unferes lam pabarius mar. Er hat de Musica recentiorum Graecorum geidrieben, melden Eraftat ber Mbt Dars tin i in Mit. unter bem Litel: Tegrologia rag nudixig regeng, befaß. Ueberbies hate te Bur nep in ber Ronigl. Bibliothet git Turin ein griechifches Dift. aus bem 15. Jahrhunderte gefunden, worin mehrere Somnen und Lobgefange vorfamen, wors aber Lampabarius als Remponift bers felben angezeigt mar. f. Burnen Vol. II. p. 48.

Lampadius ( ... ) ein Rantor ju Lineburg in ber erften Salfte bes 16. Jahrs hunderts, bat nachitchenbes Wertchen bers ausgegeben : Compendium Musices, tam figuratiquem plani cantus, ad formam. dialogi, in usum ingenuae pubis ex eruditissimis Musicorum Scriptis accurate congestum, quale antehac nunquem visuan, et iem recens publicatuin. Adjectis etiain regulis concordantiarum et componendi cantus artificio: summatim omnia Musices praecepta pulcherrimis Exemplis illustrata, succincte et simpliciter complectens, Bernae, 1539. 8. Baltber führt eine Auflage biefes Eraftats, Bern, 1537. 7 Bogen in 8. an. f. Samtins,

Vol. II. 408, welche lettere fich auch noch auf der Dunchner Churf. Bibliothet bes findet.

165

La mp n e ll i (...) mögfögfnidig migt up Pari dötemet indimigter Zont finjter, son bem nadötforden klitnigfer en fri den öff-nig grijoden mesterni ...) Romances, tirées du Donna de Paulis, a.v. acc. de F. p. 110 E. Zont Determan. St. Zammi. ... 1VI nouv. Romances, av acc. de F. p. 110 E. Zont Etm. 1. 179 ktp Este. ... 2021 und gåt det en fra de state en state en state en general en state en state en state en state y J. La Diable en morte l'anour, Romance, Etm. 1. 799. 4) Le Chien de la Seine Romance, Etm. 1. 799.

Lampe (Friedrich Moolph) - julebt Paftor an S. Inegarii und Prof. der Theo: logie ju Bremen, war geb. ju Detmold am 19. Rebr. 1683, und flubirte auf bem Some naffum su Bremen,wo er auch feinen Erat. tat de Cymbalis ausgrbeitete. Biemohl bies Bertchen alfo unter feine jugenblichen Arbeiten gezählet merben muß; fo murbe es boch fo aut aufgenommen, bag es nicht nur in Solland wieder aufgelegt, foudern auch in U g od in i Thes. aut. sacr. T. 32. p. 867. mit eingerudt murbe. Der vollige Titel heißt : De Cymbalis veterum Libri III. in quibus quaecunque ad eorum nomina, differentiam, originem, historiam, ministros, ritus pertinent, elucidantur, Traj. ad Rhen. apud Guil. a Poolsum, 1703, 18 Bogen in 12. Hes berdies findet man imCatal. Bibl. Fabric. P. III. p. 25. No. 429. eine Delineatio tract. de Cymbalis veterum angezeigt. Muffer biefer geboret noch unter feinen Schriften hieher: Exercitationum sscrarum Dodecas, quibus Psalmus XLV. perpetuo Commentario explanatur, immist is variis ad sensum S. Scripturae hieroglyphicum et antiquitates sacras spectantibus. Ums 3, 1720. Sans belt p. a E. von ben levitifchen Gangern.

"La mpe (Johann Friedrich) — Nach Burn ey's Gefchick, Vol. IV. p. 672, werließ er 1749 Sondon, und hielt fich a Jahre ju Dublin auf. hierauf waudte er fich 730 nach Beinburg, woer fich eben fo febr ju feinem, als der Muffliebhaber Beften niederließ, als foom m Juli 1751 ein

La my e (2) dann ober Gereg Friebrich)
— Lamme im Gebenjeider Lipsener Scherber
von 1796 © 149, timb 21. ninter beiden
von 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 ©
1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 ©
1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 ©
1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 ©
1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 © 1796 ©

La mp u g na ni (Giov. Battista)
— befanb fid 1-44 auch ul schont, woer
feine Opern aufführer, welche juwar nicht
eten ineitum großen Deite geleicheten was
ren, aber angenehme und mitterer Meloi
ein und Beflaggerentigheten. Be wagen bie
Opern Alfonso 1744, und Siroe 1755,
aufter einigen eingehen Zeiten up da fi ese
ein? 6. Opphe find im a. Per. noch nicht aus
geführt. f. Du erne v Vol. 1V.

3. L. a. c. (M. l. a. Chevalier de la) gegrambrig (1. 20.2) ju B?rbun, war voer 1790 Officire for der Springel Reinig. Renn, Garz 6, verlieft wöhrende der Westellen wie Wasterland, und hielt sich eine Reitlang 11 Aranffritz 4. W. auf, wo er gigwans gen war, sich vom Massierlahterricht; ju rendfren, 20. der Cheffelm gewandt, wo er 1797 auf den Odsieffen gewandt, wo er 1797 auf den Cheffen gewandt, wo er 1797 auf den Deitsche Gemande (1. 20. den von eine der Eich befannt gemadt: 1.) Romanese et autres Chants de Zilla, Paris, 2.) III. Sonat, p. le Clar, v. v. V. Eden, Op. 2. 3) VI Airs var. p. le Clav, Ebenb. Op. 3. Op. 4. ift nicht befannt. 4) Sonate brillante p. le Clav. Chend. Op. 5. 5) III Sonat. p. le Clav. et V. Op. 6. Ebenb. Op. 7. ift nicht befannt. 6) III Sonat. p. le Clav. av. V. et B. Offenbach. Op. 8. 1793. 7) Grand Concert. p. le Clay. Op. g. Frantfurt, 1794. 8) III Trios p. le Clay. V. et B. Op. 10, Offenb. 1795. 9) Plainte de Venus sur la Mort d'Adonis, Cantate av. Acc. de Pf. a V. A. et B. Maini, 1795. 10) Recueil des Allemandes, Angloises etc. p. leClav. Biett, 1793. 11) Thêmeav. 12 Variat. p. le Clay. 1801. 12) Air Russe av. 7 Variat p. le Clav. 13) Quart. p. le Clav. av. 2 V. et Vc. Op. 13. 14) II gr. Trios p. Clav. V. et Vc. oblig. Op. 11. Muges burg, 1802. Coon 1788 mar ein Professeur de Violon, Ramens Lalance, am Theat, Franc, engagirt ju' Daris, f.

Lanc otta (Salvatore) — blühete gegen unfere Zeitzu Eurin, und war wahrs fceinlich ber nehmliche, welcher im a. Ber. unter Lanzotti noch einmal vorfommt.

unten Lancez.

Lancez (...) Professeur de Violon, mierr unter feinem Bildniffe genannt mitt, stand im J. 1788 bey der ersten Biostine des großen Operns Orchester ju Paris, nnd pract als der vierte in der Reibe.

La nde, f. Lalande,
2 an de, a fel (Godenn Brebrid) ein
früger Stichentenwenitt mit Dezmit en
früger Stichentenwenitt mit Dezmit en
Gedenführe gu Erfert, seb. zu
Gedenführe auf einer geber gestellte
Gedenführe auf einem zu einer Weiter
heiter Aussteller, am zu z. Wage 1683,
fernte des Stanten der gegente Weiter
heiter von der Geden Weiter
heiter von der Geden Weiter
heiter von der Geden wir zu gestellt, umb er
hieter von der Geden weiter
heiter von der Geden wir zu gestellt
Gefart als Richentemmenlich herverhat,
mb wurde, nachher ein fell mit 230 pt
hand werde, nach der geden der geden
hand weiter der geden ein felle Generate
hand weiter der generaten der geden ein der
hand der der geden der geden der geden der
hand der geden der geden der
hand der geden der geden der
hand der geden der geden der geden der geden der
hand der geden der geden der geden der geden der
hand der geden der geden der geden der
hand der geden der geden der geden der
hand der geden der geden der geden der geden der
hand der geden der geden der geden der geden der geden der geden der
hand der geden der

Landi (Steffano) ein Komponis, iebet ums J. 1619 als Kapellmeiste vos sichhofs ju padva, nach der Zeit um 1634 aber ju Ram, als Witglied der Pähistichen Kapelle. Bon solgenden seiner gedruckten Berte sinder man noch Nachrickt: 1)

IV. p. 97. ...
Lan di u. u. (Franciscus) ein ber chmure binder Philosoph und Afredga, bildet pu Mercry umd J. 13 so und war pusieris Mictual auf einem Afredga, ber Sinig war Gypern und particular einem Afredga, bie der Sinig war Gypern und prosessen ihm der Sinig war Gypern und frang kechetin. Er hatverschiebene finner Sennpflitzenen Franksprechen. F. poecis netit Catal. Scriptor. Florent, p. 59.

Landriano (Carlo Antonio) -Mis Sopranift, wird er in Picinelli Aten, dei Letterati Milan, p. 106, jum Bunderwerte erhoben. Im meiften triume phirte er ale Sanger ben ben Reften, melde ben Belegenheit bes Beplagers bes Bergogs von Darma, Oboarbo garnefe, ane geftellt murben, bie ihm grofe Beichente einbrachten. Er erhiclt barauf ju Mailand Die Organiften Stelle an St. Raffael, mor ben er jugleich am bafigen Dome als Gans ger angeftellt wurde, farb aber fcon im 3 3 . Sabre feines Alters. Bon feiner Arbeit find gedruckt worden : Motetti à Voce sola. Mailand, 1655. Diefem nach mochte er mohl fdwerlich noch 1680 gelebt haben, wie im a. ger, nach bem gaborbe gemele bet wirb.

Land in (Dem.) cine Miche befen. Du port, zeichnet fiel die 725, im Concert spietune fan Bacis, als Kimd den 725, im Concert spietune fan Bacis, als Kimd den 73, alpren, duwed eine steine Geleghicklefeteit auf dem Fortepiane aus, ohne im geringsten ib Schwäde der Kulle der Kimblet in ihrem Westerage Genereten zu lassen, fo. daß Dem. Der et de au. hire Echercia und Benn Kinder, die ist Geber dem ihr einkantete. Er er am er a Wingagin der Willet, Jachge, II. E. gray. Man wergleiche mit diesem Artitel dem öbigen ist Gueria.

Lanfranco (Giovan Maria) da Terentio Parmegiano, einer unferer die teften Zonlehrer nub mufitalifchen Schrifts Reller, lebte ju Unfange bes 16. Jahrhun: berte, und mar, nach des frn. Dr. Fors tels Bermuthung, Kantor ober Rarelle meifter am Dom ju Brefcia. Gein Bert, meldes megen feines gelehrten Inhalts won feinen Beitvermanbten fehr gefchabt wurde, führt ben Eitel : Scintille di Muaica, che mostrano a leggere il Canto fermo e figurato, gli accidenti delle note misurate, le proportioni, i tuoni, il Contrapunto, e la divisione del Monochordo, con la accordatura de varii instrumenti, della quale nasce un modo, onde ciascun per se stesso imparare potra le voci di la, sol, fa, mi, re, ut, In Brescia, per Ludovico Britannico, 1533. 142 Seiten in 4. Dies Buch ift fo ftien, baf teiner unferer auslandifchen ers ften Literatoren, meber Labor be, noch Samfin sund Burney, ja felbft nicht einmal Dat. Dartint, ein Eremplar bavon icheinen gefannt zu haben. Mur in Deutschland ift es noch ju finden, und gwar auf ber Bergogl, Bibliothet ju Gotha, mor burch ber Br. Dr. Rorfel in Ctand gefest morben ift, une nicht nur ben bieber noch unbefannten vollftanbigen Eitel Diefes Berts, fonbern auch noch verfchiebene ans bere intereffante Dadrichten von ber Eine richtung und dem Inhalte deffelben, 6.277. und 27 8. feiner Literat, der Mufit, ju fchens ten. Indeffen ift es fonderbar, bag von bics fem geichagten Berte meber Englander, noch Frangofen und Italianer eine andere Ansgabe angeben tonnen, als eben biefe von 1533. Denn wenn Burne p bie Sabre Jahl 1538 angiebt; fo liegt offenbar ein Schreibefehler in feinen Dachrichten baben jum Grunde, indem er hinjufest : bag es von ben nachfolgenben Schriftftellern baue fig und mit großem Lobe citirt worden mas re, wie 3. B. vom Vanneo, im Recauetum di Musica aurea. Rom, 1538. Schwerlich aber mochte ein Buch, in jenem Beitalter, in bem namlichen Jahre feiner Erfcheinung in einem andern Berte citirt

Lang (grang) f. Langius unten.

worden fenn.

"Lang (Sparinthus) f. bas a. Ber.

Es muß Die ronomus & eorg heißen. und gehort alfo bas, was bafeibit gefagt wird, ju dem weiter umen folgenden Arfle tel Langins, f. O.785. ima. Ler. Einen Spacinthus gicht es gar nicht.

Langbaine (Gerard) Dr. ber Theol, und Drapofirus ju Orford im Coller gio Regina, geb. ben Barton Rirtein Befte morland 1607, war ein gelehrter Mann und in mehreren Biffenfchaften erfahren, wie feine Schriften ausweifen, und ftarb am 10. Febr. 1658. Bon feinen Schriften gehort hieher : Account of English Dramas and dramatic Poets. London, 1691, Da biefe Anegabe lange nach feineur Todesjahre fällt; fo ift es wahrscheinlich die, wie 36 der melbet, von Charl, Gile d o n umgearbeitere Ausgabe biefes Berts. Langdon (Richard) - Bon feinen gestochenen Berten babe ich noch gefune ben : 1) Songs, 2 Books. London, bep Prefton. 2) Canzonets. Op. 7. Cbenb. 3) Divine Harmony, Book I. enthalt bennahe 60 Dialmen in Dartitur, mit einer Sagott ober Bioloncellftimme. Derfelben sweutes Buch ; enthalt bie folgenben An-

Glees, Ebend. Lange (C.) Lettor und Lebrer ber Bes redfamteit ju Braunfchweig, mabriceins lich um 1784, ift ber Berfaffer folgenber Dendichrift: Attifche Unterhaltungen, ober die Bereinigung ber Poeffe und Tone funft. Eine Borlefung, in beuticher und englifcher Oprache, bie auf Befehl bes res gierenben Berjogs von Braunfdweig im Fürftl. großen Opernhaufe bafelbit gehale

thems etc. London, bep Bland. 4) XII

ten worben, von u. f. w. . Lange ober Langins (Bieromy mus Georgius) - mar geb. ju Savelberg. im Brandenburgifchen und hat herausge: geben: 1) Cantiones Sacrae 4, 5, 6 et A voc. Pars 1. 9larnberg, 1580. 2) Der: felben zwenter Theil, Chenb. 1584. Benbe Theile find dem Rathe ju Bresiau dedicirt ; ben welcher Gelegenheit er melbet, baß ibu ein unverhofftes Unglud feinen Dienft aufs. sugeben genothiget habe. Bon feinem traus rigen Eude giebt fcon bas a. Ber. unter Langins Radricht. 3) Reum gegierte Tricinia. Erfitrt, 1618. 4.

Lang c (Johann) blubete als Rompos

nift ums 3.1651, wo er in 3 e fe ne "bichs terifchen Blebes: Flammen" verfchiebene Delobien verfertiget hat. 28 alther.

Lange (30 jann) ein Benechtiner möndy under, Gaden im 15. oder 16. 3ahre hundert, ift ein vortrefflicher Muftlus ger wesen, und hat viele Meldbien über seiner und anderer Ordenskicher Seguangus werfertiget, s. I od o ei Mexleri de Viris illustr. Monsster. S. Gall. lib. 1. C. 41.

Lange (Infann) ein Orgelbauer, hat in ber Runigunbentirche ju Rodlith ein Bert von 26 Stimmen erbauet, welches 1732 von G. Dolgich en renovirt worz ben ift.

Lange (Joh. Cafpar) Rantor ju Bils besheim in ber zwepten Salfte best 7.3abrs hunderts, hat herausgegeben : Methodus nova et perspicua in artem musicam, b. l. recht grundliche Anweifung wie bie eble Mufit mit allen jugeborigen Studen aufe allerleichtefte und gemiffefte nach heutiger neueften Art fabigen Subjectis in furger Beit bengubringen fen. Debit einem Unhans ge ber jebo gebrauchlichften mufitalifchen Borter, wie auch jur Uebung nublicher gus gen und jum Texte blenender Erempel. Bilbesheim, 1688. 64 Geiten in 8. 3n Bragen und Mutworten. Er fcheint ber namliche ju fenn, melder im a. Ler. als Romponist unter bem Damen Cafpar Lang angeführt wird.

"E nier (Jafen) Chahplete am Meirer Walischlierte und demantische Bomenus, nieße aber Laten um Kennt-Misse, dur Medhaus 1752, dem 1770 jurch auf Lheater, versämb sich des auf mit der folgenehr erhalbunten Angerin, Waria Antonia Web et., und siehert sogen 1750, der Willes in der Operette, "Abeische sogen 1750 der und sieher der der der der der Denthein," weche auf mehrern deutsche Denthein," weche auf mehrern deutsche Denthein, weche auf mehrern deutsche Denthein, der der der der der der der jehr der der der der der der der der ihm den, hängt er auch als Jamete gemein ihm den, hängt er auch als Jamete gemein der Gelleriere State. Den ein Willere

\*2 an ge (Luife) — bie Gattin bes worhere gefenden und Schwester ber Mad. M or gart, ift nicht in Wien, fondern gu Manne heim geboren. Sie betrat 1779 das Theater jum erften Male, fam hierouf nach Wien und wurde bafelift 1791, nach mehreren Reifen, jum zwepten Dale für bie große Oper mit 400 Dufaten jahrlid engagirt. Um 1795 privatifirte fie bajelbit bloß, engas girte fich aber im folgenben Jahre ale erfte Sangerin benm Odroberichen Theater 14 Samburg, von mo fie Oftern 1798 jum neuen beutiden Operne Theater nach 2ims fterbam mit 800 Dufaten Gehalt, frener Bohnung und a Benefigen abging. Der Berf. bes Jahrbuche ber Tont, von Bien entwirft ein zu reifenbes Gemalbe non bies fer Sangerin, ale bag ich es bem Lefer hier vorenthalten burfte, wenn er fagt : " Boff bem Rompofiteur, beffen Werte fie vorjus tragen hat! er wirb überichwenglich baben geminnen. 3hr Befahl wird bem feinigen suportommen, wird ibn überrafchen. Ber fchopft folche Eone aus feinem Bergen, wie fie? und weffen Tone bemeiftern fich unfer rer Bergen fo unwiberiteblich, wie bie ihrie gen ? Belche Rlarheit bes Zons, welches fcmebenbe Bachfen und Berlofchen, melde Schattirung, welche fcmelgende Uebergane ge burch bie Molltone,melde perlirten Erios len und Laufe, melde reine beutliche Eriller pom entitebenben Diano bis jum ftårtiten Rorte und wieber jurud jum fterbenben Diane, meldes Recitatip voll Machbrud. Barme, Bahrheit, lebenbiger Mefthetit! u. f. w." Am Dandner Theater hat fie nie gestanben.

Lange (Ratharina) Soffangerin und Schaufpielerin ju Dunchen,geb. juDanns beim 1774, ift eine Ochalerin ber Mad. 2Benbling ju Mannheim, und betrat 1 792 bas Theater jum erften Dale. Much biefe wird wegen ihrer muf. Rennmiffe, wes gen ihrer bellen und reinen Stimme von beträchtlichem Umfange, und wegen ihres geichmactvollen Bortrages gerühmt, und foll im Abagio und Allegro gleich ftart fenn. 3m 3. 1793 that fie in Gefellichaft ihres Baters eine Reife nach Italien. f. Berlin. muf. Beit. von 1793. G. 30. Gigentlich gab es ums 3. 1790 gren Cangerinnen Diefes Damens auf ber Munchner Bubne, bie eine mar eine geb. Boubet, und bie andere eine geborne Ota mi 6, Gattin bes Ben. Lang, Sorniften in ber Dunchner Rapelle, eines braven Ordefter Mufitus, mogu auch fein Bruber, Frang gang, aleichfalls Sornift, gerechnet werben tann.

Die

Die benben la ng in Minchen haben aber feit ber Zeit den Gefang aufgegeben und find nun vortreffliche Schaufpieierinnen.

Langina (Franciscus) ein Schüllen Assensie und Samponite des 17. Jahrhubers, hat in ben Orud gegeben: Theatrum Solitudinis Asceticaes, sive Doctrinas Melodicas ad norman sacrorum Exercitiorum S. P. Ignatii, a 4 voc. et Instrument. Zugsburg, ben better, 1717. 4. Definber (dip nod auf ber Duff Bellouder in William) den. Bergeiche eben De i am an.

Langius (Hier. Georg.) f. gange. Langle (H. F.) (f. im a. Ler. Angle) - Profeffor ber Singichule am Rationals Inftitute ber Runfte ju Paris feit 1795, ift nach ber Berficherung bes verewigten Ederichmibt, ju Monaco in Stalien geboren, und heift mit bem Bornamen Onorato. 3m 3.1796 genoß er die Ehre. daß fein Dame, auf Befehl des Direttor riums, unter ben Komponiften bes aten Range ju Paris offentlich mit ausgerufen murbe. Ueberhaupt fcbreibt man ibm bar felbit große Einfichten und Renntniffe, for mohl in der Theorie, als Praris gu. In lettererfoll er auch bereits ehrenwolle Pros ben, in mehreren fleifig gegrbeiteten Rir chenftuden abgelegt haben, weiche aber durch die Revolution unbrauchbar gewors' ben find. Rach berfeiben bat er gwar auch noch verfcbiebene Teftgefange unb Dperetten ausgearbeitet ; boch icheint er fich mehr mit ber theoretifchen Schriftstelleren zu beichaf: tigen, mie folgende Werte bemeifen, in mels che er noch mehr über andere Gegenftanbe herausjugeben verfpricht. Anger bem, mas bas a. Ber. von feinen Berten angiebt, ton: nen nun noch weiter angezeigt werben : 1) Traité d'Harmonie et de Modulation. Paris, 1797. Rol. Ben ber Anfundigung bee folgenben Berte, f. Iourn. de la Litterat. de Franc. 1798. p. 126. murbe amar bemerft; bag bie Deutschen, welche gute Richter in biefer Sache maren, geeilt hatten, bies Bert in ihre Oprache übergue tragen. Es muß aber bennoch bamit fo bas ftig nicht jugegan ien fenn ; benn fcon geht bas 1799. Jahr ju Ende, ohne baß fich irs gendme eine Dadricht von Diefer Ueberfer bung gefunden batte, Zuch mochte fie mobil

aberflußig fenn, ba es une nicht an grundlis den beutiden Berten über bie Barmonie fehlt. 2) Traité de la Basse sous le chant, précedé de toutes les règles de la Gomposition. Paris, b. Rabermann, 1798. Dochte vielleicht noch eher einer lies berfehung werth fenn. 3) Corisandre on les fous par enchantement, Opéra Ballet. Paris, b. le Duc, 1791. 4) Romance sur la Liberté des hommes de couleur. In ber Mus. à l'Usage des Fêt, nat. eingerudt. Enbiid 5) Nouvelle Methode pour chiffrer les accords, par H. E. M. Langlé, ancien premier maitre du Conservatoire de la Pieta a Naples, et Bibliothecaire du Conservat, de Franc. Paris, 1801. 8. 25 Ociten Text und 9 Rupfertaf. Er arbeitet auch an einem Compendium fur ble Singicule, f. and ben Artifel Yriartc. Diefer brave Rinftler frarb am 20, Gept, 1807 auf feie nem Landgute ben Daris, als Bibliothefar Des Konjervatoriums. Unter feinen berause gegebenen Berten nanute man auch einen "Eraftat von ber Buge." Er mar noch ein Schier des großen Leon, Leo.

Lan glois (Francois) ein Budy. und Aupferftid. Jander ju Darie ums J. 1630, wurde febr gerihmt, wegen feines kunftvollen Spiels unf der Kusette (Attiemen Sachfeite) und auf mehrern Influtumenten. Sein Bildniß ist von den bevohn berühmten van Dykund De fue in gr. Kein verfend.

Langmafia e (Gattried) ein Kompor mit, julicht Kammer: Aerwalter und Bags fänger am hofe ju Siemach, gede, ju Guber am 3. April 1684, hiet fich Sadre auf ber Addeimig zu Leipig auf, murbe 1720 uach Eifenach zu och jeber Detellen berufen, worin er 1732 noch lebte. Er hat mehrered für die Kirche und Kammer gefehr. Ba let

eber.

\*La niere (Nicol) — Er war 1568 in Jualien geboren, und brachte, neiß bem Coperario, basie eben erimbnen Keich entein aus feinem Bateriande mit nach Englend. da wie in is führt a Derectum oder sogsannte Masquen an, weiche er um sie, führ 2 depart in Murit gefet dat, Bent der einen, om Ben 3 on fon is Bent fick, wirte auferkällich gefage, das fir 1617 is first date fick, wirte auferkällich gefage, das fir 1617 is

Lapis (Santo) - war gu Bologna geboren und wird vom La Borde unter bie guten Romponiften gerechnet.

vom Lantere im Stilo rocitativo fep gefist worden. Sein von ihm felbst gemale tes Bildnif hangt noch in der Musikschule gu Ocford. f. Hawkina und Burne y's Histor.

de Lanis (Franc. Tert.) ein unber tannter Belehter des 17. Jahrhunderts, hat geschrichen: Magisterium naturse et artis, opus physico-mathemat. Brixiae, 1648. Tom. I. H. Hol. Das 10te Ouch des II. Tom. handelt de Sono. s.

Fortele Literatur.

de Launoy (Mad, la Contesse) glé, Contesse de Lo o, pashfréjénillé, 'eite emistire Diterantin, méde fié gar gemártin in Deutschan befinche, hat in Musif ariest 1) II Romano. franç xv. sec. de P. Gertin, s. Asimmén, t. 793. Die proyet basen nij burch alle Ortenbert service, men de proposition de Contesse de termin, und Open entren gerstein. The Semb. 1793. f. Etip, mil, Jan. 2019; J. Carlo, 1793. f. Etip, mil, Jan. 2019; J. Carlo, 1793. f. Etip, mil, Jan. 2019; J. Patt. 1, 1893.

Lanusse, fils ( ... ) Unter biefem Mamen find 1800 ju Paris gestochen wors ten : VI Romanc. av. acc. de Pf. Paris,

b. Sieber.

"2 an 1 (3. 27.) has fig in unferm Beite after burd werfeindere Eksneite und Einig lachen bekannt gemacht; alst: 1) Logari, teber: Orteben, 1728. 2) VI Sonat. p. le Clay. d'une Exécut. facil. Op. 3. Brumfight. 1795. 3) XXI Bariationen fiber: God save the King. f. Kine. Op. 4. Ebenb. 1795. 4) Sonate à 4 mains. Op. 5. Ebenb. 1796. 5) VIII Bariat. f. Kine. über: Kreit euch des Lébens. Dans 1796.

Lanza (Giuseppe) Birtuose auf der Guitarre, wahrscheinlich ju Neapel, hat dar seibst 1792 steden lassen: VI Arie notturne conrecitativo con accomp. di Chitarra francese e V. a piacer.

Lapiciala (Eramus) ein Kompor mit ut Anfange des 16, Jahrhunderts, deffen Ornithoparchus lib, II, C. 8, fines Microlog, ribulidiferwähnt. And fur bet man und von finer Kofelt Weledien ineiner um 1548 gebruckten Sammlung weltlicher Lieber a. 4, welche sich auf der Jawischus der Berthalt und Berthalt und

Lappi (Pietro) ein Geiftlicher und Romponift geb. ju floreng, blubete ju Ans fange bes 17. Jahrhunderes als Rapellmeis fter an St. Maria Gratiarum ju Brescia, uub hat feit 1 602 eine Denge von Rirchens fachen in ben Drud gegeben, movon aber nur folgende genaunt werden tonnen : 1) Litanie della Madonna à 4,5, 6, 7 et 8 voci. 2) Salmi concertati à 5 voci. 3) Misse à 3, 4 e 5 Chori, Venet. 1616. find 1704 auf bem Ochloffe zu Ropenbas gen mit verbrannt. 4) Sacrae Melodiae 1, 2, 3 - 6 voc. decentandas, una cum Symphoniis et B. ad Organum, Frantf. 1621.4. 5) Compieta à 3 et 4 Chori. Op. 16. Benebig, 1626. 6) Rosarium musicale. Benebig, 1629. Dies Bert enthalt eine Missa, Salmi, Magnificat,

Litanie, Te Deum, von 2 und 3 Choren. Larba (Giov. Leonardo) ein Rous ponist des 16. Jahrhunderts hat von seiner Arbeit druden lassen: Canzonette Napolitane à 3. Benebia, 1564, s. Drau-

di i Bibl. cl.

L seoon (Marcellus) julche Kapir cain und Dilectrant ju Offorb, war ein ger übert Nicioncellift, und hat mehrere Solo's für fein Instrument geicheiben. Er flateju Offord 1722. Schildarte war ein Mas ler gewefen. I. Haw kins Hist. Vol. V. pag. 126, Noct.

Larrivee (Henri) - f. Artives im a. Ler. Er ftarb ju Paris am 7. Aug. 1802, ungefahr 69 Jahee alt, als Runftler

und ale Menich gleich gefchatt.

Lasal et e. (...) Wilgift ber 50cités des Science et des Aris µ Gérmas ble, les 1 yeş in cincr Cijang beb baßger Lycé eine Abbanblang ver: lifet men neu Art von Notern, befonders für Sonnel de la Litter, Fr. An. II. ober 1799, p. 1969, Maher Dahardisen won her Scherchen Naher Dahardisen won her Scherchen Naher Dahardiser won her Scherchen Naher Dahardiser won her Scherchen Sander Schercher won her Scherchen Sander Schercher won her Schercher with Mahardise Sander in 1968 et m. 1968, Sander her schercher Date inter, parent Sandering batcher is not handler: 1) Melever hum und Sander 1,31 (1968 et handler) handler schercher handler schercher hum und Sander 1,31 (1968 et handler) handler schercher hum und Sander 1,31 (1968 et handler) handler schercher hum und schercher hum und

La ft a (Frang) einer ber beften Organie

ften Bohmens, geb. ju Chorenfchib 1750, lebte 1788 ju Motarzow als Erbenebitte ner. f. Ctatift, v. Bohm. Seft XII.

La ff a (Joseph) ein Instrumentmacher gu Prag um die Jahre 1788 bis 1796, verr fertigte Lauten, Bollinen und Harfen von vorzibilicher Gilte. f. Statist. v. Bohm. heft VIII.

La Ber (Johann Baptift) Churf. Sofe unt Rammerfanger ju Dunden, geb. ju Steintirden im UntereDefterreichifchen, ftanb vorher ums 3. 1790 als Tenorfanger und Chaufpieler am Theater ju Gras, und bat nicht nur ale Schriftfteller und Mompor. 1622. 4. nift Proben feines Bleifes und feiner Eas lente abgelegt, fonbern auch an feinem Cobs ne einen vorzuglichen Rlavierfpieler ergos gen, welcher fich ichon in feinem 14. Jahre in einer öffentlichen Atabemie ju Bien 1794 mit Benfalle boren laffen tonnte. Bon ben Berten des Baters tonnen, nach bem Gothaifd, Theat, Ralend, von 1791. folgenbe Operetten angeführt merben: 1) Das muthenbe Beer, mit ftarten Rinalen. 2) Die gladliche Dasterabe. 3) Der Ras pellmeifter. 4) Die fluge Bittme. 5) Die unrubige Dacht. 6) Die Marchande des Modes. 7) Der Jube. 8) Die Bulbigung ber Ereue, Boriviel 1791, mogu mahricheine lich nach ber Beit noch mehrere getommen finb. Much fur Die Rirche bat er mehrere Deffen, boch, wie man fagt, mit minterm Glade, gefdrieben. Durch ben Drud ift aber nur folgendes befannt geworben : Bollftanbige Anleitung jur Gingfunft for mobl für ben Copran, als auch für ben Mit. Dunden, 1798. 4.

Werte sines Bauers, medie er 160a ju Munden més sinem Oruber Au vo l'18 gemainschaftlich veranslatter, hat et auf bijsgemeinschaftlich veranslatter, hat et auf bijsmete sieme Setert ferenassgesten: 1) Cantiones Sacrae 6 vocum cum instrum. Getaij im Getspemart, 1538. 4, besinden sich auf der Wähndnere Bibliotyste. 3) Apparatus Musicus Byrocuth, 1540 judgeste des den der Munden der Münden der Münden der Münden der Münden der Münden der Münden der Lause, Oserensis. Maximiliani vetrisung ab Avariase Principis supremo Musicus Praefecto. Monachili, 1651. 4.

\*Lasso (Orlando de, eigentlich Ros land von) - Sier noch einige intereffante Umftanbe aus bem Miter ber Bluthe und ber Bilbung biefes großen Runftlers, melche mir größtentheile bem Thuanus ju banten baben. Co wie Laffo im Alter bie Belt mit feinen Rompofitionen in Bermundes rung fette; fo bezauberte er fcon in feiner Jugend Die Bubbrer mit feiner himmlifch fconen Stimme. Daber tam es, baß er noch im Rnabenalter feinen Eltern breymal entführt marbe. 'Doch gefchah bies bas lettemal mit ihrer Bewilligung ; inbem ihn Rerbinando Gongage, bemaliger Rauferl. General und Bicefonig von Gicle lien, nach geenbigter Campagne freywillig, im 1 2. Jahre feines Alters, mit nad Days land und Sicilien nahm. Dachbem er aber im 1 8. 3ahre feine Ctimme verloren hatte ; fo folgte er bem Conftantino Caftrios to nach Reapel und bielt fich bafelbit unges fabr 3 Jahre benm Darquis be la Eerja auf. Er hatte nun etwa bas 20. 3abr ers reicht, ale er fich nach Rom gum Erzbifchof von gloreng manbte und bafelbft fo lange ben Mufitmeifter machte, bis er nach 6 Monas ten als Rapellmeifter ben St. Johann La teran angeftellt murbe. Diefem Doften hatte er a Jahre lang vorgeftanben, ale et bem Berlangen feiner alten Eltern, ihn gu feben, nicht langer miberfteben tounte, unb eine Reife in fein Baterland, aber vergebe lich, that, inbem er fie nicht mehr am leben fanb. Dun unternahm er, in Gefellicaft bee Julio Cafare & rancatio, eine Reife nach Frantreich und England, und blich jue lebt einige Jahre in Antwerpen, wo er fich viele Achtung ermarb. Bier mar ce, mo er

x c69. pber mahricheinlicher x cc, ben Ruf aur Dberfapellmeifters Stelle nach Dunchen erhlelt, in welcher er fich bis an feinen Tob fo außerorbentlichen Rubm erworben bat. Denn Carl IX. Ronig von Frantreich, lub ihn zwarein, nach Paris ju fommen und bas Direftorium feiner Rapelle ju abere nehmen. Allein Laffo fam nie babin, ine bem ihn fcon auf bem halben Wege bie une permutbete Dadbricht vom Tobe bes Ros nigs wieber jur Radfehr bewog. Dan fagt, ber Ronig fen megen ber ichrechlichen Bluthochteit, an ber er felbit thatigen Uns feinem Gemiffen gegualt worben. Ale gros fer Liebhaber ber Dufit und als geubter Sanger fand er an feinem Dufitchor bas Singige, masihm in biefem troftlofen Bus Ranbe Linderung verschaffen tonnte, und man febte alle hoffnung auf die große Kunft bes Orlando, ber, wie Samfins glaubt, bie Bufpfalmen und einige Stellen aus bem Diob, ju biefem 3mede in Dufit ge fest bat. Bergog Bilbelm, ber Cobn und Dachfolger Alberte, feines vorigen herrn und Gomtere, fette ihn fogleich nach feiner Biebertunft in Danden in feine porigen Ehrenstellen wieder ein. Der 3. Junius wird gwar allgemein für feinen Sterbetag angegeben. Defto verichiebener aber ift bie Angabe feines Tobesiahrs, in: bem einige 1 593, andere 1 594 und Dawe fin f 1595, angeben. Go viel ift gewiß, baf er 1593 noch lebte, inbem man noch fein in biefem Jahre in Boly gefchnittenes Bilbnif hat, in beffen Unterfdrift Gott um bie Berlangerung bes Lebens biefes marbigen alten Mannes gebeten wird. Mus fer ber allgemeinen Liebe und bem Euthus flasmus, welche Baffo burch feine Deis ftermerte fur Die Runit ermedte, ift felbige ihm noch fur manche mejentliche Berbeffes rungen und Bervolltommungen vielen Dant foulbig. Er mares j. B. wie Burnen verfichert, welcher bie erften dromatiichen Daffagen einzuführen magte, und baburch Die Monotonie in ber Mobulation um Bier les verbefferte. Ungleich größer aber mar fein Berbienft um ben Zatt, inbem er, wie Beremeifter melbet, ben Buft von mehr ale achtrigerlen bamale beftebenben Taftgeichen und Taftarten auf gwen, nams

lich ben geraben und ungeraben Eaft, rebus cirte, und fich jur Beifimmung ber Bemes gung blog ber noch fiblichen Borter, Allegro, Adagio u.f. w. bebiente. Die Denge feiner Berte, welche feit 1555 mit lateinie fchen, beutiden, italianifchen und frangofis fchen Terien, gu Benedig, Paris, Lyon, Antwerpen, Lowen, Dinden und Durns berg gebruckt worben find, tit fein Literator mehr im Stande aufzugahlen. Die meiften führt noch Labor be unter folgenben abe gefürgten Liteln an : 1) Theatrum musicum: 2) Patrocinium musarum: 3) theil genommen hatte, Zag und Dacht von . Motetorum et Madrigalium Libri; 4) Liber Missarum; 5) La Fleur des chansons, moron maniin Artifel Goudimel aussubrlichere Dachricht findet, und 6) fein won feinen Gohnen 1604 nach feis nem Tobe jum Drucke beforbertes MagnumOpus musicum (f. bas a. Ler. im Art. La ffo) welches allein 7 Bucher ftart mar. Das mas nun von allen biefen burch neuern Stich in Partitur noch in amfern Banben ift, beftebet in folgenben: 1.) Motetta : Dixit autem Maria etc. à 6 voci. nach einem Abbrucke von 1 576. f. Babors be Vol. II. p. 96, 2) Motetta : In convertendo etc. a 8 voci, nach einem Abbrue de von 1576. Ebend. p. 98. 3) Motetta, f. Paolucci Arte pratica. Venez. 1765. 4) Madrigal: O d'amarissimo etc. a 5 voci. f. Sawfins Vol. II. p. 501 - 505. 5) Cantio: Alma Nemes etc. a 4 voci. f. Burnen Vol. III. p. 317. Draudius aber fibrt in feiner Biblioth. Class. folgende wirflich gedrucfte Berte an, woraud man fiebet, baf vor 200 Jahren ber Dotenhandel auch nicht fchlecht gegans gen fenn mufi : 6) Musica nova omnis generis cantion. 3 voc. Minden, 1 545. 4. wenn in biefe Jahraabl fich nicht enna ein Drudfehler eingeschlichen bat. 7) Madrigal Lib. II. Rom, 1563. 8) Cantiones ad 2 voc. Munden, 1564. 9) Madrigalium, Lib. III. 5 voc. Benebig. 1565. 10) Madrigal. 4 voc. Lib. III. Ital. Chend. 1565. 11) Patrocinii Musices Passio 5 voc. et lectiones matutinae de nativitate Christi, 4, 5 voc. Pars IV. Munchen, 1565. Fol. regal. 12) Libri Il Motettorum 4,5- 10 vocum, Paris, 1566, 13) Lectiones IX

Las

ex Hiob 4 voc. Murnberg, 1567. 14) Motettae, 4 - 6 voc. Ebenb. 1568. 15) Selectissimae Cantiones. Chent. 1 569, in 6 Buchern ober Stimmen. 16) Liber I sacrarum cantionum. Lov. 1569, in 4 Buchern ober Stimmen. Diefe benben Mumern 15 und 16 find 1794 ju Ropens hagen mit verbrannt. 17) SagrarumCantionum Liber, 4, 5 - 8 voc. Benedia. 1569. 18) Magnificat 8 tonorum. Murnberg, 1567 und 1572. 19) Cantiones 5 voc. Munchen, 1569, 20) Cantion, sacrar, Fasciculus 5 voc. cum III Dialog. 8 voc. &bent. 1570, 21) Libr. IV Cantionum Gallic, 4 et 5 voc. 28s wen, 1570, worunter mehrere pon En: priani de Rore. 22) Modulorum 5 voc. Libri III. Chend. 1571. 23) Liber modulorum quinis vocibus, Daris, 1571, in 6 Buchern, ift ju Ropenhagen mit verbrannt. 24) Livr. V' de Chansons nouvelles à 5 part. avec II Dialogues. Powen, 1572, 25) Fascicul, Cautionum sacr. 5 voc. Ebend. 1572. 26) Cantionum German, Pars II, 5 voc. Minden, 1572, 27) Cantiones VI 4 voc. Latinae et totidem German, Ital. Gall. adjuncto singulis dialogo 8 voc. Lowen, 1573. 28) Mutetarum, Opus novum V Tomis digestum, quorum 15 2.3.et 1. in lucem prodierunt grandissimis pro choro notis, Munchen, 1573. qr. ronal 30l. 29) Liber Motetarum 3 voc. Chenb. 1575. 30) Cantiones German. Pars I. Chend. 1576. 31) Cant. German, Pars II. et III. Chent. 1576. 32) Livr. I de Meslanges des Pseaum. et Cantig. à 5 part, 1577, 8, 33) 1X Lectiones ex historia lob. 4 voc. Ludun. 1566. 26men, 1572. Benebig, 1575 und oben Rum, 13. 34) Patrocinii musices pars 5; contineus Magnificat aliquot 4, 5 et 6 voc. Munchen, 1576. Fol. ropal, 35) Motetae 6 et plurium voc. Murnberg, 1579. 36) Cantiones sacr. 5 voc. Ebend. 1 575 und Dunden, 1582. 37) Cantiones aliquot, 2 voc. Munchen, 1577. 38) Theatrum music. cum aliorum sacr. Cant. 3 et plur. voc. 1580. 4. 39) Cantiones 6 voc. selectse in usum Academine. Strafburg, 1580. 8. 40) Liber Missarum 4 et 5 voc. Rurnberg,

1581. 41) Fasciculus aliquot sacrarnm centionum 4 - 8 voc. Chent. 1 (82. 42) Etliche auferlefene furbe, gute, geiftlie de und weltliche Lieblein. mit 4 Stimmen, fo juvor in Frangofifther Opraach aufgans gen, jegund aber mit Teutiden Terten, ond mit bes Authors Bewilligung in Erud gegeben, burch Johann Buhler von Somanborff, Minden, 1582. 4. 43) Cautiones sacr. et profanae 4 voc. Ebend. 1532, 44) Cantiones German. 5 voc. in uno opere. Mirnberg, 1583. 45) Missae cum Cantico B. M. A modis musicis variato. Paris, 1583. Fel. 46) Cantica sacra, 6 et 8 voc. Manchen, 1583. 479Psalmi poenit, cumPsalmo: LaudateDomin. de coelis, 5 voc. Chent. 1584.4. 48) Cantics varin. Chenb. 1585. 49) Theatrum Hieremiae lamentationes et aliae piseCantiones 5voc. Ebend. 1585. 4. and frantfurt. 50) Magnificat 4, 5 et 6 voc. Danden, 1538. Fol. 51) Lectiones Hiob cum Cant. sacris 4.5 et 6 voc. cum quibusdam piis Ferdinandi Lassi cantilenis. Muruberg. 1 588. 52) Geiftliche Pfalmen mit 3 Stimmen, melde nicht allein lieblich ju fingen, fonbern auff allerlen Inftrum, ju gebrauchen, vom Muthore und feinem Cohn Rubolph componirt. Munchen, 1588, und Burich. 1594. 4. 53) Psalmi sacri 5 voc. Mine chen, 1588. 54) Teutiche und Rrentofiiche Befang mit 6 Stimmen. Dunden, 1591. 4. 55) Cantiones German, et Galliae 6 voc. Munchen, 1591. 56) Flores Cantionum Gall, et German, 6 voc. Ebend, 159'1. Diefe letten bren Rumern find mahriceinlich ein und bas namliche. nur unter verichiebenen Eiteln. 57) Libri Motetarum 6 voc. Minden, 1591. 58) Cantiones Ital, 4, 5, 6 et 8 voc. Antwers pen, 1593. 4. 59) Motettae 6 voc. Graf, 1594. 4. 60) Tresor de Musique conten. de Chansons Franc. Ital. Carmes à 4, 5, 6 part. Coin, 1594. 4. 61) Tresor de Musique, conten. 7 Chansons a 4.5.6 part. 1576. 8. unb Benedig, 1594, 4, 62) Cantiones sacr. 6 voc. Gras, 1594. 4. 63) Thesaurua musicus Cantion. Gall. Ital. Latin, 4, 5, 6 voc. 1595. 64) Cinquante Pseaumes de David avec la Musique à 5 part. Vingt - 185

Vingt autres Pseaumes à 5 et 6 part. par divers. Musiciens. Beibelberg, 1 (97. 4. 6() Cantiones sacr. Lib. II. Orlandi et Cypriani de Rore. Lamen, 1599. 66) Prophetiae Sibyllarum 4 votibus chromatico more contectae, et per Rudolphum, eius filium typis datae. Mugsburg, 1600. 8. Man erinnere fich ben biefem Berte an das, mas ich oben pon feinem eriten Gebrauche ber Chromatit ber merft habe. 67) Magnum Opus musicum, Munchen, 1602, in 17 Woliobanben, worin aud Soragen & Oben fur 5 Stime men mit vorfommen. Co beidreibt bies Bert Sr. v. Mr etin in feinen Deutmahe Jern ber Buchbrudert. in Baiern. 6.33. 68) Missae posthumae hactenus ineditac.et omnium quas edidit lectissimae, sulgatae denuo studio superstitis filii Riudolphi de Lasso. Munden, 1611. gr. Rol. 69) Iubilus B. V. hoc est: Centum Magnificat 4, 5, 6, 7, 8 - 10 voc. composita. Munden, 1611. Rod find folgende Sammlungen von feinen Das brigalen ohne Jahrgabl gebruckt worben, vielleicht aus bem namlichen Grunde, mese wegen nian jest noch auf den Dufitwerten bas Sahr ber Musgabe angugeigen untere 146t. 70) Madrigali 4, 5, 6 voc. Frants furt. b. Stein. 71) Madrigali V, à voce scila. Samburg. 72) Musica nova, dovosi contengono Madrigali, Sonetti, Canzoni, Villanelle ed altri Compositioni d'Orlandi di Lasso, à 3 Voci novamente da esse composte. Munden. Daß noch ein großer Theil Diefer Berte, meniaftens die Originalabbructe bavon, auf ber Churf. Bibliothet ju Dunchen aufber halten werben, ift ben dem boben Berthe, meiden ber Dundner Sof bamale und mit Recht auf feine Rompositionen legte, leicht querachten, Bielleicht aber finben jich unter ben bafigen 76 Banben Sanbidriften noch manche nicht minder wichtige, ja vielleicht gerabe biejenigen feiner Berte, auf beren alleinigen Befit ber Sof damals beftand, mesmegen fie auch nicht burd ben Drud ger mein gemacht werben durften. Ochon feine 7 Bufpfalmen, Codex B, geben binlangs lichen Grund ju biefer Bermuthung. Dies fermegen folgen bier auch noch die Dumern ber Sanbichriften, welche Laffo's Rom:

politionen, theils allein, und theils mit bem Studen anderer Somponiften vermifcht, enthalten. Diefe find: Lit.B. Die 7 Buge pfalmen. Die ausführliche Befdreibung bieles Drachtmerte bernach. Codex 11. Missae 5 et 6 voc. pon Laffe und Senfl. Cod, 14. Motetti pon laffo, Soffa und Rub. Caffo. Cod. 17. Missae 5 et 6 voc. bon Laffe, Babriel, Bento und florio, Cod. sr. Motettae a 4 - 6 voc. von la ffe allein. Cod. 22. Motettae a 4 - 6 voc. pon gaffo. Dafer und Planten muller. Cod. 23. Motettae wen Laffe allein. Cod. 24. Motetta- Defel Cod. 48. Missae besgi. Cod. 49. hiissae besgi. Cod. 50. Missae beegl. Cod. 51. Missae von Laffe, Loutenburg und Courtois. Cod. 54. Misese von Laffe, Gabriel, Dalmarts und Lodenburg. Cod. 55. Missae von Laffe allein. Cod. 56. Magnificat besgl. Diefen feinen 2Berten bat man in allen Schriften, wo ibrer nur gebacht morben, und in ben ungabligen auf ihn perfertigten Lobgebichten bas verbiene teite lob und volle Gerechtigfeit miderfabe ren laffen. Eine berfelben aber fcheint fich fein herr, ber gute Bergog Albert von Bavern, befondere jugeeignet ju haben, um es als Rational Runftwert ju ehren, und als einen Beweis ber großen Fortidritte, melde bie Runft burch feine Begunftigung an feinem Sofe gemacht bat, bem Anbenten aufzubewahren. Dies find Die 7 Buftpfale men, auf Pergament gefdrieben, welche noch gegenwartig auf ber Churf. Bibliothet au Dunden aufbehalten merben. Um ber Dadwelt nicht ben geringften Zweifel übrig ju laffen, bag man ben bochiten Werth auf bies Runitwerf gelegt babe, bat man es mit ben Abbilbungen alles beffen, mas nur ber Ration achtungemurbig, ehrenwerth und heilig mar, beforirt. Und icon die Dracht des Mengern macht den Blid auf den Werth bes Innern aufmertfam. 3ch glaube ben manchem Lefer Dant ju perdienen, menn ich ihn bier mit bem Innern und Meuffern Diefer mertwarbigen Geltenheit naber bes fannt mache, worüber men nie eine befries bigenbe Mustunft gegeben bat. Much ich marbe es noch bep ber im a. Ber. gegebenen turgen Dadricht baben bewenben laffen

maffen

Las

muffen, mare ich nicht burch bie gutige Mits theilung einer ausführlichen Befdreibung pom frn. Rapellmeifter Beber ju Bere fin in Stand gefett morben, ein Dehreres bavon ju fagen. Rach felbiger nimmt bas Bange 4 Boliobanbe ein, alle in rothen Safe fian gebunden und mit emaillirtem u. ftart pergolbetem Gilber befchlagen, fo bag auf jeben Band 6 th. biefes Metalis gerechnet merden. Jede ber 4Eden,ju benbenGeiten ber Banbe, ift mit febr fcon gear eiteten Bowentopfen, und die Mitte ber Zajeln mit bem alten Baperifchen Bappen gegiert. Reben Band vermahren a filberne und vers goldete Schieffer, mogu 4 filberne und vers goibete Schluffel gehoren. Der erfte ber bepben großen Banbe, beren jeber 3 Spans nen bod und über 2 Spannen breit ift, und welche bas Dotenwert felbit enthalten,zeigt benm Mufichlagen, Geite r. ben mit gros Ben rothen und blauen Buchftaben gefdeier benen Litel: Septem Psalmi poenitentiales auspiciis illustriss. Priocipis Alberti Com. Pal. Rheni utriusque Bausrise Ducis sacris imaginibus cum texto congruentibus copiosissime exornati et in duos tomos divisi, Anno MDLXV. C. 2. Der Bergog Mibert, als Ritter vom golbnen Blies, in ganger Sir gnr, umgeben von verfchiebenen Sinnbile bern, als ber Beieheit, Dagigfeit, Gereche tigfeit, Barmbergigfeit u. f. m. berrlich ger mait. 6. 3. Das Baverifche Bappen,ume geben von allen Bappen ber Baverifden Ribfter, Drafaturen und Stifter, 86 an der Bahl ; ferner ben Beppen ber Graffchaften, 35 an der Sahl; ferner ben Bappen ber großen und fleinen Stabte, 34 an ber 3ahl und endlich von 79 Darftfleden. G. 4. Eine prachtig gemalte Borftellung, wie ber Bergog ben auswärtigen Gefanbten Zus biens ertheilt. Um ibn berum fteben eine Menge Ritter und Bache, beren Ropfe meiftens mit vielem Ausbrude gemalt finb. C. c. Der Inhalt Diefes erften Banbes, ober bie Anfangeworte ber erften 4 Bug: pfalmen, worauf bas Dotenwert felbit folgt, bis &, 221, S. 222, oben, Die Minerva und unter ihrem Schube bie Dufit und bie Maleren. Unter Diefen Bilbern fteht eine grofe Lobidrift auf die Runftliebe bes Ders joge Mibert, in latemifcher Coracht,

morin unter anbern gefagt mirb, bag er smar ein großer Beiduber und Beibrberer aller Runfte und Biffenfchaften fen, baß aber insbefonbere bie Dufit und Dalcren fich feines Schubes ju erfreuen hatten. Bu benben Seiten biefer Schrift find bie bepe ben Bruftbilber angebracht, 1) bes Orlans bo be Laffo mit ber Umfchrift: In corde prudentis requiescit sapientia et indoctos quoque erudit. Proverbior. XIV. 2) Des Malere Iohannes Muelichii, mit ber Umidrift : Soli Deo honor et Gloria, cuius bonitati haec quae recta a me inventa sunt adscribo omnia. Si quid erratum invenitur, error meus sit, non aliorum, Iudicium salvum manest ecclesise. S. 223. fteht Ianus bifrons. Ueber feinem in bas Bert getehrten Gefdichte ftehet: Unus ego finem libra monstro. Ueber bem ausmarts gefehrten Gefichte ftebet: Alterius ego initium praenuncio. Diermit endigt fich ber erfte enthaltauf 189 Seiten bie übrigen 3 Pfale men in nachfolgenber Orbnung. Auf ber O. 1. ber namliche lanus bifrona, mit ber Ueberichrift: Janua Bifrons uti primi tomi finem monstravi sic secundi Tomi totius hujus operis initium praenuncio. Inceptus est autem hic secundus Tomus die lunse post Iacobi, Anno MDLXV. 8, 2, Der namliche Litel, wie auf ber I. Geite bes erften Banbes. G. 3. Der Bergog fibend. Um ihn berum fteben feine Dringen und Minifter, alle nach bem Leben gemalt. C. 4. Des Berjoge Mutter nebit feiner Gemablin fibend, Umfie berum bie Dringeffinnen. G. c. Das Baperifche Bappen, mit ben Bappen ber bamaligen 16 Canbftanbe umgeben, G. 6, bie 9. Xlle Bappenichilbe bes bamale forirenben Baberifden Abels. C. 10. Das Inhalter Bergeichniß biefes zwenten Banbes, an befr fen einer Seite ber Dabft mit mehreren Rarbindlen und Bifchofen fnieend abgebils bet ift, mit ber Unterfdrift: Tu aupplex ors. Begenuber am Ranbe fnieen Raifer, Ronige und Adrften im Sarnifd, mit ber Unterfchrift: Tu protege. Unten am Rans be pfingt ein Adersmann, mit ber Unters fdrift: Tu quoque labora. 6. 11. 3t der Anfang des Dotenmerfe. G. 185. 3ft

bie Soffapelle porgeftellt, mabrend bie Predigt gehalten wirb. G. 186. gegen uber: Die namliche Rirche, mabrend Deffe barin gehalten wird. Dan ficht mehrete Priefter in gottesbienftlichen Bers richtungen, und in der Mitte iteben viele Manner und Knaben, vermutblich die Sofs fanger, welche ju fingen icheinen. Auf eis nem Dulte mit rothem Euche behaugen, fteht: Et non impedias Musicam. Ecclesiastic. XXXII. O. 187. Ein großer Saal, icon beforirt, in welchem ein volle fandiges Kongert gehalten wird. Die 3ne Grumente, die baben gebraucht werden, find Beigen, Sibten, Sagotte, Pojaunen, Laus ten und Baffe mit 5 Caiten. Auch fist eine Derfon an einer Art von Rlaviere (vielleicht einem Regal), baben fteben Singfnaben. Die mehreften ber Mitfpielenden, mahrs icheinlich die damalige gange Softapelle, tragen Chrengeichen an Bandern auf ber Bruft. Darüber ftehet: Sicut in fabricatione auri signum est Smaragdi, sic numerus Musicorum in jucundo et moderato vino, Sirach, C. XXII. v. 8. 9. Unb unter bem Gemalbe fteht folgendes Bers seichniß: Auctores musices praecipui et excellentissimi : 1) IacobuaObrech. a) losquinus Prat. 3) loannes Mattlot, 4)Adrianus Willaert. 5) Clemens Jannequin, 6)CiprianusRore, 7) Leo Papa. 8) Certon Werdelot. 9) Nicolaus Gombert., 10) Iohann Richefort. 11) Thomas Crequition. 12) Iobannes Ockenheim. 13) Ludovicus Senfel. 14) Antonius Brunel, 15) Thomas Holzer. 16) Sandrin, 17) Heuricus Isaac. 18) Petrus de la Rue. 19) Christoph Moralis. 20) Petrus Mancicourt, 21) Lupus Lupi, 22) Iohann Courtoys. 23) Schecconius Episc. 24) Clemens non papa. 25) Claudin le jeune. 26) ErasmusRoterodamus. 27) Orlando de Lassus. Dies maren alto voc brittehalbhundett Jahren Die Lieblinges tomponiften , ober wenigitens biefenigen, beren Berte am Dundner Sofe am meir ften gefielen und aufgeführt murben. Bom größten Theile berfelben findet man in dies fem Berte und theile icon im a. Ber. mehr rere Mustunft ; auch vom 2Berdelot, nur muß man ihn unter Berbefot fuchen.

Dur einige biefer Damen werben bem Lefer mit mir bier jum erften Dlale portommen : ale: 3ob. Mattlot, leo Dapa, Thom. holger, Canbrin und Ocheccos nins Episc., von benen weber unfere alten noch neuern Literatoren etwas miffet wollen. 2Bo aber ber Dame Erasmus Ros terobamus unter biefe Romponiften ber eriten Rlaffe tommt, bleibt mir ein Rathe fel. Dad unferer Beidreibung beifit es nun weiter, fiehet man auf ber G. 188. ben Orlanbus in ganger Sigur. In ber rechten Band balt er ein jufammengerolle tes Dapier sum Zaftidilagen, und in ber Linten feinen Buth und die Bandidube. Ce bat ein Golbitud an einem meifen Banbe um ben Sals hangen, mit ber Ueberichrift: Leal jusque a la-mort, Unter ihm fteht : Imago excellentissimi Musici Orlando di Lassus suae aetalis 40 anno. S. 189. Das Bruitbild Des Dalers Diefes Berte noch eiumal, mit ber Umfchrift: Effigies Iobannes Muelichii Pictoria monacensis setatis suae LV. Ao. MDI.XVII. Unten fteht noch ein Lob auf ben Bergog und ben Orlando bi Caffo, morin bie Borte portommen : Apud ao fovebat audiebatque celeberrimum per Europam Musicum Orlandum de Lasso. Die bepben noch übrigen Banbe, melde nur in flein Folio, übrigens gleich prachtvoll eingebunden und auf Dergament gefdrieben find, enthalten blof bie Befdreis bungen unbertiarungen aller in den bepben großen Banben portommenben Gemalbe und Materien. Much in biefen tommen noch folgenbe Bildniffe por: am Ende bes rften biefer Banbe: 1) ein Bilbnif mit einer goldnen Kette, melde amenmal um ben Sals reicht, moran ein Golbitud bangt, mit ber Umfdrift: Samuel Aquickeberg Belga, banc Psalmorum declarationem fecit. 2) Das Bilbnif Matthias Arishame mer, bes Odreibers. Und am Enbe bes amenten Baubes biefer Ertfarungen fiebet man 4 Bruftbilber, als: 1) Casparus Lindelius, lur. utrg. Doctor suao celsitudinis a consiliis et secretis. Er hatte die Aufficht über bas gange Bert. 2) Mathias Frish ammer Monacen. in membranis totum hoć opus propria manu excipsit. (jo fteht im Originale)

189 Much biefe bepben haben ein Golbftad an einer meißen Schnur um ben Sals hangen. 3) Das Bruftbild bes Golbidmibts, ber biefe Banbe befchlagen bat: George Seghkein. Ungarus Aurifabet clauatris exornavit. 4) Casparus Ritter, bas Bilbnif bes Buchbinbers. Cen es nun, baf man biefen gangen Apparat von Druntgemalben Diefem Berte bengefügt bat, um ben gaffo beftomebr ju ehren, ober hat man vielleicht feine Bilbniffe bies fem Kunftwerte angeschloffen, um vermite telft beffelben ber Bergeffenheit entriffen ju werben und fein Andenten auf die Dache welt ju bringen, mas gleichwohl nun 250 Sabre gelungen mare ; fo macht es ber Eons tunft in benben gallen Ehre. Mahricheins lich aber wird bies treuherzige und naive

Chrendeutmal ber Runft bas einzige in feis

ner Art bleiben. Lasso (Rubolph von) ber dierre Gobn bes vorhergehenben, geb. ju Danden, mar Organift Bergoge Marimilian von Bavern, und icheint, nach der Angahl feiner gebructen Berte, mehreren Beyfall gefune ben ju baben, ale fein jangerer Bruber Rerbinand. Folgende feiner Berte tone nen noch genaunt werben : 1) Cantiones 4 vocum. Munden, 1606, 2) Circus Symphoniacus. Augsburg, 1611. 3) Modi Sacriad Convivium, sacrum, à 2; 3 - 6 voc. Minden, 1614. 4) Virginalia Eucharistica 2, 3 -7 voc. 1615. 2Balther vermuthet, baf bies mit bem porbergebendem einerlen Bert fen. f. Draud. Bibl. Class. p. 1611. 1623. 5) Alphabetum Marianum tripliciCantionum serie ad multifariam 2, 3, 4 vocum harmoniam. Manchen, 1621. Dies Wert enthalt 57 Stude, und ift bem Bie ichof von Arenfingen Beit Abam juges fdrieben. Bahricheinlich hatte er auch ben größten Untheil an ber Gorge für bas Sammlen und Ordnen ber lateinifchen Berte feines Baters, welche nach beffen Tobe von benden Bridern unter bem Litel bergusgegeben murben: Magnum opus musicum Orlandi de Lasso, Capellae Bavaricae quondam Magistri, complectens omnes cantiones, quas Motetas vulgo vocant, tam antea editas, quam hactenus nondum publica-

tas, à 2 - 12 voc. à Ferdinando Serenissimi Bavariae Ducis Maximiliani MusicorumPraefecto, et Rudolpho, eidem Principiab organis; authoris filiis summo studio collectum. et impensis corundem typis manda-tum. Monachii, 1604. Fol.

Las us, ein alteriedifder Doct und Dufitus, geb. ju hermione in Ichaia, ges gen die 58fte Olympiade, ober 548 Jahre por C. B.,ift ber erfte gemelen, melder ein Buch über die Dufit gefchrieben hat. Er war nicht nur Theoretifer, fonbern auch ein porguglicher Draftiter und ber Erfinder ber Dithpramben ; menigitens führte er fie in der Poefie und Dufit ein, wie Dlutar d perfichert. Much vermehrte er bie Ebne ber Blote. Ueberhaupt, fagt Diogened Laertius, verbiente er unter bie Babl ber fieben Beifen gefest ju merben.

Latonnier ( ... ) hat gu london ben Broberip um 1 780 ftechen laffen : Aire for the Pedal Harp.

Latour ( ... ) unter biefem Damen

find geftochen worben : XII Rondeaux p. la Clav. Offenbach, 1795. Latour (Dem.) erfte Cangerin am

Darifer Operntheater, tam 1796 an bie Stelle ber Daillard. Gie befist eine fcone volltonige und biegfame Stimme. de Latre (lean)genannt petit lean,

ein Romponift bes 16. Jahrhunberts, hat von feiner Arbeit in ben Drud gegeben : Motetti à 5, 6 e 7 voci. Duffelborff. 1566.4. Balther.

Latrobe (Fr.) ein junger Rlavierift und guter Romponift für fein Inftrument aus England, befand fich 1793 gu Bena, fceint fich aber nach ber Zeit nach Loubon gewandt ju haben Bon feiner Arbeit find gebrudt: 1) XII Bariationen fürs Rlav. Leips. 1794. 2) Sonate p. le Clav. av. V. oblig. Ebend. 3) Ill Sonate p. le

Clav. Op. 3. London, 1792. de Latti ( ... ) unter biefem Damen befand fich 1798 ein Sagottfongert in Dift. ben Eraeg ju Bien. Chenbafelbft ftanb 1793 am ital, Operntheater ein Tenorift bicles Damens.

Lau (Earl) - lebte 1796 als Drofeffor ber Dufif an ber iekaterinoslawschen Univerfitat und ale Rapellmeifter ber Jagb:

mufit ben bem Raiferl. Jagertorpe und gur gleich ben ber Jemailovichen Garbe und ber Garbe ju Dierde,ju Detersburg, und gebos ret unter bie bafigen vorzüglichften und vers blenftvollften Tonfunftler,indem er gang ber fonbern Antheil an ber Beforberung ber Bervollfommung ber bafigen Jagdmufit bat. Er mar fcon um 1784 ben ber 3agbi mufit bes Relbmarfchalls von Rafus momoftials Rapellmeifter angeftellt, und ba biefer bas gange Chor bem Furften Pos tem tin überließ, tam auch er mit in bele fen Dienfte. Dit biefem Chure, melde aus 36 ungertrennten Derfonen beitanb, hatte er bie Gnabe, 1787 fich in ber Rrim por Raifer 30 feph II. und ber Raiferin Ratharina horen julaffen, ben melder Belegenheit er vom Raifer reichlich ber ichente murbe. f. Binrid's v. ber Rug. Jagomuf.

\*Laubanus (Melchior) julest Retreu protestu in Settere protestu in Schleinam 10, Orc. 1567, was anfangs Retrus basseling, irrauf Sanettus ju Golbr berg, dann Prosesse ansatze in seine dan dan der eine Gestell erstell, in medicer et am 1. Nap 1653 flats. A list bis basseling in weige et am 1. Nap 1653 flats. A list bis basselinus flats weige et erstelle proteste flats with flats weige et en von flum verstelle gestellen, in schem Elementalimusion. 11.11, sinners Elementalimusion. 11.12, sinners flats.

Laube (Ainten) — wer ju Berkt in Shmengeh, fam bam nach Pras, woer anfangs ben Ehre fop ber Gullusfriede und baruf fop Et. Reit in Dom brigieter, und flarb gegen 1784. Et hatt sickt spiffeit ben, mas aber wegen Mannels an eriente Bahe chen in feinem hohen Werthe gabelten wich. Lettift, u. Ohden, D. All. Dosdervant, sin Dingfielvon Laube, feitet iftm ju ger hören.

Pauder (Sofet) Anten) Musica Director Dilingue ad Danubium gloriosissiame Domus Austriace, băt în unferm Scialite folgende friner Bertê beru ferilafien: 1) XVIII Befter Jément mit 4 gerebjal. Éinglümmen, a Riel. Orgel, Siolanu mb 2 Salböberen, mit angshangtem vollfimmigen Te Deum un Veni Sancte etc. 1758. 2) Sacrificium Mortuorum seu III Misses Solennes, breves tamen, de Requiem, occasione exequirum feliciasime Memorite Ionphil II, Leopold iH, Romanorum Imperatorum et Elisabethae Imperaticia, in niagni Ecclasi collegius D, Petri bidem tite persolutarum decantatue, nun ever in lucem publicam editae 4vocib. ordin. conciamentius, g Vioninia, Alto-Viole et Organo necessariia, 2 Cornibus vero, a Clarientti ved Dois et Violeno partim obligatia, pattim non obligatia, Op. II. ©sper, 80 38(81, 12);... il @mim.n.

L au du a (Victorius) Ropellmeister anter Rathebrastirche ju Mejsina um 3. 1597-geb. ju Alearin Beitlien, hateon seit ner Arbeit in den Drud gegeben: Il primo libro de Madrigali a 5 voci, con Dialogo à 8 voci. "Dalermo, 1597-4. f. Mongi tor. Bibl Sicul. T. II. p. 272.

Lau e (Mag. Johann Gottfried) julebe Daftor an St. Bonifacti ju Ditfiret, geb. ju Ermeleben im Queblinburgifchen, am 20. Dec. 1683, ftubirte ju Merfeburg und Leipzig, murbe 1708 Ronreftor ju Quebe linburg, 1710 Sofdiafonus ju Diefurt. woraufer 1715 in obige Stelle rudte, in melder er am 30. Man 1721 ftarb. Une ter anbern größern Berfen bat er gefchries ben: O. D. B. V. Quaestionem an Turrium et Campanarum usus in Republica christiana Deo displiceat tum ex . Gen. XI. et Numer. X. tum ex principiis politicis modeste decidit, atque indultu amplissimae facultatis philosophicae in Academia Lipsiensi ad diem VIII. April MDCCIV. suam sententiam publice defendet M. Ioh. G. Laue, Quedlimburgens. Sax. respondente Iohanne Gansauge, Tangermund. March. Lipsise. Lit, Brandenburgerianis. 4. 24 Ceiten.

Lauer (3. F. E.) ju Gotha, hat herause gegeben: Rlavierliederfammlung. Eifen: 1786. Fol. gestochen. Laura (Dominico)bithete nach dem

Laura (Dominico)bluhete nach bem Cerreto ale einer ber vorzuglichften Romponiften in Stalienume 3, 1600.

Lauremberg (Dr. Peter) — Er ft. in Roftoff am 13. May 1639. Auf bem Titel einer sten Ausgabe ber Musomachia von 1642 nennt er fich ben erften Berfaffer berfelben. 193

Laurencinioder Lorenzino( ... ) - ein großer Lautenift ju Rom, qui propter insignem testudinis experientiam Eques auratus Romac fieri promeruit, wie Befardus in der Borrebe feines Thesauri Harmonici melbet. Diefer Laurengini mar bes Befarbus Lehr rer, und blubete gegen bas Enbe bes 16. Jahrhunderts. Und foweit hatte es mit Diefem Artifel im a. Ber. feine Richtigfeit. Wenn aber bafelbit noch bem Laborde nachgefagt wird, baß er 1603 einen Thesaurum harmonicum berausgegeben ba: be; fo hat fich Laborde geirrt, indem Befardus ber Berf. biefes Berts ift, in meldem er uns eben Obiges von feinem Lebs

Laurentius)-farb 1723. Beinelieber führen den Titel : Euangelia melodica, b. i. Beiftliche Lieber und Lobs gefange nach bem Ginn ber ordentlichen Conne und Reittags Evangelien und ber tannten Delobien eingerichtet. Bremen, 1700. 11. Mis Dufitus icheint er aber ben biefem Berte wenig ober nichts gethan gu baben.

rer mitgetheilt bat.

Laurentii (Filiberto) ein Rompos nift von unbefannter Beit, bat Motetti a

Voce sola herausgegeben.

Laurentii (Girolamo) ein Beiftlis der von Bologna, blubete ale einer ber ers ften Bioliniften Staliens ums 3. 1720, wo er aber icon ben Jahren mar. Bon feiner Arbeit find geitochen worden : VI Concertià 3 V. A. Vc. e Organo, f. Le Cene Catal.

de Laurentio (Marianus) ein Driefter und Ranonifus ju Roti in Cicis lien, blubete als Romponift und Berausges ber vicler feiner Berte ums 3. 1620, von benen man aber nur noch folgenbe angezeigt findet: 1) Primo libro di Madrigali à 5 Voci,con un Dialogo à 8. Benedig, 1601. 4. 2) Salmi, Magnificat, Falsi bordoni, e Messa à 4 Voci con B. continuo per l'Organo. Op. 5. Paiermo, 1624. 4. . Rocchi Pirri Eccles. Syriac. p. 220, und Mongi tor Bibl. Sicul. T. II. p. 43.

Laurentius (Iosephus) ein itas lianifder Gelebrter ju Lucca, bar Collectio de Praeconibus, Citharoedis, Fistulis

et Tintinuabulis gefdrieben, melde in Gronovii Thes. antiquit. grace. T. VIII. p. 1458. 3 Folioblatter einnimmt. T. IX. ebend, fommt auch ein Traftat por de Conviviis, Hospitalitate, tesseris et strenis, von bemjelben Berfaffer, in beffen 10. Rap. bie Damen verfchiebener alten Lieber ertiart merben. Der erfte Eraftat ift auch in Ug olin i Thes. ant. sacr. Tom. XXXII. p. 1111. eingerückt.

Laurus (Dominicus) Rapellmeifter ju Dantua, geb. ju Dabua, blabere um 1550, und hat fehr viele Berte von feiner Arbeit berausgegeben. f. Bernh. Scardeonius Antiquit. Patav. Lib. II.

p. 163.

Lausta (Frang) Churf. Dfalsbapers fcher Rammermufitus, einer ber fertiaften und gefdmadvolleften Rlavierfpieler, ift feit mehreren Jahren auf Reifen. 3m 3. 1794 befand er fich mahricheinlich bas gane ge Jahr hindurd ju hamburg, von mo auch juerit feine Berdienfte im übrigen Deutsche lande betannt murben. Dach ber Beit arne tete er an Ropcubagen nicht weniger Bene fall ein. Gegenmartig, 1799, befinbet er fich ju Berlin, mo et ein Rlavierfongert für ben Drud ausarbeitete. Beine bisber gang einzeln ericbienenen Rlavierfachen beiteben in folgenden : 1) Grande Sonate p. le Clav. Op. 1. Samburg, 1795. 2) IX beutiche Lieber und Bariationen füre Klas vier. Op. 2. Barnburg, 1792. Brente Muff. Ronigeberg, 1797. 3) Rondo p. le Clav. Op. 3. Samburg, 1795. 4) Rondo p. le Clav. p. les Dames. Op. 4. Minchen, 1797. 5-8) IV Rlavierfongten, jebe eingeln, ale Op. 4, Op. 6, Op. 7, und Op. 8. alle ju Samburg, 1797. 9) Der Greis und fein Ctab, f. Rlav. Ronigeberg, 1797. 10) VIII Var. p. le Clav. sur; 3d thife bid,oColcier, banReicharbt. Danden. 6. Falter, 1799. 11. 12) Il Grand, Sonates p. le Clav. (jebe einzeln) Op. 9, und Op. 10. Samburg, b. Bohm. f. Leips. mul. 3eit. 3afr. III G. 120, 13) II pet.Rondenux p. Pf. Berlin, b. Grobenichus und

Folgende feiner Berte find ben Rabnel erfdienen: 14) Six Variat. p. Pf. 15) Sonate p. Pf. Oc. 20, 16) Ill petita Rondeaux p. Pf. Oc. 23. 17) Gr. Sonate

196

nate p. Pf. Oc. 24. 18) Polonoise p. Pf. Oc. 25. 19) Gr. Sonate p. Pf Oc. 26. 20) Capriccio p. Pf. Oc. 32, 21) Angenehme und nicht ichwere Conitade mit Applitatur f. b. Dianoforte. 33. 28.1. Deft. Umb. 3. 1804 reifteer nach Wien, um bey bem berühmten 216 rechteberger Ron: trapuntt ju ftubiren. Seitbem lebt er in Berlin als einer ber beften und gefchabtes fen Behrer bee Rortepiano.

Qauterbach (Johann) gulest Reftor und gefronter Poct ju Beilbronn, geb. ju Liebau in ber Oberlaufis am 16. Juni 1531, ftubirte unter Delandthon ju Bittenberg, und fam, nachdem er juvor Dofmeifterberm Grafen Sohenloheges mefen mar, erft 1553 in obige Stelle, in melder er por Befummernif über feine tror dene poetifche liber am 11. Oft. 1593 farb. Dr. Dr. Tor telbat ihn wegen folgender Schriften unter bie muf. Schriftsteller aufs acnommen: De Carminibus veterum Germanorum. Dissertationes II. lense, 1696. 1698. 4. Geinem Tobesjahre nach mußten bies neue Muffagen fevn.

Lauxmin (Sigismund) ein polnie fder Refuit, aus Campaitien, mar Reftor verfchiebener Rollegien und enblich Bices Provincial von Litthauen, in melder telle er ju Bilna am 11. Cept. 1670 im 71. ober nach anbern, im 74. 3abre feines Mir tere ftarb. Er bat unter anbern gefchrier ben: Ars et Praxis musica, Bilna, **1664. 4.** 

Lavenu (L.) mabricheinlich ein Tontunftler ju Condon, bat dafcibit ums 9. 1795 eine Motenftecheren errichtet unb nennt fich feitbem Dufithanbler bes Dring gen von Bales auf feinen Dufitvergeiche miffen, von benen bas füre 3, 1800 bereits einen fleinen Bogen anfüllte.

Lavigna (Vincenzo) ein Tonfinite ler aus Deapel, welchen Daefiello 1802 ber bafigen Theater , Direttion als einen noch fungen Komponiften empfohlen hatte, fchrieb in felbigem Jahre filr bas Theater alla Ccala bit Opera buffa : La Muta per Amore, ossia : Il Medico per forza, welche ben ber erften Aufführung fo ausger geichneten Benfall erhielt, baf er am Enbe berfelben heransgerufen murbe, um offente lid Dant ju empfangen.

de Lavinetta (Bernhardus) ein febr gelehrter Dond, ums 3. 1523, bat Compendiosa explicatio artis Lullianae geidrieben, worin er auch in 9 Rapie tein port muf. Genenitanben banbelt. Den Inhalt berfelben f. in Fortels Literat.

Lavocat (Pierre) ein Komponift, lebte um 1700 ju Bourgogne und ift burch folgendes Bert befannt geworben : Concert des Dieux pour le Mariage de S. A. S. Mgr. mis en Musique pan.P. Lavo cat, wovon aber nur ber Tert von Derequeleyne, ju Dijen in 8. gebruckt mors ben ift. f. Abefungs fortgef. 3ocher. 3. II. O. 664.

La m å & ( . . . ) hat Lieber beym Rlavier. Mitona, 1790. Fol. herausgegeben. f Blantenburgs Buf. j. Gulger. B. IL

8. 105. \* Lawes (Henry) - mar ein Odile

ler vom Coperario und erhielt 1625 feine Stelle in ber Ronigl, Rapelle, Babr rent ber Rebellion fuchte er fich burch Ulus terrichtgeben in vornehmen Saufern git ers halten, fam aber fegleich mieber an feine vorige Stelle, fobalb Carl II. ben Ebron beftieg. Er fdrieb noch ju biefer Beperliche feit bas Stronungs, Anthem, farb aber balb barauf,am 21. Oft. 1662. Auch bem Burs nen macht es Dabe, ben Grund ju beffen großem Ruhme in beffen Berten ju finben. und er vermuthet baber, er mufite viel Eme pfehlenbes in feinem Umgange gehabt bas ben, bas alle großen und fconen Geifter bas maliger Beit auf feine Seite gebracht babe. Sein Bilbniß, welches gwen Engel mit Lors beeren fronen, befindet fich vor bem iften Theile feiner Arien. Folgende feinerBerte hat er heransgegeben : 4) Defobien aut Santos's Pfalmen. Embon, 1638. in Bol. 3mente Muffage. Cbent. 1676. 8. 2) Choice Psalmes put into Musick for 3 Voices, by Henry and William Lawes, Brothers and Servants to his majestic. London, 1648. Mit verfd iebenen von feir nen Reeunden auf den Tod bes Bill. & a me & in Dufit gefehten Elegien und 9 Ranons f. 4 u. 5 Ctimmen, von Bill, Came s. Gin Daar gefällige Melobien von Deinrichs Romposition aus Diefer Cammlung finbet manin Burney's Hist. Vol. III. p. 406. 3) Ayres and Dialogues for 1, 2 and 3

Voyces, London, 1655. — Lib, H. Seben, 1654. — Lib III. Gerbn. 1658. 
5) Coronation Anthem, 1630l. 5) Euro Hine Stiding in melytern verministern Cammidmangen. Cein Consus iți, bet When Briand, pura nie getturdi meetern, adoș fint det man im Ha w k i n., Vol. IV. p. 53. 
188 dit Ziri S. Woece Echo, unm hady gneg ant petr fin B ur n e y, Vol. III. p. 388. unb 397. batanik.

Law es (William) - mar ber altere Bruder des vorhergehenden, geb. ju Caliss burp, und erhielt ben mufitaliiden Untere' richt ebenfalls vom Coperatio. Anfangs war er im Chore ju Chicheiter angeitellt, wurde aber von ba bald nach Condon berge fen, moer 1602 in die Ronigl, Kapelle tam. Diefe Stelle legte er aber 1611 wieber nier ber, als er jum Ronigl. Rammermunitus ernannt wurde. Geine Kompositionen. melde in Rirdenfaden, Theatergefangen, befondere aber in Fantasias für Biolen und andere Inftrumente beftanben, find gronten: theile in gebrudten vermifchten Cammlung gen mit eingerudt morben. Eine feiner Dialm: Melobien giebt uns Burne pnoch Vol. III. p. 405.

La y olle (Aleman) Organit ju Loon in der Mitte bes 16. Jahrhunderes, hatherausgegeben: Chansons et Voix de Ville à 4 voices. Loon, b. Simon Gorfier, 1561. 6. Ver dier Bibl.

Lays. f. Lais.

La ari (...) ein Geftlicher und Kome ponifiaus Bologna gebertig, idifter 1730 ju Benedigals Kapellmeifter an ber Kirche Li Frati, also humbert Jahre später, als ber im a. Ler. angeführte. f. Demeih Rache. p. 3tal. 6. 57.

Leach(...)— von feiter Romposte tion find nod gegen 1800 gestem were bent 29 Hymn and Pasim Tunes, for the Use of Churches, Chapels and Sunday Schools. Book 1st and 6d. Rombon, 5, Dr. (fton. 3) Collection of Hymn Tunes and Anthems, adapted for a full Choir, publishing in Numbers. Efend.

Le a ! (Miguel) ein Eiftereienfermond und guter Kontponift, geb. ju Eistadon, trat 1645 ju Alcobaça in feinen Orden. Unter feinen hinterlassenen Rompositionen zeich net sich besonders eine Missa a nove Coros aus, bie fehr geschaht worben ift. Er wurde juleht Prior eines Riosters ju Liffer bon. f. Machado Bibl. Lus. Tom. III. P. 474.

Lean der (...) zwey Brider und Balbhornisten dieses Namens zu London ums J. 1802, schafte man daseibst als vore

jugliche Birtuofen auf ihrem Buftrumente. Lear ( ... ) Berr und Mabame, er als Birmofe auf bem Balbhorne und als Kome ponift får bies Inftrument, und fic als ges fcmad: und funftvolle Cangerin, tamen 1793 von Rufland nach Deutschland, und ließen fich ju Bamburg, Leipzig, Breslau u. an anbern Orten nicht ohne Benfall boreit Er fpielte Rongerte und Quartetien von feie ner eiguen Rompofition, und mußte bad Bes heimniß, aus feinem Inftrumente amen bis bren Eone jugleich berauszubringen. -Sie berricth burch Anftand und Betragen eine vornchnie Geburt und Erziehung, und fpielte jugleich bas Fortepiano mit wielem Musbrude und großer Bertigteit. Ueber alle biefe Borginge mirb O. 91. ber Leipy. m. Beit, von 1798 ausführlicher gehandelt, Leblanc (...) Operne und Pantos

mimen: Somponial am Théatre d'Emulation su Paris 1798, hat in felbigem Sapte bafelis note some Sevalal aufgeführt: 1) La faussemère, ou une faute d'amour. Operette: 2) Rannucio. Dantom in 3 Atten, f. Indicat. Drawat. I on VI.

Aften, f. Indicat. Dramat. I an VI.
Leblanc (Hubert) f. Blanc.
Lebreton. f. Breton.

Lebrun, f. Brun. Lebs de ff. ( ... ) ein ruffffer Tons tunftler, melder 1798 mit ber lehten Blotte von Indien nach Conton gefommen mar, hatte im Berte, wie man von baber fdrieb, eine Sammlung von Arien in Bindoftanis fcher und Bengalifcher Manier herauszus geben. Da er ber Oprachen fomobl, ale bes mufitalifden Ausbrude vollig machtig mar : fo erwartete man von ihm Die Erlauterung und Darftellung ber bis jeht noch nicht vollig befannten neuen orientalifden Dufit. Die Arien find nach bem Urtheile ber Renner fehr melobifd und pathetifd, und halten bas Mittel gwifden italianifder und fcottifder Mufit. f. Damburg. Rorrefpond, 1799. No. 46.

Leccio Scozzese (Agostino di)

ein Componift bes 16. Jahrhunderte, von. bellen Arbeit noch auf ber Dundner Biblior. thet gebrudt aufbewahrt werben : Canzonette Nespolitane à 3, 4, 5 voci. Venes.

Ledner (Leonbard) julebt, ums Sabr 'a 594 Farftl. Bartembergifder Romponift, geb. im Etfdlande, nannte fich rorber, um. 1 582, auf einem feiner Werte : Mrcbie Dur fifus ber Republit Diaenberg, und hat viele Berte berausgegeben, von benen folgenbe genannt werden tonnen, melde jum Ebeil noch auf ber Didudner Bibliothet aufber mabrt merben : 1) Motectae Sacrae 4, Set 6 vocum, ita compositae, ut non solum viva voce commodissime cantazi, sed etiam ad omnia generis instrumenta optime adhiberi possint. Autore Leonh. Lechnero. Addita est in fine Motecta octo vocum, ad duos Choros, codem Autore. Noribergae, \$575. 9. 4. 2) Secrarum Centionum 5 et 6 vocum. Lib. I. et Il. Noribergae, 1581. 9. 4. 3) Epithalamium 24 vocum, auf eines Mugsburgifden Patriciers Dochreit. Ebend. 1582. 4) Harmonia panegyrica, illustr. Principi Anhaldino. Joachimo Ernesto, 6 vocib. composita et oblata. Norib. 1582. Fol. 5) Harmonise miscellae. Cbent, 1583. 6) Miffen fitr 5 und 6 Stimmen, nebft einis ben auf die vornehmiten Beite von Movent bis Erinitatis gebrauchlichen Introitus. Ebend. 1584. 4.4. 7) Regnardi Tricimen ;in's Theilen. Ebenb. 1586. 8) Buffe Dfalmen für 6 Stimmen. Ebenb. 1587. 9) Die Daffione Siftorie nach bem alten lateinifden Rirchen Choral mit 4 Stime men componirt. Durnberg, 1594. Bol. f. Draud, Bibl. Class.

Leclero (I. B.) Deputirter von Maines und Loire : Departement bepitt corps legislatif ju Darist 796, mar fcon porber Roments. Mitglieb, und mußte, um ber Achtertlarung und ber Gefangenfchaft au entgeben, von Paris flüchtig merben. Babrend biefer Entfernung von öffentlis den Befchaften machte er ben Entwurf gu einem großen mufitalichen Berte, arbeitete aber 1795 nur, wie er melbete, ben moralir fden Theil beffelben aus, und übergab ibn

bem Ausschuffe bes bffentlichen Unterrichts. Da aber biefer weber von benen im Eraftas te gegebenen Borfchlagen Gebrauch machte. noch auch ihn nur ermahnte ; fa gab ihn ber Berfaffer vermehrt und verbeffert unter bem Litei in den Drud : Essai sur la propagation de la Musique en France, sa conservation et ses rapports avec le gouvernement, A Paris de l'imprimerie nationale, chez lausen, place du Museum, 1796, 66 Beiten in 8. Diefer Erale tat hebt mit einer furgen Gefchichte ber Dus fit ben ben Chinefen, Megoptern, Griechen und übrigen berühmten Bolfern an, ben bes nen fie als Stibe ber Religion und ber Site ten angefeben worben ift. Bierauf gehet er gu bem Einfluffe über, welchen fie auf neuere Bolter gehabt hat, ben melder Belegenheit er unter andern behauptet : "Daß Gin d's Dunt zu Daris ben Grund zur Revolution. fo wie bas Entbehren ber Rirchengefange bie Belegenheit jum Benbee , Rriege in ben Bemuthern gegeben babe. " Bugleich fucht er bas Bedurfnif berfelben für die Frangos fen ju erweifen, unter anbern auch burch bie fogenannten Motierer in Dieber Doitou, beren einziges Befchaftift, mahrenb bie Ochs fen den Pflug gieben, unaufhorlich baben gut fingen. Dun beweift er ferner burd mehres re Benfpiele, bag es bas Bert ber Dufit fen, une burch Bergnagen jur Musabung aller offentlichen und befondern Engenben an führen ; baf fle aber auch baher allerbings ein Begenftand ber Mufmertfamfeit ber Obrigfeit fen, melde beren Gebraud und Diffbrauch burd nothige Gefete einzus fdranten babe. Sierauf unterfucht er noch, in wiefern bie gegenwartig bestehenben Opern und andere offentlichen Dufifen in Rranfreich bem Steale ale Beforberunger mittel jur Bollfommenheit ber Gitten gleich tommen, ober es verfehlen mochten. Da biefe Schrift fcmerfich in vieler Deute fcben Sanbe fommen niochte: fo mar es noe thig, hier eine turge lleberficht bes Inhales. berfelben benjubringen. Gie enthalt aber fo mertwarbige Unefboten, fo richtige Ras fonnemente und reine Grundfage, baß fie

wohl verbiente, allgemeiner befannt ju fenn. Leberer (3ofeph) regulirter Chorhert. Muguftinerorbens in bem Ct. Michaelise flofter in ben Wengen ju Ulm, und Drofeffor

ber Theologie, geb. ju Biemetehaufen in Cowaben, 1733, hat, außer mehrern Er: bauunger und anbern Bachern, auch folgens be munitaliche theoretifche und prattifche Berte berausgegeben: 1) Reue und ers frichterte Art ju folmifiren. Uim, 1756. 4. 3mente Auflage unter com Litel : Dette und erleichterte Art gu folmifiren, nebft anbern Bortheilen, Die Singfunt in furger Beit gu erlernen, Ulm, ben Bobler, 1796, 4, 2) Ein Gefang auf ben froben Liebesbund. 3) VI Deffen, fury, leicht und fangbar, haupts fachlich jum Gebrauch ber Chore auf bem Lande und ber Arquentioner aufgefest. Mugsburg, 1776, Rol. 3mente Muffage. Chenb. 1781. 4) Etwas aus China; Opes rette in 3 Mften. Ulm, 1777, in 8. amar obne Dufit gebrudt, von welcher er aber ebene falls ber Berfaffer ift. 5) V Befpern,fammt Vandern Pfalmen, welche bas Jahr hine durch verfommen, einem befondern Dage nificat, und einem Stabat Mater, furs, leicht, fingbar. Uim, 1780, Rol. 6) Dinft Palifcher Borrath, beftebend que 18 Berfen. 17 Pracambulen, Menuetten, Erio, 3 Cor naten und eine Arie in Partitur. Mugsburg, 1781. Tol. 7) Die jungen Refruten, eine tomiiche Operette in 3 Aften. Der Tert. Him, 1781. 8. Bepbes, Tert und Dufit won ihm. 8) Rantate, f. Ochlogere Staatsang. Deft 10 ; mogu er auch bie Dur fit gemacht bat, f. De eu fels gel. Teutiche land. Diefer marbige Beiftliche und brave Runfter ftarb im Oft, 1706.

Leberta (Dauliu) ein Budghabler ju Berfungung, ber berausgegeben Rirderin, gefangtud, darinne bir fürnehimfen und beiten, auch geischndichigften Leber und Berfing, eine Steindichigften Leber und Berfingten in beiten, auch gestendichigften Leber und Berting besten beiten bei beiten bei bei ber in bereit gestellt geste

Le du o (. . ) — ber füngere; (f. im a. Zer. Art. Duo) gehöre 1798 ju ben fater fen Motermerfegern, Muffte und Anfrus menten Sanblern ju Paris, nach Maasgas be ber anfehnlichen gebrucken Berzeichniffe feiner Metherlage.

Ledwich (E.) ein irlanbifcher Bes lehrter unferer Beit, hat gefchrieben : Anti-

quities of Ireland, Dublin and London, 1790. 4. 502 Beiten. No. X. hanbelt er in diefem Berte: Ueber bie Dufit ber alten Bren, wie fie von ihren Barben cultivirt marb. Bier fagt er unter enbern : baf bie Dufit ber alten Einwohner Brlands blos in bem Gefange ihrer Gebichte nnb Lieber beftanben babe, was fie Pheateath ober Peiteagh, b. i. erzählende Mufit, genannt hatten. Beiterhin lernten fie auch Blass inftrumente fennen, bie fie Stuic ober Stoe nannten. Eine berfelben mar bie Golltrompo, ober bie auslandifche Erompete. Dies mar bas cherne Sorn, beffen fic bie Danen, Mormanner und Englander bes bienten. 2) Die Trompa, welche ber neuern Erompete glich ; bice marbas fries gerifche Suftrument ber Gachien, Aranten und Mormanner, 3) Piobamala die Bade pfeife. 3hr einziges Saiteninftrument mar bie Claresch, ober bie Barfe,nach bem Berf. teutonifden ober feuthifden Itrs' fprunge. Früher fannten fie vielleicht fcon bie Tiompan ober Erommel und ben Crotalin. Ihre atteften berühmten Barfner ume 3. 1330 maren D'Earrof unb Eruife, melde mahricheinlich von ber driftlichen Rlerifen ihre Barfen nach ben acht biatonifchen Ebnen, ben Grunbfagen ber Barmonie gemaft, icon hatten ftime men lernen.

Loc (...) ein englischer Komponift une feres Reinsters, hat ums J. 1795 flechen loffen: Progressive Lessons for the Pf.

London, ben Rolfe. Lefebure de Wely (Antoine) ein jest lebender Romponift und Professcur at Paris, genoß bafelbft 1796 bie Ehe re, ban fein Dame, auf Befehl bes Direttas riums, mit unter ben Romponiften bes zwene ten Range bffentlich ausgerufen murbe. Bou feinen Berten tonnen genannt mers ben: 1) Nouveau Solfege. A Venise et à Paris, 1780. 8. 23 Stiten. Er geiget barin einen nahern Beg gur Colmifation. 2) IV Sonat. p, le Clav. Op. 2, Paris. 3) ter, 2me et 3me Recueil d'Airs p.Pf. Op. 3. 4. 5. Ebend. 4) Am 2. Dec. 1801 laser in einer öffentlichen Sigung bee baffs gen Mational Inftitute vor : Abbanbiung, aber die Birtungen ber Duft auf bie Mers ven bey ben Rrantheiten bes Befühls, ju

beren Unterfuchung Sabatier unb

Charles ernannt wurden.
Lefevre (...) Organist au Saint Louis ju Paris ums 3. 2760, fubrte im das sigen Concert spirit. mehrere feiner Mos

tetten auf, wovon ein Quam bonus, Conserva me und Coronate gestochen find.

Lefevre (Jacob) f. Tebre. Lefevre (lacques) mar Ronigi.

Ranmermufitus ju Parie ums 3. 1613. Um felbige Beit hat er viele 31, 41, 51 und 75 fimmige Berte gefeht, aus welchen La Borde groep Airsim aten Bande einges rudt hat.

Lefevre (Xavier) Birtuole auf ber Rlarinette und Romponift für fein Inftrus ment, fichet im 3. 1798 ale erfter Rlarinet. tift in bem Orchefter ber großen Oper ju Das ris, und hat eine Menge von Studen aller Art fur fein Instrument burd ben Stich befannt gemacht, movon aber nur folgenbe genannt werben tonnen : 1) Rongertirenbe Dus's fir 2 Rlarinetten : Op. 1, 3, 4, 10. Op. A. und B. Petits Duos facil, Liv. 1. et 2. jebes Bert ju 6 Oruden, alle ju Das ris von 1791 bis 1798. 2) Erio's filr 2 Rlarinetten und Jagott. Op. 5. und 9. jebes ut 6 Oniden. Daris, 1793 und 97. 3) Recueil de Marches et Pas redoublés suivi d'une Marche religieuse de Gossec. Paris, 1793. 4) Siufon. concert. a Clarinette et Fagot. Paris. 5) V Concerts à Clarinette. Chend, pon 1793 bis 1799. No. 1. 2. 3. 4. 5. einzeln jebes. Dit No. 5. gewann ber Eleve, welcher es 1799 im Rational Inftitufe blice, ben Dreis auf der Rfarinette. 6) Methode deClarinette, par A. Lefevre, adoptée par le Conservatoire. Paris, 1803. Ob bies A, als Borname, wieder einen andern Lefe vre anzeigt, ift nicht befannt.

Lefevre (Madame) f. Du Gazon, Lefflot (Johann Matthias) — war eigentlich Organif ju Minnberg, Zu feiner ima. Ler, angeführten gestochenen Berten gehbren noch: 1) Sonate und Zuge sürs Klav. Minnberg.: Dog, Zel. 2) Divertimento musicale, consistente in 1 Partita de Cembelo. Gebeh.

Legat de Furoi. — (f. bas a. ler.) hat noch herausgegeben: Seconda Solfeges avec basse chiffree, contenant

des leçons dans tous les genres, des duos et des ariettes avec paroles. Par ris, 1790. Er mar jur felben Zeit Organist ju Saint-Croir de la Pertonnerie ju Paris, Legfner (Daniel) f. Lagener, oben.

Legrand, f. Grand.

Legrenzi (Giovanni) - Julet Rapellmeifter an St. Darc und am Stone fervatorio de Mendicanti ju Benedig, geb. ju Clufone, im Gebiete von Bergame, mar einer ber berühmteiten Deifter ber aften Soule. Ochon obige benbe Memter beweis fen dies, melde von jeber nur ben verdienfts polleiten Meiftern ju Theil murben. Er bat bennabe ein balbes Jahrhundert in fter ter Ehatigteit fur die Runft sugebracht, und eine Menge Meifterwerte, befonbere für die Rirche, herausgegeben. Geine erite Laufbahn, als Runitler, trat er als Organift an St. Maria Maggiore ju Bergamo an. Bon bier wurde er nach Ferrara sur Rapelle meifter Stelle an ber Rirche nello Spirito fanto berufen, mo er fich noch im 3. 1664 befand. Endlich erhielt er obige Chrenftele len, in welchen ihn 3. Ph. Rrieger icon 1672 ju Benebig antraf. Bur bas bafige Theater hatte er fcon feit 1664 gearbeitet. Ueberbies hat er feinen Rubm burch bie Ers giehung ber benben großen Meister, bes Int. Lotti und bes Franc. Gasparin i, nicht menig vermehrt, welche benbe, um feinen Unterricht ju genießen, in bem 3abre 1684 zu Benebig in feinem Daufe mobnten. Bon feinen Werten tonnen noch angegeben merben : I. Far bie Rir de: 1) Concerto di

Messa, Salmi à 3,4 vocion V. Brat. Bi, 1554, a 3) Moetti à 3,6 s 4 voci. Brat., 1655, a 3) Una Muta di Salmi. Séma. 1657, a 3) Una Muta di Moetți. Séma. 1650, c 3) Una Muta di Moetți. Séma. 1650, c 3) Compiete, Litanțe. Autifione à 5 voci. Estra. 7) Moetti sacri a voce sola con 3 Stromenti. Op. 17, Benchig, 1652, c 1058 Esperjiane Bierlei tina di frienza 200 berr ausgerlemmen, Dera dis ombridgicinită șin bas 2, 1651 filli.

II. Fur die Theater ju Bener dig die Opern: 1) Achille in Sciro, 1664. 2) Zenobia e Radamisto, 1665. 3) Tiridate, 1668. 4) Eteocle e Poli-

- nice.

nice, 1673. 5) Adone in Gipro, 1676. Germanica sul Reno. 7) Totila. 8) La Divisione del Mondo. 3) Lisimaco rimatto da Alessandro. 10) Antioca grande, 1681. 11) Pausania. 12) Ottaviano Gesare Augusto, 1682. 13) Creso. 14) I due Cesaria. 15) Anarchia dell' Imperio, 1683. 16) Pertinaco, 1684. I. a Borde.

III. In Rammer & Rantaten und Inftrumentalftuden. Suonate per Chiesa, Benedig, gebrudt 1655. 2) Suonate da Chiesa et Camera atre. Ebend, 1656, 3) Una Muta di Suonate. Ebenb. 1664. 4) La Cetera, consecrata al nome immortale della S. Ces. R. M. di Leopoldo I. in Sonate à 3, 3 et 4 Strom. Op. 10. Benedig, 1673. 5) X Cantate à voce sola. Lib. 1. Bener big, 1674. 6) Echi di Riverenza etc. in XIV Cantate a Voce sols. Op. 14. Lib. 2. Benebig, ben Giuf. Gala, 1679. 4. 7) Suonate a & V. e Vc. Benedig, 1677. Eine feiner Opeent Zeien hat Burney, Yol. V. p. 157. im Rlavierauszuge einges radt. f. Balther, Samtins, La 25 orbe und Burnen.

Lebmann ( ... ) Inftrumentmacher ju Berlin ums 3. 1786, verfertigte floten, Soboen, Fagotte, Rlarinetten u.f. w. Lehm ann (Anton) ein Orgelbauer bes

16. Jahrhunderts zu Bauhen, verfertigte 1549 die Oegel in der Pfartelirche zu Danz zig von 3 : Brimmen. f. N i ebt handleit. z. Generalb. S. 165. Le bm an n ( Blaius) einOraelbance zu

Bauben im namlichen Zeitalter, bauete im 3. 1543 eine Orgel in der Marieneirche au Zwickau, f. M. Lob. & ch midt Chron. Cygn. &. 59.

"Ét eh mann (Chriftian) ein Druter best unter flegendern 3m man unt el Le fo mann, west pullegt Id. der Zhoelegie und Upperinterbent un Arrebers, am der verbrand als Diletant, und besonders wegen seiner Latente in der Ammyssision und seiner Der möhnungen jum Desten der Kindermunfflie für eine Ecklic. Erwan gel. pie Gegeiner berg im Wasjern um 2. Dez. 1643; leuts und der Gediele and der Gemain der mit der spie Thomas Gemeiner zugelich eine Custle just Thomas Gemeiner zugelich eine Custle

vom Rettor får ibn erbat, ibm bennoch ber Rantor bagu verhalf, weil er ben ihm im Gingen mohl bestanben hatte. Er folgte auf biefee Schule feiner Reigung jur Dufit gang, ftubirte nicht nur mit Bleif ben Ges fang und verfchiebene Inftrumente, fonbern fdrieb aud mebrere Zeien und Motetten. ba er fich ju einer Kantor: Stelle gefchidt maden wollte. Er ging nun 1661 auf bie bafige Afabemie,und bann 1665 nach Bite tenberg, mo er im folgenben Jahre Magis fter murbe. Dachbem er bie Univerfitat verlaffen hatte, murbe er feinem Bater,bem' Daftor in Scheibenbeeg, fubftituirt. Sier fuchte er bie Dufe, welche ibm ben ber Antteführung, ber bamale fein Batee noch felbit vorfteben fonnte, übrig blieb,außer der Bieberhoblung feinee Rollegien und Befre. noch que Berbeffeeung ber Rirchenmufit in Scheibenberg angumenden. Er feste best wegen niehreee Meien auf Conns und Befte tage in Dufit, welche fobann unter feinen Mugen aufgeführt wurden. 3m 3. 1685 wurde ee Superintenbent gu Annaberg,und 1 697 ju Brepberg, wo er im 3. 1723 ftarb. Ben feinem maffigen und orbentlichen Les ben war immer fein Dofitio und feine Beegs either fein taglidee und liebfter Beitvertrieb. f. Ranffts Leben und Ocheift, aller Cadif. Gottesgel. G. 580.

Lehmann (Gotthelf David) Inftrus mentmachce ju Dreeben, geb. ju Gerfewis ben Deetben 1764, wurde, ba er von Jus gend auf große Luft ju biefer Runft bezeigte, pon feinem Bater ben bem beruhmten 26 a'an er auf 63abre in dielebre gegeben. Dachdem er fich nun hier hinlangliche Bere tlafeit und Renntniffe erworben, etablirte er fich 1790 felbft, und baut feitbem Rlaviere und Fortepiano's, fowohl in Flagel als Rlas picefoem, mit 4 bis 6 Bagen, worunter bie Sarmonita befindlich ift, Bortepiano's far 100 - 150, und Rlaviere fue 26 - 30 Thie. 3m 3. 1796 arbeitete er bereits am soften Inftrumente. f. & labe, gel. Dreed. Lehmann (3mmanuel) Beuber vom obigen Chriftian, geb. ju Ocheibenbeeg, mar Dagifter und Rettor ju Annaberg. und fchrieb als folder: Programma ad Actum valedictorium, de Musica. 3m Monat Man 1675.

Lehmann (Johann Georg Gottlieb) - Ceite

208

beit gegeben haben, worauf im a. Ber. ain

Ende feines Artifels gegielt wirb. ven Lehmann (Griebrich Moolph) Legationerath ju Deffan, ume 3. 1801, porber Licutenant ben ber Churf. Infantes rie, ift amar nur Liebhaber, bat aber in feis nen gebruckten Ausarbeitungen bewiefen, baffer es nicht nur in ber Ruuft bas Rlavier ju fpielen ju nicht gemeiner Rertigfeit ges bracht, fonbern auch fich aute Betanntichaft mit dem Kontrapuntte und ben Regeln bes reinen Sages erworben bat. Bolgenbe find bisher bavon gebruckt worben : 1) Gefange am Rlavier, in Mufit gefett te. Deffan, b. Menge, ctma um 1793. 2) Des Mabchens Rlage von & diller, füre Rlavier in Dur fit gef. ben Breitfopf und Bartel, 1801. 3) XI Variat. p. le Pf. Augsburg, b. Gombart, 1802. 4) Befange am Rlavier. Leips 1ig, 1802. q. Fol. 5) Rleine Gefange, nt. Mlan. 4. 28. ben Rahnel. 6) Six Marches, qui peuvent s'exécuter aussi bien en Entr'actes à plein orch., qu'en barmonie p. l. instr. à vent. Ebent. 7) Six

Marches, P.F. Ebrud.

2 én m fe (Gylitan), Örnyal Metlens,
Ghorinifiber Kammerfagare judwabge,
Ghorinifiber Kammerfagare judwabge,
jud 36, 112 Gebraige. Örinklein geret
im Wohrde die Thomas der Greinklein derry
absis den millsteilichen Sadei mimer verr
plasse ausgreichert, zewes sin, 1ich der Klutkantisch zu weben. Der metlerbafte
Gebrauch seiner vollen und angendemen
Schiftume, des feiner Zeitzsfeit im Dalfisgen und der jeinem worterfüschen Detangen
mente im fließeinen Gefange, mache unter
ten Mann eines verdiensprollen Sangers
micht fernike.

Lebm te (Chriftine Bilbelmine Rathas rine) geb. Stolte, bes vorhergehenben Gattin, geb. ju Preugifche Minben ums 3. 1774, murbe ihrer großen Talente mes gen 1796 vom Berjoge von Dedlenburgs Schwerin jur Soffangerin angenommen. Sie verheprathete fich 1798 mit bem vore bergebenben, und ift feitbem mit Recht ber Stols und bie Bierbe ber baffgen Rapelle. DerUmfang ihrer himmlifd fconen Crims me ift vom ungeitrichenen g bis jum brenges ftricheneu g. mit ber größten Unnehmliche feit und Pracifion. 3hr fchmelgenber Bors trag bes Adagio und ihre jur Bewundes rung hinreißende Bravour im Allegro ges ben ihr bas Recht zu einer ber eriten Stellen unter ben Gangerinnen unferes Beitalters. Huferbem fpielt fie bas Rlavler febr gut,unb befitt bie erforberlichen Runfttenntniffe eis ner Birtuofin, Bugleich fpielt fie, nebft ibs rem Cheaatten, bie ftartiten und ichmerften Rollen in allen Opern und Schaufplelen auf bem bafigen gefellichaftlichen Softhear ter, wo fie fich beube ben ungetheilteften Benfall, auch bierin erworben haben. Die Madrichten von biefem murbigen Chepaas re, welche hier wortlich benbehalten worben find, haben bie Lefer ber Gate und ber Reber bee jangern frn. Dar purg ju gubwigs: fuft ju banten.

Lehn ei s (Karl Watthaus) — ift mahr, forinlich fon lauge nich mehr am Leben, dar ich on 1729, als siedenter Riolinist, in der Oresbner Rapelle fand. Auch fein Sohn, Anton Lehn eis, gehörte noch 1782 gu ben braven Bioliniften diefer Ravelle, Ravelle,

"Lei bni is (Gestriften Büllschm, Des von von )— Auch in feirme Epistolis ad diversos fommen verschiedene Bemertung genücher die Agreeit der Zahe von, essen berd im 154 gleit Beite des inten Bandes, m 5 of ba da, wom 17. "Dirt i [27.2], vom 1 bem und 5-r. C. L. Sch die fer einen weite districten Aufgag mit Amertungen, in Der Begereitschen mit Abererhause, betreit der der der der der der der der fer der

w Leibing (Georg Dietrich) ehemaliger Organift an ben Kirchen S. Ulrich, S. Blae flus und S. Magnus ju Braunschweig, geb. ju Buden in der Graffchaft Sapn, 209

am 23. gebr. 1664, mar ber Cohn eines Rittmeifters ber frangofifchen Leibgarbe, melder fich im goidheigen Reiege, unter Derjog Beenhaed von Beimar, febr mobl gehalten batte. Da er fcon Im jare ten Alter befonbere Talente jur Dufit an fich bemerten ließ ; fo abergab ihn ber Batte im 15. Jahee dem Unterrichte Des Deganis ften 3 a cob Boli den ju Braunidmeig, ben er von 1679 an, 5 3ahre lang, mit vies Iem Bleife genof. Sierauf that er 1684 eine Reife nach Bambueg, um die bamals berühmten baffgen Runftler auf ber Orgel, Reinde und Burtebube, ju bor ren. Bahrend feines bafigen Aufenthaltes eehielt er einen Brief von feinem Lebrer, morin biefer ibn bat, nach Braunfdweig gut rudjutommen, um ibn ben feiner Rrants heit ju unterftaben. Er folgte fogleich, und ba Br. Bolfde noch im felbigen Jahre ftarb, erhielt ee beffen bende Stellen an St. Mirich und Blaffus. Bierauf ftubiete ee noch Die Rompofition beym Rapellmeiftee The is Ie, und erhieft auch bie Deganiftenftelle an bee Magnustleche. Diefe brenfache Bes bienung bat er bis an feinen Tob (er ftarb am 10. Man 1710) rahmlicht vermaltet, und viele Rlavier- und Draeffinde gefest. Sein Sohn, Otto Anton Le ib In a. folate ibm in ben bepben erften Memtern, ift aber and foon am 16. Day 1740 geftorben. Balther.

Le jeune (...) ein Parifer Rompos nift, hat fich ums 3. 1792 duech ein Recueil de Romancos et Chansons. Op. 1. Daris, befannt gemacht.

Leighton (William) - Det eis gentliche Litel feinee Sammlung, welche Die vorgfiglichften englifden Gefange bamas liger Beit enthielt, wae : The Teares or Lamentations of a Sorrowful Soule. Composet with musical Ayres and Songs, both for Voices and divers Inatruments. London, 1614. Fol. Die Romponiften biefer Arien maeen: Will. Bird. Dr. Bull, Orl, Gibbons, Dowland, Reb. Ichnson, Forde, Hooper, Kindersley, Nat. Gyles, Coperario, Pilking ton, Lupo, Peirson, Iones, Alf. Ferrabosco, Ward, Weelkes, Wilbye und Milton sen. Zuch er

felbft hatte mehrere Delobien baju gefdries

den, f. Nurne y Hist. Vol. III. p. 136. Lejover, ...) ett Vide jurgaris, het beschiedt 1791 seine Komposition der Oper Paul et Virginis ausst Theoreus gebracht; je derichtet der Maisknichs Epearratus manch für 1791. Da aber im knistlichen Jahre Arcu here Komposition diese Oper zu Paris mit Bergist ausgenommen worden ist; som nag Lejover vielleicht der chickert diese Oper span.

Leist in g (Boldmar) — Er war gef. pu Gehöthe for Dwuffelein Thafteinen, fubitrt pu Inna und woed um § 1. 1617 schep pu Gehöthe for Mammurs. Im 3. 1619 wurde er Platter pu Thopa ber Dwinner, win sentid 1640 Platter pu Thopafert, wo er aud, laut det delfaret, streeniude, 1579 pats. Innefern oder er auf frient 1638 pa Erner gebruckten er auf frient 1638 pa Erner gebruckten genamm. Bufeicheit führe der im feltere Raddeudt. Eelne peatricken Berte find wer Sacht for bereichter: 1) Voruntied und dem 36. Esp. Oprache Jena, 1609. 31 Ormbalum Davidicum 4, 6, 6 es 8

vocum, in latelnifden und beutiden Lier bern. Jena, 1611. 3) Taedae Nuptia-

les, in 16 latein, und beutiden Sochzeitge:

fangen von 4, 5 und 8 Stimmen. Erfurt,

1614. 4) Strenophoniae, in 21 latein.

und bentichen Deujahre, Befangen, Cefurt,

1628. Leifter (Boachim Feiebeich) verbienfte vollee Gelehrter und tenntnifreicher Dilete tant ju Samburg, geb. ju Bittftod ums 3. 1740, war feit 1770 Rebatteur bes Sambuegifchen unparthepifch. Correipons benten und Berfaffer vielee barin ftebenben geanblichen mufitaiifchen Recenfionen, Mus fer diefem mae er auch ein fretigee und ges fcmactvoller Slavier pielee, elnfichtsvoller Beuetheiler mufitalifchee Runftweete und liebensmurbiger Dann, bem bee Rapellm. Bad ben feinen Lebzeiten nicht nue mit ganger Freundichaft jugethan mae, fonbern beffen Metheil auch beom gangen Samburs gijden Publitum von jeher von Bewicht mar und mahricheinlich noch ift. Diefer mirbige Mann flagte mir aber icon 1793, baft bas unabliffige Siben bep feiner Beis

tunge Arbeit nicht nur feine Gefundheit

gduglich untergroßen hole, fendern haß auch be fanglissfine Viefe, bernt Uberfiebung bei fanglissfine Viefe, der Uberfiebung er gewöhnlich den Rache folder perfamelien, eine Augem folder perfamelie her ten, daß er seit 1792 genöhnigt worden fen, die Khaattion des Kererspondennen und auch Seinen Bederissen übershaups ausgeben. Biedlich hat sich aber die kale feinem werder vereinischer, was ihm und der Kierauft ein jeher Liebaber gewößen wurder ein jeher Liebaber gewößen won der kenntyfen wiede.

Lei tner (...) ein noch unbefannter Romponift, von beffen Arbeit gegen 1800 auf beutiden Theatern bie Oper Ebu arb, in 2 Aften gegeben wurde. Wahricheinlich ift erein Deftreicher.

Lem (Peter) - geboren ju Ropenhas

gen unt 3. 1751, batt 1000 Thi: Ger palt, merbe nach des Angermeites-9 art in a n n s Lobe 1791, mit 200 Thi: But m a n n s Lobe 1791, mit 200 Thi: But age som O'chefterpieten befrey, und ere sjiet ben Tiet Professe. Er spiets eine mis sign 200 magerem Dobe, und mit die Einem bilben, neelde nach und nach Sepher Angel, Angeld angestellt merben, dern er instegnmein wir an der Sahl ju unterrichten bat. Unter friem Mannen filder Te a e g nach in Konnlog, le Clav. in NR. an.

Le Maire (...) - Go febr ich ibn ben ber Aufnahme im a. Ber. megen ber Ere findung ber 7ten Sulbe, si, jum Beften uns ferer Båter feanete ; fo febe ich mich boch ges nothigt, ihm bies Berbienft hier wieder abs aufprechen, La Borbe befteber gwar im III. Banbe, trob aller Einmenbungen Rouffean's barauf, bag lemaire ber Erfinder biefer Onfbe fen ; vergift aber aus Darteplichfeit für feinen lanbsmann, baß er fcon im II. Banbe G. 23. geftanben bat, baffange por bes Le mair e Beiten Dra de perg, ein Deutscher, 1 501, und foaterbin Dav. Doft ar b, ein Dieberianber, eine fiebente Spibe, si oder ni, jur Bermeibung ber Muration, vorgeschlagen haben. Burs nen, ber ben La Borbe fo gerne wieber ine Bleis bringt, wenn ibn frangbfifcher Grols und falfder Datriotismus zu ause fcmeifenben Behauptungen verleitet bas ben, überzeugt und noch mehr von ber Diche riafeit biefer Sage, menn er aus bes Za ccon i Pratica di Mus. T. II, lib. t. C. : o. unb auf bes Mors enne Ougest, in

Genesin, p. 1623, beweifet : baß 2l nfele mus (f. oben beffen Artifel) icon 1547 ai ober bo jur zten Spibe vorgeichlagen bas be. Much Butler, ein Englander, ger brauchte fcon in feinen a 6 36 gu Condon ges brudten Principl, of Musick jur Ergans jung ber Oftave Die Sylbe Pha, besgleichen auch Lobtowis (f. beffen Artitel weiter unten). Inbeffen tann bies feine übrigen Berbienfte um bie Runft nicht fcmalern. Er mar Singmeifter ju Daris ums Jahr 1660, und fonnte alfe allerdings viel jur Berbreitung und allgemeinen Aufnahme Diefer Erfindung bengetragen haben. Zuch fceint er ein beliebter Singtomponift ges wefen ju fenn, wie folgenbe feiner geftoches nen Berte bezeugen tonnen, wozu vielleicht noch mehrere gehoren : 1) Les IV Saisons, ouCantates. Lib. 1. Daris. 2) 1er, 2. 3. 4. 5. 6. Recueil d'Airs à chanter, Ebend. 3m 3. 1798 frand auch ein & emair e als Biolinift im Orchefter ber großen Oper 14 Paris.

Lemenu (...) — war ums 3. 1787 Musikhándler zu Daris.

Lemiere (Frédéric A.) Withirettor

am Dufit:Ronfervarorium ju Daris feit 1795, brachte 1798 feine Rompofition fole genber fleinen Opern nicht ohne Benfall auf bas bafige Theater des Amis des Arts : 1) Les deux Orphelins. 2) Les deux Crispins, Bon biefer ift er auch Dichter. 1) La paix et l'amour, en 1 Acte. Alle bren 1798 ju Daris geftochen. 4) La Reprise de Toulon, woven 1797 bie Ouvert. agr. Orch.geft. 5) Andros et Almone. Operette 1794. .6) Le tombeau de Mirabeau p. le Clav. geft. 7)VII Romanc. av. acc. de Clav. Op. 14. Paris. 8) Deuxième Duo conc. p. Harpe et Piano, Daris, 1801. Lemte. f. Lebmte.

Le m i in (Laurentius) ein Kontrapunktift in der erften Hiffie des 16. Jahrhum derts, von deffen Atefeit man noch Melobien in einer ums 3. 1548 gedrucken Samme lung weltidge Lieder für 4Stimmen findet, Die befinder fic noch auf der Iwickauer Bibliobekt.

Lemoine (A.M.) Bon ihm ift geftos chen: Air de Tyrol. "Bann i in der Fruh" varie p. Guitarre. Leipzig, b. Rübnel. Maitre de Musique, ber bem bamaligen

Lemoine de Limai (...) cin Maitre de Clavecin su Paris im 3. 1789, wie er in bem frang. Colendr. music. får bies Jahr, p. 244, angeführt mirb, ift nach aller Babricheinlichfeit berjenige Lemoir ne, melder bafelbit am 30. Dec. 1796 ges ftorben ift. Er hat herausgegeben : 1) III Sonates p. Clav. av. acc. de Violon. Op. 1. Paris chez l'Auteur 1788. fcheint ihmnoch folgendes Bertchen angus gehoren: 2) Nouvelle Methode courte et facile pour la Guitarre à l'usage des Commencans, Daris, gegen 1790. Lemoyne (G.) Mitglied bed großen

Opern Ordiefters ju Daris, und amar ben ber erften Bioline, im 3. 1798, nennt fich auf feinen geftochenen Berten ber Cohn, ob aber bes obigen Operntompor niften ober bes vorhergehenden Rlavieris ften, bleibt ungewiß. Tolgenbe Berte finb unter feinem Damen geftochen worden : 1) Chant d'une jeune Sauvage, av. Clav. Daris, 1796, 2 unb 3) Prem, et Seconde Recueil des Romances, av. acc. de Clav. 3. et 4. Paris bis 1797. 4) Premier Concerto p. le Pf. av. acc. de gr. Orch. Op. 5. Chend. 1799. 5) Premier Pot-pourri des plus jolis aira nouv. p. 2 Violons, Ebent, Op. 6.

Lenter (Christoph Dichael) Inftrus menemacher ju Rubolftabt, mar einer ber erften welcher bie von Gilber mann neu erfundenen Blugel/Fortepiano's nacharbeis tete und verbreiten half. Much feine Rlas viere follen ben Gilbermannifchen gleich tommen. Er arbeitete ums 3. 1765, mar

aber 1790 fcon lange tobt. Lenoble, f. Noble,

, Lenton (Iohn) - Balther nanns te ibn Lenthon, und führte ein Werf in Bolland geftochener Trio's für allerlen Ins ftrumente von beffen Romposition an.

Len & (S. G.) Romponift und Clavier rift, fcheint fich in ben Jahren von 1784 bis 1794 Ju Paris, und bann ju Condon eine furge Beit aufgehalten ju haben. Bon ba tam er gegen bas Enbe bes 1795ften 3abs res nach Damburg, wo er fich ein Mitglied ber Gefellichaft ber Runfte und Biffenfchafs ten ju Paris nannte, und in einem Kongers te awen neu von ibm gefebte Ginfonien und ein Rlaviertongert auflegte, in welchen Roin: politios

frangofifden Theater ju Berlin, wo er 6 Monace lang beom frn. Rapellm. & duls Unterricht im Gabe nahm. Dach ber Bers ficherung feines vortrefflichen Lehrers jeigte er eben fo viel Luft, als Genie; behandelte aber boch bie Rorrettheit bes Gages nur als eine Debenfache, und fprach am liebften über Musbrud ber Leibenfchaften und Thear tereffett. Gretry und Glud maren feine Dufter, beren Berte er auswendig mußte. Er ging barauf nach Barichau,unb von ba nach Paris, moer nicht nur die brep im a. Ler. angeführten Opern aufe Theater brachte, fonbern auch noch unten folgenbe, welche alle mit ermunternbem Benfalle aufgenommen murben. Der veremigte Odulg befchließt biefe Dachrichten mit ben Borten : "Der Tob bat ihn an feiner ganglichen Musbilbung gehinbert. Er ftarb 1790." Dies war aber ein Difverftand, ober eine Bermechfelung feines Mamens, fo wie die Dadricht aus ben Zeitungen von Paris, nach welcher er am 30, Dec, 1796 geftorben fenn follte, welche aber mabricheins lich vom folgenden mußte verftanden mers ben. Diefer Le m e in e bingegen lebte noch immer fort ju Paris, bis ju bem megen bes Berlufts fo manches großen Runftlers für bie Confunft nachtheiligen 1800. 3ahre, mo auch er, ber Berfaffer ber Opern Phedre, les Prétendus und Nephte, farb, mic im Journ. de la Litter, de Franc, An. III. 1800. p. 191, gemelbet mirb. Folgenbe "Operetten tonnen nun noch ale feine Arbeit angeführt werben : 4) Les Pommiers et, le Moulin. Operette ju Daris 1790, 5) Louis IX en Egypte. Große Oper, 3 2ft. Cbend. 1790, 6) Toute la Grece, tableau patriotique. Die febr beliebte Res polutions Oper. Ebenb. 1793. 7) Nephté. Opéraser, Paris, 1790, 8) Miltiade à Marathon. Operette 1793. 3) Le Batelier, ou les vrais Sans-Culottes. 10) Le Compère Luc, 1793, Lauter Operett ten. 11) Le mensonge officieux. Opes cette, ebenb. 1795, mabrideinlich fein lets tre Bert. Much mogen mobl alle Diefe Dpern ju Paris geftochen feyn.

pofitionen fich , nach bem Ausfpruche bes Rorrefponbenten, Beift, Runft und Bes' fdmad auszeichneten, fo baß fie ben Bene fall ber Renner vollfommen erhielten. Bu Daris bat er viele Sachen ftechen laffen, non benen überhaupt folgenbe genannt wers ben fonnen: 1) III Concerts p. le Clav. No. 1. 2. 3. bavon bas rfte Op. 3. unb bas britte Op. 7. überfchrieben ift. Alle ju Das rif um 1787. 2) IX Claviertrio's. Op. 5. mit B. Op. 8, mit B. und B. und 9. mit B. jebes Op. ju 3 Sonaten, alle ju Daris, lebr teres auch ju Offenbach, 1793 unb 94. 3) Airs varies p. le Clav. No. 70. Paris, 1792. 4) III Rlaviertrio's Conbon, 1795, Die benben erften, Op. rr. mit Blote, und Die greeingeln, mit Biolin. 5) VI bentiche Lieber beum Rlavier. Samburg, 1796. Bein erftes Bert ift fcou im a. Ber, anges seigt. 6) Preludes for the Pf. Conton,ben Broberipum 1794. 7) Air varie : O ma tendre Musette, p. Pf. Oe. 12. Leipzig, ben Rabnel.

Lenzi (Carlo) bisheriger Ravellmeir fter au Bergamo, foll ale Runftler in Jear Hen nicht wenigen Ruhm erlangt haben, murbe aber 1802, mahricheinlich Alters megen, in Ruber Ctanb verfett.

\*Leo II., Pabft ju Rom, war am 15. Mug. 682 erwählt und ftarb am 24. Dap 683. 216 funfterfahrner Dilettant that er in tiefer turgen Beit febr wiel gur Berbeffes rung ber Rirdenmufit. Er verfertigte felbft eine Dfalmobie, und verfah mehrere lateis nifche Somnen mit beffern Delobien, f. Bale i Catal. Script, illustr, maj. Britt, cent. I. p. 77.

Leo (Franciscus) ein unbefannter Gelebrter bes 17. Jahrbunberte, bat ges chrieben : Sapientiae universitatis studium, contextus sepientiae bumanae. Darie, 1656. Fol. beffen 7ter Eit. de Musica banbelt.

Leo (Johann Chriftoph) ber Bater, Dr. gelbauer an Augeburg um bas 3. 1685, machte fich nicht nur burd Berfertigung mebrerer Orgein, fonbern auch allerlev Are ten von Rlavierinftrumenten befannt. f. Stetten & R. Gefc. Ø. 160.

Le o (Johann Chriftoph) ber Gobn. Churf. Maingifder und Martgraff. Une fpachifcher Doforgelbauer, geb. ju Muge,

burg, war nichts weniger ale Titular, inbem er fcon im jugenblichen Miter mehrere gros Be Berte im Maingifchen, Bambergifchen, Anfpachifchen, in ber Odweit und andern Gegenben erbauet hatte. In ben Unfpache fchen Canben batte er überbies bie Mufficht über alle bafelbit befindlichen Draein. Enbs lich menbete er fich wieber nach feines Bas terftabt, und baucte bafelbit 1721 bas Werf in ber Urichsfirche. Ueberbies maren auch feine Rlaviere, Pantaleons, Glodenfpiele u. f. w. jur felben Beit beliebt. f. Stete tens R. Gefc. 160.

Leo

\*Leo (Leonardo) - mar nicht nur Rapellmeifter am Ronfervatorio St. Onos frie, fonbern auch Drincipal/Organift att ber Ronigl. Rapelle ju Deapel. Daf feine Lebenegeit in die erften 40 Sabre bes 18. Jahrhunderts falle, ift aufer 3meifel, Deito unbeitimmter aber ift ber Anfang und bas Ende berfeiben. Dady bem Diccini mar er 1701 geboren, ftarb aber icon 1743 eis nes fonellen Tobes, im 42. Sabre feines Miters. Burney hingegen laft ihn 55 Stabre alt werben, und 1742, an einem une gefchicht behandelten Gefdware im Racten fterben. Das a. Ber. folgt noch einer brite ten Meynung. Die Bahrheit wird and biesmal in ber Ditte ftehn, und ich hatte nun große Luft, bem Lefer Diceini's Angabe als bie ficherfte und mabricheinliche fte zu empfehlen. Bichtiger aber icheint mir bie Schilberung von bem Charafter und ber Manier, wodurch fich bie Berte bes Le s unterfdeiben, welche une ber murbige Di cr eini in Mcapel und Sicilien gefchentt bat. Und ich glaube ben Lefer mir gu verbinden, weun ich ihm biefe Schilberung hier morte lich wiebergebe. Diccini bricht fich alfo aus: "Leonarbe Leo übertrafalle feis ne Deifter, und fann, weil er alle Mrten von Dufit vereinigt befaß, mit Recht fur ben aroften Deifter in feiner Runft gehalten werben, ben Stalien je hervorgebracht bat. Gleich ftart und angenehm in Rompofition und Befang, gelang ihm bas Grofe und bas Schrectliche, fo wie er gegentheils bie fanfteften und gartlichften Gefible barette ftellen mußte. Sein Misero Pargoletto. im Demofoonte bes Deta fa fio, wirb ftets für ein Dufter vom Gefang und Mude brud gelten maffen. Doch brachte es fein.

Rome

217

Romponift in funftlichen Begleitungen, Die gleichen feften Schritt mit einem Gefang halten, beffen Begenftand bas Bemalbe ber Bemegungen bes Baffers, ober eines ans bern fich burch verfchiebene Beranberungen fortbauernd außernben Beraufches barftellt, fo meit, ais Le o. Diefe Art bes Gefangs nennt man Aria d'Ostinazione, betgleis chen im Apoftolo Beno bas Ctud : Ombra diletta del caro sposo etc. ift. Der3med bes Romponiften ift : Erftaunen und Bes farsung baburch su erweden, und bies vers Rand Leo unnachahmlich. Mile Berte bies fee großen Dtannes find voll von Stiden, Die Bewunderung verbienen ; auch gelten fie wirflich alle fur Deifterftude, Die von ben italianifden Tonfanftiern mit Chrfurcht und Erftaunen genannt merben. Ungeach: get Leo porgiglich Gefchmact für erhabene und rührenbe Stude hatte, fo gelang ibm boch auch bas Scherzhafte, und unter feine fconften Opern Diefer Art gehort Die unter bem Titel : Il Cioe, auf beutich : bas beißt. Der Gegenstand Diefes fleinen Onices ift ein Denfch, ber bie Gewohnheit hat, ju jes bem Borte : bas heißt, hingugufeben, und ber, um alles verftanblich ju machen, gerabe befto mehr Duntelbeit fagt." Es wird ben Lefer nicht gereuen, wenn er mit biefer chil berung biejenige vergleicht, welche ber fr. Savelim, Reichardt in ber muf. Donats: fchrift 6.98. von eben biefem großen Runft: fer macht. Er wird unter anbern barin fins ben, baß Le o fich fcon ber Form ber Mons bo's , bod nur in ber fomifchen Oper, bes hient babe.

Bu feinen im a. Ber. angeführten Berten Bnute ich nun noch folgende Dadrichten und Bufage benfugen. Ginen Theil Davon bin ich bem Burnep fculbig. Aber bie größte und fconite Dachlefe habe ich bem beneibenswerthen Reichthume bes Brn. Rapelim. Reicharbt an Berten bes Le o gu banten. Muce jufammen an Reuige feiten beftehet in folgenben : 1) Principi di Musica, e poi seguono i Solfeggi di Caffaro. f. Ergeas Mufitvergeichnif. Bien, 1798, wo aber nicht angezeigt ift, ob gebrudt ober nur gefdrieben.

II. Rirdenfaden, woven basa. Ber. fcon 2 Oratorien angiebt: 3) Miserere alla Capella für & Singftimmen in a Chor ven, woraus Sr. Reich ardt bas Chor, Cor mundum crea, in feinem Runft Das gagine eingerudt bat. Dies Bert ift nicht nur ju Berlin, fonbern auch 1781 im Dans theon ju Condon, burch 40 Ganger unter Anführung bes 2 n fan i, amat nicht feblers fren, boch jur Bewunderung ber Renner aufgeführt worden. Berluft hat, ju erfahe ren, wie fr. Seinfe nach feiner Danier fich über bies Runftwert ausläßt, tann G. 149-156, bes iften Banbes feiner " Bilbegard von Sobenthal," nachlefen. Die Partitur Diefes Berte ift noch ben Rellftab in Dit. ju haben. 4) Motetta: Hen nos miseros etc. alla capella à 5 voci. Reichardt, 5) Missa a 2 Sopr. A. T. e B. mit Begleitung von Cattenine ftrumenten. Ebend. 6) III Misse à 5 voci mit vollftanbigemOrdefter von Gaiten, und Blatinftrumenten, Ebend, 7) III Dixit, morunter eins à 5 voci mit ftarter Orches fterbegl, und eine fur a vierftimmige Chore, mit a verfchiebenen Orcheftern, Cbenb. 8) Te Deum à 4, mit großem Orchefter. Ebend. 9) Credo, à 4 voci, mit Begl. von Saiteninftr, Chend, 10) Magnificat à 5 voci, mit Begl. von Saiteninftr. Ebenb. 11) Magnificat à 4 voci con & V. e B. Chend. 12) Cantata per il Glorioso S. Vincenso Ferreri o sia motetto à 5 vocă con Strom, mit wolfftanbigem Ordiefter. Chent. 13) Cantata per il miracolo del Glerioso S. Gennaro à 5 voci e grande Orchest. Chenb. 14) Motetta : Iam surrexit dies gloriosa, à 5 voci und filr ein großes Ordefter. Ebend. alle in Dift. mans de von Le o's eigener Dand. 15) Miserere mei, à 4 Voci soli col Basso in Dift, ift im Copenhagener Muftle Archive mit vers brannt.

III. An Opern, beren bas a. Ber. 8 anführt : 9) Sofonisba, 1718 ju Deapel, nach Burne p beffen erfte Oper. Artaserse, werans aber Burnen nitr eine Meie hatte tennen lernen. Berner aus Brn. Reichardts Cammlung: 11) Arianne e Teseo. 12) Olimpiade, more in bas Duent : Nei giorni tuoi felici, und bit Arit : No so donde viene, porgugiich bemunbert, 13) Demofoonte, 14) Andromacha. 15) Achille in Siria. 16) Ciro riconescinto, 17)LeNoze di Psiche

che con Amore. 18) Festo teatrale 1739. 19) Serenata perSpagna, Il Parte. 20) Componimento pastorale, II Parte, 21) Serenata, in eigenhandiger Partitur, aber noch unvollendet. 22) La Zingaretta, Intermezzo, 1731, und noch eine Menge einzelner Arien. Doch tommt bieriu 23) Il Cioe, Opera buffa, wovon oben bie Rebe gemefen ift. Ueberbies tannir te Burney auch Trios as V. et B. voti ber reinften Sarmonie von diefem Deifter. Leonaccini ( ... ) geb. ju Motena,

wird pom Dicein i unter bie porgaglichen Meifter ber Tontunft gezählt, und feine Bes hendielt in bie Sahre von 1600 bis 1640.

gefest, f. Deapel u. Sicilien.

Leonardi (Johann) ein Romponift ju Anfange bes 16. Jahrhunderte, von bef: fen Arbeit man noch Delobien in einer in 1. 4. um 1 548 gebrudten Sammfung welte licher Lieber fir 4 Stimmen findet. Ein Eremplar bavon befindet fich noch auf ber 3midauliden Bibliothet.

Leone (Erasio) ein Rarmeliters Dond bes gegenmartigen Beitalters, mahre fdeinlich ju Eurin, bat berausgegeben : Die Rlag Lieber Beremid, bem Beichmade ber Stalienifchen Doefte angepagt und in Dur fit gefebt. Turin, 1798. f. Liter. Angeig. 1798. 6. 1088.

Leoni (Leo) - Balther führt noch von ihm an : Salmi à 8 voci. Benedie. 1623. Er nannte fich auch Academico Olimpico.

Leonetti (Giov. Battista) rinitar lidnifder Romponift der vorigen Jahrhun: berte bat berausgegeben : Litanie à 4, 5, 6, 7 et B voci. BB alther.

Leonora. f. Baroni hier in biefem Berte, mas auch im a. Ber. ben biefem Das men anzumerten ift, ba bort ber Art. Bas roni aus Berfehen bes Geters ganglich fehlt.

. Leopold I. - Die befondere Mufe munterung und Unterftagung, burch melde blefer Raifer bie Tontunft, befoubers gu Bien, jur fconften Blathe brachte, verbies nen, baf ich bier noch eine und bas andere die Mufit betreffend aus der aten permehrs ten Auflage won ,, Leopolde des Grot gen Rom. Raifers munbernsmurbiges ler ben und Thaten, aus geheimenDadrichten

erbffnet." Leipzig, 1709. 8. auszugsmeife, feinem Anbenten ju Chren,mittheile. Gine gute Dufit sog er allen Luftbarteiten por. In febember vier Palafte, welche er jahrlich nach einander zu bewohnen pflegte, befand fich bin toftbares Spinet in einem feiner Bimmer, morauf er feine muffigen Stunden jubrachte. Ben feinem Ableben 1705 ber ftand feine Rapelle, aus I Rapellmeifter, Y Bicefapelimeifter, 7 Copraniften, 8 Altis ften, 10 Tenoriften, 9 Baffiften, 3 Rompor niften, 5 Organiften, 2 Theorbiften, 14 Bioliniften, 2 Gambiften, 3 Bloloncelliften. 2 Bioliniften, 3 Cornetiften, 4 Soboiften, 8 Dofauniften, 5 mufitalijchen Erompeteen und einem Lautenmacher. Siergn gehörten noch eine Angahl italianifcher Cangerinnen und mehrere jogenannte ordingire Biofont. Diefe alle maren, por ber Annahme, vom Raifer felbit eraminirt morben, moben feine Bunft, fonbern blog Berbienfte galten. .. Bann alle Collegia," fagt ber Betf. "in Bien auf folche Art befest morben, fo ift fein 3meifel, Bien mare ein Parabies auf Erben. " Diefe feine Rapelle murbe auch bamale für bie volltommenfte in ber Belt gehalten. Biefe ber Rapelliften maren Bar rons, und erhielten hinlanglich, um ftanbes? mafig leben gut tonnen. Der Raifer mar nicht nur Renner ber Dufit, und fonnte verschiedene Inftrumente, unter welchen er aber bae Slavier am bochften biele, funfte maßig fpielen, fonbern wetteiferte auch mit jebem Rhufther feiner Beit in ber Rompofie tion. Reine Dper murbe in Bien gefpielt, mor ju er nicht eine ober mehrere Arien gefeht hatte. Bahrend ber Mufführung verwendete er fein Muge von ber Partitur, bie er in ber Sand hatte, und wenn ihm eine Stelle bes fonbere gefiel, fo brudte er beube Mugen gu. Dagegen bemertte er aber auch ben itbem Reblitriche unter so benjeuigen , weicher ihn gethan hatte. Bang anbere benahm fich bie Raiferin, feine erfte Gemablin, eine bigotte franifche Pringeffin, mabrend ber Oper, indem fie fich gewöhnlich ihren Dabe rahm in die Loge nachtragen ließ, sind fo emfig an ihrer Stideren arbeitete, baf fle auch mahrend ber gangen Borftellung feinen Blid bem Theater gumanbte. Geine groepe te Gemablin, Claubia Belicitas, bine

Ordnung am Ralferl. Sofe einführte, wußte felbit diefe feine Borliebe jur Oper ju ihren auten Abfichten ju nuben, inbem fie manche gute Erinnerung an ben Sof,an foidlichen Stellen ber Opern, einschalten ließ, und for gar eine gange Oper unter bem Eitel ! La Lanterna di Diogene, angab, worin Diogenes bem gangen Sofe feine Rebler porructe, und bem Raifer felbft, in ber Rolle Mieranbers bes Grofen, fagte : "baf er aus allgu milber Enche,nicht ohne Schaben bes gemeinen Befens, bielar fter nicht genug beftrafte." Co meit ber ungenannte Berf. Diefe Opern, unter mels den ihm Pomo d'oro allein auf 100000 Thir. ju fteben tam, mußten alle italianifc fenn. Und es ift fein 3meifel, bag mir bie noch nach mehr als hundett Jahren befter hende Gewohnheit an beutiden Bofen, feine andere große Oper, als italianifche aufführen gulaffen, einzig und allein biefer Liebhaberen Leopo Ibe am Stalianifchen ju banten haben. Leo pold en, ber Bes fomad und Renntniffe von Duft hatte, mar bice ju verzeihen, ba bentiche Ganget im 3. 1660 noch in gar feine Bergleichung mit ben italianifden tamen, und in Stafien bamale bie Orer fcon ein halbes Jahrhuns bert geblühet hatte. Da aber feit 1760 fo mancher beutiche Ganger, felbit auf ben erften Theatern Staliens, Bewunderung erregt hat ; fo fallt jest biefer Grund gang meg. - Dach bem Qnabrio bat Leor polb auch viele Dabrigale in Dufit gefest. Die in feinem Artit. im a. Ber. ergablte Anet: Dote gehorte in ben Artit. CarlVL, beffen

Lcopold (Georg August Julius) geb. au Leimbach am 17. Oft, 1755, bat berauss gegeben: Gebanten und Conjecturen jut Gefdichte ber Dufit. Stenbal, 1780. 8. 39 Seiten. Man fleht es biefer Odrift an, baf fie ju ben jugenblichen Berfuchen ger

Rapellmeifter Bur mar.

Leopold (Johann Chriftian) Runfts perleger ju Mugeburg, feste mabricheinlich Daietbit 1740 bie Potteriche Motenftecheren fort, fo bag er 1741 fcon 29 Berte von gu ten Meiftern in beutlichem Stiche geliefert batte.

Lepin ( ... ) Unter Diefem Damen wurde 1794 ju Paris ein Concerto p. le

Clav. av. 2 V. A. et B. No. 2. geftochen. Acys et Galathée. Operette, gab et 1787 aufe Theater.

Lepreux. f. Preux.

Leroi ( ... ) mahricheinlich ein jeht ju Paris lebenber Rlavierift, batte bafelbft ben Le Due 1798 ichon vier Berte Rlaviers fonaten fteden laffen.

Lescot ( ... ) ein Tonfunftler benm Theatre Italien ju Paris 1788, ift ber Somponift bet geftochenen Operette: La Negresse. 1 2ft. Paris, 1789

Lesbop (Beinrich) ein Orgelmacher und Anpferftecher ju Daris, lebte ums 3. 1720. 28as er ale Orgelmacher geleiftet bet, ift nicht befannt, mobi aber, baf er bes Julien Orgelfachen geftochen bat.

Lesgu (...) ein frang Romponift lebte ums 3. 1678, f. Merc. Gal. biefes

Jahres, 8.45. unb 209.

Beffel (B. F.) ein jest ju Bien lebene ber Tontunftler, bat bafelbft befannt ges macht: Ariette p. le Clav. av. Var. bep Artraria, 1797, besgl. Braunfdmeig, Doch führt Eraeg in Dit, von ibm an : VIII

Polonoises p.le Clav.

"Eeffing (Gotthoft Ephraim) gufekt Braunichweig: Bolfenbuttelfcher Sofrath und Bibliothetar, geb. ju Pafemalt in Pommern 1729, mar gwar nie Renner ber Dufit, hatte aber vermbge feines Scharffinns und feiner Gelchefamteit fic fo tiefe Ginfichten in bas Befen bes Schots nen überhaupt erworben, baf er fefbft ben Tontunftiren bie portrefflichften Regefn und Binte fiber ben Gebrauch und bie Ane menbung ihrer Runft geben tonnte. Die Beweife hiervon findet man in folgenben von feinen Chriften: 1) Hebrr bie Regeln ber Biffenichaften gnm Bergnagen, befour bers ber Poefie und Dufit. Ein Brudftud eines Echraebichts, in feinen fleinen Schrife ten. Berlitt, 1753 - 1756, 12. 2) Ueber Die mufitalifden Bwifdenfpiele ben Ochaus fpielen. 1767. In beffen Samburg. Dras maturgie. 1769. 8. 8. 201 - 216. 3) Scriptores rerum Brunsvicensium. Sannover, 1770. III Vol. Fol. 3ft bijtor rifch. Er ftarb im 3. 1781.

Lesueur (1. F.) - Dach neuern Dadrichten ift er nicht au Daris geboren. fonbern ber Cobn eines Landmanns ben

Abbeville, mo er auch von fruhefter Rinbheit an für Dufif erzogen murbe. Darauf aber erhielt er feine miffenschaftliche Bilbung gu Amiens. Doch immer gehört er ju ben bravs ften frangofifchen Romponiften, beffen Las lenten auch icon bas a. Ber. im Artitel Sueur Berechtigfeit wibetfahren lagt. Er perfor mabrend ber Revolution nicht nur feinen Abbe's : Titel, fonbern auch, mas fdlimmer mar, feine Rapellmeifter, Stelle, ba alle Rirchen, alfo auch bie feinige, ges fcbloffen murben. Er arbeitete nun, nade bem er ben einigen Freunden ber Tontunft Unterftubung gefunden hatte, für bie Das gionaleRefte, befonbere aber fure Theater, und dies mit fo vielem Glade, baf man ihn nicht nur, nach ber Erfcheinung feiner Cawerne und feines noch unter Gacchini's Leitung gefdriebenen Telemaque, ju Par ris allgemein unter bie Lieblingetomponie Ren gablte, fonbern ihn auch im Jahre 1795, ben Errichtung bes Dationalimitis euts, auf Chenier's Borfchlag, jum Pros feffor ber Dufit ben biefem Inftitute ernanne te. Er arbeitete nun auch in diefer neuen Stelle mit foldem Gifer fort, baf fein Das me icon 1796 am Befte ber Republit gum erften Male, und barauf am Meujahrefefte 1798 auf Dachfuchen feines Drafibenten Baubin gum gwepten Dale, offentlich unter ben Romponiften bes zwegten Rane ges ausgerufen murbe, welche burch ihre Runft jur Bericonerung ber Dationalfeite in Diefen Jahren gir Darisbas ihrige benge: tragen hatten. Geine Caverne, womit er 1798 jum gweyten Dale ale Theaterfoms nonift auftrat, fant mangu Paris febr ause brudenoll, gelehrt und voll fconer Stele fen, nur ju biel Balle bes Orchefters. Ein, Rebler, ber ihm, ber fich genothigt fab, um Die Bunft bes Dublifums ju bublen, gar mobl zu überfeben mar, ba bie Ohren ber Parifer nun einmal an bies unaufborliche Blafen, Dauten, Trompeten und Dofaus nen burch feine Borganger gewöhnt worben maren. Gegenwartig Scheint biefer bem Ausbrude fo nachtheilige Digbranch als ein allgemeiner Behler unferer Romponis fen smar unter und auch an mehrern Orten gur Oprache ju fommen, aber noch immer ohne Erfolg. Doch wird man endlich ber gefunden Bernunft wieder folgen muffen,

und es mare mobi ber Dabe werth, barauf su achten, melder von unfern Romponitten fich am erften bagu bequemen wird, ben Bes brauch ber Blasinfrumente blof auf befone bere Effette einzuschranten. Billig mare bies bie Sache eines Mannes, welcher fich bereite im vollen Befite des Butrauens und Benfalls bes Dublitums befindet. allen gerühmten Seftmufiten bes & e fu e ur ift aber in Deutschland nichte befannt ace worben. Deftomehr aber find es feine Opern; als; 1) La Caverne ou les Voleurs. Dram. lyriq. en 3 Act. Paris in Dartitur geftochen und bafelbft 1793 gum erften Dale aufgeführt. Geit 1798 giebt man fie auch auf beutiden Theatern, unter bem Titel: Die Rauber: Boble. 2) Telemaque dans l'Isle de Calypso, Trag. lyriq. en 3 Act. répresent. pour la première fois sur le Théatre Feydeau, (weil ibre Auffibrung auf bem Theater des Arts burch Rabalen hintertrieben worden mar) le 11. Mai 1796. In Partitur ger ftoden. Daris, b. Dabermann, 1797, auf 400 Seiten. 3) Paul et Wirgine ou le Triomphe de la Vertu. Drame lyrig. en 3 Act. Paris. geftochen 1798. 4) Große Eraner Mufit, ben ber Beftattung ber Ges beine bes Marfchalls Eurenne, für 2 Dre chefter, am 18. Sept. 1800 in ber Rirche ber Invaliden ju Paris, unter eigener Sauptbireftion und bem Benftande Chee rubini's und Rreubers aufgeführt. f. Leipg. muf. Beit. Jahrg. III. G. 217, Geit diefem Jahre flehter auch bem Ratios nal Inftitute ju Paris als einer ber 5 ere nannten Oberauffcher por. Als folder hielt er bafelbit, an bem am 8. Dan 1801 jum Anbenten bes Dic. Diceinianger ftellten Eranerfefte, por einer großen Bere fammlung eine Bedachtnifrebe aufben Bers ftorbenen, in welcher er bie Grunbfabe bies fes großen Deifters über bie theatralifche Mufit fo lehrreich auseinander febte, baß fie iebermann, ale eine portreffliche Theorie über biefe Dufitart, gebrudt gu befigen wanichte. Er banbelte aber barin 1) von bes Diceini Dufit aberhaupt, bann 2) von ber mefentlichen Berfchiebenheit ber Mittel, melde ben ber Detlamation in ber Rebe, und im Gefange auf bem Theater anjumenben maren, enblich 3) von ber

Berichiebenheit, welche in ber Pantomime eines Schauspielere und eines Sangere Statt finben follte. Geine junachit barauf folgende Arbeit bestand in der Komposition ber großen Oper 5) La Mort d'Adam, pon Buillard nach Rlopftod bears beitet, beren Aufführung aber burch bie Ras balen bes @arette hintertrieben murbe. Dies gab jum Drude bes folgenben Briefs die Bergniaffung: 6)Lettre en reponse à Guillard sur l'opéra de la mort d'Adam, dont le tour de mise arrive pour la troisième fois au théatre des Arts, et sur plusieurs points d'utilité rélatifs aux arts, et aux lettres, par Lesueur Paris, b. Baubonin, 1802. Diefe Schrift bezieht fich burchaus auf bie Streitigfeiten, welche fich swiften ibm und bem darette, bem bamaligen Direttor ober vielmehr Despoten bee Darifer Mufit Konfervatoriums, ents fponnen hatten. Diefe nahmen aber mit Sulfe ber Macht und Lift bes Garette eine fo folimme Wendung für den Ler fu eur, ben einzigen unter ben Borgefebten Diefes Inftitute, melder Energie und viele leicht auch Biffenfchaft genug batte, um fic ben eigenmächtigen und eigennüßigen Une ternehmungen bes Garette widerfeben au tonnen, bager, nach mehreren erlittenen Berabivardigungen, endlich gar feines Mmte entfest murbe. Bur namlichen Beit erichien aber, und mabricheinlich nicht ohne feine Mitmirtung, eine Schrift unter bem Titel: 7) Memoire pour L. F. Lesueur -ou conseiller d'état, chargé de la Direction etc. de l'Instruction publique etc. contenant en outre quelques vues d'améliorations et d'affermissement dont le Conservatoire parait susceptible -- par C. P. Ducancel, defenseur officieux et ami de Lesueur - à Paris, de l'imprimerie de Goujon fils, An. XI. 1803, in welcher bes Garette unrechte maßiges und bes Lefueur rechtmaßiges Berfahren berichtet und aftenmaßig belegt wurde. Dies wirtte fo viel, baß fich felbft Bon a par te ber Cache annahm und ben Krieben im Ronfervatorium baburch wieber berftellte, bag er ben Garette feines Amte entlief und hingegen ben Lefueur mit Ehreu wieber in feine Stelle einfette. Umftanblicher findet man diefe für bas Das Ber. b. Zontünftter. III, Sh.

Difer Mational:Inftitut fo michtiren Bors falle, die es fogar nabe bis gur Aufibfung ges bracht hatten, im V. Jahrg. ber leips. muf. Beit. G. 345. angeführt. Doch gebort 14 feinen neuciten Berten: 8) Diffan obir bie Barben, eine große Oper, welche ebene falls bieber unterbrudt und jurud zehalten worden war, nun aber, fo wie fein " Eud Abams," nachitens aufs Theater ver bracht werben foll. 9) Airs detarhes d'Ossian ou les Bardes No. 1. chez Kühnel. 10) Marche favorite du Couronnement del'Emp. Napoléon, p. Pf. Ebend, 3m 3. 1804 ernannte ibn entlich Bonaparte forar git feinem Kapcilmeis fter, nachbem Daifielloturs porber bies fe Stelle niebergelegt hatte, um wieber nach Stalien ju manbern

Letterio (Marino) ein Inframene talift, mabrideinlich aus Stalien, bat fich por furgem ju Daris befannt gemacht burch feine VI Duos faciles et progress, p. 2 Hauthois. Op. 2. Daris, b. Freres, 1801. Leubner (. .) ein Orgelmacher, bat bas 28:rf ju Leubnig ben Dreeten erbaiet.

\*Leudfeld (3ob. George) gelebt Die ftor prima :. ju Groningen, geb. ju Beri te gen in Thuringen am 4. Juli 166 . nubirte 5 Jahre ju Leipzig, murbe bann 1700 ben ber Mebtigin von Gantersheim Proponent in ber Softapelle und geheimer Ortretar, erhielt aber fcon 1702 ben Ruf zu obiger Stelle, wo er aud am 24. April 1726 ftarb. Unter feinen vielen bijforifchen Berten ges berendie Scriptores rerum germanicarum collecti a Ioa.Mic. Heineccio et L. Geo: Leuckfeldo. Frantf. 1702. Il Vol. in Fol. wegen ber barin befindlichen Dache richten von ber muf. Literatur des Mittel: alters, mie Sr. D. Forfelanmertt, bieber.

Leuthard (Johann Daniel) julest Rammerbiener des Erbpringen von Rubole ftabt, geb. ju Beileberg ben Rubolitabt am 14. Juni 1706, lernte 1723 ben bem bes rahmten Soforganiften Bogler bas Rlas vier, und 1727 ben bem Congeremeinter Graff ju Rubolftabt bie Bioline und Rompofition. Sierauf tam er 1730 als Dotift in Bergogl. Beimarifche Dienfte, meer auch icon verichiebenes für die bailge Dofbande ju feben anfing, bis er 1735 bbis ge Stelle ju Rubalftabt erhielt. Bon feiner Arbeit Arbeit find geftochen worden: 1) VI Rlar. vierfonaten, Op. 1. 2) VI Arien und VI Menuetten fürs Rlavier. 2 Theile. 4. f. 23 alther,und Molungs muf. Beloheth. 8. 716. Er fceint von bem im a. Ber. vers

fcbieben ju fenn. Leutholdt (Bohann Gottfrieb) ein febr berühmter Diedinftrumentmacher in Camien, beffen Erompeten, Pofaunen und Borner befannt genag find, farb umis Jahr

1780. Levasseur (. . .) wahrfcheinlich ber Profeffor des Bioloncells am Rationals Inftitute und ben ber großen Oper ju Paris, ein noch junger Dann, unter beffen Ramen 1796 geftochen morten : Air de Marlbo-

rough avec 1 Var. p. le Clav.

L'Eveque (Johann Bilbelm) Rbs nial, Kongertmeifter ju Dannouer, geb. ju Coin am Rhein 1759, verließ icon im brite ten Jahre feines Alters feinen Geburtsort, indem jich bamals feine Eltern nach Paris mandten, wo er fich ben Stubien wibmen follee, um in der Bolge bie Prabenbe feines bort lebenden Ontels erhalten ju tonnen. Bum Bergnugen lernte er nun auch bafribft Die Bioline fpielen. Je mehrere Fortidritte er aber in diefer Runit that, befto mehr muche feine Leitenichaft bafile ; fo baß er enblich befchlog, fich gang ber Duftt ju widmen,und besmegen bas vaterliche Saus verließ. Sein crites Engagement fand er nun ben bem rer alerenben Sarften von Dettingen Bale lerftein ale Rongeremeifter, barauf in gleicher Elgenichaft ben bem portrefflichen Rurften von Raffau, Beilburg. Da aber ber frangofifche Revolutionstrieg bies fen Surften nothigte, feine Rapelle aus eine ander geben ju laffen; fo that er eine Reife in bie Odweib, wo er 2 Jahre lang privas tifirte. Dierauf burdreifete er Deftreich und Ungarn, und fam von da wieder jurad nach Paffau, wo ihn ber furit Bifchof ju feinem Rongeremeifter ernannte. Rachdem er bier fe Stelle 3 Jahre lang beffeibet hatte, murs beibm von Sannover aus die Kongertmeis fteritelle angetragen, bie er auch fofort ans nahm, imb me er fich 1801 auch noch bes fand. Geine Rompofitionen an Golo's, Duette, Trio's, Quartette und Rongerten find in den Banben guter Freunde an den Orten, wo er fich bisher aufgehalten bat.

Leveridge (Richard) - Er was geb. 1670, und ftarb nach fichern Rachriche ten 1758, alt 88 3ahre. In ber Oper Island Princess batte er alle Arien feiner Rolle feibit fomponirt, und bie Oper Pyramus and Thysbe 1716 gang. Er ift ameumal febr fcon geftochen.

Levesque ( ... ) ein Tonfanftler gu Paris gegen 1 790, hat mit Be ch gemeine Schaftlich herausgegeben : Solfeges d'Italie avec la Basse chiffree par Leo, Du-Sieme Edit. Paris. Bahriceintich finb es biefeiben, welche um 1785 gu Bien ben Bobenleiter in q. Tol. heraustamen.

Levett (...) ein jest lebenber enge lifder Rirdentomponift, hat ben Drefton au Conbon nachitehenbe Berte burch ben Seich betannt gemacht: 1) Introductory Lessons on Singing, particulary Psalmody, to which are annexed several Psalm Tunes, in 4 Parts, proper for Practice. 2) New Year's Anthem. 3) Hymn for Easter Day. 4) Hymn for Christmas Day. 5) Hymn for Whitsun Day.

Levi (Steffano) gemefener Organift an ber Blafiustirche ju Cobogno im Mais lanbifden, hat in ben Drud gegeben : Salmi. Milano, 1647.

Levier (...) Orgelbauer in Solland ju Anfange bes 17. Jahrhunderte, bat gu ber in ber Dieumegobe:Capel ju Amfters bam befindlichen Orgel von 8 Stimmen für I Manual noch ein Obermanual mit 9 ; Stimmen verfertigt.

Levis (Antonio) ein Confunftler, welcher in bem Daifanbifchen ladice de Spettac. noch 1791 unter ble Operatonis poniften gegablt wird, befand fich 1788 14 . Movi in Stalien, und brachte auf das bafige Theater von feiner Romposition: 1) La Contadina in Corte, Opera buffa. 2) Isabella e Rodrigo. Op. buffa. bente 1788.

\*Lewis (Miss) Ob Gangerin obce . Dilettantin, ift ungewiß. Gie lebte aber ums 3. 1754 ju Conbon, um melde Bett fie . swepmal febr fcon nach bem Leben in Rue pfer geftoden worden ift, und zwar ineineut mit Spiben befehten Rode und mit einem mes.

Motenblatte in der Sand, f. Bromley Catal, of British Portr.

pon Leptam (Christoph Frangiscus Ambrofius, Baron) ein Dilettaut, geb. ju Bien 1777, verdient nicht nur ale gleich fertiger Bioling, Begrichen, und Bioloncelle fpieler, fonbern auch megen feiner nicht ger meinen Ginnichten und Renntniffe in ber Dufit und Gestungt, movon er bereite in perfchiedenen ital, Arien und Rlavierfachen ruhmliche Droben abgelegt bar bier bemertt ju merben. Daben ift er im Beichnen und Miniatur: Dalen febr gefdict, Und ba er fich icon einige Jabre in Deapel am Ro. nigl. Sofe aufhalt, fo wird feine Lieblinge: Meigung file bepbe bafefbit blubende Rune fte binlangliche Dabeung undUnterhaltung finden. (Rad Ben. v. 3mhoffs fcheiftl. Dadr.) Dach Dadrichten aus Drapel pon 1805 (f. Leips, muf. Beit. Jahrg. VIL 6, 566,)murbe er bamale fcon bafelbit uns ter bie porgualichiten Romponitten gezählt, und feine Berte murben von Bealianern febr gefucht und geliebt.

Le pfer (Georg iegmunb) Orgefbauer au Rothenburg an der Zauber gegen bas Enbe bes 17. Jahrhunderts, mar vorber blofer Ochreinergefelle, und arbeitete 1688 ale Behalfe unter Dr. Beinlein ju Ros thenburg, ben melder Belegenheit er fich aber fo viel Runfttennmiffe erwarb, daß er 169 i die Sebalber Orgel ju Rurnberg nicht nur von Grund aus repariren, fondern auch eine neue Art von Stimme binguthun tonne te, welche aus einem doppelten Regifter bes Rand, und ber er ben Damen Charfonett beplegte, f. Oponfels Orgelhiftor.

L'hoyer (A.) vermals Mitglieb der frangofifden Schaufpielergejellichaft bes Pringen Beinrich ju Rheinsbeng, feit 1 800 aber Guiterrift ju Damburg, hat bar felbft berausgegeben: 1) IV Adagio's p. la Guitarre av. acc. d'un Violon obligé. 1797. 2) Grande Sonate p. la Guit. 1799. 3) VI Romances p. la Guit. Op. 14. 1799. Die forigen Berte find nicht. befannt.

\*Liberati (Antimo) - Er mar geb. ju Toglino, und in feiner Jugend ju Bien in ben Rapellen ber Raifer Rerbis nand III. und Leopold, das beift ums gen Ehrenftellen ju Rom hanbelt bas a. Ber. Muger ben bort icon angeführten Rectim hat er noch gefchrieben: Lettern sopre un saguito di Quinte. Rom, 1685, worin er einen Quintengang in Corelli's bitte ter Conate, Op. 2. febr ungereichend vere Desgl.: Epitome della Musica Dit. No. 1797 della Libr. Chigiana, meldes la Borde febr rubmt. Er mar ein Schuler des Oragio Bene volt.

Liberati ( ... ) Cembalijt um Opcens Orcheiter ju Drag im 3. 1800, foll ais rin noch junger Dann veridiebene siemlich ger fungene Berfuche in einzelnen arien fürs Theater gemacht haben Dit feinen Rire denfompofitionen bingegen foll, er bis bas bin weniger gladlich gewefen fenn.

Libler (3oh.) Unter Diejem Dament find gegen 1796 ju Samburg gertochen morben : II Lieber fürs Rlavier, No. 12. 36 Deft.

Libulka, Cibulka, auch Zibulka. f Cibulka.

Li drenberg (Ludwig Chriftian) Bere . jogl. Gothaifder mirtlicher Legationstath. geb. ju Oberamftadt ben Darmitadt 1738. war vorher geheimer Gefretar und erffer geheim. Archivar ju Gotha, bis et 1782 obige Stelle erhielt. Daß er unter ble eine Adesvollen Dilettanten geborte, bat er durch mehrere Muffage in Billere mul-Radrichten bemi.fen. 2Babricheinlich ges boren ihm auch die Dadrichten von ben itae lidnifden Opern bes Benba ju. Er itarb ums 3. 1802.

Eichtenfeiger( ... )ein braverlautes mift in ber Rapelle bes Lantegrafen Carls ju Caffel in ben Jahren von 1696 bis 1718. Dit ihm metteiferte in felner Runit ber bes rabmte Oplv. Beif in ben namlichen Dienften, ber fie aber nach einiger Beit verließ.

von Eldtenftein auf gabm und Beiligereborf (Frephert), vormaliger Ins tenbant bes Softheaters und Rammerhere bes Burften von Deffau, hat als bramatie fder Dichter, Componift und jugleich Sane ger einen hoben Rang unter unfern gegene martigen Dilettanten Deutschlands einger nommen. Ochon ale Stubent In Gotting gen trater im bafigen Fortel ichen Rone 3. 1650 angeftellt. Bon feinen nachmalis gerte als Birtuofe auf berBioline auf. Dach

ber

ber Beit murbe er Ronial. Grofibritannifcher und Churhannbverifcher Rammerjunter, als melder er bie erfte ber unten folgenben Opern 1795 in Bamberg bidtete, in Dus fit feste und feibit mit aufführte. Begen 1793 trater in Garit. Deffauifche Dienite in obige Stelle, wo er fogleich nicht nur bas bafige Orchefter mit mehreren braven Zons Panitiern fait fur alle Instrumente vermebre te, und neue Inftrumente fur fie beforgte, fonbern auch eine ausermablte Babl mufifas lijder Odaufpieler und Schaufpielerinnen aufammenbericf. Unterbeffen hatte er bie Oper "Bathmenbi" in Dufit gefett, mit melder am 26. Det. 1798 bas neu erbauer te baffge Theater eingeweihet murbe. In feir ner barauf folgenben Oper, "ber fteinernen Braut," führte er nebft feiner Gemablin bie benben Samptrollen mit allgemeinem Benfalle felbit auf. Debreres findet man hieruber in ben Leipt, muf. Beit, 1799. No. 33. angeführt. Durch raftlofe Thatigs Peit hatte er nun bas Derfonale bes Deffauis fchen Theaters in ber Boritellungstanft feibit ber ichwerften und verwidelteften Sinclen in ben Opern fo verbolltommnet, bag man in Leipzig nicht wenig bavon überrafcht wur. be, als er ju Anfange bes 1800. Johres bie Befellichafe babin führte und eine Beitlang bafelbit fpielen lief. Deffen ungeachte: legte er noch im Muauft biefee Sabres zu Deffan feine Intendanten: Stelle nieber, und ging, nachbem er vorher noch bafelbit feine Roms politionen bes Lieberfpiels : Mitgefahl, unb ber Operette : Enbe aut alles gut, benbe jum eriten Dale aufgeführt hatte, nach Bien, mo ibm ber Dr. Baron von Braun bie Direttion ber baffgen Softheater und beren Orchefter gang überließ und fich bloß bas bfonomifche Fach bavon vorbehielt. Und noch 1802 betleibete er biefe Stelle. Geine befannten Berte find : 1) Ruall und Fall, Operette in 2 Atten. Poefie und Dlufit, 1795 Ju Bamberg, erft privatim pomilbel, und bann öffentlich jum Beften bes Inftir tuts für frante Dienitboten aufachibrt. 2) Bathmenbi, Oper ju Deffau 1798 aufges führt. Diefe murbe aber im folgenden Jahr re fo gang von ihm umgearbeitet, baß nuns mebro nicht nur alle Borte, fonbern auch Inhalt und Geichichte gang neu find, und nichts ale ber Dame übrig geblieben ift, wor

durch fie an Intereste aufgerechentis guwomen absei als, 30 ist feinermer Graut.
Der ju Offin 1799. Im erfem Jahrt.
Der ju Offin 1799. Im erfem Jahrt.
Am 1896 bei der in der i

Lichnowsky (Graf) ein Dilete tant ju Bien, lief daitlöft 1799 unter feir nem lamen stechen: VII Variations p. le Pf. sur l'air: Nel corpiu non etc. Im 3. 1796 gehörte auch eine Fürstin biefes Bienes ju den ersten Mavierspielerinnen Wienes.

amiene.

Lichten in del (Peter) wohrscheinlich ein Mediciner zu Wien, har ganz neuerlich herausgegeben: Der musikalise Erze der Abhaublung von dem Einstusse zwige auf dem Körter und ihrer Almendung im gewissen Arantheiten. Necht einigen Winten zur Anhörung einer guten Musik. Wien, 1807, den Zwazler und Ben.

Licino (Agostino) ein Kontrapunks tift bes 16. Jahrhunderts in Italien, won beifen Arbeit noch aufber Churf, Gibliothek gu Minchen ausbehalten werden: Duo cromatici, libri II. Venet, 1545 und

1 546.4. Lid1(3. George) ein jest lebenber Tons fanitler ju Bien, ben man nad ber Mnjahl feiner herausgegebenen Berte mobl ju ben beliebten gablen tann. Folgenbe tonnen aber nur davon angeführt merben : 1) Der Bauberpfeil, Operette für bas Schifanebers fche Theater in Bien 1 792, ift febr oft wies berholt morben. 2) III Quatuore à 2 V. A. et B. Op. 1. Offenbach, 1797. 3) III Sonat, p.le Clav. av. V. et Vc. No. 1, 2. 3. ben Rozeluch. 4) VI Variat. p. leClay. aur : Gott erhalte Frang te. Bien, 1798. 5) Cassatio p. Oboa, Clarinetto, Fag. e Corno. Bien, 6) XII Var. p. il Cemb. sopra : Dein Steffel ift ja ein zc. BBien. 7) III Quat. p. Fl. V. A. et Vc. Op. 5. Bien, 1798. 8) IX Variat. p. il Cemb. Bien. 9) III Sonat.p.le Pf. Bien,1799. 10) III Duos p. 2 Fl. No. IV. Bien. 11) III Tersetti a Clar. Corn. e Fag. 1996.

hey Tenge. 13] III Trios p. V. A. et B. Op. 17, Augsdurg., 1800. Ein Rezenfent in termul; 3cti. 1799. C. 90. etin hyrn. 12 ct l. 184 fyrenulsysben filmer Wertf. wer ein there individually allow filmer State. 1990. Ein der erne traut if im wenighens gum of the individual with the creating that the state of the control of

Libl (Anton) - D. Burnen nennt ihn im 4ten Banbe feiner Beidichte einen fund und gefchmachollen Biobagambie ften, jablt ihn aber x789 fcon unter ble Tobten.

Liebert (...) — (f. im a. Ler. Liebert) if Kongermeifter in ber kapelle bed guerne burg um Laris ju Regenss burg um 1796, und ein Schüter von bem beaven Riepel, auch ein guter Kontponift.

Liebe stind (Johann Beinrich) mahrs fceinlich ein Sohn bes ehemaligen berühme ten floteniften ju Unfpach, lebt 1807 gu Bamberg ale Dr. ber Rechte und Ronial. Baiericher oberfter Juftigrath. Er ift einer ber Dilettanten, bergleichen unferer Runft recht viele zu munichen maren, bem es nicht blos besmegen um Unterhaltung mit Dufif au thun ift, weil fie feinen Empfindungen mohlthut, fondern auch weiler baben feinen Berftand jum Beften ber Runft befchaftigen fann, und ber mit ber Runft Literatur eben fo vertraut, als mit ber Matur und Beichaf. fenheit feines Lieblingeinftenmente ift. Eis nen übergengenben Bemeis hiervon bat er 1807 und 1808, im X. Jahrgange ber Leipz. muf. Beit. No. 7. u. f. und No. 47 u. f. besgleichen im IX. Jahrgange, No. 6. und 7. biefer Beitfcbrift, burch eine Scharffinnige, gelehrte und gehaltvolle Mbi handlung über die Datur ber Floten, Tone unter bem Litel gegeben : Bruchftude aus einem noch ungebruckten philosophisch:prats tifchen Berfuche aber bie Datur und bas Tonfpiel ber beutichen Riote.

Liebich (Gottfried Siegmund) julest Appellbirettor bey ber gelf. Arugi-Platitiefen Rapelle und gefeinter Kammere Schrifter, gels, ju frantenberg in Meiffen, am 22. Juli 16-72, legte felch anfangs ein men guten Grund in der Musik bey feinem Bater, welcher Kannor des Orte war, ber flette berauf bie Gogie ju Bauben, und ging und Jenn. um bie Metelein zu fünder. wahre die die ern auß Erstell eines Zahret an dem Franken der Wild steht und Bertell eines Zahret an der Wild in deutschen, wober führ feine fahne Zenestimmer zu fasten fam. Im 3. 169 z. 169

Light (E.) ein emplisher Contuntier, het herausgegeen: The Art of playing the Guitter; to which is annexed a Solection of the most familiar Lessons, Divertiments, Songs, Airs etc. f. Dres form & Matel Combon, 1795.

von Ligne (Dring Karl) ju Bien, hat von feiner Romposition herausgegeben: Recueil 1. 2. 3. des 6Airs françois pour le Clavecin. Blen, bey Artaria um 1791.

Ligori (Pyrrho) ein Maler won Mape, weichr aber mehr bie Bautunft trieb, und 1586 ftarb, hat unter andern Werten herausgegeben: Libro de Circi, Theatri et Amphitheatri. In Venetis, 1553.

de Lilien (Baroneff Antsinette). eine Dictamin mößen, dernein mit Beiten, dernein mit Beiten, dernein mit Beiten, der die Beiterbeit in der Anlage gerüben werben, bat im Sahr 1799 freche leffen: 1) VIII Variations p. le ff. aus le Thème du Trio; pria ch'io l'impegno. Bitn. 2) VIII Variation p. le ff. aus le Ballet d'Alcine. Op 2. Ekenb. 6, Eber. 3) IX Var. p. le ff. Ebemb.

de Lilien (Baronesse Insephine) mahrscheinschie Gewester der vorsierter berbertete ber vorsierter bendelt herausgegeben: 1) X Variat, p. le Clav. aur une Romance. Wien, 1800. 2) X Variat, p. le Clav. aur l'air: La Rachelina. Op. 2. Ebend. 6ep Eber.

de Lille. f. Rouget.

Limidi (Giov. Steffano) ein Lone fanftler und baben Geschichtefundiger, bat werfchiebene Berte von feiner Konvofition

gu Dailand, feinem Aufenthalte, bruden laffen. f. Picinelli Aten, dei Letterati Milanesi, p. 330.

Binc ober Eint (Bengel) ein Ditars beiter D. Buthers an ber Reformation, geb: ju Colbis time 3. 1483, mar anfangs Au uftimerfuend im Deignifden Rlofter 28 . obeim, murbe barauf, megen feiner Ber fanntichaft mit ber b. Ochrift, im 28ften Jahre, ju Bittenberg Drebiger, und enbe lich um 1512 Profeffor. Bon hier murbe er 1518 nach Murnberg erft ale Dond,

und bann 1525 als erfter lutherifder Beifts licher, ale Dagier am Spital berufen, moer auch am 12. Dars 1547 farb. Unter feir nen vielen Schriften geboret bieber ; Die letten 3 Pfalmen von Orgeln, Pauten, Gloden und bergleichen auferlichen Gots tesbienft, ob und wie Gott barinnen gelobet wird, verteuricht burch 2B. gint, Ecclef. ju Mitenburgt. 3widau, 1523. 4. f. 28 ills Dalenb. Gel. Ber.

Lindemann (Johann) Rantor au Gotha ju Ende bes 16. Jahrhunderts, hats te feinem Beren, bem Bergoge, 1598 fcon 27 Sabr gebient, ftarb aber erft 1630. Er ift berjenige, melder ben bepben artigen Ballaben bes Gaftolbi, wovon oben in beffen Artitel bie Rebe mar, bie Rirchenges fånge, "Jefu wollft und weifen," und "In bir ift greube," untergelegt, und in feiner sten Decade von 1598 burd ben Drud, in Deutschland befanne gemacht hat. Gels bige führen ben Litel : Decades Amorum Filii Dei. 1594, 1596 und 1598, Erfurt. 4. Die lettere ift sftimmig.

L'indanbrog (Erpold) julest Stor tarius und Ranonifus ju Samburg, geb. im Bremifden 1540, fdrieb unter anbern hifterifchen Berten auch : Scriptores rerum germanicarum aeptentrionalium. Arentf, 1619, 701, Edit. Ioan, Alb. F abricii, Hamburgi. Fol., worin fich, nach Brn. 'D. Rortel, auch vericiebenes von ber Literatur ber Dufit befinden foll, und farb am 20. Juni 1616,

Lindenbrog (Scinrich) bat Anmers tungen über ben Censorinus de Die Natali verfertigt, worin er auch bin und wieder von Dufit handelt. Er ftarb als Solftein Gottorpifder Bibliothetar 1641, und mar ein Samburger von Geburt.

'Binoner (Elias) - Muffer feiner

Runft auf ber Orgel mar er auch ein auter Mathematifus und Mechanifus, mie bas portreffliche Bert von 45 Stimmen im bas figen Dome bemeift, beffen Unlage und Einrichtung einzig und allein von ihm bers

rubren, f. 40 lungs mus, mechan, T. L. p. 228. Eind ner (Friebrich) juleht Rantor an Ot. Megibi gu Deftenberg, geb. ju Liegnit in Schlefien, tam in feiner Jugend, mahr deine lich megen feiner fcbnen Ctimme, in bie Ras pelle bes Churfarften Angust nach Dress ben, ber ibn bann auf feine Roften erit auf bie Coul Dforte und pon ba auf bie Atabes mie nach Leipzig fchictte. Machbem er biefelbe verlaffen hatte, tam er guerft jum Martgrafen Georg Friebrich nach Anfpad, in beffen Dienften er to Babre geftanben hatte, ale er 1574 ben Ruf nad Rurnberg gu obiger Stelle erhielt. Er bat viele eigene und noch mehr frembe Rome pofitionen in ben Drud gegeben, wie aus folgenbem Bergeichniffe ftiner Berte ere bellet : 1) Cantiones Sacrae. Murnberg, 1585. 2) II. Pars CantionumSacrarum. Ebenb. 1588. 3) Missee 5 vocum. Rurnberg, 1591. 4. Chenfalls von versfciebenen Romponiften. 4) Gemma muaicalis, titer Theil, Durnberg, 1588, in langl. 4. Enthalt 64 italianifche Mabrigas le, unter aubern auch von folgenben Rome ponisten: Lelio Bartani, Iona de Macque, Iaches Werth, Joan, Mar-Nanino, Ioan. Baptist Moscog. Franc. Soriano, Annibal Zeilo, Ginnetto da Palestrina, Alfonso. Feraboaco, Cypriano de Rore, Baldassaro Donato, Huberto Waelrant. 5) Derfelben ar Theil. Ebend. 1589, von ahnlichem Inhalte. 6) Derfelr ben gr Theil. Cbent. 1590, in langl. 4. 7) Corollarium cantionum sacrar, 5, 6, . 7,8 et plurium voc, de festis praecipuis anni, quarum antea a praestantissimia nostrae actatis musicis Italia separatim editae sunt, quaedam vero nuperrime concinnatae nec uspiam typis excusse, at nunc in unum quasi corpus reductae, studio et Opera Friderica Lindneri. Norimbergae, ben Gelap,

1 590. Unter anbern finbet man fplaenber

Romponiften Arbeiten barutter : Mar-

.837

cus anton Ingignerius, Berourd Klingenstein, Jacob Cort, Lingenstein, Jacob Cort, Lingenstein, Jacob Lus Horvas, Orlandus de Lasson, amibal Stab bilis, Ant. Son ad delli, Oratina Columbanus, and delli, Oratina Columbanus, Beriraus, O'Corollarium, Beriraum, Diefe emphis 56 latinisfer Gefings, wormter ma, auther inner ma, auther inner positionen, med bie Arbeit folgenber Startenstein, propriette in partie of the propriette for partie of the propriette for partie of the propriette for partie of the parties of the

Lindner (Johann Jof, Brieder,) murbe von Ronig fir ed rich Ulf bill film Il bepm Antrine feiner Regierung ale Interims erflart, und erflielt die Erlaubniff, fein er Penfion in Bestweußen zu verzehren, wort auch im J. 1790 gestorben ist.

Linds ey (...) Unter diefem Namen fahrt Drob er ip in feinem Katal. 1799 an: A Scheme shewing the Distance of Intervals. London. Ob bies ober von der laby Einb fe y, (f. basa. Ler.) ober von einem Tontunfler biefes Namens verfahr ift, fann nicht entheithen werben.

Ling (W.) ein Tontinffier ju Sont.

Bon, un 1790, Su freusdegscein: 1) III

Sonat. for the Pf. with a Fl. oblig to

one, and a with a V. Accomp. Sonben,

Moffe, Op. 1. a) Duets for the German Fl. Op. 2. Séren, b. Torotria, 3)

The rising of the Lark, with Variat.

for the Pf. Séren, b. Moffe. 4) Grand

March, inscribed tathe Gentlemen of

the London Loyal Association, Bethal, Pin 91 (1974) (Appendix Open Pin 1974) (Appendix Open Pin

Linife(30h. C.) Singtomponist und gugleich Birmofe auf ber Biofine und vorgüglicher Orchester/Anfthrer, erlernte die Komposition bev dem beruhmnen Johann Theile ju Berlin, trat darauf als Kams

mermufifus in bie bafige Rapelle, mo er ben Gelegenheit einer Trauermuff, in Abmes fenheit des Rapellmeifters, beffen Stelle perfeben und felbige aufführen mußte. 3m 3. 1713 marbe er als Rongertmeifter an ben Beigenfelfijden Sof berufen, von mo er mit Erlaubnin bes Bergogs eine Reife nach England that und fich 3 Jahre bafelbft aufhielt. Dach berBeit fam er als Borfpieler um 1725 in bas Opernorchefter nach Dame burg, mo er verichiebene fleine Orlice fürs Theater, und mehrere Instrumentalikons gerte fdrieb. Go weit reichen nur die Dads richten von ihm f. Datthefons Crit. mus. T. II. p 250, wo auch ein Brief bef felben im Musquae eingeradt ift. Bon fele nen Kompoficionen tonnen folgende ges namt werben : 1) Ein muß Prolog, fürs Sainb. Operntheater, 1725. 2) Der Bette ftreit ber Doefie, Dufif und Maleren. Ein Prolog. Ebenb. 3)Cantata : Lungi da me pensier etc. à Sopr. 2 V. Vigla e Cemhal, Dit. in Breittopfe Cammi. 4) Cantata : Ho una pena intorno al Core, à Sopr, 2 V. Viola e B. Cbent. Dit. 5) Cantata : Crudo Amore, aSopr. «Comb. Dit. Chenb. 3ch beilbe eine Simfonie von

\*Lintey ( ... ) ein Tontanftler gulons bon und geborner Englander, blubete um bie Jahre 1793 -96 Hicht nur als Biolons cellipieler von vortrefflichem Zon und augers ordentlicher Bertigfeit, fonbern anch als eis ner ber beliebteften bafigen bramatifchen Romponiften. Bahricheinlich ift es bee namliche Thomas Linten, von bem im a. Cer. fcon Die Rede ift, und der ale 14jahs riger Rnabe ju fforeng mit bem jungen Dogart, von gleichem Alter, fo eine gartiche Freundschaft ftiftete. Bon feinen Rompositionen tonnen folgenbe genannt werben: 1) Harlequin captive, or the magic Fire. Pantomime. London, 1796. 2) The Vortiger, fitr bus namliche Thear ter, 1796, bepbes fehr beliebte Stude. 3) Rlavierfonate. No. 40, london. 4) Dus verture. No. 49. Chend. 5) XXX familiar Airs for a Fl. intended as a Supplement to Bind with the Tutors, published for that Instrument, to which are added remarks on the Utility of this Work. 6) Sammlung von Pralubien,

Bugen ze. filr bie Orgel. Op. 6. London, 1795. 7) Introduction to the Organ. Lon on, 6 Roifi. 8) Strangers at Home. Opera, Rlavierausjug. Ebent. b. Clementi. 9) Com lours Opera fürs niav. gestoch. Chent. 10) Duenna. Opera fure dao. geltoch, b. Broberip. 11) Solos for the German Fl. Ebent. 12) HI Duos pour a Vo. Op. 27. f. Intellig. M. ber Leips. muf. Beit. Jahrg. IV. O. 32. mo er aber R. Eindlen genannt wird. Ueberhaupt finder fich in biefem Artitel manches, wor's aus fich nicht mit Unrecht noch auf einen gwepten Komponisten biefes Damens ju London ichilegen liege, ber an ben bier vers geichniten Berten einigen Antheil haben tonnte. Auch ber fol ende Artitel beweift bie Erifteng einer gangen mufitalifchen Bas milie biefes Damens ju Condon. Dach neuern Dadrichten aus Condon vom 3. 1806 wurde Linley zwar noch immer ale Bioloncellift bewundert, aber nicht als Romponift feiner Rongerte, in benen feine gangliche Unwiffenheit in ber Runft bee reis nen Sabes fehr mertbar lit. Da man ihm aterbies auch Mangel an Teuer und Ems pfindung im Bortrage vorwirft, ohne auch nur im geringien einer Singtomposition ju gebenten ; fo ift es mobl ausgemacht, baf bie hier vergeichneten bramatifchen Berte nicht bem Bioloncelliften, fonbern einem

\*Linley (Maria) ftarb ale Tonfunfte ferin ober Sangerin ju Conton im 3.1784. Daß fie nicht ohne Berbienne in ihrer Runft gemefen mar, beweift ibr Bilbnif, meldes E. R o ber noch im folgenden Sahre dafelbit gestochen hat, f. Bromley Catal. of engrav. British Portraits.

andern Einlen angehören.

\*I, in us, ein Dichter bes alten Grier denlandes aus Chalcis geburtig, gehöret, fo wie feine gange Gefchichte, ju ben Fabelegen ber Briechen. Dich folden foll er Apollo's Sohn gewesen fenn, die Berfe und ben Ger fang berfelben erfunden haben, nnd bielyra, welche er vom Apollo erhielt, worauf aber nur 3 daiten von flache: Garn gezogen mar ren, mit 3 Darmfaiten verfeben haben, meer wegen ihn Apollo im Born getobtet habe. Dach Anbern iching ibn Bertules, fein Deus fitichuler, toot, weil er ihn benm Unterrichte gefchlagen batte. Bertules bebiente fich gu

biefer Operation bes Dieftrums. Des Lie nus Lebenszeit wird ums Jahr ber Belt 3720 ober vor €. G. 1280 gejeht,

des Lions (lean) ein in ben Rirchens gebrauchen des Mittelalters befonders ers fanrner Theologe, geb. ju Pontoije 1615, fdrieb unter anbern : Critique d'un Docteur de Sorbonne sur les deux lettres de Messieurs Deslyons et de Bragelongne touchant la Symphonie et les instruments, qu'on a voulu introduire dans leur église aux Leçons de tenébres. 1689. 4. und ftarb 1700. f. 38 cher.

Lipamsen (Jofeph) Rlaviermeifter und Romponift ju Bien ume 3. 1796, hat fich fcon einige Jahre vorher ruhmlichft burch feine Kompofitionen befannt gemacht, wovon folgende genannt werden tonnen: 1) Die Gilberquelle, eine Operette, für bas Theater auf ben Bieben ju Bien, fant wier len Benfall, 2) XII Varian. p. il Cembal, dedicate al S. Mozart. Op. 1. Bien, ben Sofmeiter, 1791. 3) IX Variat, p. le Clav.aur l'air : Gine Rofe bolb und rein. 28 ien, 1798. 4) X Variat. p. le Clav. Bien, ben Eber, 1799. Doch findet man ben Eraeg ju Bien : 5) III Rlavierfonas ten mit Biolin, 6) IX Variat. p. le Clav. sur l'air : die Dilch ift gefünder. b. Roger luch. 7) Variations p. le Clav. sur le Ballet la Fille retrouvée. Bien, b.Roger luch. 8) VI Variat. p. le Clav. sur: Gott erhalte Frang Op. 4. Chent. 9) VIII Variat, p. le Clav. sur un Danse Russe. Op. 5. Ebend. 10) XII Variat. p. feClav. sul Terzetto di Camilla. Bien, b. Artas ria, 1800. 11) IX Variat, sur une Polon. del'Op. Lodoiska. 1802. 12) Gr. Sonate p. le Clav. av. V. Op. 9. 13) Gr. Sonate p. le Clav. V. et Vc.Op. 10. 14) Eine bergl. Op. 11. 15) VI Polonoises p. le Clav. Op. 13. 1803. 16) Variat. p. le Clav. sur l'air de Chernbini : Guide mes pas. Op. 14. 17) Mina, Gebicht mit Rlavierbegleit, Op. 15. 18) Ill Romances ou Andante p. le Clav. Op. 19. 19) XI Var. p. le Clav. sur l'air de Dalayrac: La Tour de Neustadt, Op. 204 Bien, 1803. 20) Grande Sonate pathétique p. le Pf. comp. et dediée a Mr. Ant. Salieri, par etc. Oc. 27. A Leipsic, chez Breitkopf et Hartel. Die Lefer auf

Die treffenben und icharffinnigen Gebanten pufmertjam ju machen, welche ein braver Regenjent auf Beranlaffung biefes Runfts merte in die Leips, muf. Beit. 3abra, VII. 6. 88. eingerudthat, beitimmen mich, bier

fe Conate hier noch anguführen.

Lipenius (Mart.) ein Philolog, geb. ju Goris im Branbenburgifchen, 1630, murbe julest, nach ofterm Wechfel ber Orrter und leiner Zemter, 1676 Rons refter ju Libed, und starb bafeibit am 6. Don. 1692. Bu feinen vielen Coufften ges bort auch folgende, worin bas Bergeichniß ber mufitalifchen Odriften eine befonbere und ansehnliche Rlaffe ausmacht: Bibliotheca realis philosophica omnium materiarum, resum et titulorum. Francof. 1682. FoL

Lipparino (Guilielmo) ein Augus ftiner: Dond und fleißiger Rirdentompos nift, geb. ju Bologna , bithete ju Anfange bes 17. Jahrhunderte als Mufitbireftor am Dom ju Como, und bat nachftebenbe feiner Berte in ben Drud gegeben: 1) Madrigali à 5 voci, Benedig, 1614. 2) Misse, #8 e q voci con Te Deum laudamus à 8 voci. 3) Motetti. Benebig, 1635. 4) Salmi à H voci. Ebent. 1637. () Concerti e Litanie de B. Virgine à 1, 2 e 3 voci. 6) Litanie à 3 - 8 voci. Menebia.

Lipprand (Johann) ber Organiftens funft ergeben, bat im 3. 1669 eine Trauers Dbe für 4 Stimmen in Dufit gefest, weiche ber Leichenpredigt auf Ocharffe Cobnlein, Rubolitabt 1669. 4. bengebrudt ift. Lippert (Friebrich Carl) ein braver

Tenorift auf beutiden Theatern, geb. gu Meuburg an ber Dongu 1758, fam 1783 querft aufe Theater, mahrfcheinlich juBien, barauf 1788 nach Berlin auf bas Dationals theater, welches er aber 1796 mieber vers lief und fich nach Bien begab. Er hat noch bas Berbienft, an feiner Gattin, Karoline Lippert, einer gebornen Berner aus Berlin, eine brauchbare Gangerin fir bas Theater erzogen ju haben. Gelbige tam 1796 auf bas Damburger, und im folgens bem Jahre auf bas Mitonaer Theater. \*Lippius (loannes) - Rad frn.

von Blantenburg, inben Bujagen ju Oulgere Mrt. Du fit, find bie im alt. Ber, angeführten Themata musica, Ien-1610. 4. nichte anbere ale bie brep muitas lifden Disputationen, melde er 1609 im Juni, Im September beffelben Jahres und 1610 ben 17. Oft. ju Bittenberg gehalten Ceine übrigen bieber geborigen Schriften, über bercu Musaaben man ime mer noch nicht gang einig ift, find folgenbe: 2) Synopsis musicae novae omnino verne atque Methodicae universae, in omnis Sophiae Praegustum παρέργας inventae disputatae et propositae omnibus Philomusis. Buerft 1 592, bann Strafburg, 1612. 8. 9 Bogen, und enbe fich unter bem Litel : Philosophiae verne ac sincerae () Praeparatio per Musicam Diam; 2) Perfectio interior realis per Metaphysicam, rationalis per Logicam, exterior realis per Ethicam, rationalis per Rhetoricam, etc. accessit in fine ejusdem Compendiolum Oeconomicae, ju Otrafburg 1612, 8, unb in Erfurt, 1614 in 12. herausgefommen. Diefer Eraftat beträgt ein Alphabet, wopen bie Abhandiung von ber Dufit nur 5 Bos gen einnimmt. Das Bange befaß Br. 3. G. G. Sabic in Dit, ale einCollegium. meiches 161t ju Jena vorgelefen morben. Ueberbies noch amen Differtationen von eis nem Jahre und einerlen Inhalte; ale: 3) Breviculum errorum musicorm veterum et recentiorum. Jena,im April 16 17. 4, und 3) Themata fontem omnium errantium Musicorum aperientia, etc. Sena, im Juni 1611. 4.

de Lirou (le Chevalier) ein noch unbefannter frangbilicher Odriftfteller. bat berausgegeben : Explication du Système de l'Harmonie pour abréger l'étude de la composition, et accorder la pratique avec la théorie. Paris, 1785.8. f.v. Blantenburgs Bufabe ju Out gere Art. Barmonie. Liron arbeir tete 1788 noch an einem Elementarmerte jur Romposition.

Lift ( ... ) ein Ranbibat bee Prebigte amts, funbigte 1797 auf einem gebructen halben Bogen bie Zuegabe eines Chorals buche ju bem neuen Buther & Deffens Schaumburgifchen Gefangbuche an, wels des 1) bir Aftorbe rollftanbig ausgefchries ben, 2) bir 3mifchenfpiele, 3) bis 16 neue. uan ihm felbft verfertigte Delobien. 4) mebrere Abmeidungen, 5) eine furge ans feitung sum Generalbaffe, und 6) eine turs ge Abhanblung über bas Choralfpielen enthalten follte.

Lifte (Anton) Rlavierift und Rompos nift, geb. ju Silbesheim 1774, ftubirte ju Bien unter Dojart und Albre dter ber aer, itanb bann als Mufifiebrer ben ber Graff. Be ft ph al' fchen Familie, unb privatifirte 1 304 ju Deibeiberg, von mo aus er mit feinen eriten gebruchten gwen Staviers fongten. im oten Deft pon Da geli's Repertoire des Clavicinistes, fogleich als ein außerorbentlicher Rlapleripieler bebar tirte. Dach bem Urtheile mehrerer Renner gehoren feine neuern Rlavierwerte fomobl in Binficht bee originellen und richtigen Cabes, ale bes angiebenben Omis ju ben porguglichiten.

Listenius (Nicolaus) ein Enlehe rer ju Anfange bes 16. Jahrhunderts, befr fen Bertchen gnr Anleitung ber Dufit in so Sabren bie für ein mufitalifdes Buch unerhorte Angabl von 17 Auflagen erlebt . hat, ohne biejenigen, von benen mir bie Madrichten feblen. Ein Beweis, melden Berth man auf beffen Gate und Rubbars feit gelegt bat. Und bennoch ift bie unbante bare Bleichgultigfeit feiner Beitgenoffen ges gen ibn fo meit gegangen, bag alles, mas wir noch gegenwartig von ihm wiffen, bloß in bem beftebt, baf er ein Branbenburger war, mas er jufalliger Beife in ber Debis Pation an Johann Georgen, ben Erbs Dringen bes Churfurften Joachim II. von Brandenburg, hat einfließen laffen. Sobaib fein Buchelden gebrudt mar, fas ben es die Buchhandler als ihr Eigenthum an, brudten es fort und fort, fo oft fie ibre Rechnung baben fanben, ohne fich weiter um ben Berfaffer ju befammern. 3a nicht einmal die Ebre ließen fie ibm, baf fle bie moblaeidriebene Borrebe bes Dr. Bu qe no hagen in ben folgenden Muflagen wieder mie abgebruckt hatten. Aber mas beichmere ich mich benn über bie Unbantbarfeit bes 16. Jahrhunderts,als ob ich nicht, mahrend ber Ansarbeitung bee Lexitons, aus bem 18. Jahrhunderte Salle genug von ber Gleichgeftigteit bes Publifums gegen bie

Eriftens ibrer wohlthatigften und nutlich: ften Schriftsteller gefunden hatte ? 30 rathe alfo Mannern von Berbieniten, bep porfallenben Gelegenheiten bas Dothigite non ihrem Ceben felbit bepaubringen und fich an tein Mafeurumpfen bes Meibes au tebe ren. Gemiß werben fie bann noch, wo nicht unter ihren Zeitvermanbten, boch unter ben Blachtommen bafur Dant verbrenen. Die erfte Ausgabe bes Lift en ius erfchien uns ter folgenbem Litel: Rudimente Musicae in gratiam studiosse iuventutis diligenter comportats. Bittenberg, 1539 und 1537. 8. Gine neue Musgabe folgte mit bein Bufabe auf bem Litel : Ab autore denuo recognita, multisque nouis regulis et exemplis adaucta. Bittenberg, 1542. 1544. und 1554, alle bep Rhau. Ferner murbe ce gebrudt, Leipzig, ben Mich. Blum. 1543. 1546. und 1553. Much git Frantfurt a. b. Q. ohne Jahrgahl, und gu Breflau 1573. Und endlich ju Marnberg. ben 30h. Detreio, 1540, 1548, 1553. 1 577. 1588. und 1 600. mit bem Bufate : ac correctius quam antea edita. Dics lebtere ift mabricheinlich auch bie lebte Mude gabe, inbem ju Anfange bes 17. Jahrhuns beres ble barin enthaltenen Daterien sum Theil anfingen unbrauchbar ju merben. Hebrigens find alle Ausgaben 6 Bogen in R. boch ift meine pon 1 546 mehr in 12.

Litherland (Peter) Uhrmacher ju Liverpool 1803, bat bafelbft ein nemes Mits tel erfunben, mulitalifde Gaiteninftrite mente in reiner Stimmung ju erhalten und bas Reifen ber Gaiten ju verhuten, auch fich bereits ein Datent barüber ertauft. f. Leipz. muf. Beit. Jahrg. IV. G. 700.

\*Lobkowitz (loannes Caramuel) - (f. bas a, fer, unter Garamuel.) Er mar bes Laurentii Caramuelis. eines Lurenburgifden Ebelmanns Cohn, und ftubirte in feiner Jugend befonders Mathematit, Doefie, Die orientalifden Oprachen, und vorzüglich bas Chinefifche, und murbe anfange ju Lowen Doftor, fam aber barauf 1648 mach Bohmen, von mo er bann nad Rom berufen murbe. 3m a. Ber. werben bie Ehrenftellen icon gemelbet, melde er hierauf in Italien befleibete, mo er auch 1682 ftarb, Bon feinen Berten ger haret noch hicher : Mathesis audax. Lov. 1.642.4, wein Erfderungen verschiebener Gemnidigt in ver Musik verbemmen. Dei er Arte nuove fam ju Nom 1.669, und mutte bem Lieft: Ut, re, mi, fis, sol, 1s, nove Musica ju Blem 1.645, in 4, breust. Myterdende ij, dag ander fechen um befel Beit mit übergeugenden Geinden auf sie Aufmaßmehre rem Digle, ni, defland, und pilgteid die 9 Gelähfeit für übersfläßig ert fetter, indem ein einsiges dimersfende für

Sa be an is (Bind wor) were einer eigen und einemischeilen Wittenaten gaf Witten dass im 3 17.5 befand ein 3 180 ber den der Geligfliche bestehen der Geligfliche bestehen der Geligfliche bestehen der im 5 1 ng Wonnen, umb Seifinder bei soßeren Operer beitre und zu einer der Geligfliche bestehen der Geligfliche bestehen der Geligfliche der Geligfliche and Songreitst auf festengt auf feit beitre Timmt beferfe in habe, bereitjet und ein ib bietr Stimmt beferfe in habe, bereitjet und bei der Geligfliche Geligfliche der Gelig

Lobo (Duarte) f. Lopez.

\*Lobfinger (Sans) — war geb.
1510, und wurde foon im 29. Jahret 539
gu Murnberg in Aupfer geftochen.

Lodner (Joadim) ein Komponift bes 16. Jahrhunderte, hat in ben Drud gegeben: Magnificat's, von 4 Stimmen, über ble 8 Kirchentone gerichtet. Allenberg, 1578. 4. f. Draud. Bibl, Cl. p. 1631.

Lodner (Rari) mar Bioloncellift am Mannheimer Orchefter, ftarb aber an ben Roigen eines Bluefturges, im 3. 1795, als er eben anfing, gute fortidritte in ber Soms pofition ju jeigen. Dr. Rapelim. Reis ch a t bt fest aber in feinem Almanach bas Biel diefer Fortidritte noch ziemlich weit gus rad. Bon ihm find gestochen: 1) XII Lieber, mit 3. Ant. In bre' gemeinichaftl. Offens, 1792, 2) VI Lieber, ifte Camml, Mannheim, 1793. 3) VI bergleichen. 2te Cammi. Ebend. 1793. 4) Lieber von 3. 9. Red. 3te Cammi. Seilbron, 1794. 4) Bechlied von Red. Ebend. 6) Lieber. 4te Camnil. Mannheim, 1795. Much bas Melodrama Orpheus hat er in Mufit ger fest.

Loch ou (...) ein frangofifcher Kome ponift des 17. Jahrhunderes, von Cours gebartig, hat lateinifche Motetten gefeht. f. Histoire de Mus. T. IV. p. 103.

\*Lochon (Charles) — fletet noch 1798 als erster Biolinist ben ber großen Oper ju Paris. Auf feinem Bilbnisse wird er Professeur de Violon genannt.

\*Lock (Matthew) - Er mar, nad Burnen, ber erfte unter ben Englandern. in beffen Eheatergefangen fich einiger Runs fen von Genie jeigtr. Er ging gulett jur tatholifden Religion über, und ftarb als Organist ber Sonigin Catharina, 1677. Bon feinen gebrudten Berten maren noch nachjuhokn: 1) Macbeth and the Tempest, um 1672 ju Conbon aufgeführt. Es fand bieje Dufit vielen Benfall, und Ente ler fagt im Bragut, B. III. G. 150! bağ felbige noch heut ju Tage, wegen bes Musbruds ber Borte, befonbers im erften Recitative "Speak, sister, speak !" und megen ber Teperlichfeit u. Liebilchfeit ber Lies ber u. ber galle ber Chore, für fcone Rompos fition geften tonne. Furs Rlav, geftochen ju London. 2) Payche, eine Oper des Quis nauit, ins Englifche überfest und 1672 aufgeführt. Benbe Stude murben bierauf aufammen gebrudt, unter bem Litel : The English Opera, or the vocal Musick in Psyche, with the instrumental therein intermix'd. To which is adjoyned the instrumental Music in the Tempest, By Matthew Lock, composer in ordinary to his Majesty, and Organist to the Queen. Lond. 1675. Desgleichen: The original music of Macbeth, arranged for the Forte Piano by Iacohs. London. 3) Little Consort of 5 Parts for Viols or Violins. Lond. 1657. 4) Hymns. Vol. I. et II.f. Preftous Ratal. 1797. 1) Melothesia. London, 1673, lángi, 4. foll bie erfte Anweifung jum Generalbaffe in England fenn. 6) Observations upon a late book entitled an Essay to the advancement of Music etc. London, 1672. Da feibiges anfind ein Labenhuter su mer: den, jo feste ber Buchbanbler foigenden neuen Littl bavor : The present practice of Music vindicated against the exceptions and new way of attaining music, lately published by Th. Salmon, with a Duellum musicum, written by, by John Phillips, and a Letter from

Iohn

Iohn Playford to Mr. Th. Salmon, by way of confutation of his Essay etc.

Lond. 1673 8.

Lock in ann (Iohann) ein etallider Dichter um bie Wiltte der S. "Sahehunberte, patgeförieben: Some Rufleasioncerning (Persa set, prefixed to Roellinda, a musical Drama. 1740. 4. Annbeit som Uriprunge um Sörngang ber Dere flortpaup. Das a. E.e.; gebrücheyter Bladpidpen von biefem märbigen Dilettanten.

Lo di (Demetrio) ein Camabbulenfer Windin, Seh, Me Arena, bibbier als Sirichen und Infirumentalfomponist, ju Anfange des 4.7. Sahrhunberts. Bon berepen feiner Werte für die Stirche kennt man nur bas lehgte, unter dem Titel: Cansoni o Sonate concertes par Chiesa, i 1, 20 3 voci. Ein anderes Sonaterun Wert von ihm ilf ju Membig, 163 gebert werben,

Lodi (Giov. Luigi) genaunt Stets e i, wie auf einem feiner Berte fteht, murs be ums 3. 1798 in Deutschland als ein feu: riger Rlavierfomponist befannt. Buweilen fceint er fich aber von biefem Feuer ju febr mit fortreißen gu taffen, wie ein Regenjent ber muf. Beit, 1799. G. 18. behauptet. Seine Berte, mit beren Bablung es mobil eben fo gar richtig nicht jugegangen fenn mag,find bie 1799 folgende: 1 )Sonate p. le Clay. Op. 9. Augsb. 1796. 2) Grand Concert p. le Clav. a 14. Op. 10. Chenb. 1797. 3) Capriccio p. if Pf. Op. 16. Leipzia, 1 798. 4) Sonatap. le Clav. Op. 18. Ebend. 1798. 5) La Morte di Mozart, Sinfon. p. le Clav. Op. 27. Pripile. Dige No 4. ift von 28 o e Ifl. f. Leip. muf. Beit. Intell. Bl. Jahrg. IL G. 40.

Beit. Intell. Bl. Jahrg. II. G. 40. Lob er (Johann Ernft) Stadt Organift gu Beimar, umd 3. 1730, geb. gu Erfurt, hat in ben Drud gegeben: Dochgeit Cons

gert von 2 Stimmen und General Bafi. Erfurt, 1632. Balther. Ebfgron (Anton) ein Schwebe, war

Respondent ben einer afademischen Beits schieft, welche unter dem Ettel gebrudt wors ben ift: De Basso fundamentali. Upfal, 1728.

256lein (Georg Simon) - Der ere fte Theil feiner Alavierfchule von 1765. 4. ift wieber aufgelegt worben 1771; jum

brittenand verbesser, 779; jum vieteren Male, ungeart beitet und vermehrt von 3. Ch. Witten das in da eine Anschlieben vermehrt von 3. Ch. Witten das eine Anschling jum Molinspielen erstehen zum erfein Mule, 1774; jum zwepten Male, 1781; um Juvopten Male, 1781; um das eine Gestellt der und der Gestellt der Male, 1865 der Male, 1797.

Loebner (Carl) f. Lochner. 26 h ner (Johann) ein beliebter Rompos nift, julett Organift an Ot. Lorent in Marnberg, geb. bafelbft am 21. Dec. 1645, mar ein Zwilling, und ward fcon im Bren Jahre burch ben Tob feines Barers,und im s ten burch ben Cob feiner Mutter gum Baifen. Sierauf nahm fich fein Schwager, ber berühmte 28 ed er, feiner an, und une terrichtete ibn in ber Dufit, inbef er unter bem Reftor Gresmann bie lateinifche Sprache grundlich erfernte. Sierauf that er eine Reife nach Bien, ließ fich auf bem Beimmege am Salzburgifden Sofe boren. ben melder Gelegenheit ihn ber Ergbifchof mit einem ichonen Gnabenpfennige beichente te. Bon ba ging er nach Leipzig, um bie bes rubmten Manner Sachiene tennen au fere nen. Rach feiner Buradtunft in Darnberg, murbe ibm querft bie Organiftenftelle am Chor ju Unfer Lieben Frauen, bann jum S. Beift, und enblid, nach gundeb brffer. Absterben, ju Ct. Loreng übergeben, Sier lebte er unverheirathet bis gegen fein Goftes 3ahr, mo er, nach zwenjahriger 26nahme feiner Rrafte, am Conntage Latere 1705. febr matt aus ber Rirche geführet werden mußte, morauf er nach 8 Zagen,am a. April. entichlief. f. Ehrenpforte. Geine gebrudten Berte find: 1) Muserlefene Rirdy und Tafel / Dinfit. Difrnberg, 1682. 4. Trauungs, Luft, ober Erben, Freude, Ebeub. 1697. Rol. 3) Suavissimae canonum musicalium delitiae, ober : Muficalifche Luftbarteiten lieblich lautenber Ton: Hebuns gen tr. von 3, 4, 5 - 8 Onmmen. Ebenb. 1700. 4. 4) Ehr. Mb. Degeleins Mite Biond: Barffe, 1693, in Delobien gebracht. Meumeifter de Poet, germ. p. 73, fagt hiervon: sono quidem simplici, quem tamen modulis suis musicis emendavit loh. Löhner.

266ner (Martin) ein Darnberger Brunneumeifter, geb. am 1 5. Bebr. 1636, hat ben Gelegenheit einer funftlichen Bors Rellung bes Darnaffes auch eine Baffere Orgei baran angebracht, melde verichlebene Stide fpielte, und ftarb am 2, Oft. 1707. Dehrere bergieichen Bafferorgein finbet man noch im Thiergarten ju Bruffel, von 9 ginnernen Dfeifen ; in Stuttgarb ; ju Lie poli ben Rom in einer Grotte; ju Borne beim ben Dotsbam, ehemale bie befte und pollftanbigfte. Gegenmartig aber wird fie mabrideinlich burch bie in ber Dansgrotte, auf bem Rarisberge ben Caffel noch übers troffen, welche, ben einer nicht fleinen Ins aghl von Stimmen, 12 Stude vollstimmig ipielt.

Locillet (lean Baptiste) Inftrus mentalfomponift und Birtuofe auf bem Rlavier und ber Flote, geb. ju Gent,blabete au Lendon ums 3. 1710. Er fpielte bafelbit nicht nur Im Opernorchefter, fonbern bielt auch modentlich ein Liebhabertongert in feir ner Bohnung, wo die Corellifden Konzerte querft in England aufgeführet wurden. Dies, mit feinem Bieife bepm Unterrichten, hatte ibm ju einem Bermogen von 16000 Df. Sterl, verholfen, welches man vorfand, als er 1728 ftarb. Geine gebrudten Berte find: 1) VI Lessons for the Harpsichord. London, b. Baffch. 2) VI Sonatan for variety of Instruments, viz. Flutes, Hautboys, German flates, and V. Op. 1. Chenb. 3) XII Sonatas for V. German flutes, and common flutes Op. 2. Chenb. 4) XII Solos for a German flute, common flute, and V. Op. 3. Ebend. f. Saws find, Vol. V. p. 173. 5) XII Sonat, p. Fl. trav. et B. cont. Op. 4. 6) VI Sonat. p. Fl. et B. et VI Sonat. p. a Fl. Op. 5. Amfterbam, b. Roger.

\* Loef der (Cafpar) - prafibirte nur ben biefer Disputation, welche 1705 icon gum britten Male gebrudt murbe. Der eis gentliche Berf. berfeiben war ber DR. Dir pina; f. ben Art, beffelben im a. Ber.

28me (Dorothea Friederite Louife Amalie) eine Tochter bes noch immer ber liebten fomifchen Chaufpielere Joh. Rarl Lawe, fur melden, als er fich noch 1767 : benm Rodifden Theater befand, Siller feine Ebffel und andere tomifche Singrollen: ber Beit find von feiner Arbeit gefioden

fchrieb ; biefe feine Tochter, geb. gu Schmebt 1779, ftanb 1798 ale erfte Gangerin ben ber Eplifchen Schaufpielergefellichaft ju Braunichweig, wo ne megen ihrer Munit

vieles Lob einarntete.

Ebme (Briebrich Muguft Leopold) ber altere Bruber ber vorhergehenben, geb. sie Schwedt 1777, Rand gu gleicher Beit als ers fter Tenorift ben Diefer Bejeulchaft, mo er fich nicht nur burch feinen gefchmad: unb ausbrudevollen Bortrag, fonbern auch als Romponift viele Achtung und Benfall ers marb. Bon feiner Komposition ift bisher befannt geworben: Die Infel ber Berfabe rung, Operette, jum erftenmal aufgeführt ju Braunfchweig am 1. Juni 1797. Er ers hielt baben ale Romponist und Gane ger vielen Benfall. Dies namliche Etild ift unter bem Eitel : Rinalbo und Aleina, auch von Sr. Inbre' und von 311. Das rabies in Dufit gefest. Berichiebene Arien von & 8 men & Rompoficion find au Braunfchweig im Rlavierausjuge nebft ber Ouverture gestochen morben.

2 8 to e (3. Beinrich) Inftrumentalfoms ponift und Birtuofe auf der Biolin, ber Bratiche und bem Rlaviere, gegenwartig au Bremen, geb. ju Berlin, 1766, bilbete fic bafelbft unter ber Leitung bes berühmten Rongertmeiftere & a a d. tam barauf in bie Dienfte bes Martgrafen von Schwebt, pris vatifirte hernach einige Beit ju Samburg und manbte fic bann 1791 nad Bremen. mo ihm in bem vom frn. Dr. & datte errichteten Liebhabertongerte bie Stelle bes Borfpielers übertragen wurde, welche er ges genmartig, 1799, noch immer rubmildit betleibet. Dan rubmt feine Sicherheit im Boripielen eben fo febr, als feine Rertigfeit ben Ueberwindung ber Schwierigfeiten im Rongertipfelen. Befonbers aber foll er mit Blud in ben Beift ber Saybnichen Quare tetten, ben berfelben Bortrage,einzubringen miffen. Ben allen blefen glangenben Boratte gen rahmt man noch die Diefretion, mit welcher er eine Rlavierfonate ju begleiten pfleat. Befdrieben hatte er fcon 1794: 1) Die Pfarrerse Tochter von Zaubenheim füre Rlavier ; 2) verichiebene Stavierfonte ten; 3) Blolin, und Fagottfongerte und ans bere Rleinigfeiten mit Bariationen. Dich

Offenbach, 1795. 2) III große Sonaten für das Dianofort mit Beal, einer B. und eines Bc. Op. 2. Ebenb. 1798. 3) Concert p. le V. Op. 3. Ebend. 1798.

\*28 me (3obann Jacob) ein ju feiner Beit großer und berühmter Runitler, geb. ju Eifenach, bilbete jich unter ben ergen Birs tuofen ju Bien und dann in Stalien, unter periciebenen Rapellmeiftern in ber Roine position. Dach ber Beit ftand er um 1660 als Rapellmeifter am Braunfcweigis ichen, und einige 3abre barnach am Berr jogl. Beibifden Dofe. Bon feinen gebrucks ten Werten tonnen noch genannt merben : 1) Sinfonien, Intraden, Gagliarben, Arien, Balletten, Couranten unb Carabanben mit 3 ober 5 Inftrumenten. Gremen, 1657. Rol. a) XII Reue geitliche Concerten mit 1, 2, 3 Stimmen ju fingen und 2 Biolinen nebit der Grundftimme für die Orgel. Bolf: fenbuttel, 1660. 4 3) Canones, 1, 2, 3, Abis Bitimmig, theils für Inftrumente unb theils für Canger, theils leicht und theils fdwer, über M. Dart. Rempens Arien. 1664. Dit einer Debifation an feinen herrn, ben Bergog Doris, und einer Borrebe, moriner fich über bie viele Arbeit beidwert, welche ihm biefe Ranous getoftet batten. Der murbige Beinr. Od us verr fertigte ein Butachten über bies Bert, wors in er ben Berfaffer beffelben: Ebler, Befter, Sinnreicher, infonders und als Cobn viels geliebter Freund, titulitte. Gein Bilbnis in 4. befand fich noch unter bes verftorbenen Major von 2Bagnere Cammjung.

pon gomen ftern (Matthaus Apel fes) ein Tontunfter, geb. ju Dolnifchelleus fabt in Ochleften, am 10. April 1594, mer anfange, 1615, fürfti. Bernitabrifcher Renemeifter und Dufifdireftor, bann 36 26 Drafes ber bafigen Schule und hierauf Rammerbirettor. Darauf tam er in Diene fte berRaifer Rerbinand bes IL unb bes III., welcher lettere ihn in ben Abelftan bers hob. Endlich murbe er Staats/Sath benm Bergoge ju Dels, mo er 1648 ftarb, nach: bem er einen neuen Bemeis hinterlaffen hatte, daß ein Tonfinftler auch jebem ans bern Beidafte gewachien fenn tann. f. BB er Bels Liebershifter. P. IL. p. 84.

morden: 1) Concert ,p. le V. Op. 1. malter ju Guigbach, geb. am 20 Juli 2766. geichnet. fich ale Dilettant, burch eigenes fleifiges Stublum, nicht nur auf bem Rlas .. piere und befonbers auf ber Bratibe aus. Die er als Lieblings Infrument mit Reinige feit und Bejdmad fpielt, fonbern bat fich auch mit ber Ebeorie ber Dufit befannt ges macht und bereits mehrere Ginfonien. Dur verriten, einige Rirdenftude, besgleichen vericbiebene Menuetten und Tange gefcheier bett. Beitoden find pon feinen Beriuden in ber Rompolition : XII Bariationen in D, füre Dianoforte, Marnberg, ben Bine terfdmibt, 1801, Rol.

Logroscino (Nicolo) nicht aber Logrorgino, noch meniger Loproscine, wie er zwenmal und benbemal falich nach unrichtigen Quellen aufgenommen moi ben. Bas im erften biefer Artitel im a. Ber. ger fast wird, bat feine volltommene Richtige feit. Dan vergleiche noch hiermit, mas von ibm im Artitel Piccini. f. im a. Ber. B. II. 6. 135. gefagt wirb Defto unrichtiger ift der Artifel Loproscino.

. Lohelius (3ohann) f. Delfchlegel. Loher (Simon) hoforganift ju Stutte garb um 1600. Bon feiner Arbeit finbet. man noch 24 fugen, an Johann Bolb's Tabulatur. Music. Organ. 1617, and gehångt.

Eob mann ( . . .) mar Organist ju Oftes robe, mahricheinlich ums 3. 1740. 3ch ber fibe noch ein Rlaviertonzert ohne Bealeis tung und eine Rlavierfuite von feiner Arbeit, bod bepbes nur in Dift.

Lobr (Dichaef) Rantor ju Dreeben in ber erften Salfte bes 17. Jahrhunberts, mar ju Martenburg geboren, und gab von feiner Arbeit in ben Drud': Deue Teutiche und Lateinifde Rirchen-Gefauge und Concerten in funfgehn 7 und 8ftimmigen Motetten. Erfter Theil. Dredben, 1637.4.

Lokkenburg (loannes a) ein Rontrapunftift bes 16. Jahehunberte, pon beffen Arbeit fich noch auf ber Minchner Bibliothet, Cod. 51.und 54. gwen Diffen befinden : bat and, wie Balther beriche tet, in ben Drud gegeben : Missa à 5 voc.

Lolli ober Lolly (Antonio) ---Sier noch einige Beptrage von bem unfter ten Leben Diefes mertwarbigen Birtusfen, Lofeier (Jofeph Briebrich) Bauvers größtentheile aus ben Dachrichten gweper253

Ungenannten, im Iften Sahraange ber Leipe siger muf. Beit. G. 578. 609. unb 685. Dach biefen fcbrieb er fich Collo und mar ein Benetianer, geb. ums 3. 1740. 216 ee 1762 nach Stuttgarbt in Dienfte fam, fand er ben Darbini bafelbft, ber ihn meit übertraf. Er bat barauf ben Berjog um ein Jahr Urlaub, bielt fich auf einem einfamen Dorfe auf, und ftubirte Lag und Macht fein Inftrument. Dach einem Sabre tam er von feiner vermeinten Reife wieber gurud, und erregte burch fein Spiel ein fold allaemeines Erstaunen, bag Darbir ni bie Begel ftrich und mieber nach Sta: lien ging. Gein Engagement ju Peters, burg fcheintum bie Jahre 1775 bis 78 ju fallen. Er bielt fich bafelbit aber nur 3 3abr re auf, erbat fich bann von ber Raiferin ein Sahr Urlaub ju einer Reife, auf welcher er bem ben, von Dittereborf in 30. hannieberg geftand : baf es ihm in Rufland nicht langer mehr gefiele, baf er nie wieber babin jurudfehren murbe, und bağ er fich mit Bulfe eines Argres, burch ein Beugniß über feine bamals noch angeblich fcmache Bruft, einen honorabeln Abichieb pon ber Raiferin ju erhalten fuchen murbe, bag er ferner noch eine Reife über bie größten Stabte Europens machen, bas bafelbit vers biente ju ben bereite gefammelten 10,000 Gulben legen, bies gufammen einer Staates bant übergeben und von ben Intereffen rus hig leben wolle. 3m 3, 1788 befand er fich noch ale Ruffifch:Raiferl Rongertmeifter in Stalien, und gab ju G. Dier b'Arena Rons jert. 3m 3. 1791 mar er, nach öffentlis chen Rachrichten, nebft feinem Sohne, eis nem Sjahrigen Rnaben, ju Berlin, wo lete terer megen feiner Fertigfeit und feines ans genehmen Spiels auf bem Bioloncelle vom Ronige 100 Friedricheb'or erhielt. Zuch gu Ropenhagen ließ fich biefer jungeBirmor fenoch im namlichen Jahre boren. Aber von feinem biefer Derter murbe bes Spiels des Baters Ermannung gethan. 3m 3abr 1794 befanden fich Bater und Cohn ju Bien, wo fich erfterer Kongertmeifter bes Ronige von Mearel nannte, wo fich aber auch nur ber Gobn in öffentlichen Atabemien auf bem Bioloncell boren ließ. 3m 3abr 1796 fand ihn noch Br. Romberg sen, au Meavel, me er ihm auch noch perfvielte.

mo aber su Romber as großem Erftaus nen auch nicht eine Opur mehr von allem bem Lobenswerthen ju boren mar, mas bie Bama fonit von Loil p's Spiele vertune bigt batte. Loll p mar ein alter fcmacher Dann, ber nichts mehr vermochte. Sic transit gloria mundi! - Dag er aber wirtlich ein großer Runftler auf ber Beige gewesen ift, bezeuget noch ber veremigte Couls in feinen mir aberichidten Bepe tragen. Bolly legte namlich, in Ochule gens und Rirn ber gere Gegenmart. eimauffallendes Bepipiel por, mie febr er feinen Bogen in feiner Gewalt habe, inbem er ibn, wenn er ibm ben einem lang auszus haitenben Zone ju tury murbe, ju ihrer bepber Erftaunen, fo gefchieft an menben mußte, bag fie mit ber großten Aufmertjame feit nicht im Stanbe maren, nur ben leifes ften Rud bes Tone baben ju vernehmen. Ditte rebor'f melbet noch in feiner Bies graphie : 2011p fen von fconem Buche, ein volltommener Beltmann und ein feiner. artiger und jovialer Befellichafter gewefen. Er ftarb enblich nach einer langwierigen Krantheit ju Deapel im 3. 1802, ju Ans fange bes Berbftes, wie in bffentlichen Bifts tern von Dailand aus gemeibet murbe. Bon feinen geftochenen Berten, pon benen er nie mehr, ale bie Oberftimme niebers fdrieb, und bann ben Bag, ober bie übrigen begleitenben Inftrumente von einem feiner Freunde baju fegen ließ, giebt bas a. Ber. fon vollftanbige Dadricht. Die bafelbft angezeigten bren Cammlungen Golo's find bey hummel in Berlin, Op. 1. 2. und 3. geftochen. Much ju Bien find zwen balbe Dugende feiner Cole's, Op. 9, und 10, ges . ftochen. Bon feiner Ecole p. le Violon hat man noch Ausgaben von Daris, Op. 11, und Offenbach, 1794. XII Var. p. il Vo. e Viola. Wien, 1801, find vielleicht pom Coone.

Lolli (mahriceinlich Filippo) ber Sohn bes vorhergebenben, ließ fich 1791 als Rnabe von 8 Jahren, ju Berlin und Ropenhagen auf bem Bioloncell horen, beds gleichen auch 1794 ju Bien. Dier erichier nen 1799 ben Artaria XII Variat. p. il Vc. con Acc, del Basso. Op. 2, melde wahricheinlich biefem jungen Birtuofen angeboren.

Lom bardo (Girolamo) ein berühmster Kontrapunetiit, bithete in Sicilien ums 3. 1600, und gab unter andern heraus: IV Misse as e 5 voci. col B. contin. f.

Mongitor Bibl. Sic. T. I. p. 28 .. Londicer (Ernst Iohann) Drganist 1730 an ber Darien: Magtalenentieche Au Stodholm, geb. baf:lbic 1717, gebort 14 Den fruh reifenden Genies, beceu wir in uns ferm gegenmartigen Beitalter fo manche bar ben tennen leenen. Ein Officier ben einem fcmebifchebeutiden Regimente, brachte ibn namlich burch feinen Unterricht fo meit, ball er icon als achtebalbiabriger Rnabe bem -Bofmaricalle von D ab en ein von ihm ger fentes adimmiges Dralubium, nebit einer Menuet, bebiefren fonnte, nachbem er nich fcon ein Jahr juvor, mabrent eines ben eben biefem Berrn angestellten und burch ben Ronigl. Rapellmeifter Robmann bis rigirten Rongerte, nicht nur eine Britlang mit vielen funitlichen Cachen auf cem Alas viere hatte boren laffen, fonbern auch ber Mad. Reintin eine Arie mit bem Gener ralbaffe begleitet hatte. Zinch in bem foigens Den 1724. und 15. Jahre erregte er bie alle gemeine Bewunderung berBubbrer, fo mobl bey Sofe,ale in ber Jatobstirche, burch ben Bortrag feines Chorals und feiner Borfpier fe, Heberbies führte er an ber Ronigin Das mendeage ein Kongert auf. Bierauf murbe er bie benben folgenben Stabre nach Caffel gefdidt. Dach Berlauf biefer Beit tam er 1730 mieber gurid in feine Bateritabt, mo er in einem Alter von 13 Jahren Die Ber Rallungen ale Organift ber Marien, Dage balenene und ber Soffirche erhielt. Er feverte barauf am Refte Allerheiligen ben Antritt feines Amts mit ber Aufführung eis ner von ihm biergu nen gefehten Duft. Beiter geben von biefem jungen Birtuofen Die Dadrichten nicht. f. Biffor, Rern. ob. furge Chronica ber mertmurbigft. Begebens heiten bes 3. 1726, Januar, C. 33. besgl. No. 96, per Lippftabter Beitung, 1710.

Long hi (Leopoldo) ein Tontunftler aus Neapel, wurde im maildnbischen Indice de' Spectac. Teatr. von 1790 unter bie Operntomponisten deschle.

Longmannunb Broderip, jmen gu London in Berbindung ftehende Duft. banbler, fcon ums 3. 1790 und fruber. durch ihren großen und ausgebreiteten Auniberlag sowohl durch gang England, als im Auslande befannt, febren noch im mer fort, durch Ausgeben mustalischer Werte aller Art, sie die Bedürsnisse der Liebader zu forzen.

Loos (Johann) — Er mar Schulbts refter und Oeganist au Tuchomierzis ben Prag 1763, und hat westliedene Operatum und Wessen wie und ander im Jahr 1783 nicht mehr am Leben. s. Statist. v. Bobmen, heft 12.

Loose more (...) ein vorgifglicher / Orgelbauer ju Ereter in England, lebre um bas 3. 1630. f. Burney's Hist, Tom. III., p. 435.

Loosemore (Henry) - hat mehr rere Rirdenfachen in Dunt gefebt. Lopez ober Lobo, auch Lupus (Eduardus) Beneficiarius u. Rapelimeir fter an ber Domtirche ju Biffabon um 1600. hat folgende Berte herausgegeben: 1) Natalitise noctis Responsoria, 4 - 8 voc. 2) Missa ejusdem noctis, 8 voc. 3) B. Mariae Virginis Antiphonae, & vocum. 4) B. Mariae Virginie Salve, für is Stimmen in 3 Choren. 5) B. Marise Canticum : Magnificat 4 voc. Mnte werpen, 1605. gr. Fol. f. Antonii Bibl. Hispan. Mle & Dumern in einem Berte. 6) Canticum Magnificat 4 vocibus. Antwerpise officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1605, gr. Fol. Enthale 16 Magnificat aus verfcbiebenen Zonen. 7) Missae 4, 5, 6 et 8 voc. Entwerpen. 1621. qr. Fol. 8) Missae 4, 5 et 6 voc. Antwerp. 1639. gr. Fol. 9) Officium Defunctorum em canto chao. Lisbon por Pedr. Crasbeeck, 1603. 4. 10) Liber Processionum, et Stationum ecclesiae Olyssiponensis in meliorem formam redactus. Lisbon apud P. Crasbeeck, 1607. 11) Dez Paslmos de Vesperas de diversas Voses. Mft. No. 814. 12) Ginco Misses à 4. Licoens de Defuntos, e a Sequencia da Missa à 4.6. 8, 9 e mais Vozes, 2Rft. No. 806, 13) Motetes de Defuntos. No.×10. 14) Dons Vilhancicos ac Santissimi mo Sacramento. Dft. No. 701. Begen bas Enbe feines Lebens, bas bisauf 103 Sabre reichte, murbe er Rettor bes Ergbifchoffis

chen Geminatiums. Dein Lehren in der Musiftwar Mannel Me in de aus Evora, und seiner musifall. Bisseuchaft wurden von seinen Landskutten große Lobspirade bergestest. Die bei des. Dars de Porito Theatro Lus. litter. Wirderartis musicae peritüssimus genannt. 6. Machado Bibl. Lus. Vol. I. p. 733.

Loproscino, foll Logroscino ober Logrorgino beißen.

Corber (Johann Chriftoph) Raiferl. gefronter Doet und Dofabvofat ju Beimar, geb. am 19. April 1645, fcheint ein fehr warmer und juglelch tenntnifreicher Liebs haber ber Dufit gemefen ju fenn. Er ftarb am 16. April 1722, nachbem er folgende bepbe Bertchen gefchrieben hatte: 1) Lob ber eblen Dufie, Beimar, 1696, 112 Ceis sen in 8. Es nimmt in Berfen nur 66 Geis ten ein, ben übrigen Raum fallen Erflaruns gen ber barin portommenben Borter und Rebensarten, bie nicht ofne Intereffe find. a) Berthelbigung ber eblen Dufit, miber einen augemaßten Dufifverachter ausger fertigt, Beimar, 1697. 26 Beiten in 8. Sit wiber Boderobt, beffen lateinifches Drogramm nebit einem Zusquae ber mehr reften Stellen jum Lobe ber Dufit aus Buthers Berten angehangtift.

Lorelli (...) Bater und Gohn, ben, be Tontfinfter ju Reapel in 3. 1791, festen im manuloben Jahre für bas basige Theater bas Ballet in Musik! Ruggiero a Bradamanta. f. Ildico de' Spettac.

seatral, 1791.

Lorent c (Andrea) — Erwar Organ nife an ber Jampeffiede ju Alfelag, feinem Geburrborte. Ancher gedrauchte (con aus fierden Guidenischen G. Sophen noch eine fiedente, nämlich b. Gein Beref enthölte zugleich eine Menge finnereider 37,44 und 37 stimmiger Kieckongeffinge und Notenteu, in einem erhabenen Gripte, f. ha wein 6 und Kortelle, Sitreat.

E o e en (A. S.) lehrer nie ber Rhinig. Realfgule in Verin 1798, ein gefeinedtwalter und nie ber harmonie vertrauter Diettann, hat her aufgegeben: Eginhard und Emma, eine Dallade von Zang bein, wirchmie in Malle gefen. Derint, blind fab. 1799. Aufge beiem har en noch her aufgegeben: 2) Der an biell haft jed zuge, bentholmen. M. 23. Rofe gartem Stend. 1798. 3) Dinma umd Schma, eine Managir wan Kofer garten. Stend 1798. Od aber auch die AUII Eleber von verführbenen Dichtera, 1792. 4. welche den Vonerbeiter freiser gefommen sind, ihm, oder dem folgender Ser en justommen, sie nich defamit. 4) Der Gieg der Unfiglund, eine Ballade, im Wulft. Derfin, sow. dem Brier, wie mannichtswapsniren muß, sogt demon die Exp. muß. Selt.

Loreng (3. 8.) mahricheinlich ein Ore ganift gu Balle, hat herausgegeben: VIII Choralvorfpiele. Balle, ben Renger, 1796.

Lorenzan i (Paolo) ein Komponift. julebt in Ronigl, Frangofifchen Dienften. geb. ju Rom, ftubirte feine Runft unter bem berühmten Oragio Benevoli, murbe bann Dufitbirettor an ber Jefuiter:Rirche ju Rom, bann an ber Rathebraltirche gur Meffina in Gleilien, morauf er an ben Stor nigl. Frangbiifchen Sof tam. Dan fanb hier fo vielen Gefchmad an feinen Kompoe fitionen, daß er, mabricheinlich auf feinen Antrieb, um felbige noch beffer portragen au boren, auf Eu b m i as XIV. Befehl mieber nach Stallen nach guten Gangern gefchict wurde, von wo er bann im Jahr 1679 finf berfelben mitbrachte. Bon feiner Arbeit find gedruckt : Motetti. Lib. 1. Daris.

Lorenziti (Bernard) fcon feit. langer als 10 Jahren Biolinift im Orches fter ber großen Oper ju Parle, bat mebrere Berte an Inftrumentalituden ju Daris ftechenflaffen. Dur mochte es ben ber leibigen Gemobnheit ber Mufithanbler, DieBornas men in ihren Bergeichniffen meggulaffen. fcmer merben, ihm bas Geine gutoms men gu laffen, ba ein gleichzeitiger Antonio Lorengiti (f. basa. Ber.) mit ibm um ble Bette Berte gleicher Art flechen laft. Ine beffen will ich verfuchen, Bernards Berte bier unvermifcht angugeben: 1) VI Trios p. 2 Violons et B. Paris, 1780. mabricheinlich fein erftes Bert. 2) VF Duos à Violon et A.Op. 3. Condon, 1792, und Offenbach. 3) VI Trios à 2 Violona et B. Op. 4. Paris. 4) VI Duos à 2 V. Op. 5. Ebenb. 5) VI Quatuors concert. V. av. 2d Violon. Ebend, 1798. 7) Premier Concerto p. A. Cbenb. 1787. 8)Prin-

8) Principes, ou nouvelle méthode de musique pour apprendre à jouer facilement du violon, suivies de 12 Duos progressifs. Paris, 1798, und 1800. 9) VI Duos à 2 V. d'une difficulté progressive. Paris, 1798.

Lorenso( ... ) unter biefem Ramen find einige italianifche Arien mit Aftompage nement gestochen worden. f. Beftphals Bergeichniß. 1793. Juline. 8. 5.

Loritus. f. Glareanus.

Lofded (...) - fpielt bas Rlavier meifterhaft und bie Orgel febr gut, und ift ein Oduler von bem berühmten Oeeger. 3m 3. 1796 lebte er noch ju Prag. f. Lomek unten.

Lossius (Lucas) in die 50 Jahre perbienter Rettor ju Luneburg, geb. ju Bacha in Seffen, am 18. Oft. 1508, bat ben aller feiner Schularbeit nicht nur eine pollitandige achre Pfalmodie, fo mie fie Que - ther beb feinem Tode hinterließ, gefame melt, und vielleicht ale bas einzige flaffifche Bert in feiner Art, mit Delan chthon & Lob auf Die Dufit überhaupt und beffen Muf. munterung ju abnlichen Bemubungen jur Beforderung bee Gefanges an der Spige, herausgegeben : fonbern and noch in einem befondern Bertchen fur die Erlernung bes Gefangs geforgt. Er ftarb allgemein geache tet am 8. Juli 1582. Die Eitel feiner Berte beifen: 1) Psalmodia, hoc est, Cantico sacra yeteris ecclesiae selecta. Ouo ordine, et melodiis per totius anni curriculum cantari usitate solent in templis de Deo, et de filio ejus Iesu Christo, de regno ipsius, doctrina, vita, passione, resurrectione, et ascensione, et de Spiritu Sancto. Item de sanctis, et corum in Christum fide et cruce. Ism primum ad ecclesiarum, et ' acholarum naum diligenter collecta, et brevibus ac piis scholiis illustrata, per Lucam Lossium Luneburgensem, Cum praefatione Philippi Melanchthonis. Noribergae. Apad Gabrielem Hayn, Joh. Petrei generum, 1553. Bol. Alfo war bie erfte Ausgabe in Folio, und fcon in biefer De el andt bon & Borrebe, mae um fo meniger Zweifeln unterworfen ift, ba fich Delandthen fcon 1550 unterfdrieben bat. Gine gwepte Ausgabe

biefes Berte erichien mit ber Beranberung auf bem Litel, nach bem Borte cruce : Ad ecclesiarum et Scholarum usum diligenter olim collects, et breuibus ac piis Scholiis illustrata. Nunc autem recens accurata diligentia et fide recognita, et multis utilibus ac piis cantionibus aucta per Luc. Lossium, cum Praefatione P. Melanchthonis, Witebergae, Ioh. Schwertelius excudebat, 1 569. Ohne Regifter und Borreben 720 Seiten in 4. Dies Eremplar befibe ich felbft. Es enthalt in 4 Theilen 438 Gefans ge mit ihren Melobien in Roten, worunter fid aber nur 9 beutiche befinden. Alle ubris. gen find lacelnifd. Der erite Befang eines jeben Beftes ift mit einem Bolgichnitte ges giert. Eine britte Musgabe beffelben ere fchien nur mit menigen Beranberungen auf bem Litel: Vitebergue excud. Ant. Schoen, 1579. 4. 2) Erotemata Musi. cae practicae, ex probatissimis hujus dulcissimae artis scriptoribus accurate et breviter selecte, et exemplis puerili institutioni accommodis illustrats, jam primnm ad usu mScholae Lnneburgensis et aliarum puerilium in lucem edita. Item melodiae sex generum carminum usitatiorum imprimis suaves in gratiam puererum selectae et editae. Rurus berg, 1563. Dann mit bem Bufate: et iam denuo recognita. Noribergae, 1565. hierauf mit einigen Beranberungen und Bufaben vom bamaligen Rantor an ber Sos hannis: Schule 'ju Luneburg, Chriftoph Dratorius,jum Drud beforbert, 1570; ferner 1579, 1590. 13 Bogen in 8. Dr. Rammermuf. Ochibrring befitt noch eine Musgabe beffelben : Witebergae, 1674 in 4.

2 oth (Urbanus) ein Rirdentomponiit ju Anfange bes 17. Jahrhunderte, bat bruden laffen : Musica Melica,ober 11, 25 und gftimmige BefteConcerten. Daffan. 1616. 4 f. Draud. Bibl. Class. p.

Lotherus (Melchior) ein beutscher Romponift ju Unfange bes 16. Jahrhune berte hat in ben Drud gegeben : Responsoria. Leipzig, 1522. Balther.

Lotidin s(Jacob) ein noch unbefanne ter Belehrter, aber mabriceinlich aus ber alten berühmten Sanauifden Ramilie, bat geschrieben : Oratio de Musica. Dorpati Livonorum, 1640, 4. Gie befindet fich in.Brn. & dierring & Buderfammlung.

Lotter (Sacob) ber Bater. Buchbrus der ju Augeburg um 1740, bemabete fich fcon, ben Dotenbrud ben ber Ausgabe feie ner mufitalifden Berlagewerte ju verfchos

nern.

Lotter (Johann Jacob), beffen Gohn, Buchbruder ju Mugsburg um 1 779, brache te ben Dotenbrud ju einer ungleich größern Schonheit und Richtigfeit ale fein Bater. Much er ift ber Berleger mancher nicht uns wichtigen muf. Berte. f. Ote tten &Runfte gefc. G. 43.

Lotti (Antonio) - war ein Schaler bes berühmten Giov. Legrengi, in beffen Saufe er fich im 3. 1684 ju Benebig, um ben Rontrapuntt ju ftubiren, aufhielt. Er ersog bagegen wieber jur Ehre feiner Runft einen Beneb. DR ar cello, einen Galupe pi und einen Defcetti. Er lebte noch im Jahr 1731 bis 32 ju Benebig, wie man aus feinen Briefen an die muf. Mabemie gu London von biefen Jahren erweifen tann. Wenn nun nicht Balt ber unter ben ans geführten 18 Dabrigalen bies namliche Bert gemennt bat; fo mare nun noch pon beffen gebrudten Berten anzuzeigen: Duetti, Tersetti e Madrigali, Benedig, 1705, bem Raifer & e o p o 1 b bebicirt, mor får er eine golbne Rette mit einem Gnabene pfennige erhielt. In eben biefem Berte ber finbet fich bas beruchtigte Madrigal: In una Siepe ombrosa, welches ben Bor noncini ju Conbon um Ehre und Glad brabte. Botti hat übrigens auch mehrere aute Rantaten gefdrieben. Gine Messa a n voci sole col B. in Mft. ift im Ronigl. Mufit Archive ju Ropenhagen mit ver: Lottin (D.) ein Tontunftler, machte

fich 1803 burch ben Stich feiner VI Duos conc. p. 2 V. Op. 2. ale Romponist ber Pannt, Dann folgten noch im namlichen Bahre beffen Principes élémentaires de musique et de Violon, à l'usage des commençans. Paris, im eignen Berlage. Louvet ober Louve (Alexandre)

ein jest lebender Romponift und Rlavierift ju Daris, bat fic ohngefahr 1796 bafribft herausgegeben: 1) Instructions theoriques et pratiques sur l'acord du pianoforte, ouvrage qui apprend en très-peu de tems aux personnes les moins exercees à accorder parfaitement cet instrument. 1 Vol. in 8. von 63 Seiten, mit Rue pfertafeln. Paris, 1798. 2) Amelie. Opera en 3 Act. aufgef. ju Paris auf bem tom. Operntheater 1 798 jum erften Male. Bon ber Mufit murbe gefagt: Gie fen mebe tanftlich ale angenehm. 3) III Sonat. p. le Clav. av. V. Op. 1. 2. 3. 4. alle ju Das ris von 1794 bis 1796. 4) IV Sonat. p. le Clav. av. V. Op. 5. Paris, 1796. Louette ( ... ) ein Dilettaur ju Pas

risums 3. 1786, hat, außer anbern Gas chen fur bie Rammer, auch fur bas bamalis ge ital. Theater bie Operette in Dufit ges fest: La double Clef, ou Colombine

Commissaire.

Louette. f. Lalouette. Louis Ferdinand. f. Berbinand.

Louis (Ph.) unter biefem Damen fine bet man in Eracge Dufithanblung ju Bien folgenbe Runftanweifungen in ber Sanbfdrift, angezeigt: 1) Bon ber gins gerfehung, ben Manieren und bem Beifte bes Bortrags auf bem Rlaviere. Dift. 2) Grundrif jum Lehrbegriffe bes Accompas gnemente. DR. f. Eraege Bergeichn. Bien, 1799. @. 232.

Louis (Mad.) unter biefem Damen. welcher vielleicht einer Parifer Dilettantin gehort,find von 1795 bis 96 geftochen wore ben : 1) VI Sonat, p. le Clav. seul. Das ris. 2) Recueil d'Ariettes choisis, av. acc. de Clav. Chent. 3) Fleur d'Epine. Operette,mar fcon 1776 auf dem Theatre ital.

Loulie (François) ein Tonfunfter gu Daris, ein finnreicher Ropf, fcheint bie erfte 3ber jum Tattmeffer gegeben ju haben, wie fein unten folgendes Bert beweift, welches fruber erfchien, als alle übrigen Berfuche in biefer Sache. Bie feis ne neue Art ju ftimmen beichaffen gemefen, wovon er in feinem anbern Berte banbelt. lft wegen Mangels beffelben nun nicht mehr auszumachen. Er ftarb in Daris 1702. Die Litel feiner benben Schriften find : 1) Elemens ou principes de Musique. Mis dans un nouvel ordie très-clair, trèsfacile, et très-court et divisés en trois parties. La pramière pour les Enfans. La seconde pour les personnes plus avancés en age. La troisième pour ceux qui sont capables de raisonner aur les principes de la Musique. Avec l'Estampe, la Description et l'usage du Chronometre. Paris, 1696, und Amfters bam, ben Roger, 1692, 8, 110 Griten. Doch eine fruhere Musgabe bat Br. Dr. Enrfel bavon unter bem Titel : Elemens ou principes de Musique, avec la manière du Chant, aber ohne Jahrgabl, ger funden, 2) Nouveau Systeme de Muaique, avec la description du Sonomètre, instrument à cordes d'une nouvelle invention pour apprendre à accorder le Clavecin. Paris, 1698. 3) III Duos conc. p. A. et Violon. Op. 2, Par ris, 1800.

Louvière (Auton) mabricheinlich ein Buchbructer zu Daris bat baielbit 1 800 für feine Erfindung jur Berbefferung bes Motenbrude ein Datent auf 15 Jahre ere halten. Worin aber Diele Berbefferung ber ftebet, ift nicht gemelbet worben. f. Lit. Beit. 1801. No. 118. 6. 951.

Louys (Maitre Iean) ein frangofis fcher Kontrapunftift bes 16. Jahrhunderts, pon beffen Arbeit noch auf der Churf. Bir bliothet ju Dunchen aufbehalten werben : Pseaumes 50 de David. Anvers,

1555. 4. \* Low (Edward) Profeffor ber Dus fit und Organift an der Konial. Rapelle ju-Orford, um Die Mitte bes 17. Jahrhuns berte, geb. ju Salieburg, mar im bafigen Chore, unter Anfahrung bes 3. Solm s, Organiften an ber Rathebraffirche, in ber Dufit unterrichtet, folgte barauf bem Dr. Stonarb 1630 in ber Organiftenftelle an ber Chriftfirche ju Orford,und als 1661 Dr. 28 ilfon bie Afabemie verlieff,murbe er an beffen Statt Drofeffor, beffen Ber fchafte er bereits mehrere Jahre verfehen batte. Ofine jemale eine Burde ben ber fas Bultat erhalten zu haben, genoß er bennoch ale Mann von Berftand und Renntniffen piele Achtung. Er ftarb ju Orford am er. Juli 1682. Er ift ber Berfaffer von folgene bem Berfe : Some short Directions for the performance of Cathedral Service.

Oxon. 1661. Ein zweyter Mbbrud folgte unter bem Litel: A Review of some short Directions formerly printed, for the performance of Cathedral Service, with many useful additions according to the Common Prayer-book, as it is now established. Published for the information of such as are ignorant in the performance of that service, and shall be called to officiate in Cathedralor Collegiate-Churches; or any other, that religiously desire to be are a Part in that service. Oxon. 1664. 12. Mit bes Berf. Bilbnif.

\*Low (Richard) ein engl. Tonfunfts ler, welcher und gwar unbefannt geblieben ift, ber aber bennoch nicht ohne Berbienft tann gewesen fenn, ba er im großten Bolios Bormat, in ganger figur, ums 3, 1702 pon 36. Bedet nach Da pe, aufe prachtigfte geftochen worden ift. Der geftochene Pfalm : HearmyPrayer, (f. Elementi's Ratal.) fceint von feiner Arbeit gu fenn.

Loyseau (. . .) ein franz. Romponift. blubete ums 3. 1679 ale Organift an bee Martinefirche su Toure in Rranfreich. 1. Mercur. Gal. Januar. 1679. p. 49.

Loyset, f. Pieton.

Lozek ber altere ( ... ) Organift in Prag ums 3. 1800, wird als einer ber grundlichften Theoretiter in ber Drufit, als ein vorzüglicher Lehrer im Rlavierfpielen und als ein trefflicher Orgelfpieler beidries ben. Mit biefen Runfttalenten foll er eine nicht gemeine Renntnif ber alten romifchen Literatur verbinden, fo bag er ben La cir tus, Borag unb Cicero fo aut, als une fern Sanon und Dogart fennen foll. Und fo nach verbient er bier allerdings feie nen Dlas, ob ich gleich fein Bergeldniß feir ner Berte anbangen tann. Beral. Los fched weiter oben.

Lubi (Mariane) mahricheinlich eine Dilettantin, bat bon ihrer Arbeit flechen laffen : 1) XII Lieber füre Rlavier, 1 801. Dann 2) XII neue bentiche Lieber f. Rlav. 1803.

St. Euc (Mr. de) ein großerlautenift in Diensten bes Ronigs von Frantreid, tait im 3. 1700 auf feiner Reife nach Bien auch nach Berlin, wo er fo vielen Bepfall erhielt, bag man ibn bis jum Beplager bes Seb peinzen von Speffend Giffelm is ber Dreite. Spifen von Studenten auffeint, des meidere Gelegenheiter nicht nut der Meuffen überbaupe mit verficheren felfen, inderen auch ber der Mittagstorfe an 6. Juli die Sperce fohlen gan, allein mit felner Zheesbe, Laute unt Guitarre unterhalten mußer. En bat pops Gader Gauernflächt, mit Gbegleitung einer fletz ober Joboe um ber Godgleitung einer fletz ober Joboe um ber Godfein Amittenban für Messen felden laffen.

de Luca (Severo) ein römischer Komponisch eine Cartorium : 10 Martirio dem Jahre et sein Oratorium : 11 Martirio di S. Erasmo, in ber Kirche bella Pieta ju Rom jum erstenmial aufführer. s. Cinell i Bibl. Volant. Scans. XV.

Lucas (...) Im J. 1796 wurden unter biefem Ramen werichiebene Biolintongerte far große Orchefter in Mft. befannt. f. Beftphals Bergeichn. April 1796.

Lucatello (Giov. Battista) gefter et nach bem Eer et o unter bie berthjuten Romponifien Italient ju Ausgange bes 16, Indiphunderts. Mon feiner Arbeit flut bet man noch in der felb. Con a tantin i Selectse Cantiones excellentiss. Auctorum 8 a. Bom, 1614. 4. Merfchieber met singeradet.

Lucobes i (Andrea) - feine Oper Ademira wurde ju Benedig um 1775 aufe

L'ucch es i (l. M.) hat fide firit fur gran burth feigentee Anglementalishet etfannt gemacht; als: 1) III Duos à e V. Op. s. Skien, 1794. 3) III bresl. Op. s. Augsbing, 1796. 20an finhet and VI Duosà e V. Op. s. Ostell, 1795, unclose subsjekentich beifelen film. 3) VI Sonatines p. le Clav. dont 3 av. V. Op. 3, 1796.

Luchini (Antonio Mario) blub hete im 3. 730 ju Benebig, als einer ber erften Komponifien für bafter Deaere, burnep Vol. IV. p. 538. Ein Kangert wiebinift biefet Nammen ju Mailand war um 1750 berühmt. f. Dittereborfs Biographic. G. 108.

Lucelburger ober Lucelburgius (Anbreas) Bon ihm ift weiter nichts ber fannt, als bager ber Berfaffer ift von Musicae practicae lib. II. Coburg und Jena, 1604. S. f. Draud. Bibl. class. p. 1641. und Lipenii Bibl. Philos.

Luchesi. f. Luchesi.

Lucinda (Francesco) Rapellmeis fire bes Königs von Sicilien, geb. in biefem Lande, feste im 3. 1692 bie OperGelidaura für dos Theater zu Benedig. f. Burs nep, Vol. IV. p. 79.

Lucini (Francesco) — Battyer nemntipn cinem Daffinger, und giete fodgendes Wert von ihm an: Concerti diversi, 22, 3 e 4, con Partitura. Railand, 1616. und bern Anhang zu diefem Merte, chend, 1617. [Picinelli Ateneo dei Letterati Milan D. 21.2.]

Lucie (Francesco) f. Luzzo.

Lucio. f. Fonseca.

Lu dit d bt (...)ein Inftrumentmacher

ju Berlin 1793, machte febr gute Slaviere.

Lucretius (Titus Carus) ein tes misser Bisper, bildret vor E. Si. in den Jahren puissen 37 sie 53 und hart sieden in feinem 43. 3 adre. Er siedeis: De rerum natura, libri VI. in deren 51em Bus de er, nicht weit vom Ende, vom Ultgeunt 52 ber William ausserbach des, auf des die Weinssa ausserbach des, auf des die Weinssa ausserbach des, auf des die Weinssa der die Busten der Busten der die Honnen seinem jeden.

Lu de ni us (Lauentius) pitigt Dr. wid Defender des Greiches des Greic

nethen de le feder Leu ch a l'f (lobba ob. 706) principire quiley api entre units qui en militar a W., obs) principire qui en qui en de la feder de la

isindung hiefe, his er ju Fransfturt am 8. Arbit 170 gla. Brant 180 gla. Brant 18

Lu do viei (...) ein suer Alleit mud Juliainer von Gebeurt, befand hig un 1690 in Arysel. Wedternet john Dum 1690 in Arysel. Wedternet john Dum 1690 in Arysel. Wedternet john Dum 1611 h. un Wannheim, durch (einen befan ein Appetit noch Opinion merkrollvid) gemacht. Leine burfer fich voei ibm silleit mei Appetit noch Opinion merkrollvid, gemacht. Leine burfer fich voei ibm silleit mid higher, lobeter eine auch erwiglicht und in feine Schadelt verwahrt. Heim 1611 hauf von 1611 hauf higher hier heit eine ders in dem Willen, und als fermit gehörem Appetit. Ob sehre film Eben eine film Legenetia. Gehor der film Leine hier hier gehoren. Ein Der in 1611 hauf befannt. E. Pring Schre, Kompon, P. III. p. 216.

Ludovici (Gottfr.) f. Endwig im

\*2 n bo vi ci (Jafob Friedrich) - (f. bas a. ler.) war im J. 1671 geboren.

Lub o vici (Thomas) cinkontrapunttift des 16. Bahrumberts thein thin Baliem aufgehalten guhaten, mo von feit ner Arbeit gebrucht worden find: Hymnitotius anni d voc. una cum IV Psalmis praecipuis festivitatibus g voc. Romae, 2591, fol. m. reg. [. Dra u d ii Bibl. class.]

Lu d di vi g (1) nach franz. Schreibert: Lo u di vi g (1) mabricheinlich ein deuts feier Annfanster zu Paris, von deffen Arbeit dafelbit um 2732 ein Alarinete: Konzert a 9, No. 1. gestochen wurde. No. 4. folgte 1800 von Offenbach, um welche Zeit er zu Mainz privatisert.

Lu dwig, Dettor julktipzig gegen 1740, ichtele: Werfind eines Beweifes, daß ein Singfiel oder eine Oper nicht gut fent fluv ne. Im Ben De. der Beptr. jur trit. Juf for. ber deutsch de Product und daraus in Misters mu, Bist. B. U. D. 11. C. 1. — 27, mit Amerthungen.

Luja (C. F.) ein Tontanftier ju Par ris, ließ im 3. 1791 von feiner Arbeit fter chen: III Sonates p. le Vc. Op. 1. Paris.

24 6 e d'(Bincent) ein maderer und bes rühmter Organift, julest an der Bitoletics de ju Samburg, geb. ju Pobingbattel im Bremifchen 1654, erhielt feine mufitalifche Ergiebung von feinem murbigen Bater ju Blensburg, mo berfelbe Organift an ber Marientirche mar. Dachbem ber junge Labed mit feiner Runft binlanglich vers traut mar, erhielt er 1674 bie Organiftens Stelle an ber Cosmad, und Damiansfirche ju Stade, ber er 28 Jahre rahmlichft pors ftanb. Enblich erhielt er 1701 ben Ruf nach Bamburg an obige Stelle, ju melcher er nach ruhmlichft abgelegter Probe einmis. this ermablt murbe, unb bie er auch bepbes hielt, bis er am 9. Febr. 1740, im 86. Jahr re ftarb. Bon ihm und feinem Spiele ju lers nen, murben manche Deilen von jungen Ranftleen gereift. Budete (Chriftoph Bilhelm) Dr. ber

Theol., erfter Dafter und Benfiger bes Ronfiftoriums ben ber beutschen Bemeine ju Stodholm, geb. ju Schonberg in ber Mitmart am 3. Dars 1737, ein murbigen Gelehrter, mar 1758 Stifer einer lutheris ichen Rirchen, und Schulanftalt ju Ompre na und Dafter baben; bierauf 1 768 Dafter an ber Ratharinentirche ju Dagbeburg, von woer 1775 nach Stodholm ju obigen Ehrenftellen berufen wurde. Dan bat von ihm: Rebe und Dredigt ben Ginmeihung einer neuen Orgel in Begenwart bes Rbe nigs von Schweben. Ctodholm, 1781. 8. und Leipzig, ben Junius. Auch erinnere ich mich, irgendwo gefunden ju haben, bafffein feit 1781 ju Leipzig berausgegebenes "2(lle gemeines Ochwedifches Gelehrfamteitsare dip" auch die "Literatur der Mufit" pon Schweben in fich enthalt.

L'à de e e (. . .) ein fife gutte Golophie er auf der Rüchtin, men en ingoig ein Deine fern der Pringen f e e d in a n d von Perufern pa Derlin, mondte fifig der um 1785 nach Wocken, und nachbern er etwo 5 laghre doffelh veriebt fante, mar ez um 1792 auf Beifen, und wollte nach feiner Sueder funft nach Wocken einer Worfel und Innftrumentenfoldung deffigig andegen.

Luigi(...) ein ital. Tontantier uns feres Zeitalters, von beffen Komposition 1782 die Opera buffa; L'Albergatrice vivace, ju Dresben aufgefährt wurde.

ខ្ពំដ

Bataert (R. S.) ein Tonfunfler gu Samburg, hat folgenbes von feiner Arbeit ftechen faffen: 1) XII beutsche Lieber am Clavier ju fingen, in Dufit gefebt, Same burg, 1797. 2) VI Variat, sur l'air; Contre les chagrins de la vie, p. le Pf. Op. 2. Ebenb. 1798. Much ifter ber Bere ausgeber von folgenber vermijchten Camme lung, beren qute Musmahl gerühme wirb: 3) Dufifalifches Journal, aus ben neuer ften beutichen und frang. Opern ausgezogen und füre Rlavier eingerichtet. Eriter Jahrs gang, in 12 Mongtebeften, jeber as Bor gen. Samburg, ben Denn, 1798. Auch unter bem Titel : Tournal de Musique etc. wird fortgefest. 4) VIII Var. sur: Jungft fprach mein Derr. Bamburg, 1801.

Luttich (Johann) ein Toutanftler bes 17. Jahrhunderte aus Plauen geburig, hat berausgegeben: Benusglödlein, ober neue weltliche Befange. Jena, 1610, welche fich noch auf ber Konial, Bibliothef ju

· Berlin befinden.

Lu is (Francisco) (in Portughtführe Preisgier? When um Nagdimnirjer en ber Sarherschirche ju Lifsbon, geb. holftich, Rard nar 2. Oren; 1693, den is felt ges födgte wegen feiner fresertifichen Stemmir, sie wegen feiner petrifichen Stemmir, but binterfisfent: 1) Texto da Paisson da Doming ad Rumos, ede sents fein nayor, i å Vorse. a) Pesilmon s Vitinnicios a diversis Vorses. Vipt. With [Machado Bibl, Lus. Tom. II. p. 177.

Lu'llo (Antonio) ein mus. Schifftelle, melden pu bendlettnede 2 a ei in o, b. i. ume (3, 15 90 löter, mar aus einer ber Saltertiffen Jepfing sphiftel, umb datte ein tru Tratter; L'arte intiera della Musica, gesficieben. Dater 2 a ei in o '8 Semidipungen, dies Werf zu erhalten, duchaus erzeichig demeefin in (5, 10 meister, das 6 sie gebeucht worden ift, f. Zarl. Vol III. Lib. 6, p. 165, um 268, um 268.

\*Lully (Isan Baptiste) — Bon feir nemkeben und feinen Berten ließe sich eiche ein ganzse Buch schreiben, was auch wohl in Krantreich zum Theil schon geschehen ist. Ich bezinder mich, bier nur noch die nochsie gen Notizen bezyabringen, welche von einem Leribon gesodert werden thunen, und voelche,

befanbere von beffen Jugenbiahren, noch im Balther jurad geblieben maren. Er ift 1633 geboren, und nicht 1733, wie ein Drudfehler im a. Ler. augiebt. Als ber Rits ter von Buife 1644 eine Reife nach Reglien porbatte, bat ibn Mabemoifelle. des Ronige Brubertochter, beym Abichiebe, ihr einen babichen italianifchen Rnaben mits gubringen. Der Ritter fant gu Alorens an bem 12 bis 1 3fabrigen 2 u 11p eine gemiffe Lebhaftigfelt und Beichen bes Berftanbes, erbot fich ihn mit nach granfreich ju nebr men, worein der arme Rnabe gern willigte. Ceine gauge Runit eritredte fich bamale nicht weiter, ale baß er ein menia auf ber Buitarre fpielen fonnte, welches ihm ein Brancistanermond gelebret batte, beffen er fich auch noch in feiner glangenben Lebenss seit mit Dantbarteit erinnerte. Er tam nunnach Rranfreich, murbe pon ber Drine jeffin amar angenommen, ba fie aber bas nicht an ibm fant, worauf fie fich Rechnung gemacht batte, ober ibr überhaupt feine Ber ftale misfiel : fo gab fie ibn in bie Ruche, um bafelbft ben Ruchenjungen ju machen. Sier murbe er von ungefahr einer Bioline babe baft ; auf biefem gang fdlechten Inftrumens te frabte er fo lange und fo fleifig, wenn er allein war, bis er bie ihm befannten Lieber und Gefange barauf berantbringen tonnte. Der Graf von Rogent, ber ibm ben einer biefer Hebungen im Borbengeben jus ac -rt batte, rubmte nun gegen bie Drine geffin bie große Befdidlichteie ihres Rucheus jungen jur Dufit, woburch fie bewogen murbe, ibn aus ber Ruche ju nehmen unb einem befonbern Meifter zu übergeben, ber ibu jum Bioliniften bilben follte. 2ullo brachte es nun in turger Beit fo weit, baß er unter bie 24 fogenannten Biolone bes Ros nige aufgenommen murbe. Er febre nun allerhand Lieber und Stude, wovon einige bem Ronige ju Ohren tamen und ihm fo mobi gefielen, bağ er bem & ully ju Gefale len eine gant neur Gejellichaft von Confunte fern errichtete, felbige les petits violous nannte, und ben Eully jum Anführer bers felben febre. Diefe fleine Befellichaft übers traf Im furgen bie große berühmte ber ager. Und ba um felbige Beit ber Rouig niele Reitine anftellte, wozu & u lip bie Dur fifen fomponiren mußte; fo mußte er fich

ben biefen Aufträgen fo gut zu benehmen, daß ihn endlich der König nicht nur zum Oberauficher (Surintendant) feiner Muste ernannte, sondern ihn auch in den Abelftand erhob.

erhob. 3m 3. 1671, in der Beit feiner bochften Bluthe, übergab ihm zugleich ber Ronig auch bas gange Opernwefen. Eully mar bar male 39 Sahr alt, von febr lebhaftem Unfer hen, baben aber meber fcon, noch ebel, und ichwars von Sarbe. Daben batte er ffeine Augen, eine große Rafe, einen großen Mund und erhabene Lippen, und mar furglichtig. Sein Berg aber ichien gut; er mußte von teinem Betruge, von teinem beimlichen Grolle und von feinem Stolge. bielt mit bem geringften Dufifus gute Breundichaft, boch ohne fich gemein ju mas chen, mar fehr gefällig und blieb fich in feis. nem Betragen immer gleich. Bu ben Dpern ließ er bie Borte merft machen. Ben ben Balletten hingegen feste er guerft bie Delos bien, bann erft gab er ben Doeten bie Mates rien ju ben baju gehörigen Worten. Sein erfter Doet mar Dhilipp Quinquit. Diefer mußte ihm verfchiebene Materien zu Opern aussuchen, melde gull y bann bem Ronige jur Bahl vorlegte. Satte ber Ros nig gemablt, fo mußte Quinquit ben Dlan jum Stude entwerfen. Diefen ere hielt bann gully und ordnete bie Tange und Deforationen barin. Dann erft arbeis tete Quinault bie Gcenen aus, u-) abergab fie ber frangofifchen Atabemie gur Beurtheilung. Dun untersuchte gull p bas Stud Bort für Bort aufs neue, ane berte noch mohl bie Baffte baran, und miber Diefe feine Rritit fand teine Appellation fatt. 3m Phaeton hatte er bem Quis nault gange Ocenen wohl zwanzigmal wieber jurudgefanbt, um felbige anbers gu machen, ob fle gleich von ber Mabemie ber reite gut geheißen worben waren. Ja feinen gwepten Doeten, ben Deter Corneille. brachte er ben Gelegenheit der Oper "Bele lerophon," bennahe jur Bergweifelung ; ine bem berfelbe, ehe bies 5 bis 600 Berfe ftarte Stude ju Ctanbe fam, mobi uber 2000 Berfe baju machen mußte. War nun bas Gebicht fertig, fo aberlas er es fo lange, bis er es gang auswendig winfte. Diun febte er fich an bas Rlavier, bie Ochnupftabactebofe

baneben, welche er fo fleißig brauchte, baß alle Taften mit Tabad bid überzogen, und immer vom frifchen bamit beftreuet murben. Mertte er nun, baf ihm bie Arbeit nicht von ftatten geben wollte, fo ging er bavon. Dagegen flieg er oft in ber Dacht auf und feste fich ans Rlavier, wenn ihm ein guter Einfall beptam. Dun fang und fpielte er die Melobie fo lange, bis fie nach feinem Sinne mar, bann lief er ben ga fouette .. ober ben Colaffe berbeptommen, benen er alles fingend und fpielend in die Feder biftirte. Er felbft aber febte feine an.'es mußte benn in Sugen gewesen fenn, wo er nur ben Gintritt bee Sabes an bem Orte bemertte, wo er ihn haben wollte. Auf fols che Art arbeitete er brey Biertel Jahre an jeber Oper. Bar fie nun fertig, fo betume merte er fich nicht weiter barum. Ben ben Droben jerichmetterte gully mehrmals benjenigen bie Beige auf bem Ruden, bie fle nicht nach feinem Sinne fpielten. Dach ber Probe aber pflegte er biefe armen Gune ber zu fich zu rufen und fie ben fich ju Gafte git behalten, moben er ihnen ihre Bioline boppelt mieder bezahlte. Das übrige feiner Beldichte wird man im a. Ber. finden. Bon feinen Berten befitt Dr. Rapellm. Reis darbt noch geftochene Erio's. f. Ehrens pforte, und Vies des Artistes. Beft 2. Daris, 1786.

Lully (Louis de) — Dies wer ber altefte Sohn des vorhergehenden. Auf feis ner Oper Orphoe, welche fich noch im Konigl. nuf. Archive ju Kopenhagen befand, ftand bew feinem Namen: ! !aine.

Lum bardus (Ioannes Baptista) einrom. Richenfomponist bed 16. Jahr, hunderts, hat in den Drud gegeben : Pars I. Canticorum B. Virginis. Rom, 1587. 4. f. Draud. Bibl. Class. p. 1631.

Lun ati (Carlo Ambrosio) genannt II Gobbo della Regins, einer ber größten Bioliniften zu Ende bei 7. Jahrhunberts, geb. zu Mailand, befand sich im I. 1687 necht dem berichmten Siface in England. f. Dawelt is Vol. V. p. 131.

Lundius (Christian Ernft) Königl. Danifder Konfistrath, Probft bes Amts Flensburg und ber Landichaft Breitflet, find Paftor ju St. Johann in Flenst burg, geb. in bem Riechfpiel Ulderup im

Gladeburgifchen, am 13. Dary 1683, ftubirte gu Bittenberg Theologie, murbe bann 1709 jum sten lebrer an ber Schule 11 Rlensburg, bann 1713 jum Diafonus bafelbft, und feit 1724 ju ben übrigen oben benannten Stellen ermablt, in melden er am 21. 3an. 1767 ftarb. Unter wielen ans bern gebrudten und ungebrudten Ochrifs ten, hinterließ er auch : Oratio de requisitis boniCantoris, quae sunt 1) ques, quae Cantorem formst, 2) μάθησις, quae instruit. 3) agenose, quae perficit; in introductione loh. Georgii F elicii, Cantoris, 1739. d. 3. Novemb. babita. f. Dadr. v. berühmt. Dieberiachi. Leuten, B. II. G. 39.

Luneau de Boisjermain, ift ber Berausgeber bes Almanac musical pour les années 1781, 1782 et 1783. 4 Parties in 12. à Par. Er giebt von allem

Dadricht, was ben Confunftler intereffirt. \*2 ungen borffer (Albrecht Martin) Mulitbirettor und Organist ju Durnberg um die Mitte des 17. Jahrhunderte, hat gu Arnichmangers 1659 berausgegebes nen geiftlichen Gebichten einige Melebien & Voce sola e Contin, gefest. Auch im a. Ler. wird feiner icon ermabnt. f. baf. Eun fie borffer.

Lupacchino, f. Luppachini. Lupi (Didier) ein frant. Rontrapunt: tift bes 16. Sahrhunderes, pon beffen Bere fen noch folgende genannt werben fonnen ; 1) Chansons spirituelles. 1548. f. Burs nep, Vol. IV. p. 262, 2) Chansons Spirituelles à 4, Paris, 1571. 8. f. Hyde Catal. Bibl. Bodlejan. 3) Psalmes 30 de David à 4 voix. Lyon, 1549, 4. find noch auf ber Dandner Bibliothet.

L u pi (Lupus) ein Rontrapunftiff aus ben Rieberlanden,blubete um bas 3.1 550, mo feiner an mehreren Orten, 1. B. auch in ber Lifte ber erften Romponiften biefes Beite altere gebacht mird, melde in ben prachtig beforirten Bufpfalmen bes Orl. be gaffo auf der Bibliothef in Dunden eingerndt ift. Much Berm. & ind ermabnt feiner une ter ben Muftern (f. beffen Artit, im a. Ber.) Dennoch findet man nirgende mehr ein ganges Werf von ihm angezeigt, wohl aber bin und wieder eingelne Meterten und Bes fange in vermifchten Cammlungen, 1. 8. in Salblinger Concentus 4, 5, 6 et 8 voc. Augeburg, 1545. 4. f. auch Dan. Rebermanns Dieberlands Befdreib. S. 46.

Lus

Lupi (Icannes) unb

Lup

Lupino (Franc.) Much biefe bat Balther in fein Eremplar, als Tontunits ler, bengefdrieben, ohne etwas baben ans zumerfen.

Luppachini(Bernardino del Vasto) ein um 1 5 50 lebenber Romponift, bat herausgegeben : Madrigali à 4 voci. Be: nedig, 1546. f. Draud. Bibl. class. p. 1619. Desgl. Madrigali a 5 voci. Venez. 1547. 5. Bepbe Berte befinden fich noch auf ber Danchner Bibliothet.

Lupus. f. Lupi. Lupus (Eduardus) [. Lopez.

\*Luscinius eigentlich Dachtis gall (Ottomarua) ein fehr gelehrter Bes nebiftinereDond, geb. ju Strafburg, ftus birte erft in feiner Baterfradt, bann git Bien, mo er mit außerorbentlichem Bepe falle und Bulanfe werft als Lebrer ber Due fif auftrat; bierauf murbe er ju Mugsburg Drediger an ber Moriffirche und jugleich Lettor ber griechifden Oprache in bem bafis gen Benediftinerflofter Gt. Ufrich und Afra, von hier murbe er nach Bafel, und endlich mieber in feine Geburtsfladt als Ras nonifus an die Stephanstirche berufen, mo er nach bem Le Long im 3. 1535 geftore ben fenn foll,was aber von Bielen bezweifelt wird. Bon feiner Gelehrfamfeit jeuget fos mobl feine beutiche als feine lateinischellebers febung bes Pfalters aus bem Grundterte u. ben 70 Dolmetichern, mit Anmertungen ; feine Ueberfebungen ber Opmpoliafa bes Plutarde und ber Reben bee 3for frates, und noch viele andere gelehrte Berte. Much ftand er in Befanutichaft und Berbindung mit ben bamaligen erften Liche tern ber gelehrten Belt. Co mar er anfangs ein großer Freund vom Er a 6 mu 6, murbe aber nachber beffen heftigfter Beaner. Much in bie Streitigfeiten mit bem beruchtigten Ufrich von Butten mar er mit vers wiefelt, bem er mit folden farchterlichen Schinah Berfen gufebte, baß enblich Des landthon in einem an Dachtigalt gerichteten Epigramme betheuerte: Er tonne unmöglich Dachtigall, er muffe vielmehr ,

wielmehr Gener beifen. Der Biffbegier rige finbet in Strobe la Miscell. Literar. Inhalts. Sammi. IV. 1780: Lufcini Lebensbeschreibung, ein Berfuch, von Chr., Rarl Amende. Bas uns aber biefen Mann insbefonbere mertwarbig macht. ift nicht nur fein rabmliches mnfifatifches leber amt in Bies, fondern vornehmlich folgende pon ihm binterlaffene mufital. Ochriften: 1) Musicae institutiones Othmari Nachtgall, Argentor, 1515, Scheint er von Wien aus in ben Drud gegeben ju bar ben, wenn bies nicht etwa fcon ein Dache brud gemefen ift. f. Frankii Catal. Libr. Append. p. 490 Num. 24092. 2) Musurgia, seu Praxis musicae. Strafburg, 1536 und 1542. q. 4. in 2 Theilen, 14 Bogen gufammen. Das Inters effantefte barin ift bie genaue Abbilbung aller ber bamals gebrauchlich gewesenen mufitalifden Inftrumente. Freplich maren biefe, fo mie bas gange Bert, für uns nach bennabe 300 Sahren fo gut als verloren; batte nicht jum Glud Samfins, Vol. II. p. 441, u. f. feiner Gefdichte, faubere und genque Abbilbungen von allen biefen Ins frumenten eingerndt, beren Babl fich auf 49 erftreett, moraus man aber auch fiehet, baf es bamale mit ben mufit. Berfamms lungen ichlecht beitellt gewefen fenn muß.

Lusini (Giuliano) aus florens, ber Anführer einer Gefellichaft reifenber italias nifder Banger, befand fich mit ihr im 3. 1792 in Caffel, mo er eine mobigearbeitete Motette aufführte, welche, wie er vorgab, er felbit gefest batte. Mad. gufinl, feine Frau, prima Donna ben biefer Befellichaft. fang mit Bertigfeit und Gefchmart. Er bat auch Opern gefdrieben, 1. 8. Alciade e Telesia, welche Benfall fanb.

Lusitano (Vincentino) - Orin Bert führt ben Titel : Introduzione facilissims et novissima di Canto fermo e figurato contrapunto semplice. Roms, 1553. Venez. 1558. 1561.4.

Lustrini (Abbate) blubete ums 3. 1755 juRom ale einer ber erften bafigen Rovellmeifter, wie Sr. &retro in feinem Berfuche ergablt.

\* guther (Dr. Martin) - Diejenis gen, melde bie altern mufitalifden Schrifs ten nicht ben ber Band baben, bie Dr. Eus

276 there Bebanten und Urtheile von und aber Dufit enthalten, finben felbige auch gum Theil in ber Berlin. muf. Monates fdrift, . 119. und 166. gefammelt und eingerudt. Seine "Lobrebe auf bie Dufit" hatnun auch fr. Dr. Fortel im 2. Baube feiner Beidichte ber Dufit, O. 76. aufges nommen. Dag er auch mehrere Choralmes lobien gefchrieben bat, ift fcon im a. Ber. angemertt worden. Bier folgt noch ben Areunden bes Rirchengefanges ju Gefallen ein vom Den. Dufito. Eur tin ben "Pflich: ten eines Organiften," O. 42. gegebenes Bergeichniß einiger Melobien, welche & ue ther entweber gang fomponirt, ober mit verbeffert baben foll. Diefefind: 1) Bir glauben all' an einen Gottic. 2) Befais bem Dropheten bas ic. 3) Ein' veite Burg ift unfer Gott ic. 4) Erhalt uns Berr ben beinem Bort ic. 5) Es moll' und Gott ges nabig fenn ic. 6) Ich Gott vom Simmel fieh'barein ic. 7) Es ift gewißlich an ber Beit ic. 8) Dies find bie beilgen gebn Gebot ic. 9) Run bitten wir den heilgen Geift :c. 10) Belobet fenft du Jeju Chrift ic. 11) Bom himmel hoch ba fomm ich ber ic. 12) Romm, heiliger Beift, Berre Bottic. 13) Mitten wir im Leben find ic. 14) Gott ber Bater mohn uns ben ic. 15) Bater unfer im Simmelreich ic. 16) Chrift unfer Berr jum Jordan zc. Die Melobien ju ben Dlus mern 1, 2, 3, 4, 5, 6 fomen ibm mobl ficher ingefdrieben werben, inebefondere ber for genannte große Glaube, No. 1. moriber fcon bas a. Ber. in feinem Artitel Ginigcs bemerfthat, auch No. 2. Jefaia bem Pros pheten, wovon Johann 2Balther in feis ner Epiftel ausbrudlich rubmt : "wie Lus ther alle Doten auff ben Tert, nach bem rechten accent unn concent fo meisterlich und mol gerichtethabe." Bingegen maren bie Delobien ju ben Dumern 7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, lange vor Euther unb vielleicht icon im 14. Jahrhunderte ges brauchlich, ju welchen uralten Delobient man noch rechnen tann : Ein Rinbelein fo lobelichte., In dalci Iubilo etc. , Chrift fubr gen Sunmel ic., Erftanben ift ber beilge ic. u. a. m. Bon allen biefen nrs fpranglich lateinifchen Befangen behielt Bu ther, ben berlleberfetung ins Deutsche, bie alten iconen Melobien ben. Ben No.

877

1 4. bin ich inbeffen noch ungewiff, ob biefe alte Litanen an Gott und alle Beiligen nicht gleich vom Anfange ein beuticher Gefang gemefen ift. Daß aber bie Der lobie icon por Luther ba mar, ift ger wiß. Eben fo wenig gehorer No. 15. Bater unfer im tc. Butbern au. Sie mar eine fogenannte Bergfrenen Beis: b. b. eine Delobie, beren man fich ben Mbs fingung gereimter und in Strophen q. brachs ter Gefdichten bebiente, etwa wie bie beur tigen Romangen. Es gab aber por viertes halbhundert Jahren fomobl geiftliche, als meltliche Bergfrenen. Co bat ein gemiffer Rotenbacher, in feiner 1551 gebrudten Sammlung von Bergfreven, auch folgenbe Gefange aus Buthers eriten Gefanabus dern mit aufgenommen : Die ift mir lieb Die merthe Magb, und : Ein neues Lieb mir beben an. Daf man por breubuntert 3ahr ren feinen Anitant nahm, auch eine meltig de beliebte Meiodie in ber Rirche aufzunehs men, feben wir an 3oh. 3 fa a te Delobie au : Infprud ich muß bich laffen ze. welche anfangs mit ben Terte : O Belt ich muß bich laffen, in die Rirche gebrache murbe unb nach ber Beit burch bas befannte "Blun rus ben alle Balber," allgemeiner geworben ift. Anbere Bepfpiele Diefer Art geben bie Balletti bes Gastoldi, Viver lieto woglio etc. unb A lieta vita Amor ci etc. (f. beffen Artitel) welche ber Rantor & i nu bemann mit ben Terten : In dir ift Freus de ic., und : Jefu wollft uns meifen ic. in die Rirche brachte. Die Delodie aber ju No. 16. Chrift unfer Berr jum zc, ift burchaus rucht von Buther, fonbern von 28 olf Sein g, unter deffen Ramen fie auch 1 544 gif Bittenberg burch Georg Rham ger brudemorben ift. Bielleicht baben mir auch Buthers Freunden, bem Joh. 2Balther und Lubm. Genfl, manche Delodie ju ben Birtherichen Liebern ju banten. Der Uns fang, welchen Buther mit feinem Ber fangbuche machte, mar überhaupt febr flein, intem es 1524 nicht ftarter als auf brep Bogen ericbien, melde obenbrein nur eine geln in ben Drud tamen. Diefe 3 Bogen enthielten 8 Lieber, aber nur 5 Delodien. Davon werben noch gegenwartig gefungen : No. 1. Dun freut euch lieben Chriften tc. aber fehr verandert, und; Es ift bas Seil uns fommen ber, Die Defodie bes II.

Dfaims : Salvum me fac ete. eben fe, mie fle noch gegenmartig in unfern Choralbas dern portommt. Rach biefer Delobie mußten in biefer erften Lieber, Sammlung auch: Ich Bott von Simmel fieb ic., Es fpricht ber Unmeifen Mund mol zc. unb: Aus tiefer Doth fdren' ich gu bir, gefungen werben. Dach ber Beit aber vermehrte fich Die Bahl biefer Gefange mit jebem Jahre, indem Euther bis 30 Lieber nicht nur feibit baju verfertigte, fonbern auch anderer Theologen Gefange mit aufnahm. Die erften Musaaben biefes permebrten Bes fanabuchs murben bann burd Georg Rham, 3ob. Balther und Sapft in Leipzig veranftaltet, moven man in ibren Artifeln mehrere Dachrichten finben wirb. Sier nun noch einige fpatere Musgaben im 16. Jahrhunderte : 1) Befangbuch Chriftlis der Dialmen und Rirdenlieber D. Mart. Luth er i pnb anberer frommer Chriften. allefampt mit ben Roten und ihren rechten Melobenen, befigleichen etliche mit 4 Stime men funftlich abgefest. Drefben, 1593.4. 1) Geuftliche Lieber, mit einer nemen Bore rebe D. DR. gutber. Rurnberg, burch Gabr. Bepe 1558. 3) Außerlefene Dfals men vnnd Beiftliche Lieber. Pommern, ben Barth, 1593. 8. 4) Tentid Dfalmen und Befangbuch D. Lutheri mit 4 Stimmen. componirt, und auff ben vblichen Choral gesrichtet, Giffleben, 1598. 8. Rie febr. Pue ther aber auch jugleich ben Riguralgefang geliebt und ju beforbern gefucht habe, bemeis fet noch eine in ber Churf. Bibliothet in Munden befindliche gebrudte Cammiung von Motetten mit feiner Borrebe, melde lebtere mohl werth ware, burd eine unferer mufitalifden Zeitidriften in extenso ber fannt gemacht ju merben. Das Bert fibrt ben Titel : Symphoniae jucundae 4 vocum, seuMotettae 52, cum praefatione Mart. Lutheri, Viteberg, apud. Georg. Rhaw, 1538. 4. Doch eine Bue, fammenftellung von Euther & intereffantes ften Gebanten iber Dufit und Runft abers. haupt findet man im VI. Jahrg. ber Leipt. muf. Beit. O. 497. beegleichen feinen merfwurdigen Brief an Lubm. Cenfel. aus bem Lateinifden ichen ine Deuriche überfest. f. Cbenb. Jahrg. XII. G. 35.

Luttemannus (Daul) ein Rontras

punttift

puntiti, aus Enberg achtrig, febr um 43.
zoo jum gab erfühlerne frinte butthem und leitnitigten mehritimmigen Glefänge anfangs dieglich freusi, weiche ben nach feinem Sebe gefammeit imb unter bem Lie eitzigfammen gebeucht webern find: Viewe außeriefene Riechen Gefange auf die Obrus außeriefene Riechen Gefange auf die Obrus aus ymnt vorgenmbergeit burches gamefclagbe mit 4,5 vmb 6 Grünnigen, Frankfurt an ber Derr, zeien, der

Luttichius (Ioan) ein beutscher Komponis zu Ansange bes 17. Jahrhumsetts, hat in den Prus gegeben: Sales Venere Musicales, oder newe trussche Politische Gesange mit 4 und 5 Stimmen, and lustige Junraden ie, mit 5 Stimmen. Lipzig, s.610. 4.

Lu & (Charlotte) ein talentwalle Ramen, jummer, aus Seilberom gebeitra gegembete tug (x 80 ) in der Buldte ibere Jahre, geich er ich insehendere durch gie einschiedlich teit im Alwieripielen und im Gesange aus Auch maß sie fohn siehe Aberiake in der Kompolition gemacht baben, benn sohn 1756 wurden von ib gestlochen 17 Var. p. lo Clay, wur: Aril bem Gebietet im Orient, Arilbeau

Luvel (Mad. do) eine unbefannte Branjsfin, het. 1803 ju Paris in eigenem Beelage heeausgegeben: Les adieux de Clarisse Harlove, musique et accomp. de Harpe p. M. de Luvel.

\*Lupboeph (B. B.) ein unbefannter Geleheter, beffen Gilbnif von G. Saas nach G. Zuch s gestochenift,fchrieb Munica vocalis, Carmon.

Lu y ton (Carolus) Spireganiff Ratife R ubel p 6 H Lum S. 1600, haven frinc Arbeit in ben Ornel sparken: ") Cantiones Secree 5 voc. Drag, 1603, 2) Opus Maticum in Lamentationes Ieromine. Estenb. 3) Missae 7 vocum. Genb. 1609, unb Scrafffurt a. 39., 1611, gr. 361, Dr a u. B. Bill. Class. p., 1621, 1636, 6 1 Lib. 1. Missarum, Stanffurt, 1621. 5) Madrigali, à 5. Benedig. 4.

Fliothet. Luzzaschi ober Luzzasco-Erfoll ber größte Organist Staliens junachft bem Claubio Deeula gemejen fenn, und geboet ju ben vieren, melde Gallile & porjugemeife Contunftler nennt. Außer ben im a. Ber. angefüheten Beeten hat er herausgegeben : Madrigali. Deapel 1 576. welche in Italien allgemeine Bewunderung erregten. Er war ju gereara geboeen, unb anfanas bes bafigen Bergogs 21 phon 6 II. SofiRongertmeifter und barauf Organift. ftaeb fm 61. 3ahre feines Miters und murbe in ber Caemelitee:Rirche begeaben. f. Superbi Apparato degli Huomini ilfustr. della Città di Ferrara. p. 131. Muf ber Dundner Bibliothet werben auch noch von ihm aufbehalten : Madrigali a & voci. Venez. 1576.

Lux o (Francesco) — Auch für die Kirche hater geschrichen und davon see auch gegeben Mutetti opnoertati an a. 3 voci. Menedig, 1650. Untre diesem Tiel und dem Namen Luci o besanden sich die sie in Kopenhagen als Op. 1. 1694.

Lychov (Samuel) maheideinlich ein danifder Gelehrter hat geschrieben: Disputatio de Intendendis Sonis. Hafniso, 1693. 8. De. Rammermuf, & chibts ein a beifet fie.

Lydio (Antonio) ein brußmer Tonfansten, 26, 11 Padung, fabrie gudbar ris inskesonder die Wilft, von welcher ein wahescheine die Wilft, von welcher in glarb in seiner Zahren ein einer chemoshem Gradischer Zahren ein einer chemoshem Gradifdrift, ber den Ermitten in Porticibus, noch gedach wirdt, 5 se ar den om de Alttiq, urbis Patav, lib. a. Class. 12. p. 262.

Lyko angei, Mitglied bes Raiferl, gelehrten Eribunats und Staatsminister in China, war musitalifder Schriftfeller. f. das a. Ber. im Art. Amiot.

Da a f (Johann Gebhard Chrenreich) Magitter und feit 1791 auch Drofeffor ber Philofophie ju Salle, geb. ju Rrottorf im Dalberftabtijchen am 26. Febr. 1766, bat, aufer vielen andern Berten und Auffahen, auch folgenbes für unfere Literatur gefdries ben ; 1) leber bie Inftrumentalmufte: in ber Deuen Bibl. der fcon. Biffenfc. B. 48. 1792. G. 1 - 40. 2) Bufat ju bem Artit. Accen t, im Gulger,in Dinfict auf bie Dufit. In ben Dachtrag, ju Gulgere Theor. der fc. 2B., auch unter dem Titel : Charaftere ber vornehmften Dichter aller Mat, von einer Befellich. v. Bel. B. II. St. 2. Leipzig, 1793. Er beantwortet bie Trage barin : Durch melde Mittel in ber Mufit ber oratorifche und pathetifche Mes cent ausgebrudt werben tonne ?

Da a f (Dicolaus) einer von ben alter ften une noch befannten Orgelbaumeiftern, auleht in Dienften bes Ronigs von Danes mart, bauete im 3. 1543 ju Otraifund ein Derf pon 43 Stimmen, für 3 Manuale und Debal, beffen Disposition uns Pra otorius Synt. T.II. p. 167. noch aufber

halten bat.

de Mably (Bonnot) ein frang. 2bt und Mitglied ber Atabemie ju Lyon,geb. ju Grenoble, hat, ohne fich aber ju nennen,ges fdrieben : Lettres sur l'Opera, Daris, 1753. 12.

Macari (Giacomo) - Beine fibris gen Opern find, wie La Borde meibet: 2) Aristide, 1735. 3) Ottaviano Trionfante di Marc Antonio, Op. buffa. 1735. 4) Fondazione di Venetia, 1736. Op. buffa. 5) Lucrezia in Constantinopoli, 1743, und 6) la Contessina.

\* Mace (Thomas) - Er mar qeb, im 3. 1613, und jur Beit ber Musgabe feines 2Gerfs, 1676, ein Rierifus am Erinitatiss follegium ju Cambridge. 3m Jahr 1690 famer noch in einem Alter von 77 Jahren nach London, bot bafelbit vermittelft eines Avertiffements verschiebene Inftrumente und Mufitalien feil, und machte queleich bes fannt, bag er mabrend feines Aufenthaltes von 4 Monaten benjenigen, melde baju Buft bezeigten, Unterricht auf ber Theorbe. ber Laute, ber Biple und in ber Rompofition geben wollte. Er fterb 1709 im Miter won 90 3abren. 3m ersten Theile feines Berte banbeit er vom Diaimenfingen ; im sten : pon ber noble Lute, und im gten : pon ber Biole und ihrem Gebrauche, moben er verichiebene gute Radridten von ben Dus fifverfammlungen ober Rongercen feiner Beit giebt, welche gewöhnlich mit einem geiftlichen Gefange ober Chore, mit Begleis tung ber Orgel ober Theorbe, beichloffen murben. Samtin & hat auch ein Lautene flud von beffen Arbeit in feiner Hist. mit eingerüdt.

Machado (Barbosa Diego) ein ges lebrter Portugirje aus Liffabon, und Mbt an ber Dfarrfirde St. Abriani bafelbit um bie Mitte bes 18. Jahrhumberte, bat gefchries ben: Bibliotheca Lusitana Historica, Critica e Cronologica, na qual se comprehendes Noticia dos Authores Portuguezes, e das obras, que compuserano desde o tempo da promulgac, anno da Ley da Graca oté o tempo prezente. Lisbon, 1741 - 47. in 4 Rolians ten. Enthalt auch ein fehr ausführliches Bergeichniß von portugiefifchen mufitalie iden Schriftftellern und Romponiften. nebit ibreu gebrudten und ungebrudten Berfen.

Machado (Manoel) lebte ums %. 1610 als Mitglieb ber Ronigl, Rapelle ju Liffabon, geb. bafelbit, und mar ein chuler bes berühmten Duarte Cobo. Bon feie nen Rompolitionen werben noch folgenbe in ber Ronigl. muf. Bibliothet ju Liffabon im Mft. aufbemahrt : 1) Cogitavit Dominns, à 4 voc. 2) Salve Regina, à 8 voc. und 3) Vilhancicos varios. f. Machado Bibl. Lns. T. III. p. 300.

Macharini (Steffano) ein rom. Patricier und Dilettant ums 3. 1720, bat berausgegeben : XII Sonate à V. solo e Continuo. Op. 1.

Machaut (Guillaume de) - ger bort ju ben Alteften Contrapunttiften, ine

bem

bem feine Lebensjeit um bas 3. 1 3 50 fallt.

Macherini ober Mafer (Sgra) won beutschen Gleen geboren, aber in Mait ind erzogen, bildhete ums 3.1776 alse eine ber ersten Schiegerinnen Italiens. Darauf tam fie 1787 auch nach gonton, wo fle aber weniacr Special fant.

Machicourt (Petrus de) wird von Germ, 3 in d'1556 unter die orghafichten Kontrapuntiffen feiner vorghafichten. Wehrere Nachrichen von ihm findet man weiter unten, unter dem Artifel Mauchicourt, wahrschilich feinem rechten

Mamen.

Macholbt (3. d. C.) Organift ju Edenfurg, hat herausgegeben : Arien und Lier ber in Mul, gefest. Rinteln, 1793, wor burch er aber feinen Talenten eben fein ehremvolles Dentmal gefest hat, f. Berlin, mul, Beit, 1793. D. 183.

Macholdus (loannes) ein Kontter punttit bes 16. Jahrhunderte, mahrichein ich auf Thuringen, bet herausgegeben: 1) Die hilbria vom Leiden und Sterben Chriftimit 5 Gimmen componiet. Erfurt, 1593. 4. 2) V Moerten auf die Artens Gefahr gerichtet. Erfurt, 1595.

Da ad (hinrich) Rapellmeister ju Stutte garb, und braver Romponift, bithete ums 3, 1670. f. Datthefons Ehrenpf.

S. 148.

Mackey (Isac I.) ein ichmebifcher Belehrter, hat geschrieben; Dies. Orchestra, sive de Seltationibus Veter. Up-

sals, 1685.8.

di Macque (Giovanni) Ronter puntifi und Organifi brym Bicer Sinige ju Breapel um bie Mitte bet 16. Jahrhum brtts, bat herausgepten: 1) Cannonette alla Napolitana. 1555. 2) Madrigaletti à 6 voci. Antwerpen, 1600. 4, f. Burney Hist, Vol. III. p. 214. Not. und Draudii Bibl. cl.

Macrobius (Ambrosius Auslius Theodosius) in Hante Officiant des Raifers L. Je 2 do 1 in 4, des the fich werth hick, war ein Andahor, und bidhere ums 9, E. 420. Unter feinen Gediffen gehöten jur muß. Literatur: Commentariorum in Somnium Sciplonis a Cicerone dascriptum Aid. II. worlne im 6. 28, p. bes iften Suchs, und im iften, aten, aten und aten bes zweiten, nach puthagorifden Echrifien, von ber Mufit ber Spharen banbelt.

Madin ... . - Unter biefem Ramen führt Er a e g in feinem Rufft Bergeicht. (Bien, 1799) ein Berf unter bem abge für gen Ettel in : Traite du Contrepoint simple. Babefcheinfich if ber Berfaffer bavon berfeibe, von dem fcon bas a. Ber. banbeft.

handelt.
M adre de Deos (Antonio da)
ein Cameliere Whas dau Elifsbon, lernet ie Wulfe de 1900 no freche nechtighnen poetus giefflom Komponijen D natte 2000, min wurde nachter Edorelfer in science Mighter gutze fladen, wor en und 1 600 flate. Op hat wurde pfalmen, Wotstrein, Ariponipoire und am ver Richenfachen tomponit, reiden child unter den Liebakern gerireur sind, theils auch in er solid, mul Hillioffert gutzif saden in ver sinds, mul Hillioffert gutzif saden undermachten bei bei de 1800 flate werden. Mu ach ad o Bibl. Lus. Vol. 1, p. 316.

Madre de Deos (Fr. Filippa des in Ordressis des Peres de La Constitución en de Composito de la Collega de Coll

fus und erfindungereicher Ropf, geb. ju Regeneburg ume 3. 1776, ber in berleipt. muf. Beit. auch Dat i genannt wirb, bielt fichim 3. 1800 an Blen auf. Dier batte er ein Inftrument ju Stande gebracht, wels des vermittelft einer burch ein Bewicht ger triebenen Balge eine turfifde Duft von Bibten , Pfrifen , 4 Erompeten, Beden, einem Triangel und einer großen Trommel jum Birbel und ju ben Dantenichlagen horen lief. Ein boppelter Blatbala gab ben baju gehörigen Binb. Am meiften wnrben Die Erompetenftofe bewundert, melche burch gewöhnliche Trompeteuftude mit eis ner Rraft angegeben murben, melde fein Erompeter übertreffen tomnte. Er vertaufe

te bied Inftrument noch in bem namlichen Sabre an einen ungarifden Ebelmann für 2000 Gulben. Seitbem mar er unablafia beichaftigt, biefte Art mechanifder Runfts werfe bie bochite Bollfommenheit ju geben, und bas Dufitchor noch burch a Rlarinets ten und wo moglich auch burch Geigenin, ftrumente ju verftarten. Diefe Ichtern aber mdeben, megen bes oftern Berftimmens und Speingens ber Saiten, gewiß alles miebee verberben. Gein gmeptes Inftrus ment biefer Art, meldes ee Danharmos miton nannte, vertaufte er barauf, wie man verfichert,für 2 5000 Thi. nach Daeis. Enblich brachte er 1808 au Bien einen gans neu eefundenen Automat ju Stande, mels chee, wo moglich, noch mehr Bergnugen unb Bewunderung ceregte, als feine vorigen Erfindungen. Bon Danden aus, wo er ibn 1809 erft por bem Dofe, und bann auf offentlichem Theater mit außerordentlichem Benfalle hatte feben und boren laffen, ruct: te man folgende Befcheribung bavon im Journal ber Moden, 1809. 6. 251, ein : "Mus einem Belte führte fr. DR & lael eit ne fcone, mannlich martialifche Beftalt, in Erompeterunifoem bes biterreichifchen Ruraffier:Regiments 216 e e t, mit der Teoms pete am Munbe, auf bie Borberbahne. Dad einem Drude auf beren linte Souls tee blies ber Automat nicht nur ben biters reichifden Ravallerier Marich, nebit allen Manbyer: Signalen biefer Zemee, fonbern auch einen Darich und ein Allegro von 25 eigl, mit Begleitung bes gangen Dre defters. Radbem barauf bie Rleibung bes Mutomats, innerhalb bes Beites, in bie frangbfifde Deagoneegarbe-Uniform umger anbert worden mae, blies biefer Trompeter ben frang, Ravallerier Darich, nebft allen Signalen ber Ravallerie Mondvers, und quiest einen Marich von Duffet und ein Allegen pon Dlepel, mit Begleitung bes ganten Orchefters. Der Ton biefer Eroms pete ift fo rein und angenehm, wie ihn ber gefchicftefte Birruofe diefes Inftruments nicht hervergubringen vermag, weil ber Saud Teuchtigfeiten in demfelben fammelt, bie ber Reinheit ber Eone nachtheilig finb. Sichtbar jog Dr.DR & | je | feinen Zutomat nur swevmal auf, und bies gefchab an ber linten Dufte." f. Leips. muf. Beit. 3abrg. II. 6. 4t 4. und 784.

- Daertens ( ... ) mabricheinlich ein Difettant, bat gegen 1790 ju Dreeben bers aufgegeben : In Die Sonne benm Aufgants ge, mit Begleitung bes Rlaviers.

Maestrino, f. Mestrino. Mabl. f. Malgel.

Mac

Maffei (Giov. Camillo) ein neapor litanifcher Gelehrter von Golofra gebartig, hat außer enbern Ochriften berausgeges ben : Discorso Filosofico della Voce, e del Modo d'imparare di Cantar, da Garganta, raccolto da D. Valerio de Paoli di Limosinano, Napoli, 1563. 8. f. Burney Hist. Vol. III. p. 213. Mot.

\* Maffe i (Scipione) - Cein Aufe fat führt ben Litei : Nuova invensione d'un Gravecembalo col piano e forte; aggiunte alcune considerazioni sopra li strumenti musicali. Die beutiche Uer berfebung von Ronig finder man in Matthefons Critic, mus. T. H. p. 335. Much folgende Schrift von ihm wieb. von einigen in bie muf. Literatue aufgenome men: A complet History of the ancient Amphitheatres. Made English from the Italian Original by Alex. Gordon. the sec. Edit, London, meldes eine Ues beefebung feiner Schrift: Degli Anfreatri, e singolarmente del Veronese. Li-

bri 2, Ver. 1728. 12. ju fenn fcheint. \*Maffoli (Vincenzo) einer ber ere ften Tenorfanger unferes Beitaltere in Stae fien, beffen Geftalt, Aftion und Stimme gieich angenehm find, verbindet mit biefen Talenten große Sicherheit und Leichtiafeit und viel Feuer und Empfinbung im Bore trage. 3m 3. 1787 fang et auf bem Theas ter Miberti ju Rom, mo bie Bubbrer poff Bewunderung und Enthuffasmus ibm ente gegen riefen: Maffolo! Maffolissimo! Much noch 1790 und 91 fang er ju Reggio. Siena und Zurino. Rury barauf aber mure be er nach Bien gur geopen Oper berufen, wo er, nachbem fie abgeftellt worden war, bis um 1793 bie ernfthaften Rollen in der Opera buffa fang. Beit 1794 freint et aber Bien wieber verlaffen ju baben, f. Beelin. muf. Beit 1793. 8. 138. mo er aber unrichtig Mavoli genannt wirb.

Magalhaens (Filippe de) sufett Ronigt, Rapelimeifter ju Liffabon, geb. ju Agritatt, einem Dorfe im Patriardat von

Liffabon, batte ben Manoel De en be s jum Lebrer in ber Dufit, aus beffen Schule er fo moblunterrichtet fam, bag er balb nache her Ronial, Sapellmeifter murbe, Er wird unter bie nor idalichften Romponiften feines Baterlandes gerechnet, und bat binterlafe fen: 1) Centica Beatissimae Virginis. Illysaipone apud Laurentium Crasbeek, 1636. Fol. grand, 2) Missae 4. 5 et 6 vocibus constantes. Ibid. per eund. 1635. Fol. grand. 3) Cantus ecclesiasticus commendandi animas corporaque sepeliendidefunctorum; Missa et Stationes juxta Ritum sacrosanctae Romanae EcciesiaeBreviarii Misaslisque Romani Clementis VIII. et Urbani VIII. recognitionem ordinata. Ulyssipone, apud P. Crasbeeck, 1614. 4. et ibid, apud Anton Alvares, 1642.4. et Antuerpiae, apud Henric. Aertssens, 1691. 4. Außer Diefen finbet fich noch in ber Ronigl. muf. Biblioth. ju Liffabon No. 809, eine betrachtliche Sammlung von

Lus. T. II. p. 75. Magbeburg (Joachim) - mar ju Garbeleben geboren. Geine Tifchgejange befinden fich noch auf ber Churf. Bibliothet

au Munchen.

du Mage (...) Organift an .Quene tin ju Paris ums 3. 1710, hat eine Guite über ben iften Rirchen: Eon für bie Orgel, Libr. s. herausgegeben, nach Balther. Dagenfupp ( ...) ein Tafteninftrus

mentmacher ju Bertin, lebte ums 3. 1786.

f. Micolai Befchr. b. Beclin.

Magerius (Steffanus) ein Rompos nift ju Ende bes 16. Jahrhunderts, hat M. 3. Oderbere Symbolum in Duft gefeht und ju Murnberg 1569 ober 1599 in 4. bruden laffen. f. Ge sner. Bibl.

Magghiels (lean) ein frang. Rome ponift ju Anfange bes 17. Jahrhunderte, bat herausgegeben : Chansons a 4, 5 et 6 voix. Douay, 1600. 4. f. Draudii Bibl. Class.

\*Maggi (Nat, Thom.) ein Tonfunftr ber,ftarb 1787 julonbon,gewiß nicht ruhmis los in feiner Runft, inbem fein Bilbniß ber große Bartologgi im barauf folgenben Jahre geftochen hat. f. Bromley Catal.

Santo Maggini (Pietro) cin

Biolinmacher aus Brefcia, beffen Rontras baffe in Stalien allen anbern vorgezogen merben, lebte ums 3.1690. f. Berlin, muf. Monateid, O. 169.

Magiellus (Dominicus) ein Rone trapunftift bes 16. 3abrhunberts, bathere ausgegeben : Madrigali à 5 voci. libro 1. Benebig, 1567, Gesner. Dann noch ! Madrigalia 5 voci.libro 2. Venez.1568. 4. Bepbe Werte befinden fich noch auf ber Churf. Bibliothet ju Danchen. Er mar aus Baleagio gebürtig.

Magini ( ... ) ein Giugfomponift aus ber auten ital. Odule,blubete ums 3. 1700. Bon feiner Arbeit befinden fich noch foinene be Golofantaten in Dit, in bem biefigen Burftl. Dufit Archive. (f. oben ben Artitel Alueri) 1) Cantata: Io non so, quando vi miro, a Sopr. e Cemb. 2) Cantata : Vo mi negate amore, a Sopr. e Cemb. 3) Cantata: Da che vidde il duo etc. a Sopr. 2 V. e Cembaio.

Magirus (Samuei) mar Profeffor Miffen, Moterten ic. f. Machado Bibl. ber Dufif auf ber Atabemie ju Tabingen. und ein Cohn des D. Johann, melder um 1 588 ju Stuttgarb lebte. f. Freber

> Theatr. p. 1486. unbbas a. ler. Magius (Franciscus) ein ficilianis

> fcher Romponift, geb. ju Caftro Betrano, bat herausgegeben: Sacra Armonia, . musicali concentià 2, 3, 4 e 5 voci, con una Messa à 5 concertata, Milano, 1670. 4. f. Mongitor, Bibl. Sicul. Tom. I. p. 217.

Magius ober Maggi (Hieronymus) ein Rechtegelehrter und Mathematie fer, geb. ju Anghiari im Tofcanifchen, marb vom Rathe ju Benedig jum Richter ju Fas magufta in Eppern ernannt, wo er, als ein guter Ingenieur, ben Eurfen, mabrend fie biefen Dlag belagerten, burch manchers len neu erfundene Teuer: Dafdinen vielen Schaben gufugte, 216 aber 1571 ber Dre bennoch überging, gerieth er in bie Oflaner rep, wurde nach Conftantinopel gefchleppt, in einem Gefangniffe bafelbft febr bart ges balten und enblich gar am 27. Dan 1572 ober 73 ftrangulirt. BBdhrend biefer Bes fangenichaft, in welcher er aller Bucher und literarifden Buifsmittel beraubt mar, bat er, nebit einem anbern Traftate, de Equuleo, einer Materie, die bamale feinem Bur

fante.

fanbe nur ju febr angemeffen war, auch fole genben mufitalifchen geichrieben: 1) De Tintingabulis, liber posthumus, cum notis Franc. Sweertii, Fil. f. A. H. de Salengre Thes. aut. rom. Tom. II. p. 1157. Einzelne Musgaben baren bat man : Hanoviae, 1608. fl. 8. und Amsters bam, 1664, und 1689, 13. Die bemben erften berfelben befibe ich felbit. Den Ims fterbamer Ausgaben ift auch ber Eraftat de Equaleo mit angebrudt, Das Berfchen de Tintinnabulis balt 150 Seiten, 2) Miscellanea sive variae lectiones, Bes nebig, 1564. Bom Berf., ale er noch freu war, felbit heransgegeben, handelt Lib. I. c. 13. von ben Floten ber Miten, und Lib. IV. c. 33. pon ber Gemalt ber Dufit auf ben Denfchen, jufammen auf 3 Oftans blattern.

Magnasco (Lodovico da Santa Fiora) blubete um 1550 als Romponift und Ganger in ber pabitlichen Rapelle, wurde aber hernach Bifchof von Mffift. f. Burney, Vol. III. p. 181.

Magni (Benedetto) ein fruchtbarer ital. Komponift su Anfange bes 17. 3abre bunberte, bat berausgegeben: 1) Motetti. Benedig, 1616, 1) Messe concertate à 8 voci, Ebeno, 3) Concertià 1, 2,3-8 voci. Op. 1. 2. e 3. Cbenb. 2B alther. Magni (Giuseppe) Rapellmeiter

an ber Kathebralfirche ju Toligno, geb. bas felbit, gehörte unter Die guten Komponisten feiner Beit, b. b. ums 3. 1700 Er bat unter anbern in Dufit gefest: 1) Decio in Foliguo, Melebrama, In bafiger Rirche 1697 aufgefahrt. 2) Teuzzone, ju Mailand, 1706. Laborde und Cinelli Bibl. Volante Scanz. XV.

Magnus, Sarft ju Anhalt Berbit, jus lebt Dome Drobit ju Magbeburg, ein Dir lettant, fertiger Chorfanger und guter Ore gelfpieler feiner Beit, trug, ale er noch in Berbft refibirte, nicht nur ein Anfchnliches an bem 1489 in baffger Bartholomdifirche porgenommenen Orgelbaue mit ben, fone bern feste auch fcon vorher, 1484, ein Bes wiffes ju einer jahrlichen Organiftene Bes foldung aus. Dach Diefer Beit unternahm er in ben Jahren 1506, 1508 und 1509 bren Ballfahrten nach Rom, worauf er 1 516 als Domprobft nesh Magbeburg pers Ber. b. Zenfünftler. III. 26.

fest murbe. Birr predigte er nun nicht nur fleifia, fonbern pflegte auch ofters, wenn ges fungen murbe, felbit auf ber großen Drack im Stifte mabrend bes Gottesbienites ju fpielen. Er ftarb am 31. Oft. 1524. f. Bedmanus Anhalt. Beitor. Th. V. 8. IL C. 7. f. 108.

Magnus ( ... ) foll ein Schaler von Bofeph Sapon fenn. 3m 3. 1792 hat er ben Summel in Berlin frechen laffen : III Triosa 2 V. et B. Op. 1.

Magnus (Reichardus) ein Rompes nift ju Aufange bes t 7. Jahrhunderts, von beffen Arbeit gebruckt worben ift: Canticum Canticorum Salomonis in affen. Tonis mit 4, 5 bis 8 Stimmen. Frantfurt. bey Stein, ume 3. 1615. f. Draudii Bibl. Cl.

Dahler (Lucas ober Laur) ein Bes ruhmter Lautenmacher, lebte, wie Baron melbet, ums 9. 141 5 11 Bologna.

Da ahr (Johann Anbreas) Sofmechas nitus ju Bisbaben, fcon feit 1783 megen feiner Rlavier/Infrumente berft.mt, are beitet feit einiger Beit mit frinem Binter gemeinichaftlich. Muner ben gembonlichen Arten von Imtrumenten verfertigt er auch fogenannte Clavi Manbors ju 12 bis 30 Carolinen. In Samburg fand ich 1792 ben einem Freunde ein Dianeforte in Rlas vier/Bormatfir 80 Thir., welches im Tone und Eraftamente nichts ju minichen übrig ließ. Gine feiner Deifterftude, einen Alus gel, befaß ber Baron von Dunnmalb 10 Daing im 3. 1788.

Di a b u ( Stephan) ein braver beuticher Rontrapunfrut, febte ums 3, 1 120. Bon feiner Arbeit finber man noch Choralmelos bien in Sans Balthers Contionale. Much findet man noch weltliche Lieber von ibm in einer gu Durnberg 1 544 getruften Lieber: Sammlung, aus welcher Br. Dr. Sorfel im aten Banbe feiner Befchichte ber Daf. G. 686 - 691. ben gitinminen Gefang gang eingerfict bat: Es wolt ein alt Man auf Die Bulfchaft gan, ba legt er feine befte Rleiber an. Zuch auf ber Minche ner Bibliothet finbet man noch Officia. Cod. 41. in Mit. von ibm.

de Maiche ( . . .) mahricheinlich ein fest ju Paris lebenber Gnitarrift, bat bers ausgegeben; Canons a 3, 4 et 5 voix. avec accomp. de Lyre ou de Guittare, composes par etc. Paris, ben Diepel, 1803.

\* Daidelbed (Frang Anton) -Bon leinen gebruckten Berfen find noch ans jugeigen : VI pempeufe, icone, leichte und auf ben neueften Stalianifden Stylum fitr alle Chore bienliche Miffen. Arenburg im Breifigau, ben Coall, 1739.

Daiee (Cimon) f. Daper.

Daier (Catharine) geb. Schiatti, icheint ale Romponiftin Im Bleife mit Mad. Aurnhammee wetteifern jn wollen, indem fie von 1795 bis 1798 bereits ta Beite fue bas Mlavier von iheer Kompofie non bat fteden laffen, welche in Rautatien, Maviertrio's und Bariationen iber beliebe te Gejange besteben. Gie fcheint in Peteres burg ju leben, wo auch alle ihre Berte ger fochen worben finb.

Maier (Bregorius) ein Romponift um die Mitte bes 16. Jahrhunderts, von beffen Arbeit Jacob Pair in feinen Augen, Lauingen, 1 587, verfchiedene Studte einger

rudt bat.

Dalfeld (Ludwig) hat berausgeger ben : XXX Eleber. Leipzig, 1793 4. f. von Blantenbuege Bufage j. Guljer. "Mailandus (lac.) f. im a. Ber.

Meiland.

Mailla (P Ioseph Anna Maria de Moryac de) ein Befut, meldee 45 3abre als Miffiongir zu Defin in China gelebt bat und bajelbit 1748 geiterben ift, hatherauds gegeben : Histoire genérale de laChine, ou Annales de cet empire, traduites du Tong-Kien-Kang-Mou, et publices par l'Abbe Grosier. A Paris, 1777 -1778.6 Bande in 4. Sect. 128. bis 148. bandelt auch von ber dineniden Rufit, und Sect. 186, nom Dufffbuche ber Chincien. f. von Durre Runft Jouenal. B. VI. C. 159.

\* Maillard (Dem.) - befand fich noch 1798 ale erfte Canacrin am großen Operntheater ju Paris. Ihre toloffalijde Bigur bat eben fo vielen Umfang an Breite und Große, ale ihre gewaltige Stimme, melde fie überdics noch burch beullenbe Deflamation migbraucht, f. Ranonit, Me pers Reife.

Maillard (Gilles) ein Romponift ju

Lion, graen bas Enbe bes 16. 3abrbun: berts, geb. ju Terwanen in Blanbern, bat fehr vieles geichrieben, movon aber nue als gebrudt befaunt geworben ift: La Musique, contenant plusieurs Chansons Françoises à 4,5 et 6 parties. 2ion, ben Scan be Tournes, 1581, f. Verdier Bibl.

Maillard (Iohann) ein Contrapunte tift des 16. 3ahrhunderte, von beffen ges brudten Werten nich noch verfchiebene auf ber Churf. Bibliothet zu Dunden befins ben, woruntee auch : Misea 5 voc. Lutet.

1557. Maillard (Petrus) - ift ber name liche, welcher fcon im a. Ber. als Magliard, und im Balther boppelt, einmal als Maillard und barnach als Maillartius, ans gefibrt worben ift. 2Bas in allen biefen bes fonbern Artifeln bon ihm gemelbet wird, beftehet in folgenbem : Er mar ein Befuit. geb. ju Doern ain 9. Rebr. 1 585, und ftus birte nebit den übrigen Biffenfcaften auch insbefondere bie Dugit, mesmegen er auch bem Georgius be la Sele nach Spar nien folgte, ale biefer von Philipp IL. jum Rapellmeifter nach Dabrit berufen murbe, um unter felblaem bie Dunit nach meiter ju ftubiren. Sicrauf ging er wieber juitif nach Dornid, mo er vorher fcon ala Ganger an ber Rathebralfurde geftanbeit hatte, und murbe bann erft Domberr und Boefanger, barauf Rettor ju Bergogene buich, mo er auch am 12. Blob. 1640 ftarb. Bein Zeaftat de tonis musicis, in frangor fifchee Oprache, foll smar gebrudt fenn. ift bisher abee nur noch burch ben Titel befanut, welcher alfo lautet : Les Tons, ou Discours sur les Modes de Musique. et les Tons de l'Eglise, et la Distinction entre eux. Tournay, 1610. 4. f. v. Blantenbuege Bufabe s. Oulger. 3. III. @. 218.

Maillerie (Mr. de la) cin um 1710 lebenber frang. Tontunftler bat bep Roger In Amiterbam ftechen laffen : Pièces en Trio pour toutes sortes d'Instruments. Dreal, VI Sonates à 2 Fl. e B. C.

" Dai nbeeger (3. E.) Rapellmeifter in Murnberg, geb. 1750, ift ale folder 1798 von 3. S. Seffel in Rupfer geftor .. den worten. Er ware alle Genbers

Machfolger in biefem Amte. Er foll aber weber Romponist noch Sangmeifter fenn, auch außer ber Orget, welche er bey Grusber erlernt hat, fein Inftrument weiter frieden.

Ibictes

Maindroite (...) ein frang. Tone tanfter, hot von feiner Kompostion burch ben Stich befannt gemacht: Chansons libers avec secomp. de Pf. Paris, 1806. Main waring (...) fit ber unger

mannte Berfaffer von dem Life of Handel, welches nachmals Matthe fon 1761, ins Dentiche überfeht und vermehrt, mit Saus bels Gildniffe in 8. herausgegeben hat.

M a in ger (Friedrich) ein guter Biolinift, fland 1799 juBeufrelis in der dafigen Herzogichen Kapelle. Wahrscheinlich ist bles aber ber schon Im a. Ler. angeführte Alarinettift, der aber auch nicht mehr in Ertellis, sonern ums J. 1806 in Malnichen lebte.

di Majo (Francesco oder Ciccio) -Durch bie Dadrichten, welche ber mirbir ge BeteranDiccini in "Meapel und Sicis lien,, vom Da af o gegeben hat, finde ich mich im Stande, bemgefer gegenmartig beftimms sere Mustunft von bem Leben blefes geiftreis chen Confebers mitguthellen. Diccini fcreibt alfo: "Ciccio bi Dajo mar Der Cobn eines wenig befannten Tontunfte lere, hatte fich in feiner Jugend ber Rechtse gelebrfamteit gewibmet, und fing erft im 20, 3abre an, Mufit ju fernen. Much er begab fich nach Bologna, um den Pabre Dartini ju horen; und burd ben Rath Diefes flugen Theoretiters, porgualich aber burd bie Berte Jom ell i's, ben er ftets por Mugen hatte, faumte Eleclo di Dai jo nicht, fich Ruhm ju erwerben. Dan be: rief thu nach Rom, mo er bie Dufit gur Oper Demofoonte fchrieb, in melder vers fchiebene Arien, voll geners imb Dachbruds, Bewunderung erregten ; als 1. 8. Sono in mar, non veggo sponde etc., und Per lei fra l'armi dove guerriero, potsuglich aber im britten Aft ber Monolog Des Els mantes, welcher fich mit misero me etc. anfangt. Er bearbeitete in ber Folge für Turin die Oper Montezuma, die bewuns' bernemurbigen Benfall erhielt; befonbere aber bie Arie: A morir se mi condanna etc. erregte die Ehranen aller Bufchquer, Die

ward fein allegeit erhabener und reibenber Befang ber Begleitung ber Inftrumente aufgeopfert. Dachber ging er nach Deapel jurict, mo er perichiedene Opern und unter anbern Hippermestra fchrieb; allein nur wenigen Bepfall fant er in feinem Batere lande, und ftarb bafelbit, im 3. 1773." Allo nicht 1776, wie im a. ger. gemelbet wirb. Dun noch ein fleiner Dachtrag ju beffen Berten , welcher theils aus obiger Bladricht und theils aus ber "Silbegarb von Sobenthal" genommen ift. Birlleicht ift es manchem lefer angenchm, Beren Deinfe über bie einzelnen Ochonbeiten perfchiebener Berte bes Da io plaubern ju horen, ju meldem Enbe fie hier bie bagur geborigen Rachmeifungen finden. Den Alessandro nell' Indie, welchen bas a. Ber, als feine vierte Oper angiebt, melde aber ichon 1764 ju Mannheim aufgeführe morben ift, gergliebert Dein fe im aten Banbe, &. 198. ber Bilbegarb. Die fibrie gen betannten Berte bes Da jo für Rire che und Theater find nun noch: 5) Demofoonte, ju Rom, eine feiner erften Orern. f. Silbraard B. II. O. 215. 6) Montezuma,ju Enrin. f. Silbegard, &. IL. 8. 166. 7) Ingenia in Tauride,ift icon 1762. in Mannheim aufgeführt morben. f. nod Silbegarb, B. II. C. 256. 8) Hippermestra, ju Deapel, eine feiner lebe ten Opern, um 1770. 9) Salve Regiun. [. Bilbegarb. B. I. C. 172. 10) Dixit Dominus Domino meo. f. Dilber garb. 8. H. G. 192.

"Major ag i us (Merc. Ant.) Bon scinen 25 Reben hat man folgende Auer gaben: Orationes, Venet. 1582, (die ich selbst besibe) und außer dieser, Amstolodemi, 1696, 8.

M sir a (len Lacques d'Ornos) — mu sir a plant le l'anno de l'anno

Stein wehr. Breilau, 1748. im taten Banbe. 3.209., und von der Gefchwindige Lit bes Ocalles. Ebend. S. 410.

Maire. f. Lemaire.

Mairobert (Matth. Franc. Pidomset de) ein Dorfte Belchter um 1750, wardererst, welcher sich der alten fangt. Oper, gegen dem Petit Prophete ungeres Er imm, annahm: indem er ger gen sidhgen signete Fropheties du grand Monet. Par. 173. 8., s von 10 auf en kur ge Ausgege. Buller. B. H. S., 477. Mairus, f. Lemoire.

von Wais (a Ciliolifosif) mether im 3, 1126 die n. D., Ultrid ju Zinseburg murde, war im eben sig guter Tontlanister af Oligher, indem er mehrere Symmen ju Shern ves & Ultriads umd der S., Afra ger fertreister und die Wielebern des werfertreist het, weider noch bent ju Tage dassfelle im der Ertern Stunfe Geführte. S. 212. Mainter, e., Maire, e., 522.

M Gigier (Cari Wilhelm) Doct, Med. gu Burg ben Magbeburg, eln Ditettaut, hat ben Breitforf herausgegeben: Mufiche lifde Bagartlen fire Rlovier. Erftes Deft. Leipzig, 1797. Eine Megenfion befelben finder man in der Leipz, muf. Zeit. Jahrg. I. E. Rei.

Majas (Johann Burchard) meg un Anfange des 18. "Abriquinerts y Merific der Gefchiete und Derebigment ju Merigelten betracht im Derebigment ju Meridelt. Procector et Sonatus Academistic religioso cantu pariter an pietate animi concelebrand e vivea academicos serio invitant achostautur. Alci, 170.1 Bosgmit a. woire et einige nuer Microfing trisis mercriadi, unb briper fisterpanye bropkingt. 3 et el et Ettract. "Na et er (Dem.). I Macherini.

Mato wecgty (...) — nannte fich 1790 gu Hambing, wer fich mehrmals mit großen Betylalle auf bem Jorne hoben ließ: Rammermufithe ber Rönigin von Pecufen. Er iet ein Böhnie von Gebert, nad har von seiner Arbeit i 800 stechen lass fen: 1) Duop. Ger et Viola. 2) Quatuop, Cor, S. V. et B. Brybe ju Leipig. Malanuzi (Carlo) ein italianifdee Komponift bes 17. Sahrhunderes, deffen praftische Berte unter der Berloffenschaft de Stadtrichtere Herborg gu Merfeburg erwähnt werben. In dem nämischen Bergeichniffe von Wift, finder man auch den Namen: Milanuzi, welcher benfelben Kompponitzen anzubeuten schein.

Mal

pronuct majocitum (1961th). In Spate J. M. I a l of m. (Ackenandejert. 2001th). When and plent is Spate I workbobberg it Africane bet it. Spate it workbobberg it Africane bet it. Spate it workbobberg it Africane bet it. Spate it is supported by the spate it is supported by the

ponist des 16. Jahrhunderts, geb. 30 S. Warimin in Provence, het herausgegeben. Amours du Ronsard à 8 parties. Paris, ben Abrian se Ronand Rob. Dallard, 1578. f. Verdier Bibl.

de Maltor (...) berühmter Theore bift an bem Parifer Opernorchefter, und Borganger des Cam pion an Diefer Stele ie, hat die Theorbe verbeffert. f. Campion Traite d'accomp.

Dalgat (Johann Dichel) - 3m Etaegs Duftverzeichn. (Bien, 1799) finder man noch eine Menge gefchriebener Berte biefes Romponiften angezeigt, wels de größtentheils für bas obligate englifche horn, ober für ble Soboe gefdrieben find: als : III congertirende Sinfon .: II Cone gerte für Soboe; Il bergl. für bas engl. horn; II dergl. fur ben gagott; I bergi. fars Bioloncell; I Septetto fars engl. horn; III Sestetti für Boboe: Quintetti, theile fur Doboe und theile für Slote; XI Quartetti, in welchen bas Sauptinftrument baid Blote, bald Soboe, ein engl. horn ober Sagott ift; II Doppels tongerte für Soboe und Aggott, und andere Cachen mehr. Aber alles in Dift. Dem . Bornamen nach fdeint es given Somponis ften biefes Damens ju geben, i. bas a. Ber.

Manara (Francesco) ein pertrefffig der und fruchtbarer Rirdentomponift, bidbete umd 3. 1 5 30 in Dieniten bes Bers 2006 tu Rerrara, und ftarb im boben Alter. f. Superbi Apparato delli huom. illust, della Gittà di Ferrara,p. 130, Auf ber Minchner Bibliothet befinden fich noch pon ihm: Madrigali a 4 voci. Venez. 1555.

Manara (Giacomo) ein Romponift, hat unter andern auch Motetti a Voce sola

geidrichen, Balther.

de Manchicourt (Pierre)-war geb. ju Bethune in Mrtois, und lebte um 1 550 ju Dornic ale Mufitbireftor an ber baffgen Rathebraffirche. Bon feinen Bere ten find nicht nur gange Sammlungen beb Dierre Baignant ju Paris, fonbern auch viele einzelne Stucke in vermifchten Samme fungen aus jenem Beitalter, gebruckt more ben. Geine Manier befdreibt Burne p dry und clumsy. Auf ber Dunchner Bis bliethet befinden fich noch von ihm: Cantiones musicae, Paris, 1539. 4.

Mancin elli (Dom.) - Bon feiner Arbeit fint auch VI Notturni à Fl. a V. und ben hummel in Berlin VIII Trios à a Fl. e B. geftoden worben.

Mancini (Curtio) wird 1601 vom Cerrete unter bie porgualiditen Tone

füngtler Staliens gegablt.

Mancini (Francesco) ein neapolis tanifder Romponift, bielt fich im 3. 1700 gu Rom auf, und hat bis ohngefahr 1731 noch manche Oper und manches Intermege to für die Ochaubuhnen gefdrieben. Ob er aber aleich vom Geminiani und Saffe fchr vorgezogen worden ift, fo fand boch Burnen beffen Dufit jur Oper Hydaspes weit unter ber Arbeit eines Sca te latti, Gafparini ober Buononcis ni. Bon feinen Berten tonnen noch ge: mannt werben : 1) l'Amor divino trionfante nella morte di Christo, aufaef, ju Rom, 1700. 2) Hydaspes, aufgef. su Bonbon 1710, bie erfte, welche gang italias nifch bafetbit gehoret murbe. 3) Il Cavaliere Bretone, 1731. f. Balther, Burs nen u. Laborbe. 4) II Cantate: Udite alme dolenti, a Sopr. e Cemb. und Astri, per me fieri, à A. e Cemb, befanben fich in DRft. noch in Breittopfe Sammfung. Doch IV bergleichen befine ben fid im Sarftl. Sonbersbaufifchen Dine fit ardire. f. Alueri.

Maneini (Giov. Batt.) .- Sein Bert über ben Gefang ift jum gwepten Das le in einer neuen frangoniden Heberfebung. und gwar unter bem Litel erichienen : Reflexions pratiques sur le Chant figuré, trad. de l'Italien. Paris, bey P. Dupont, 1796. 230 Seiten in 8. Dion giebt als Ueberfeber einen chebem im politifchen Ras de gebrauchten Dann an, ber fich unter Robe spierre's Berrichaft in Die Eine famteit braab und fich portualich mie ber Mufit beichaftigte. Babricheinlich ift bar mitobiger Ecclere gemennt. Maneis n i ftarb ju Bien am 4. Januar 1 800, als

R. penfionirter Soffingmeifter, im 84ften

Inhre feines Miters.

\* Mancinus (Thomas) ein Mede lenburger, geb. 1550, mar julest ums 3ahr 1591 Bijdoffich Salberftabtifder und Burftl. Braunfdweigifder Rapellmeifter. Bor bem erften feiner unten folgenben Bers teifter 1585 in feinem 35ften Jahre noch bloff als Braunichmeigifcher Rapellmeifter. in feinem Solifdnitte abgebildet. 3m 3. 1596 half er noch bie Gruningifche Orgel mit eraminiren, moben er in der Reihe ber softe Examinator mar. Er mat auch eie nes Rapellmeiftere Cohn, (vielleicht bes Graningifchen,) fett Baleber bingn. Bon feinen gebruckten Rompolitionen tone nen noch genannt werden: 1) Reme luftig ge imb höffliche weltliche Lieber mit 4 und 5 Stimmen von ic. Belmftabt, gebende burch Jac. Lucium, 1588. 4. a) Sochgeitelieb von 5 Srinmen, Georgio Burdarbo von ber Lippen, Bifchoffi. Dalberftabifc. und Afirftl. Braunfcmeig. Cammer,Secretario ale Brantigam ic. 34 Ehren. Delmitabe, bep Lucium, 1591.4.

\* Manberfcheibt (Dicol) ein bes rabmter Orgelmacher ju Durnberg, geb. Ju Erier am 2. April 1580, bauete im 3. 1657 In Rurnberg, als bafiger RatherOre gelmacher, Die gwente Orgel in ber Gebale berfirche von 1 3 Stimmen, für goo ff. 3m 9. 1654 murbe er von Bald, mit einer Orgelpfeife in ber Sand, in Rupfer gestochen, und farb am 2. April 1662.

Mandini ( . . . ) ein in Stalien febr ges fdaster fcatter Ganger, fand im 3. 1790 in ber Opera buffa ju Daris nicht menigern

Bipfall. Manchou. f. Menchou.

Manelli (Carlo) ein Biolinist und Romponift ju Rom, geb. ju Diftoja, hat im 9. 1682 in Rem ein Bert Biolinionar ten herausgegeben. 2Baither.

Manenti (Giov. Pietro) wird wom Cerrete im 3. 1601 unter bie porgige lichften Contunfiler Braliens gezählt.

"Manes ober Manichaeus, ein Dhilosoph in Derlien ums 9. C. 270, wele der ber Octte ber Danichaer ben Rai men gegeben hat, mar jugleich ein gutet Dathematiter, Aftronom, Maler und Bilbidniter. Bon ibm fagt 36n Och abe n a ciu arabifder Odriftiteller, baf berfele be nicht nur ein philofophifches lehrgebaube gefdrieben, fondern aud ein muf. Inftrus ment erfunden habe, welches man ben ben Arabern Oud, auf Lateinitch Testudo. Chelin und auf Deursch eine & au tenens ne. Um die Derivation Diefes Borts ju bes Rimmen, braucht man alfo nur beu arabis fchen Artitel Al vor Oud ju fegen. [. Bar rons Bentr. pur Gefch. ber Laute, In Darpurgs Beptragen. B. II. 8. 73.

Manfredi (Lodovico) ein Minor rit und Rirchentomponift des 17. Jahrhuns berte in Italien, bat beransgegeben: 1) Motetti. Benedig, 1638. 2) Concerti à 5 voei. Libro 1: 2. 3. 4. f. Parftorf

fer Ratal.

Manfredi (Mutio) ein ital. Rome penift genanne: il Formo Academico, lebte ju Anfange bes 17. Jahrhunderts. Bon feiner Arbeit find gebruckt morden : Madrigali. Benebig, 1606. 12. f. Draudii Bibl. Class.

Manfredini ( ... ) ein unbefannter italianifcher Zonfunftier hat ben Roger gu Amfterdam Quartetti à 2 V. A. e B. C.

ftechen laffen. 2Balther.

Manfredini (Vinc.) - ber voll fanbige Eltel feines Traftats beifit : Rogole armoniche o sieno Precetti ragionati per apprendere i Principi della Musica, il portamento della mano, e l'Accompagnamento del Basso sopra gli Stromenti da Tasto, come l'organo, il Cembalo etc. Venezia, 1775.77 Ocis gen in 4. Den Inhalt f. For fels Literat.

Manfredus (Sebastianus) ein Driefter, und ungemeiner Kunftler auf ber Drael, ach, ju Caitel Leone, blubete ju Bes nedig feit 1558 viele Jahre lang. f. Ar isii Cremona literata. p. 451.

Mangoni (Antonio) ein Romponift bes 17. 3abrbunberte, geb. ju Caravage gio, bat berausgegeben: Missa e Salmi.

Mailand, 1623. Balther.

de la Maniere (Exupere) ein Lebrer ber Barfe und bes Gefangs zu Das ris, hat ums 3. 1786 ben 3mbauit fein VIme Recueil des airs var, p, la Harpe berausgegeben. Das VII. Recueil ers ichien 1787. Deffen Ier Rec. de 8 Prelud. 5 Chaus, et Rom. acc. de harpe, parol. et mus. du même. Op. 9. erfcbient +785.

Manini ( ... ) ein ital. Opernfompor nift, fdrieb ums 3. 1733 ju Rom für bie baffgen Bubnen. f. Berl. muf. Monatte

fct. 3, 99.

Mankell ( ... )ein jest lebenber Tons funftler, ift burch folgenbe geftochene Inftrus mentalwerte befannt geworben : 1) Serenata à 2 Clarinett. à Cors et a Bassons. 1799, und 2) VI petites Pièces très facil. p. 2 Clar, 2 Cors, 1 Basson et 1 Fl. ad libit. 1799, 3) Divert, a 2 Clar. 2 Cors et 2 Fag. Part 1. Samburg, 1800.

Manni (Dominicus Maria) ein Ges lehrter ju Unfange bes 18. 3ahrhimberts aus Alorens, bat gefdrieben : De Floren. tiuis Inventis Commentarius, Ferrarine, rygr, worin er auch Dachrichten von bem Untheile giebt, welchen gloreng an bee Erfindung ber Oper bat. f. Rort els Liter.

Manoir (Guillaume du) ein bet rabmter Biolinift in Dlenften Ronig Eu be wig & XIII.wurde von beinfelben,nach bem Tobe bes Bioliniften Conft antin, im 3. 1630 mm Roi des Violons, Maitre des Menetriers, ober jum Ronige ber Beiger, ernannt, Bermoge Diefes Dateuts fonnte er, gegen Erlegung von to Livres, aud ans bern wieber Meinterichafte, Briefe ertheis len, um in ben Provingen bes Reiche Ditte fit/Gefellichaften guerrichten und angufing ren. Laborde. Er hat berausgegeben: Le mariage de la Musique et de la danse, etc. Paris, 1664. 12.

Mansaro (Dom. del·lo) ein Ronipes

nift des 16. Jahrhunderts, van deffen Bergeten Berfchlebenes in des de Antiquis Primolibro à 2 Voci de diversi Autori di Bari. (Benediq, 1585) elngeructifi.

Man zis (Luigi de) Zonfünftler und momonit in Gur: Pfilijifor Dienfeter ju Offfeloof um 1650, but Berfcheters gefest, wovon fich einige Eritete noch unter ter Berlaffenfchaft berd taabrichters De er jog ju Werfeburg befnaben.

Mapes (Peter) Abnigl. Budhalter beym Accisdepartement ju Beelin 1798, gehott als Dilettant unter die gefchiefter Biolimiten und Klauserfpieler, und hat um 1788 hetundsgegeben: Il Conaten file das Klauser jum Besten der Armen. Beelin. Die find im Dachischen Erschinade ger schrieben.

\*Mara (Gertrub Elifabeth) - In ber Geschichte biefer erften ber Sangerins nen, bes Stolges und ber Bierbe unferer Runft, fabre ich nun ba fort, wo ich im a., Per. B. 864. geschiefern habe.

Ber. 3. 864. gefchloffen habe. Alles, Renner und Dichtfenner, Sobe und Mlebere, freueren fich nun in Dentiche land auf ihre Biebertunft und auf ben fo lange entbehrten Genuß ihrer gottlichen Zone und ibres berrlichen Gefanges, 1Inb man hatte Urfache bagu; benn, wie herr . Reichardt verfichert, ber fie bamals 1790 borte, batte ibre Stimme, welche ju Berlin icou ben bochften Grad ber Bolls tommenheit an Starte und Rlarheit, an Reinheit und Beichmeibigfeit erreicht bats te, nun übee alles bies noch an Burde, Gros Be und Bulle bes Cons gang unbejdreiblich gewonnen. Chen biefer, bem mahricheins lich Berlindie fune Boffnung, fie wieder ju befiten, inebefondere ju verbanten hatte, mar fo feft von ihrer Burildfunft übergeugt, daff er ble Sauptroffe feiner netten Oper ber reite burchaus ihrer großen Stimme und großen Sabigfeit gemaß eingerichtet bats te; ja Mad. Dara felbit ichidte fich im September 1790 fcon ju ihrer nenen Reife nach Deutschland an, als ein umpors bergefebener Umftand benm Conboner Opern, Theater bie gange Cache rudgangig machte. Bu eben berfelben Beit wurde nams lich ju London ber swiften ben bepben Dir reftoren ber bafigen großen Oper,bem Gen. Gallini und DeMeilly laufende Pros

jeg babin entichieben, bag lebterem bie Direttion mertannt wurbe. Coaleid flage te biefer einen Brief gegen Mad. Dar & ein, burd welchen fie fich im vori en 3abre. von Brallen aus, verbindlich gemacht batte. menn er feinen Projeg gewinnen follte, ben bevorftebeuben Binter auf feinem Operne theater ju fingen. Mad. Dar a, melde von bem Fortgange biefes Drojeffes nicht unterrichtet gemelen mar, batte allo auch verfaumet, Ben Gen, DiReilly angufrae gen, ebe fie fich in Berlin engagirt batte, ob er noch auf fie rechne, und tonnte nun alfo gegen beffen Rlage nichte Galtiges vorbrine gen. Dies machte es ihr unnibglich, bie fros ben Erwartungen ibrec Greunde in Deutiche land gu befriedigen. Gladlicher mar bage. gen Benebig in feinen Bunfchen, wohin fie im December 1791 abging,nachbem fie ine vor ihrem Engagement, 3 Abende auf bem Drurplane Theater ju Conbon ju fingen, ein Geinige gethan, und fur jeben Abend 80 Df. Sterl ober 306 Ebir, erhalten bets te. 3m 3. 1793 fcrieb man aus Conbon, mobin fie wieber jurud gefehrt mar, in ben Berliner muf. Beit. O. 81 : "Ber gern miffen mill, wie bie DR ara jest fingt Chenn mas fie fingen fann, ift befannt,) ber muß nach Condon tommen und fie boren. 3bre Ctimme bat, obne an Starte ju verlieren. merflich an Anmuth gewonnen. 36c Ums fang ift vom ungeftrichenen B, bis jum bremal geftrichenen F. (In Leipzig habe ich 1768 bas ungestrichene A mehrmals rein und in poller Kraft von ihr angeben horen.) In diefem Umfange, fahrt ber Bone boner Korrefponbent fort, find alle ibre Zoue fo rein, gleich, reibend und obne 3mang, wie eine fcone Barmonita. 3hr Befomad ift ber richtige Dittelpuntt gwir fchen ber alten ju flachen Manier und bere icnigen neuen. Die in Stalien fo febr gemiffe braucht wirb, und bie man bem Dar der fin i beplegt. Bas ihren Bortrag im Eine gefnen, ben Charafter, benihre Arien burch fie baben, bie Dobifitation ihrer Stimme. ihr Tempo rubato (woven fie nur feiten Gebrauch macht), ihre Ubergange in ben Doubeau's, ihre Rabengen, Rermaten u. bergl. betrifft, barin ift fie, fo viel ich weiß, ein abetliches,unnachahmliches Mufter, bas in feiner Eigenheit fdwerlich feines Gleir

den bat." Chen fo bieg es auch im folgens ben 1794ften Jahre von baher, mo fie noch immer in bem einzigen großen Calomone Ichen Kongerte aufgutreten pflegte. 3m fole genben 1795. Jahre aber fibrte, nach bifentlichen Dadrichten , bie ungludliche Gemil:heartibres Mannes abermale ihre bausliche Giudfeligfeit, und zwar fo, bag es amiiden ihnen gur Erennung fam, wesmes gen fie geraume Beit Unftand nabm, vor bem Dublifum jum erfdeinen. Dadbein es aber ihrem portrefflichen Bergen geluns gen mar, über bie Laumen ibres Mannes ju fegen, und bie Banbe wieber angutnupfen, welche fie bisher mit fo viel Bewiffenhaftige feir, Gorafale und Dulbfamteit feit ju ers halten gefucht batte, fang fie am 9. Dary 1796 jum eriten Dale bifentlich mieber auf bem Coventgarben: Theater, mo eine Ands mahl von Sandelichen geiftlichen Dufiten aufgeführt murbe. Der englische Dobel behauptete auch biesmal feine Rechte, indem einige fie mit Begifche empfingen, ale fie ers fchien ; aber faum hatte fie eine Bravours Arie gejungen; fo ertonte bas ganze Saus, mic bezanbert, von einem ehrenvollen greus

bengeflatiche. Das ber Mufft überhaupt fo ungunftige 1799. Jahr icheint fich auch gegen ihre Rube und Bufricbenheit feinbfelig bewiefen au baben. Rranfungen gu Boufe nub Rrans fungen vom Loudoner Dublifum brachten es bamals fo welt, baf fie endlich fich boch noch von ihrem Maune trennte, indem fie ibn mit einer Summe Gelbes gur Reife entlief. Mu ben unbaufbaren Englanbern aber tounte fie fich nicht beffer rachen, als baburd, bağ fic in Conbon nie wieber öffents lich auftrat. Bladlicher Beife follen aber ibre Uniffande fo beidhaffen fenn, ban fic ber Gunft Diefes fich immer ungleichen Dublis tums nicht mehr bebarf, und vollfommen unabhaugig von ihm auf einen guten Tuß feben tann. Und mobl the! Rounte nur Das Bewußtfeyn ihrer ruhigen und gifieflis den Tage ihren Bewunderern and ihren Berluft erfeben! Leiber aber werben wir nie eine Dara wieberhoren! Um fo ber rettwilliger, aber mit fcmerem Bergen wies berhole ich hier, mad ein Didter am Enbe ibrer Biographie in ben Englifden Blate tern fagt ;

"Nur fdmages Morttos bargt für ibr Belddinis, "Unb feuchtobumächtig ibrem Tinge nach. "Berb atit find ibre faten Banbertbne, "Lein Rachtlib - acht fein Den Emat ibrer Cett

, Bielbt binter ibr jurat!" Doch Erwas, bas Einzige, was menfche licher Kunft möglich ift, baben une bie Enge lauber von ihr aufbehalten ; fie haben und namtich ein Dentmal ibrer Buge in einem bem Originale fehr nabe tommenben Bilbe in Rupfer gegeben, von beffen Mehnlichfeit fogar in ber fleinen Ropie, im Gothaifden Theaterfalenber von 1797, noch Enwas übrig geblieben ift. Die fconen Erinneruns gen an Elifabeth Dara, melde uns feitdem ber Dr. Dofrath Ro dlis im IV. Jahrg, ber Leips, muf. Beit. C. 465, gce fcentt bat, baben mich noch auf Berichiebes nes gebracht, beffen Mittheilung bem Lefer hoffentlich nicht unangenehm fepn mochte. Bie mir por furgem Br. Dar a felbit pers fichert bat, war ihr erites Infrument, bas fie in ihren Rinberjahren fpicte, nicht bie Bioline, fonbern bie gewöhnliche Bitter mit Drathfaiten. Dies ift um fo mabricheinlis der, ba ju biefem Inftrumente gewöhnlich gefungen werben muß; ba fich auf folde Beife ibr fcones Stimmorgan icon fruh hat entwitteln tonnen, und ba man chen megen bes Bortrages ihrer Lieberden ihren Bater aufgemuntert hat, auf bie meitere Ausbildung ihrer Stimme bebacht ju fenn. Cpaterbin, (ob ju Berlin oder inlondon,ift mir wieber entfallen,) febte fie mit einem folden fo gang ungefünftelten Licbden, mos ju fie fich mit einer eben folden Bitter bes gleitete, eine gange Befellichaft von großen Komponiften und Dunfverftandigen aufer fich vor Entjuden ; fo bag feiner ber Inmes fenden biefen Genug um ben Benug einer großen Oper batte vertaufden mogen. 3n Leipzla pflegte fie gern Arien von & dom a ne berger ju fingen, und ich tounte aus ben baitgen Rongertgetteln von 1768 barthun. baß fic faft einmal ums andere im Rongerte eine Ochmanbergeriche Arie gab. Saufige u. anhaltenbe Paffagen tomen gwar nicht in feinen Arlen vor, allein feine Declobie batte etwas Meues, Mettes und Gepubtes, beus nabe mehr får bas Klavier, als får die Ginge frimme geeignet, und mar besmegen um

befto fdmerer zu fingen. Dies alles mit ber moglichften Leichtigfeit, rund und nett wies ber ju geben, ichien ihr eben Bergutigen ju machen. In ben Bravourarien, beren fie bannu. mann eine von Daffe, Eraetta, ober anbern Stalianern gab, mar fie es, mels de bas Orchefter jufammenraffte, ftatt baß fich anbere Ganger vom Orchefter nach fcbleppen laffen. In ihrem Abichleds: Kons serte, bas fie,nach fünfiahrigem Zufenthalte au Leipzig, am 24. Dars 1771 gab, fang fie noch 4 drien, beren erfte ebenfalls von Odmanberger mar, bie übrigen mas ren von Eraetta, Carti und Diccis n i. Wenn fie in Leipzig ben Rongertiften Dicienigen Daffagen gern nachfang, bie ibs nen auf ihren Inftrumenten gelungen mas ren ; fo mar bies ber gall auch umgefehrt, bağ namlich die Inftrumentaliften ihre Ras bengen nachjuahmen fuchten, und um fo begieriger auf ibre Ibeen merften, je mehr es ihnen öfters an guten Erfindungen fehlte. Indeffen thaten fie auch mit unter Difgrife fe, wie bas ben Dachahmern mehrmale bes gegnet. Wenn g. B. Die Dar a gu Beiten in ihren Rabengen von einem hoben ausger baltenen Tone einen Salto mortale von mehr als a Oftaven machte, und bie Reftias feit, mit ber fie biefen giefen Eon angenblich: fich faßte, nie ihre Birfung, die bennahe an Orbreden grengte, verfehlte ; fo vergafen die Inftrumentalifen nicht, alebald von Diefem Runftitude auch Gebrauch, ja es felbit gur Dobeichonheit in ihren Rabengen ju machen, ohne fich einfallen ju laffen, wie wenia Berbienft fie baben haben fonnten, wenn fie mit bem Bogen eine ober gwen Saiten überfprungen, cher ben Binger auf eine andere Stelle gefett hatten.

Rode eine metrobulvige Zuerboer rung füg in Bereiting, zu alfe fig die einmed in der Gefelflöckeit von Kinnber ze ger, Gu tig ein win mehreren annen der bestigen greien Konntraupunftiglen und Darmonierreifhalteit Konntraupunftiglen und Darmonierreifhalteit Der zeite von beiter zugen Theme eine Zonierre von hauter zugen Theme in Vernierreifhalte gericht der Steinberger und bring jui inheniten? Ritunberger und bring jui inheniten? Ritunberger werter zegen vereifwieden anhere, auf zu War es folme bies. Und hiesleich abs für ein Derreife, inhehm fin auße für Angelet kar en Derreife, inhehm fin auße für Angelet kar en Derreife, inhehm fin auße für Angelet kar Tone : c, d, e, fis, gis, ais, bie Oftave c, rein wie Golb, jur großen Bewunderung ber Befellicaft horen ließ. Doch geftend fie barnach, fie habe mahrend bes Gingens ben vorletten Eon ais, in Gebanten in b permanbelt. Dach ben neueften Dachriche ten von ibr, ermartete man fie wieber in Berlin. Much hatte fle Condon 1802 mirts lich verlaffen, und befand fich im Ceptems ber biefes Sabres ju Daris. Gie biele 1 803 wirfiid Bort, und befuchte ihr Bateriand noch einmal, 3hr erftes Rongert, ober viels mehr ibren eriten Triumph bielt fie gut Frantfurt a. D. Darauf befuchte fie am 10. 3an. Gotha, wo fie aber bloß vor bem Sofefang. Gildlicher mar Meimar, mo die Berricaft auch bas Dublitum an ibrem Bambermable Theil nehmen ließ, indem ibr Rongert am 21. 3an. im bafigen großen Caale veranstaltet murbe, morauf fie Abende noch Inebefondere ben ber verwitte meten Bergogin in einem fleinen Birtel Debreres in becfter Gimplicitat, aber besmegen nicht minber groß, portrug. Bon ba manbte fie fich nach Leipzig, mo fie ches mals mehrere gladliche Jahre verlebt unb nicht wenig an ihrer Bilbung gewonnen batte. Debrere Dadrichten von biefer glangenben Reife findet man im V. Jahrg. ber Leips, mul. Beit. G. 322. Gie fam barauf im Mary nach Berlin, fo eben jur rechten Beit, um Die jahrlichen Rongerte jum Beften bes Inftitute ber Biemen ber Ronial. Dufiter mit verberrlichen ju tone nen. Much übernahm fie aus Gefälligfeit für Den. Leb mann ben beffen Zuffithe rung bes "Grauniden Tobes Jefu" in ber Mifolaifirde ble erfte Copranpartie, mos ben bie Rirche von 3000 Bubbrern anges füllt wurde, Entlich tam fie als allgemein aefenerte Gberin bes Gefanges auch wieder nach Bien. Undes ift werth, bas Urtheil eines Renners aus biefer an fcbnem Ges fange fo reichen Stadt hier benguftigen. Diefer fagt : .. Es lit unmbalich, mehr Comely und Bauber burch bit Menfchens firmme bervorzubringen, ale biefc auf ber hochiten Stufe ber Bollenbung frebenbe Runitlerin bervorzubringen vermag. Das Gleichmaß ihrer Tone, ihr filberreiner Ges fang u. f. w. ift unübertreffbar. Med, Dara giebt einen fprechenben Bereis,

mie febr bas mirtlich Ochone überall ente audet. Auch ju Bien murbe fie von bem ansachichteften Theile bes Dublitums alle gemein bewundert!"- Die bar fich barr aufnach Detersburg gemenbet, von mo fie wieber gurud nach England ju geben ger bacher, um vielleicht bafetoft ihre noch übris gen Lebenstage, auf ihren Lorbeern ruhenb, gugubringen. 3m 3. 1808 befand fie fich aber noch ju Doscau, mo fie, nach dem traurigen Ende ibres berumfcmeifenben Gatten, wie öffentliche Dachrichten melbes ten, ihre Sand ihrem bieherigen getreuen Gefahrten, Orn. Florio, gab, und fic mit ihm auf einem Landife in Dolen nies berließ.

M a r a (Ignay) — Er war ju Teutiche brod in Bohnen geboren, wo er auch feine erfte mufikalifche Bilbung erhielt.

Dara (Johann) - bes Borberges benben Cobn. Die Dachriche von feir nem Lobe, welche bas alte Legiton mit heift, mar eine ber fogannten Schiffere Madridten. Er lebt noch, fo aut es nich in feinen Umitanden leben lant, und hielt fich ju Ende bes 1799ften Jahres eine Reitlang ju Berlin und in den umliegenben Glegenben, aber in burftigen Umitanben auf. Dies ift ben feinem berannabenben Miter für ihn um fo beflagensmurbiger, ba er, nach bem Urtheile fachveritanbiger unb rechtichaffener Danner, "als Bioloncells fpieler nicht nur an feiner Runit verloren, fondern überhaupt auch porber lange noch nicht bie Stufe ber Bortrefflichfeit erreicht haben foll, welche ihm bas a. Ber. burch Abermaftige Lobfprfiche getäufcht, angewies fen bat. Go von feiner Runft verlaffen. bliebe ihm feine Buffucht, als bas Mitleiben Anberer übrig, mas aber an ihm, alseinem unorbentlichen und bem Trunte ergebenen Denfchen, wenig fruchten tonne." Co ftrenge burfen aber nur Berliner aben ibn richten, welche in feiner Abmefenheit burch bas Spiel ber frn. Du port und anberet Meifter nur ju febr vermobnt worben find, und - nicht ju vergeffen, benen er eber male eine Dara und mit ihr ben boben Benuf ihres gottlichen Befanges auf im mer entrif. Beitbem babe ich fon 1801 bier in Conbershaufen felbft tennen lernen, wo er fein Abagio noch immer fo bear pors

trug, baß fich gewiß fein Orchefter feincs Spiels fcamen barf. Und wenn ibm ja im Allegro ein ober ber anbere Ion mislang: fo war bies nicht bie Schulb feiner Sand, fonbern bes ichlechten und unreinen Bezugs auffeinem Instrumente, ber fo eben bier nicht beffer ju haben mar. Dehr noch mas ren vielleicht feine vorgetragenen Stude ju tabeln gemejen, welche burchaus im Ges idenade um 40 Sabre jurud ju fenn fcbies nen. Uebrigens betrug er jich mabrent feis nes Sierfenne burchaus ale ein foliber, tennenifireicher und pollfommen gebilbeter Mann,und fiefauch nicht bas fleinite Mert: geichen von jenem Sange sur Unmagigfeit an fich bemerten. Aber in barftigen Ums ftånben mar er. Und jo mare benn frenich feine ebelmuthige Battin fitr bas von ihrs erfittene Ungemach feredlich gerochen. Deffen ungeachtet foll er noch von ibr von Beit au Beit mit anfehnlichen Gelbfummen unterititt merben. Gein mabres Beburtse jahrift 1744. In ber Folge manbte er fich nad Solland, mo aber fein unfeliger Sana gur Trunfenheit jo überhand nahm, bağ er, nachbem er alles Chrgefihl ichien verloren ju baben. Tag und Dacht in Matrofene Berbergen und elenben Bierbaufern sum Tange auffpielte, bis ibn enblich ber Tob. im Sommer 1 808, ju Schiebam ben Rots terbam, von biefem elenben Leben befreiete. Dies mar bas Enbe eines talentvollen und mahrhaft gebilbeten Menfchen von großer Belts und Menichenfenntnif. Ein abs fcedenbes Benfpiel für junge Runitler !

Dara (Rajetan) Bruber vom obigen 9 an al, ein Romponist und febr guter Ore ganift, julest Priefter aus bem Auguftiners Orden und Dufitbirettor an St. Bengel in ber Meuftabt. Drag, geb. ju Teutichbrob in Behmen am 4. Cept. 1719, trat nach geendigtem philofophijchen Rurfe 1739 in ben Orben, in welchem er nach wenigen Jahren Driefter murbe. Daben mar er aber als Lontinitier nicht munia, inbem er erftlich in feiner Baterftabt ben ber Orbenes firche ale Dufitbireftor angeftellt, und bann nach 13 Jahren ju ber namlichen Stelle an Ge. Bengel nach Drag berufen murbe. Bier mar er unermubet im Stubiren ber Dartituren groffer Meifter, von benen er nur allein 300 Deffen eigenhanbig abges

fchrieben

309

fdrieben haben foll. Bugleich erzog er viele Schaler im Generalbaffe und feate vieles feftift für Rirche und Rammer. Gein Bruber 3 an a swar ihm wiche wenig beforbers lid, feine Samminna von Mufiffuden ju vermehren. Muf biefe Beife hatte biefer fleifige Dann feine Beit 19 Jahre juger bracht, als bas Zuquftiner Riofter ju Drag aufgehoben murbe, und er fich genothigt fah, fich wieber nach feiner Baterftabt ju bege: ben. Sier trafibn 1788 ber marbige Ges febete, Dlabacs, von einem beitigen Schlagfluffe gelahmt an, ben melder Ber legenheit er biefe Dachrichten aus beffen eis genem Munde vernahm, woben er bebaners te, baf ihn bie Lebenstrafte fo gefchwind

verlaffen hatten, und er baher unfahig fen,

feinen Ochopfer ferner auf ber Orgei toben

au tonnen, f. Statift, v. Bobm. Seft XII.

\*Maraice (Martin) (. Marais.

Marain ( . . . ) Birtnofe auf ber Biolin und Barfe, und Romponift ju London ums 3. 1802. Sein ausgezeichneter leibens Schaftlicher Charafter foll eben fo ftarten Einfluß auf feinen Bortrag, ale auf feine Rompositionen haben , melde befeig, jur weilen maft und wild, aber voller Beift und Originalitat fenn follen. Befonbere ruhmt man barunter feine Concertante für Bars fe und Dianoforte, ale vielleiche bas Beite, mas man in biefer art babe. f. Leips, muf. Beit. Jahrg. V. G. 199.

\* Marais (Marin) - Bon feinen ger ftochenen Werten find noch angumerten : a) Pièces en Trio, pour les Fl. Violon et Dessus de Viole. Daris, 1692, 8, 2) Das ste Buch feiner Biolbigambens tu de. Paris, 1719. , Einige Sabre por feis nem Tobe bejog er ein fleince Saus in ber Boritabt, in beffen Garten er fich ausschites Bend mit Abwartung ber Dflangen bes fcaftigte.

Marais (Roland) - Muffer bem im a. Ber. angeführtem Berte hat er verfchies bene Rantaten und Gambenftude gefdrie: ben, von benen aber 1732 noch nichts aes brudt mar.

Marastoni (Antonio) ein italianis fcher Organift und Komponift gu 3llaft gu Anfange bes 17. Sabrbunberts bat berause gegeben : Motetti. Benedig, 1625.

Maratscheck(Carl)Bon ibm war

ren 1799 ben Eraeg ju Bien in Deft. ju haben : VI Quart, a g V. Viola a B.

Darbach (Christian) Mag. und Dfar: rer jumbertichab, bat gefdrieben : Epanges lifche Ginger Coule, barinnen biejenigen Dinge beutlich gelehrt und wieberholt mere ben, welche überhaupt allen evangelifchen Chriften gur Erbauung und Beforberung ber Gott moblaefalligen Singe Anbacht jut miffen nothig und nublich finb. Breslan und Beipgig, 1726,216 Beiten in 8.

Marbeck (lohn) Battainureus ber Mufit u. Organist an berRapelle t. Georg ge ju Binbfor in England ums 3. 1544. ein Dann von guten Renntniffen aud aus Ber feiner Runit, batte ben Einfall, in Ges fellichaft noch brever Anbern an ber fatholis fchen Religion ju reformiren, mare aber bennahe jum Dartpret beffelben geworben. Der Bifchof tam namiich binter ibr Bore haben, und follberte bem Ronige Beins r ich VIII. ihre Bufammentunfte als ges fahrlich, jo bağ er fogleich ben Auftrag ers hielt, biefem teberiichen Unternehmen ein Biei ju feten. Man überfiel alfo biefe Res formatoren mitten in ihrem Gefchafte, finb warf fie ins Befangnif, um fie nachiter Late an verbrennen. Bep ber Unterfuchung murbe Darbed's Sache baburd nicht wenig verschlimmert, bag man einen von feiner Sand gefdrirbenen Brief bes Cals vin und eine von ihm felbft entworfene Rontorbang fand, die fdon bis jum Buche ftaben L fortgerude mar. Er fuchte fich gwar bamit ju entfchulbigen, baß er, als ein armer Dann, Die neu gebrudte Englifche Bibei, mit Moten von Dt att be m 6, nicht im Stande gemefen mare ju bezahien, mest megen er fich genothigt gefeben batte, einen Auszug barans abgufchreiben. Dur feine Lajente und Renntniffe retteten ibn : benn die übrigen brey murben ohne Barinbergige feit gehangen. Dachbem er biefer Befahr entronnen war, wendett er allen Sieif auf bie Dufit, murbe 1549 Battalaureus au Orford, und brachte alle Gebete und Some nen, und mas fonft noch bem bffentiiden Gottesbienfte pflegte gefungen ju merben, in Doten, umb gab es unter bem Eitel bers aus: The Booke of Common Praier, noted, 1550. Imprinted by Richard Grafton, welches Wert Bur ne y gegens

wartig

martia für bichft feiten ertfart. Es enthalt aber blog ben einstimmigen Priefter Bes fang in großen Roten von breperley Art. Muffer biefem bat er aud Berfchiebenes für bie Rirche gefeht, wovon nus Samfin 6, Vol. III. p. 246. feiner Gefchichte, eine Hymu, A Virgine and Mother, a 3 voi-

Des, aufbehalten har. Marca (Leonbard) ein Barfusers Mond, und Orgelbauer ju Durnberg in ber agen Salfte des 15. Jahrhunderte, res parirte 1479 bie große Orgel in ber baffgen S. Borengfirche von 1 100 Pfeifen, meson Die größte 39 guß lang mat, miteinem Doe fitip von 454 Dfeifen. Dies Bert blieb nach ber Belt ungebrancht fteben, weil man fagte, es fpiele allegeit weltliche Delobien unter bie geiftlichen Lieber; fo bag man enbe lich 1525 bie Orgel aus ber Brebiger:Klrs de babin brachte, und zum Gebrauche aber Die Rangel febte.

Marcello di Capua, f. Bernardini.

"Marcello (Alessandro) - war ber altere Bruber bes fogleich folgenben Benedetto. Er mar feinem vornehmen -Stande gemaff erzogen und in Runften und Biffenfchaften unterrichtet, von benen er aber befonbers Philosophie, Dathematif und Dufit ftubirte. Er mobnte beitanbig au Benedig, me er wochentlich eine muftfas tifche Atabemie ju halten pflegte, worin fait ausichließend nur feine eigenen Rompofitior nen aufgeführt murben. Gein Saus mar jedem fich auszeichnenden Fremben offen. Bon feinen Rompofittonen tonnen bier, aufer ben im a. Ber. angeführten, noch fole gende angegeben werben, welche aber burchs gebende unter feinem Atabemifchen Dar men, Eterio Stinfalico, gebrueft morben find: 1) Cantate da Camera à Voce sela. Benchig, 1715. 4) VI Concerti à a Fl, trav. o V. principali, 2 V. ripioni, Viola o Vc. oblig. e Cembalo, Anger burg, 1818. () La Cetera, Concerti di Eter. Stinfalico, Academico Arcade, Parte prima, Oboe 1. ò Traversiere col V. principale, publicati da Gio. Christiano Leopold. Mugsburg, 1738.

"Matcello (Benedetto) - Co piel auch immer biefer mertwarbige Dilet tant, uach ben bier fomobl, ale fcon im a.

Ber. gegebenen Dadrichten, in ber Duft gearbeitet unb geleiftet bat : fo mar er bene noch für das Befre der Republit nichts wer miger ale mußig ; benn anfange begleitete er mehrere Jahre binburch bas wichtige Amt eines Richters unter ben Biergigern. Diere auf murbe er Proveditor ju Dola, und enblid murbe er als Rangler ober Ochabe meifter nach Brefcia verfeht, wo er fich bis an feinen Tob, melder 1739, nicht 1729, erfolgte, in allgemeiner Achtung erhielt. 34 eben biejem feinen vornehmen Stande und feinem großen Einfluffe ben feinen wichtigen Staatsamtern fchreibt Burnen einen großen Eleif feines außerorbentlichen Ruhms in ber Dufit gu, mogu vielleicht bie fremben Gefanbten zuBenebig, welche feine Sunit pugen ju tonnen glaubten, nicht mes nig mogen bepgetragen haben. In Rom 1. C. venerirte man ibn fo febr, baf ber Rardinal Ottoboni bafelbft in jeber feie ner Dufit Atabemien einen Dialm von Marcello aufführen ließ, mas biefen enblich bemog, jur Gegengefalligteis Ine ftrumentalpartien ju feinen fammtlichen Dfalmen, jum Gebrauch biefer Meabemien, su feben movon in England noch gegenmare tig eine Ropie aufbehalten wird. In Ruge land legte man feinen Dfalmen eine ruffifche Utberfebung unter, und in England brachte man nicht nur eine englische Ucberfebung unter feine Dufit ju ben Pfalmen, fonbern ließ fie fogar noch einmal mit biefer Ueberfes sung in Rupfer ftechen, Gelbit ber Raifert. Bof au Bien beblente fich 1725, ben Geles genheit eines Teftes, feiner Dufe und Rome pofition zu einer Gerenate. Go viel aber auch immer bie Politit Antheil an biefer allgemeinen Aufmertfamteit auf feine Las lente baben mochte; fo war fie es boch fichers lich nicht allein , welche felblae bewirfte. Dan laffe fic nur von einem braven Bafs fånger ben von Samtins eingerückten Dfalm vorfingen, um von Darcello's ebler Simplicitat und Erhabenheit in ber Schreibart übergengt ju werben. 3a ich befinne mid, noch 1767 im Leipziger Rons serte mebrete von beffen Dfalmen von Mad. & dr bter mit pielem Bepfalle vors tragen gebort ju baben. Geine ausführe liche Biographie, nebft einem vollftanbigen Bergeichniffe feiner Berte, bat & abr or

Mar

n in 6 (f. oben beffen Artifel) herausgeges ben. In Ermangelung beffeben fann ich aber nue noch folgende Anzelge feiner Bers fe vorlegen, biejenigen ungerechnet, welche bas a. Ler. foon nahmbaft macht:

I. An Odriften. 1) Lettera famigliare d'un academico Filarmonico ed Arcade discorsiva sopra un libro di Duetti, Terzetti e Madrigali a più voci, stampata in Venezia da Ant. Bartoli, 1705. Heber Ant. Lotti's Duettene wert. Dan weiß aber nicht mehr, wenn tinb mo biefer Beief gebeude moeben ift. Dach feinem Tobe hat ee noch in DRft. bin: terlaffen 1 2) Teorica Musicale ordinata alla moderna pratica. Si tratta de' principi fondamentali del Canto, e suono in particolare d'Organo, e il Gravicembalo, e del comporre. Opera utilissima tanto agli studenti, quanto a Maestri per il buon metodo d'insegmarli. 1707. Dit. Dan weiß aber nicht, in meffen Sanben fich biefer Traftat noch befindet. 3) Alcuni Avvertimenti al Veneto Giovanetto Patrizio di Benedetto Marcello, per istruzione del Nipote di lui Lorenzo Alessandro d'Alesaandro. Mit.

II. Far bie Kirche. 1) Missa, für die Richen. 2) Lamentaxioni di Ieremia. 3) Miserera. 4) Salve Regina. Alle fürdie Sophismirche. 5) Ciuditta. Oraceium, 1710, beydes der Poesse und Mussik nach von ihm. Alle dier ungebrucht.

HI. Fard Theater, 1) Psyche. Oper 1711, 2) Seenate für den Wiener, 50f 1725. Berdes Quiff und Poefit von feiner Feber. Gebichtethat er noch mehrer er Opern, down R 10 g i er i die Arato in Sparta in Musif feste und 1700 ju Bener die aufs Ebeater brachte.

genbe, in feueren gebrudten Berten einges radte, in unjern Sanden befinden : 1) Ein Gefang in Paolucci's Arte prattica. Venez. 1765, P. I. a) Duetto : Il Signor. füre Rlav. in Reichaebte Runft Das gas. Deft V. 3) Det 42. Diaim a Basso solo, f. Samtine Vol. V. p. 235-237. Enblich ift auch noch eine mente Zuse gabe erichienen von bem 4) Estro poetico-armonico Parafrasi sopra li primi XXV Salmi. Poesia di Giralome Ascan. Giustiniani, Musica di Benedetto Marcello, Patrici Veneti, Venezia, 1803; presso Seb. Valle, (da cui furo-. no disegnati i Caratteri Musicali, ed ineis i dal PonsonistaSig. Luig. Frassine, Direttore della Getteria Zatta.) 8 Tomi in gr. Fol, jeber Banb einen Bes netianifchen Dufaten. Der erfte biefer Banbe enthalt, außer einer langen Borres be, über bie Abfiche Diefes Berts, und einem Briefe bes Da rcel lo an ben Gafparis n i und beffen Antwort,auch bes Da r cele Io Bilbnif und Lebensbefdreibung, nach bem Lateinifchen bes P. D. Frauc, Fontana, im IX, Tom. ber Vitae Italorum excell. auctore Fabronio. Marcello batte überbies auch Ochilleeinnen im Bes fange, bie ihm Ehre gemacht haben. Die eine war bie berühmte gauftina Borbos n i, nadmalige & affe, melde er zuBenes bia, auf Erfuchen feiner Freundin, ber Gis gnora lombri, unterrichtete. Indeffen fcheint fie in ber Toige feine fimple Manier mit ber funitlichern bes Been ac di vere taufcht gu haben. Die zwepte mae feine Gattin felbit. Da fein Saus am großen. Ranale lag, mo fich gewohnlich in ben Come mer Machten bie in ben Gonbein Boruber: fahrenben mit Gingen beluftigen ; fo fiel ibm immer eine Stimme unter allen übeis gen, wegen ihrer Starte und Lieblichfeit. gang bejonders auf. Er forfchte nach, mer biefe Sangerin fen, und erfube, fie beife Rofa Ocolfi, fep von gang gemeiner und niebeiger Geburt, und miffe burchaus michte von Dufit. Benebetto nahm fich barauf ibeer an, unterrichtete fie felbit und beieatbete fle enblich, feboch beimiich. inbemer fie ben ihrer Mutter Hen. Michafe beitoweniger liebte fie ihn gartlich, fang auch nie, ale auf Berlangen ihres Mannes, une geachtet

geachtet fie meifterhaft fang. - Bach feir nem Lobe, welchen gab roni auf bas 3. 1732, ju Brefela im 52. Jahre feines 21 ters, am richtigften fcheint angegeben ju has ben; ließ fle ihm eine einfache,aber fehr ichor

ne Grabidrift feben. Marcesso (Bartolomeo) ein ital. Romponift bes 17. Jahrhunderes, hat von feiner Arbeit in ben Drud gegeben ; Motettià 2 e 3 voci, unter bem Eitel: Sacra

Corona. Benedig, 1656. March. f. Marsh.

315

des Marchais ( ... ) ein frang. Rits err. beffen Reifen ber D. Eabat in 4 Ots rapbanden, unter folgendem Eitel berausges geben bat : Voyage du Chevalier des Marchais en Guinée, isles voisines et à Cayenne, faiten 1725, 26 et 27. A Amsterdam, 1731, worln fich auch eine Ber ichreibung nebft Abbilbungen ber in blefen Landern üblichen muftfalifchen, ober vielt. mehr unmufitalifden Inftrumente befins bet, Bebbes, Befdreibung und Abbilbung,. bat Dibler im gten Banbe feiner muf. Diblioth. G. 571. bis 577. eingerucht.

Marchal ober Marechal (P. A.) - ift mabriceinlich ein Deutscher. Er Jebt und fdreibt immer fort ju Daris. Um 1795 hat er bafelbft ein Magazin de Musione berausjugeben angefangen, wovonben 3mbault von 1796 bis 97 folgende Dumern geftochen wurden : 1) Segadilla de l'Opéra de la Cosa rara, avec variat. p. Pf. Op. 9. 2) VI Rondon p. le Clav. av. Acc. de Fl. ou Violon. Op. to. 3) Marlhorough en Variat. p. Pf. Op. 11. 4) Sonate favorite arrangee pour Pf. et Violon. Op. 12. 5) Duo concertant p. le Fp. et Violon. Op. 13.

Marchal (François) Chef de Musique du 13e Reg. d'Inf. légère, hat ben Rubnel in Leipzig berausgegeben : 1) Marche funèbre exéc. à l'occasion de l'enterr. du Général Macon, p. Pf. 2) Pas redoubles français et Walses, p. Pf.

Marchand (H.) Rirfti. Thurns und Enrifcher Rlaviermeifter, ließ fich 1798 In Samburg öffentlich horen; wo man ihn uns ter bie galanten und brillanten Spieler zählte. Babricheinfich ift er auch ber Rome ponift folgender geftochener Diecen: 1)X Variat. p. le Clay. sur un Thême de Haydu, Op. 1, Minden, 1800, 2) Marche des Marseillois variée p. le Clav. Op. 2, Ebrnd. 1802.

. Marchand (lean Louis) - Geis ne geftodenen Wertebefteben in II Livr. Pièces p. le Clav. Paris, bep Ballard, 1718. q. 4. Dann noch II Bucher bergl. und XII Son. a une Fl. travers. et B.C...

Marchand (Dem.) - suitst Mad. Dangi, Sofr und Theaterfangerin gu Manchen, mar bie Tochter bes baffgen Schaufpielbirettors, ben beffen Befellichaft fie fcon im garteften Alter Rinberrollen mit. Benfall fpielte. Als barauf ihres Baters Gefellichaft in Danden eugagirt murbe, fand fie bafelbit immer mehr Belegenheit jur Musbilbung ihrer Talente, fo baf fie fcon als junges Dlabden fomobl burch ib: ren Gefang, als burch ibre Fertiofeit auf bem Riaviere, Aufmertfamteitbep Remera erregte, wie noch ber Brief eines Reifenben im Eramerichen Dagas, ber Dufit von 1788. G. 55. beweifen fann. 3m Jahr. 2787 betrat fie in Abmefenheit ber berühme ten Lebrun jum eritenmal bas große Mindner Operntheater in ber Boglerichen. Oper: Castor e Polluce, morauf fie als Soffangerin angenoinmen murbe. 3m 3. 1790 heprathete fie barauf ben Bruber Diefer Sangerin, ben nuumehrigen Rapelle meifter Dangi, fang 1792 ben ber Italias nifden Oper in Drag, und 1795 ju Flor rent, morauf fie 1796 ju Dunchen gur beutiden Oper trat. Doch ftanb fie bem außern Anfchen nach in woller Bluthe ihrer Bejundheit; indeffen fühlte fie boch unmer mehr bie 26bnahme Ihrer Rrafte in ber Bruft, eine Rolge ber allgugroßen Anftrene gung in Prag und Floreng, mo fie taglich hatte auftreten muffen , bis fie enblich ju Minden am 11. Jun. 1800, Im 32ften Jahre ihres Miters, an ber Muszehrung ftarb. 3hr Gefang mar voll Anmuth und Empfindung, ihre Deflamation und ibr Geberbenfpiel allegeit ihrer Rolle anger meffen, auch mußte fie fich mit Gefcmad ju fleiben. Ihre vorzüglichfte Rolle mar bie Nina in ber italianlichen Oper biefes Das mens. Sie mar eine gute Gattin und Dute ter, und burd ihre Belefenheit und gefame melten Erfahrungen auf Reifen auch eine angenehme Gefellichafterin. Wat fie auch

bereits als Romponiftin leiftete, bason moi gen folgende ihrer geftodenen Berte jeus gen: 1) III Sonates p. le Clav. av. V. oblige. Op. 1, Munden, ben Falter, 1 801. 2) Andante av. Variat. p. le Clay, einer Rlavierfonate ihres Mannes angehangt. Ebend, Igot.

le Marchand ( ... ) - Diefer bat nach ber Beit noch herausgegeben : Principes du Galoubet, ou Fl. de Tambeurin, Daris, ben Deslaurlers, 1787.

Marchesi (Berardo) ein italianis fcher Romponift aus einem unbefannten Beitalter, hat herausgegeben : Messe bro-

vi concertate à 8 voci.

317 -

\*Marchesi (Luigi) - Er befand fich 1789 noch ju Condon, wo er mit unfer rer Dar a in ber Ital. Oper ju gleicher Beit fang. 3m Dary 1792 foller er, nach mehreren Dadrichten, ju Mailand geftors ben fenn. Ben biefen Rachrichten blich es auch, bis Dr. D. Chlabni melbete, er habe ihu noch 1798 ju Bien in ber Oper Pirro gehort, we er auch : got in ber Oper Genevra di Scocia mieber auftrat. Man made ihm ben Bormurf, bag er ber Urbes ber ber jest gewohnlichen gefünftelten unb perfunitelien Manier im Bejange lit, Ins bem fich viele Sanger beftreben, es ihm in ber Menge, angebrachter Ochnorteleven gleich ju thun, ohne boch fein Talene und ptelleicht auch feinen Gefcmad und feine Beurtheilungetraft ju haben. Much feine Afrion foll etwas gefünftelt ausfallen. Ins beffen vergiebt man einem großen Ganger fo etwas noch eber. Gein Bilbnift ift 1790 au Condon geftochen worben, wo er fic auch burch feine geftochenen Ariettes. Book I and II, London, ben Clementi, ale Rompos nift gezeigt hat.

\*Marchetti (Sgra) f. Fantossi,

und im a. Ber. Marchetti.

Marchi (Giov. Franc.) - Bon ihm führt Eraea in Bien noch an: Litanie à 4 Voci, à Capella. 1711. Zife môchte feine Lebenszeit eher in ben Aufana, als in Die Mitte bes 1 8. Jahrhunderts fallen.

Marcou ( . . . ) vormals Rammermit fifus bes Ronigs von Franfreid, nach ber Revolution aber, um 1798, einer ber ere ften Bioliniften am Orcheiter bes Theatre Lyrique ju Paris, bat berausgeneben : Elémens théoriques et pratiques de Musique. A Londres et à Paris, chez. la Veuve Ballard, 1781, 12. f. Lourn. de Par, 1782, No. 121.

Marcus (loachim) ein bentider Rone trapunftift bes 16. Jahrhunderte, bat bere ausgegeben : Sacrae Cantiones 5. 6. 7. 8. 9 et plurium vocum. Stettin. Dann noch eine zwepte Ausgabe : Leipzig, 1608, nad Balther.

Saint-Mard (Toussaint Raymond de) - war ju Paris 1682 geboren, und ftarb bafelbft 1757. Der Originaltitel feiner Abhandlung ift; Reflexions sur l'Opera. Dang, 1741, u. fie befindet fich in feinen Reflexions sur la Poësie en général etc. melde 1749 ju Amsterbam aufs neue aufgelegt morben finb.

Mareau(F.) ein Orgelbauer in ben Dieberlanden ju Anfange bes 18. 3abre hunderts, hat bas in ber großen Rirche au Briel befindliche Bert von 18 Stimmen für 3 Manuale und angehangtes Debal im 3. 1722 verbeffert. f. Hess Dispos.

Maréchal, f. Marchal. Marenzio ober Marenza (Luca) - von feinen Beitverwandten il pint dolce Cigno und ber gottliche Romponift genannt, beffen Gefange gefeht zu baben fich felbft die Dufen nicht fcamen burften, mar eines armen Mannes Cohn, geboren ju Coccaglio unweit Grefcia, mo er von einem Erge Driefter, Anbrea Defetts, erger gen und in ben erften Odulmiffenichaften unterrichtet wurde. Rachbem er aber eine fcone Stimme und befondere Anlage gur Mufit geigte, wurde er bem Giovanni Con tin i, einem bamale fruchtbaren und bellebten Romponiften, jur mufitalifden Bilbung übergeben, unter beffen Leitung er es auch im furgen fo meit brachte, baf er fic nicht nur als Sånger reichlich ernahren tonnte, fonbern auch meiterbin bas Duiter aller Mabrigal Komponiten und auf folde Beife ber allgemeine Liebling ber bamale lebenden iconen Belt murbe, ba ju Enbe bes 16. 3abrhumberts bie einzige mufitalie fche Unterhaltung in Bejellichaften in Dabrigalen und Billanellen beftanb. Siers auf tam er in Dienfte bes Ronige von Dor len, welche er aber megen bes rauben Rlis mas balb mieber verließ, ob er fich gleich bar

319 felbit idbriich auf 1000 Cenbi geftanbere haben foll. Rach feiner Burudtunft in fein Baterland wenbete er fich gerade nach Rom, mo er ums 3. 1 581 als Rapellmeis Rer beum Rardinal d Eft e, bann beym Rars binal Eintie MIbobrandine angestellt mar, morauf er enblich als Mitglied in bie Dabitliche Rapelle tam, Und noch ftand er in ber beiten Bluthe feiner Jahre, als er am 22. Mug. 1 coo ftarb. Er murbe barauf in Die St. Lorengfirche begraben. Geine jahle reichen Berte, welche alle erit su Benedig und bann ju Antwerpen gebruckt morben find, und von benen noch außerbem 2 Bus der Madrigale und mehrere einzelne Othe de in ber Musica Transalpina, mit enge lifdem Terte, 1 589 julonden ben Bation, besgleichen mehrere einzelne Onlide in bes Rabio Conitantini Sftimmigen Dfalmen ic. Rom 1614 gebrudt worden find, ericbienen anfangs in folgenben Originals Musasben: IX Libri di Madrigali à 5 voci. In Venetia stampati per Angelo Gardano, gl'anni 1580, 1581, 1583. 1584, 1585, 1586, 1587, 1594, Ristampati in corpo da Pietro Phalesio, Anversa, 1593. VI Libri di Madrigali à 6 voci. Chent. 1582. 1584. 1585. 1587. 1591. 1600. Collande unb Calvi geben die Jahre 1584. 93. 94. 95 und 1600 an, bies find aber bie Antwerper. Musqaben, Madrigalia 3 voci, stampati in Venetia per Aless. Vincenti alla Pigna. Madrigali à 5 voci. Ebend. Ma-drigali à 4 voci. Ebend. 1608. Madrigali a 6 voci. Chend. bard Meff. Bin centi. Motettia 4 voci. Lib. r. auf alle Befte im Jahre. Ebend. 1588. VI Canzonette per il Liuto. Ebend. 15-. Canzonette a 5 veci, Venet, per Gardano. Sacri Concenti 5, 6 et 7 voc. herausgegeben pon Giov. Maria Diccioni. Benedig, 1616. V Libri di Villanelle alla Napolitana. Benedig, 1584. 1586. 1592. 1600. Berichiebene Diefer Werte find noch auf der Dandner Biblioth. Completorium et Antiphoniae à 6 voc. Benebig, 1494. Ungeachtet ber Menge Diefer feiner Merte möchte ce bem Bigbegierigen in miern Beiten fcwer genug fallen, Etwas bavon ju erhalten und fich mit feiner Das nier betannt ju maden; wenn uns nicht

Samtine und Onene vein Daar Das brigale von ihm aufbehalten hatten. Es find folgende : Madrigale : Ahi tu mel neglii etc. a 5 voci. f. BurnenVol. Ill. p. 205 - 208. Madrigale : Disse à l'amata etc. à 4.f. Samfin & Vol. III. p. 198 - 201. Diehrere gefdidte Bebern waren nach feinem Tobe mit Grabfdriften und Babgebichten auf ihn beidhaftigt. BB ale ther bat a berfelben eingerucht, auch in Phil. Labbe Thesauro Epitaphiorum. P. VII. p. 302. findet man noch eine vom Jefuiten Gualfred necto, worin er bis ju ben Sternen erhoben mirb. Moch find gebrudt worden : Stalianifche brens, ftimmige Billanellen und Deapolitanen mit teutiden Terten gegiert, von Balentin Dangmann. Hurnberg, 1606. 4.

\* Mareid (Johann Anton) Birtuofe auf bem Balbborne und Erfinder ber Ruffis fcen Jagbmufit, julett Ruffifche Raiferlis der Rapellmeifter berfelben, mar geb. 14 Choticberg in Bohmen 1719, me er auch ben feiner auferorbeutlichen Reigung gur Dufit in ber fraheften Jugend im Rlofter Anfeitung gum Gefange erhieft. Er mabite barauf bas Sorn ju feinem Sameinftrus mente : und ba er in feiner Baterfiabt meber fitr feine Bifbegierbe in ber Runft, noch auch für fein Glud gunftige Ausfichten ers marten burfte, fo befuchte er periciebene Baritenhofe, hielt fich aber befonbers in Dresben eine geraume Beit auf, wo er noch ben Unterricht bee verbienftvollen Same pe I, bes Erfinders ber Inventionshörner, genof, mit bem er bis ins Alter Briefe meche felte, und bem er frine Dantbarteit auf alle Beife ju ertennen ju geben fuchte. Bon bier reifte erum 1746 nad-Berlin, wo bas male bie Dufit unter & raund und Rrans Benba's Direttion in ibrer boditen Bluthe ftand. Unter ber großen Angabi von Sangern und Birtuofen, Die ibn bier bezauberten hielt er fich inebefondere an bem berühmten Bioloncelliten 3 iffa.und nahm formliden Unterricht auf bem Bioloncell von ibm, um ben ber Rufit nicht mußig bleiben gu beirfen, im Fall ihn in Bufunft ein Umitanban ber Fortfebung feines Liebe lingeinftrumente binbern mochte, Go nufer lich hatte er feine Beit gu Berlin angewandt. als ibn im 3. 1748 ber Cobn bes Große

fantlere, Brafen von Beff u d'ef bewog, in bit Dienute feines Baters nach Deterde burg ju gehen. Sier, wo er eine febr gute Mufnahme fand, mar fein Gefchaft, bey ben bftern groffen Rongerten, welche fein Bert gab, fich boren ju laffen, und junge Lehrlins ge ju bilben. Ale nun einft bie Raiferin Elifabeth bas Dittagsmahl beum Große tangler einnahm, mußte er ben ber Zafel auch ein Rongert blafen. Der faufte Ton, ben er feinem Inftrumente ju geben mußte, monon man damais in Sin land nur raube Tone ju horen gewohnt war, und die Leiche tigfeit, mit der er es behandelte, veridafften ibm dic Bnade,nach ber Tafel nicht nur jum Sandfuffe gelaffen, fonbern auch als Rair ferlicher Kammermujitus in Dienite aufges nommen ju merben. Bier tam er unter bie Aufficht des Sofmarichalls It ar ifchtin, ber ihn fo feb gewann, daß er ihm fu feinem Baige frepe Bohnung gab. Bey ben hans figen Unterredungen mit biefem großen Liebhaber und Beforberer ber Dufit, tam auch die Rebe auf die Doglichfeit einer gwedemafigern Berbefferung und Anwens bung der bis bahin üblichen roben Saabhors ner. Er brachte bieraufume 3. 1751 nach vieler angewandten Dife, theile ben ber Stinunung und Berfertigung ber Boruer, theils bemm Unterricht ber bagn'norhigen Anzahl junger ber Duft gang unkindigen Sagerburiche biefenine Sandmufit m Stane be, welche frittem ju riner unglaublichen Bolltommenhelt gebracht worden ift, und pon ber noch gegenwartig in Rugland mehrere Berrichaften, auch außer bem Raiferlichen Sofe, gange Chore halten. Die nabere Befdreibung berfelben findet man icon im a. Ber. unter bem Mrtitel Darifdein. Gine gang ausführliche Befdichte aber von ber Entitehung Diefer Borner, von ber Mrt ibrer Tongeichen, von ben Oruden, Die bamit vorgetragen were ben, findet matt in Binrich's Eraftat fiber diefen Begenftand. f. beffen Artitel. Er murbe nun gwar jum Rapellmeifter bies fer Jagbmufit ernaunt, erhiclt fonft noch manden fcmeichelhaften Beweis des Bens falls feiner Obern, für feine Bemühungen ; bagegen war aber auch feine Arbeit baben obne Brengen. Entweber fdrieb ober art rangirte er Stude fur fein Chor, ober abte Ber. b. Zontunfter, III. 26.

felbiges, ober war im Dienfte ben ber Rae pelle. Dennoch that er bies alles mit bem größten Gifer, ba er feine Ochuler febr liebe te. 216 aber fein bieberiger Gonner, ber Oberjagermeifter Darifch tin, geftorben mar ; murde ihm durch die der Duit une funtigen Dachfolger beffelben fein Leben oft febr berbittert, indem man ihm feine bes ften, ausgelernten Ochiler nahm und ju anbern Berrichtungen anftellte. Dieje wies berholten Aranfungen und die baraus ente ftebenden immer fortbauernben Arbeiten waren es ohuftreitig, welche ihm am 31. Juli 1789 gu Baretoje: Belo einen Ochlage fing jugogen. Dan brachte ihr min frant nach Detersburg, wo ihm ta Tage baraif ein jwepter Ochlag noch die Bunge und ben rechten dem labmte. Ochon feit 20 Jahren batte er, nach dem Berlufte eines Borbers jahns, bas Sornblafen aufgeben muffen. und blog das ate Bioloncell in ber Rapelle gefplett. Mun aber mar er auch bice nicht mehr im Stande. Beboch erhielt er feine 700 Rubel als Balbhornift, und 500 Rubel vom Sagertorps vor wie nach fort, bis an feinen Tob, welcher am 30. Man 1794, Im 75ften Jahre, aber ben noch gefundem Bere fande und volltommenen Sinnen, erfolate. Gem Biograph, Dr. Binrich s, hat auch fein Bilbuig ftechen laffen, und mit mehres ren Eremplaren feines Traftats berausges geben. Bie weit es beut ju Tage blefe ruffle fchen Born:Chore in ber Ausfahrung ges bracht haben, welche nicht nur große Sanbnis fche Ginfonien, Augen und gange Operets ten, jonbern auch alle moglichen Laufer, Barpengiaturen, Eriller, Borichlage und Dachichlage mit größter Genauigfeit vore tragen, finbet man in & o ch & Sournal der Zonfunft, O. 196, am ausführlichften aber in dem angeführten Biurichelichen Erate

Marescalchi (Luigi) - ift ges boren ju Rom. Schon bamale,als er fich um 1770 ju Benedig aufhielt, hatte er bafelbft einen eigenen Berlag von geftochenen Dus fitalien errichtet. 3mangig Jahre fpater, um 1790, bette er fich ju dem namlichen 3mede in Mapel niebergelaffen, wo man, außer ben geftochenen Berten, auch alle Opern und Operetten, melde bafeibit feit sobis 20 Jahren aufgeführt worden mas

324

ren, in vollftandig gefdriebenen Partitue ren ben ibm baben tonnte. Folgende feiner eigenen Opern tonnen noch genannt wers ben: 3) Andromeda e Perseo. Op. seria, ju Rom 1784. 4) Le rivoluzioni del Seraglio. Ballet, ju Meapel, 1788. 5) Giulietta e Romeo. Ballet, neu fitr Rom gefdrieben 1789.

Mareachallus (Sam.) f. Mare

Maresse (I. P.) Unter blefem Das men find um 1796 in Paris Petita airs à 4 mains gestochen worben. Dann noch: Symphon, p. le Clay. av. V. et B. Paris, 1800.

Maret ( ... ) mahricheinlich ein Mits glieb ber Gefellichaft ber fcbonen Wiffens icaften ju Dijon, hat bafelbit vorgelefen und bann in ben Drud gegeben : Eloge historique de Mr. Rameau. 1767. Margherita Bella, f. Salicola

im a. Ber.

Marggraff (Anbreas) Ranter an

ber Coule ju Cowandorff im 16. Jahre hunderte, geb. gu Eger, bat bon feiner Are beit ben 128. Pfalm Davibe für 5 Ctime men, Amberg, 1 586. 4. herausgegeben.

della Maria (Domenico) ein june ger neapolitanifder Romponift und Ochus fer des beliebten Daifiello, 1799 frans ibfifder Burger ju Paris, fuchte, mabrend ber Kriege Unruben, melde in ben lettern Stabren fein Baterland brudten, fein Glud an Paris, und fcbienes, nach bem warmen Lobe, welches bie bafigen Runftrichter feir nen bramatifden Werten beplegten, auch bafelbit gefunden ju haben. Go murbe im Indicateur dramatique feine Rompofie tion bes Vieux chateau eine jolie musique genannt, welche ben Buborer far bas Mutagliche bes Studs binlanglich entichas bigte. Bon feinem Prisonnier bieß es bar fcloft; La musique est fraiche, harmonieuse, savante, et fait bonneur au talent précieux de son anteur qui tous les jours par son travail et ses succès marche sur les traces de son maître. Mit feiner gefälligen Manier fchien er jus gleich eine befonbere Leichtigfeit im Schreie ben und Fruchtbarfeit an 3been ju verbins ben, indem et 1798, in bem erften Jahre feiner bffentlichen Erfcheinung, nicht wenie ger als 4 Stude aufe Parifer Theater

brachte. Bas und wie viel er porber in Stalien gefdrieben hatte, ift micht befannt : befto befannter aber find feine Parifer Bers te, indem fcon zwen bavon, noch in dem namlichen Jahre ihrer Entftehung, nicht nur fur beutiche Theater überfest, fonbern auch gugleich im Rlavierauszuge zu Leipzig gebruckt morben finb. Alle gufammen ber fteben, foviel man bisher erfahren bat, in folgenden: 1) Le vieux chateau ou la Rencontre. 1 Acte, fürs Theatre Lyrique ju Paris, 1798. 2) L'Opéra comique. 1 Acte, für bie bafige Opera com. 1798. Bugleich ind Deutsche überfest und im Rlavieraudjuge ben Breitfopf 1798 ger brudt. 1) Le Prisonnier ou la ressemblance, für bas namliche Theater 1798. wo man fich nicht fatt beran feben fonnte. Bur deutsche Theater überfest, und im Rlas pierausjuge vom Daufitbirettor & ch wens te, gebrudt, ju Leipzig. Much ift benRubnel geitoden : Le Prisonnier (ber Befanges ne) Opera arrang, en Quint, p. 2 V. a A. Ve. par Wach. 4) Inquot ou l'Ecole des Mères. Ebenfalls für bie Darifer Opéra comique 1798. 5) L'Oncle valet. Operette. Der Rlavierandung ift bem Rabnel gestochen: L'Oncle Valet (ber Berr u. Diener.) Mit frang, und beutfchem Errt. 6) Le Cabriolet jaune. Operette. 1 Aft, von wenig Berth, 1799. 7) Lo General suedois, 1799. 3) La fausse duegne. Operette, erft 1802 aufgeführt. Seine Froblichteit und feine Talente bate ten ibu fcon lange ju Daris jum Lieblinge ber gebilbeten Befellichaften gemacht. Eine berfelben, wo man es mohlmennenb an ibir gebracht hatte, mehr ftarten Bein ju trine ten, als er gewohnt war, woben fich angleich mehrere icone Beiber mit ihm auf eine leichte Weife befchaftigt hatten, verlief er, erhiftvon Bein und Liebe, und nahm feine Buffucht zu einem Dadochen, bas Befiche annahm, - ftarb aber hier ploblich in ber Blathe feiner Jahre, unter ben entfehliche ften Umftanben. Dies gefchah ju Daris im Mpril 1800. Diefer traurige Borfall ere regte bafelbft allgemeines Mitleiben und lautes Bebauern. Go lafen balb barauf Becquet und gramer pin berbaffgen Société philotechnique, beren Ditalieb er gewefen war, in einer öffentlichen Gis in Bung .

aunq por : Une notice sur le musicien della Maria. Much in La Décade philosophique, litteraire et polit. Num. XIX. 7. murbe eine Notice sur Della Maria eingerudt. Felig Montigny brudte fic uber beffen Tob folgenbermas Ben aus:

Nunc ubi erit mihi dulce melos modulamen? alumnum Abstulit, heu! Lethi lex properata nimis.

Dachbem fich aber biefe Trauer gelegt batte und ber vorige Enthufiasmus jum Theil verfdmunden war, mie dies in Daris der Fall baid fenn mochte, murbe man auch über feine Schler laut. Man flagte nun ben feinen Rompofitionen über bie oftern Bies berholungen fomobl feiner felbit als auch anberer, über jugliche Lieberegen und über Mangel an Originalitat, an Tiefe und ins nerm Feuer. Co entitand und veridmanb bies giangenbe Meteor am mufitalifden Dorigonte gieich ploblich, ohne von feinem Dafenn viel mehreres ju hinterlaffen, als eine traurige Warnung für junge, beliebte Runftler, melde leider ben emporenden Leis benfchaften mehr ausgefeht ju fenn fcheis nen, ais die gewöhnlichen Alltagemenichen.

Maria (D. load de St.) ein portugies . fifcher Rauonitus bes Auguftiner: Orbens, und Ravellmeifter ju St. Bicente in Liffas bon, geb. ju Terena, in der Proving Trans Ragana, farb zu Grifo, in bem Mofter St. Salvador, am 12. Mary 1654, und hat binterlaffen: Tres livros de Contraponto, bem Ronige 3 o hann IV. jugeeignet, in deffen Bibliothet fic auch noch befindlich fint. f. Machado Bibl. Lus. T. H. p. 691.

Maris (Thom. a. St.) f. Thomas. Marin (Ed. de) unter biefem Ramen find 1798 in Samburg ericbienen: Recueil de XII Romances p. la Harpe. Liv. 1. 2. 3. und : Le voyage, romance p. le Pf. Es ift bies noch ein junger, aber offnungevoller Romponist. Man hat auch Duo p. Harpe et V. von ihm.

Marin (Fabrice) ein frangofifcher Romponift des 16. Jahrhunderts, hat einir ge Doeffen des Monfard, Baif, Sae min und Defportes Aftimmig in Du fit gefest, und ju Paris, ben Mor. le Rop, 1578 bruden laffen, f. Verdier Bibl.

Marinelli (P. Giulio Cesare) da monte CicardoServita,lebte in ber mepe ten Satite bes 17. Jahrhunderts und fcrifb: Via retta della Voce Corale. ovvero osservazioni del Canto fermo. Bologna, 1671. 8. Bononcini P. II. C. 21. del Musico Pratt. fagt : baß man im gren und 4ten Theile biefes Berte gee nauere Dadrichten von ben Tonen bes Canto fermo finden mirbe.

Marinelli (Gaetano) ein bramatis fcher Romponift aus Deapel, gegen 1790 ju Dunden in Churfurft. Daverifden Dieniten, von bem in Dift. mehrere Arien und Ceenen unter ben Liebhabern befannt find, hat gefeht: 1) Litre Rivali, ossia, il Matrimonio inaspettato. Op. buffa. ju Rom 1784. und 2) Gli Uccellatori. Op. buffa. ju Gierens 1785. f. Indice de

Spettac. teatr.

Marini (Alessandro) Canonicus Lateranensis und Romponift, blubete gu Benedig ums 3. 1 556, wo er mehrere Bers te herausgab, von welchen aber nur noch ane aeffibrt merben tonnen : 1) Befper: Dfale men für 4 Stimmen. Benebig, 1 587, II. 2) Motetti a 6 voci. Cornb. 1 588. 4. f. A 1beri ci Catal. de gli Scrittori Venet,

u. Draud. Bibl. Class. p. 1618. 1653. Marin i (Biagio) Rirchen, und Rame mertomponift und jugleich Birtnofe auf ber Bioline, geb. ju Brefcia, war anfange Ras pellmeifter am Dom ju Bicenga, bann um 1620 Rapellmeifter ju Brefcia ; bierauf fam er nach Deutschiand, und befleibete 1624 bie namliche Stelle beom Pfals Gras fen Wolfgang Bithelm, Deuburgie fcher Linie, ber ihm auch ben Titel eines Ravaliers beplegte. Bic baib ober fpat er fich von hier wieber in fein Baterland ges wendet bat, ift nicht befaunt. Dur fo viel weiß man aus bes Cozzando Librarin Brescians, baf er ums 3. 1660 gu Dadua geftorben fen. Außer feinen Talens ten als Romponift, fpielte er mehrere Ins freumente, befonders aber die Bioline. Co ge an be führt folgende Werte von ihm an: 1) Arie, Madrigali e Correnti à 1, 2 e 3 voci. Benedig, 1620. 2) Salmi à 4 voci, stampati in Venet, dal Gardano, 3) Musiche da Camera, à 2, 5 e 4 voci. 4) Miserereas, 3 e 4voci con V. 5) Compositioni varie, Madrigali à 3,4,5 a e 7, voci, con V., Iv Pente, D.Aleas Vincentt. 6) Madrigali sinfonie à 2, 3 a 4. ?) Arie à 1, 2, 3. Musiche à 1, 2, 3, 4 e 5. lib. 4, 5,? a 8) Sonate, Canoni, Pasaemezzi, Balletti, Corrents, Cagliarde, Ritornelli à 1, a, 5, 4, 5 e 6, stampati presso Bartol. Magai, nella stampatie Gardana.

Maria (Carlo Astonio) in Shirin in Carlo Astonio) in Shirin in Manninghi for fin Inghirumant and the Kirde & Waria Wanginer pu Organ, est. baffelif, while put Massangs ted 17. Oshphunberts, min gad 8 Efferth for and, send brann ord frigarde marginethrum read, send brann ord frigarde for a Silvano Maria (1918). Il Sanate D. p. 5. was the first of the first a Silvano (1918). Desirated has Premeers a C. Op. 5. Desirated has Premeers and Cont. Op. 80. Op. 10. Op.

Mar ini (Gioseffo) Rapellmeister gut Porbemone im Benetianischen gu Aufunge des 17. Jahrhunderts, gab von feiner Ars beit in den Drudt Madrigali. Benebig, 1618.

Marini (P. I.,) ein jest lebender Cons. fünftler, mahricheinlich ju Paris, hat bas felbit im 3, 1797 ftechen laffen; Roman-

ces av. accomp. de Fp. Oeuv. 1.
de Mar in is (Giovanni) ein Komp
ponis bes 16. Jahrhumberts, von bessenste
best man noch Proben in bes de An eiquis Primo lib. à a voci de div. Autori di Bari, Benebig, 1585, sindet.

de Marino (Aegidius) ein Rompor nift, beffen Possevinus, Bibl. So-

lect. p. 223. gebenft.

Mario (...) Motetti del Dottor. Mario, libri 6. Venet. 1649. Unter die fem Tiele fefand fig ein gebruchte Bert in dem Rönigl. Wuf. Archiv zu Kopenhagen, das dete 1794, dem Schießtrande, mit im Teuer ausgegangen ist.

Mariottellus (Fulvius) ein Ges lehter zu Anfange des 17. Jahrhunderte, geb. zu Perugia, hat geschrieben: Neoposdia, Rom, 1614. 4. Dies ist eine Einlais tung zu allen Bissenschaften, und fosglich

auch jur Dufit.

Mariottini(...) Churf, Annimere singer puDredden, hat dossish shashigh senasaggar ben: All Lieder von Blum auer begin Alasier und in Will, gestigt. Dredden, dep Hissorie und in Will, gestigt. Dredden, dep Hissorie und in 14. Notenblatte zur mil, Korres sponden, 1790, Alus hat man VIII Duettinip, 2 Soprani von sim,

Marissal (Antonius) ein Baccalaureus Iuris Pontificii ju Anfange bes 17. Jahrhunderts, geb. ju Dovan, hat in den Druct gegeben: Floren melodici,

Douay, 1611.

de Marle (Nicol.) ein Kontrapunts tift des 16. Jahrhunderts, von bessen Arie sischen der Gurf. Bibliothef zu Minden besindet: Missa 4 voc. Lutet, oder Paris, 1557. 4.

\*Marmontel (lean Francois) beftanbiger Sefretar ber ehemaligen Academie Françoise, Mitalico bee Mationale Inftitute und bes Rathe ber Alten, geb, in bem Stabtden Bort in Limoufin 1719. wurde 1791 burch bie Dievolution gende thigt, von Paris mit Beib und Rindern in bas Dorf Mbbeville ju flüchten, mo er feine übrigen Tage in beftanbiger gelehrter Are beit, aber fammerlich gubrachte, bis er am 30. Dec. 1799 bafeibft im Boiten Stabre feines Miters ftarb. Er hat, außer bem in a. Ler. angeführten, noch foigenbes bicher geboriges geichrieben : 2) Poetique francoise. Paris, 1763. 2 Baube in 8. . in bes ren iften Banbes iftem Ravitel nicht nur wiel Gutes über bie Arbnuchteit ber Dorfte mit ber Maleren und Dufit, und vomBers falle ber muf. Poefie gefagt wirb, fonbern morin auch bes an Banbes 46 Rap. : lleber bie Oper, gang bieber gebort. Dan finbet felbigesins Deutsche überfest in Billers

mochentl.

Mar

modentl, Dadr. Jahra, IV. G. 147. 3) De l'air en Musique : article extrait de l'Encyclopédie par ordre de matières. 3m Iourn. Enc. Dec. 1783. p. 313 -314

Maroni (Giovanni) gulett Rapelle meifter an ber Rathebraffirche au Lobi. mo er noch im 3. 1620 ale fleißiger Romponift blubete, mar ju Berrara geberen und ftanb anfanglich einige Sabre lang ale Ravellmeis fter am baffgen Dome, worauf er obige Stelle erhielt. Er hat eine Menge Madris gale und Motetten u. f. w. gefchrieben. f. Superbi Appar, de gli Huom-illustri della Città di Ferrara, alle carte 133.

Marotta (Erasmus) Jefult und Ret. tor bes Colleg. Menensis und jugleich fenntnifreicher Tonfunftler und Componift in ber erften Balfte bes 17. Jahrhunberte, geb. gu Ranbasso, einer Ctabt in Gicilien, murbe 1612 Jefuit, moben er obige Stelle erhielt, und ftarb ju Palermo an 6. Oft. 1641, nachbem er berausgegeben hatte: 1) Cantus pii musicis modulis expresai, und 2) Aminta, Pastorale, ober bes Torquato Tasso Aminta, mit Mufit. f. Alegam be Bibl. Scriptor. Soc. Ies. und Mongitor Bibl. Sicul. T. I. p. 184.

de Marpalu ( ... ) Diefen Ramen eines unbefannten frangofichen Gelehrten bes 17. Jahrhunderte finbet man am Enbe folgender benben guten Abhandlungen un: terreichnet: Traites de l'origino de l'Harmonie, et de ceux qui l'ont inventée, de son usage et de ses effets. L l'Extraordinaire du Mercure Galant, Inillet, 1680. Tom. XI. p. 240 - 275. Oct. 1680. Tom. XII. p. 56 - 76. nnb

313-350.

\* Darpura (Arirbrich Bilheim) -Much er ift nicht mehr ! Diefer verehrunges warbige Beteran unter ben Literatoren bet Zontunft ! Belde Trauerfcenen bereitete bas lebte Sahrzehend bes 18. Jahrhunderts ben Dufen nicht ju! Reins biefer Jahre verging, ohne bie Mufen in neuen Trauers for gehallt ju binterlaffen. Die unfeligen Birfungen bes Rriegs auf mehrere bes rabmte beutide Rarften, Ravellen übergebe ich hier um fo mehr, baich in meiner "Be: fchichte ber Duft bes Jahres 1794" (f.

Annalen Teutfchlands bes 3. 1794. Cheme mib, b. Sofmann, &. 179.) leiber nur 14 viel Materie gefunden habe, mich barüber auszulaffen. Der Tob raubte une auch une fern eriten Literator und Conlehrer in uns fermDa arpurg,und smar gerabe su einer Beit, als er frenwillig, mit marmerliebe jur Runft und mit einer mehr als sojabrigen Erfahrung ausgeruftet, bie fo munichenes werthe "Gefdichte ber Orgel" nach felner Mrt, b. i. grundlich, pollitanbig und mit Orbnung ausgrbeitete. Gin Unternehmen. wotu ich vielleicht etwas bengetragen haben mochte. Es war im Rovember 1793, als ich 5 Bochen lang ju Berlin verweilte, me id) in feinem Daufe fait thalich bie freunde fcaftlichfte und gefälligfte Aufnahme fand. Droch immer zeigte er bie muntere, fcberas hafte und wibige Laune eines Junglinge, mar baben forpulent, ag und trant gut, unb blubete gleichfam von Gefunbheit. Dus einmal alser fo chen aus feiner Louerie Er: pedition suradgefommen mar, fand ich ihn in fich gefehrt und niebergefchlagen. Freund, fagte er, wir (ben ber Lotterle) haben bente einen ungladilden Tag gehabt und viel verloren ! Diefen einzigen gall ousgenoms men, fand ich thn ju jeber Tages Stunbe beiter. Satte er mehrere Befellicaft, fo mar er bie Grefe berfelben; weren mir allein, fo plauberten wir über alte und neue Runft, tobte und lebenbe Runftler. Es mas ren ubttliche Stunden, Die ich fo ben ihm perkbte. In einer berfelben ergablte er mir feine vollftanbige Lebenegefchichte. Allein bas Bergnugen bemm Genuffe feiner Ges fellfchaft, fo wie die mannichfaltigen anges nehmen Berftremungen und immer neuen Gegenftanbe, bie fich mir in bem fconen und gattfreven Berlin ju gleicher Beit aufe brangen, liefen nier eben fo menia Beir, bas Behorte meinem Gebachtniffe binlanglich einpragen,ale es nieberichreiben ju tonnen. Bur fo viel erinnere ich mich noch, bag er im 3. 1718 geberen mar, baß er nach feiner Buractunft aus Frantreich eine Zeitlang als Gefretair ben einem Minifter gu Bers fin in Dienften geftauben, und fich fpater auch einige Beit in Samburg aufgehalten hatte, morauf ibm melterbin bie Direftion . ber Bablenlotterie übertragen worben war. Da ich auf ber in feinem Bimmer aufgeitelle .

ten langen Opeifetafel gewohnlich eine Menge gerftreuter Bucher u. einzelner Dos tenbiarter fant, mas ich für einen Beweis annahm, baff er noch immer über Dufit Dachte und fdrich; fo foderte ich ihn eines Tages auf, die Feber nicht fo lange ruben gu laffen, fonbern fie einmal wieber jum Beften unferer Literatur zu ergreifen. Das fann gefchehen, ermieberte er, balb merbe ich eis nen zwepten Band von Legenben liefern tonnen. 3ch bezeigte ihm meine Danfbate feit: bat aber boch, Die Ochmachen ber Runftler zu ichonen und ihre Bibfen fieber au bededen, als fie ber Belt Dreis ju geben. Er fdien barauf ju merten, und ermahnte Die Gache nie wieber. Im Lage meines Mbfchiede nothigte er feine liebensmurbige Cochter, bamale ein Frauengimmer von 1 5 bis 16 Jahren, ans Rlavier. Gie fpicite Die meifterhafte, große Conate vom Star pellm. Odulg, aus Es bur, mit einem Musbructe und einer Rertigteit, melde nichts meniger ale eine weibliche Band verriethen. Mach ihrer Entfernung holte ber wurdige Mann bas gebundene Eremplar bes aten Theils feiner Chorale und Rugen, fpielte mir felbit einen Choral und einen Thril cis ner Buge mit feinen für bas Beite ber Runft fo lange thatig gemefenen Banben por, fchrieb ein Daar fur mich fcmeichefhafte Beilen unter ben Litel, und überaab fie mir gum Andenten. 36 fcbied bamale mit ine nigft gerabrtem Bergen, voller Liebe, Ache rung und Bantbarteit von ihm. Dicht lange barauf borte ich von meinen Berliner Freunden, wie er fich eifrig mit ber Musars beitung einer Orgel/Befchichte beichaftige. welche noch ju Oftern 1795 erfcheinen folls te. Bas batten wir in biefem Sache von eie nem Darpura nicht erwarten tonnen, wenn es ber Borficht gefallen hatte, und fein Leben nur noch ein Jahr ju friften ! Allein balb erhielt ich bie nieberichlagenbe Dache richt,ban er gufehends an Rraften abnehme und mahricheinlich an ber Schwindfucht leide. Dies Uebel sehrte feine noch vor turs gem fo blibenben Lebensfrafte fo gefchwind anf, baff er fcon am 22. Dan 1795 ftarb.

Babricheinlich mar es auf feine Berans laffung, bag nach frinem Tobe Mad. Da a re pura, feine vortreffliche und feiner Bers bienfte murbige Gattin, ben fammtlichen

Borrath ber su biefem Berte binterlaffenen Santidriften und Zeichnungen mir jum Unbenten guichiefte. Dies fest mich in Stand, auch bem Lefer hier von biefem lebe ten Unternehmen biefes murbigen Manges nabere Mnzeige zu geben. Bollenbet ift noch feiner ber jum Gangen biefer Gefdichte-ges borigen Theile, aber in ichem find icon bes trachtiche Fortidritte gefcheben. Die Mbs handlung über die Sporaulen berGries chen, obnitreitig ber gelehrtefte Theil bes Berts.ift am weiteiten fortgerudt und mit bem bem fel. Berf, eigenen Scharffinne. verbunden mit feiner außerorbentlichen Bre lefenbeit, behandelt. In ber Abhandlung von ben eriten Binborgeln bre Mittelaltere habe ich mehrere neue und intereffante Bes mertungen und Dadrichten gefunden. Bepber Geichichte ber Orgeln neuerer Beis ten bat er fich indbefonbere bemuhet, die Bauart und bie timmen ber frangbifchen Orgein zu erflaren und befannt zu machen. moben er bas große Bert bes Bedos de Celles fcheint benubt ju haben. Die Befte, nebft vieien einzeln eingelegten Blattern und Bogen in Folio, fammtlich von feiner Sand gefdrieben, haben folgende Mufidrife ten : 1) Bergeichniß einiger Orgeibauer, die fich befonbere in Deunichland burch aute grone und fleine Berte befannt gemacht haben. Rebit einem Bergeichniffe einiger groffen Orgelmerte, befonbere in Deutichs land. 2) Augabl ber Orgeisone und beren Eintheilung nach Oftaven und Sagen. 3) Eintheilung und Beidreibung ber Orgele ftinimen. 4) Urber bie Berbinbungen ber Stimmen ober Regifter. 5) Befchreibung ber in ben frangofifchen Orgelmerten ges braudiiden Stimmen. 6) Golocismen. Barbarismen und andere Rebler in ber beutschen Romenclantr ber Orgelregifter. 7) Unterichied ber beutichen und frangofis fchen Orgeln in Anfebung ber Disposition ihrer Stimmen, beren Mifchung und Bes handlung im Spielen. 8) Le Begue und Boivins, auch Brn. Raufmanne Borfchlas ge jur Registrirung. 9) Unmertungen über bas neue Elavier, ober vielmehr Taftatur; bes Brn. Paftor Robleber. 10) Preis fe ber Orgelftimmen nach ber Berechnung bes Bebos. 11) Anleitung zu Orgelbise pofitionen. 12) Heber bie Bafferorgein,

vicles

vicles auch jum Thil nach dem Biten b und Woffin d. 13) Excerpta und Was terialien aus sateinischen Scribenten der ersten Jahrhundere und des Mittelalters, jur Geschiedengen. Auch geschwerze mat hierenzeichiedengen. Aus gesammen genommen wohl bis 20 Buch Mit.

Bur Ergangung bes im a. Ber. befinblie den Bergeichniffes feiner Berte mare nun noch folgendes benjufugen: 25) Deue Dethobe, allerley Arten von Temperaturen bem Clapiere aufs bequemite mitautheilen. auf Beranlaffung einer von bem Brn. Bas ron von Biefe ju Dresben vorgefchlar genen neuen Stimmungsart entworfen. Berlin, b. Lange, 1790, 4, 40 Seiten. 16) Befchichte ber Orgel, 1795 in DRft. uns vollenbet. - Bon neuen Muffagen, auchller berfehungen feiner Berte tonnen noch fole genbe angegeben werben : 27) Die Runft bas Rlavier zu fpielen. Erfter Theil. 3wepte Muflage. 1751. 4. 18) Derfelben gwenter Theil. 3mente Muflage. Berlin, 1761.4. 29) Anleitung jum Klavierfpielen u. f. m. Brente verbefferte Muffage. Berlin, 1765. 4. 3ns Sollandifche aberfett unter bem Littl: Aanleiding tot het Clavier-Speelen, volgens de hedendaagsche luisterryker Manier van Vitvvering; opgestelt door den beroemden Friedr. With, Marpurg, Muziekkundige en Componist te Berlyn. Met zeven Nooten-Tabula's. Vit het Hoogduitsche vertaalt en met ophelderende Byvoegselen voorzien door Iacob Wilhelm Lustig, Organist van de groote Kerk te Groningen. Te Amsterdam, by I. I. Hummel, 1760. 30) Der gwente Theil feiner Abhandlung von ber Buge. Debft 60 Rupfertafeln und einem vollitans bigen Regifter über benbe Theile, erfchicu: Berlin, ben Saube, 1754. 10 Bogen in 4. Der frangoffiche Titel Diefes Berte ift : Traite de la Fugue et du Contrepoint divisé en deux parties, accompagné de 128 planches. 4. Berlin, 1756. Bom erften Theile feines Banbbuchs ere fchien eine zwepte verbefferte Auflage. Bere lin, 1763.4. Und ber Anhang jum Daube buche murde Berlin, 1760, 9 Bogen in 4. mit 8 Rupfertafeln wieder aufgelegt. Ins Ochwedifche auszugemeife überfest ers

fejein biet Sendbaß mere bem Zieft: Kon Begrep om General-Basen, Ottofbolm, 1781. 4. mit Kupfern, 3.3 Bertigd nif figuritern Gebordlen jowelf für bie Orgel als für bad Clauvdort. Derfall, 8. hummel. 6.0. Ernfalt zo brey un bereintimmige Choedle, 33 Zwepter Wertlad in figuritern Gebordle, 33 Zwepter Wertlad in figuritern og dat für bad Clauvdort. Derfal, 8. hum and 1. 1793, 80. 4. Ernfald it Bayen und 7 ged auf für bad Clauvdort. Derfalje in der professioner der der der der der der der der professioner der der der der der der der professioner der der der der der der der der professioner der der der der der der der Derfalg, nich der Grundfern und Ernm ohne beführ berücken wie auf dahöligen Weitler. Mehig Ermpelin in 6. um 6. oktu.

Leinzig, ben Rubnel, 1806. Marpurg (Johann Friedrich) - ber Sohn des Borbergebenden, geb. ju Sams burg 1766, gegenwartig Rammermufifus bes Derjogs von Mettenburg ju Lubwigs, lutt, und Direftor ber bafigen Dufithande lung, mar jur Beit ber Musaabe bes a. Ber. nicht bloß Dilettant, fonbern wirtlich Zons tungtler und Birtuofe auf ber Bioline, mor von auch fcon im felbigen Beugniffe benge: bracht werben. Als folder mar er anfangs im Ordefter bes beutiden Theaters gu Berlin, hierauf benm Darfgrafen von Cowebt angeftellt, worauf er erft um 1790 in Bergogl. Dieflenburgifde Dienfte trat. Hub noch im Dan 1791 ließ er fich ju Samburg mit verfchiebenen Rongerten und Divertiffemente horen. Balb barauficheint er aber bas Golofpielen aufgegeben ju bas ben, wie fein marbiger Bater 1793 Ribft graen mich geftanb. Babricheinlich raub: ten ihm bie mit feiner Uebernahme einer weitlauftigen Minfithanblung verbunbenen Geichafte bie nothige Beit jur Urbung feie nes Infruments. Indeffen ift nicht git sweifeln, bager, als Renner, auch auf Diefe Ber ber Runft mertlichen Duben ftiften wirb.

Marquarbt (GeorgoberAerbinand) Marquarb Preißifche Kapellift und fehr gue ter Setund-Dennist, fie im Pheft de Kome gertmeisters Marquardt un Sildes heim, und hat fein Instrument bep dem bee rühnuten Carl Türrich midt ftubirt. Er blübtet um 1798.

Marque (Auguste) ein Tonfunftler und mahricheinlich Rlavierspieler ju Paris um 1798, hat dafelbft ben Dabermann fles chen laffen : 1) L'Absence, Romance. 2) L'Origine de la troisièmeGrace. 3) VI Airs et Romances av. acc. de Pf. 4) L'Amant trahi, romance av. Clav.

de Marque (Ioannes) mar Ronial. Meapolitanijder Rapellmeifter ums 3abr 1616,und ein Dieberlander von Geburt. f. Lion. Nicodemo Addizioni alla Bibl. Napol. del D. Nic. Toppi, alle carte 72. Auf den erften Anblid icheint er , mit obigem Dacque eine Derfon ju fenn : der große 3mifchenraum ihrer Lebens geit ftreiter aber bamiber.

Marquet (F. N.) - Dr. ber Meter nepfunft ju Dancy, gab frinen Traite du mouvement du coeur et des artères, worin er die Beiregungen bes Dulfes burch Dufit-Roten ausbelidt, jum erften Male um 1750 heraus, f. Diglers Sibl. 8. IV. G. 128.

Marquez (Antonio Lesbio) Ros nigl. Kapellmeifter guliffabon,geb. bajefbit, wird nicht nur fur einen ber größten Sons trapunftiften gehalten, fonbern hat auch burch bie Musgabe vieler Oratorien, Ges bichte und anderer Berte feine vorzüglichen Renntniffe auch außer ber Dufit, in ber Dichtfunft und befonders in Opracen, ber wiefen. Er erhielt im 3.1698 fein Rapelle meifter: Imt, in meldem er am 21. 92on. 1709 ftarb. Bon feinen Kompositionen ift allein gebrudt: Vilhancicos que se cantarao na Igreja de N. Senhora de Nazareth das Religiosas Descalcas de S. Bernardo em as Matinas e Festa do glorioso S. Gonçalo. Lisboa por Miguel Manescal. 1708. 8. Eine große Uns jabl anderer Berte, als Diffen, Magnific cat, Diferere, Rejponforien ic. find ninges bructt in ber Ronigl. Biblioth. Ju Liffabon beanblich und fehr gefchast. Antonio bos Rens hat ihn in folgenden Berfen befuns gen, in Enthus Poet, n. 14.

Lesbius ille Chori sacri moderator

More cadens numeris Martae dum verba someriu Aptat Apollines disponens arte figuras,

La Marre ( ... ) glangte ums Sahr 1 800 ju Daris als eriter Kongert Biolons cellift. "Es tann auf Diefem Inftrumente nichte Canfteres, nichts Bollenbeteres ges ben, ale feinen Bortrag; auch feine anmuthis gen, geitreichen, fo fehr mohlthuenben Rompositionen find mit Recht fehr beliebt," fagtein Parifer Rorrefpondent in ber Leirs. muf. Beit Jahrg. III. 2. 732.

Daricall (Samuel) ach, ju Dort niet in Blanbern 1557, mar jukte Notarius Publ. Univerfitater Dinfitus und Ore ganift ju Bafel, wo er auch noch : 627, beom Ableben feiner Gattin, im roften Jahre feis nes Miters lebte. Er batin ben Drud geger ben : 1) Der ganbe Pfalter S. Ambrofit Lobmaffers, mit 4 Stimmen. Leipzig, 1594. Dann noch, Bafel, b. Ronig, 1606. 12. 2) Pfalmen Davide, Rirchengefang und Geiftliche Lieber won Dr. DR. Luthers und anterer Gottesgelehrten Danuern ges ftellt, mit 4 Stimmen, verfertiget burch te. Bafel, ben Ronig, 1606. 12. f. Draud. Bibl. Class. und 28 alther.

St. Mars (Ican Paul André de) ein aeacn unfer Beitalter lebenber frang. Bes lehrter, hat gefchrieben: Reflexions sur l'Opera, in feinen Ocuvres. Paris, 1778.

Marsh ( ... ) ein engl. Doftor, welcher guleht als Bifchof im 3. 1713 geftorben ift. bat gefdrieben : Discourse on Acoustiks. 1. Hawkins Vol. IV. p. 443.

Marsh (I ) Unter biefem Damen fine bet man gestochen: XXIV Voluntaries for the Organ. London, 1792. und Symphony for Violins. No. 1. Chent. bep Prefton. Muger blefen findet man in Blande Bergeichniffe, London 1789,noch von einem Ritter, 3. Darsh, alio cinem Dilettanten, ein Paar einzelne gestochene Gefange, The Dream und Sonnet to Memory, angezeigt; ob nun berfelbe bas mit gement fep, ift nicht auszumachen. Doch icheinen obige Voluntaries eber Die Arbeit eines Dilettanten, ale eines mit der harmonie vertrauten Organiften gu fenn. Doch finder man unter biefemDlas men: 5) Ouvertures et Sonatinas for the Pf. London, b. Elementi. 6) A grand Symphony, à 13 Parts. Chenb. b. Roffe. 7) Ouverture, and VI Pieces for the Organ. Ebend. b. Prefton, um 1800. 8)

First

Non sibi de laure patitur connectere mu Serta, renidentem stellata in sede coronan Cerrus habere, f. Machado Bibl. Lus. T. I. P. 884.

337

First Book of eighteen Easy Voluntsries, chiefly intended for the Use of young Practitioners; to which is prefixed an Explanation of the different Stops of the Organ, and of the several Combinations that may be made thereof, with a few Thoughts on Stile, extempore Playing, Modulation, etc. Chend. ben Prefton, 1800. 9) Second Set, ditto etc.

Marsolo (Pietro Maria) mirb vom Cerreto 1600 als einer ber porghatich: Ren Tontunfter Italiens angeführt. Er hielt fich ju Berrara auf.

Maremann ( ... ) f. Magmans. Marsyas, über ben bie Beiehrten noch nicht einig find, ob er biof im Gehirne der Dichter,ober wirflich eriftirt habe, wird für ben Cohn bee Sia an is, eines auten Sibtenfpielere ausgegeben, und foll nicht nur Die Rohrpfeifen und Sibten von Erg, fons bern auch die Phenquichen Defodien und Doppelfibten erfunden baben. Bis er in bem Gefolge ber Enbele nach Bloja fam, fanber ben Apolio, ale ben erften Dels fter ber Runft bafelbit. Er üch fich nun mit ihm in einen Bettifreit ein nnb icon mache te bas Dene feines Albrenfpiels, baf fich bie Mufder auf feine Seite neigten ; als I pols I o aubub, mit feinem Opicie auf ber Gither auch feinen Befang ju vereinigen, worauf ihm fogleich ber Dreis querfanut murbe. Dar fpa & proteftirte jwar gegen biefen Musfpruch, indem er behauptete, Apoilo habe, auferben Sanben, auch ben Mund jum Singen gebraucht. Apolio ermies berte aber, auch Darfpas habe ben Dand ben feinem Sibrenfpielen gebraucht. Auf folde Beife mar und blieb Dar fpas übermunden und murbe obenbrein, unges wig, ob wegen einer juvor gefchioffenen Uebereinfunft, ober megen ausgeftoffener Comah: Borte gegen ben Apolie, von Diefem lebendig gefchunden. Benn Dents maler in Gemaiben, in Stein und in Bes Dichten Die Bahrheit einer Cache befraf: tigen tonnten : fo fehlte es blefer Beidichte nicht an Bewelfen, Außer Diefem wird noch von ihm ergabit, er babe fich bie Albte anges eignet, welche ble Di i n er va einft im Bors ne von fich geworfen habe.

Marte (Matthaeus le) ein Rontras

punftift bes 16. Jahrhunberte, von beffen Arbeit gebrudt worben finb : Beiftliche und meltliche Befang mit 4 unb c Stimmen. Bittenberg, 1 560. 4. f. Dra udi i. Bihl. Class. Dan vergi, unten ben Artitel Marti.

Martelli ( ... ) Rapellmeifter ju Danfter ums 3. 1790, febte gegen biefe Beit bie Operetten in Dufit : 1) Die Reis fenben nach Solland, 2) Der Tempel ber Danfbarfeit. 3) Der Ronig Rabe. f. ben Gothaifchen Theat. Ralend, von 1791.

Martenne (Edmund) - Gein Traité de l'ancienne discipline etc.

fam gu Paris, 1719. 8. beraus.

Marti (...) ein Romponift, bat Das brigalen in Duft gefest, f. Gesner Partit. univ. lib. VII. tit. 5. Bergt. le Marte. Martin ( ... ) ber jungere, ein frang. Tonfunftler, weicher mehrere Chansons gefeht hat, bithete ums 3, 1678 ale Rlas vierift, Biolbagambift und Biolinfit. C. Merc. Gal. April 1678. p. 46.

Martin (Nicolas) ein Tontunftler, geb. ju Morienne in Cavopen,hat mehrere frangoffice und favoniiche Gefange von ber Geburt Chrifti in Dufit gefeht und unter bem Titel herausgegeben : Pstoyes. Lion, 1566, 8, f. Verdier Bibl.

\*Martin (Vincenzo) - Ruffifche Raiferlicher Dofrath, Rapelimeifter und Romponitt am Ruffifden Theater ju Detereburg, that fich fcon um 1782 in Stalien burd verschiedene Opern, befons bere aber burch feine wortrefflichen Rompor fitionen mehrerer Ballette bervor, wie ar te aga ruhmt. Dierauf tam er nach Bien, wo er um 1785 feinen Burbero fcrieb, welcher befonbers von Rennern ges fchatt murbe. Allgemeiner aber gefielen feine hierauf folgenbe Cosa rara und feine Arbore di Diana, lettere bey Gelegenheit ber Bermabiung bee Pringen Inton von Cachien jum eritenmal aufgeführt. Diers auf ging er 1788 nach Detersburg, wo er megen feiner leichten und gefälligen Das nier fogleich ale Rapellmeifter unb Rompor nift ben ber Ruffifchen Oper angeftellt wurs be, moben er jugleich Unterricht in ber Dus fit gab. 3m 3. 1798 ernannte ihn ber Raifer jum Sofrath. Bon feinen gebrude ten und ungebrudten Berten tounen nun

noch

339

noch folgenbe angegeben werben: 4) Una Coan rare, italianifch im Rlan. Musjuge. Bien, ben Artaria, Diefelbe beutich fars Riav. von Streider, gu Dannheim. Defal, su Berlin ben Rellftab. Diefelbe als Rlapiertrio's mit einer Bioline. Offen bad.ben Andre'. Diefelbe als Biolinguars retten, Bien, ben Artaria. Diefelbe filr 2 Bibten ausgefest von Ehrenfrieb, Maing. Die Ouverture, vollitimmig ju Daris, füre Rlavier, Offenbad, Beidries ben tann man biefe Oper ju Bien ale Duet ten für faft alle Bladinftrumente haben. Much ale Ribtenquartetten geftoch, ju Bien. 5) L'Arbore di Diana, ju Bien aufgef. 1787. geftochen : 1) Stalianifc fürs Rlas vier, Bien, ben Artaria, 1) Der Baum ber Diana, mit beittichent und italianifchem Tert, furs Riav. ansgefest von Reefe. Bonn, ben Gimrod 1796. Defal. Bers lin, ben Rellftab. Desal, als Biolinguars tetten gestochen. 6) Gli Sposi in Contrasto. Daven geftochen ; Ouverture et Aria de l'Opéra Gli Sposi etc. pour le Clay, Bien, ben Arteria, 1794. 7) Il Sogno, Cantata à 3 Voci. ju Bien ger fchrieben. Bebrudt: Der Traum, eine Rantate fur 3 Gingftimmen fur bas Rlar vier ausgeseht mit beutidem und italianis fchem Tert von 3. G. Ochicht. Leipzig, 1793. 8) XII Ariette Italiane, con Atcomp. di Cemb, o Arpa, o Chitarra, Wien, bep Artaria. 9) XII Canoni per Cembalo. Chent. Babefcheinlich befanb er fich, ehe er nach Bien tam, ju Eurin, wo folgende Stude von ihm anfgeführt mor: ben find: 10) La Dora festeggiante. Prologo serio, ju Turin 1783. 11) L'Accorta Cameriera, Op. buffa. Chend. 1783. Much wurde nach feiner Rompofition im 3. 1799 ju Frantfurt am Main auf: gefihrt: 12) Die gebefferte Eigenfinnige, geftochen ben Gimrot, 1800. 3ft eine Hebersehung feiner Oper : La capricciosa corretta.

"Martinelli (Vincenzo) — Dr. ber Nechte, hielt fich um 1730 mehrere Jahre pr Bonden auf, wandte fich aber nach der Seit nach Paris, wo er um 176: Ber ichtectere in die dafigen patrietischen Gediffeneinitäte. Seine fieher zehritigen Auffiche im Originale find: 1) Let-

stee familiarie critiche Londra, 1758.

Remutric Leut er; al Albiide) 758.

Remutric Leut er; al Albiide) 749.

digate a Arbury, invitandola a vonitre

a Londra perveder l'Opera del Siron.

Lett. ag. Alla Sgra Coniera, copra la

di lei application al Suono della Ce
tra. Lett. 30. Sopra una commissione

data all' Autore soccaste l'Opera. Lett.

53. Sopra li non avren l'Autore anoco

pubblicata la sus istoria della musica.

Lett. 54. Sulla origina delle Opera in

musica. Lett. 55. Sopra laragione del

Conto, a sua Camposiziona. Lett. 56.

Della ragione del Suono. 2) Lett. 56.

Della ragione del Suono. 2) Lett. 56.

Della ragione del Suono. 2) Lett. 56.

Bud del Suono. 30. Lett. 56.

Martin en g i (Gabriele) ein ju eir ner unbefannten Beit lebenber italianischer Komponist, hat Madrigali à 4 voci gu Benebig bruden laffen. f. Drau d. Bibl.

Class. p. 1629.

Martine j (Telulcia Wariane ober Duntter von ... Dur luterspellung und ans Liebe jur Kunst hiehe für 1796 ichen feit mehreren Jahren nicht nur alle Gennadens de eine Musstalbermie im ihrem Hauf, weder jedem Fremben offen son, is onstaud eine eigene Genigfoult, wort in fie ichen manche vortreffliche Congreiu gebührt hat. Bu ihren merführbeigen Kompolitonen gehöret auch noch ein große Oratorium. Martinez de Vizerquie

(Gundisalvus) f. Viscargui.

Martini (Christoph)ein Sollanber,

lebte in der Mitte des 17. Jahrhunderts und hörleb: Handbook van den waren Loop der Toonen. Amsterdam, 1642, 4. Martini (Claudius) Colchensis. f. im a. Ber. Martin (Claude).

\*Martini (Giandhatista) — Er margel, ur Delegna am 3., Fpril 1706, nib trai [doni im 15. Jahre als Mondy im Dunfligheiten, melghe birf Gefelligheft im mehreren Erlichten Jatamer erridet for, burd Erder um blinterricht foly richtel genterfelle am 3. Denny Women, mehrer Errichte am 3. Denny Women, mehrer bedelrigern Mitmerkers willen, großmidgia auf. Ernebensonyn liefer in ime feiner Strehmunften anberstun, als im ben Richen feinen Ortens aufflissen, um nicht Richen feinen Ortens aufflissen, um nicht

anbern

andern Romponiften burch feine Ueberles genheit nachtheilig ju werben. Zus feinen binterlaffenen Dapieren erhellet, baf man ihn in allen fultivirten ganbern jum Chieberichter über wichtige Fragen in ber Dufit anertannte, und in allen angefebes nen Stabten Italiens mar er es, melder über die Bahlen ben Befehung ber Rapelle meifterftellen entichied, Ueberhaupt moche te die Beichichte ichmerlich einen Tonfunft, fer aufzumeifen haben ber abnliche Achtung und Chrerbietung von feinen Beitvermand: ten genoffen batte. Deffen ungeachtet murs be er eines Zages von zwenen feiner gemefes nen Ochuler mit Dolchen in feiner Belle . überfallen, und nur fein faltes Blut und feine Standhaftigfeit, womit er fie erinners te, baß er an allen Sofen Europens feine Befchuber und Racher habe, fonnten ibm bas geben retten. Buleht fiel er, ben feinem anhaltenden Stubiren, in eine Art von Colaffuct, in ber er ju Beiten bis 30 Stunden gubrachte. Die im a. Ber. bemerts te Lobidrift bes D. bella Balle ift in bem Giornale de' Letterati, Tom LVII. von 1785 abgebruckt, und aus biefem in bie muf. Rorrefpondens, No.28, von 1791, vom Ben. Pf. Chrift mann ine Deutiche überfest, eingerudt, woraus auch bie bier befindlichen Dachtrage ju feinem Artitel im a. Ber, entlehnt find. Dies mar aber nicht bie einzige Lobidrift auf ihn. Ochon porber batte Daciaudi, wie er in ber muf. Rorrefp. 1791. O. 248. genannt wird, eine abuliche ju Bologna auf ibn vers fertiget, wo außerbem auch ibm ju Ehren eine Dentmunge gepraat murbe. Geine Schriften hater bem D. Mattei, feinent Couler und Rachfolger im Rapellimeittets Mmte, aberlaffen. Bon theoretifchen ges bruckten Odriften von feiner Geber tonnen nun, außer ben im a. Ler. fcon angeführe ten, noch folgende angezeigt werden: 5) Attestati in difesa del Sigr. D. Jacopo Antonio Arrighi, Maestro di Capella della Cattedrale di Cremona. In Bologna, per Lelio della Volpe, 1747. 6) Giudizio d'Apollo. Napoli, presso il Cesari. 1761. 4. 7) Compendio della Teoria de' Numeri, per uso del Musico. 1769. 8) Regola per gli Organisti per accompagnare il Canto fermo.Ibid.

9) De neu progressionis, geometricae in Musica. 3m sten Benbe de' Commentari dell' Acad. dell' Istitute di Bologna, im sten Th. O. 373. Solgenbe Muffabe bat man noch außer biefen von feiner Feber, f. muf. Rorrefpond. 1791. 8. 313. ob aber gebrudt, und mo; mirb nicht angezeigt, 10) Ragioni del P. Martini sopra la Risoluzione del Canone di Giov. Animuccia. 11) Giudizio ragionato sopra il Concorso di vari Maestri alla Capella imperiale di S. Maria della Scala di Milano. 12) Altro Giudizio nel Concorso della Capella del Duomo di Milano. 13) Approvazione ragionata del Kyrie et Gloria a 48 voci del Sgr. Ballabene " Romano. 14) Altro Giudizio per nuo. vo concorso alla Capella del detto Duomo. 15) Sentimento sopra la Salvellegina del Sgr. Fiorini. 16) Commercio letterario sopra diverse questioni dell' Arte. 17) Giudizio di un nuovo sistema di Solfeggio. Ceinen Saggio fondamentale di Contrapunto. (i. No. 2. feiner Schriften im a. ler.) giebet Dr. Bu re n e p, und gwar nicht ohne wichtige Grune be, allen übrigen Berten beffelben por. Bon feinen prattifden Werten haben fich noch folgende gebructte gefunden: 1) Litaniab atque Antiphonae finales B. Virginia Marine 4 vocibus cum Organo et Instrum. ad libit. Bononiae apud Lelium a Vulpe, 1734. 4. 2) Suonate d'Intavolatura per l'Organo e Cembalo, per le stampe in Rame di Michele Le Cene. Amsterdam, 1738. Fol. 3) Sonate per l'Organo e il Cembalo di Fra. Gio. Battista Martini Minor Conventuale. Bologna per Lelio della Volpe, 1747. Ift mahricheinlich bas im a. Ber. ichon ans geführte Conaten: Bert. Doch gehören ju frinen Cdriften: 18) Lettere del Sigr. Fr. M. Zanotti, del P. Giamb. Martini, del P. Giovenale Sacchi, nelle quali si propongono e risolvono alcuni dubbi appartenenti al trattato; Della divisione del tempo nella musica, nel ballo e nella poesia, pubblicato in Milano l'anno 1770, e all' altro: Delle quinte successive nel contrappunto, e dette regole degli accompagna-

Mar

gnamenti, pubbl. l'anno 1780. 4. Milano, 1782. f. Efem. lett. di Roma,

1781. No. 13.

343

San Martini (Giuseppe) - fam im 3. 1727 nach Condon, und erregte bas felbft burch fein funimelles Opiel auf ber Soboe allgemeine Bemitnberung ; und bas um fo mehr inbem bamale bies Infrument in England noch wenig befannt, wenigftens iu ber Bolltommenheit, wie es Dartini behandelte, noch nie gehort morben mar. Gr fand fogleich Engagement benm Operne Orchefter, tam aber nach ber Beit ale Dus fifbirefror benm Pringen Friebrich pon Bales in Dienften, mabrend mels cher er, außer vielen Inftrumentalftucten und Sonaten, auch ein Geburtstage Drar ma und eine musical solemnity forieb und öffentlich auffahrte, und endlich 1740 ftarb. Co fehr man auch immer feinen tone trapunttifchen Renntniffen und feinen Bers fon nach feinem Tobe hat Gerechtigfeit miberfahren laffen; fo febr murbe ibm boch benfeinem leben bie Musgabe berfelben ers fchmert, fo baf er einft in einem Anfalle von Umpiffen nicht nur alle bereits fertigen Rupferplatten unbrauchbar machte, fons bern and alle feine pur Musaabe entworfes uen Sanbichriften gerrif. Rach ber Belt fauter jeboch mehrere Mufmunterung, fo baner noch bis 1 1 Berte für Infrumente herandgab, ohne bas, was nach feinem To: Deerfchien. Samfins.

Dartiff (Johann) - Ceit 1795 Inspecteur du Conservatoire am großen Darional Inftitute ber Runfte gu Daris. bat fich feit ber Musgabe bes a. Ber. nicht unr in Franfreich, mo er auch mabrent ber Revolution als Barger geblieben ift, fons bern auch in Deutschland, feinem Baterlans be, burch feine Talente mit jebem Jahre mebrere Achtung und großern Benfall ers morben. Dies murde befonders in ben 3ahs ren 1796 und 1798 bemertbar, ale fein Mame auf Brfehl bes Direttorlums ju Daris von einem Berolde im gangen Cire cus berum nebit noch eintgen Tontunftern. welche fich in bem vorhergegangenen Jahre in ihrer Runft befonders ausgezeichnet bate ten, bffentlich ausgerufen murbe. Bon feis nen im a. 2. angegebenen Berten ift No.2. "ber Liebhaber von 1 5 Jahren" von Bub

pius ins Deutsche überfest und 1739-gu Maing und auf anbern Theatern aufe geführt worben. Desgleichen wird auch No. 3. fein "Berren Recht" in ber leberfes Bung ine Deutsche gegeben. Bon feinen abris gen neuern bramatifchen Werten tonnen nun noch folgende angegeben merben : 5) Le Cadi dupe, wird auch beutich: ber gefoppte Rabl, aufgeführt. 6) Annette et Lubin, 1789, vom neuen in Dinfie gefeht und ju Paris aufgeführt. DR ar tin I mar bamale Dufffbireftor bes Grafen Arteis. Diefe Rompofition ift and In Dartitur zu Daris geftochen worden, mo fie vielen Bepfall gefunden hat. Auch bat er fich unterbeffen burch folgenbe Werte als Schriftfteller gezeigt: 1) Melopee moderne, ou l'art du chant reduit en principe. 2pon, 1792. in 2 Theilen, beren ers fter die Anleitung, und der gwente ble Bepe fpiele bagu enthalt, 2) Partition pour accorder le Fp. Paris, 1791. nach Be ft phale Ratal. Doch hat er fur bie Rammer herausgegeben : 3) Airs de Chant, av. acc. de Fp. 1. 2, 3. 4. 5, 6 Recueil von 1791 bis 1798. Paris, bae von mehrere Rec. aus verichiebenen Their len bestehen. 4) Allegretto con 5. Varisz. p. il Cemb. 5) VII Var. p. l. Fp sur l'Air: Mon coeur est fidèle. Différentes pet. Pièces p. le Clav. 7) Sappho, Operette, 8) Zimeo, Oper in a Aften 1801 ju Paris aufgeführt. 9) III Quart. p. s V. A. et B. Op. 5. Conn. 1803, brave Arbeit. Gein Dame ift aber barauf in Martinn verbrudt. 10) Ecole d'Orgue, divisée en trois parties, résume d'après les ouvrages des plus célèbres organistes de l'Allemagne, parMartini, a Paris, chez Imbault, 1804. 9 Thir. Ocin neueftes Bert, auf beffen Ausarbeitung er um fo mehrern Bleiß hat menben tonnen, da, ben bem Bervore brangen innger Romponiften, feine feit 10 bis 12 Jahren fure Theater verfertigten Berte unbenutt in feinem Dufre liegen geblieben find. Dehr bavon findet man in Reichardes muf. Brit. Jahrg. I. No. 21. Dartini ift aus Baiern gebartig.

Martin i(...)ein Orgel und Inftrusmentmader ju Friedrichsftadt ber Oresben, wo er noch im 3. 1740 lebte, hatte

BEER

perfchiebene fleine Berte auf dem Lande ers bauet, fich aber vormalich burch feine auten Rlaviere berühmt gemacht.

Dartin I (Martin) ein Francistaners Dond und Rirchentomponift ju Anfange bes 18. Jahrhunderts, gab beraus; 1) LXII eine und zwepftimmige Arien auf alle Tefte im Jahr, mit a Inftrum. und Ben. Baf. Angeburg, benlotter. 2) Biers ftimmige Befpern de B. V. Maria, etSanctis Apostolis. Ebend, 3) Litanepen und Salve Regins, mit 2 B. und Gen. Baß. Ebenb. 1717.

Martini peu d'argent. Mit Diefem Bennamen fteben im Rataloge bes Rouigl, Drunt, Archive su Ropenhagen : V Bucher Sacrae cantiones. Daffelborf, 1555, weiche aber beum Cologbranbe 2794 mit im Beuer aufgegangen find. Biele leicht mar Claude Martin (f. bas a. Ber.) ober ber unten folgende Orat. di Martino

bemit gemennt.

Martinius (Matthias) julege Drof. ber Theolog. und Reftor am Gomnafium au Bremen, geb. ju Frevenhagen, war ans fanas Drofiffor am Gomnafium ju Sere born, baun Daftor ju Embben, worauf er in abige Stellen trat.in welchen er 1630 im sa. Sabre feines Mitere ftarb. Er fdrieb: Lexicon philologicum etc. Bremen, 1623. Rol. und bann mit vicien Bufaben : Amfterbain, 1704. 2 Banbe in Rol., wors in viele muf. Runftworter aus griechifchen Schriftellern ertlart merben.

Martin o (D.) war ein vortrefflicher Ranftfer auf ber fpanifchen Guttarre, von beffen Romposition Derfenne, p. 30. feiner Harmonicorum Instrumentor. Lib. L men Gefange eingarude bat.

Martino (Orat. di) ein Romponift bes 16. Jahrhunderte, von beffen Arbeit man Einiges in des De Antiquia primo Libro à 2 Voci de diversi Autori di Bari. Benedig 1 585, findet.

Martins (Ioso) ift mahricheinlich ber fcon im a. Ber. vortommenbe Iohann Mertinez, beffen Berf man Ine Dortugies fifde überfest und unter dem Eitel heraust graeben bat : Arte do Canto Chao posta e reducida em sua enteira perfeiçao segundo a practica delle muito necessaria para todo o Sacerdote, e pessoas,

que hao de saber cautar; e a que mais se uza em toda a Christandade. Vay em cada huma das regras seu exemplo apontado com as entoscoens. Coimbra por Manuel de Araujo, 1603. 8. Desgleichen ebend, per Nicolao Carvalho Impressor da Universidade, 1612. 8. Und jum britten Dale verbeffert und vermehrt von Antonio Corbeiro. Ebend, 1625. 8. f. Machado Bibl. Lus. T. II. p. 692.

Martins (Francisco) Rapellmelfter ju Cloas in Portugal, geb. ju Evora, mo er ale Rnabe, im 3. 1629 ine muf. Cemie narium gethan murbe, machte barin fo aute Bortfdritte, daß er bald feine Lehrer übers feben tonnte und obige Ctelle erbielt. Beie . ne binterlaffenen Diffen, Dfalmen, Soms nen, Refponforien und Motetten werben febr gefchatt. Much fibrt Da a da bo noch einen muf Runftitreit, ale Beweis von ber vorzüglichen mufitalifchen Gefdidlichteit beffelben, mit bem Rapellmeifter Rem ir glo ju Badajog an. f. Bibl. Lus. T. IV.

P. 138-Dartius (Jatob Briebrich) Organift an ber Sauptfirche ju Erlangen, arb. bas felbft 1760, lit einer ber wenigen braven Runftvermanbten, welche fich ungufgefor bert um bie Berichtigung und Ergangung bes a. Ber. burch Einschiefung threr fdrifte liden Bemertungen verbient gemacht bas bent. Geine Thatigfeit jum Beffen ber Rirchenmufit fomobl, ale ber Elebhaber, ere hellet aus folgenbem Bergeichniffe feiner gebrudten Berte: 1) Cammiung vers mifchter Rlavierftude. rfter, ater Jahrg. Murnberg, ben Ochmibt, 1782. 4. und bes gten Jahrgangs erfter Theil. Bie meis fie feitbem fortgefest worden find, Ift nicht befannt. 2) DerRiavierausjug ber Oper : Die brey Dachter von De faibe 6. Ebend. 4. Fol. 3) Tafchenbuch ber Mufit. 4 Orle de. Ebend. 1786 - 89, in 8. febr nieblich gestochen. Es enthalt bies Tafchenbuch, nach einem fehr zwedmaßigen Plane jur Unterhaltung ber Liebhaber, nicht nur fleis ne Rlavierftude von beliebten Komponiften und bem Berausgeber felbft, fonbern auch furge Biographien, j. B. Sanbels unb Graun 6, und verfchlebene muf. Starbfel. 4) Einige Ginfonien son Dlevel fore

Rias

Rlavier ausgrfeßt, mit Begfeit, einer Bios lin und eines Biolone. Opeier, ben Boffer. 5) Sammlung von Religionsgefangen, Choren und Duetten, als Terte gu Rirchen; mufiten, Erlangen, 1792, 8. Dan finbet barin : 1) Terte auf die hohen Tefte ; 2) Terte mit untermifchten Choralen; 3) Einige Dfalmen ; 4) Chore und Duette verfchiebenen Inhalts; 5) Terre aus tel len ber beil. Schrift; 6) Chore und viers ftimmige Arien fur bloge Singftimmen mit untermifchten Choralen ; 7) Lieber. Der Anhang enthalt: einige Doen von - Llanft od, bas Magnificat, bas Te Doum von verfchiebenen Berfaffern, Laza: rud von Diemeper und einen Ofterges fang pon Geiler, woben ju jebeni eine Anzeige berienigen Rompofitionen gufinden ift, mit welchen fie aufgeführt werben tons nen. Bu ber Borrebe verwirft fr. DR ar: gius bie Recitative in ber Rirche, ben une fern gewöhnlichen Chorfchulern, mirRecht.

Martorelli (Antonio) ein Rompos nift bes 16. Jahrhunderte von außerorbent: lichen Talenten, beffen Dabrigale, unger achtet feines noch jugenblichen Mires, Alles fibertrafen, mad ju feiner Beit für fcon ger balten murbe, mesmegen man fowohl in Rranfreich, als in Italien, einen hoben Berth barauf feste. Er war ju Dabua 1 5 3 1 geboren, fam febr jung nach Rimini, mo er fich burch Unterrichtgeben in ber Dine fit balb allgemein beliebt machte ; ftarb aber bafelbit fcon am 13. Dept. 1556, erft 25 Jahre alt. f. Scardeon i us de Antiq. urbis Patavin. Lib. II, Class. 12. p.

Martoretta (Gian Dominico) ein Routrapunttift bes 16. Jahrhunderts, non beffen Arbeit fich noch auf ber Dunche ner Bibliothet befinden : Madrigali à 4 voci. Venez. 4.

Martyn (Bendall) Cefretair ben ber Rommiffion ber Merife ju London ums 3. 1710, fpielte, als Dilettant, nicht nur Die Minline foubern fchrieb auch XIV Sonatas for the V. welche aber erft 15 Jahre nach feinem Tobe ju London geftoden murben. LHawkins, Vol. V. p. 126. Dot.

. Martyr (Petrus) f. im a. ler. Vermilius.

de Marville (Vigneul) aud Na-

talis Argonensis, war Movefat tu Daris ju Enbe bes 17. Jahrhunderts, murbe nach ber Beit Rarthaufermond im Rlofter Gails Ion im Bisthum Rouen, wo er ben Damen Bonaventur aerhielt und 1705 farb. Mußer verfchiebenen gelehrten Berten über Rirchenfachen hat er auch herausgegeben : Mélange d'histoire et de literature, worin fich eine Abhandlung : Heber bie Birs fung ber Dufit auf Thiere, befinden foll. Darr (Mad. Sabina) f. Steffani.

Dary (gr.) Orgelbauer ju Berlin ums 3. 1800, hat eine fleine Odrift über bas vom Brn. Mbt Bogier an ber baffgen Marien, Orgel angewandte Simplificas tions:Onftem, unter bem Titel: Rlugblate ter, gegen bies Berfahren bruden laffen. und biefe barauf im Intell. Bl. No. VI. jum IV. Jahrg. ber Leips, muf. Beit, vers theibigt, fich aber in benben Muffaben, in fo fern fie von feiner Zeber find, als bentenber Runftler ermiefen.

du Maa. f. im a. ler. Dumas. Mascara ober Maschera (Fiorenzo) ein vortrefflicher Organift, welcher gegen bas Enbe bes 16. Jahrhunderts in ble 40 Jahre gu Brefcia geblühet hat, mitts be von den mehreften Stabten Staliens ju boren verlangt. Daben mar er gugleich Birtuofe auf ber Bioline und ber erfte, wels der Canzoni Francese, auf bie Orgel fets te. In Johann Bolbens Tabulaturae Musices Organicae von 1617, finbet mannoch X Canzoni Francese von bier fem Romponiften, aber unter bem Damen Mafchera, eingericht, f. Leon. Cozz an do Libraria Bresciana p. 113.

Dafchef (Dauf) Romponift und Rlas viermeifter ju Bien, ums 3. 1796, fpielt, außer verfchiebenen anbern Inftrumenten. auch die Sarmonita, und abt überhaupt feine Runft mit vieler Barme. Mußer nichreren guten Motetten und Quartetten, welche von feiner Arbeit in Mft. befannt geworben, find auch folgende im Stiebe ere (dienen: 1) VI Petits Rondos facil. et agreabl. p. le Fp. à l'usage des Commençans. 1798. 2) Das allgemeine Wiener Aufgebot, eine charafteriftifche Conate fürs Rortepiano mit Beal, einer Bioline und eines Bioioncelle, BBien, ben Artaria, 1798. 3) XII Banberfche fibrs Rlav.

Slav. Ebend. 4) Cammlung aller Ctils de, melde ben Gelegenheit bed Biener Aufs gebots ericbienen find, für a B. ober a Rt.

349

Bien. Ben Artaria, 1800. DR a f che f (Bincens)-Bielleicht wolls te bem ernfibaften Reifenben gu Berlin bie . lebhafte Manier des bamals noch jungen feurigen Bohmen nicht behagen, Bielleicht fande er, nach bem, was man feit biefem Beitraum von 11 Jahren von fen. DR as ichets Rompofitionen Gutes erfahren hat, Uefache, bas bort gefallte Urtheil ger genwartig gurudjunehmen. Dr. DR ar f det. Dufitbireftor an ber Difoistirche au Drag fcon ume 3. 1796, legte ben Grund jur Dufit und jum Klavierfpielen unter Anführung bes berühmten Du ichet, und ftubirte bann ben Contrapuntt ben bem murbigen Geger. Er ift einer der Erfine ber ber Taftatur an ber Sarmonita, melde er meifterlich fpielen foll. Als Duftichrer befibt er eine befondere Gabe fich mitzutheis fen, vermittefft melder es ihm gelungen ift, får Drag eine betrachtliche Angahl vortreffe licher Schuler ju gieben. Bon feinen Rome pofitionen tonnen aber nur folgenbe anges geben werben : 1) XXV Lieber für Rinber pon Spielmann. Dit A. Dufdet ges meinschaftlich gefett und in ben Drud ger geben, 1792, 4. 2) Die Spiegefritter, Operette von Robebue. Aufgef. 1795. 3) Bohmene Danfaefibl, eine Rantate pon Deifnet, aufgef. ju Drag 1796, nach bem Giege bes Ergherzogs Carl, wofur er fowohl, ale ber Dichter, vom Raifer eine gofone; mit Or. Dajeftat Bilbuiffe gezierte Tabatiere erhielt. Mus fer diefem erhielten fie fogleich nach ber ers ften Zufführungein jeber 40 Dutaten von ben Bohmifden Stanben. 4) Concertinop. le Clav. a 4 msins, 2 Clar. 2 Fl. & C. 2 B. Bripgig, 1802. 5) Sonste p. le Clay. à 4 mains. Cbend. 1802. 6) Gr. Son, p. Pf. av. V. in Es. Ben Rufnel. In Diff. findet man noch von beffen Arbeit ben Traeg ju Bien : I Rlaviertongert aus Es mit ftarfer Begieitung und Il Concertini für 10 bis 11 Bogen: und Bladinftrus mente. Ob aber auch die bafeibit angeführe ten VIII ftart befehten Orchefter: Sinfonien und ein Rongert für 3 Blugel mit 2 Dorn, und 2 gagotten von diefem find, ober noch jum vorigen Artitel gehoren, tann nicht ber

ftimmt merben. Daf abrigens biefe berben Rlavieriften im Jahrbuide ber Tontunft von Bien unb Prag ale 2 verfchiebene Dere fonen angeführt merben, marbe noch fein jus reichenber Grund gemefen fenn, felbigen auch bier a befonbere Artitel ju wibmen, inbem and ber Abt Belinet, als eine boppelte an bepben Orten lebenbe Derfon, in biefem Buche angeführt wirb, hatten mich nicht obige geftochene Berte baju vermocht, wo ausbrudlich ber Dame Da u I vorgefest ift. Binceng bat auch eine "Somme an Die Gottheit" ale Rantate um 1800 Beare beitet, fie ift aber noch ungebrudt.

Dafdet (Mad.) bes eben genannten Battin, Birtuofin auf ber Sarmonita, bat eine får fie fehr ruhmvolle Runftlerreife. nad Danemart gethan. 3m Commer 1791 befand fie fich mir ihrem Batten itt Raelsbabe, wo fie Duetten auf ber Sarmos nife und bem Dianoforte offentlich fpiriten.

Masciti (Michele) - Beine foris gen Berte find : Op. 1. VI Sonate a V. solo col B. C. e VI Sonat, & 2 V. Vc. e Cont. Op. 2. XV Son. à V. e Vc. o B.C. Op. 3. XII Son. & V. solo e Cont. Op. 4. VI Solia V. e B. e VI Son. a a V. e Vc. Op. 5. XII Sen. à V. solo e B. Daf 6te f.im a. Ber. Op. 7. Concerti à Vetc.

Masers (August) wird vom Berrn Senior Seer magen unter Die geifflie chen Liebertomponiften gegablt. Dafera mar ein Statianer.

Masi (Giovanni) Rapellmeifter au Rom ums 3. 1793, ift in bem Mailanble forn Indice de' Spettacoli fcon feit 1783 unter bie Operntomponiften gezählt worben. Man rubmt ibn als einen auten Sarmonie Berftanbigen, beffen Chore fich befonbers auszeichneten. Bon feiner Are beit murbe 1788 ju Rom jum erften Dale die Opera buffa : Lo Sposalizio per puntiglio, aufgeführt.

Mason (William) Ranonifus ju Port und Drifficit, auch Rapellan bee Rbe nigs, einer der flaffichen Dichter und eine fichtsvollen mufitalifden Schriftfteller Enge lands, geb. ju Bull 1726, mo fein Bater Bifar mat, genoß in feiner Baterflabt ben erften Unterricht in ben Biffenfchaften, ftue birte barauf im Ot. 3obn's Rollegium gu Cambridge, morauf er durch Bermittelung . feines

feines Genners, bes Grafen von Sole bernef, Rapellan bes Ronigs, Pfarrer ju Afton, auch Ranonitus und Dracentor ber Dorfifchen Rathebrale murbe. Dies lehtere amt aab ju unten folgenbem febr febrreichen Werte über die Rirchenmunt Die Gelegenheit, welches Dr. Burnen ben Rirchentomponiften ju wieberholtens malen jum aufmertfamen Durchlefen ane preift. Unter allen feinen übrigen vielen Gebichten und politifchen Odriften, fo vier len Rubm fie immer bem Berf. mogen ers worben haben, mochte bier mohl meiter nichts intereffiren, als fein Delobram: Sapphoand Phaon, worin er mit Dr pe den und De ctaftafio wetteifern wolls te, bas aber unvollendet geblieben ju fenn fcheint. Er war bis wenige Tage vor feis nem Tobe aufferorbentlich munter auGeiff und Rorper, und vernachläßigte baber eine fleine Bunde am Auf, die er fich benmein: fteigen am Rutichtriete geftogen batte, ju welcher aber ploblich ber Brand folug, ber nach 48 Stunden, am 4. April 1797 Ju Miton,im72. Jahre, fein leben endigte. Gein Bert führt ben Litel : Essay on Church-Music: A copious Collection of those Portions of the Psalms of David, Bibla, and Liturgy, which have been set to Music, and sung as Anthems in the Cathedral and Collegiate Churches of England. - Published for the Use of the Church at York; to which is prefixed a Critical and Historical Essay on Cathedral Music, York, 1782. Ob bie 6 Bioloncell-Duetten, welche gegen 1792 su London unter bem Damen DR a fon ger ftoden worden, auch ihm, ober einem Ins bern jugeboren, ift nicht befannt.

Masorelli (Paolo) f. im a. er. Masonelli. Cerreto nennt ihn Ma-

sorelli.

Massainus (Tiburtius) ein Mugu ftinermond und febr fruchtbarer Rirdens femponift, julegeums 3. 1592 ju Drag, an Raifer Rubolphe II. Sofe, geb. ju Eremona, hielt fich aufange viele Jahre ju Diacenja auf, murbe barauf Rapellmeifter an der Rirde G. Maria del Dopolo gu Moin, worauf er erft nach Prag tam, Bon ber Menge feiner gebrudten Berte, beren Ungahl fich aber 30 belauft, tonnen, mit Dalfe des Draubius, nur folgende angeführt werden : 1) Concentus 5 voc. in universos Psalmos in Vesperis omnium Festorum per totum annum frequentatos, cum tribus Magnificat, quorum ultimum 9 vocum modulatione copulatur, Venetiis anno 1576.4. 2) Sacri modulorum concentus, qui 6 -10 et 12 Vocihus, in duos tresve Choros coalescentes concini possunt, Venet.1567 et 1598. 3) Missae 5 et 6 Vocum 1) Rorate coeli, 5 voc. 2) Nuncium vobis, 5 voc. 3)Omnes gentes, 6 voc. Liber I. Venet. 1578.4. 4) Cantion. sacrae, 5 voc. Benedig, 1580. 4. 5) Sacrarum Cantionum 7 vocibus Liber I. Venet, 1607. 4, als fein 33ftes Bert. Arifius, in beffen Cremon, lite- .. rat. p. 454. fich obige Dadrichten vom Daffain obefinden, febt bingu, er felbit befige noch folgendes von beffen Arbeit: 6) Il quarto Libro de' Madrigali à 5 voci-Venet. 1594. 7) Musica super Threnos Ieremiae Prophetae 5 vocibus. Venet. 1 599. Ucberbies befanden fich in ber Symphonia Angelica. Amurgos 1583 von Bubert Baelrand berausgegeben, noch viele Stude vom Maffaino. Madrigali à 4 voci. Ven. 1569. 4, unb Motettae 5 et 6 voc. Venet, 1576, 4, find noch auf ber Dunchner Bibliothet. Desgl. Missa 8 voc. Venet. 1600.

Massanio (Tiburtio) fo nennt Cerreto ben Borbergebenben. Massard ( ... ) Bon feiner Rompofie tion findet man ein Air serieux in bem Recueil d'Airs ser. et à boire, p. l'an-

nee 1710, a Paris, eingerudt.

Massentius (Dominicus) tin Romponift, blubete ju Rom ume 3. 1632, moer nach bes Allatii Apes Urbanae folgende Berfeberanegegeben bat: 1) Motetti à Voce sola. Fol. 2) Motetti à due, e più voci. 4. 3) Salmi à otto voci. 4. 4) Canzonette à una, opiù voci. 4.

Massenus (Petrus) Raifers & ar 1 V. Rapellmeifter ju Bruffel, geb. in Gent, blubete um bie Mitte bes 16. Jahrbunberte und and heraus: Declarationes orationis dominicae et salutationis angelicae. Bruffel, 1559. Much & in dermibnt . friner unter ben guten Romponisten feiner Beit.

Massi.

Massi (Francesco Maria) rim Minny this filled by the Maria (Tropó dis Aporllucifite maßomponiți în Justien. Et fiat deel Oractor pentito al Biambino Giesù nella notte di Natale (Perugia, 1696. 8.) in Wulffaffeit; Voceaola, und fiftige ben Academici Oacuri șu futes obbiett. f. (ju nel li Bibli, Volante Scani, XIV.

Ma fim a n n (Alexander) Organist im Aneiphoff ju Konigsberg in Preußen ums J. 1720, von beisen Arbeit gestochen ist: Suite pour le Clavecin. Amsterdam, bey

Branne Roger.

Masson (C.) Mufitbirettor an ber Rathebraffirde ju Chalone in Champaine und an der Jefuiterfirche des heil. Ludwig au Anfange bes 18. Jahrhunderte, bat hers ausgegeben : Traite des règles de Composition de la Musique, par lequel on apprend à faire facilement un Chant sur des Paroles ; à composer à 2, à 3, et à 4 Parties, etc. et à chiffrer la Basse Continue, suivant l'usage des meilleura Auteurs. Ouvrage très-utile à ceux qui jouent de l'Orgue, du Claveein et du Theorbe. Daris, 1705. 8. 94 Bogen. Gine quatrieme Edition, revue et corrigée, ift ju Amfterbam, aux dépens d'Estienne Roger, in gleichem Format gebrudt worben, woes auf bem Titel beifit : Nouveau Traité etc. Zuch foll bavon 1737 ju Samburg in 4. eine Musgabe bei forat worben fenn.

Massonneau (Louis) ein beliebe ger Inftrumentalfomponift und braver Birs puofe auf ber Biolin und Biol b'Amour, im 9. 1800 in ber Rapelle bes Fürften von Deffen, in einem Alter von ungefahr 40 Jahren, fand im 3. 1785, ale ju Caffel Die Dufit jur bochften Bluthe gefommen mar, an bafiger Rapelle ale einer ber Ges gundvioliniften, und geichnete fich bamale fconburch feine Bertigfeit und Behendige Beit in Fuhrung bes Bogens ruhmlich aus, mopon ich felbit Beuge bin. Aber noch in bem namlichen Jahre trauerten bie vermaiften Mufen über ben Tob bes lanbgrafen, ihres Befchühers. Dicht nur bas Perfonale ber italianifchen und frangoffichen Opern, fons bern auch ber vortrefflichen Rapelle, ben

einzigen marbigen Beteran. Robemalb. ausgenommen, murbe verabichiebet. Sr. Daffonneau fab fich alfo genothigt. fein Unterfommen in Gottingen au finden. mo er fogleich an bem bafelbit unter Ben. Dr. & orteis Direttion bestehenben Kons gette, ale Borfpieler, mit Freuben gufges nommen murbe, Much batte er fich bier, mit Bulfe besjenigen, mas ihm fein Unterricht in der Dufit einbrachte, bereits mehrere Jahre hindurch unterhalten, ale er 1792 ben Ruf ale Rougertmeifter an ben Graff. Detmolbichen Sof erhirlt, mo fo eben eine Rapelle errichtet merben follte. Dr. MR a fe fonne au verließ nun Gottingen jum eme pfinblichen Berlufte ber bafigen Liebhaber. und trat feine Reife noch in felbigem Sabre nach Detmold an. Da er aber eben nicht ben nachiten Beg bahin einichlug, und fich an mehreren Orten burch feine Talente gu beliebt machte, als bag man ihn fo bald batte wieder abreifen faffen tonnen : fo versoa fich feine Antunft an dem Orte feiner Bestime mung von einer Boche jur andern. Ende lich aber tamer an, und die Umftande hate ten indeffen bafelbit fo eine traurige Bene bung genommen, daß gar nicht der gall mehr fenn tonute, fernerhin an eine Rapele . le ju benten. Man entließ alfo Brn. Dt a fe fonneau feiner eingegangenen Berbine bungen, und er fah fich genothigt, bent namlichen Beg jurid nach Gottingen gu nehmen, mo er 1793 wieder feine vorige Stelle einnahm. 216 barauf ju Frantfurt am Main basbaftibit 1795 errichtete neue Theater auch einen auten Borfpieler im Orchefter nothwendig machte, fiel Die Bahl auf ihn. And trat er noch im namlichen Jahre bafelbft Die Stelle eines Korrevetie tore an. DiefeStelle vertaufchte er barauf 1797 mit, ber namfichen, au bem neuen Theater ju Altona, worauf er endlich : 799, ais Br: von Lichtenftein ju Deffan bas Perfonale für die bafelbft errichtete neue Sofbahne und bas baju gehörige Orchefter auswähite, von bemfelben ju einem ber bes beutenben Mitglieber in bafiger Fürftl. Rapelle aufgenommen murbe. Bon feinen Rompositionen find bisher folgende geftos chen worden: 1) VI Duos p. a Violous. Amfterbam, ben Schmitt, 1791. Op. 1. 2) III Trios p. 2 V; et Vc. Ebenb, Op. 2.

Mas

3) II Sinfonies. Op. 3. Liv. 1. et 2. Offenbach, 1792. 4) III Quat. p. & V. A. et Vc. Op. 4. Chenb. 5) I Sinfon. I.a Tempête et le Calme, Ebend, 1794. Op. 5. 6) Conc. p. le V. tire d'un Quart, de Plevel. Chent. 1794. Op. 6. 7) XII Lieber mit Rlav. Op. 7. Ebenb. 1795. 8) VI Quat. p. 2 V. A. et Vc. Op. 8. Amiterbam, 1797. 9) III Duos concert, p. Violon et Vc. Op. 9. Sams burg, 1798. 10) Rach Erennung Biebers feben, von gin bh eim er, für Gefang und Rlav. Samburg. 11) ter Recueil des airs varies p. Violon et Viola. Op. 10. 12) Concert p. 2 Fl. av. acc. de gr. Orch. Op. 12, Offenbach, 1802. 3n eben Diefem 1802. Jahre ift fr. Daffons ne a u unter bie Derjogl. Rapelle ju Comer rin unter annehmilden Bedingungen, und mit ber Anwartichaft jur Kongertmeifters Stelle, aufgenommen worden. Die Bior line hat er ben Beuge, und die Rompofis tion ben Robemald ftubirt.

von Raffom - war nachmals hofmaridall des Kronpringen, feit 1798 Ros nige von Preugen.

Mastins (Dem. des) f. Desmatins

im a. Ler. .

Masures (Louis des) Tournisien. Ein Kontrapuntifi des 16. Jahrhunderts, son desfien Arbeit sich noch auf der Churf. Bibliothet zu Manchen befinden: Cantiques a 4 part. Lyon. 1564. 4.

Matauschek (...) ein Abbe, mahr scheinich ju Wien, von besten Kompostion 1803 doleibst gestoden worden sind: 1) Rondeaux p. le Clav. No.1, und No. 2, 2) XIV Variat, p. la Fl. av. A. Op. 5.

Erfinber einer neuen Art von mufitalifchen Fernichreibefunft. (Nouvelle methode télégraphique musicale, ou langage exprime par les sons sans articulation.) Man gefteht, bağ ibm biefe Erfindung uns endliche Dube gefoftet baben muffe, weil er die Optben auf folde Beife gufammen fuge, bağ ibre Bereinigung und bie Bujame menftellung ber Borte eine reine Delobie bilbe beren Dhrafen einer prbentlichen bare monifchen Begleitung fabig maren. 36 fürchte aber, ber Lefer bleibt über biefe Ere findung eben fo fehr im Dunfeln, als ich felbit, ba bies alles ift, mas man barüber ere flart bat, u. ba ble Befdreibung bes Berfafe fere ju mehrerer Einficht fo menig aufjus treiben ift, baß felbit ber Titel bavon in Deutschland noch nicht befannt geworben lft. f. Iourn. de la Litt. Franc. 1801. p. 352.

M at a Fr. Load da) ein Lonthiffer geb. pu Liffabon 1716, subirte pu Coimbra bie Leologie, betam aber einen Buthlut, woran er am 3. Juni 1738 in seinem 24. Jahre starb. Er hinresties einige Wootester und Missen won seiner Arbeit, M ac bado Bibl. Lua. T. II. p. 695.

Matte i (Camilla) - Sie fang fon 1760 ju Benedig ale gebilbete Cangerin, und barauf 1762 ju Conbon.

Ma attei (Saverio).— nicht Sovierie, hat anch prantsgegéren: Elogio del. Iommelli, o sia progresso della Poesia. e Musica teatrale di Saverio Mattei, prima Edizione, in Colle, 1785, aus nechter Deciry man im III. Jahys. her Leip, mui. Zeit. O. 610. cine weithulfigs. Culté ther die Gebeut des Pergol [1] angeführfinder. [1, noch mui. Zeit. Jahys. X. O. 512.

Matthai (...) ein Orgelbeuer um bie Mitte bes 18. Jahrhunderts, hat im hannbverifden verfchiebene fcone Berte erbauet.

"Wa a th' à i (Cantod) ein Aboqfa ja. Draumidmeig, geb. bafeiblt, flubirte um bic Mitte des 17. Jahrhumberts juußnigsberg, wo et Dr. Luris wurde umb den Eraftet fibrieb : Ruther, bod maldfellicher Dericht von dem Modis musicia, welchen aus ben beften, dierfen, berühmerfen umb ber währtefen Autorilus der Wülft Mitten.

mengetragen, auf ben unbeweglichen Grund ber Deftunit gefeht und mit Beliebung ber loblichen philofophifchen Facultat Eurf. Br. Dr. Univerfitat juRonigeberg, herausgeges ben zc. Ronfasberg, in Berlegung bes Tus tors, 1652, 124 Beit. in 4. Dicht nur Dr. Dr. Tortel nennt bies Bert ein autes Buch, fondern auch 2Bertmeifter mels bet icon in feinem Begweifer, O. 127. bağ Datthai gar fein von ben Modis

gebandelt habe. Datthaei (Beinrich Muguft) Roms penift und Rontert, Biolinift am Orcheiter au Leipzia, geb. in Dreeben am 1. Det. 1781, widmete fich ber Tontunft mirtiebe von Jus gend an. Rein Bunber alfo, bag er ben porgugliden Raturgaben balb mebrere Ins ftrumente fpielen tonnte. Unter allen bies fen aber fah er bie Bioline ale fein Saupting ftrument an, und machte barauf folche gorts fchritte, baß, ale er 1804 auf einer Reife nach Leipzig im baffgen öffentlichen Rons serte auftrat, er fogleich als millfommenes Mitglied Diefes Orchefters aufgenommen murbe. Geinen Runfttalenten fomobl als feinem Charafter macht es febr piel Chre. Baf ihn, fury nach feinem Engagement,eine Gefellichaft von bafigen murbigen Freuns ben der Tontunit, im Day 1 804, mit einem gureichenben Rapitale ju einer Reife nach Paris unterftatte, um fich unter berteltung bes baffgen großen Bioliniften, Rreuber, nod weiter au vervolltommnen, wie damals Die Bripg. muf. Beit. melbete. Diefer rubmlichen Abficht entfprach er auch fo wolltommen, baf er nach 18 monatlichem Aufe enthalte ju Paris benm erften Auftritte in Leipzig mit allgemeinen Enthufiasmus über feine erlangte Rertigfeit und portrefflis de Runftausbilbung aufgenommen murbe. Beit Diefer feiner Burudtunft von Paris bat er auch icon mehrere gelungene Bers fuche in der Rompofition von Arietten, Bas riationen, Duetten und Rongerten für die Bioline gemacht, movon bisher geftochen finb : 1) Ceche beutfche Arietten, mit Bes gleit, bes Dianof, ober ber Buitarre, Leine sig, ben Rihnel, 1807. 2) Conc. p. Vio-lon, in E. Op. 2. Ebend. 1808. 3) III Duos concert. p. 2 V. Op. 3. Ebenb. 1810. 4) Quatuor brillant p. 2 V. A. Vc. Op. 6. Ebenb. Daf er unter unfere

vortrefflichften Bioliniften gehore, tann ich nun feibit bezeugen.

Matthaei (Iohann) ein Doet bes 16. Jahrhunderte aus bem Toscanifchen, bat einen Eraftat gefdrieben : De rerum et artium inventoribus, beffen erfte Auss gabe, Paris 1520, Augustinus Instinia nus beforgte. Eine amepte Ausgabe ers fchien barauf: Samburg, 1613. 8. mit bes Sabellici Carmen de rerum et artium inventoribus. Diefen Traftat, mele der mabrideinlich auch Dadricheen von mufitaniden Erfindungen enthalt, jablte Br. Chibrring jur muf, Literatur.

Datthees (Cari Lubmig) - Er ift ber Cohn eines Stademufifus ju Berlin. Als nach bem Lobe bes Martgrafen, feines bisherigen herrn, bie gange Rapelle ohne Snabengehalt entlaffen murbe, legte er aus Berbruß feine Doboe auf bie Geite und ers . richtete juedmebt eine Duber: u. Otartes fabrit, aber mit fo ungfinitigem Erfolge. bağ er fich,nach 10 3ahren barauf verwande ter Bor afalt, 1799 genbthigt fah, Comebe beimlich zu verlaffen, nachbem er gupor feie ne Soboe wieber hervorgefucht und zu fich geftedt hatte. Ein Daar Golo's für bie Doboe von feiner Arbeit findet man in "Bads Bieleriep" eingerudt.

DR atthees (Johann Bilbelm) dites rer Bruber bee porbergebenben. Conserte meifter bes verftorbenen Pringen Deine rid ju Rheineberg, geboren 1748, ift ein fehr foliber und fertiger Biolinift aus ber Benbaifden Odule, ber fich befonbers burch einen fconen und vollen Zon auf fele nem Inftrumente auszeichnet. Auch ges boret er unter bie vorzüglich braven Anfiche rer. Ob er nach bem Tobe feines Berrn noch in Rheineberg lebt, ift nicht befannt.

DR att be is (Biclas) ber altere, Roms ponift und Birtuofe auf ber Biolin und ber Buitarre, fam ums 3. 1690 nach Conbon. underreate burd feinen Bortrag auf ber Bioline, befonbere aber burch bie Leichtige feit, mit ber er feinen Bogen an führen mußte, und burch feinen Erille, eine fo alle gemeine Bewunderung und Aufmertfame feit auf bies Inftrument, baf baburd bie fo lange beliebten Biolen gufebenbe in Abe nahme famen,und bagegen bie Biolin allges mein ale Lieblingeinstrument aufgenomi

M.at

men murbe. Aufanas machte fein Gigens finn, bag er nur in einem fleinen Birtel von Rauffeuten und andern Liebhabern befannt blich. Diefe aber brachtenes nach und nach bahin, daß er fich fo meit übermand, auch vor bem Sofe und in offentlichen Beriamme Jungen au fpielen, wie bies noch eine offente liche Machricht von einem Rongerte beweift, meldes er 1698 ju Condon gegeben bat. Bisher hatte er auf Untoften feiner wenis gen Befannten gelebt. Allein nun entbede te er eine mahre Golbarube filr fich, ble ihn in ben Stand fehte, in ben letten Tagen feis nes lebens ein großes Saus ju machen und auf einen glangenben guß ju leben. Er fehte namlich Dralubien, Allemanben, Gar rabanden, Giguen, Bariationen und bergl. für : Biolinen, ließ fie auf feine Roften faus ber in Rupfer flechen, und verfaufte felbige in Sefren, in langl, Oftav, nieblich einges bunden, an feine Couler und andere Dilets ganten. Diefe Befte fanben um fo mehr Benfall, ba bies bie erften in Rupfer geftos denen Doten waren, die man in England fab, fo bağ ibm manches Beft mit 3, 4 unb Stimeen bezahlt murbe. Seine Comele geren brachte ibn aber balb um Gefunbheit und Leben. Bon feinen Berten, welche Burnen megen ber guten Delobie, mele che fie bin und wieber enthalten, noch rubmt, tonnen folgende angeführt werden : 1) Mufit auf St. Cecitia's Zag, aufgef, gu London, 1696. 2) Ayres for the V. 1. p. 3. 4. Book, laugl, 8. Gind obige Befrefftr : Biolinen. 3) Lessons for the Guitar, London, geftochen, 4) Eine Inmeis fung jur Rompofition, jum Gefange unb sum Generalbaffe, wovon aber gegeumars pia felbit in England fein Erempler mehr übrig lit, ob es gleich wirflich gebrudt wors. benift. Burnep, Vol. III. p. 515.

Mattheis, Matteis ober Math y s (Nicola) ber jungere, ein Sohn bes vorhergehenden , ebenfalls Birtuofe auf ber Biolin und Romponift für fein Juftrus ment, imb baben jugleich frang. Oprachmeis fter, erhielt von ber Biege an Unterricht auf ber Biolin von feinem Bater,und brache te es auf biefem Inftrumente fo weit, daß, ale er in ber Folge einem Rufe nach Bien folgte, er in ber bafigen Raiferl, Rapelle unter 2 3 Bioliniffen Die oberfte Stelle er: bieft. Diefe betleibete er in ben Jahren

1 72 1 und noch 1 727 wie und fcon 25 a Is th er aus ben Biener Abbreg,Ralenbern Dicfer Jahre berichtet. Er fehrte barauf micher gurud nach England, wo ihn Bu re nen 1737 gu Chremebury ale Bioliniften und Oprachmeiter fennen lernte und von ibm auch zwenfachen Unterricht nahm. DR atthei sblich an diefem Orte bis an feis nen Tob, melder um bas 3. 1749 erfolgte. Bahrend feines Mufenthalts in Deutides . land ftudirte fein Sohn ju Drag die Mes bicin, we er 1717 eine Rebe vom beil. Rosmas und Damian hielt, und feinem Bater jucianete. In ber Bufdrift fagte et pon feinem Bater : Ouoties te decantante Londini Angliae, Tripoli, Czechine, Viennae Austriae, Orphee divinissime, Romano-Catholicae Majestatis instrumentalis musicae Director meritissime, quoties, njo, tea discordante concentu integerrimem concinnasso memini harmoniam etc. Zuch Bure nen fagt, bag er bie Corellifden Gos lo's mit einer unnachahmlichen Simplicis tat und Bierlichfeit ausgeführt habe. Bon feinen Berten neunt und Balther: Arie cantabile aV. solo, e Vc. o B. continuo. Op. 1. 2. 3. 4. 5. Amfterbam, b. Roger. Daß er auch zu ben erften 12 Cos lo's des Co velli neuc Manieren gefebe babe, fage Quang, G. 152. feines Bers fuche.

\* Matthefon (Johann) - Bier noch einen Bentrag jum Bergeichniffe feiner Berte im a. Ler.: 33) Georg Friedrich Banbele Lebensbefchreibung, nebft eis nem Bergeichniffe feiner Ausübungswerte und beren Beurtheilung; überfett, anch mit einigen Unmertungen, absonberlich über ben Samburgliden Artitel, verfchen. Bamburg, 1761, 10 Bogen in 8. mit Sandel sunter allen abrigen am beften getroffenem Gilbniffe. 34) Bentrag gu bes Beren Profeffor Deleichs hiftoris fchen Dadricht von ben atabemifchen Burs ben in ber Dufit. In ben Samburgifchen Dadridten aus bem Reiche ber Gefebrs famfeit, und aus biefen in Darpuras Bentragen, Banb IV. G. 407. 35) Ges banten über ein Daar Artitel bes 23ften Stifde ber Brutrage jur fritifden Diftoe ric ber beutiden Oprade, Doeffe und Ber rebs

rebiamfelt. In ben namlichen Beptragen. 2. VII. G. 8 - 15. Biberlegt ben Bors wurf, bag alle muf. Ochriften unordentlich und unverftanblich gefdrieben maren, und behauptet bas Unfebn ber Dufit ben ben Romern. 36) Gieben bis achthunbert Schriftfellen , bie fic ausbrudlich auf bie Confiinft begieben. Samburg, 1745. 8. Db fich gleich die Runft von diefer febr mithe famen Arbeit wenigen Bortheil verfprechen barfte, fo mar fie bod um ihrentwillen une ternommen. 37) Radridt von einem in Brenberg aufgeführten Ochulfingfpiele. In ben Beptragen jur Sifter, und Aufe nahme bee Theat. 46 Order. Smittgarb. 1750. 8. 38) Lettre écrite à Mr. Mattheson par Weichmann. 1722, Matthesons Reponse. Beich mannns Ing mertungen über DR a ttbe fon & Intwort. Unbere Antwort auf Beichmanns Odreiben von G. Bipvers. Gicbefing ben fich fammtlich in bes ben Rammermuf. Shibrring Bucherfammlung, Doch. gehoret ju ben nenen Musgaben feiner Berte: 39) De Eruditione musica, Schediasma epistolicum, Accedunt eiusdem litterae, ad V. Cl. C. F. L. deeodem argumento scriptae. Edit. seeunda.Hamburgi,1752. 30 Geiten in 8. ift bem Erefefpiel angehangt. 40)Complete Treatise on Thorough B. 3ft uns ter feinem Damen zu Conbon gebruckt und mabricheinlich eine Ueberfebung feiner großen Generalbaß : Schule. f. Prestons Catal. Lond. 1797. p. 10. Hes ber bicfes befinden fich noch auf ber Same burgifchen Stabtbibliothet folgende Trats tate von feiner Feber, welche er jum Drude fertig hinterlaffen bat: 41) Der befcheibes ne mufitalifche Dietator, mit einem Intermenzo fur ben fogenannten Menfchen. Mft. 42) Eloquentia verticordia sonora. Dift. 43) Die Thorheit in ber Mus genorgel, melde fich anjett von neuem res get. Dift. Frangofifch und beutich. 44) Ber griff von unverlohrnen Runften. Dift. 45) Rechte mathematifche Form ber Tontunit, mit bem mobibeffellten Dauckempiel. Dit. 46) Rothwendige Berbefferung ber Opras de und Reime in ben gewöhnlichen Rire denliebern. Dit. f. Rachr. von nieberlachf. berabmt, Leuten. 2. II.

Matthias, f. de Meistre, Matthio (...) Mitglied der Königk Franzöfischen Kapelle zu Paris, hatdaselbst 2715 die Oper Arion in Wuste gesetzt, f.

Sejour de Par. C. XXV. p. 274.
Matth, iu s (Maurus) fervierry
Wond auf Florenz, bildhe noch im J.
1589 als Organift und Komponist, nache bem er schon 137 ein noch jugendlichem Alte ter Madrizali i a vozi in Benedie in den

ounce noon 1572 in noon jugenolidem Ale ter Madrigalia 4 voci ju Benebig in den Drud gegeben hatte. f. Pocciantis Gatal. Script. Florent. p. 125. Mattin en gi. f. Martinengi.

Mattiol ((Andrea) Agedimeiller bet Sprigod een Wannau und ort Accodemia dello Spirito Santo au Bereira umbir Shutt o'et 17, Sabylauberts, gemag son den au Gerteranden und Zehana, son den au Gerteranden und Zehana, net noch ausgriffett erer in Spirito den salmi. Beneba, gebruitt (45, 1, 2), La. Palma d'amore. Optr. aufgef, jul Byrrete, 155, 2) Hatto d'Gafalo. Spirito (55, 4) Enifo d'amore. Stenb. 1651. 151. 4) Enifo d'amore. Stenb. 1651. 1521. 4) Enifo d'amore. Stenb. 1651. 1521. 6) Enifo d'amore. Stenb. 1651.

Maudich (Balentin) ein Orgelbauer, hat bas in der Wittenberger Stadtfirche befindliche Wert von 25 Stimmen verferstigt, welches Drumen im 3. 17 13 wies

ber ausgebeffert bat. Mancourt (Louis Charles) - acs hort zu ben bentenben Ranftfern, wie ber Brief beweift, welchen ich vom 20. Jana 1799, von feiner Feber, in Banben habe. Ceit ber Musgabe bes a. Ber. hat er noch folgende Berte burch ben Ctich befannt gemacht: 2) Concerto p. il V. mit flare fer Begleit. Darmitabt, ben Boffer 179't. Op. 2. 3) Concerto p. il V. aus A. Op. 1. Braunichm. 1796, 4) Sonata p. il V. solo c. B. Op. 4. Cbent. 1797. Ber aber ber Berfaffer ber gu Paris geftochenen Rlas vierftude gewefen ift, welche im a. Ler. uns ter bem namliden Damen angeführt mers ben, ift noch nicht ausgemacht; indem ber Bater bes Ben. Daucourt, ein Dafer gu Braunfdweig, nie die minbefte Rennes nif von ber Rompofition gehabt bat. Das gegen gehören ihm noch : II Biofinfolo's mit B. Op. 6. No. 1. und 3.

\*Manduit (Incoues) - Cein Ins benten bat ber berühmte Derfenne in feiner Seconde Partie de l'Harmonie universelle auf eine ausgezeichnete Beis fe grebrt, indem er bafelbit im 7ten Buche Das fcon geftochene Bitonif biefes Kunfte lere nebit einer Lobrebe auf benfelben eine gerudt bat.

Maugardus. f. ben folgenben Artif. Maugars ( ... ) - Die Musqabe ber Traités divers, worin fein Discours iber bie italianiiche Dufit vortommt, bat nicht er, fonbern ein gemiffer Caintill ffans 167aju Parisbejorgt. Daugars mar Abrigens nicht blof bentenber Dilettant und Schriftiteller, fonbern auch jugleich einer ber berühmtetten Birtusfen auf bem Biolonceff, fo baff ibn ber Ronig von Opar mien und mehrerr regierenbe Berren in Eus ropa ju horen gewanicht haben, wie eben biefer Caintillffans am Enbe bes Discours von Daugars bingufest.

Daute (Christian) - nicht Daud, wie ihn bas a. Ber, nennt, mar Birtuofe auf bem Bioloncell und ber Rlarmette.

Maulgred ober Maulgraeus (Pierre) ein Romponift ju Anfange bes 17. Sabrhunderte, mabriceinlich in ben Dies berlanben, hat von feiner Arbeit in ben Drud gegeben: 1) Chansons honestes a 4 et 5 part. Antwerpen. 1) Cantiones Sacrae, 4, 5 - 8 voc. Chend. 1604. 4. f. Draudii Bibl. Class, p. 1612, 1618, . Maupertuis (P. L. M. de) -Die Literatur ber Dufit nennt einen G. Baptifte Drovel be Maupertuis, geb. ju Paris 1650, als ben Berf. ber Abhands jung : Sur la Forme des Instrumens de Musique, in ben Mem. de l'acad. roy. des Scienc. 1724. p. 215. und von Stetnwehr ins Deutsche iberfest im zten Banbe ber Phofifden Abhanblungen ber Atab. ber Biffenfd. O. 440. Dies mare affo ein gang anberer, als berjenige, ben bas a. Ber. anfthrt. Der mabre Berf. biefer Abbandlung mag inbeffen fenn, mels der es wolle ; fo fagter, nach ber Berfiches rung bes Sen. D. Chlabni, viel unriche tiges, mas, ihm nachjufagen, fich feit ber Beit mehrere baben verleiten laffen.

le Maure (Dem.) - Diefe Ganges rin, melde bie Parifer Belt burch ihre

Stimme fo allgemein bezauberte, mar niche im Stande, für fich allein, ben allerleichtes ften Gaffenhauer ju folmifiren und obne Anweifung ju erlernen, wie ber Rriegerath Darpurg verficherte.

Daurer ( ... ) Biolinift in ber Ronial. Dreug. Rapelle ju Berlin im 3. 1799, fanb fcon ums 3. 1785 als ein murbiges Mitalieb, por ber Thronbefteigung bes Sas nige, in beffen Rapelle, Unter eben biefert Damen bat Summel ju Berlin III Rlavierfenaten mit 2. Op. 1. 1790, und III bergl. Op. 2, 1791, geftochen. Ob fele bige nun biefem Bioliniften, ober bem fcon im a. Ber. angefabrten Duftbireftor Daurer, ober noch einem Dritten biefes Ramens jujufdreiben find, bies ift bepm Mangel ber Bornamen ben allen biefen Rotizen unmbalich ju beftimmen.

Daurer (F. A.) julest (1802) Sofe Canger ju Dunden, mar nach allen Rache richten einer ber vortrefflichften Baffanger unferer Bahnen, geb. 1776. Er batte bas Glad, im Rnabenalter ju Bien in bas Saus bes frn. Barons van @mieten aufgenommen ju merben, unb, auf Anorde nung und unter ben Mugen biefes großen Renners und Sonners ber Ranfte, nicht nur ben nothigen Unterricht in allen nublichen Biffenfchaften, fonbern auch in ber Dufte und Romposition ju erhalten. Sierin machte er auch, in ber Dabe fo vieler Deis fter, und befonbere fo guter Gånger, fo aus Berorbentliche Fortichritte , baß , als et faum aus bem Rnabenalter getreten war, er nicht nur icon in muf. Berfammlungen burd feinen Befang fic allgemeinen Bepe fall ermarb, fonbern auch mehrere aludliche Droben pon feinen Talenten in ber Rompar fition ablegte. Er batte aber taum fein 2otes Jahr jurudgelegt, als er am 9. Oft. 1796 auf bem Schifaneberichen Theater ju Bien ale Caraftro in ber Baubers fibte jum erften Dale auftrat. Sohe und Diebere hatten fich biesmal hinzugebrangt, fo baf bas Saus um 6 Uhr bereits voll mar, und taum jeigte er fich, als icon bas gange D'us vom Bravorufen und allgemeinen Sanbeflatichen ertonte. 3a, man fcien ihn, burch brepmaliges Abfeten, orbentlich falutiren ju mollen. Diefe freudige Ermare

tung ber Berfammfung erfüllte ber junge

Runftler

Runftfer and gang, theils burd feine meis fterhafte Aftion und feinen unfchulbevollen Anftand, und theils burch feine angenehme, melobifche Stimme und feltene Liefe, unb feine gefdmactvollen und wohl angebrache ten Bergierungen. Er befist fo eine außers orbentliche Liefe, bag man ihn mehrmals auf bem Theater bas Contra C beutlich, fa wohl bis B und A. bat fingen boren. Mur Chabe, baf ihn ber Dangel an hoben The men nothigt, fich bloß auf einige mentae, feis ner Stimme angemeffene Rollen eingus foranten. Bielleicht mar es eine Rolae von feiner wiber feines Gonners Billen getrofs fenen Bahl bes Theaterlebens, baß er, uns geachtet alles biefes alanzenben Benfalls. Wien bennoch nach einigerBeit verließ, und Ach über Leipzig nach Arantfurt mandte, mo er bis Ende bes 1800. Jahres am Matios naltheater engagirt blirb. Bon bief fam er unmittelbar nach Danden in obige Stelle. moer nicht weniger Achtung und Bemun, berung, als in Bien, genoß. Aber auch Manden follte biefen ibm fo theuer unb verebrungsmarbig geworbenen Runftler wur furse Beit befiben. Es überfiel ibn ein Rieber, bag fich tros after aratlichen Sulfe und allgemeinen Theilnahme mit jebem Lage verichlimmerte, bis er enblich am 19. April 1803 in feinem 27. Jahre unterlies gen mußte. Bon feinen Rompofitionen fonnen genannt werben : 1) Das Saus ift au vertaufen. Operette, wosu er auch felbft bie Profe nach dem Frangofifchen bearbeitet bat. 2) Teniers; ein bramarifches Bemals be mit Gefang und Tang. Auch hat man folgenbes unter feinem Damen geftochen : 3) Der Rieter und feinliebchen; Romange mit Rlav. Offenbach, 1800. 4) Aria : O che manina si tenera etc. für Bafftime me mit vollem Orchefter, Cbend, 1801, ber ren er mehrere, ju feinem eigenen Gebraus the in Rongerten, gefett bat, 5) Elifa's Abichied mit Rlavierbegleit, 1802.

DRaurer (3ob. Gottl.) vormallger Univerfitats Orgelbauer zu Leipzig, bauere bom 3. 1786 bis 88 ju Großenhann Die Debenorgel von 30 Stimmen und 6 Der bengagen, worunter ein febr icones Echo und Cornett befindiich, fur 2 Manuale und Debal, mit 5 Balgen, 4 Ellen lang und 2 breit, und ging barauf nach Rufland, pon we man feitbem nichte weiter pon ihm ace hort hat.

\* Di auritiu & (Muquft) Landaraf von Beffen. - Babrent ber Beit feines Mufs enthaits ju Conton bieit er nich feine eigene Rapelle, ben welcher er bie Stelle bes Orgas niften jetbit verfab. De a ch a m, melder ibn in feinen Emblems, p. 101. wegen feiner Bortrefflichfeit, nicht nur in ber Dufit, fons bern auch in allen anbern Biffenichaften, aber alle Großen feiner Beit erhebt, vers fichert, 8 bis 10 Banbe Motetten von bes Landarafen eigener Kompofition gefebn gu baben, melde er für Refte und andere for fenne Zage gefdrieben und in biefer feiner Rapelle quigeführt Sabe. Unter anbern Borgugen von beffen Renntniffen melbet er noch, daß fich ber gangaraf ju Darbura öftere ben ben affentlichen Disputationen eingefunden, und aleichviel, von welcher Materie bie Rebe gemefen few.mit ben erften Profefforen, ex tempore, eine bis gwey Stunden lang Disputirt babe. Unter feis nem Mamen find gebruckt morben : 1) D. Ambrofit Lobmaffers Pfalmene buch in Rolio getruckt und bat Lanbaraff Morit ju Beffen bie vbrige Pfalmen, fo nicht eigene Melodias gehabt, mit anbern lieblidenMelodiis gegiert, und mit 4 Stim: men componirt; weiche in ber Rirche ju fins gen und auff allerleb Unftrumenten au des brauchen. Caffel, ben Bilb. Beffel, 1608. Rol. 2) Chriftlich Gefanabuch, von allers hand Beiftlichen Pfalmen, Befangen unb Liebern, von Brn. D. DR. Buthern feliaer pund anbern Gottfeligen Dannern, ane fange in ben rechtglanbigen Reformirten Rirden ju fingen verordnet : Jebo von bem Durchlauchten und Sochgebornen garffen unnd Berrn, Berrn DR o rite n, Landgras fen ju heffen ic. mit 4 Stimmien, per otium componirt, und mit lieblichen Des lobeven gegieret, Caffel, 1612. Rol. ben Bill. Beffel. f. Draudii Bibl. class. germ, Much werben noch gegenmartig in . bem Mufeum gu Caffel von feiner Arbeit mehrere lateinifche Motetten, befonbers aber ein aftimmiges Magnificat, aufbehale ten, welches ihn allein fcon als Meifter ber Barmonie tennbar macht.

Mauro d'Alay ober Maurini. ein Inftrumentalfomponift ums 3. 1710. hat bey le Cene ftechen laffen : XII Concertia V. princip. 2 V. A. Vc. e Cembalo. Op. 1. Amfterbam.

\*Maurolyous ober Marule (Franciscus) ein Mathematifer und Abt au St. Marien in Deffina, geb. bafelbft 1494 am 16. Sept. hat mehreres gefdries ben, morunter feine Opuscula mathematica (Benedig, 1575. 4.) hieher geboren : Da in felbigen auch Musicae traditiones pber Musica Elementa, melde ans bem Boe thius genommen find, portommen. Die nehmen & Quartblatter ein. Der Berfaffer ftarb am 21. 3ufi 1575.

Maurus, ein Dond bes Rlofters G. Martini de Ccalis, geb. ju Palermo, blus hete ale Romponift im 16. Jahrhunderte und aab beraus : Cantiones sacrae, Benes big, 1590. 4. fur Singftimmen und Inftrus mente. f. Posse vin i Appar. Sacr. T. II. und Draud. Bibl. cl.

Daufiel (Leonhard) - Dies mar ber Borname blefes Geigenmachers. f. bas a. ger.

\*Maxwell (Franc. Kelly) D. D. Raplan an bem Afplum und englifcher theor retifdemufitalifder Odriftiteller, ftarb im 3. 1782, nachdem er herausgegeben hatte : Essai upon Tune, being an attempt to free the scale of Musik and the Tune of instruments from imperfection. Chinburg, 1781. 8. mit 16 Rupfertafeln.

Da ver ( ... ) Orgefbauer ju Duffinis 1796, hat mit Dfigner gemeinichafte lich bie bafige Orgel verfertiget.

Da per ( ... ) ein Singfomponift,fanb ums 3. 1790 ale Dufitbirefter ben ber Bohmifchen Schaufpieler Befellichaft, und 1795 tu Coln ale Dom: Duffus, wie in ben Gothaifden Theater/Ralenbern ges melber mirb. Chenbafelbft merben folgenbe Operetten von feiner Romposition anges fabre: 1) Das Brelicht. 2) Die Luftfus gel. 3) Mariborough und 4) Die Beder, (Die bren lebten Rumern find nur Ballets te.) Dies ift alles, was man von ihm finbet.

Daper (Friedrich August von) - [. im a. Ber. ohne Bornamen, und bier, weir ter unten, unter De per, mo er auch mobi eigentlich bin geboren mag, wo er aber Cart Andreas heißen foll.

Daper (G.) ein Rontrapunftift bes

16. Jahrhunderts, von beffen Arbeit ges brucht find: III Cantiones devotae. Tegernsee, 1577. f. von Aretin Dents mabler ber Buchbrud, in Baiern. O. 34.

Daper (Johann) - (f. im a. Ber. Dapr.) Spaterbin bat er noch in ben Drud gegeben: Apophthegmata metrica de moribus 4 vocibus expressa. 1601. 4. bep Biller: f. Draudii Bibl. class.

Daper (3. 8.) einer ber größtem Runftler auf ber Barfe in unferm Beitalter, geb in Deutschland, lebt icon feit 1792 und vielleicht noch langer ju London, wo er fcon mehrere feiner Berte berausgegeben bat, von benen bier aber nur folgende anges führt werben fonnen : 1) Methode de Harpe. Op. 9. Paris, 1785. 2) III Sonates p. la Harpe av. V. et Vc. Op. 6. 3) III Grand, Sonatas for the Pedal Harp. London, 1797. Op. 7. 4) III bergi. Op. 8. Conbon, b. Broberip. Er ift ber namliche, welcher icon im a Ber. O. 916. aber ohne Bornamen andeführt wird.

\* Da ver (Johann Friedrich) - Doch geboret zu feinen bieber geborigen Ochrife. ten : Dissertatio de Hymno : Erhalt uns Berr ben beinem Wort. Riel, 1707. 4.

DR a per (3. DR.) Unter biefemBlamen find gegen bas Enbe bes 18. Jahrhunderte gestochen worden : VI Duetti s a Fl. Dayer (3. D.)ein Dilettant, bat ben

Schutt, einem Berleger ju Carlerube, 1 802 herausgegeben : XII Lieber in Dufit ges fest, welche in ber muf. Beit. Jahrg. V. O. 127, im Allgemeinen gelobt werben.

DR a per (Lubwig). Unter biefem Das men find 1791 ben Bofler geftochen wors ben : HI Sonates p. il Cemb. c. V. obligat. Bielleicht ift bies ber obige beutiche Opernfomponist ohne Bornamen.

\* Da ver (Simon) ein wegen feiner gefälligen Manier beliebter bramatifcher Romponiff, deb. gu Canbereborf in Bapern. wie aus Stalien gemelbet murbe, etwarums 3. 1760, bat fich feit 1798 mechfelemeife ju Bien und Stalten aufgehalten, und aller Orten, befondere aber in Stalten, für bie Theater mit Glud und Benfall gearbeitet. 3m 3. 1802 murbe er fogar ju Bergame . auf eine ehrenvolle Beife unter mehrern Rompetenten an bie Stelle bes in Rube perfets

verfebten bisherigen Rapellmeifters an Das ria Maggioce, Carlo Lengi, ernannt, und gwae, wie ein offentlichee Bericht fic barüber ausbrudte: per dare aperta teatimopianza della somma stima, in cui tiene lo stesso eccellente Maestro. accogliendo con pienezza de' voti la da lui presa determinazione di preferire questo soggiorno e questo pesto a qualunque altro più illustre, cui a ragione avrebbe potute aspirare. Er muß fich aber febr baib wieber nach einem illife. . fren Doften gefebne baben : benut ichen im Movember des namlichen Jahres befand er fich wieder in Bien, und führte bajefbit feis nen Equivoco auf. Bon feinen Sompor fitionen tann ich nur folgende anfilteen; er ift abee febr mahrfdeinlich mit bem meiter unten folgenben 3oh. Simon Dapr eine und Diefelbe Derion, und ihm gehoren alfo auch jene gebrucken Lieber In, vielleicht ift er auch wohl gar ber obige Dufitbirettoe Maper 1794 ben ber Bohmijden Schaus fpielee: Befellfchaft gemefen: 1) Sisara. Oratorio, 1795 ju Munchen aufgeführt. 2) Aride. Op: ser. 1795. Ebenb. 3) Un Pazzore fa cento. Op. buffa 1798. 4) Lodoisca. Op. ser. 1798 ju Bien und Dreeben. 5) I Misteri Eleusini. Dram. 1802 ju Mailand, 6) Ginevra. Op. ser. 1802 ju Bien. f. Rlav. geftoch. 7) Der Effiaframee. Operette, 1 802. 8) L'Equivoco, Op, buffa, file Italien geicheichen und 1802 ju Bien aufgef. 9) Hercole in Lidia. Bereifche Oper, 1803 ju Bien mit Benfall. 10) Alonso e Cora. Oper, f.

Daper von Odauenfee, Lim

Rlav. gefted. ju Bien. a. Ber. Ochanenfee.

Da verhofer (D.) mahricheinlich ein Biener Contunitlee, von beffen Mebeit Eracas muf. Beezeichn. Bien, 1799, außer ein Paar Cammlungen von Tangen, auch ein Sestetto à 2 Fl. 2 V. A. e B. in Dit, anführt.

Maynerius (Georgius) ein unber fannter Gelehrter des 16. Jahehunderrs, unter beffen Damen gebeudt worden ift: Chorese variarum nationum. Benebig, 1 176. f. Draudii Bibl. class.

Mayni (Ioannes) ein Rontrapunftift bes 16, 3ahrhunderts, pon beffen Arbeit

May Max gebrudt worben fint : Cantiones sacree 3 voc. Munden, 1567. 4. f. Draud. Bibl. class.

DR a pr (3ob. Gimen) bat berausgeges ben : Liebee bepm Rlapier ju fingen. Res geneburg, 1786. q. Fol.

Danr (Rupert Ignatius) julebt Ras pellmeifter bes Bijdofs ju Frevlingen, geb. ju Charbingen, frant ums 3. 1681 als Defr Dufitus bes Bifchofe von Zichftabe und Raiferl, Gefanbren , Marquarb, gn Regensburg, tam hierauf als Rammere Mufitue und Biolinift an ben Baierifchen Sof, morauf er 1706 ebige Rapelimeiftere ftelle erhielt. Ge bat mebecre feiner Berfe in ben Drud gegeben; als: 1) Palestra musica, aus XIII Conaten von 2, 3 nnb 4 Stimmen, und einem Lamento von 5 Stimmen. Augipurg, 1674. q. Bol. 2) XXV Offertoria Dominicalia, ober Dioc terten von 4 unb 5 conceerieenben Gingft, 2 B. 3 Dofaun. ober Biolen und Gen, Baf. 3) Sacri Concentus Paalmorum. Antiphonarum, piarum cantionum, ex sola voca et diversis Instrumentia compositi. Regensburg, 1681, 4. 4) Psalmodia brevis ad Vesperas totiua anni, für 4 Singft. 2 B. 3 Biolen ober Dos fattnen und Gen. B. Mugeburg, 1706. 4.

Mazak (Albericus) Cifteecienfer tmb Rantor im S. Ereub/Rlofter ju Bien um6 3. 1650, hat bafelbit, außer anbern 2Bers ten mehr, herausgegeben : 1) Cultus Harmonicus Deo opt. max. exhibitus, Enthalt 12 Bucher Miffen, Bien, 1650. ff. Rel. 2) Cultus Harmonicus continens Majora pro Offertoriis Motetta de praecipuis et summis festivitatibus, 4, 5, et 8 concertatis vocibus, cum instrum. variis, 4, 5, 6, 7, 8 et Capellae amoebaeis. Op. 3. Wirtt, 1653. 4.

Mazi (Luigi) cin Romponut bes 17. Jahebunderte am Dofe ju Rerrara, bat Mabrigalen und Pfalmen gefeht. f. Super bi Apparato de gli Huom, illustri della Città di Ferrara.p. 131.

Mazza (Angelo) Abt und Profeffor der geiechifden Sprache ju Parma, ums 3. 1776, hat eine bejondece Liebe jur Dus fit gezeigt, indem ee feine Talente gur Dichte funit angewandt bat, bas Lob, die Reibe und ben mobithatigen Einfluß berfelben gu

befingen. Er that bies anfangs in 3 Oben, melde er unter bem Titel berausgab: Gli effetti della Musica; solennisandosi il giorno di Santa Cecilia da' Signori Filarmonici. Parma, 1776. 8. Gedie achn Sabre barnach that er ju biefen noch 3 neue Oden über eben diefen Begenftand hine gu, und gab fie alle 6 gufammen unter fole genbem Titel beraus : Alli nobilissimi Sposi Marchese Antonio Amorini e Contessa Marianna Ranuzai per le lore acclamatissime nozze. Parma, 1791. 47 Geiten in 4. f. Liter. Beit. 1795. No. 33. C. 183.

Mazzaferrata (Giov. Battista) war Rapelimtifter ber Academia della Morte ju gerrara, und blufte in ber aten Balfte bes 17. 3ahrhunderts. Bon mehr reren Berten, weiche er in ben Druck gege ben bat, tonnen nur foigende genannt were ben: 1) Cantate da camera à voce sola. Bologna 1677. In biefem Berte bebiens te er fich icon aller ber jest gebrauchlichen Runftworter; ais: Adagio, Affettuoso, Allegro, Presto, Vivace, Largo unb Da Capo, se piace. f. Buenen, Vol. IV. p. 140, Dot, z. 2) Salmi concertati, à 3 e 4 voci con V. Op. 6, Benebig, 1684. 4. Malthers DRt.

Mazzaferro (Giorgio) Unter bier fem Damen findet man in des Fontanini Bibl. della Eloq. Ital. 1753. 4, Bb. If. p. 417. Anm. x. aber ohne Bes ftimmung bes Drudorte und ber Jahres sabl, eine Ochrift unter bem Titel anger geigt : Discorso aopra la Musica antica e moderna. St. Dr. Fortel fest fle in ben Anfang bes 17. Jahrhunderes.

Mazzarenais f. Antonius pon

Mazzara. Mazainghi ( ... ) ein italianifcher Romponift und Gingmeifter, bat fich, fo lange man Enpas von feiner Erifteng ber merft hat, b. h. feit 1790 bis 1802, ununs eerbrochen inlondon aufgehalten und Debe reres får bas Theater und bie Rammer ger fcrieben und burch ben Stich befannt ges macht. Bon allen biefen Berten tonnen nur folgende namhaft gemacht werben: 1) III Sonat, p. le Clav. et V. London. Op. 2. 2) Ill Son. p. le Clav. Fl. V. et A. Op. 3. Corno. 3) III Son. p. le Clav.

V. et B. Op. 5. Condon, Paris und Offens bad, 1791. Dad einer Anmertung, mele de ich 1793 biefen Sonaten bepgefdries ben Babe, icheinen fie mehr aufammenger marfeiter Rlingflang, ale Musbrud von Empfindungen ju feon. Bie alle biefes Bee tone ju ber Chre getommen ift, an brep vers fcbiebenen Orten geftochen ju merben, ift fcmer ju ertfåren. Bielleicht liefern feine anbern Berte folibere Arbeit. 4) Aria: A se pieta, in Dartitur, Conbon, 1795. 5) Rondo de l'Opera Molinarella : Sono amabili, in Oummen, 1798. geft. 6) L'Amour et P. cbr. Ballet im Rlaviere aufjugt. Lendor, ben Longman, 1797. 7) La bella Arsona, führte er 1796 ju London sum erften Daie auf, moben er auf bem Blagel fpiette und & ram er bie Biolis nen anfahrte. Dies Gefchaft hat er aber

fon 1788 an bem baffgen Saumartell

Theater als Direttor getrieben. Manaocchi (Domenico) einer ber aftern murbigen Deifter ber romifchen Schule aus ber erften Baifte bes 17. 3ahrs finnberts, trug vieles jur Berbefferung bes bamafigen Styls ben. Befonders rubmt Burnen beffen Mabrigate von 1638, megen ber neuen Berbinbungen ber Inters valle, ber angebrachten Enharmonit und megen ber neu erfunbenen Beichen anm Ausbrude bes crescendo, diminuendo, piano und forte, welche barin vorfommen. In ber Debifation berfelben an ben Rarbis nel Barbarini erflart Daggocchi die Dabrigale fibr bie finnreichften Rompos tionen, befiagt aber gugleich, bag beren wer nige mehr gefdrieben unb noch menigere in Mabemicen gefungen marben. Much Rirs der rahmt biefe Dabrigale, T. I. p. 660. feiner Musurgia, befonbere aber eine von beffen pathetifden Recitativen, meldes er bie Thranen ber Maria Magbalena nennt, und meldes man aud in Burnen's Sefd. Vol. IV. p. 96. abgebruett finbet. Bon feinen gebruckten Berten finbet man noch folgende angeführt: t) Catena d'Adone. Benebig, 1626, 2) Il Martirio de' santi Abundio prete, Abbundanzio Discono, Marsiano, e Giovanni suo figliuolo, Dramma, in Roma, 1631, und mehrere bergl. Oratorien. 3) Madrigali,

in Dartieur, Roma, 1638; find birjenigen,

von denen oben die Rede war. 4) Dialoghi e Sonnetti, Romt, 688, flhfre Wafther, an, jik der ungewiß, ob damit die voeherger henden Madrigase gemennt sind. 5) Musiche stere e morali à 1, 2 e 3 voci. Roma, 166, 1

Mazzocchi (Virgilio) mar Rapelle mrifter an ber Detersfirche im Batifan au Rom, und Prof. bes Rollegiums jur Ergier bung junger Ganger filr Die Dabitliche Ras pelle, jur Beirbes Dabites Urban VIII. bad ift, ume 3. 1636. Bontempi, ber ein Coffer beffelben mar, madit im aten Theile feiter Beidichte eine umftanbliche Befdreibung von biefer Soule, die frinen geringen Begrif von ihrer gwedmafigen Emrichtung binterlaft, wenn er fagt : "Cie ne Stunde bes Tages murbe jut Ueburg fdwerer Daffagen angewanet, eine anbere jum Trillo, und wieber eine anbere jum Singen vor bem Spiegel, in Gegenwart bes Meifters, um fich aute Geberben unb Stellungen benm Gefange angugembonen. Madmittags murbe eine furge Beit bem Studium ber theoretifchen Dufit gewib: met, inbem man eine Grunde fic beichafe tigte, ju einem Canto fermo einen Rons trapuntt ju feben, und in einer anbern bie Ertiarungen ber Regein bes Rontrapunfts aus bem Dunbe bes Meifters ju horen unb fie fogleich mit ber Reber in Ausabung gu bringen. In einer britten Stunde befchafe tigte man fich mit Lefen. Die abrige Beit bes Tages murbe jur Uebung auf bem Ride gel ober jur Rompofition eines Pfalms, eis ner Motette, Rangonette ober eines Liches angewandt, je nachdem bie Rrafte bes Coil fere weit reichten. In ben Tagen, ba es ben Odulern erfaubt mar auszugeben, offeaten fie außerhalb det Porta angelica, sunddit bem Monte mario, me ein Eco war, ju fingen, wo ihnen basecho ihre Behs fer wieder horen ließ. Bur andern Beit fans ben fie fich in ben Rirchen ein, und borten entweber bie Dufit mit an, ober murben baben mit angeftellt, worauf fie, nach ihrer Burudtunft im Rollegium, ihrem Meifter Rechenschaft von bem geben mußten, mas fie bemertt hatten." Della Balle ets jablt noch 1640 von einem iangern DR a tr goch I, baß er furge Beit vorber, am rås mifchen Rollegium, Motetten für 6 Chore,

vongroßen Amft, und nach der Zeit, in der Petrickfiede eine Wisse von A. der zie Scheft von der die Geber der Gebauf die Gebwosen test eine Chro die Schauf die Gebwosen test eine Chro die Schauf die Gebcienn mandervollen Effett hervorgebeacht eine mandervollen Effett hervorgebeacht jeden die Gebermisch ist mit indierem film germ Ma a jase ab ieben dieser Kopellinzis firer Wie zu ist die sernerunt.

Mazzoni (Alfonso) Mufitbireftor an ber Rathebraltirche des Gell. Geiftes ju Ferrara, has Motetti, Benedig, 2640, brus den laffen. Baltber.

Mazzoni (Antonio) - mirb in bem Mailanbifchen Indice de' Spettac. teatr. nach 1789 untrr ben lebenben Dperns tomponisten mit angeführt. 3m Konigl. Mufit Archive juRopenhagen find von befr fen Arbeit eine Messa à 8 voci con Strom, und ein Laudate pueri, a Canto solo. con Strom. bepbes in Dift. benm Colofie branbe 1794 mit vergehrt worben. Die CopraniArie: Si amero, saro costante mit 8 3nftr. in Partitur , von einer ital. Sand gefdrieben, mit bem Romponiftene Mamen : C. Mazzoni, befindet fich unter meiner Cammiung. Der Mobulation nach lft fie um 1740 bis 50 gefcheleben, bat aber übrigens nichte auszeichnenbes.

Mazzoni (Giovanni) Rapellmeir fter am Dome ju Lobi, bilhete gegen bas 3. 1600 als einer ber vorzägfichften Kontrapunftiften. f. Rom. Micheli Musica vaga.

M a z u ch ell i (...) ein Tentfungier u Paris um § 3. 1792, ift mahrfelde in Guitarrift, indem er dafeilsp fat feden lassen: 2) Recueil des plus agreabl. arcietes des Operas arrang, p. 2 Mandolines. Rec. 1. et 2. Paris, 1792. 2) Recueil d'arrietes des Operas nouveaux, ar. acc. de Guittarre, Rec. f. 2. 1. Paris, 1792.

Janian n ach Ill: (Giammeria) ein Janian re gern bie Mitte bes 18. Jahre hinderte, het brenseigegen: (Gii Scrittori a Italia. Brescia, 1753 – 63, Odnhe im Boils ein alspheteiligkes Berggeichnig aller ital. Odnrifteller, meiftens mit ausstährlichen Ebensheigen. bespiriet, woeunter fich auch viele militelische befrie Den. Da aber L. von D & In fac hörg.

noch 1796 von biefem Berte weiter nichts als obige 6 Banbe, welche nur erft bie Budy faben A und B enthalten, anjugeben muße te; fo fcheint felbiges niche weiter fortnes fest su fenn. Much Sr. D. Fortel fanute Davon nicht mehr.

\* Mead (Richard) - war Dr. ber Debicin gu Conbon, wo er im 3. 1754 In einem Alter von Bi Sahren farb, f. Bromley's Catal. Mead ift richtiger als Mondi, wie ihn Balther in feinen fcriftl, Dachtragen, nnb nach biefen bas

a. Ber. genannt bat. Meares (Richard) Infrumentmas der und Dufitverleger ju Conbon,ein finns reicher, baben aber eigenfinniger Dann, mar ber Cohn eines Infrumentmachers gu Condon, Deffen Lauten und Biolen um 1688 fehr beliebt maren, und murbe ju ber namlichen Runft erzogen. Ein ber Rolge bes geigte er feinen Unwillen über bie fchlechte und luberliche Mrt, womit Balsh unb Dare ihre Berlagewerte ftechen liegen; auch mochte er vielleicht gern an tem Ger winnfte Antheil nehmen wollen, ben fich Diefe Beren ben ihrem Gewerbe ju verichafe fen mufiten. Er machte alfo betaunt : baß er um einen geringern Dreis, als gewohne fich, einen ungleich fconern Stid, ale bie bieber gebrauchten Binnplatten mließen. liefern wollte; nnb lieg ju biefem 3mede 1714 bie XII Suites pour le Clavecin unferes Lanbemanns, Datthefon, auf bas fauberfte in Rupfer ftechen, Diefer Muss aabe folgten einige Sabre barauf Sans bels Rlavierfuiten und beffen Over Radamistus, beegleichen bes Attilio Coriolanus. Sierauf unternahm er ben Stich ber Corefliften Berte, von benen er bereits 4 Opera fertig hatte, ale 26 aleh und a) a re, burch Erniebrigung ber Preife ihrer Ausgaben von biefen Berten, ihm bas Sandwerf leaten. Michte bestoweniger fubr er mit ber Musgabe bes Op. 5. fort,fing auch an, Corelli's Rongerte ju ftechen; fonnte es aber nicht ausführen, inbem er fich genos thige fab, außer ber ziten und aten Biofis ne, alle übrigen Stimmen bruden gu laffen, und bas ziemlich folecht. Dach verfchieber nen vergeblich unternommenen Drojeften. fich wieder ju heben, verließ er endlich feis nen bieberigen Laben, und ftarb ume Jahr

1743, moburd ber Cohn von Balsh allein jum Befige bee Rotenhandels in London tam. Samtin e. Vol. V.

Mechel (...) ein frang. Romponift ju Anfange bes 18. Jahrhunderts, hat VII Bucher Sonaten fur bie Dioline ftrden laffen, f. Catal. gener, Par. 1729, p. 4.

Mechelin (l. H.) bat unter bem Borfibe 3. Bilmarte bie Differtation gehalten: De usu Musices morali. 260, 1763.f. Dalphers Siftorife Afhandl. om Mufit. S. 101,

Dechtler (8.) mabefcheinlich ein beuticher Barfenift ju Paris, hat bafelbft ums 3. 1794 ber Imbault flechen faffen : Pet, airs connus variés pour la Harpe.

De d' (Bofeph) ein Biolinift. fanb ums 3. 1730 in ber Dainger Rapelle. Bon feis ner Arbeit find geftochen merben: XUI Concerti per il V. a 5 e 6 Strom. Ims fterbam. Ueberbies maren auch noch eim ienes Beitalter verfchiebene Rongerte und Colo's in Mit, von ihm befaunt.

Deber (Sobann Gabriel) - Er ift ber Cohn eines Schulmeifters aus bem Gothaifchen. Bon feiner Arbeit find noch geftochen worden: 4) Sinfonie p. l'Orchestre, Op. 4. Berlin, ben hummel. () VI Marches p. 2 Clar. 2 Cors et Fag. Chent. 1795. 6) L'Illusion du printems, Sonate p. le Clay. av. V. et Vc. Op. 6. Chent. 1797. 7) Principes de Musique pour le Chant avec XII Solfeges et B. cont. Ebend. 1800, Huch fins betman unter feinem Ramen: 8) Alessandronell' Iudie. Opera ser. Dift. ben Breittopf.

\*Medicis (Hippolytus de) Rarbis nal und Abminiftrator bes Erzbisthums ven Avianon, foar ein naturlicher Gobn Aus lians von Debicis, und trieb fleg Mufit und Poefie, worin er es auch weit gebracht haben foll. Benigftens hat er vers fchiebene Droben feiner bichterifchen Entene te gebruct hinserlaffen. Ceine mufifalis . fchen Arbeiten find aber verloren gegangen. wenn beren noch eriftirt haben. Er ftarb am 13. Mug. 1535 ju 3tri.

"Mediois (Laurentius de) - Dad 3 6 ders Angabe, marer 1448 geboren, findirte febr fleißig, und hatte ftete einige Gelehrte und Ranftfer um fic. Er mar auch ber Stifter ber noch jebt beftehenben berühmten Bibliothet, welche nach feinem Damen genennt wird, und fdiefte ben 3ob. Lafcarem nach Griechenland, um fie mit Danuffripten gu bereichern. Muf foli de Beife erwarb er fich ben Bennamen, Bater ber Gelebrfamteit, unb ftarb am 8. 2fpril 1492, welches im a. Ber. ju berichtigen ift. Daß er auch Romponift gemefen ift, bezeuget 9Balther, welcher Misso a & voci von beffen Arbeit anführt. Meberbies find auch noch uhter feinem Das men gebrudt morben : Ochone außerlefene Tricinis, hiebevor in Belfcher Sprach aufgangen jest mit luftigen Teutichen Ters ten erfett und in Erud verfertiget burch Johann Jeep. Marnberg, 1609. 4. Es geuge von großer Beharrlichteit unferer Borfahren ben einer und berfelben Danier, ober wenn man will, vielleicht noch mehr pon ihrer Armuth an Erfindung, wenn man ihnen Befange, welche um 1490 betannt gemacht worden waren, 100 Jahre barr nach wieber als neue Unterhaltungen aufs eifden founte und burfte, wie bier Beep geshan bat. Es munte benn gegen bas Ens be bes 16. Jahrhunderte noch einen Los rengo de Medices gegeben haben, melder es in der Daufit bis jur Rompofition gebracht hatte.

Med

Meberitich ober Debritich (30r bann) genannt Gallns - f. im a. Ber. Gallus ; war im 3. 1794 als Dufitbirets tor am Theater su Ofen in Ungarn engar girt, icheint fich aber nur furge Beit bafelbft aufgehalten ju haben, inbem er 1796 fcon mieber auBienden Iften Aft ber "Doramis ben von Babulon" ausarbeitete, Bon feinen Operetten, bie burchaus ju Bien mit Bepe. fall aufgenommen worden, find noch fole genbe anjumerten : 2) Der Geefahrer. Operette. 3) Die Refruten. Operette. Beube icon vor 1794 aufgeführt. 4) Der lebte Raufd. Operette in a Aften. 5) Dats beth, mit Gefang. 6) Chor ber Banbiten. à 4 voci. 7) Chor der Tempelheren, à 4 voci, a Fl. aClar, aFag, a Tromboniet Organo. 8) Der erfte Aft ber Dpeamiden pon Babpion, ober bes aten Theile ber Baur berfibte. Debft bem gwepten Afte von Binter & Rompolition im Rlavierausgus ge geftochen. Bien, 1798. Offenbach, bep

Anbre', und gebrudt, Leipzig, 1798. Dede gleichen auch Braunichweig. Bum erften Dale wurde bies Stild am 23. Oft, 1797 auf bem Schifaneberichen Theater gu Bien aufgeführt. Ferner find noch folgens be Inftrumentalftude von ihm befannt ges morben, 9) Il Son. p. le Clav. No. 1, et 2. Bien, 1791. 10) II Quintetti p. le Clav. Fl. V. A. e Vo. Chenb, 1791. auch gu Offenbach: 11) XXIV Bariationen auf ben Barentant, furs Rlav. Chenb. 1792, 12) III Son. p. le Clay, av. V. Chend. ben Artaria, 1797. 13) VI Var. p. le Clav. Ebend. 1797. 14) VI Var. sur le Thême de l'introduction de l'Ouverture de l'Op. Babnione Dnramis ben p. le Clav. Ebend. 1798. 15) IX Var. sur l'air: Ein gutes Rind fagt obne Scheu, de l'Op. Babpions Doramiten. Chent. 1798. 16) III Sonates dialog. p. le Clav. et V. Op. 1. Liv. 1. Roch findet man in DRft. in Eraeas Ratal. Bien 1799 angezeigt: 17) IV Concerti a Cembalo, mit ftarfer Begleit. Dift. 18) IV Son. à 4 mani. Dit. 19) VI feichte Rlavier: Conaten, Dift. 20) III Trios p. 2 Violons et Vc. Op. 12. Wien 1800 ges ftochen ben Tracg. 21) IU Caprices faell. p. le Clav. av. V. obl. Bien, b. Male lo, 1802. Opaterbiu habe ich auch folgens be Rirchenftude von feiner Rompofition ben Eraeg in Bien angeführt gefunden: 23) Stabat mater, a 4 voci con Stromenti. Mft. 24) Missa solennis in D. à 4 voci conc. con Strom. Dift. 25) Missa in C. Kyrie e Gloria.

Meeber. f. Meber.

\*\* 90% est rie (Äbeopan) Amonitus60% (2. Mar. a. 80% eine amberghößiger
Anothmeiter ju Bedjümr mie tillering
Anothmeiter ju Bedjümr mie tillering
bet in Bed den eine Greichten der
bet in Bedjümr der Greichten der
Greichten und gestellt der Greichten der
imm möglichten Bedjümr Abraham
imm möglichten Bedjümr ich tichen
megen weit Bedjümr ich der
megen der
megen der Bedjümr ich der
megen bedjümren der
megen der
megen bedjümren der
megen der
me

gae Veteris Canonicus: ob eximiam artis peritiam a Ferdinando III. Rom. Imperatore nobilitatis jure donatus.

De brice ibt ( ... ) ein beutider Dus Atgelehrter unferes Beitaltere ju Paris, beffen Bert unter folgendem Titel man bafelbit mit Benfall aufgenommen hat: Table raisonnée des Principes de Musique et de l'Harmonie; contenent ce qui est le plus essentiel à observer dans la Musique pour ceux qui veulent travailler a la Composition, arrangée d'une manier- aisce pour que chaque Musicien puisse voir d'un seul coup d'oeil tout ce qu'il pent et doit faire concernant l'Harmonie. Paris, 1780. f. Iourn. de Paris. No. 43.

\*Mehul ( ... ) - beffen Artitel im a. Ber. noch fo tlein und unbedeutenb ere fcheint, bağ er faum ju finden ift, glangt ges geumartig (1800) ju Daris, als Profeffor am Rational Dufit Inftiture, ale penfior nirter Romponift an ber Opera comique, und überhaupt ale officiel erfiarter Rome ponift vom erften Range. Es mar befone bers feine Euphrosine, welche feine Zas lence 1791 juerft offentlich fo vortheilhaft bafelbit betannt machte. Gin Rorrefpons bent von baber nennt ihn bamals in ber Speierifd, muf. Beitung einen noch jungen Mann, und permuthet, nach beffen Ramen ju netheilen, baß er jabijder Abfunft fev. Diefer Oper folgten balb mehrere, melde mit nicht geringerm Benfalle aufgenome men wurden, woraufer 1795, ben Erriche tung bes Rational Inftitute, auf Ches niers Borfchlag, als Profeffor ber Dur fit baben angeftellt murbe. Aufgemuntert burch blefen Borgug, arbeitete er nun mit foldem Bleife und mit foldem Benfalle ber Damallgen Dachthaber an Diefer Stelle fort, baff 1796, am Tefte ber Republit, fein Mame unter ben Komponiften bes erften Rangs, welche im berfloffenem Jahre burch ibre Talente jur Berichonerung ber Mationalfefte bepgetragen hatten, fenerlich anegerufen wurde. Sein Chant du Depart, ber, wie uns fr. Ranonif. Deper in feinen Fragmenten von Paris ergablt, auf eine febr erichutternbe Art auf bem bas figen Theater porgeftellt wirb, foll nebft

ned 6 andern Frepheits. Domnen bas mels fte jum Benuffe biefer Ehre bevgetragen haben. Ueberhaupt befteben bie meiften feiner biefer bffentlich ericbienenen Berte in folgenden: 1) Euphrosine ou le Tyran corrige. Op. en 3 Act. Paria, 1791. In Partitur und Stimmen geftochen. Bird auch auf beutiden Theatern, theils unter bem Titel Euphrofine, unbtheils, ber Dilgfåchtige, gegeben, 2) Stratonice. Comed. héroique en 1 Acte. Paris, 1792. geftoch. 3) Le jeune sage et le vieux fou. Op. en 1 Act. Paris, 1797. gestoch. 4) Horatius Cocles, Op. Par. 1793. bavon auch bie Ouvert. in Stinte men geftoch. 5) Doria. Op. Paris, 1795. 6) Ouverture p. Instrum, a vent, unb Hymne patriotiq. In ber Musique a l'Usage des Fêtes nationales. Par. 1795. 7) Chant duDepart, Desgl. Chant des Victoires. Hymne de Guerre. Paris. 1796. 8) Melidore et Phrosine. Op. Par. 1797 in Partitur. Desgl. fürs Rlav. Ebend. 9) Ouverture de Timoléon à gr. Orch. welche ju einem gangen Stude Diefes Blamene von feiner Komposition ges hôret, 1797. 10) Auguste compagne du sage etc. Hymne. Par. 1797, 11) Ouvert. du jeune Henri chasse à gr. Orch. fürs Rlav. geftoch. Paris 1798, au feiner Operette biefes Damens. 12) Hymne à la Paix. Par. 1798. 13) Le Pont de Lodi, hommage au vainqueur de l'Italie. Par. 1798. 14) Romance de Falkland. Par. 1798. 15) La naissance de mon fils Gustave. Remance. Par. 1798. 16) Ouvert. al'Usage militaire. No. 3. Par. 1798. 17) III Son. p. le Clav. av. V. Oe. I. Liv. 2. Paris. 1791, gehoren ju ben im a. Ber. angezeigten Bos naten. 18) Adrien. große Oper von 3 2ffs ten, 1799 ju Paris aufgef. Geit Bluds Opern wollte man ju Paris feine fconere gehort haben, ale biefe. Man giebtibn auch für beffen Schaler aus. 19) Ariodant. Op. com. fure ital. Theat. Ebenb. 1799. . In Dartitur, füre Rlav. und für a fil. ober B. dafelbft geftochen. 20) Timoléon, mos von bie Ouvert. geftoch. 21) Bion. besal. 22) Le Ballet de Paris. ebenfalls 1792. 23) Duft ju ben Chants anacreontiques, in ben Fêtes et Courtisanes de la

384 Grèce. Paris, 1801, 14) L'Ireto ou l'Emporte. Op. com. in 1 Act. Paris, 1801, ift gang wiber feine ibm fonft eigene Art in ber leichten ital, Danier gefdrieben. Much fam bies Stud anfange unter bem Mamen & iorelli aufs Theater, um ben Beidmad bes Dubiitums ju prufen. Es ift fomobl in Dartitur, als für Rlav, aud als Biolinbuo's geftoden. Das Interefe fantefte von biefem Orufte finbet man aber in Reidarbes auftem Briefe aus Das rif. 25) Une Folie. Op. com. Paris, 1802, murbe fehr gerahme, und ift mehrs, mals gesteden. 26) Le Tresor supposé, ou leDanger d'écouter aux portes, Op. com. Paris, 1802. ju Bien geftoch. 17) III Son. p. le Clav. Violon ad lib. Op. 2. Daris, ben Le Duc, 1788. Dies war fein zweptes öffentliches Bert, meldes auf bas im a. Ler. angeführte unmittelbar folgte. Rerner noch an Opern: 18) Cora. 1791. 19) La Caverne. 30) La Taupe et le Papillon. 31) Hélene. Oper, 1803 aufgef, auch in Bien geftochen. 32) La Boucie de Cheveux. (Die Saarlode) au Bien f. Rlap, geftoch. 31) Bofeph unb feine Bruber, Oper in 3 Aften, 1808 ju Daris, bann 1809 beutich ju Bien und Manden, aller Orten mit gleich großem Benfalle aufgeführt. 34) Ouvert. de l'Op. Les deux Aveugles de Toledo.

arr. a 4 m. p. Pf, Leipzig, ben Rubnel. Mei (Girolamo) auch Hieronymus Maous, ein gelehrter Chelmann und Dus fit.Dilettant ju Floreng, beffen Lebenszeit 36 der ume 3. 1545 fest, hat, anger einem anbern, nicht bieber gehörigen ges brudten Berte, mehrere granblich burchs bachte Auffahe über muf. Gegenftanbe in . Dit binterlaffen, von benen uns Dr. Burneg Vol. III, p. 173. in ber Dote Madricht giebt. Der mertwarbigfte Erat: tat barunter führt ben Titel: De Modis Musicis. Gebrudt hat man bavon : Discorso sopra la Musica antica e moderne. Benebig, 1603. 4. Man rechnet ibn auch unter Die Beforberer ber Erfindung ber Oper.

Mei (Orazio) jufett Rapelimeifter und Organift an ber Rathebraffirche gu Difa, war ein Schaler bes berühmten El ar rt su Difa, und ftarb zu Liverno ume 3abr

1795. Seine Rompofition bes Stabat Mater jeichnete fich fo febr aus, baf fie ber perftorbene Rapelim. Rraus ben feiner Anwefenheit ju Livorno fur ein Deifters fild erflarte und für fich abidreiben lief.

Mei (Raimondo) Komponist und Cembalift am Operntheater ju Davia ums 3. 1783, mirb in bem Dailanbifden Indice de' Spettac, teatr, bis 1789 unter bie lebenbenben Opern Romponisten gee jablt.

Meibom (Beinrich) ber altere, bat merit Dr. Luthers Gefanabud 1525 perbeffert berausgegeben, wie Br. Soft. Spagier in feinen Gottesverebrungen. 6. 247, berichtet, Uebrigens fcmeigt 9 åe der ganglich von einem Beiebrten biefes Damens aus jenem Beitalter.

DReibom (Beinrich) ber ifingere, Dr. ber Debicin und juleht Bergogl, Bolffens batteifder Leib. Debifus und Profeffor ju Deimftabt, geb. ju Lubed am 29. Junt 1638, ging 1655 nach Belmftabt, that von ba aus große Reifen, erhielt nach feiner Bus rudtunft obige Memter, wogu noch bie Dros feffur ber Beichichte und Poefie tam, unb ftarb bafeibft am 26. Dary 1700. Begen feines Berts: Scriptores rerum germanicarum. Helmstadii, 1688, Vol. L. II. III. gol. gahltibn fr. D. Fortel in feiner Literatur unter bie muf. Ochriftfteller bes Mittelalters.

\* Deibom (Marcus) - Seine gros fien Berbienfte um bie mufitalifden Altere thamer find fcon im a. Ber. angezeigt. Diefe machen mir es nun, in Ermangelung Des Baltherifden Lerifons, jur Pflicht, hier auch nach beffen Beidichte nachzuhor len. Durch feinen Aufenthalt am Sofe ber Ronigin Chriftine zu Stocholm murbe er juerft befannt, indem er fich bafeibft ben feinen Dachforfdungen in ben Berten ber Alten insbesonbere mit ber eigentlichen Beichaffenheit und ber Berfinnlidung ber Dufit ber alten Griechen befchafrigte. Die Ronigin, melde bies erfubr, unterftubte feinen Enthuflasmus für biefe Unterfuchufte. gen daburd um fo mehr, bag fle ibm, nach feiner Angabe, mehrere griechifche muf. Ins ftrumente verfereigen ließ, was ibn benn verleitete, mit Suife felbiger am Sofe in Gegenwart ber Ronigin ein acht altgriechi

fces

383 fcbes Rongert, von altgriechischen Rompoft tionen burch griechtiche Initrumente ausges führt, anguftellen. Er felbft machte baben ben Sanger, ale bie Sauptperfon. Bahrs fcheinlich mochte fcon ber Apparat ju bier fem Rongerte und bie Erwartung beffelben ben Sof in mehr ale gute Laune verfett haben. Als aber De ib om mit feiner clene ben Grimme anfing, feine Briedifche Dbe Bergufraben, fo artete bas Beranugen auf einmal in allgemeines lautes Gelachter que. De ibom, hierdurch in heftigften Bornges febt, vergaß alle ichulbige Achtung gegen bie Rouigin, fuhr auf ben Liebling berfelben, bem jungen Bour belot, ben er unglude Hicher Beife für ben Unfanger beffelben bielt, ju, und verfette ihm eine - Ohrfeige. Dies endigte auf einmal bas Rongert und augleich feinen Aufenthalt in Ochweben, welches land er von Stund' an verlaffen mußte. Er ging bierauf nach Ropenhagen, mo er auch fogleich, erft als Drofeffor gu Sora, und bann ju Ropenhagen bep ber Ronial Bibliothet ale Bibliothefar anger ftellt murbe. Dan follte mennen, bier hatte er in feinem Elemente gelebt; fo bag bepbe, er fomobl, ale bie Bibliothef fic baben mohl befunden batten. Dies mar aber beb De ibom nicht ber gall. Er erfullte als Bibliothetar feine Pflichten nicht nur felecht, fonbern brang auch fo lange und une geitum in ben Ronig um Die Bollbeblenung au Selfinger, baf felbiger, um Rube au has ben, ihm enblich bies amt, felbft wiber ben Rath bes Minifters, ertheilen mußte. Deibom fab nan imar feinen Bunfc erfallt; mar aber beemegen fein befferer Rechnungsführer, ale er guvor Bibliothes far gewefen mar. Um nun fernern Unorbe nungen ju fteuern, fab man fich genothigt, ibn balb barauf von biefem Dienite wieber . ju entfeben. Dun wenbete er fich nach ame fterbam, mo er alsbald am Bymnafinm als Profeffer angeftellt murbe. Unglueflicher Beife erfucte ibn aber ein baffger Burgers meifter, feinem Cohne Privarftunben in grben,bem et antwortete : 3d bin gewohnt, Stubenten, aber feine Jungen, ju untere richten, mas ihn auf einmal wieber um feine Stelle brachte. Bon biefer Beit an lebte er ale Schriftfteller in Armuth und Durftige feit, fifing aber bennoch nicht nur bie anger bocene Drofeffur ber bebraifden Oprache

su Lenben, fonbern auch bie Summe pon 10000 hollanbiften Gulben aus, melde ihm ber frangbfifche Gefanber, Comte b'Avaur, fur bas feltene Dit. Hieronymi Comment. in Iobum, bot : 'fo. baf feine abrigen Tage im beftanbigen Streite mirbem Bunger und ben Belehr: ten getheilt blieben, bis enblich im fpaten Miter ber Tob 1711 feinem Leben ein Enbe machte. f. 36 th er. Diejenigen lefer, ber nenes an Gelegenheit fehlen mochte, ihn aus feinen burchaus lateinifchen und übers bies felten geworbenen Odriften fennen au lernen, finden gleich gu Anfange bes iften Banbes ber Diplerfchen muf. Bibliothet beffen Borrebe ju feinen Antiquae Musicae Auctores septem ine Dentiche übericht.

Deier. f. Meper. "Deiland ober Depland (Jacob) - Das Mothwenbigfte von feinem Leben finber man icon im a. Ber. In feiner Jus genb mar er in ber Churf. Rapelle ju Dress ben in ber Dufit gebilber, that bann große Reifen, und manbte baben befonbern Rleif auf die Remposition, in ber er es ju einer gerühmten Sohe brachte. Bon bem Darts grafen,feinem herrn, wurbe er gegen 1575 in Gnaben, (clementer et honeste, wie er fich felbft ausbruckt) in Rubeftand vere febt, feit welcher Beit er bann bie mehreften feiner Berte nicht nur in ben Druct geges ben, fonbern auch auf Anrathen bes Dr. Glauburgere und anderer, und mit ihrer anfehnlichen Belohnung bas beutiche Psalterium Lutheri in die Mufit, mabre fcheinlich in 4 Stimmen, gebracht hat. Bon feinen gebruckten Werten tonnen noch fole genbe genannt werben : 1) XXXIII Dos tetten mit beutiden, auch lateinifden Tert. Branffurt, 1575. 2) XVI weltliche teuts ide Befange von 4 und 5 Stimmen. Ebend. 1 575: 3) Cantiones Sacrae 5 et 6 voc. Durnberg, 1973. Sind 18 Stide. 4. 4) Cantiones novae 5 voc. Franti. 1576.4. 5) Harmonise sacrae 5 voc. Erfert, 1588. 4. 6) Gignese Cantiones latinac et germanicae. B ttenberg. 1 (90. 4; f. Draud. Bibl. Class. p. 1618. 1625, 1633. Unter feinem in Sols ges fdnittenen-Bilbniffe, welches gegenmartig unter bie feltenen gehöret, fteben bie Berfe :

Sol

Sol qued aplendados here est Pianetas, seilas Luna qued inter est micasares Mélindase causa artifex casendi. Inter artificies el est canendi. Inter ut sol tecreta una calore, de la media de la calore del la calore de la calore del calore de la calo

Churf, Biblioth, ju Munchen.
Meinard (...) ein unbefannter, wahrscheinlich ju London lebender Tour

wahricheinlich ju London lebender Tour dunftler, hat dafelbf ben Prefton 1 goo fter den laffen: VI Notional Aira, with Vaziations for the German Fl. (Querfore.) Meiner (Johann heinrich) ein bear

We einer (309din general) ein sezper Orgeldauer au Eddin mit der Witte des 18. Jahrhamberes, deute 1746 in der enungst. Auch von Treigher und Best von 1748 Ju Hermsberf im Berhauft, von 6 Cammen, 3) ein dergi, 1753 ju Goldberg von 36 Stimmen, 4) ein besch un Harpersberf im Elegnistischer von Des. Etimmen, f. Breslauer Dacht, von Des. 0. 31.44:45-47.

Meinong (Paul) Ratissferr und OmerOrganit ju Erfurt, geb. bafelbit am 18. Oft. 1659, etward fich ben Rubm, unter bie guten Künstler und Komponisten gegabte zu werden, und fierd am 31. Oktober 2715. Baltber.

Deiener (Balthafar) Dr. und Drof. ber Theol. ju Bittenberg, geb. ju Dreeben am 3. Acbr. 1587, ichrieb unter mehrern anbern auch ein Werf unter bem Eitel: Philosophia sobria s. consideratio quaestionum philosophicarum in controversiis theologicis, in 3 Banben, morin vieles von beu theatralifchen Dpielen, de Saltationibus, de Choreis etc. ber Miten, vorfommen foil. f. Tragard de Choreis. Mudin feinem Collegium sdiaphoristicum Calvinianis oppositum, banbelt er ausführlich in Disp. XI vom rechtmagigen Gebrauche ber Botal und Inftrumental Mufif in ber Rirde. Er ftarb ju Bittenberg am 29. Dec. 1626.

"De if ner (August Gottieb) Pros feffor ju Prag, juvor Churf. Gachf. ges Ber. b. Confuniter. III 26.

heimer Ardive Regiftrator ju Dresben, geb. gu Bauhen 1753, ift ber Dichter ber Rantate : Das lob ber Dufit, welcher, mit bes Srn. Rapelim. Schuffere Kompofie tion verbunden, bie Liebhaber in Rougerten fowoht, ale an ihrem Klaviere at Danie. fcon fo manches Bergingen ju verbanteit haben. Heberdies ift er ber Dichter, und jum Theit Heberfeber ber Opern: 1) Das Grab bes Mufti; 2) Cophonisbe; 3) ber Licbesteufel; 4) Die mille Infel, nach De taftafin; eines Banbes Operetten nach bem Frangofifden, u. a. m., weiche alle gebrude, auch größtentheils in Duffe gefehr und aufgeifihrt worben find. Weiters hin hatten wir ihm noch ju banten : Bruche ftade jur Biographie 3. G. Daumanne. von M. G.Meifiner. Erfer Theil. Drag. ben Barth, 1803, mit Daumanns Bilde niffe. Bwepter Theil. Chent. 1 805. 8. Gin Bert, welchee fich in biefem Rache ber mus fitalifchen Literatur gar febr auszeichnet. Muegiage bavon findet man im V. Jahrd. ber Leips. muf. Beit. C. 64r'. Desal, in frn. Rapellm. Reichardes muf. Beit. mit beffen Anmerfungen. Er ift vor einis gen Jahren ju Buiba geftorben.

Di eifiner (Philipp) Birtuofe auf ber Rlarinette, Komponift für fein Inftrument, und großbergogl. Sofr und Rammermuffer ju Burgburg, geb. ju Burgpreppach in Branten, am 14. Cept. 1748, fam in feis nem 7. 3ahre auf Die Odule nach 28drae burg, mo er ichon einen aufferordentlichen Sanggur Duft, befondere aber jur Stiaris nette, bemerten ließ. Much fand fich endlich fein Bater, burch bas Bureben bes nachmas ligen Reichshofrathe von Rieffel bes mogen, bem gmbiffabrigen Anaben niche nur ein gutes Inftrument anguichaffen, fondern ihn fogar bem Sofflarinettiften Sefiler jum Unterrichte ju abergeben. Diefe Gate frines Batere ermunterte ibn ju foldem Bleife, baf er fich fcon in feinem 16. Jahre vor dem damaligen Aurften von Bargburg, Moam Briebrich, mit fo vielem Benfalle horen lieft, baff ihm blefer rieth, fich gangiich ber Dufie ju mibmen. aber auf Reifen ju gehn, frembe Runftier ju boren, und fich nach ihnen weiter ju bile ben. Bir biefem Ende befchentee er ihn mie einem ftattlichen Reifegelbe und obenbrein

Ð

mic

mit einem gang neuen und febr guten Inc frumente. Dr. Deifiner verließ alfo Die Soule und trat am 6. Day 1766 feine Reife über Daing, Mannheim und Bruche fal nach Stratburg an. In allen biefen Orten lief er fich por ben regierenben Burften boren, und ermarb fich Benfall und Geidente. In Stratburg nahm ibn ber Rarbinal, Pring von Roban, in frine Dienfte, und bald barauf mit nad Daris. Bier benutte ber 17iabrige Birtuod die gut te Belegenheit fich ju bilden mit foldem Erfolae, bağ er nach Berlauf von 3 3abren nicht nur feine bieberigen Dienite mit ber nen bes Darquis von Branca bers medfein tonnte, fonbern aud zugleich als Rlarinettift ben ber großen Dper und ben ber Ronigl, Doblegarde angestelle murbe. Babrend biefer Beit trat et auch oftere im Concert spirituel et des Amateurs mit lo vielem Bepfalle auf, daß der Ruf von feis nen Talenten bis jum Ronigl, Sofe nach Berfailles brang. Er murde babin berufen, und dentete auch vom Sofe ungetheilten Beyfall und anfehnliche Gefchente ein. 3ac beffen brachte es ber reiche polniide Zurit. Bincens Do todi, burd Heberrebung und die Berficherung eines febr quten Ger halts babin, daß er in beffen Dienfte trat, mit ihm Darie verließ und nach Frantfurt relite. Beinem Baterlanbe fo nabe, tonnte er fich bie Arrube nicht verlagen, feine Eas milte nach 10 Jahren einmal wieder ju fes ben, und erbat fich dagu ben feinem neuen Beren auf einige Beit Erlaubnif, Raum aber batte fein Sarft De in ners Untunft imBaterlande erfahren,als er poll Begierde. beffen Bortidritte in ber Runft ju bemers fen,ihn auf bas Luftfclof juBeitebocheim einladenlien. Dier murbe ber qute Aurft von ben gludlichen Bolgen feines ehemalt gen guten Rathe fo angenehm überrafcht und aufgeheitert, baf er dem jungen Birtuos fen auf der Stelle feine Dienfte anbot. Und Da Diefer Bargburg, aus Dantbarteit gu feinem Burften und aus Liebe ju felner Far milie und feinem Baterlande, ichem antern Aufenthalte vorzog; fo murbe er noch an bem namliche Lage, am 7. Day 1776, an bem er por 10 Jahren Burgburg verlaffen batte, ale Sof, und Rammermufiter anges fellt. Beit entfernt nun, in feiner Runft Rapellmeifter berufen, und ob er gleich erft

ftille ju ftebn, ftrebte er vielmehr unaufhalte fam nach boberer Bolltommenbeit im Bors trage auf feinem Inftrumente, und reicher Benfall lobnte biefe Bemubungen auf feis nen meitern Reifen nach Munchen, an Die fådniichen Sofe, und fpaterbin, burch bie Someit. Bein menfchenfreundlicher und unei gennühiger Charafter ließ es ihm noch an Unterhaltungen anberer Art nicht febe len. Gine Menge Ochaler, benen er feine Runft ohne Rudhalt, oft unentgelblich, mit's theilte, beichaftigten Ihn obn Unterlaß und befchaftigen ihn noch. Mertwurdig find barunter : ber Sarft Lichtenfteinifche Dofe flarinettift Bebr in Bien, ber Sachfen: Meiningiide Softlarinettift Gopfert. und die gwen Bruder Biernidel, große bergogl. Bargburg. Sofflarinettiften, ron beuen ber altere bie Ruftapfen feines murs Digen Meiftere gang betritt. Unter ben ges genwartigen Boglingen geichnen fich noch aus: Dr. Rleinheu f, jugleich ein mare Diger Ochiler des frn. Soforganiften Beber im Rlavierfpiclen, und viele Dos boiften benm vaterlaubifden Militair. Ein amentes Berbienft um die Runft hat fich Dr. De igner ale Romponift für fein Inftrue ment erworben. Durch viele Rongerte, Quarectten, Duetten und eine Menge Bas riationen, die er fur ble Rlarinette ju einer Beit gefdrieben hat, ale bies Inftrument ben Confebern größtentheils noch fremb mar, ermeiterte er bie Ophare bes gu leie ftenden auf diejem Inftrumente, beitimmte fie fefter, und bilbere auf folche Beife eine vortreffliche Rlarinettichule, bie noch lange fein ruhmliches Andenten erhalten und ichern wirb. Dad frn. v. Slebolds Dadr. f. Frantijde Chronit, 1807.

De ifter (Dichael) Rantor ju Salle in Cachfen ju Anfange bes 17. Jahrhune berte, fammelte verfchiebener Romponiffen Tricinia und gab fie unter bem Titel bers

aus: Crepundia Musica. 1621. Meistre (Matthias de) poer Maistre, ein Kontrapunftift, aus ben Dieber. landen geburtig ju Anfange bes 16, 3abre hunderte, murde vom Churfurften Doria von Cachien, nach bee berühmten Sahann Balthere Tobe, an beffen Stelle jum

1553, nach bem Tobe beffelben, in Drede ben autam, fo behielt ihn bennoch ber Dache folger beffelben, Churfurft Muguft, ben, und beftatigte ibn in feiner Burbe. Er hat pon Dresben aus in ben Druct gegeben : 1) Magnificat 8 Tonorum. Dresben. 1557. gr. Fol. 2) Motetti à 5 voc. Lib. I. Ebent. 1570.4. 3) Officium de Nativitate et Ascensione Christi, à 5 voc. Chend. 1574. 4) Teutiche und lateinische Lieber von 3 Stimmen. Dreeben, 1577. 3m Auslande nannte man ihn blog DR a te thias, unter welchem Damen auch ein por feiner Antunft in Dresben gebructes Bert unter bein Titel ericbien : () La Bataglia Taliana composta da M.M a tthias, Fiamengo, Maestro di Capella del Domo di Milano, con alcune V. pincevole. In Venetia, 1552. 4. woraus man fiehet, baf er juvor Rapelle meister am Dome gu Dailand gemefen mar. Doch befinden fich von feinen Werten auf ber Munchner Biblisth. 6) Catheches is 5 voc. composita. Norib. 1563.4. 7) Beiftliche und weltliche Gefange mit 4 und Stimmen. Wittenberg, 1 566. 4. Rerner unter ben Sanbidriften : 8) Officia dierum quadragesimalium. f. Cod. 28. 9) Officia. f. Cod. 42, nebit Erequillous Rompof. ro) Officia. f. Cod. 43. nebft Dabn und Balther's Rompof.

M'el (Rinaldo del) rin utebersthute feber Kentrepunftil, weiser um des Jahr 1338 blibrte, wied vom ha met in s sin en Leber des bezighnten Belegt in en gehaten. Bon finen Werten fonnen noch angesibrt werben: Cantiones saczes b, 6-12 von. neht friner Litanui de B. M. V. a 5 von. Antwerpen, 1389, 4, s Dr au d. Bibl. Class. p. 1618. Fer ner noch auf der Mandente Bibliother. Madrigali & von. Anvers. 1589. 4.

Me lg az ober Me lg a co (Diogo Dias) ein pertuisifider sichent. Somponit, etc. µ Eubo, am 11. April 1638, wurte µ Evoa Ropellmeitre, woer am 9. Nap 1700 flaté. Er hat eine Wengs Krichnischen hinterlaffen, ble flammtlich in ber Kinche µ Evoa ambeholten wereben. Oejobere aber jedohen fich bornter folgende Meter in 20deben, auf Imercial Dapter gelierben und bem Ergilforf µ Ever, D. &: Duit de Eil vo. im Jahe 1964 quesquine, aut : Moctes da Quareama, Missa feyiel à a. Moctet de Defautos à 4, um Gloria lus et honor, al Voces. Ectin thright Mercher felyin mistien Muffen, Erquine, Lar mantationen, Misserce, Pjaimen, Rie foniseiten, Dymane x: von mandertiep Ztr. [. Machado Bibl. Lus. Tom. 1V. p. 96.

Meli (Pietro Paolo) einer ber Raifers. Rapelliften ju Bien, ums J. 1610, von beffen Arbeit De far bus eine Gagliarbe für die Laute arrangirt und in feinem Novo Partu, P. III. p. 36. eingerückt hat.

M elissa (Matteo) biblicte als Digae missens de la Britania der Jehiterfiche au Gorih in Friani um bie Witte bes 17. Jahrhumberts, und gab von feiner Arbeis inden Druce i Salmi concertati à a, 3, 4 e 5 voci. Benediz, 1652. 4.

Melis aus, f. Schedius, Melis aus, fi. Schedius, Meli (Dwis) ein Brumadrer aus Enns bon, feitificht um 3. 1657 ju Orinot auf, mer rei langu eist berreighte Bloisting Engre land bewundert murch, bis 20,000. 90 a. 4 rahight Ann he feiren Ruhm ju Leist im schien. Omnoch war man bern stringte feife. Omnoch war man bern stringte befüße, Well der mit mehrerer dimmighte befüße, Well der mit der bestehen den gestellt der bestehen gestellt der bestehen den gestellt der bestehen den gestellt der bestehen den gestellt der bestehen den gestellt der bestehen gestellt der bestehen den gestellt der bestehe der bestehe

Benn Italien @ uttarre fpieft: Spanien Eaftagnetten foliget: Branfreich feine Lanten robort: Irvianb bargu Garfen erage:

Rentfcland ble Zeompete bifft: Enge land Bioline fireicht: Schweiger Pfeiff. holland fich lagt trome

Melli (Domenico Maria) ein Rome ponift von Reggio in Italien, bat im Jahr 1609 in Benedig ein Bert von feiner Kome pofitton bruden laffen.

Melliah (...) ein engl. Tontunfler, hatben Elementi ums 3. 1790 ju Loudon von feiner Arbeit eine Sammlung von Glees ftechen laffen.

Meloni (Annibale) — Er nannte fich gewöhnlich Allemanne Benelli, wels R 2 de Borter feinen mahren Damen in vers festen Buditaben enthielten, war aus Bos logna geburtig und nicht nur Romponift, wie bas a. Ber. melbet, foubern auch theores tifder Schriftfteller, wie folgenbe Streits fdrift bezeuget, welche er gegen ben Frans cefco Datricio unter bem Titel in ben Drud gab : Il Desiderio, ovvero de' Concerti di varii Stromenti musicali, Dialogo, nel quale anco si ragiona della participazione di essi Stromenti, e di molte altre cose pertenenti alla Musica. In Venezia, presso Ricciardo Amadino. 1594.4. f. Haym's notizia de' libri rari.

Meltonoberde Melitona (Guilhelmus) ein engl. Prediger: Mond und Rangier ju Port, blathete ums 3. 1520, und fchrieb, außer andern gelehrten Were ten, auch eins de Musica coelesti. f. Bale i Cat. Script. Brit. Cent. 9. 3ns beffen wollen feine gelehrten Laubsleute, Damtins und Burnen, von ihm, als einem muf. Ochriftfteller, nichte miffen.

Melvio (Francesco Maria) Rapelle meifter ju Caftello in Italien ums 3.1648, hat von feiner Arbeit in ben Druct gegeben : 1) Galaten. Benebig, 1648. Bielleicht eine Oper. 2) Cantiones sacrae 3 - 5 voc.

Chenb. 1650. Balther.

Delgel (Beorg) Tonfunfter unb Romponift im Pramonftratenfer Stifte Otrahofju Drag, geb. ju Tein 1624, ftur Dirte nicht nur Rirders und Ochotts Schriften mit Bleif, fonbern brachte es nhd ned weiter in ber Rompofition, fo baß man ibn ju feiner Beit unter bie beften Tone fanitler jabite. Er farb in feinem Stifte am 31. Mdrg 1693 im 69. Jahre, nache bem er mehrere Vesperas canonicas unb Sacras Cantiones geschrieben hatte, bie mit foldem Benfalle aufgenommen wurs ben, baff er fie an verfchiedene Bofe fchiden mußte, f. Cat. MS. Canon, Strahov. ab an. 1586 usque 1720.

Membrio (Damiano) ein Rompos nift, mahricheinlich ju Unfange bes 18. Jahrhunderte, bat Missea 5, 4 . 8 voci c. B. cont. berausgegeben.

Memmolus (Decius) ein Patris gier ju Mire, geb. 1580, mar Sefretair bes Dabites Daul V. und Ranonifus an ber Rirde bes f. Liberlus, und ftarb t 631, im 51. Jahre feines Alters,nachdem er, außer anbern Berfen, geichrieben hatte : Dialoghi della Musica. f. Wittenii Diar.

Biograph. Menage (Aegidius) julest Detas

nus ju St. Detri ju Angers in Grantreich, geb. bafelbft 1613, mar anfangs Parles menterMovofat gu Paris, ebe er in feine Baterftabt perfett murbe, mo er t 692 ftarb. Gins feiner Berfe gehöret hieber, megen ber vielen muf. Worter, welche barin ere flart merben. Die erfte Ansgabe beffelben ift nicht befannt. Gine zwepte aber, von thm felbit verbeffert und vermehrt, ers fdiennach feinem Tobe unter bem Eitel: Dictionnaire Etymologique de la Langue françoise. Paris, 1694. Fol. Menbel (S. S.) murbe 1801 burch

Die Berausgabe von VI Liebern am Rias piere ju fingen, in 6 Seften, befannt.

Mendes (Manoel) ein pormaiefis icher Schriftiteller und Romponift, ach. an Evora, mar anfange Rapellmeifter ju Pors talegre, und jufcht in feiner Bateritabt, mo er 1605 ftarb. Seine Rennmiffe, ale Dus fitgelehrier, vermitteift weicher er mehrere brave Romponiften bilbete, und feine viclen praftifchen Berte verfchafften ihm ein vors malides Infeben unter ben Rauftlern feie nes Baterlandes. Er hat hinterlaffen: 1) Arte do Canto Chao, in Mit. 2) Missas à 4 e 5 Vozes. Fol. 3) Magnificas à 4 e 5 Vozes. Sol. 4) Varios Motetes a diversas Vozes. Und noch andere Berfe, melche in ber Ronigl. maf. Bibl. ju Liffabon aufbehalten merben. f. Machado Bibl. Lus. T. III. p. 308. "Menedemus, ein Tonfunfter bes

alten Griechenlandes, war, wie Dlutard melbet, ein Ochuler des Ariftoteles.

Menchou (Michel de)Chorbireftor (Maitre des Enfans du Choeur) an ter St. Mauri Rirche ju Paris im 16. Jahrs bunderte, bat berausgegeben : Instruction des Préceptes, ou fondemens de Musique tant pleine que figurée. Paris, 1571. f. Verdier Bibl.

Menetrier (Claude-François) - f. im a. Ber. Menestrier. Babrenb feines mebriabrigen Aufenthalts ju Loon' tam Qub mig XIV. babin, welchem er jur

Unters

Men

Unterhaltung ein Ballet verfertigte, beffen Erfindung und Deforationen man febr bes munbert. Much ju Eurin gab er ben Beles genheitber Bermahlung bes Bergogs von Cappien febr alangenbe Ochaufpiele biefer Art. Dieraus laft fich erflaren, wie biefer gulehr eifrige Prebiger mehrere Traftate iber theatralifche Boritellungen fcreiben fonnte, wost & abor be noch rechnet : Des Remarques pour la conduite des Ballets. Bon feinem außerorbentlichen Ber badbmiffe ergablt Br. Dr. Fortel in ber Literatur cine Ancthote.

Mengelius (Georgius) julest Ras pellmeifter bes Bifchofe von Bamberg.geb. bafelbit, mar anfangs Sauptmann unter bem Chur, Baierifden Militair, ebe er jene Stelle in feiner Baterftabt erhielt. Bon feis nen gebrudten Berten tonnen noch ges nannt werben : 1) Quinque limpidissimi lapides Davidici cum funda, seu Paalm. 51.cum Motetta centuplici varietate. Burgburg, 1644. Fel. 2) Sacri Concentus et Dialogi 1, 2, 3, 4, 5 et 6 voc. cum Motelta + voc. et 2 Instrument. Op. 4. Infprud, 1662. 4.

Mengoli (Pietro) Profeffor ber Medanit an bem Collegio Nobilium ju Bologna, geb. bafelbit 1626, fernte nebft aubern Biffenichaften, wie er felbft in feis nem Berte berichtet, in feinem 9. Jahre bas Singen, ftubirte aber, ale er bas 18. Jahr erreicht hatte, inebefondere die Theos rie ber Dufit mit foldem Eifer, baß er nach Berlanf von 14 Jahren, b. h. 1658, uache bem er mehrere wichtige Entbedungen in ber Atuftit und Sarmonie gemacht hatte, nicht nur offentliche Borlefungen über bie Munt halten, fonbern auch ein nicht uns midtiges mufitalifdes Bert, aufer mehres ren mathematifchen, herausgeben fonnte. Er lebte noch 1678. Die eigentliche Beit feines Tobes aber ift unbefannt. Gein Bert, von bem man in ben Philosophical Transact, Vol. VIII. N. C. p. 6194. und in Daw fin & Gefchichte Vol. IV. p. 229. weitlauftige Musjage finbet, führt ben Eir tel: Speculazioni di Musica. Bologna, 1670.4.

Mengozzi (Bernardo) — Rapelle meifter mochte er nun wohl nicht gemefen fenn, man mußte ihm benn ben einer mane bernben Operiften Gefellichaft Diefen Titel

eine Beitlang bengelegt haben. Gelbft git Daris, wo er bod julcht mehrere feiner Rompositionen aufe Theater brachte, war bapon meniger bie Rebe, gis von feinen Tag lenten ale Canger, benen man aber um fo mehr Gerechtigfeit miberfahren lief. Much trat er 1786 ju London nur als folder In bem folgenben Jahre offentlich auf. tam er nebft feiner Gattin, Anna Benini Dengoggi, nach Berfailles ju einer ause erlefenen Gefellichaft ital. Opernfanger, welche vor bem bafigen Ronigl. Sofe fpiele ten, von wo er auch ju Zeiten in Befellichaft feiner Gattin Daris beluchte und fich in bem Concert spirituel boren lieft. Zuch ruhme to man an benben Orten feinen funft, und ansbrudevollen Gefang, moben auch feine Gattin nicht vergeffen murbe. Dies ift aber auch bas lehte Bort, was man von ihr ans gemertt finbet. Er bagegen, hat fic bie gans te Revolutionezeit über zu Daris zu erhale ten gewußt; benn man finbet, baß er fich noch 1791 und 92 bafelbft und zwar als Canger am Theatre de Monsieur befuns ben hat. Geit biefer Beit aber fing er an, fich auch ale bramatifcher Romponift ju geis gen, wovon unten bie Beweife folgen. Uns terbeffen icheinen feine Berte eben nicht Epoche gemacht ju baben ; vielleicht führte man fie gar nur wegen feiner ibrigen Bers bieufte als Canger auf, wenigftens finbet man nicht, baf ibn bie Darifer burch ibr 206 jur Komposition aufgemuntert hatten, Des fto mehr Butes aber hoffte man,ben Erriche tung bes Conservatoire de Musique au Daris, von feinen Einfichten und feiner Ers fahrung im Gefangeftubium. Much batte er wirflich fcon mit Cherubinl und Lan ale, benben auch Boglingen italianis fcher Ronfervatorien, Die Materialien ju einem Elementarmerte ber Singfunft sum Gebranche biefes Inftituts entworfen; als 1 800 inden erften Tagen bes Rebruars und in feinen beften Jahren gang umbermuthet fein Lob Die Soffnungen auf feinen fernern Benftand vereitelte. Doch erfchien barauf bas Bert frangbild in Paris, und hernach bentich unter bem Titel : Gefanglebre bee Ronjervateriums ber Dinfit in Paris. Bers faft von B. Dengossi, Cherubini, Garat u.f. w. Leipzig, bey Ruhnel. Bon feinen Rompofitionen tonnen genannt were

ben:

bett: '1) Gli Schiavi per Amore.
Op. buffs, weezisk 1794 writhjeiten 
Liter mit vollem Affompagnement geftes 
den werden finb. 2) Une faute par 
Amour Op. en a Act. 1795 ju Paris' 
auft Ebenter gefracht. 3) Brunet et 
Caroline. Op. com. um bir nämische 
Zofel. 2) Lee Habitam de Vaucluse.
Defgl. 5) Wonbeauf's um Trien, auf frit 
nen eigenen Opern, ober ju nanbern geftes, 
mit woller Bregleining, No. 1, 2, 3, 4. Par 
ist. 1796.

Men

Mengel (...) Kongerteislinift in der Kaipel. Kammertapelle ju Bien 1796, hat sich durch mehrere Kumftreisen gebildet, und macht seit der Zelt seine Taleute auch durch Unterridigeben gemeinnichig. f.

Jahrb. ber Tontunit v. Bien. 1796. De use I (Sanak) ein funitvoller unb Baben rechtichaffener Orgelbauer ju Breds lau, arbeitete ju Unfangebes 18. Jahrhuns berte gemeinschaftlich mit feinem Sohne. Bon ben vielen Berten, welche ibr Alcif hervorgebracht bat, tonnen folgende ges nannt merben: 1) ju Bresiau in ber Frauenfirche vor ber Ctabt 1712, ein Berf pon 36 Stimmen mit 6 Balgen, a'bieOrgel gu Corporis Chrifti bafelbft von 21 Stime men mit 4 Balgen, 3) bie ju Gt. Barbas ra bafelbit, von a 1 Stimmen mit 4 Balgen, 4) bie ju Liegnis in der Peter Dauffirche 1722,von 31 Stimmen mit 4 Balgen, 5) Die ju Dimefc in Schlefien 1725, von 20 Stimmen für a Dan. welche er noch beffer Bicferte, ale ber Rontraft von ibm foberte, und wofur er bennoch bas angebotene fdriftliche Lob ausichlug, 6) bie ju Lauds: but 1729, vou 47 Stimmen mit 4 Balgen, f. Marpurge Beut. B. II. S. 559.

Mersung v (...) ein jest lebenber Komponist ju Paris, von besten Arbeit ger ftochen st: Fredegilde, ou le Demon familier, Drame a gr. spectacle. Paris,

"SM ercator (Bethard) welcher ju Duisburg am 2. Dec. 1594 als großer Besgraph um Mathematier, state, wie vom Pat. Martini unter die mus-Gerisselbergräßelt, um hour wesen ein uner Tabulas geograph. Claudii Ptolemasi resitutiaert emendatas. Er stubitem mit soldem Eistr, das er 612 48 mms

ben über ben Bidern guisader, dies en Geffen, Erinke, oder Schiefen, gesten, der Schiefen, gesten, der Schiefen, gesten, der Leite ist, auf eine Agremens de la Musique, exécutés un la Guitarre, contenut des instructions claires, et des exemples demonstratifs une pincape, le doight, l'es gioge, la bat-terie, l'accompagnement, te chitie, la titude, le martiellement, le trilla, glissades et le son filé etc. Parif, 177, 184.

Calascione heißen. Mercyoder Merci (Lewis) Birr tuofe auf ber Flute a bec und Komponist für bies Instrument ju Conbon, ein gebors ner Englauder, blubete gegen bas 3. 1730, und mandte alle mogliche Dabe an, fein Instrument gegen bie um felbige Beit allges mein beliebt gewordene Querfiote, ober Deutiche glote, wie fie bie Englanter nennen, in Achtung ju erhalten. Er theilte ju bem Enbe bem inngern Staneebo. einem Blotenmacher, feine 3bee mit, bie Flute à bec ju einem Rongert/Instrumens te ju erheben,inbem berfetbe eine Conacels flote verfertigen mußte, welche, ftatt, wie bisher, vom F, mit bem eingestrichenen C ihre Conleiter anhub, um der Eransposition entubrigt ju fenn. Bugleich ließ er fur bies Juftrunieut 12 Sonaten mit einer weite lauftigen Borrebe fteden, in melder er bie Borguge biefes neuen Buftruments vor berQuerfiote ju beweifen fuchte. Aber ums fonit ! Somobl bie alte, als feine neu erfune beur Schnabelfiote tamen que ber Acht und wurden vergeffen, obicon nicht feine Roms pofitionen, bie man unter bie beften fur bie Ribte rechnete. Gelbige find : 1) VI Solos for the Flute à bec. Op. 1. Condon. Miteiner Borrebe, aber bie Befchichte ber Confeiter und bes Buito Reformation ber: felben, 2) VI bergl, Op. 2, Chend. 3) XII Solos, the first six for the Traverse-Flute, V. or English Fl. feine nen ers fundene namlich, mit oben angezeigter Bore rebe jum Bobe berfelben, f. Hawkina

Morci er (...) ein frang. Tonfulfler gu Paris, in unferm Zeitalter, hat herauss gegeben: Methodo pour apprendre à lire sur toutes les Clofs. Paris, beym

Vol. V. p. 364.

Berf. 1788. Auch ift ein Air varie pour le Violon, ben Summel geftochen.

Der der (Matthias) Graft. Schaum, burgifder Inftrumental , Dufitus und Romponift, geb. in ben Rieberlanden,blabs er ju Anfange bes 17. Jahrhunderes und gab von feiner Arbeit in ben Drudt: Concentus harmonici 2, 3, 4, 5 et 6 vocum et Instrumentorum variorum. Frante furt am Main, 1613, 4 f. Draud, Bibl. Class, p. 1612. 2) Fautasine seu Cantiones Gallicae 4 voc. accommodatae Cymbalis et quibuscunque aliis instrument. musical. 1604. Fol. f. Ebend, bedal. in beffen Bibl, libror. german. 3) Deme funftliche muf. Fagen, Pananen, Galliars ben und Jutraben, auff alle.len Inftrum. gu nebrauchen, mit 2, 3, 4, 5 und 6 Stime men. Franffurt, 1614. 4. 4) Lastramentalia Musici, funtl. Bugen ic. Cbenb. 1614, fcheint bas namliche Bert ju fenn. "Mercurins, ber im Sabre ber

Bite 313 unter bie John tor Girer Girer bei aufgemennen werden fin, wie im eine anfegemennen werden fin, wie im ein die bie findeung benehe alter Ainfe zusch in die bie bie findeung benehe alter Ainfe zusch ist die biete foll nicht mur bie erfte Brea aus einer Gehlebt die verfreiger und bie einfa der Pfelfe, Monaulus, fenbern auch best einfar Erterdevole, fig. a., erfindenn paben, wie Polivi Bergiftus, Plinius, Gabellius, a. a. begenen bei a. a. b. begenehe

Mereaux (Nicolas lean) - Dies fer mirbige Runftler fant noch ums Sabr 1787 ale Organift an der Rirche St. Saus veur ju Daris, murbe aber nach ber Revor littion als Drofeffer der Dufit beum baffe gen Rational Inftitute angeftellt, in mel cher Barbe er aber icon 1797, im 52. Jahre feines Lebens ftarb. Muffer mehr rern Auffahen über mufifalifche Materien, welche er noch in ber Santidrift binterlaß fen bat, tonnen von feinen bramatifchen Berten nun noch folgende angeführt mere ten: 6) La Ressource comique, 1772 aufgeführt. 7) Le Retour de tendresse, 1774. 8) Domenon et Reauval, 1787. 9) Einige Arien ju des Paisiello Duel comique, und bes Anfossi Inconnue, alle noch por 1787, 10) Oedipe et Iocaste. 1791. 11) Fabius, große Oper, ums Sabr 1796.

Mere dith (William) flaré ju Orford am 5. Jan. 1637, ale Deganifi an ber. Kirde bes neuen Rüliçainum, wo er in fetner Grabschift Vir facultate sua peritionismus genannt wird. f. Ant. à Wood Hist. Oxon. Lib. II. p. 157.

Merelle (...) cin jest teender Tont finiliterum mahiforinifosticuoje aufore Auric sucondon, bat ferausgegeben: New and complete Instruction for the Pedal Harp, in 3 Books, containing all the necessary rules with Exercises, preludes etc. Loedon, 1800.

M er el lo (...) ein berühmter Birtus, fe auf ber Theorbe, blubere ju Anfange bes 17. Jahrhunderts ju Genua.

Merieux(...) ein frang. Romponift, von beffen Arbeit im Mercure Galant, im Ocpt. 1678. p. 16. und im Febr. 1679, p. 35. gwen Arien eingeradt find.

Mert (Paniel) wurde Kantor ju Augsdurg ums 3. 1692, ohne fich eben, wie Dr. von Getetten in feiner Kunftger ichichte bemerkt, durch besondere Berdienste auszuglichnen, außer baß er herausgad: Anweilung jur Infitumentalmufft. Augsburg, 1693, Erfarb im 3. 1713.

"Mert (Johann Currad) war Professon in Werth (Johann Currad) war Musselferter gu Ulm, wie unter feinem Gidnisse angemerkt ist; weiter erichen ble Nacheschren niche. Nach der Lebenstelt ber Kiss ist is ne, von der nen einer sein Oldoniß sezeichnet hat, muß er ums I. 1640 aelebt hoben.

Dertel (Dantegott 3mmanuel) ein marbiger und verbienftvoller Gelehrter und . jugleich Dufitverftandiger juleht in Drest ben, war geb. ju Odwarzenberg im Ergger burge am 11. Juni 1765. Rachbem er bafelbit bis in fein 11. 3ahr ben nothigen Unterricht genoffen hatte, fchicte ihn fein Bater, ein Raufmann, nach Bittau auf bie Schule. Bon bier ging et 1786 nach Beipe gig, wo er 32 Jahr ftubirte und fich bann nach Dreeben manbte. Sier trat er ale Bantelehrer benm Sofr. Dobl in Conbis tien, lief fich aber auch jugleich, um eine Drebigerftelle ju erhalten, 1790 im Obers fonfiftorium eraminiren. Da aber alle feie ne Bemubungen um Beforberung, unger achtet er in feinem Eramen wohl beitanben hatte, vergeblich zu fenn fcbienen : fo aab er

. 599

feine Bofmeifterftelle, worin er fich viele Achtung etworben batte, auf, um als pris patifirender Gelebrter und Schriftiteller fein Glide von tracub einer Civil-Stelle gu erwarten. Aber auch biefe Soffnung folug ihm fehl, und ob er gleich feit 1793, ale er feine Dofmeifterftelle aufzegeben batte, mandes Bichtige und Gemeinnichige im Sache ber Beidichte und Erbbefdreibung berausgegeben hatte ; fo blich er boch, mas er war, bis ihn am 4. Oft. 1798 ber Tob, in einem Alter von 334 3ahren abfoberte. Die Stunden ber Erbolung fullte er meit mit ber Mufit aus, fur welche er von Jus genb auf außerorbentliche Talente gegeigt batte. Er fpielte bas Rlavier meifterhaft, und mar mit ben Brundfaben bes Benerals baffes vollig vertraut. Dennoch gab er fich nie gern .ble Dabe, Rompositionen aufzus feben, foubern phantafirte lieber auf bem Rlaviere. Daben befaff er eine gang eigene Babe, auffieben Begenftanb fogleich Rnite telverfe ju machen, und fie mit paffenben Kompositionen ju begleiten. Dies gab bann au mandem Scherge Belegenheit,und man fab ibn nie gern vom Rlaviere aufitchen. Und ob er gleich fein Frembling in ber reis neu Dichtfunft mar ; fo gab er fich boch nicht bamit ab, felbit ba ihm bie Berausgas be feines Rinderfreuudes die Belegenheit jur Berfertigung manches Liebes barbot. Dann pflegte er lumer ju fagen : ... Ens aelbarbt, ffein Rreund und Mitarbeis ger) mag wieber einmal fingen und ich will baurleiern." In ber That ift er auch ber Romponitt ber fammtlichen gefälligen Dies lobicu, melde in ben 12 Theilen feines Menen Rinberfreundes vortommen. Mus Berbem hat er noch bejoubers von feiner Arbeit frechen laffen : Einige Rompofitios nen für bas Rlavier und ben Gefang. Drest ben, ben Bilfcher, 1791. Geine ausführs fiche und lefensmurbigelebensbefchreibung, meraus birfe Data gezogen find, findet man

im Literar. Angeiger 1799. No. 45. O. 441 - 448. De eten (C.) ein Tontauftler ju Par rie, mabricheinlich ein Deutscher, ließ bas filbit 1798 ficchen: VI Romances av. accomp. de Plano.

Merlin ( ... ) ein großer Dechaniter ju Conbon, bat fcon um 1770 eine foges pannte Dotlermafdine erfunben und an ben Rarft Galligin nach Dererde burg überfanbt. Da aber bas Entgiffern mebr Dube toftete, als bae Dotenfdreiben, fo hat er es ben biefem erften Berfuche bee menbem laffen. f. Din. Korrefpondens, Opeier, 1792. C. 398. Zuch findet man in Eraege Mufitverzeichn. von 1799. 6. 137 unter bem Damen Derlin III Rlavierfonaten mit B. und Bc. angeführt, melde ju Offenbach gestochen fenn follen. luben man fie Im Unbreifden Bergeichn. felbft vergebens fucht.

Mermet (Bollioud de) - Geinen Eraftat gab er nicht 1749, fondern 3 3abe re fruber, unter bem Eitel beraus : De la corruption du gout dans la Musique françoise.Lyon, 1746.8.Eh,bon Dieu, ruft La Borbe aus, qu'eut-il dit, s'il eut ecrit de notre tems! Bielleicht fagte er, mas Unbere ieht fagen. Es ift an ber alten frangofifden Dufit nicht viel verloren gegangen ! Die beutichen Ueberfehungen biefes Bertchens werben fcon im a. Ber.

angeführt. \* Mersenne (Marin) - Er trieb die Biffenfchaften im Rollegium la Fleche, und ftubirte barauf bie Theologie in ber Corbonne ju Paris. Bugleich nahm er Unterricht in ber hebraifden Gprace, und nahm ben Orden an. Er mar von Matur fauft und gefällig, bennod) hatte er feine Reinbe, die ihm offentlich die Urthelletraft abfprachen. Indeffen enthalten feine Bere te einen Ochas von Gelehrfamfeit, worin alle Renntniffe vereinigt ju fenn fcheinen, beren fich Franfreich ju Anfange bes 17. Jahrhunderte rubmen tonnte. Bon feinen berausgegebenen Berfen maren bier noch nachubelen: 4) Harmonie universelle. contenant la Théorie et la Pratique de Musique, où il est traité des Consonances, des Dissonances, des Genres, des Modes, de la Composition, de la Voix, des Chants, et de toutes Sortes à Instrumens harmoniques. Par F. Marin Mersenne. A Paris par Pierre Ballard, 1636. Fol. Ein außerft reichhale tiges, baben aber auch feltenes Bert. Den ausfihrlichen Inhalt ber verfchiebenen Eraftate, ble es enthalt, und melde lu bie 1 506 Foliofeiten fullen, finbet man in Brn. Dr.

Dr. Fortels Literatur, Doch finbet man befonbere Ausgaben angezeigt von feinen () Harmonicorum instrumentorum lib. IV. Parisiis, 1676. Mach ber Mues gabe ber Sulgerifden Theoric von 1786. 8. II. 8. 540. aber fcon Lutet. 1616. Rol. gebrudt. Dies find bie letten 4 Bit cher feiner ichon im a. Ber. angeführten XII Bucher Harmonicorum, nur befonters gebruckt; 6) Harmoniae theoreticae, practicae et instrumentalis lib. IV. Parisiis, 1644, nach bem La Borbe, find mahricheinlich biefelben Bilder.

Mertel ober Mertol (Glias) ein Lautenift, welcher ju Anfange bes 17. Jahre hunderte ju Strasburg blübte, bat beraus, gegeben : Hortus musicalis etc. Etras: burg, 1615. Rol. welches Lautenitude ente balt. f. Draud. Bibl, Class. p. 1651.

Di er & (Johann Conrad) ein erfahrner Organift und Komponift, julebt ums Jahr 1655 britter Conifolicge und Organift ju Wenten in ber Oberpfalz, hatte vorber ais Mufitus in ber gurftl. Cachjen: Lauenburs. gijchen Rapelle ju Schladewehrt geftanben. f. Dring Biffer, C. XVII. 6 7, und Digtthefone Chrenpf. 6. 261.

Merula (il Cavaliere Tarquinio) - Julett ume 3. 1639 Rapellmeifter und Drganift am Dome ju Bergamo, auch Accademico Filomuso ju Bologna, mar vorher Rapellmeifter an ber Rathebraffirs che und Organift an ber St. Maatatirche ju Eremona, wie er auf einem feiner Berte von 1638 genannt wird. Hebrigens find bie Belehrten megen feiner Berbicufte nicht gang einig. Dr. Burnen menigftens will ihm teinen befonbern Borgug vor feis nen Beitverwandten einraumen. Dag er indeffen nicht ohne Benfall gearbeitet bat, beweifet bie nicht unbetrachtliche Angabl feiner gebrudten Berte. Gein Hic, baec. hoc muß gefallen haben ; benner hat aufer biefem noch ein anber ahnliches finirtes Mabrigal über ble Borfe : Quis vel qui. Nominativo, qui, quae, quod etc. ges macht, morin er bas Stottern ber Schule fnaben beum Berfagen beffelben burch vers ichiebene Mouvements und burd Biebers holungen nachzuahmen gefucht hat. 2016 Catpre auf die bamale herrichende finngers ftorenbe Art, mit ber bie Romponiften ben Tert unterlegten, mepnt Burnep, mare Diefer Einfall nicht abel gemefen. 2Benn Derula nur in feinen ernithaften Otile den ben Tert beffer, ale jeine Beltvermands ten.behanbelt batte. Da bies aber nicht ges fchehen fen; fo lane ber Opan blos in ber Bahl eines Tertes ohne Cinn. Bon feinen Werten tonnen noch folgenbe angeführt merben: 1) Lib. II. Concerti Spirituali, con alcune Sonate à 2, 3, 4 e 5 voci. Benebig, 1628. Die Beit ber Erfcheiming bes erften Buchs berfelben ift nicht befannt. 2) Messe e Salmi à 2, 3, 4 - 12 voci con istromenti, e senza, si piace. 3) Musiche concertate et altri Madrigali à 5 voc. Benebig, 1633. 4) Lib. II. delle Musice concertate, con Ritornelli à 2 V. e B. Benebig, 1635. Dies foll fenn Totes Bert gemejen feyn. 5) Pegaso musicale, Salmi, Motetti, Sonate, Litanie della B. V. a 2 - 5 voci. 6) Canzoni. overo Sonate concertate per Chiesa a Camera, a 2 e 3 Stromenti, Lib. 1. 2. 3.0 4. Balther giebt Benedig 1637 ale bas Drudjahr biefer Conaten an. 7) Curtio Precipitato, Cantata burlesque. à B. voce. Benebig, 1638. In biefer Rans tate bemertt & urnen juerft gleichfam eis ne Linie, amifchen Recitatio und Arje gegoe ach. 8) Messa e Salmi à 3 c 4 voci, con V.e senza (wird im Darfforffer i ichen Mufitverzeichniffe für beffen 18tes Bert ausgegeben.) Er fcheint auch alfo langer als bis jum 3. 1640 gelebt ju haben.

\*Merulo(Claudio) - Berr von Blantenburg gable ibn, in feinen Dachtragen jum Gulger, unter bie erften Operntomponiften: inbem fcon im Jahr 1574 eine Oper, unter bem einfachen Eli tel : Tragedin, auf bem Caale bes großen Rathe ju Benebig, bem Ronige von Frants reich, Beinrich III. ju Chren, von bes Merulo Romposition aufgeführet more ben fen, movon man bie Dufit jur Bemune berung fcon gefunden habe. In ber Daupte fache hat or. v. Blantenburg allers bings Recht, nur nicht barin, baf ce eine Over mar. Bielleicht mar es nur eine große Gerenate, wo nicht eine Saupt, w. Staates Metion, mit untermifchten Dabrigalen unb Choren ; benn erft 20 3ahr fpater murbe ber ju einer Oper nothige Stilo rappresene

tativo, eber bas Recitativ, ju Blorens ere funben. Datthefon in feinem volle fommenen Rapellmeigter, G. 89. rubmt befonbere beffen Zalente im gantaffren auf bem Rlaviere und beffelben Werte biefer Art, welche aber nicht etwa folechebin ges brudt, fonbern auf bas fauberfte in Rupfer gestochen maren, mit bem Litel : Toccate d'Intavolatura d'Organo, di Claudio Merulo da Cerreggio, Organista del Sereniss. Sig. Duca di Parma et Piacenza etc. Lib. I. in Roms, appresso Simone Verovio. 1598. Fol. Und bas gwepte Buch berfelben. Cbenb. 1604. Fol. Diefe benben Werte find auf 5 Linien fir Die rechte Sand, mit bem niebrigen Dise fant Schluffel, und auf 8 Linien fur Die linte Band, mit bem Alte und Baffchlaffel über einanber, geftochen.

Mesangeau ( ... ) ein berühmter Lautenift unter Lubwig XIII. b.i. um 1610, ju Paris. Gautier, fein Breund und Odiler, fdrieb, ale er ftarb, ein febr fconed Stud für bie Laute, und nannte es Le Tembeau de Mésangeau. La Borde.

Mesmer (VI.) hat fich feit furgem ale Romponift befannt gemacht, burch ben Stich feiner VIII Variat. p. le Clav. aur un Chanson Hongrois, 1801,

de la Masnardiere (Hippolitus Tulius Pilet) Dr. ber Medicin, julett Maitre d'Hotel et Lecteur ordinaire de Chambre du Roi, geb. ju Loudun in Poitou ums 3. 1610, ftubirte ju Dantes, und murbe bafelbft Doftor. Dach feiner Burudtunft in feine Baterftabt behauptete er in Odriften von einer bofigen franten Monne, baf fie mirtlich von einem boien Beifte befeffen fen,und empfahl fich baburch bem Rarbinal Richelien fo febr, bafihn berfelbe nach Daris jog und 1638 jum Leibe metifus bes Berjogs von Orlcans ernanns te. Dach ber Beit erhielt er obige Stelle benm Ronige, wozu noch 1655 eine Ctelle in ber Academie françoise fam. Er ftarb am 4. Juni 1663, nachbem er gulebt bie Mebicin gang aufgegeben, und fich bloß mit ber fconen Literatur beichaftiget hatte. Ins bef, fagt 3 6 cher, jelgt er in feinen Bers fen mehr Ingenium,als Jubicium. Geine Stelle bat er bier megen feiner Poetique

françoise (Paris, 1639 - 1640, Tom. I. II. III. 4.) beren 12tes Rapitel, C. 420 - 434, von ber Mufit handelt, in fo meit fie mit ber Porfie perbunden ift.

Mesomedes, ein berühmter Tons funitier bes alten Gricchenlandes, leber au Romunter Antonine Regierung, ges gen bad 3. 145 nach E. G. unb mar ber erfte, welcher ben Spielern auf ber Lora orbents liche Regeln porichrich. Deffen ungrachtet jog ber Raifer feine Befolbung ein, inbefis er ju ibm fagte : es fen fchanblich, baf Leute Bobltbaten von ber Republit genichen follten, bie ihr boch ju nichts nugten. --Sein Bort in Chren! Dlan weiß bas jego beffer. Bielleidt aber mar es Rache bes ebrlichen Intohins an feinem Bormes fer, bem Abrianus, beffen frepgelaffener und Liebling DR e fo me bes gemefen mar.

De ffing (Friedrich Jafob) genannt the mad Fiddler (ber tolle Beiger) mar eine Britlang Mitalied im Ordefter bes Covente Garben Theaters ju Conbon, naunte fich Banbels Gobu, befuchte taglid beffen Grabmahl in ber Beftmune fterfirche, ging mit glatt geichornem Ropfe. fdwars gefleibet, mit einem Sterne, bie ce am 9. Aug. 1797, in einem Alter von 43 Jahren ju London ftarb. Ocine Rinder murben auf Roften ber Sonial. Gocietat ber Muffer erjogen, von ber er ein Mits glieb mar. Bahrenb feines verrudten Bue ftanbes pflegte er Sanbels Sachen in offentlichen Sanfern zu fpielen.

DR e ft (Raphael) ein berühmter Lautene macher, bithete um bas 3. 1627, und mar ein Oduler von bem großen Meifter in feir ner Runft, Didel Bartung ju Das bua. f. Baron v. ber laute, G. 93.

Mestrino (Nicolo) Birtuefe auf ber Bioline und fleifiger Romponift file ties Indrument, blabet feit bem lesten Jahrgehend bes 18. Jahrhunderte mahrs fcheinlich ju Paris, wo bie mehreften feiner Berte bis jest geftochen worben fint. Much fcranten fich bie Madrichten cingia auf bas ein, mas man in ben Bergeichniffen ber Duftthanbler von ihm finbet. Geine Bere fe befteben in 1) XII Concerti p. V. princip. alle in einzelnen Mumern gu Das ris, bis 1796 geftochen. Eins terfelben aus B, von De e in fare Rlav. arrangirt,

ift

ift ebenbaf. geftochen worben. 2) XVIII Duos p. 2 Violons, baven 6 Stild Op. 2, 3 St. Op. 3, 3 St. Op. 4. und mieber 6 Ct. Op. 7. ausmachen, alle um 1795 ju Paris geftochen. 3) III bergleichen, finb au Bien, in Offenbach 1795 und in Darms fabt 1792 geftochen mocben. De biefe von ben obigen verschieben, ober biefelben find, ift nicht befannt. Much ju Amfterbam find 3 Ctid betfelben geftochen woeben. 4) II Capriccii, bas eine à V. solo, und bas aubere à 2 V. Bien, b. Traeg, 1798. 5) VI Variaz. p. il V. solo. Cbend. 1798. Außer Diefen noch ben Erneg in Wien in Mift., melde aber vielleicht auch geftochen find: 6) VI Duos concert. à V. e Vc. 7) III Duettia V. e Viola. 8) II Son. a V. e B. Ferner find eefchienen: 9) XII gr. Solos ou études p. le Violon. Liv. 1. 1802. 10) Modulations ou exempl. pour passer d'un ton à l'autre p. leViolon. 1803.

Metallo ( ... ) - Er lebte nicht im 18., fondern um die Mitte bes 17. 3ahre hunderte, wie folgendes feiner gebruckten Werte beweift : Ricercari a Canto e Tenore, Benebig, 1665, 4. 2Balther. 3n Dift. befaß noch Breittopf von beffen Ars beit: Motetto: Sauctus Dominus etc. à 4, Soprano, A. in Canone, B. 1 in Ca-

nonce B. 2.

M et ellus, ein gelehrter Tonfanftler bes aiten Beiechenlandes, aus Bergenti, in Sicilien, geburtig, mar ber Mufiflehrer tes Dlato. f. Mongitor Bibl. Sic.

T. Il. p. 66.

DRethfeffel (Mibert Gottlieb, junges rer Bruder bes folgenben) fürftl. Ochwarge burgifder Sofr und Rammerfanger ju Rus bolftabt, Romponift mehrerer angenehmen Gefange und Rlavierftice, geb. ju Ctabte ilm, im Odwaczbueg, Rudolftattifden,am 10. Cept, 1786, mibmete fich unter ber Leitung feines Batees, weicher Rantor und Dufitbireftor bes Ores ift, frahgeitig ber Dafit, fo bag ee fcon in feinem 12. Sabre ein Daar Riechenftude fcheieb, welche fein Bater aufführen tonnte. 3u feinem 15. Jahre ging er auf bas Gymuafium nach Rubofftabt, ftanb bem bafigen Singdore 3 3abre ale Dedfeft por, und vecfertiate für baffelbe mehrere Motetten und Rantas ten. Enblich ging er 1 807 nach Leipzig,von wo ihn die bermalige getfte und fenntnifreis de Burftin und Regentin von Rubolftabt, ju meigerer Bilbung, mit Unterftubung, nach Dreeben ichiette. Dier mufite er fich burch feine ausgezeichneten Talente fo viel Becunbe ju machen, bag, als er in ber gas ftenzeit 1810 bafelbit fein Abichiebetongert aab, um zu Oftern feine Dienite in Rudol ftabt angutreten, man von baber öffentlich feinen Beeluft beflagte. Er ift ein febr eme pfindungsvoller und grabter Tenorfauger. phantaffet bray auf bem Rlaviere, woben er. bey erhoheter Empfindung, feinen Gefang mit vereinigt, und begleitet noch außerbem feinen Befang portrefflich mit ter Buitarre. Heberhaupt hat fich bie Runft von biefem jungen, muntern und talentvollen Manne . noch manches Schone und Angenehme in Butunft ju verfprechen. 3ch fcheeibe bies um fo guverfichtlicher nieber, feitbem ich, ben ber geoßen Mufführung ber Ccoppfung in Reantenhaufen, 1810, bas Bergnigen genoffen babe, biefen Runftler feibit, fomoht Sffentlich, ale unter Arcunden mit ber Buis taere, ju horen und perfonlich fennen ju lers In ben muf. Beit. Jahrg. XII. fann man mehr bavon finben. Dach feiner Ins gabe beftehen feine bis 1809 gebrudten Rompositionen in folgenben: 1) Lieber mit Begleit, bes Rlaviers. 2) Grande Sonate à 4 mains. 3) Sonatine à 4 mains. 4) VI Variations sur le Thême : Odlar fe mein Dringden. Op.7. Leipzig, b. Reiebs rich Sofmeifter. 5) VII Var. sur le Men. de l'Op. Don Giovanni de Mozart. Op. 9. Cbend. 6) VI Son. facil. p. le Fp. Op. 13. Liv. 1, 2. Ebend. 7) Bebns fucht von Schiller, mit Begleit, bee Borten. 8) Arminia, von Eiebge, beym Rlav. 9) Befange, VI beenftimmige, mie willfuhrs licher Begl. bes Df. 11tes Bert. 6. Fr. Sofmeifter. 10) VI Bebichte von v. Cher le, mit Beal, bee Df. 1 atce Bert. Ebenb. 11) Bournal für die Buitacre. 16 und 26 Beft, Chend, wied mabricheinlich fortges fest. 12) Grand Duo p. 2 Guit. Oe. 26. ben Rubnel. 13) Der Troubadour und s Gebichte,mit Df. ober Guit. 27.28. Ebend.

Met

DR e th feffel (Friedrich) Alterer Beu ber bes verhergebenben, julebt Ranbibat ber Theologie, ebenfalls ein talente und ges fablroller Liedertomponift, war geb. ju

Ctabtilm, am 27. Mug. 1771. Gein Bas ter entwidelte, burd fein warmes Gefühl filr Dufit. und beren oftere und thatige Musubung, bas fcblummernbe Talent bes Cobnes fo fcuell und fraftig, baf biefer. ber eigentlich fur bie Theologie bestimmt mar, ben allem Zeitaufmanbe auf Oprachen und Biffenfchaften, fich bisher nod jum fertigen Rlavieriften, Guitarriften und bes fonbere ju einem braven Biolinfpieler und Ernorfanger bilbete, Bermittelft biefes feltenen mufitalifden Talente, verbunben mit feiner beftanbigen Seiterfeit, feinem Bis und feinem Sumor, murbe es ibm leicht, auf Schulen, Universitaten und in jeber feiner nachherigen Lagen feinen Rreis um fich ju fammeln, von bem er eben fo febr geliebt, als geichatt murbe. 216 er 1796 feine theologifchen Stubien volleubet hatte. fah er fich genothigt, bie Stelle eines Sause lebrere ju übernehmen. Ben biejem ers midend einformigen Gefchafte trieb ibn aber theils fein unruhiger Beift, theils bas Gefabl nicht in feiner Ophare ju fenn, von Ort au Ort, obue fich je gufrieben und glude: lich jufdhlen. Co lebte er als mahrer Mine nefanger eine Zeitlang in 21:bad, in Rifer na, in Rabeburg im Wedlenburgifden, in Probftgella, in Saalfelb, Coburg, Gifenach und endlich wieber in Ctabtilm, feiner Bas terftabt. Aber wo ibn nur immer bas Chicffal hinführte, ba war feine Dufe feute liebite und thatigfte Begleiterin. Den Ber meis blerut geben bie 14 Lieberfammlung gen, wovon er frit ber 1798 von Rhena aus beforgten faft an allen ben übrigen Dertern feines Aufenthalts eine neue herausgeges ben bat. Die Regenfenten ruhmten feine Lieber megen ihrer intereffanten Melobien. und bas Dublifum fand Beranugen baran. Enblich unternahm er auch die Rompofition ber Oper : Doftor Fauft, tonnte fie aber, ben ber mertlichen Abnahme feiner Rrafte, nicht vollenden. Doch gab er noch vor feis nem Tobe eine gelungene Probe bavon in ben Drud. Satte er fein vortreffliches Za: lent vollfoin men ausbilben und fich ber Dius fit gang überlaffen tonnen, fo tounte er es ale Runftler gu einem boben Grabe ber Bolltommenheit bringen. Er ftarb aber in feiner Baterftabt, an ber Schwindfucht, im Man, 1807, alfo im 38. Jahre feines Les

hend. Bon feinen Werfen Mann genamt meren: 1 XII Skoeirfeiter. Offindand, 1798-1 XII Elever mit Vogel, her Gwit Arr. Reingia f. Spriet. 1) Des Gengers Elebe, ein Heiner Sommen in Elevers wer och 64116, mit Gelaren von 1800 ein mit Beitern vom 1800 ein 180

Wette (A. E.) Appelmeister vos Hret 1998 von Braumschweise Octs, ju Octs im 3. 1798, ist Vierusse auf dem Bioloneck, jund har für das basses Theater im Wusse sie spet : 1 Die Opprette: der Euroff ein öhr 1798 auf Edwartsfeste. Gestochen erschien: 1798 auf Edwartsfeste. Gestochen erschien: 3) Concentry, le Ve. Op. 3, 1803.

Metochita (Theodoru) ziu Logophet magnus u Konfantiuged unter tem Kaifer Andron i flas Palcologus, Annay, Wafig 133 inclinem dafie gus Alofett, und hinterlight 112 Capita philosophica et historica miscellanca, Wife, Nerm 13108 Appital de Harmonica buddie, Espiralogus (A. Septem 13108 Appital de Harmonica philosophica picture), Palcon i Palcon

"Metrophanes (Critobulus) — Er ftarb, ber Machricht unter feinem Bilbe niffe nach, im 3, 1658 in bem Alter von 69 Jahren.

M etru (...) ein Eingemeistr 147 Dar eit um § 1.165, foll, nach der Berichterung bes Liebe de la E u ette, bie zie Scheichterung bes Liebe de Commistation etrubuen, aber bosichh eingeführt baden. Labonbandisch aber nach ich quie einem berühment Bapellmeist, Lub wigs XIII. um bas § 1.65.0. Biede leicht wasen est es Personen, Barte und Sehn. Bour del. Hist. de la Mus. T. I., p. 17.

Metzelius (Hieronymus) war Kantor ju Stade um die Mitte des 17. Jahrhunderts, und ju Imenauin Thirins gen u. im Abestenthume Schwarzdurg geb. Er hat herausgegeben: Compondium

Musi-

Musices tam chorsiis quam figuralis, certis quibuschan observationale, certis quibuschan observationi, in attudione inventuits, presprimis Audensiis, sed et plerorumque comiumArten hance in Sudensiis, sed et plerorumque comiumArten hance lengagenes atque tinnientem sitientium et amantiuse, graium ethonorem Luci publicare situitum. "Ammung, 1660.; Wogernin fi. Zu fleggen im hancerte, Burdig but triniffo agent cinanter ther gebrucht. [- Re verfel Riture, 20, se6.

Det ger (Mag. 2imbrofins) Odul tollege an St. Egibien ju Marnberg, geb. dafelbit, wurde 1603 ju Altdorf Dagifter, worauf er 1607 obige Stelle erhielt, mel deer, wie im Marnbergifden Bion gemele bet wird, bis 1632 vermaftet haben foll. Bugleich war er aber auch Dufitverftandis ger und Romponift, wie feine unten folgens be Berte ausweifen, wovon er bie Pfalmen fcon in ziemlich hohem Alter und blobe am Sefichte berausaab. 2Bagenfell in feir nem "Traftate von Deifterfangern," ber geichnet auch verichiebene Tone ober Delor bien, mit Desgers Mamen, melde mahricheinlich die Deifterfanger aus beffen Benusblumlein genommen, und barnach acbichtet haben. Geine Berte find: 1) Benneblumlein, tfer Theil newer luftiger, weltlicher Lieblein mit 4 Stimmen compor uirt. Mirnberg, 1611. 4. 2) Derfeiben ater Theil mit 5 Stimmen. Chend, 1612. 4. 3) Der Dfalter Davids, in die gebrauche lichften Rirchentone gebracht und mit 100 neuen Melodien gegiert. Chend. 1630, 8. f. 98 ill 6 Marnb, Gel. Ber, und Draud. Bibl. libr. german.

balt, ift nicht auszumachen, ba ben feinem von allen biefen ein Borname ober anberes Unterfcheibungszeichen in ben Ratalogen ju finden ift. Doch mare faft eber bastestes re ju vermuthen ; indem feit ungefabra 796 eine neue Reibe pon Albrenmerten befone bers numerirt erfcheint, welche bier am Ens be ber Klavierfachen angehangt finb. Dice fcheint gu beweifen, baß jest a Romponiften .. Diefes Mamens leben. Die bidher unter biejem Ramen geftochenen Berte befteben in folgenden: 1) XII Petits Airs p. le Clav. av. Violon. Berlin, 6. Summel. Op.1. 1795. u. Daris. 2) III Son. facil. p. le Clav. av. Violon. Op. 2. Chenb. 1795. 3) VI Son. p. le Clav. av. V. ad lib. Parls, 1793. Op. 4. auch Offenbach. 4) Son. a 3 mains. Op. 5. Paris. 5) XV Son. p. le Clav. av. Violon. Op. 5. 6. 7. 8. 9. febes ju 3 Sonaten. Paris in ben Jahren 1792 und 91. Desal, alle s Berte ju Offenbach, 1795. 6) Bataille de Fleurus p. le Clav. Op. 11. Paris. besgl. Leipzig, 1796. 7) VI Airs var. p. le Clav. Op. 10. Offenbach, 1795. besal. 4 Orud bavon ju Seifbronn. 8) VI Airs var. p. le Clav. Op. 12. Offenbach. 9) III Son, facil. p. le Clav. Op. 13. Offens bach. beegl. Leipzig. 10) XII Petit. Pièces p. le Clav. d'une difficulté progressive. Op. 13. Leipzig, 1796. 11) Ariette: Ah ça ira, var. p. le Clav. Berlin, bep Summel, 1791. und Beilbronn. 12) Ouverture as mains. Paris, 1792. 13) Air: Ie suis ne natif de Ferrara, av. Var. p. le Clav. No. 22. Seilbronn unb Offenbach. 14) Marche des Marseillois var. p. le Clav. No. 77. Offenbach.

var.p. ie Clav. No. 77. Offenbach.

Ferner a den ex Menlert: 53 III.

Sinfon. ågr. Orchestre. 15 VII Trios.

P. Fl. Vidion et B. Op. 17. Ocnoerto.

p. Fl. Nissen et B. Op. 17. Op

tous les tons usités majeurs et mis. neurs, divisés progressivement en deux parties, composés par F. Mezger. Oeuvr. 16. Paris ches l'auteur. 1800. 10) Le Radeau ou la première entrevue des Emper. Napoléon et Alexandre.Pièce histor. p.Pf.chez A. Kühnel.

De ger (Georg) - Diefer Deifter auf ber Albre ftarb ju Dunchen, im Jahr 1794. Das vollftanbige Bergeichniß feiner Berte, melde alle feit 1782 bis 1789 bey Summel ju Berlin geftoden worden find, folget bier: 1) VI Concerts p. la Bi. Op. 1. No. 1 - 6. a) VI flotentrio's. Op. g. 3) VI Riotenbuo's, Op. 3. 4) III Concerts à 2 Fl. Op. 4. 5) VI Quartets à Fl. V. A. et B. Op. 5. 6) VI Son. à Fl. e B. Op. 6, 7) III Concerts p. la Fl.

Op. 7. No. 7.8.9. de Meude Monpas (I. I. O.) ein frangofficer Chevalier und Gelehrter uns feres gegenmartigen Beitalters, bat beraus: gegeben: Dictionnaire de Musique, dans lequal on simplifie les expressions et les definitions mathem, et phys. qui ontrapport à cet art, avec des remarques sur les Poètes lyriq. les Versificateurs, les Compositeurs, Acteurs, Exécutana etc. Paris, 1788, 8. (wedurch Die muf. Runft nichts gewonnen hat, feht Dr. v. Blantenburg, 8. II. 8. 420. feiner Bufabe ju Sulgere Theorie, bingu.) Meunier ( ... ) - Ein Routravioles

nift biefes Damene befand fich 1798 im Ordefter bes großen Operntheaters ju Das ris. Bielleicht ift bies ber Romponift ber im a. Ber. angeführten Biolinquartetten.

\*Meursius (Ioannes) cin Dhilos fog, guleht Ronigl. Differiograph, und Dros feffer ber Dolitit und Befchichte ju Gora, neb. 18 Losdun beum Bagg 1579, murbe ben Bernevelbe Gobnen Sofmeifter, melde er 10 Jahre lang unterrichtete, mit ibnen bie vornehmiten Dofe und Bibliother fen befuchte und 1608 ju Orleans Doftor ber Rechte murbe. Dach feiner Burudtunft murbe er julenben Drofeffor ber Gefdichte und griechifden Oprache, worauf er vons Ronige von Danemart, Chriftian IV. au obigen Stellen nad Bora berufen murs ben, me er am 20. Cept. 1639 ober 1641 an Oteinichmergen ftarb. Beine hieber ger borigen Coriften find: 1) Aristoxeni ElementaHarmonica, Graece. Leidae, 1616. 4. 2) Nicomachi Enchiridion Harmonices, Graece Leidae, 1616. 3) Alypii Isagoge Musica, Graece, Leidae, 1616. 4. 4) Orchestra, sive deSaltationibus Veterum. Leidae, 1618. 4. Enthaltdie Erflarung von 1 89 Briechifchen Tangen,und ift auch in bes Gronoviu a Tom, VIII, Antiquitatum Grasc, 1699 auf ben erften 16 Blattern abgebructt. 5) Porphyrii Philosophi Opera omnia

Graece, fammtlich mit Anmerfungen. Deufdel (Sang) ein Dofaunenmas cher gu Marnberg time 3. 1520, hatte es in Berfertigung biefer unbehalflichen 3ns ftrumente fo weit gebracht, daß fie porgug: fich jum Golo und jur Begleitung ber Singftimmen tauglich waren, weemegen fie nicht nur an vielen Sofen gefacht murben, fonderner auch mehrere von Gilber für den Dabft Ce o X. verfertigen mußte, melder Deufdeln nach Rom fommen ließ und reichlich beichentte. Er ftarb enblich ju Darnberg, 1533. f. Doppelmaue 6 Dachr. von Durnb. Runftl. C. 284.

Meufel (3ohann Georg) - Bu feie nen Bemuhungen um bas Beffe ber Runft geboret noch : Des Brn. Grafen von Cape lus Abhandlungen gur Gefchichte und gur Runit, aus bem Frangbilichen überfebt. Erfter Theil, Altenburg, 1768. 3menter

Theil, mir jum Theil von ihm. in gr. 4. Meusnier (Anne Gabriel de Kerlon) ein unbefannter frangofifcher Corifts fteller, bat herausgegeben : Le Code lyrique, ou Réglement pour l'Opéra de Paris. Parie, 1743. 12.

Mey. (Girol.) f. Mei.

Meyer ( ... ) Unter diefem Damen find umd 3. 1800 geftochen worden : XII Duos p. 2 Vc. assez faciles pour être exécutés par les Commençans.

De per (Bernbard) ein unbefannter Toufuntler, mabricheinlich ein Organift um 1650, von beffen Arbeit fich noch in DRft. unter meiner Cammlung befinden : 1 ) Rurber Unterricht, wie man ben Genes ralbaß tractiren foll. 2) Berichiebent Ore gelftude in einem Tabulaturbuche in Dit. pon 1673.

Deper (E.S.) bat ben Rubnel in'

Leipzig

١,

Leipzig berausgegeben: 1) Partita p. a Clarin. 2 Ob. & Fag. 2 Cors. No. 1. 2) 3mey Regeltange ju 4 Sauben für Df. 3) 18 verfdirbene Ednge im neueften Ber fcmad. 3ted 28. 4) Dergleichen 4tes 28. 5) Six Walses a 4 m. p. Pf. Oc. 8.

Mey

Mener (Boachim) julest Dr. unb Profeffor ber Rrchte und ber Gefdichte, parfer aber Drofeffor ber Dufit ju Gots tingen, grb. ju Perleberg im Brandenburs gifden, am 10. 2iug. 1661, bilbree fich als Tontunftler auf ber Ochule gu Braums fdweig, wo er 3 Jahre hindurch Chore Drar fett war, ftubirte bann gu Marburg, und murbe nach einer Rrife, welche er, als Sofe meifter gwener herrn von Schulenburg, burch einen großen Theil Deutschlands und Branfreiche gemacht hatte, 1686 ale Cantor figuralis an bas Bymnafium nach Bots tingen berufen. Birrauf murbe er 1695 bafeloft Professor Musices, und 1707 Doftor ber Rechte, moben er in ber erften Riaffe bes bafigen Gymnaffums bie Bes fdichte und Geographielchrte. Bon 1717 bie 1729 lebte er als Professor emeritus, moben er aber noch in vielen wichtigen Pros ceffen ale Advetat biente, bis im lehtgebachs ten Jahre ihm ber Ochlag bas Behirn u. bie Bunge riffrte, morauf er am a. 2ipril 1732 ftarb. f. Dr. Beumanns Leichenpros gramm. Er war telu Grrund von Mirchens taneaten, vielnubr winichte er, man moch: te es ben ben Motetten, als einer erbanis dern Rirden Dufit, laffen, und bie Rans taten gang aus ber Rircheverbannen,indem fie aufe Theater gehörten, und gab besmes gen folgende Schrift beraus, welche ibn aber in einen Streit mit Datthefon und gubrmann vermidelte, weemrgen er noch miten folgenbe zwen chriften nach: folgen ließ: 1) Unvorgreifliche Gebanten über die neulich eingeriffene theatralliche Rirdrnmuff, und von den barinnen bise berg üblich geworbenen Cantaten, mit Brrs gleichung ber Dufit voriger Beiten gur Berbefferung ber unfrigen vorgeftellt. Lemgo, 1716. 70 Geitrn in 8. . 2) Der anmaßliche Samburgifche Criticus sine Crisi. entgegengrfebt bem fogenannten Gibrtingifden Ephoro 3 o b. Datthes fons, und beffen vermenntlicher Beleh. sungerUngrund in Berthabigung ber thear vorigen Jahrhunderte mahricheinlich ju

tralifden Rirdenmufit gewiefen von ic. Lemab, 1726, 180 Octt. in 8. 3) Der abe gemilrbiate Bagemeifter, ober ber falfcblich genannten gerechten Wagfchale eines vers fapten, aber wool brfannten Innocentii Rrantenbergs auf bem Darnag ere tannte Ungerechtigfeit und Brirug, famt beren und ihres Fabricanten Beftrafing. in einer Rrlation unbUnterrebung zweener guter Freunde, Gottlieb und Lebes rr dit & vore und ber Laiterichrift vorbriage ten grantenbergs einvor allemal ente gegengeftellt von einem bantbarrn Difcipul bee fallichlich aufgezogenen, übel abgewoges nen, und foinblid belogenen Beren D. 30ad. Meyer. 1719. 61 Grit. in 8.

Deper ober Deier (3ofann) ein braver Orgelbauer in ber eriten Salf:e bes 17. Jahrhunderte, hat 1) die Orgel in ber Daupttirche ju Brantfurt a. DR. erbauet. und dann 2) die Dinfter Orgel ju Ulm 1610 burchaus erneuert, f. Mblungs mus. mech. l. p. 476.

De per (Johann Friedrich) Baffane ger und Romponist in beranfpacher Rapelle ums 3. 1730, geb. bajelbit 1704, mar ein Schuler beebaffaen Kavellmeiftere Bame ler, mit welchem er auch eine Beit lang in Bralien gemefen mar, und erhielt nach feit ner Burudtunft obige Grelle. Er fpielte nicht nur Mavier, fonbren verftanb auch bie Kompofition, indem er fcon 1730 mehrere Partien verfertiget hatte. Bielleicht ift es ber namliche, melder icon im a. Ber, unter brm Damen 3 o hann DR eper, ale nache maliger Rapellmeifter ju Anfpach, anges führt wird.

Deper (Johann Beinrich Chriftian) juleht Lirutenant unter bem ju Gottingen itebenden Sannbverifden Regiment Cache frne Botha, geb. ju Sannover am 18. Map 1741, forich außer antern Berten auch: Briefe über Inflant. Gottingen, 1779. a Banbe in 8., in beren erftem Banbe ber 20fte Briefhandelt: von den Rlube in Des tereburg, vom Theater, vom Baurgall, von ber Jagermufit, von ber Boltemifit und vom Landrang, moben auch eine Ruffliche Beifemelobie mit abgebrudt ift, und farb

am 16. Dovember 1783. Mry er (Deter) ein um ble Mitte tes

Amfterdam ichender Tonfunftier und Rome ponist, bat von friner Arbeit in ben Drutt gegeben: 1) Christiiche Dufcalifche Rlaas und Eroft. Oprache von 3 und 4 Stimmen und einem B. C. Samburg, 1653. 4. f. Corn. à Beughem Bibliogr. Math. p. 348. wo meiterhin, p. 547. noch folgendes pon biefem Deper angemertt fiebet: Peter Meyer beeft bet derde de el van't konstigh Speel-Toneel t'samen gesteldt, vol van de nieuwste Franse en Engelsche ende hedendaeghsche Dausernen, als mede de meeste Baletten, die op de Amsterdamse Schouwburgh gehoort ende vertoonds worden, om met twee, soo Viol-Bas, of Viol de Gamba, als ander Speelgereetschap te speelen. Gedruckt tot Amsterdam, 1660.

Me ner (Peter) Tafteninftrumentmasder ju hamburg umd 3. 1800, ift and Amfterbam gebartig, und gehört unter bie guten Arbeiter und Kunfter ber gegenwars tigen Zeit.

Meyer (Sibrand) ein unbefannter Sehefter aus ber erften Alffte des 18. Zahrimberett, hat gefahrtefen: Gedanten von dem fogenannten Wunder. Dem des Graften Dito des iften von Olde en burg. Perennt, 1737. 8.

non Mener ju Rnonom (Cert. Andreas) - und nicht Dt a per, wie er im a. Ber, genannt wird, wo übrigens aber alles feine Richtigfeit hat, mas bort von ihm ges fagt wirb, mar geboren ju Schnellfurthel in ber Oberlaufis am 30. Oft. 1744, ging 1759 auf die Atademie nach Leipzig, und febrte 1762 von ba wieber in feinen Bes buridort ju feinemBater jurud. Im Jahr 1764 faufte er die Gater ju Rothenburg, mo er fich gang feiner Lieblinger Deigung gur Maturtunde, Diechanit, befonders aber jur Duft aberließ, in welcher Runft er fcon als Jungling es auf bem Rlaviere und ber Bioline giemlich weit gebracht hattr. Er ritt um faft taglich von hier aus nach Gore lib, um ben dem dafigen Organiften Dif or la i auch Beneralbaß zu fernen. Enblich perfaufte er 1785 feine Guter wieder und jog nun gang und gar nach Gorlit, wo er Ach bis an fein Ende mit dem Baue von 3ns Grumenten mander Art beichaftigt bat.

Aufer ber Me ole har fe, beren Berfertie gung ihm fo febr glurtte, baß fie bas Liebe lings Intrument feiner gangen Gegenb murde, iind außer feinen auhaltenben, aber fruditlofen Bemuhungen, fein Klavier uns verftimmbar gu maden, verfertigte er febr gute Sarmon if a' 6, ju welchem Bebufe er eine eigene Glashutte angelegt hatte. Bus gleich fpielte er bies Inftrument auch meis fterhaft. Bierben lief er es aber nicht allein bewenden, inbem er ums 3. 1794 fo lange arbeitete, bis er einen auf gang nene Art eingerichteten Bogenflugel ju Stane be gebracht hatte. Wahricheinlich bediente er fich daben bes quten Rathe anderer Cache verftanbigen. Co verfichert fr.D. Chia e. n i ju Bittenberg, (f. Literar. Angelg. 1798. G. 1225.) bag er felbigem bie namliche 3dee mundlich angegeben habe, welche nachs mals quegeführt worden ift ; gu feiner Muse führung foll aber ein Tifchler: Deifter gu Gorlis das meifte bengetragen haben. Die ausführliche Befdreibung biefes Bogens flugels in bem Oftoberftud ber Lanftsifchen Monatefdrift von 1795, mo fich auch bie Abbildung beffelben von innen und von aus Ben befindet, lantet folgendermaßen : " Bu Barlis hat Br. v. Meyer 179's ein Bor genflavier, in Geftalt eines Flugels, mit Darmfaiten, vom großen Chis jum brenges ftridenen f, erfunden und ju Stande ges bracht. Mitten geht quer burch bas gange Inftrument ein vierediger Rabm fents recht, in welchem fur jede Gaite ein Bogen von Pferdehaaren eingespannt ift, und mels der durch einen Suftritt auf und nieder bes weatwird. Durch bas Dieberbriden ber Zafte wird jeder einzelne Bogen, mabrend feiner Bewegnug, an die Caite angebruckt, inden die Saite in ihrer ruhigen Lage bleibet. Durch einen Druck mit bem Rnie erhebt fid) in der Mitte bee Inftrumente ein quer über liegenber teg, beffen metallene Stifte jebe Caite in zwen Theile theilen, fo, baff bas gange Inftrument um eine Oftave hober intonirt. Dice nenut ber Erfinder einen Flagcoleting. Auch im Aprifftude des Dos dejournale von 1796 foll fich eine Dadriche bavon befinden. Bierbey ließ es aber Srn. von Meners Runftfleif noch nicht ber wenden. Dicht fo balb hatte er von des frn. Dr. Chladnineu erfundenem Euphon

gehort, ale er eine Reife nach Bittenberg unternahm, tonnte aber ben innern Bau Deffeiben tamals noch nicht ju feben betome men ; boch fand er 1791 judliegen bas vom Ben. Dr. Quand terfundene, einigermas Ben abnliche Buitrument. Bierauf brachte er,nach manchen großen aufoprerungen von Beit und Deabe, auch ein abnliches Inftrus ment ju Stande, bas er aber Sarmon is ton nannte. Enblich farb er ju Gorlis am 14. Jan. 1797, worauf feine Effetten. worunter auch feine muf. Ingtrumente ges borten, verauttionirt murben. In meffen Danbe fie aber getommen finb, hat man nicht erfahren. Dachrichten von ber Erfine bung und Beichaffenbeit berfelben findet man noch im Fabrit Journal 1795. St. XII. O. 441 . 445. in ber Mationals geitung ber Teutiden 1797. Ot. 13.8. 6. 280 - 282. in Bielands Deuem Teutiden Derfur 1797. Ot. III. C. 291. befonders aber in Dr. Inton's Dente fdrift auf ibu, in ber Laufibifchen Monates fdrift 1797. Dan.

von Dever (Baroneffe) eine Dilets tantin ju Bien ums 3. 1796, murbe um biefe Beit nicht nur unter bie bafigen pors guglichiten und ausbrudvolleften Fortepias nor Dpielerinnen, fonbern auch Komponis Binnen, gegable. f. Jahrb. ber Tonfunft 1796, und Daubens Gelbitumerricht. Borrebe.

. De pland (3ac.) f. Meiland.

Den jun. ( ... ) etablirte 1797 gu Sambnrg eine Dufithanblung, und gab Davon ju namlicher Beit ein giemlich volle flanbiges Bergeichniß geftochener, gebrude ter und gefdriebener Dufit, Onide pon 112 Seiten in 8. aus. Dach ber Beit bat er bamit nicht nur einen Inftrumentene handel verbunden, fondern auch verichiedes me Berte felbit verlegt. Ein Carl Bilb. DR enn Ift bafelbft Rathe Buchbruder, und befist eine Motenbruderen.

Mezadri (...) ein Biolinmacher ju Queca um 1700, beffen Inftrumente ges fchat werben. f. Franz Albinoni Nota degli Stromenti. Milano, in ber Bers lin. muf. Monatsfcbr. G. 169.

Deger. f. Debger.

Mezogeri (Giov. Nicolo)ein Rome Leg. b. Zontanfter. III. 26.

hat von feiner Arbeit herausgegeben : Magnificat à 3 vocicon B.cont. Balther.

Di dael (DR.) ein Dond und funfte woller Orgelbauer um bas 3.1 550, bat Ore geln ju Michereleben und Mansfeld, befone bers aber bas im Dom ju Magbeburg ehes mals geftanbene fleine Bert mit vielem Bleife erbauet, f. Praetor Syntagma II. p. 117.

Di da el (Magister)mar, nach feiner In ber Dominitanerfirche ju Bafel befinde lichen Grabidrift, ale Priefter und Organift biejer Rirche, am 29. Mug. 1443 geftorben. Ein Beweis wenigftens, bag bajelbit um biefe Beit bie Orgeln fcon im Bebrauche gewefen maren.

Dichael (Pater) ein Minorit, mele den uns br. von Ditter sborf in feis mer Biographie, G. 135. als einen weit und breit berahmten Slavieriften und Ore ganiften fennbar macht, ben er 1766 git Bien jur neuen Rapelle bes Bijchofs pon Grofmarbein engagirt habe, mo berfeibe ben feiner erften Erfcheinung ein neues munberichones Rongert von feiner Romppe fition auf bem Rlaviere gefpielt habe. Dich mag hier, als bie einzige Dachricht, bie man von ihm findet, angemerte bleiben. Dan vergleiche hiermit ben Artitel Di d aelis im a. Ber. S. 939. ohne Bornamen, mo mehrere Rlavierfachen angeführt merben. welche ihm mahricheinlich angehören.

Dichael (Roger) julege Churf. Ras pellmeifter ju Dresben ums 3. 1600, mar ein geborner Dieberlanber, ber 1587, nach bem Lobe bed Kapellmeifters & eorg fors fter ben Mufnad Dresben an beffen Stels le erhielt. Er hat dafelbit von feiner Arbeit in ben Drud gegeben : 1) Introitus Dominic. Dierum 5 voc. Leipzig, 1599. 4. 2) Introitus anniversar. Ebend, 1603, 4. f. D. 3. Unbr. Gleich Dreebn, Reform. und Sofpred. Sift. C. 10. p. 95. im Bors berichte.

Dichael (Samuel) Organift ums 3. 1630 an ber Difolaifirche ju Leipzia, geb. ju Dreeben, bat von feiner Arbeit befannt gemacht: 1) Psalmodia Regia,ober ause erlefene Spruche aus ben 25 Pfaimen Das. vibs, mit 2, 3, 4 und 5 Stimmen, benbes vocaliter und auch instrumentaliter ju ponift, deffen Lebenszeit nicht betannt ift, .. gebrauchen Leipzig, 1632. 4. 3) Dabuas

nen und Galliarden tr. Erfter Theil und zwepter Theil. Dach 98 alther.

Di d a e li & (Chriftian Friebrich) ber Sobn eines Leipziger Arztes, Mag. ber Philosophie und feit 1801 Sauslehrer des Rammerherrn von Rochow gu Dleffom ben Dotebam, geb. ju Leipzig 1770, mar Dringtlebrer ber Dbilofophie ju Leipzig feit bem Jahre 1793, und hat gefchrieben: 1) Heber ben Geift ber Tonfunft mit Rudficht auf San e 6 Rritif ber afthetifchen Urtheiles traft. Ein afthetifder Berfud, Leiptig, ben Ochafer, 1795. 134 Seiten in 8. mit ber auf ber Orgel fpielenben Cacilia nach Rubens, ale Titelvianette. 2) Ueber ben Geift ber Tontunft te. 3mepter Bers fud. Ebenb. 1800, 160 Briten in 8. a) Meber ben Rang ber Tonfunft unter ben fconen Rangten. f. Leips. muf. Beit. Jahrg. II. G. 183. 4) Ueber bas Erhabene in ber Dufit. f. Monatefdr. für Deutiche, 1801. 16 Seft. 5) Ginige Ibeen über bie afthetie fche Datur ber Tonfunft. f. Eunomia, 1801. Darge Stud. 6) Rachtrag ju ben 3been über bie aithetifche Matur ber Mufit. f. Funomia, Berlin, 1801, April Stud. 7) Heber bas Intereffante und Habrende in ber Dufit. Eunomia. Auguft. 1804. 8) Ueber ben Dilettantismus in ber Dufit. 201g, muf. Beit. No. 13. 1802. 9) Ueber bie muf. Bieberholung und Beranberung. 21. m. 3. No.1 3.1803, 10 )lleber bie Bors theile ber fruhen muf. Bilbung. 2.m. 3. No. 8. 1804. 11) Gebanten eines Franc jofen über bie Analogie gwiften Ges fichter und Gehorevorftellungen, swifthen Maleren und Dufit. 2. m. 3. No. 21. 1804. 12)Doch einige Bemertungen über ben Rang ber Tontunft unter ben fchonen Runften. M. m. 3. No. 46. 1804. 13) Uer ber ben Beift ber Tontunft. 2. m. 3. No. 50.,1804. 14) Ueber ben Disbrauch ber Bladinftrumente in ber neuern Dufit. 2. m. 3. No. 7. 1805. 15) Heber einen Mufe fat mit berleberichrift : Bollen alle Deute fche Mufitanten werben ? (in ber Biblioth. ber pabagog, Lit, berausg, v. Buth se muths Dov. 1804.) 2.m. 3. No. 15. 1805. 16) Ueber bie Rirchentantate unb bas Oratorium. 2.m.3. No. 29.31. 1805. 17) Berichtigung irriger Begriffe pom Dufitunterricht: M. m. 3. No. 38, 1805.

18) Ueber muf. Gefdmad. Z.m.R. No. 4. 1806. 19) Ueber Schottifche und Brians bifche Dufit, A. b. Engl. M. m. 3. No. 26. 1806. 20) Ein Berfuch,bas innere Befen ber Tonfunft zu entwickeln. M. m. 3. No. 43. 44. 1806. 21) Ueber ben afthetifchen Charafter, Berth und Gebrauch vericies bener muf. Inftrumente. 2. m. 3. No. 16. 17. 1807. 22) Ueber eine Stelle in Dr. Diemener & Brunbfaben ber Ersiebung. in Betreff ber Singdore in Stabtichulen. Heber bie Daufe. - Betrachtungen eines Englandere über ben Ginfluß ber Dufit. 21. m. 3. No. 26. 1807. 23) Dacheiche von ber berühmten Opernfangerin, Mad. Catalan i A. b. Engl A. m. 3. No. 36. 1807. 24) Ueber bad Sumoriftifche pber Launige in ber muf. Rompofition. 25) Res cenfion von D. Domigny's Cours complet d'harmonie etc. 2. m. 3. No. 1. 2. 4. 5. 1808. 26) Ueber bad Ibealifche ber Tonfunft, 2l.m.3. No. \$9.1808. 17) Ueber einige Fehlgriffe in ber Gefangefoms pofition. 2. m. 3. No. 17. 1810, 28) Res cension ber III Grands Caprices p. A. E. Müller. Oc. 34. 2.m.3. No. 27. 1812. Ueberbies finbet man auch in Reis dar bts Berlin, muf. Beit, von 1805 und 1806 mande fcabbare afthetifche Auffage von feiner Teber für Contunftier.

Muger Dadrichten aber Rongerte und Rirchenmufit hat er filr biefelbe folgenbes bengetragen : 29) Bermifchte Bemertuns gen über Dufit. 1805. No. 4. 6. 7. 35. 36.45. 1806. No.21.24.27. 30) lles ber bie wichtigften Erfoberniffe ber Tone funft,als fconer Runft, 1805. No. 33.34. 31) Ueber bie Dacht ber Tonfund, 1805. No. 51. 12) Ueber Deflamation, 1805. 33) Ueber fentimentale und naive Dufit. 1805. No. 38. 34) Die Tonfunft. Ein lprifd:befdreibenbes Gebicht. 1805. in a Dumern. 35) Ueber ben Charafter ber Rirchenmufif. 1806. No. 35. 36) Ueber bie Eigenheit mancher Birtuofen im Bors trage. 1805. No. 48. 37) Ueber bie mes ral. Ophare bes Confunftiers. 1805. No. 18. 38) Meber bie Bemutheart und ben Charafter, welche bem muf. Bortrage und Romponiren gunftig find. 1805. No. 20. 39) Heber die Prafung ber muf. Sabigfeis ten. 1805. No. 56 - 58. 40) Heber eis

nige Ochwierigfeiten ben ber Babi bes Runtlerberufs. 1806. No. 19. 41) Her ber gerechte und billige Burbigung muf. Miente, 1805. 42) Ueber bas öffentliche Loben und Labeln junger muf. Talente. 1805. Ferner gehort bieber 43) fein Aufe fat über muf. Daleren in ben "Dintheis lungen ju Beforderung der humanitat und Des guten Befchmade, herausg. von C. A. Dichaelis. Leipg. 1800." 44) Ueber Die verschiedenen Gattungen ber Dufit. Ein biftorifchiafthetifcher Bentrag. Meber ben verschiedenen afthetifchen Char rafter einiger Componiften. Bepbe im Freps muthigen, herausg. von A. Rubn. Bers lin, 1811. 46) Entwurf der Aesthetik, als Leitfeden bey akadem. Vorlesungen. Mugeburg, 1796. In ber obis gen sten Dumer fommt &. 19. eine Mbr handlung vor: Ueber bie afthetifche Bes handlung ber Tontunft. Eine Borlefung jur Eroffnung mufitalifcheliftetifder Bors trage, 1798, moburch wir erfahren, baffeipe gig gegenwartig ben Borgug vor faft allen übrigenUniverfitaten Deutschlands genießt, bag auf feinen Rathebern auch bie muf. Biffenfchaft gelehrt wirb. Eine Sache, welche Da atthe fon fo fehr munfchte unb ju Bergen nahm, bağ er fogar ein betrachte liches Ravitat für eine mufitalifche Profefe fur su Leipzig nieberlegen wollte, mas er ber famtermaßen nach ber Beit jur Erbauung ber Dichaels Orget in Samburg anmanbe te. Go berrlich auch immer bies Dentmal ift,bas er fich bierburch geftiftet bat : fo glau. be ich bennoch, es mare mehr jum allgemeis nen Beften ber Runft angewenbet gemefen, båtte er feinen erften Borfat ins Bert riche ten tonnen, befonbers, wenn biefe Stelle immer Danner'von folden Einfichten und von folder Liebe jur Runft befeffen hatten, ale fr. Dichaelis in biefen bepben Bandden über ben Beift ber Tonfunft gu ertennen giebt. 3mar befaß Leipzig fcon por 10 Jahren in bem murbigen Dather matiter, Ben. M. Rubol ph, einen muf. theoretifchen Docenten. Da biefer fich aber bloß auf den trodnen mathematifchen Theil ber Dufit in feinen Borlefungen einfchrante te; fo fanben fich nur felten fo viel Bubbrer ein, um bie Borlefungen wirflich ju Gtane be bringen ju tonnen. Bepbes jufame

men, fowohl die Hefthetit, ale ber mathemas tifche Theil der Dufit, nebit ber Afurcit, in einem halbidhrigen Kollegium, murbe mebe rere Mannichfaltigfeit in bie Materien und jugleich mehreres Intereffe und ficher mehr rernDuben bringen. Dachbem Dr. DR. im 3. 1803 auch eine Causiehr ergielle gur Drese ben betleibet, lebte er in ben folgenben Sabe ren, einige Befuche in Berlin (wo ihm Die Singafabemie und bie Opern, "Armibe" von Glud und "Brennus" von Reis darbt, hoben Benug gemabrt batten) u. a. D. ausgenommen, wieder ju Leipzig, wo'er in feinen Borlefungen über Mefthetit ber Dufit immer ausführliche Betrachtung aen wibmete, und fich übrigens mit titeraris fchen Arbeiten befchaftigte, Die fich auch oft auf biefe Runft bezogen. Beibenhams mer (nachher Mufitlehrer in Dostma). Burgmuiler, Organift Gorner u. 4. hatten ihn als Rnaben im Rlavier, benbe lettere auch im Generalbaffe unterrichtet. Ben frn. Rube erlernte er bie Bioline. Und fo fuchte er vorzüglich an ben Berten von Jof. Sandn, R. Ph.E. Bad, Dos jart, 3. Och. Badund Elementi auf bem Rlavier Bertigfeit u. Gefchmad ju bile ben, bis in ben neuern Beiten van Beete boven, Cherl, Duffet M.E. Daller u. a. fich biefer Reihe anfchloffen. Ben frince jugenblichen Berfuchen in ber Rompofition, bie in fleinen Studen, und in mehrern Bas riationen und einigen Liebern fürs Rlavier beftanben, verbanfte er bem murbigen Kane tor Doles, und feinem atabemifchen Areunde, Rantor Reffel (in Gieleben) manche aufmunternbe gutige Burechtweis fung. Gebrudt find von biefen Sachen blos eine Arietta con XIV Variaz. p. il Clav. in ber Deuen muf. Beitichrift auf 1791. 1tes Bierteljahr. Salle, in ber Bens belichen Dotenofficin. In einem folgenben Stude befindet fich ein fleiner Ranon fürs Rlav. von ihm. In ber lehtern Beit bat er fein Studium bes Darpurgifchen Berts "von ber guge" in 6 gugen und 6 Ranons fitre Rlavier angumenben verfucht. Mus biefer Beit erfchienen feht von feiner Rompas fition XVI Variat. p. Fl. et Violon, ou 2 Violons sur l'air "Vetter Michel." Deffan und Leipzig, im Mufit Romptoir.

Dichaelis (Daniel) ein Romponift

gu Anfange bes 17. Jahrhunderts, geb. gu Gieleben, bat herausgegeben : Duficalien won fconen mobiriechenben Blumlein, fo im Luftgarten bes beil. Beiftes gemachien, mit 3 Stimmen. Roftod, 1616. 4. f. Draudii Bibl, libr. germ. Ber biefer Daniel mar, ift fdwer auszumachen. Bwar ermannt Burtharb Große mann in feiner "Angft ber Sollen ac." eines Chriftian und eines Daniel Mich aelis, benber Dufiter aus biefem Beitalter, febt aber bingu : gmeyer aus Dresben gebartiger Braber. Co führt auch 38 der einen Daniel Dicaes lis an, melder aber von Inclam gebars tia mar, und 1644 als Superintendent gu Gilitrom farb. Beuben aber fteht bas obige

Didaelle (Tobias) - Der aust führliche Litel feines Bert's ift; Muficalis iche Seelen Buft, worinne 50 teutiche mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 und mehr Stimmen nebit abmedfelnben Inftrumenten, boch nur 5 Voces und ihrem G. B. eingetheilte Concert-Stude befindlich find. Erfter Theil. Leipzig, 1635. 3mepter Theil. Cheub. 1637.

auf bem Litel bes Berte angeführte : atis

Eidleben, im Bege.

Michaelius (Romanus) f. Michieli.

Dichel. f. Michael (DR.) oben.

Michel ( ... ) ein großer Delfter auf ber Rlarinette, chemals ju Paris, mirb fcon im Calendr. music, univ. Paris 1789 unter die Tobten gejahlt. Erhateine Menge Sachen für fein Inftrument ges fdrieben, wovon noch angeführt werben fonnen: 1) XIV Concerti p. la Clarinette, in einzelnen Mnmern geftochen. 2) LIV Duos p. 2 Clarinettes. Op. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. jebes gu 6 Senten. 3) Potits airs variés p. 2 Clat. alle ju Paris geftochen. Gein 1 ates ber obigen Rongerte tam fcon 1788 heraus. Unb noch 1801 fing man ju Parisan, eine Cammlung von beffen hinterlaffenen Rompofitionen bers quejugeben, unter bem Titel: 4) Douze grands Solos, ou études pour la Clarinette, choisis dans les ouvrages du célebre Michel (ohne Bornamen) pour servir à coux qui veulent parvenir toutes les difficultés de cet instrument Lere livr. Paris, ben Biguerie, 1801. f.

mehr von ihm unter Yost feinem Bue namen.

Di ichel (Caspar) - Dies ift ber Barr name bee im a. Ber. genannten ale e en. Er, und nicht Christoph, ift ber Bater bes gefchicften Bloteniften Brang Bu be wig, benich noch vor ein gen Jahren, mabe rend feiner Reife, bie er von Detersburg uber Sonberehaufen nach Condon als rufifder Sauptmann machte, in voller Bluthe auf feinem Inftrumente wieder ges bort babe.

Didet (Frang) feit 1774 Albrenift in ber Raiferf. Ruffifchen Rapelle ju Deterse burg, befand fich aber 1788 mit in ber Ras pelle bes Grafen Dote mfin gu Benber. Borber mar er Ortunbant feines altern Brubers in ber Rapelle ju Caffel.

Di del (George) ber jungfte aus ber berühmten Bireunfene Tamilie biefes Das mens aus Caffel, geb. bafelbft 1775, einer ber erften Birtuofen auf ber Blote, bie ich ges bort babe, ift icon feit geraumer Reit mit bem Titel und Range eines Rapitains in ber Raiferl. Rapelle ju Petersburg. Bors ber aber befand er fich ju London und smar gu ber Beit, als fich unfer & anbn bafelbit aufhielt. 3m 3. 1 800 unternahm er von Detersburg auf eine neue Reife nach Lone bon, mabrent welcher auch ich ihn bier in Conterebaufen fennen fernte. Ceine Ride te mar eine ber foitbariten, von Chenhola mit Elfenbein garnire und mit 8 filbernen Rlappen belegt, und nach E a cets und bes Altern & lorio Angabe für lettern in Lons bon verfertiget. Gie batte einen Umfane bom chis ju ben bodffin Eonen ber bringes ftrichenen Oftave, worauf er nach Erfobere nif bes Musbruds eben fomohl mahre Erompetenftoffe, als bas hinfdmebenbe Saufeln ber Sarmonifa boren ließ: Ben felner Jugend und warmen Liebe jur Runft fann er es noch fehr meit bringen.

Dichet und Dicht (3ofeph)-Bens bes Artifel im a. Per., welche aber einem und bemfelben Runfter jutommen. Er befand fich im 9. 1800 in ber Rapelle bes Turffbis Schofs von Breifingen. Bas aber nun aus ihm geworben ift, nachbem bies Bisthum mit jur Enfchabigunge: Raffe gezogen wors ben, ift nicht befanne.

Michel (V.) Unter biefem Damen erfcien erfdien 1802 in Daris: Nouvelle methode de Fl. Paris, ben Cochet. Babre fcheinlich ift bies ber bey ber Opera com. au Daris in ben Jahren 1798 - 1800 fter benbe erfte Soboift, und vielleicht ein Cobn bom obigen berühmten Rlarinettiften.

Dichel (Birgil) Bioloncellift unb Romponift in ber Churfurftl. Rapelle ju Dunden ums 3.1788, hat für bas bafige Theater in Muft gefest : Marcio Coriolano. eine beutiche ernithafte Oper, 1786. f. Indice de' Spettac, teatr.

Micheli (Dom, Romano) ober auch Michieli, Rapellmeifter an ber Rathebrals Birche bi Concordia au Rom, geb. bafelbit. marein Oduler tes Ooriano, und blubs te in ber erften Balfte bes 17. Jahrhuns berts, als einer ber tunftvolleften Ranonis ften. Den beiten Bemeis bievon giebt feine Musica vaga et artificiosa, von ber uns Burne wim gren Banbe feiner Gefchiche te, G. 510, ben wollftanbigen Inhalt mit getheilet bat. Dies Bert enthalt außer: bem noch eine weitlauftige Borrebe, in mel der er bie Beichichte feines mufitalifchen Lebens befdreibt und alle bie großen Dans ner, ben benen er fich über biefe feine Runft Rathe erholt bat. Da bies qualeid bieReis he ber erften Kontrapunttiften unbRanouis ften Stallens aus biefem Beitraume Ift: fo perbient biefe Stelle mohl bier mitgetheilt au merben. Di deli erable namlich : er habe ju Benebig mit bem Gio. Bar brielli, bem Gio. Eroce Chistotto und anbern berühmten Tonfunftlern Ber fanntichaft gemacht; in Deapel, wo er fich in Gefellichaft bes Dringen pon Benofa aufgehalten hatte,mit bem Celpione Stel 14, Bio, Batt. Daulo, Duglo Effrem, und bem Domponio Den na, ju ber Beit, als Bartolomeo Ro i Rapellmeifter, unb Sio. Da c q ue Organift benm Bicer Ronis gemaren, und als bafelbft Rocco Robio, Ocipione Cerreto, Giuftintano Corr cella und Domenico Montella als gelehrte Tontinftler blubten ; ferner in Rerrara mit Luggafco Eu ggafci, Biorone Bioroni, Gio. Daggoni, bem Rapelle meifter am Dome su Lobi, mit Dietro Dorfolo und anbern gelehrten Ranfts lern. Bu Mailand, wo er fich ein Jahr lang aufhielt, fand er ben D. Fulgentio Baleft Darmegiano in ber Rompofition ber

Ranons molto osservante, ferner ben Gualielmo Mr no n'e und ben Cefare or: g o, bamaligen Organiften an ber Metropos litanfirche. Bu Rom murbe er mit bem ver? ftanbigften fpanifchen Confunftler , bem Bebaftian Raval, befannt. Ale biefer nach Rom tam, und bis babin in Stalien feines gleichen noch nicht gefunden batte, lief er fich bunten ber erite Deifter in ber Belt ju fenn, und foberte besmegen ben Francesco Coriano und ben Gio. Das ria Danino ju einem Bettfampfe in Runftfeuntniffen auf. Aber resto chiarito (er murbe ibermunden) benm erften Berfitche, nondimeno volsaro sentire tutto il suo sapere ; fo baß fritbem Rar pal ben Goriano und Danino nicht anders als Sianori Da e ftri ju nennen pffeate.

Er hat Die fanonifche Dufit burch verfchiebene neue Erfindungen bereichert und jur bochften Bolltommenbeit gebracht, wie feine Berte ausgemiefen haben, von benen noch folgenbe genannt werben tone nen : 1) Musica vaga et artificiosa. continente Motetti con oblighi, e Canoni diversi, tanto per quelli, che si dilettano sentire varie curiosità, quanto per quelli, que voranno professare d'intendere diversi studii della Musica. In Venezia, 1615. Fol. enthalt 50 Ranons, nebft einer ausführlichen Borrebe. 2) Compieta à 6 voci. Benebig, 1616. 2) Kanon für 9 Chore mit 36 Seimmen, pon welchem Rirder in feiner Musurgia T. I. p. 584. handelt. Mußer biefen befanben fich noch in Breittopfe Sammlung von Mft. 4) Motetto in Ganone: Amo Christum etc. à 3 Voci, 2 Sopr. e Basso, con Continuo, 5) Motetto in a Canoni infiniti : Sancte Cherubine etc. à 4 Soprani. 6) Motetto : Veni, Sponsa Christiste, à 5 voci, Soprano cen l'obligo Sopr. A. Ten. B. ed Organo. 7) Motetto : O quam pulcher etc. à 5 veci, 3 Sopr. A. Ten. 8) Madrigali a S voci. Venez, 1567. 4. und 9) Madrigali à 5 voci. Ven. 1581. 4. Diefe

2 Berte find noch auf ber Dundner Bibl. Michell (Henry) Mag. und Dfarrer su Briabthelmitone in Guffer, ftarb baicibit am 31. Oft. 1789, im 75. Jahre feines

Miters. Dad anbern mar er Reftor ju Bletchingbon und Maresfielb. Unter ans bern Berten hat er auch gefdrieben : De Arte medendi apud priscos musicae ope atque carminum, woven ber Die chole 1783 eine zwepte Muflage erichies

men ift. Michieli (Romano) f. Micheli.

Michna (Adamo) ein Komponift, blahte um 1700, und gab in ben Drud : Cantiones sacrae pro festis totius anmi. 1 - 6 voc. nebit i bis 5 Infrumene ten ad libit. f. Darftorffere muf. Ratal.

Michu ( . . . ) einer ber 20miniftrator ren ber Opera comique ju Paris ums 3. 1798, gehort jugleich ju ben vorzüglichften Sangern an diefem Ebeater.

Diegens. f. Migent.

Mielezenski (Martin.) ein Rome ponift bes 17. Jahrhunderts, von beffen Arbeit ber Stabtrichter Berbog ju Merfeburg Berichiebenes befaß. 28 ale thers MR.

Diette (Dichael) ein funftvoller Rlas viereInftrumentmacher ju Berlin, mar bes fonbere megen feiner vortrefflichen Bligel berahmt, und ftarb bafelbit im 3. 1719.

Diegent (Johann Deter) ein braver Orgel Baumeifter, mahricheinlich ju Bers lin, gegen bas 3. 1750, bauete 1748 in bie bafige Detrifirche ein Bert von 50 Stime men, fur 3 Man, und Deb. mit 8 Balgen, jebem to Buß lang und 5 breit, und mit Erompeten unb Daufen, welche von Engeln fcheinen geblafen nnb gefchlagen zu werben.

Mignon (Ican) Maitre de Musique an ber Rirche be Motre: Dame gu Paris, ums 3. 1679, hat mehrere Motetten vers fertiget, melde bamale für portrefflich ges balten murben. f. La Borde.

Mignot (de la Voye)ein frang. Geor meter um bie Mitte bes 17. Jahrhunberts, bat gefdrieben: Traite de la Musique. pour apprendre à composer à plusieurs parties. Paris, 1659. 3mente, mit einem 4ten Theile vermehrte Ausgabe. Cbenb. 1666. 4. f. D. Bortels Literat.

Miklin (lohann) Ronigl. Bof: Cer fretar und Dufifbirefter ju Stodholm, aberreichte 1762 ber bafigen Ronigl, Afas bemie eine Abhandlung : Suru Orgwort

bora befigtigas och unberfotas innan be approberas. f. Balpher. O. 197.

Ditid ( ... ) Churf. Rammerfanger ju Dreeben ume 3. 1799, gab von feiner Arbeitheraus : Rondo : Enblich hab ich fie gefunden, am Klavier ju fingen. Leipzig, ben

Breitfopf 1797.

Milan (Don Ludevicus) ein fpanis fcber Ebelmann und Dilettant gu Balencia in ber erften Balfte bes 16. Jahrhunderts, hat herausgegeben : El Maestro, o Musica de Viguela de Mano, Balentia, 1534. Fol. Balther.

Milandre ( ... ) - 3m Rongert fpirit. ju Daris, murbe auch von beffen Mrs beit 1 768 eine Motette : Confitebor tibi. Domine, a voix seule, aufgeführt. f. Spectacl. de Paris, p. 158.

Milani(Francesco) ein Romponift bes 17. Jahrhundeuts, hatherausgegeben : Litanie e Motetti à 8 voci con B. C. Balther.

Milanta (Giov. Francesco) ein Romponift bes 17. Jahrhunberts, bat bere ausgegeben : Missa, Salmi e Motetti con Sinfonie. à 1, 2, 3, 4, 5 e 8 voci concert. Op. 1. f. Parftorffers Ratal.

Milanuzio (Carlo) ein Dond von Canta Ratoglia, mar anfange, um 1628, Organiff ben St. Steffano zu Benebig. nach ber Beit aber Rapellmeifter an St. Emphemia ju Berona, und bat fic als ein fleifiger Rirchentomponift gezeigt, wie noch folgende feiner Berte beweifen : 1) Armania Sacra à 5 voci, con Messa e Canzoni. Benebig, 1622. 2) Litanie della Madonna, à 4 - 8 voci. 3) Compieta concertata con le Antifone e Litanie, à 1, 2, 3 e 4 voci. 4) Balletti, Saltarelli, e Correntine alla Francese à 1 V. lib. 1. 5) Ariose vaghezze. Benebig, 1628. 6) Messe, a 3, 7 e 1 1 voci, con Instromenti, Benebig, 1629. 7) Concerto Sacro di Salmià 2 e 3 voci, con B. lib. 1. 8) Salmi, à a voci, con B. 9) Concerto Sacro di Salmi à 2 e 3 voci, con a V. lib. 2. 10) Hortus Sacer deliciarum, seu Motetti, Litaniae et Missa, 1,2 et 3 vocum. Balther.

Mildmaper (3oh. Peter) - Muf feinen letten Werten nennt er fich Churf. Baperifden Sofmufitus, Rlavier, und

Darfen

Sarfenmeifter, er lebt aber (1799) ju Dresben. Er fcheint um 1750 gebor ren ju feyn, indem er 1797 verficherte, bereite 25 3ahre Unterricht auf bem Slar viere gegeben ju haben. Folgenbe Berte find faft ju gleicher Beit in feinem Berlage berausgetommen : 1) Die wahre Mrt, bas Dianoforte ju fpielen. Dreeben, 1797. Bol. 3m iften Jahrgange ber Leipg. muf. Beit. findet man G.117. u. 135. eine weitlauftir ge Regenfion von biefem Berte. 2) Dianos Rorter Schule, ober Sammlung ber beften, für biefes Inftrument gefehren Otude. Mus ben Berten ber berühmteften Tons Panftler ausgemablt, nach fteigenber Ochwierigfeit bes Spiels georbnet unb mit Fingerfat, Musbrud und Manieren bezeichnet; fommt feit 1798 ju Dresben Befrmeile beraus. Die barin vortommen: ben Stude verfprach er ben ber Unfundis aung aus ben Berten bes Bethoven (Beethoven), Charpentier, Clemens ti, Duffet, Edhart, Sanon, Rire mair, Rogelud, Rufner, Des ger, Mogart, Dievel, Baron von Dod (foll vermuthlich Beed heißen,) Steibelt, Streider und Bogler ju mablen.

Mil

Milerus (Iacobus) ein Francistar ner Mond aus einem unbetannten Zeitalter, geb. in Irland, bet fich wahrscheinlich in Italien ausgehatten, wo er geschrieben bat: Doll' Arte Musica, Reapel. 8. f. All at il Appe Urban.

Milgrove (...) ein englischer Rome ponit, unter beffen Namen Broberip in feinem Bergeichniffe auführt: Divipi Ilymna, 3d Book. Bo bie bepben vorbergehenden Bacher erschieuen find, und

wann, ift nicht bekannt.
Mil he yre (Antonio) ein portugier
ficher Romponii aus Trega gedurier,
sicher und Aringe der 17, Zeighnüber,
siche und Aringe der 18, Zeighnüber,
siche purcht ein Sandenüber, und
kunde gegen gestellt der Sandenüber, und
kunde der die Rammittle, und
kunde der ein Sandenüber, und
kunde der ein Sandenüber, und
kunde der ein Sandenüber, und
kunde der ein Sandenüber,
kunde Romanun zu der gegen:
Rituale Romanun zu der den ein der
kunde der ein der der gegen der
kunde der ein der gegen der
kunde der gegen der gegen der gegen der gegen der
kunde der gegen der gegen der gegen der gegen der gegen der
kunde der gegen der

valho, 1618.4. Seine übrigen muß, prakteischen Werte sinden Westen ber Wissigen bei in nor Tiblige the Kort and if a bot & Alfadoli und jum Theil in ber Königi, muß. Bibl. ju Listadon in Mit. bestolich, f. Machado Bibl. Lun. T. I. p. 331.

Milioni (Pietro) - wirdim a. Ber. faifchiich Miloni genannt. Das llebrige feines Artifels aber ift richtig.

Miller (Edward) - Dad berBeit bat er noch in ben Druck gegeben : 2) Letters in behalf of Professors of Music, residing in the Country. Lond.1784. 4. Sie enthalten Borfdlage, bag auch arme muf. Familien auf dem Lande an den Boble thaten bes Conbonichen Mufit.Inftituts Theil haben mochten. 3) Musical Institutes. London, 1785, find nur burch Burnen's turge Muffhrung englifder Berte, am Enbe bes 4ten Banbes feiner Befdichte, bem Titel nad, befannt. 4) Elements of Thorough-base London, 1787. Fol. Chenfalls blof aus diefer Quelle. 5) Elegies and Songs. London, bep Dres fton, 1797. 6) Solos for the German Fl. with Remarks on double Tonguing. Chenb. 7) Gine Sammlung von Orgelftits den. London, ben Broberip geftechen. 8) Anthem. Ebent, Op. 6. 9) Psalmes for every Sunday throughout the Year. London, b. Clementi ums 3. 1800. Diefe find blof fur bie Singftimmen mit ber Ors gel. Auf ben mehreften biefer Berte wirb er Doftor ber Dufit genannt. Er bat fcon um 1740 ale Fibrenift an Sanbels Mufe führungen feiner Oratorien Antheil ges nommen.

Miller (8. 3.) Unter biefem Mamen findet man um 1997 folgendes gestochene, Bert angezeigt : III Quintetti à Gembalo, V. Fl. A. 8 B. Mannheim.

Willer ("Quillud) gederen ju Dretten 1722. "jeiste fohn fich eine nichtieben Breigung für bie Weiff, befondere machte ein Gefungt für die Weiff, befondere machte ein Gefungt fohnel Gerichtieben, seiner Geopo bei Gruff, Breiterieben, safire Geopo bei ür Pasa mit Gerfall bieerin fallen fannte. "Die "J. 1799 bettert ein safire den bei im Pasa mit Gerfall bieerin fallen fannte. "Die "J. 1799 better die Z. am in so jurge het einen under ferbam. Geine Chimmer bat einen und gepartien übernehmen Zunn. Geric einigen schieden der eine und gepartien übernehmen Zunn. Geric einigen

430

Jahren ift er in Leipzig ben ber Jofeph Ger condaifden Gejellichaft und jugleich ben bem großen Rongert als erfter Tenorift ans geftelle, mofelbft er fich ber Bufricbenheit bes Dublitums gu erfreuen hat. Bon feinen Rompositionen, bie fich burch angenehme Melobie und gefchmactvolle Inftrumentie rung auszeichnen, find folgende Opern ber fannt geworben : 1 ) Der Frenbrief. 2)Die Bermandlungen. 3) Der Rojatenofficier. 4) Julie ober ber Blumentopf. 5) Dichel und Sannchen, ein Intermego. Gebruckt find: 6) gavoritgefange aus ben Bermanb: Jungen, Breelau, b. Barth. 7) Maviere ausjug aus bem Kofatenoffigier. Dresben, b. Silfder. 8) Bierftimmige Gefange. 36 23. 9) Seche Ranons. 46 B. 10) III nierftimmige Gefange. 56 98. 11) VI brepftimmige Befange, 66 2B. Ferner hat er tompomire: Ouverturen für Rongerte. 2 Motetten. Gine vollftimmige Deffe.

Miller (DR.) von bem man in Er ge q's muf. Ratal, bon 1799 folgenbes Bert in Dift, angezeigt findet, icheint ein Biener Romponift ju fenn : Offertorium à 4 voci, 2 V. 2 Clar, Tymp. Viola con-

cert. con Organo. Miller ( ... ) ift ber Berfaffer bes fole

genben gebrudten Eraftate: Ammeifung sum Gingen ber Choralmelobien. Frantf. a. DR. 1793. Db es aber einer ber beaben porhergehenden ift, lage fich wegen Dans gels an Bornamen nicht entichelben.

Millet ( ...) ein Confunftier, lebte mahricheinich ju Detersburg,als er folgens be Bertchen herausgab : VI Romances avec Accomp. du Clav. Liv. 1. bey Berftenberg. Derfelben Liv. 2. Ebenb.

benbe 1796.

Millet (Iean) Chanoine surchantre du Besançon, hat gefchrieben : La belle methode, ou l'art de bien chanter. Lyon, 1666. 4. Co giebt uns Dr. D. Fortel biefen Artitel in feiner Literatur. fr. ven Blan tenburg in ben Bufdben jum Oulger, B. L. G. 138. und Balther hingegen geben ben Das men bes Berf. und den Eitel feines Berts folgenbergefiglt an : leanFranc. Millet, Directoire du Chant Gregorien.Lyon, 1666. Ber won diefen Recht hat, überlaffe ich ben Befibern bes Berts ju enticheiben.

trefflicher Organift, juleht um 1619 Star pellmeliter am Dom ju Botterra, geb. 34 Ferrara, biente in femer Jugend als Drage nift juerft bem &bnige von Dolen,bann Deter remifchen Raifer, enblich feinem ganbess beren, bem Bergoge ju gerrara, mo er um 1611 Rapellmeifter mar, und barauf um 1629 bie namliche Ctelle am Dom gu Bole terra befleibete, Entlich itarb er im 68iten Sahre feines Lebens su Rerrara, mo er auch ju St. Rocco begraben liegt. f. Superbi Apparate de gli Huom, illustri di Ferrara p. 130. Außer verfchiebenen Opern. bie er bamals noch in bem fruben Alter bers felben icon gefdrieben hat, findet man auch noch bie Eitel von nachitebenden ger brudten Berten, welche er von feiner Ace beit berausaegeben bat: 1) Messe e Salmia 3 voci. 2) ( oncerti à 1, 2, 3 e 4 voci. lib. 1. 3) Motetti, à 2, 3, 4, 5 e 6 voci. Lib. 5. 4) Maszo di Harmonici Fiori, a 2 e 3 voci, Lib. 6. 5) Motetti. 2,3 e + voci. Lib. 7. 6) Novelli Fiori, a 2, 3 e 4 voci. 7) Litanie de B. V. à 3 voci. 8) Gemme ancre. Venez. 1622. q) Motetti. Venez. 1629. f. Darftorfr fers Ratal, und La Borbe, 10) Madrigali à 5 voci, Venez. 1575. 4. Diefe lebtern befinden fich noch auf ber Dundner Bibliothet

\*Millico (Giuseppe) - Er fceint. ber Ausgabe feiner 3 Theile Arietten nach. noch im 3. 1798 am Leben und vielleicht aar mieber in Bien gemefen gu fenn. Dag im a. Ber. nicht ju viel jum Lobe feiner Zas lente im Gefange gefagt morben ift, bemeir fet ber Musipruch eines unierer tompetentes ften Richter, bes Rapellmeiftere & duls, wenn er in einem an mich überfchicken Zufe fate fagt: "3ch habe ihn in Bien 1771 gehort. In foldem Grabe binreifend bat meber worher, noch nachher, meber in noch außer Italien, ein Ganger auf mein Bes fühl gemirft." Bon feinen Rompofitionen tonnen nun noch angeführt werben : 1) La Zelinda. Op. ser. 1787, auf bem Rhe nigl. Theater su Meapel aufgefihrt. 4) Nonna per far dormire li Bambini, Neapel, 1792, in Partitur. 5) IX Ariette italiane per l'Arpa o Pf. dedicate alle Dame Vienesi, Parte L. II. III. ither

Mil gu 6 Sind. Bien, ben Artaria, 1798. Bielleicht find bies aber Dachftiche von ben 1787 julondon erfchienenen 4 Cammluns gen Rangonete.

Millingre ( ... ) mahricheinlich ein Tontunftler ju Paris, von beffen Arbeit gegen 1794 geftochen worben find : Suite pour la Harmonie à 9 Parties. Op. 1. Darie, f. & a p fe muf. Bergeichn, &. . o.

\* Milo (Maria) eine Gangerin aus Turin gebartig, icheint fich auf bem Theater ju Condon bervorgethan ju baben, wo man ume 3. 1793 ihr Olibnis gestochen bat.

pon Diltis (Beinrich) ein beuticher Dichter, julest, ums 3. 1536, Amtehaupts mann in Barten, ftammte aus einer ablis den Kamille in Meinen ber, und mar unter ber Regierung bes Martgrafen 21 16 recht von Dreufen, 1519, Pfleger in Reibens Burg, that auch 1522 mit ibm eine Reife nach Deutschland, machte mit Buther Befanntichaft, und erhielt ben biefer Geles genheit einen Borfdmad von ber evanges lifden Religion, in welcher er fich bernach pon Daul Operat genquer unterriche ten fieß. Dach geanberter Regierungeform bes Landes blieb er in ben Dienften bes Bergogs, und vermaltete in ben Jahren 1533 und 36 oben genannte Stelle gu Barten. . Bon feiner Arbeit befinbet fich noch ein Manuffript in Folio auf ber Schlofbibliothet zu Konigeberg In Dreus fen, meldes 116 geiftliche Lieber, auf bie Befttage, Die Paffionemoche, Desgleichen Ueberfehungen vieier Pfalmen enthalt. Heber bem Anfange jebes Liebes ftchet auch Die Melobie in Moten. In ber an ben Bers jog, ale einen Renner und Liebhaber, ges richteten Bufdrift, fagt er, baff er burch bies fe Lieber feine Dantbarteit gegen Gott, ber ihm bie Bahrheit ber evangelifden Relie gion habe ertennen laffen, und gegen ben Bergog, ber ein gefegnetes Bertgeng bagn gewefen, einigermaßen habe an den Lag le: gen wollen, bittet aber um Bergebung, wenn feine Gefange nicht in allem nach ber funitreichen Biffenichaft geftellt maren. f. Difansti Preug. Literargefch. G. 87.

\*Milton (John, ber Bater) - Er farb im hoben Miter 1647. f. Burney, Vol. III. p 194. Rot. Bon feinen Berr ten ift noch ein In Nomine etc. à 40 voc. an merten, welches er einem poinifchen Dringen überreichte, ber ihn bafur mit ele ner Debaille an einer golbnen Rette ber fcentte. f. Hawkins.

Mimnermus, ein altgriechifder Doet und vertrefflicher Blotenfpieler, blubs te um 630 3ahr vor E. G., foll aus Rolos phon gebartig gemefen fenn und bie Dentas meter erfunden haben. Er mar ber Rompos nift eines Liebes für bie Flote, welches Er as bias genannt wurde, und welches man gemobnlich su Athen, ben Darichen und Proceffionen, ju fpielen pflegte. Propers . tius und Boras haben feine Berfe febr gerübmt.

Minerva (Paulus) ein gelehrter Dominitaner, welcher vom 3 & der, bey feinen übrigen Biffenfchaften, auch unter Die porgualichen Contunftler gegablt wirb, blabte 1582 ju Dailand als SiegeliBer mahrer St. Officii, und ftarb, nachbem er viel gelehrte Berte herausgegeben hatte,

ju Deapel am 7. Dars 1645. Minguet (Pablo) ein fpanifcher Intelnffler zu Dabrit, in ber letten Balfe te bes 18. Jahrhunberte, bat bafelbit in els genen Berlage herausgegeben : Quadernillo nuevo, que en ocho Laminas finas demuestran y explican el arte de la Musica, con todos sus rudimentos para saber solfear, modular, transportar. y otras curiosidades mui utiles. Se hallara en su casa, frente la Carcel de corte, encima de la Botica; y en la libreria de Manuel Martin, calle de la Crux : su precio es 6 reales. Sr. Dr. Fortel glaubt, bas Bert muffe ums 3. 1774 berausgetommen feyn.

Minil(...) f. Ducray. Miniscalchi (Guilielmo) ein Romponift a Anfange bes 17. Jahrhuns berte, hat herausgegeben: 1) Miserere mei Dens, a 3 voci. 2) Arie. Benebig,

1627. Balther.

Minoja (Ambrogio)-geb. ju Lobi, alfo nicht ju Mailand, ftand um bie Jahre 1784 - 89 ale Cembalift an bem großen Theater ju Dailand. Bon feiner Arbeit tonnen nun noch angeführt merben: 1) Tito nelle Gallie. Op. ser. 1787, 34 Mailand. 2) III Sonates p. le Clav. av. Violon, Braunfcmeig, 1795. MinoMinoja (Signora) eine Dilettantin ju Mailand, fpielt die Barfe unübertreffe lich fchon, und biufte um 1800 bofelbft. f. Leipg. muf. Zeit. Jahrg. II. S. 146.

Min or a (Guillaume)— pare time tre ir Angelmeiler 2 nb vi a ja XIV. melde i 800, nach fahren Verentjödigung gen ernaßfer munnberte Wetertun geschwieben, fei in der iß benn abertung bei der geschwieben, fei in ader iß benn gestucht meben. Bei von glaßichen hiet werschlickfern hiet men bewurter fein Quemad modelm deudletzet; fein Lauda lerusalen Dominum, fein Venite seultemun um fein Nix Dominum sedificaverit domum. Er flete ju Paris im ha ben Mitte, 2018 deut 2018.

Mi u o z zi (Marcello) Rapellmeister am Dome ju Carpi, in der ersten Salfte des 17. Jahrhunderts, gab beraus: Salmi, Sinfonie e Litanie 2 3, 4 e 5 Voci, con

V. Benebig, 1638.

"Mirandola, f. Pico im a. Ler.
"Mirus (Mag. Abam Erbm.) - Der gange Litel feines Berts beißt: Rurge Fragen aus ber Musica Sacra, worinnen temen Liebhabern ben Lefung der biblifden hifterin eine sonderen Rachricht geger ben wird, nebit nochwendigen Registen.

Erfte Aussache. Ghrüs, 1707, 12.
Misson us (Georg Theodoricus)ein für die Elteratur verleren gegangener Schriftliche von 16. Jahrhunderts, von dem der der Pr. Dr. Ch 1 ah 1 auf der Mindere Ghlüscheft 1805 aufgefrühren het. Quaestinnes musicae in usum scholae Missonaiss. Ghrüß, 1733. 8.
Sachfchrichtlich wer er Kenner un Wecken.

Miseroca (Bestiano) Kapellmeie strud Organist no ber Köllegiale Rieche bes 3. Paulus ju Wassp. ju Anfange bes 17. Iahrsunderts, war aus Navenna ger bitris, und hat in den Jahren 1609 und 1611, mehrere Wiffen, Vespern und Woterten ju Benedig brucken saffen.

\*Misliweczek (Ioseph) f. Mps:

Misaery. f. Suremain.

Mitford (Iohn) ein engl. Gelehtter bes gegenwartigen Zeitaltres, hat herausger geben: Essay on the Harmony of Language etc. London, 1774. 8. worin auch Observat on the connexion of poetry with Music performen.

With Music portommen.
Mithobius (Hector) - Sein Bert

(f. das a. Er.), weichce des M. Theoph, Groß gebauers Bacher Stimme E. Al. entgegengefeit if, wurde nicht um 1650, sondern Bittenberg 1665 gedruckt, und juwar cum Censura Facultat. Theolog. f. So afthers MR.

Mitto (Jean) Chom) Gubernides fetteté y verbe in Etercenari, (hecint der almitige ya (pap, weicher im a. Lee, um a fette der Missa angelight wiede, Son feinen Sachen if ywar nicht gefter och, doc finnet man yu viele verfellen aus gezeig, als das fieodre innern Gestaft fenn honten. Men aby von feiner Sampeftien die Oper: Abraft um Historium 1790; XII fart befeire Ginfonier, XI. Norturni site y und mehrer Syntomium 23 v. V. v. und mehrere Jactmontin site Setimmen, gesteinnteils der Tra e gan Wissen Wille.

Dittag (Johann Gottfrieb) Mufit.

Direftor ju Helgen um Die Ditte bes 18. Jahrhunderte, mar ein Leipziger von Ges burt, und hat berausgegeben : Biftorifche Abhandiung von ber Erfindung, Gebrauch, Runft und Bolltommenheit ber Orgeln,mit Anmertungen erfautert und ben Welegene heit ber folennen Ginmeihung bes neuers baueten Orgelwerts in ber Marienfirche ju Uchen herquegegeben zc. Buneburg, 1756. 15 Seiten in 4. melde auch bie Disposition biefes 33 Stimmen ftarten, von Joh. Geore ge Ote in erbaueten Berte ruthalt. In meinem Eremplare befinden fich noch bie Texte ju 2 Rirchentantaten, melde ben ber Einmeihung vom Brn. Ditta a por und nach ber Prebigt aufgeführt und mabre fdrinlich auch von ihm in Dufit gefest more ben finb. Gie fubren ben Titel : Das von bem Beren erfreute Uelgeniche Bion molte ben folenner Einweihung te. hierdurch ges babrend aufmuntern 3. G. Mittag.

Mitten reytter (I.) Orgelmader gu Lephen in Holland, hat im J.: 75 5 bas gu Desti in ber Lutherijden Kirche befindir che Klüßige Wert von 23 Stimmen für 2 Wanuale und Pobal, mit 4 Balgen Li Kuffang und 4 fluß berit, efanute, und das in der römischen Kirche gu Lephen, von

13 Stime

12 Stimmen, in gegenwartigen Stanb gefeht.

Wo d'ert (...) der Geoßvater, Dof-Orgelbauer zu Halberjaht ums J. 1690, war aus Langenziein bephalberjaht gedür tig, wo sein Bater Anntor war. Er untere richtete auch seinen Sohn E 5 t f no p h (...) der sogenschaft der Schalber werden der sich aber um 1717 von Außerfaht weg und nach Kollert Ausglieben wandte.

Modert (Christoph) der Water, ein geschietter Orgeidene zu Alosser/Absileben im Thuringischen, hat nach und nach bis x8 Werte mit Auhm erbauet. Er flarb im D. 173,3,nachbem er zu Nösteben 36, übers haupt aber 64 Jahre gelebt batte.

Dodert (Johann Chriftoph) bes vos rigen Cohn, ebenfalle ein braver Orgels bauer, lernte ben feinem Bater, und vauete gu Erfurt, Rogleben, Merfeburg, Barne ftebt, Spielberg, Rehmafen an ber Sagle, Diemftabt und Daumburg, jufammen 9 Berte mit Ruhme, ohne bie vielen ftarten Reparaturen ju rechnen. Dach einem Ors gelbauer,Bergeichn, in Dift, bes Sen. Steuer/Rechnungs/Rangelliften, Sobann Chritph. & du richt ju Dreeben. Cons berbar, baß Mblung biefer gefchidten Danner an feinem Orte gebenft, baber fich auch ihre Lebenszeit nicht eigentlich beftime men lagt. Doch glaube ich, bag lenterer um bie Mitte bes 18. Jahrhunderts mag gears beitet baben.

Mo der ne (lacques) ein Komponifi an ber Kirche Motre Dame de Confort ju Loni im 17. Jahrhunderte, hat mehrere Werte gescht und herausgegeben, wovon aber Geson ein infence Parition. univers. Lib. VII. tit. 7. nur solgende anger ben lann: 1) Chansons & & Parties. 2) Motertif est 6 voc. Lib. 5.

Mb der (...) ein Lontanfter und machfedentiale Auwerft zu Derreburg ums 3. 1796, hat zu der von Merken, der gund Dirtm ar um selbig zeit das seich durch den Beich befannt gemachen Suite des Airs Russes varies pour le Clav bie 7rt, pt. 10, 11 teund 1 zus Aumer verfetziget, welche Stumern seine 5 erz fen hreutsgeschenn Werfe ausmachen.

Doblenhoff ( ... ) Organift und Shullehrer in ber Bartengemeine vor

Sannover ums 3. 1802, ben ber Organist Rohr mann in feiner "Methobe" niche nur wegen feiner Junft, sondern auch wergen feines guten Eharaftere rühmt, arbeitet an einem Choralbude.

von feinen Rirchenfachen bie Rebe ift. Doller (3oh, Gottfr.) nannte fich 1797, ben Belegenheit ber Unfunblaung einer Doppelfonate fure Rlavier : Studiosus Theolog, et Musices ju Leipzig. Ob nun biefe mirtlich ericbienen, ift nicht ber fannt ; mohl aber find nach ber Beit noch fels genbe Bertchen von ihm herausgetoms men: XII Var. p. le Clav. 1797; XVI Variat. p. le Clav. 1798, und IV Balber und II Englifche. 1798 alle ju Leipzig. Dan findet übrigens feinen Bornamen eben fo oft 3. C. ausgebruckt. Ob bies nun ein Drudfebler Ift, ober ob biefe Bachen bem im a. Ber, angeführten 9. C. DR biler jugeeignet werben muffen, barüber fehlen beftimmte Dachrichten. Er lebte um 1 800 als Rlaviermeifter noch zu Leipzig, und ift ein Schuler von bem braven Rittel in Erfurt. 3m 3.1805 folgte noch feine Fantasie et Fuguep. le Pf. Op. 4. Leipzig.

Donfter (3. 3. 8.) f. Dunfter. De bring (Dichael) julest um 1720 Rantor ju Coburg, geb. ju Silbburghaufen am 11. Oft. 1677, befuchte bie bafige Stabts fcule bis 1695, tam bann auf bas Cobner gifche Gymnafium, von wo er 1698 auf bie Afabemie nach Jena ging. Dach feiner Bus rudfunft wurde er 1704 erft Bagfanger in ber Bergogl. Rapelle ju Bilbburghaufen, bann 1710 Pagen Informator. Enblich erhielt er 1713 ben Ruf gur Dfarre nach Seidenftabt, moju er auch am 10,Dop, ore binirt murbe. Da aber hierben feine Liebe aur Dufit unbefriedigt blieb,nahm er 1713 bas jo eben erlebigte Rantorat ju bilbburgs, haufen wieber an und permaltete es 3 Jahre binburch, bis er 1720 ben Ruf an phige Stelle nach Coburg erhielt, f. Eb or ın a & Licht am Abend. Die in ber erften Salfte bes 18. 3ahrhunderts unter feinem Damen beliebt gemefenen Rirchenftude find mahricheinlich von feiner Arbeit ger

Moe

mefen. \* Dorl (Guftap Dhilipp) - julest,feit 1724, Prediger anet. Ochalb, bes Sturne bergifden Miniftenii Antiftes, ber Republit Bibliothetarius und Profeffor der Theolor gie ju Murnberg, geb. bafelbft am 26. Dec. 1671, farbam 7. Dan 1750, nachbem er viele driften und Predigten in den Drud gegeben batte, worunter fich auch befinbet : Ginmenhunger Drebigt ber neuen Orgel in ber Dominicaner Rirde. Burnb. 1709. 4. Eine zwente Dredigt, die von ihm beb ahns licher Gelegenheit ift gehalten worben,führt fcon bas a, Err. an. Bills Durn. Gel. Berit.

Doridel (Dr. E.) - Go nennt er fich auf feinen Unterhaltungen, melde icon

1779 in 4. erichienen finb. De & fer (Carl) Biolinift in ber Ronial. Preuf. Rapelle ju Berfin, geb. bafefbit. ums 3. 1774, bat alle Renner: Stimmen får fich, baf er ju ben ausgezeichneteften Ta fenten gehoret. Geine Tertiafeit, momit er alles vom Blatte nicht nur lieft, fonbern auch beutlich und rein vortragt, foll wirflich gu bewundern fenn. 3a, fcon in feinem 6gen Jabre jog er burch fein Spiel auf ber Beige Die Aufmertfamteit Berlins auf fic. Gein erfter Lehrer auf feinem Inftrumente war fr. Bettider, ber ihn in furger Beit fo weit brachte, baf er fich mit ben fcmerften Biolintongerten eines & ior nos mid, Daade sc, boren laffen tonnte. Dierauf murbe er in ber Rapelle bes Mart. grafen von Ochwedt ben ber erften Bioline angeftellt. Rachbem aber, nach bem Tobe biejes herrn, bie Rapelle aufgeloft murbe; nahm fich ber Ronig biefes jungen Genics an, unterftuste ibn, und abergab ibn bem Unterrichte bes murbigen frn. Rongertm. Sa a d, ber bann beffelben Talente bis ju Diefer außerorbentlichen Bolltommenheit gebilbet hat. Doch mar er im 3.1792 nicht angeftellt, übte die Dufit bioß als Dilettant, und befleibetz fogar, wenn ich nicht irre, ein Cinilamt. Dach ber Beit aber ift er in bie Ronigl, Rapelle gefommen, indem er 1797

als wirflicher Rapellift auf Reifen mar. f. nod Berlin. muf. Monatefdr. 6.99. und 109. Bon ihm ift ericbienen: Polonoise militaire, p. Pf.Oe. 3. Leipzig, b. Rubnel.

Mogoldi ( . . . ) Bon biefem noch uns befannten ital. Romponiften befinden fich noch vericbiebene Rirchenftude unter ber pon ber Dringeffin Inna Amalia von Dreußen hinterlaffenen muf. Bibliothet, auf bem Joachimethaler Gomnafium gu Berlin. f. Berlin, muf, Bochenfor. G. 17.

Dobrhardt (Peter) ein unbefarens ter Romponift ums 3. 1725, von beffen Arbeit Battier Son. à & V. 2 Viole, Fag. e Contin. tennte.

Dobrbeim, f. Morbeim im a. Ber. und weiter unten,

Moine, f. Lemoine. Doilen au (Bolfgang Bife von) ein bennahe gojahriger und vom Ochlage ges labmter Gelehrter ju Drag, machte am I. Sept. 1734 befannt: "Ob bie gelehrte Belt belieben trage ein rechtichaffenes Dras mium brauf ju feben, menn er ben verhalt ber Circul Rramme jur Gerabe, und hins mieber, wirflich nach ber geometrifden Scharffe bemeife, auch alfo in praxi solo circulo in via plana bem Liebhaber ber / mahren Beisheit mittheile und baburd ju ungabibarlich andern baraus ju machen möglichen nubbaren Folgerungen, 1. C. wie bie 12 Clayes Musicae in ein Problema gu bringen, und nach ber Quadratura Circuli ein Monochordum concordatum geometriee barquftellen fen ze. ben einfale tigften und fruchtbarften Anfang bepbrins ac." f. D. Beitung von gel, Sach. auf 3. 1734. 6. 903.

Moit o (Giov. Battista) ein Rompor nift, blabete ums 3. 1600. Bon feiner ars beit find gebrueft morben : Madrigali à 6 voci. Intwerpen, 1600. 4. f. Draud. Bibl. Class. p. 1630.

de Molan ( ... ) ein frangofischer Romponift, von beffen Arbeit verfchiebene Gefange im VII Tome du Recueil de

Chansona (Sang, ben 3. Reaulme, 1735. 12.) eingerudt finb. \*Moldrup (Christiane Marie de)

eine talentvolle Mufitbilettantin, blubte gegen 1 790 ju Ropenhagen, und ift bafelbft in Rupfer geftochen.

Mole

Mold (...) Romponift gu Paris, wurs be im 3. 1797 burd feine von ba heraus:

gegebenen Berte befannt.

Dolenba (Bengel) ein vortrefflicher Biolinift und Romponift für fein Inftrue ment, geb. ju Difet in Bohmen, lebte ane fange in Bohmifche Rrumau ale Mitift an ber Minoritenfirche 6 Jahre binburch, ging bann nach Ling, um bort Philosophie au ftubiren, tam aber balb barauf nach Bien. Much bier verweilte er nur furge Beit, und ging nach Ungarn, mo er ben eir nem Burften ale Biolinift in Dienfte trat. Diefe gab er abermale auf, um nach Paris au reifen, moer fich burch feine fertige und gefällige Spielart fehr beliebt ju machen mußte. Enblich bater auch Frantreich wies ber verlaffen, und foll fich ums 3. 1788 ju Daing aufgehalten haben, mo er Befiber eines fconen Saufce gewefen feun foll. Er bat viele Rongerte und Partien für fein Ins ftrument gefchrieben, von benen aber mabre fceinlich nichts gebrudt worben ift. f. Statift. v. Bohm. Seft XII.

"Moloa (Peter de le) blubete ums 3. 1705 ais Lontunftler ju Combon, wo er von den ferben größen Runftlern, Anelser und Cooper, gemalt und geftochen worben ift, mas ein gantiger Borurtheif für feine Zalente erregt. [ Bromley' Cat.

Molina (Bartholomaeus de) ein Francistaners Abnd in Spanien, lebr ju Unfange des 16. Jahrhunderts, und gab beraus: Arte de Canto Llano. Valladolid, 1509, 361, f. Anton. Bibl. Hispan.

Molin a or ober Molen a er (...)

ein Romponift, wahricheinlich gegen unfer
Zeitalter zu Zonbon, von besten Arbeit bar
felbst bez Preston gestochen worden: VI
Sonatas for the Pf. with Accomp. for V
Molinari (Pietro) f. bas 4. Les.

Malli

Mollinari. Mollinari, Mollinari, Mollinari, Mollinaro (Simone) Kapellmeister am Dome ju Genua ums J. 1600, wird von Pirlij in siene Gefchieker, D. 135, matrebie damaligen erften Laurensten gefat. Dr. Senior Der er vog en rechnet ihn unter die Ehreal-Weisbeien-Komponifern, wogen ich oder teinen Beweis habe finder finden; ben alle, was deven feinen Kompolitionen bekannt jeh, bestehet in dem einigen won Du ti n sy hol. II. angeger.

benen Berte: Concarti Ecclesiastici (Benedig, 1605) welches der lauter Miljfein um Worderten mit Infrumenten ents hate. Daß er ein Bruder von Peter Mo of lin vie gewefen fey, wie im a. Lee, unter McClinarz vermucher wied, bem wider pieckfein um 50 Jahre früher bildhendes Alter.

Molino (Lodovico) Chef bes Ore destres am Theater ber Kunfte ju Turin 1803, hat herausgegeben: Airs variés pour Guittare avec accomp. de Violon. Paris, 6. Pellet, 1803.

M olitor (Ingenuin.) ein Franciska. ner/Wond und Organist am Kowenne ju Bogen in Tyrol, 306. 310. "Asbach, blühter als Komponist in ber 20en. Hafter bes 17. Zahrfumderte, und hat heruntsgegen: 1) VI Kanjonen für 2 B.: Biole, 1 Biols de Gamba und B. 2) XIX Mocerti, d. 2 Soprani, a V. e B. Ausseur, 1688, 4.

Soprani, x v. e.b. Aussourcy, toos, 4.
W of it ev (C) hat von feiner Arbeit berausjegeben: Liegeslieber får berp Lingstimmen ohne Bogleitung, gefeht von Orn. 1e. Augsburg, bep Gombart, 1800. Daellirheil aber, welche in ber Leip; muf, 2ett. Jahog. II. C. 793. bartiber gefälle wird, gercicht eben nicht fehr ju seinem Ruhme.

Molitor (Balentin) — Zu feinen Berfen gehören noch: Ein Directorium ober Cantus und Responsoria in processionibus, in 8 gebruckt.

Moller (...), ein unbefannter Jusfreumertalfomponit unferes Zeitafters, auchfichenid urbonde, hat desfisht aus fer anbern Western von desfisht aus fer anbern Western heren werden von den Antal Condon, 1795, Ocesi, var. p. le Clay. und Michael in a Parta, a real Curiosity, Alle ju Leondon.

"Meller (Johann)—Moch finder mehr n bejed Doganifen Arbeit gebruft: Lutifse Werten von 3,6 und 8 Ginn nen Dogunden, 1611, Errer: Newe Pobunen und der gefteige Galliarbeit von 9 Simmen, Truff, 1610 und 1625,4. Errer: Indere noch mehr newe Pobunen und Dormblett, 1611,4. Hrner: Operfisen II. Efril Ebend. 1613,4. Wolfer (Johann) Waggigter und

Reftor

Refter ju Tenffürt e. b. O. an melder Cettle er um bie Mitte bet 17. Jahrhumberts 36 Jahre lang kebt, hat im J. 1667, bey Getigerheit der Einfigheitin des Rain 1800, hat im 1800 gebille, eine Mich 36 hat in eine Mitte Sphille, die Mitte Sphille, melde defin Sohn nachfer meter dem Eitel in dem Drud gesehen pari. Oratio de Musica, siusque excellenis, 1681. Dann führt man für auch nich 1811, 1681. Dann führt dem für auch nech in den Dussertat. Mollerian. Lips. et Gort. 1706. 8, p. 18 — 94.

Me ifer (Johann Kaipae) Lefter am Ber Salus in Strate in feinen Arbeit jum 3. 1791, fubiter in feinen Arbeitjam in St. 1791, fubiter in feinen Arbeitjam in Strate in feinen Arbeitjam in befahligter fish obstymit ber Timpster Tunfgule, nud befahligter fish obstymit ber Timpster et bies alles No. 40. der Will, Kereflyondern yvent 1791. 5, 213 — 315 c. ergislik. Aus den wurden in dem andnischen Johre von bestien Arbeitsam gefahligter in Vienneueren fir des Alweiter.

We il i'r (Olan) Richtee anh er Goule up, duptum im Ghleinidjen, me er um S. 1776 (shon veridekehre geleigte Robert Bhand) ungen bent Durch die geber der geben bei die geben der Geber der geben der einem der eine der geben der eine der geben der eine der geben der eine der geben der ge

Mollet (...) ein Unbefannter, von beffen Komposition 1796 gestochen wor, ben: VI Duos pour a Violons. Op. 1.

Molter (Johann M.) - Bon feiner Arbeit find geftochen worden: VI Sonate a V.solo e B. Amsterdam, b. leCene, 1723.

Molt ner (Balthafar) Romponift und Schlauftigen gu Anfange bei 17. Jahrhunderts, hat won seiner Art beite druden laffen: Webetter für 6 Schimmen, auf ben Led ber Rr. Lattermannin zu Eisfeld. Coburg, 161.4. 23 altfer. Molyneux (Dr. Thomas) f. im a. Ler. Molneux.

\*Mombelli (Domenico) - Der Sr. Kapelin. Reich arbt, welcher 1790

auf Ronigl. Befehl, ausbrudlich um Tenor riften und Mitiften tennen ju lernen, eine Reife nach Stalien unternehmen muffte. macht eine fehr vortheilhafte Befchreibung von biefem berühmten TenoriGanger, wenner in ber Berlin, muf. Monateichr. 8. 82. fagt: " Dombelli hat mir vor allen gefallen. Er bateine febr angenehme und flingende Stimme, befonbere in ber Liefe, und fingt mit Gefühl und Ausbrud. Much ift feine Geftalt und Aftion angenehm und bebeutenb." Um in Berlin ju fingen, verlangte er 1 500 Dufaten fahrlich und eis nen Kontraft auf ; Jahre. In bem Binter von 1790 bis 91 fang er auf ben Thea: tern ju Livorno und Pabua. Seit ber Aus: gabe bes a. Ber. hat er fich aber auch als Kom: ponift in folgenben fleinen Berten gezeigt : 1) VI Ariette italiane con accomp. di Cemb. o Arpa. Bien, b. Artaria. 1791. 2) VIII Ariette ital. con acc. di Cemb. Op. 2. Chent, 1794, 3) VI Duettini per 2 Soprani, con accomp. di Cemb. Op. 3. Ebenb. 1795.

de Momigny (lerome Ioseph) Tontunftler und Dufitbanbler zu Daris. gab bafelbit feit 1802 im eigenen Berlage peraus: La première année de lecons de piano-forte, im einzeinen Rumern. Bie weit er bamit fortgeradt ift, ift nicht betannt. Go menig inbeffen biefe erfte Ers fcheinung verfprach ; fo überrafchte er boch barauf bas Publifum mit folgenbem miche tigen Berte: Conre complet d'Harmonie et de Composition d'après une théorie neuve et générale de la musique, basée sur des principes incontestables, puisés dans la nature; d'accord avec tous les bons ouvrages pratiques, anciens ou modernes, et mis, par leur clarté, à la portée de tout le monde. Dédié à Mr. Auguste de Talleyrand, Chambellan de S. M. L'Empereur et Roi, par Ierome Ioseph De Momigny. A Paris, chez l'auteur en son magasin de Musique, Boulevard Montmartre, no. 20, et chez Amand Koenig, libraire, quai des Augustins No. 25. à Strasbourg, même maison de commerce, rue du Dôme. 1808. Tome

I. VIII, unb 382. S. Tome II. mit forte

laufenber Beitenzahl bis 711. Tome III.

445 .

welcher bie Rotentafeln enthalt, 314 6. ar. 8. Dan finbet bavon einen ausführlis chen und belehrenden Muszug in der Leips. mul. Beit. Oft. 1808. No. 1. 2. 4. und 5. Dach biefem Muszuge bat ber icharffinnige Berfaffer in biefem Berte manches Dene und manches Alte auf eine neue Art, in bem blubenbften und eleganteften Stple vorges tragen, mas gewöhnlich in ben frangofischen Scheiften bas Befte ift. Um fo meniger mirb es ihm an Lefern feblen. Inbeffen bat Berr Le'breton ben ber offentlichen Ers mabnung blefes Berts in bee Rlaffe ber fconen Runfte ju Paris ben Berbienften, bem Gifer, bem Muthe und ber Stanbhafe tigfeit bes Berfaffers swar volle Gerechtigs feit miderfahren laffen ; ba aber feine Lebre babin abzwede, einen Theil ber Theorie und ber in ben ital. , beutschen und frang. Schulen angenommenen Methoben gu pernichten, fo bebarfe es noch einer feftern Begrundung ber Principlen und einer beutlicheen Darftellung ber Babebeiten, um bie Bepftimmung ber Deifter zu erhals ten. - Bue ben Lexifographen ift blefer Ars tifel ein abermaliges Nota bene, ben Blar men eines unbefannten Runftiers beemes gen nicht fogleich unangeführt ju laffen,

weil fein erftes Wert unbebeutend fcheint. Monaca (Ricardus a) ein Rarmes liter: Monch, geb. ju Diagga, hatte bie Roms pofition unter bem berühmten Dietro Bins c1 ftubirt, und armete ume 3. 1600 bued feine vielen vortrefflichen Rompofitionen, bie er in Sicilien, wo er lebte, befannt mache re, auferorbentlichen Ruhm ein. f. Mon-

gitor. Bibl, Sicul. p. 200. Monbelli. f. Mombelli.

Mondodonoster Mondondon o (Girolamo da) ein Delefter und Roms ponift in Italien, blubete ums 3. 1660 und gab, unter andern, von feinen Beefen inden Drud: 1) Missa, Salmi e Falsi Bordoni à 5 voci, gegen 1653. f. Dars ftorff. Ratal. 2) Salmi. Benebig, 1663.

Mondrik( ... ) ein Contunftler und mabricheinlich Blotenift ju Daeis, bat ums 3. 1792 bafelbft fteden laffen : Air varis

p. la Fl.

Moneglia, f. Moniglia. Moneta (Giuseppe) - war mut

Dufitbilettant ju Floreng ; nichts befto wes

nigee metteiferte er mit ben bramatifchen Romponiften feines Beitalters burch mebres re Stude, melde ee fur bie poranalichiten Theater Staliene ausarbeitete. Rolgenbe fonnen bavon noch genannt werben : 1) 11 Capitano tenaglia, Op. buffa, su livoes no 1784. 2) La Muta per Amore, Op. buffa, ju Aleffanbeig, 1785. 3) Amor vuol Gioventu. Interm. jum erften Dal 1786 ju Blorens. 4) l'Equivoco del Nastro. Interm. jum erften Dal 1 786 ebenb. 5) Li due Tutori. Op. buffa, jum ceften Mal 1791 tu Rom. f. Indice de' Spettac, teatrali a Milano.

Monferrato. f. Montferrato. Mongenot (Pierre los.) muf es im a. Ler. G. 963 heißen, und ticht Mongeot.

Mongez ( . . .) ein frangofficher Bes lehrter ju Paris hat 1 800 im bafigen Das tional Inftitute vorgelefen : Memoire sur les barangues rapportées par les historiens, et sur les moyens qu'on croit avoir été employés par les anciens pour augmenter les effets de la voix dans les Theatres, f. Iourn, de la Litt. Franc. 1801. p. 64.

Monheron ( . . . ) ein Dufifbilettane su Dacis, lief 1780 Recueil de XII nouveaux Airs, av. acc. de Violon et de Guitarre, Berfalles, ben Bouin fteden. und eignete felbige ber Erb. Dringeffin pon Maffaur Caarbrud ju, f. Mercure de Fr. Sept. 1780.

S. Monica (Martino de) Rapelle meifter eines Augustinees Rlofters at Liffas bon, geb. ju Evora in Dormaall, ftarb im 3. 1632 und hinterließ : Varias Obras musicas in Mit., welche fich noch in ber Ronigl. Bibl, ber Duf, ju Liffabon befins ben, f. Machado Bibl, Lus, T. III.

P. 442. Moniglia ober Moneglia (Giov. Andrea) ein Romponist von Riorent, ift. buech unten folgenbe amen Berte befannt geworben, auf beren erftem er Moneglia, und auf bem zwepten Moniglin abgebrudt ftebet. Er blabte in bee aten Salfte bes 17. Jahrhunderte, und fcheint fich in Dentichland aufgehalten zu haben, mo bens be Berte aufgefühet worden find, als 1) Il Teseo, Drama ju Dresben 1667, unb Drama

Drama Musicale Giocasta, gu Duffele

Moniot (lean François) Beneditir ner der ehrmaligen Abrey St. Germain bet Pries, geb. ju Besançon, war der eir gentliche Bersaffer der unter Dom Bed De Bamen bekannten und jur Encyclop. ger hörigen L'Art du facteur d'Orgues, 1766. Er ftard am 29. April 1797.

Monn (Matth. Gio ) ein febr fleißiger und fruchtbarer Ginge und Inftrumentals tomponift, mabricheinlich ju Bien ume 3. 1795, von bem ich aber leiber bem Lefer weiter feine Dachrichten ju geben weiß, als Dieienigen, welche ich in Er aey 6 Bergeichs miffe alter und neuer Dufitatien (Bien, 1799) gefunden habe, und bies befteht bloß in einer nachten, taufmannifchen Anführ rung feiner Berte, alle in Dit. Die Duns felheit ju vermehren, mifcht fich noch ein &. Ch. Donn mit ein, weicher an ber Spipe von 6 Rlavierfonaten ftehet. Db nun Diefem noch mehrere ber folgenben Berte, ohne Bornamen, gehören, tann ich nicht enticheiben. Doch find die meiften mit Datth. Donn überichrieben. Gie bes fteben in folgenben: 1) Gine Unweifung aum Beneralbag, in DRft. II) In Rirs den fachen: r) Oratorium, Beilfame Unterrebungen. 2) Oratorium. 3) V Bitten, 4) Requiem à 4 voci, & V. con Org. 5) Missa Grat, à 4 voci e 4 Str. 6) Missa à 4 voci, con 12 Strom. 7) Cherus, ex bortulanis etc. und verfchies bene Rirchen: Arien. III) Biolinfas den får bie Rammer: 1) VISinfen. für volle Orchefter. 2) Il Concerte, eine für B. und eine füre Bc. 3) XVIII Binfonien for a B. A. und B. 4) XV Divertimento's, a 2 V. A. e.B. 5) IV Trios à 2 Viole e B. 6) III Partit. a Fl. V. e B. 7) II Trios, à Fl. Viola e B. 8) Sonata à V. solo conB. y) XII Minuetti à 7 und 10 Stimmen. 10) Musica IV) Rlavierfar Turchese à 10. den: t) XII Concerti per il Cemb. con acc. 2) XXX Divertimenti per il Cemb. solo. 3) VI Son. p. il Cemb. solo, find mit &. Ch. Donn überfchries V) Sare Theater: Diana e Amore, Opera. Much wurde 1802 ber Beid pon einer Sammi. Orgelfugen und Biolinquartetten von Wien angefunbigt.

Monopoli (...) Unter diefem Rasmen finder man in Relift abs Bergeich; niff, & 26, nom 3, 1796 eine Sopransarie, Teco resti, anima min, à 6, anges geigt. Bielleicht gehörr fie bem Monpoli im a ger, an

Monpas, f. Meude. Monro (George) Organift an ber Des terefirche ju Cornbill in England um 1725. that anfangs mit Rofein arave bie Dros be um die Organiften. Stelle ju St. Geors ge in Banoverfquare, mußte ihm aber weis den und erhielt bagegen obige Stelle. 216 nachber 1729 bas Theater ju Goobman's: fielbe errichtet wurde, übernahm er im Dre chefter beffelben ben Stugel, und fpielte bis an feinen Tob, welcher ein ober a Sabre barauf erfoigte. Er beiaß ein beionberes Talent, Lieber und Ballaben ju feben, von benen einige febr bewundert wurden, auch verschiebene in the Musical Miscellany. VI Vol. Lond. by Watts, 1731, mit eine gerudt worden find. f. Hawkins. Vol. V. p. 179.

\*Monsigny (...) - Sofdreibt er fich eigentlich auf feinen gestochenen Bers fen, und nicht wie im a. Ber. Moncigny. Doch finder man ibn von Frangofen felbit mehrmals auf iehtere art gefdrieben. Do ufigno, Direttor am Ronfervatoire und penfionirter Komponist ben ber Opera comique ju Paris im 3. 1799, geneß nebft Cherubini, Le fue ur und Dare tini bie Chre, baß am 28. Cept. 1798, ais am Deujahrstage ber frans, Republit. auf bem Marefeibeben Darie er mit Das men, als ein in bem vergangenen Sabre ausgezeichneter Tonffinftler, erft vom Die reftorium und bann durch Berolde, offents ausgerufen wurde. Co angenehm biefem murbigen Runftler aber auch immer biefer bffentliche Beweis ber allgemeinen Ache tnug feiner Lanbeleute feyn mußte, die man indeffen feinen Berbienften nicht erft feit geftern, fondern icon feit 30 Jahren fcule Dig mar ; fo murbe boch bice feine mifitiche Lage, in weiche er durch die ungludliche Res volution getommen mar, wenig verbeffer t haben, hatte nicht jugleich bie Abminiftras tion die Bitte bingugefügt: bag er eine Penfion von 2400 liv. auf Lebenszeit ane nehmen mochte. Auch erhielt er 1800 nach

dem Abfterben bes Picelni beffen Die rettor:Stelle am Mufte Konfervatorium

gu Daris.

Montanari (Antonio) ein ber ruhmter Biolinift und Souler des Core le li ja Rom, blubete nach bem Samtins gu Rom, ums 3. 1710. Burnen eradhe let von einem Do ntanari, bag er fich ju Tobe gegramthabe, als Bini gegen 1730 nach Rom getommen fen, und mit feinem Opiele auf ber Bioline alle bafelbit lebenben Rinitler unter melden er fir ben eriten ges halten murbe, übertroffen babe. Ob num biefe Anetbote ben Antonio, ober ben im a. Ler. angeführten France fco ane geht, ober ob ibn Bamtins unrichtig Ant on i o genannt bat.u. nur ein Bislmift Blamene Franc. De ont an ar i gelebt bat, ift fcmerlich auszumachen; boch ift bies lebtere mabricheinlicher, ba man beffen Bilbnin und Werte bat.

\* Mo at a a a ri us (Greminaus) anglés Profifes des Taltonomies y Pobus, 966, yu Nobena, Rubite ya Jiacepa, must estaplica ple resilion, estaplica ple resilion, estaplica ple resilion, estaplica ple resilion, estaplica ple resilion de la Capeta (militaria punte basual y Blerra) des Capeta (militaria punte basual y Blerra) des Capeta (militaria muste, more 165; in 55, Salper Jan. Huntu estaplica de la Capeta (militaria muste, more 165; in 55, Salper Jan. Huntu estaplica de la Capeta (militaria muste) de la Capeta (militaria militaria militaria

Montanos ober Montannes (Francisco)—Dortionarius an ciuer Kirr kor gu Wallabolib in Spanien um 1600, hat herausgegeben: 1) Arte de Musica theorica y practica. Wallabolib, 1592, 4, 2) Arte de Cantol.lano. Salamanta, 1610, 4. Die gwegte Liusgabe führt bas a. Ver, an.

Mo nt an us a (tranius) ein unbetannuter deutigher Geicherte, has geicheiden: "Distoiche Nachrich von deußehoden, oder "Distoiche Nachrich von deußehoden, oder glerhand eurieuse Anmertungen vom Urfprung, Warters, Muhen, Gebrauch und Nichbeauch der Gloden. Aus demöhrer Männer Schriffens gefanntet. nr. Chenning, der Schriffens gefanntet. nr. Chenning, dern Ason, Nom Muhen und Gebrauch der Exp., dermähner, UL 28, Sieden, handelt er auch S. 70. ben den finftlichen Gloden Spielen auf Thatmen, und macht die mehreften ju feinet Zeit der fiebenen namhaft. Das merkwardigse darunter, ist das ju Delffi in Holland, meldes 800 Gloden enthält. Der Indalt for abet gan 4, Kap, beziege fich auf die Gloden jum Geläure.

Montarin(...) ein fleißiger Roms somit frang. Tentlitber, wahrtefeinlich gu Paris ume 3. 1710, von bessen Sompose tion noch in Lully's Manier mit Afterm Wechel im Tatte, in dem Recueil d'eira sefreux et aboire p. l'année 1710. Das ris, den Ballard, 5 Airs eingerückt sind

Mont buisson (Victor de) ein Lautenift aus Aufgnon in Frankreich geburs tig, blühete gegen 1600. Bon feiner Arbeit findet man Berfchiebenes in des Besard ?

Thesauro Harmon.

\*d e Mont e(Philippus) - Die Ges fchichte biefes großen Kontrapunttiften fine bet man icon im a, Ber. Sier noch feine Berte: 1) Madrigali. Lib. 1. 1) Madrigali à 5 voci. Lib. 2. Benebig, 1567. 4. 1) Madrigali à o voci. Lib. 3. Ebenb. 1576. 4) Madrigali à 6 voci. Lib. 4. Ebend. 1576. 5) Madrigali à 6 voci. Lib. 7. Cheud. 1578. 6) Madrigali à 5 voci, in & Budern, und à 6 voci, in 8 Bile chern, Benedig, 1 592, find in bem Ronial. Mufit Archive ju Ropenhagen 1794 mit perbranut, 7) Cantiones Gallicae 5, 6 et 7 voc. Untwerpen und Benedig, 1 575. 8) Cantiones sacrae, 5, bet 7 voc. Lib. 1. 2. 3. 4. 5. Benedig, von 1575 - 1579. 9) Sonnets de P. de Rongard, mis en Mus. à 5, 6 et 7 part. 25men, 1576. 4. 10) Missa ad modulum: Benedicta es etc. 6 vocum, in charts regali. Antwere pen, 1680, nach feinem Tobe. Eins feiner Aftimmigen Madrigale bat Hawkins Vol. II. p. 492, eingerüdt.

Mon veclair (Michel)—— Son figt nu Sterftundern moh nadigurogen: 1) Methode facile, pour apprendre la Musique, avec plusieurs l'eçons à une ci à a vois, et des Leçons de Musique divisées en à classes, avec un abrégé des principes, Daris ums 3: 1700. Eine vermépir Ausgabe biries Birté foigte um tre bum l'air, l'awvalle Méthode pour

p appron-

apprendre la Musique, par des démonstrations faciles, suivies d'un grand nombre de Lecons à 1 et 2 voix, avec des Tables qui facilitent l'habitude des transpositions et la connoissance des différentes mesures, dédice a Mr. Couperin. A Paris, 1709. 301. 64 Ceit. 2) Methode facile pour apprendre à jouer du Violon, avec un Abregé des principes de Musique, nécessaires pour cet Instrument. A Paris, 1736. q. 4. 24 8. (p. Blantenburg nennt 1720.) 3) Tephté. Oper ju Daris 1732, morin bas Chor, tout tremble devant le Seigneur, lange Beit ben ben Darifern in großer 21che tung geftanben bat. Seine Fètes f. im a. ger. 4) Cantates, 1er, ame unb 5me Livre. Enthalten gufammen 28 frangofis iche Rautaten, worunter 4 italianifche ber findlich find, alle ju Daris um 1720 geftor chen. 5) VI Concerts a 2 Fl. travers. sans B. Ebend. 6) VI Concerts à Fl. et B Cbent. 7) IV Recueils de Menuets tant anciens que nouveaux, qui se danment aux Bals de l'Opéra. Enthairen 77 Mennetten von Diefft, Donteclair, Reffier, Barbeau, Le Daice und Mathien, 1728. 8) II Recueils de Contre-danses tant ancienues que nouvelles. 9) Recueil de Trio Italiens et François des meilleurs Auteurs, pour la Fl. travers. 10) Recueil 1er de Bruncttes, pour laFl. travers, et le Violon. Gine Peobe von einer feiner Chansons 1710 bat & abor be Vol. II. p. 55. eingerudt. Seine Methode p. apprendre la Mus. ift noch 1736, fein Abregé des princip. de la Mus. 1737, und feine Leçons deMusique div. en IV Classes, ein jebes befonbere ju Paris geftochen worben.

Monteiro (Ioso Mendes) Ronigl. Spanifch, Rapell Mufifus und Romponift ju Dabeit, geb. ju Evora in Dortugall, hatte bie Dufit bcom Danoel Den bes ftubirt, blubete alfo um 1600. Ceine Rompositionen, melde hauptfachlich in Motetten befteben, werben febr gefchatt, und befinden fich noch gegenwartig in ber Ronigl. muf. Bibl. ju Liffabon. f. Machado Bibl. Lus. T. II. p. 700.

Montella (Domenico) ein gelehte

ter Tonfunfter, blubete au Reapel gegen bas 3. 1600. f. Rom. Micheli Musica vaga.

452

Montolli ( ... ) ein fest lebenber Tonfangler gu Darie, von beffen Arbeit geftochen und wieder nachgeftochen worden find: Ill Trios p. Fl. Clar. et A. Liv. z. Paris, ben Imbault, 1796 ; im namlichen Sahre, ju Augeburg, besgl. Offenbach, 1798.

Monte Mayor (Gregorius) sitt beeubmter Toutuntier in ber Rapelle Ros nijs Philipp II. von Spanien ju Dae brit, ftarb im 3. 1560, und hinterließ vers febiebene Berte von feiner Arbeit. Er mar ju Montemoe, ohumeit Coimbrain Porms gall, geboren, und ftarb in ber erften Blathe feinee Jahre. f. Auton Bibl, Hispan.

Montesard of Girolamo cin Rome ponit in ber erften Salfte bes a 7. Jahrhuns beute, bat gegen 1653 berausgegeben : Messa, Salmi e Litanie à 4 vocis fa

Parftorif. Ratal. O. 3.

Monteverde (Claudio) - bee Do gart feiner Beit, brachte, nach bem Uetheile feiner Zeitvermandten, bie Runft auf einmal fo meit, als fie vielleicht ohne ibis in einem halben Jahrhunderte nicht fortges rådt måre, indem er nicht nur in jebe feiner Stimmen unter einander mebeeren Bes fang brachte und bie Delobie ibeefaupt veefchenerte, fonbern auch bie Sarmenie burd mande, vor ibm noch nie gemagte Beebindungen von Diffonangen, 1. 3. ber 9 mit ber 4 und 7, ber 7 mit ber a, bereis deete, fich ber unvollfommenen 5 bebiente und bie 7 unvoebereitet gebeauchte. Das gegen rebete man auch in Mudbruden port ibm, welche nue ber hochfte Grad bedenthus fiasmus eingeben tonnte. Co bradt fic 1. B. Dicolo Do alioni in feinen Cose notabili della città di Venetia, p. 207. affo abre ihn aus: "Claudie Monte Verde, Cremonese, quello che celi habbi fatto è notorio al mondo, ne occorre celebrarlo con rozza penna : perche egli come un mostro in quest' arte ha trapassato l'espettatione humana." Bu en en glaubt, ce babe fich biefe neuen Behandlungen ber Intervalle burch feine Erfahrungen ben bee Bearbeitung feiner bramatifchen Berte erft erworben, inbem

feine worher gefehten Dabrigale find Rire. chenfachen eben fo fculgerecht, aber auch eben fo troden, ale bie Berte aller abrigen Dieifter bes 16. Jahrhunderes, ausfielen. Co fcarffinnig aber immer biefe Bemerg fung jenn mag; fo mar bies boch hier wohl nicht ber Rall, inbem De ontever be erft 1606 anfing Opern ju ichreiben, nachbem er icon 1600 vom Artufi, megen feiner Meuerungen, angegriffen worden war. 3ne beffen batte er in feinen Opern große Sche ter. Ber g. B. feine Mugen an einer Reihe pon unleiblichen Quinten und Oftavens gangen weiben will, ber ichlage, in Ermans gelung feines Orfeo, ben sten Band von Burnens Gefchichte, C. 27. nach, mo er binlangliche Befriedigung finden wird. Much ift es gar nicht mehr zweifelhaft, baß er bas Recitativ meber erfunden noch vers beffert bat, fonbern daß bieje Erfindung einzig und allein den berühmten Glorentis nern und Romern, Galilai, Caccini, Deri und Cavaliere um 15 Jahre fruber, jugufdreiben ift. Ums 3. 1610 mar er noch Rapellmeifter gu Manena, wie er noch auf bem in biejem Jahre gebrucften sten Buche feiner Dabrigale genannt wird. Much waren feine erften Opern bloß fir bicfen Sof gefchrieben. Bon ben Mues anben feiner Werte finbet man nur fvarfas me ober bloß fummarifche Dadridten. Miles, mas im Detail bavon gejagt merben fann, beitebt in folgendem : 1) Ceine Mar brigale find fcon feit 1582 in einzelnen Buchern gebrudt worden. Das ste berfele ben, à 5 voci, ericbien ju Benedig 1612. Doch bat man auch Mabrigale, Die bafelbit 1620, vielleicht als neue Muflagen, gebrudt worden find. Einzelne berfelben finder man indes Bergamen o Parnassus music. Ferdinand, Benebig, 1615, in bes Pictro Phalefie Cammlung von 1600, und ein sitimmiges, aus feinem gten Buche, in Burnens Gefdichte, Vol. III p. 237. a) Orin Selva, nella quale si trova etc. pon 1610, ift fcon im a. Ber. angeführt. Man findet aber auch 1640 als das Drude jahr von biefem Werte angeführt, wenn es anbers fein Drudfehler ift. 3) Scher zi musicali à 3 voci. Benedig, 1615. 4) Bon feiner Arianne, melde er 1606 für ben Sof ju Mantua fdrieb, ift zwar ber Mon

"Mo n f a u o n (Bernard da)
"T was affining Sade keyn Keisiniant von
Perpignian, wurde aber der Beit überdrük
flig, ind deza fich eine Beit überdrük
flig, ind deza fich eine Beit überdrük
flig, ind deza fich eine Beit überdrük
ind der ind der ind der ind der
reine Rolfe mad Daiter, und ib derigen
Dibtonkten, defander der Manuffrige
un unterlügen, welcher Reite wir ohne
Boeitel feine im a. Bez. angeführten geleitern Werte ub abneft naben.

Mont ferra 10 (Natal.) Vicerka: sydmejkten 26. Warca ju Benedia, blådjut um 1660. Bon feiner årbeit fönnen nad folgende sedveluft Berte magefejs werbeit: 1) Solmi concertati å: 1,6 o.g. voci, con V. 1650. a) Motetti. Bener blg.1651; 3) Motetti oncertati. Edent. 1660. 4) Motetti å voce sola. Edent. 1663. Motetti å voce sola. Edent. 1677. Du tru om and bleiterd ble Der mertung, doff er in befen Wortern den federand, det Da Capo jacrel gefunden hafe, med gegen 1680 in allen Berten verfomme.

Montfort(Cornel. de) f. Brockland.

Montgeroult (...) In Weste phals Wussell Bergidn, (April 1796.) werden unter diesem Namen als gestoden angestähtt; III Sonates ple Clav. seul. Paris. Es fold bies ein Keunenstimmer von ausgebreiteten Kenutnissen, und als Prossession beym Konferoatorium mit anges kells fein.

Monthau (Sylvain de) Chef bes Orchefters ju Strasburg 1803, hat her: P 2 ausges

Мов ausgegeben und feinem Bater bebicirt: III Sonates pour le Pf. Davis, 1803.

Monti (Gaetano) ein fest lebenber Romponift, geb. ju Meapel, wird im Mais lanbifchen Indice de' Spettac, teatr. von 1783 bie 1791 ununterbrochen unter bie Dramatifden Romponiften gegablt. Bon feinen Berten tonnen angeführt merben : 1) Lo Studente. Op. buffe, ju Mcapel 1784. 2) Le Donne vendicate. Op. buffa, su Palermo 1784. 3) La Contadina accorts. Op. buffa, ju Dreeben, 1782. Bur Empfehlung feiner Arbeit biene noch, baf man 1795 im Ecipsiger Rongerte eine Scene mir obligat. Blote pon ihm auffihrte.

Montigny (Pierre de) Rammers mufifus bes Bergoas von Orleans jit Parisum 1669, geb. ju Savre, wurde im Merc, galant, von 1678 und 1679 unter bie Romponiften ber Beit gegablt.

Montlebert. f. Caux.

Montmolin ( ... ) ein Romponift gu Paris, machte fich um 1797 burd bie Ausgaben verichiebener Berte befannt.

Moutrevil ( ... ) ein um 1703 fer benber frang. Romponift, mit welchem uns Arbeit befannt macht. f. La Borde Essai. Vol. II. p. 48.

Montu (B.) ein frangofifcher Dufite gelehrter hat a Sonometer verfchiebener Art erfunden und ju Paris verfertiget, mel de bie vom Minifter Chaptal bau ber Rellten Rommiffaire, Lace pebe, Pros no, Charles, Goffee und Martini, fo finnreich und zwechmäßig fanden, baß fie 1802 biefe Inftrumente 12000 Franten merth icabten. Ochon 3 Jahre borber hatte biefe Rommiffion bem Erfinber 3000 Branten ausgahlen laffen, um fein Bert gu pervolitommuen. Co viel fich aus ber fur: sen und bunteln Befdreibung biefce Ine ftrumente nehmen laft, fcbeint es viel Mehne liches mit frn. Abe Boglere Tonmaafe au baben. f. Intell. Bl. ber Bit. Beit. 1802. No. 18. 8. 477.

Monvel(...) fant als wirflich pene fionirter Romponift 1793 an dem Theater ber Opers comique ju Paris.

Monza (Carle) - 3m3.1791 wurs be er pon Dlailand aus noch unter bie Les benden gegablt. Bu feinen Werten geboren noch folgende geftochene: 1) VI Trios concertants for & V. and Vc. London, b.

456

Bland, 1788. Er nannte fie veryfine. Op. 1. 2) VI Quartets for 2 V. Tener and Vc. Op. 2. Cbenb. 1788. Much biefe habers ben Beufat, very fine. Terner an Opern. ungebruckt: 3) Ifigenie in Tauride. Opera serie, 1784 ju Mailand. 4) Eri-

file. Op. ser. 1786, ju Zurin. Monzaui (T.) ein gegenwartig fes benber Bibtenift ju London, hat fcon meh: rere feiner Berte burd ben Stid befanne gemacht, von benen aber nur folgende ger nannt werden tounen : 1) VI Trios p. & Fl. et B. Bafel, 1792. 2) VI bergi. (viels leicht biefelben.) Mugeburg, ben Gombart, . 1796, 3) III Duetts for a Fl. Op. 10. London, ben Prefton, 1797. 4) Flute Duetts with Airs of different Nations. Op. 12. Conbon, b. Congman, 1797.

Monzo (Gabriel Ludw.) ein Dilete tant ju Berlin im 3. 1798, wird bafeibit unter Die gefchmactvollen Bioliniften ges adbit.

Moorehend ( ... ) ein Biolinift im England hat von feiner Arbeit ftechen fais fen : III Duets concert, for p V. Lonbon .. ben Elementi.

Mora es (Ioud da Sylva) Rapellmeis fter an ber Rathebraltirche juliffaben, geb. bafelbft 1689, erhielt bieje Stelle im Jahr 1727, in welcher er fich burch eine große Menge granblich gearbeiteter Rirdentoms : positionen, ale Motetten, Refponfprien. Somnen, Miferere, Dfalmen, Miffen ac-(beren Bergeichnif beym Da ach abo gwey volle Rolior Seiten einnimmt, von benen aber nichts gebruckt ift,) einen großen Das men in feinem Baterlande gemacht bat. Er, war 1747 noch am Erben. f. Machado Bibl. Lus. T. II. p. 755.

\* Morales (Cristofero) - Bott feinen Werten maren noch anguführen : 1) Motettse 3 vocum ab pluribus Authoribus compositae. Benebig, 1543, morin mehrere von feiner Arbeit vortome men. 2) Misse à 5 voci. Lib. 1. Benebig. 1544,und 200n, 1545. 3) Misse à 4 voci. Lib. 2. Benedig, 1544 und 1563, bem Pabft Daul III. jugeeignet, gr. Fol. noch auf ber Dundner Bibliothet, 4) Lamontationes Hieremiae. f. bas a. err. 5) Magnificat 8 tonor. 4 voc. Benebig, 1562. 6) Motetta: Lamentabatur Jacob, melde in ber Dabill. Karelle aufbes halten und iabrlich am erften Conntage in ber Saiten gefungen worben ift. Abami ba Bolfena in feinen Osservazioni etc. Rom. 1711, fagtbaven: Il quale in vera è una maraviglia dell' arte. 7) Gloria Patri, finbet man in Rirchers Musurgia, Lib. VII. c. 7. sect. 2. 8) Salblingers Concentus 4 - 8 voc. (Mugsonrg, 1545) enthalten mehrere Orace von ibm. 9) Paolucci, Arte pratica di Contrapunto etc. (Venez. 1765. 4.) führt im aten Theile auch vom Dorales Benfpiele an. Biele feiner ger brudten Berte befinden fich noch auf ber Churf. Bibliothet ju Dunchen.

de Morambert (Ant. Isc. Labet) wird vom Orn. v. Blantenburg, 3. II. O. 415. als Berf. ber Sentimens d'un Harmoniphile etc. angeführt, wels che vom & abor be, und nach biefem, vom a. Ber. bem Marcilint. Langier juges fdrieben merben. DR. De Dorambert lebte 1787 ju Paris als Professeur de Musique. Um ein Drobden von ber Charlatanerie mander Parifer Dugit Profefforen gu haben, fete ich hier noch fein Mushangefdilb aus bem Darifer muf. Ralender her, wo es heißt : M. de Morambert enseigne l'art de bien solfier, de bien articuler les Syllabes, de prononcer distinctement les mots, d'écrite toutes sortes d'airs sous la dictée, et d'orthographier correctement la phrase poétique sous la phrese musicale, etc. Ferner : Il tient aussi chez lni un cours gratuit de Musique Vocale, les Dimanches et les Fêtes, depuis neuf heures insqu'à midi.

Morand (Pierre) unter biesem Mas men ift gebruett: Iustification de la Muaique françoise etc. 1754. 8. s. von Blanten burgs Zusche jum Sulger. B. II. 6.477.

Morandi (Pietro) Cembalift und Komponift ums 3. 1783 im Orchefter des Theaters ju Sinigaglia, geb. bafelbit, war noch 1791 am Leben, und hat in Musit ges fest: Gli Usurpatori delusi. Op. buffa, 1791 gu Aucona aufgeführt. f. Indice de' Spett. teatr.

Mo ran ge (N. de) ein igst lösenber Samponig ip "Deis, þa frisarne Opertir tru von finner Arbeit auf balgar Zhout ra rindir: 1) Les Quiproque noeutrar 3) Les petitskluverganas, in 12lt 1799. Bon biefer (þjárð man vonfyðrið: La musique art charmaut eð bien aðaprés au sujet. Succès constant et mérild. f. Albana. des Speteck. de Par., 1911. TVIII. Zudobet a. Er., giðr ígóm von ihju einige Rudarísd.

Morant (...) lintr biefem Mamen wurte 1798 ju Patis geftoden: Sonate p. le Glav. composée par le célèbre Morant; ce. posthume et cinquième.f. lonrn. génér. de la Litterat. de France. Ann. L. p. 159. Bielleid; il obis gr. Worand bamis gement.

Moranus (Hieron.) f. im a. &r. Hieronymus de Moras.

Morato(Ioa. Van Barradas Muito Pame) ein berühmter portugiefifcher Tonlebrer und Komponift, geb. gu Dertas leare, 1689, bat folgende Bette, theils in DRit., größtentheils aber gebruckt, hinterlaffen: 1) Preceitos Ecclesiasticos do Canto firmo para beneficio, e uzo commun detodos. Lisboa, na Officina Ioaquiniana, 1733. 4. 2) Domingas da Madre de Deos, e exercicio quotidiano revelado pela mesma Senhora. Lisboa, na Officina da Musica, 1737. ein praftifches Bert. f. Machado Bibl. Lus. Tom. H. p. 784. 3) Flores musicaes colhidas no jardim da milhor lição de varios authores. Are te practica de Canto ed Orgao. Indice de Cantoria para principiantes com hum breve resumo das regras mais principaes do Canto Chao. e regimen do Coro e o uzo Romana para os subchantres, e Organistas. Lisbos, na Officina da Musica, 1735. 4. 4) Flores musicaes colhidas no jardim da milhor lição de varios authores. Arte practica de Canto de Orgao. Indice de Ceremonia para principiantes com hum breve resumo das regras

mais principaes de acompanhar com instrumentos as vozes, e o conhecimento dos, sima assim naturaes, como accidentaes. Lisbos, na Officina da Musica, 1738. 4. fr. D. Fortel bait bice mit vieler Wahricheinlichfeit nur für eine vermehrte Musgabe bee porigen Werts. 5) Breve resumo de Canto Chao com as regras mais principaes, e a forma, que deve guardar o Director do Coro para o sustantar firme na corda chamada Coral, e o Organista quando o a companha. Lisboa, na Officina da Musica, 17.8.4. 6) Breve Resumo do Canto Chao. Dedicada a Magestade de D. loao V. 1729, Mit, 4, meldes noch gegenmartig in ber Monial. Bibl. ber Ditt. su Liffabon aufbemahret wirb.

Morawetz (Giovan.) ein Con: fünftler, 1799 mabricheinlich ju Bien,von beffen Arbeit in Eraeas Minfit Bers jeichn. (Wien 1799) folgende, aber une gebrudte Instrumentalwerte angeführt merben: 1) III Sinfonie à 11 e 12 Stromenti. 2) Concertino à 9 Strom. 3) VIII Notturni, à Fl. d'Amore, Fl. trav. gViole, g Corni e V. 4) Sestetto, à 2V. Ob. Fl. A. e Vc. 5) Barmonier Dartien à 8. Er befand fich ums 3. 1 809 ju Defth in Ungarn, ale Direttor bes bafigen Theas ter:Orchefters.

## Moreau d'Alav. f. Maurini.

Moreau (lean) Orgelbauer ju Rote terbam gegen bie Mitte bes 18. Jahrhnus berte, bat im 3. 1736 bie Orgel in ber 3os banniefirche ju Gonba nach brepfabriger Arbeit pollendet. Gie enthalt auf 3 Mar nualen und Debal 52 Stimmen, ju mele den & Balge, 9 guß lang, 6 Suß breit, ben Bind geben. Die Manualtaffen geben von C bis jum brepgeftrichenen d, und bas Debal von C bis jum eingeftrichenen e. Das Manualtoppel in bicfem Berte bat bas bes fonbere, bag, wenn alle 3 Manuale getops pelt find, man die Taften bes Saupt, ober Mittelflaviers nur um bie Dide eines Laub: thalers tief braucht nieber ju bruden,um fo gleich alle baju gehörigen Stimmen rein ans . forechen ju machen. Drudt man aber etwas tiefer, fo lagt fich auch bas Obermanual mit boren. Dradt man enblich auf ben Grund.

fo ertonen alle bren Manuale. Muf folche Beife ift es bem Spicler moglich, mir Sule fe einer swedmaßigen Regiftirung, alle Grabe bes Piano, Crescendo unb Forte. und fo umgefehrt, ju machen. Denn auch bas Debaltoppel ine Sauptwert ift auf biefe Beife eingerichtet ; fo baf fich bas Mas nual nur erft auf ben gwenten ober letten Grad bes Drud's boren lafit, Ob nun gleich biefe Manier, bas Forte und Piano ohne Regiftrirung auf ber Orgel hervorgubrins gen, ben brevfachen Borgug vor bem foges nannten @weller bat, bas fich i) bie Wirtung nicht erma nur auf eine befonbere Labe, fondern über alle Manuale eritredt, 2) bağ ber Spieler bas Diano nicht erft braucht auf einem anbern Danugle au fus chen, und bager 3) nicht nothig hat, einen feiner Ange bloß ju Direttion bes & me & lere ungebrauchen, fonbern benber Ruffe machrig bleibt; fo erfobert bennoch auch biefe Manier viele Uebung und Borficht benm Opielen, movon auffer bem Organis ften, welcher bas Bert beitanbig unter Sans ben bat, mobl ichwerlich ein frember Spics fer Gebrauch machen fann. Urberbies mag fich auch mobl mit ber Beit bie und ba mans chee im Drude ber Zaften und ber Anfpras de andern vergieben undUngleichheiten im Eraftamente bervorbringen.welche am Ens be ben Gebrauch biefes Crescendo agna unmoglich machen. Def in feinen Dispositien giebt eine ausführliche Befdreie bung von biefem Berte, nebit ber Dispoffe tion. f. C. 187. Roch bat Moreau ein fcones Bertchen in Rotterbam in ber englifden Rirche erbauet.

Morel ( ... ) ein frangofifder Rompos nift um 1720, bat von felner Arbeit burd ben Stich befannt gemacht: 1) Les Thuilleries; enthalt eine Gammlung Rantaten. 2) To Deum laudamus, in frangonicher Oprache. 3) Ein Bert für Die Biolbigambe. f. Boivin Catal, 1729. Much in bem Recueil d'airs sérieux et à boire p. l'an 1710, Paris, fins ber man verichiebene Airs eingerudt.

Morel ( ... ) ein Ranonifus ju Monte pellier um 1740, bat gefdrieben : Nouvelle Théorie physique de la voix. Paris, 1746. 12. f. b. Blantenburgs Bufabe 1. Oniger.

Morel a nd (Sir Semoiel) (in Eng. illinder, nedden agen 16.7 to 86 Prondrocht erfunden hat von meddern folgens-Odeirin, eines onbern Ørfeiffers hanbeit? Account of the Speaking-Trumpset, as it hath been contrived, and published, together with its Uses both at Sea and Land. London, 16.71. [Philosoph. Transact. No. 79. p. 3056. Auch ben Zrittle Conyest.

Morellati (Paolo) ein Confunfler gu Bicenja, erfand im 3. 1775 ein Forter piano mit 12 Beranderungen, wovon er in bem Merc, de Franc, eine Beschreibung eingeruckt hat.

Morellot (Abbé) — (f. im a. Er. Morelet.) Das Drudight feines belieben Traftats finder man febr verfchieben angegeben. Burney nennt 1759. Hr. von Blanten butten für 1769, 12. mb an er membitten Orte finder man 1775, 12.

Morelli (...) ein itel. Abt, hat ein Fragment bes Arift oren us unter bem Littl herausgegeben: Aristoxeni fragment de Rhythnics, sliorumque similium. Benedig, 1785, 8.

\* Mor elli (Signor) ein verzüglicher Sanger ben ber Opera buffa ju London 1797, in welchem Jahre er defelbft mit ein nem jugenblichen Gefichte in Blegftit: Mar nier gestoden worben ift.

Morelli (Giuseppe) — Im 18, Jahre feines Aluret stanner schom als "Defe Subset eines Aluret stanner schom als "Defe schoben erlebt. Schien Bergierung nach was fein "Dar damals durch ben Ochterfen und einmal schwering gesteicht worden. Schien Schien gesteicht worden. Aus Gleicht "Mar 1800 febre ein nach nach Schien Bergierung der schieden nie ein heit gesteilt der Schien der schieden als in volkfarter Berleit, auf

Moreus (Theodorus) ein Zeistie von Anterence, wer Anfings in Prag und Breifau Preiffar ber Ethif, Philosophie, Theologie und Machematik, who auf Wetter situes Solleziums ju Alarom in Bohmen, wo er am 6. Nov. 1667 in 65. Jahre feines Altere fard. Er har hinter. lassen in Domagnitudine Soni. Breisan, 1665. 4.

Morfia (Cornelio) ein Romponift aus Palermo in Sicilien,welcher Berfchies benes von feiner Arbeit in ben Infidi lumi etc. Palermo, 1603. 4. eingerucht bat.

Mor heim (Christian Sam.) — geb. yn Neumart in Thuringen 1718, no fein Barce eriter Schulfolieg und Kantee wer. Sein Drama, welches er, nach Ablung s Aandscrift, in Must gefet haben foll, sit vermuthlich basim a. Ber. schon angegeigte Alexanders fe fi.

Mori (Giscomo) ein Komponift, geb. ju Bisdana in Italien, bildper ju Anfange des 17. Ighthunderts. Bon feiner Arbeit find gebruckt worden; Concerti Ecclesiastici 1, 2, 3, 4 voc. cum B. gener, ad Organ. Annwerpen, 1613, 4, f. Draud,

Bibl. class. p. 1621.

M ori (Pietro) Rapelmeister an ter Rollegistr.Rirder yn B. Germiniano im Tescansiscen, bishere um die Witter bes 17. Jahrhumberts. Jan Par st or st fer s karala merben med fosjende feiner gebrusken Berts annessischer: 1) Salami à 5 voci. Rendig, 1647. 2) Misse à 4 e 5 voci. Gennig, 1647. 2) Misse à 4 e 5 voci.

\*Morichelli (Sgra.) f. Bosello hier und im a, ler.

Morigi (Angelo) - In Preftons

Ratal. London, 1798, findet man auch ein gestochenes Bert Biolinfolo's von seiner Arbeit angezeigt. Morin (...) — Er war nicht der erfte,

welcher Kantaten ju Paris bruden ließ, wie das a. Ler. nach dem Walther ans fiber, indem Er ut fichen 1706 bregleichen dasseleichen dasseleichen geher noch : La Chasse du Cerf, mis en musique. A Paris, 1709-4. Worlfs, f. Mantinis.

 liere auf einen großen Spilfeinre Schwierigetien. Die Spilfennen verfettigt W. P. f. o. 1, Zautenmacher ju Paris. Die Sampe Zache (deien übeisigen eine bloße Spekulation des Hen. 2006e auf die Verweite Erstellt der Verleichte der die Verleichte weisen ju feyn, dennen er sieme Erindung in Dies Instrument nannte er Lyre, s. Calend, must, aufur, 1788, p. 9.

Mo c la ye (Guillaume) cin brethym tre fran, Teamen's, this heu mie brûter bet 16. Jachjunberts, und gab vielt Livies de Tabulatre de guiterne, à Paris, ches Mich. Fenandst, 1500, hreuse, wielde Chanson, Pavanes, Braules, Allemandes, Fantasies etc. etthylter. La Bo c de. Aufrer Windown Wissios thet befinden fich nochous (niam Beretra J Tabulatre du Luth. Paris, 1552. 2) Paslance p. la Luth. Paris, 1554.4.

Morlots (...) ein Orgesbauer bes 27. Jahrhunderes in den Aleberianden, hat 165 fa Defis finde Gasthuis-Kerf ein Lleines, eberfchines Wertchen fur z Mar nual und Pedal erbauer, bessen Manual 9 Stimmen, das Pedal aber nur eine Trompete 3 fuß bat.

Morley (Thomas) Baffalaureus ber Dufit und Mitalled von ber Rapelle ber Ronigin Ellfabeth ju Condon ums 3. 1595, mae ein bentenber und feuntnifreis der Confunftlee, ein fleifiger Romponift und ber erfte Odriftfteller, welcher feinen Landsleuten einen vollftandigen und grunds lichen Unterricht in ber Confunft in einem gebrudten Berte ibergab. Deffen unges achtet findet man außer bem Benigen, mo feiner bie Athenae Oxoniensis gebenten, ober mas er felbft bin und wieder In feinem Bu be von fich einfließen laft, nichte von feinem Leben, welches Stoff genug ju einer feinen Berbienften angemeffenen, ausfibrs lichen Biographic gabe. Richt einmal feis nen Strebetag meif man angufabeen, ine beg Samtins jeben Grabhagel tennbar ju machen weiß, wo bie Bebeine eines Tons fünftlere bes 18. Jahrhunderte ruben. Ein Beweis, wie wenig bie Englander bamals bie Runft ju fdaben wußten. 'Dach biefen Dadrichten nun mar er unter ber Leitung

bes großen Contrapunftiften Bill. Bird autn Zontunitler gebilbet worben, beffen er auch bem ieber Gelegenheit gebenft. Siere auf muebe er 1 588 Baffalqueeue ber Dus fif, und trat 1594 feine Stelle in ber Ros nial, Kapelle an. Bermuthlich macen es feis ne torperliden Odmachheiten, melde ibn nothigten, gegen bas Enbe feines Lebens mehrere Jahee binburch bie Stube ju bas ten, wordber er flagt. Doch freuete er fich baben, in bem Entwurfe feiner Introduction Etwas gefunden ju haben, weburch. er feinen Landsleuten, auch in biefem Bus ftanbe,noch nutlich febn fonnte. Auch mar er fo gindlich, bie Musgabe feines Berts noch um mehrere Jahre ju überleben, ine tem er erft ums 3. 1604 ftarb. Grine Rompositionen follen, wie feine Lanbeleute anmerten, mehr Gleiß, als Enlente, verras then. Inbeffen muß man boch ju feiner Beit meniger biefer Menning gemefen fenn. inbem verschiebene brave beutiche Rompos niften feine Befange file weeth bieften, baß fie felbigen beutiche Ueberfehungen untere legten, und fie auf folche Brife and jum Bergnugen ber beutichen Licbhaber aufs neue bruden ließen. Deito mebr Berth abee legen bie Englander auf fein Bud. Und bennabe icheint es, als ob fie auf biefen ibren erften, und auf lange Beit einzigen Schriftfteller ftolg maren, inbem fie noch in unferm Beitalter eine britte Musaabe non feinem Werte veranftaltet baben. Folgene be Angabe feinee Ocheiften baben wir bem Burnen und Samfins ju banten: 1) A plaine and easie Introduction to practicall Musicke. London, 1597. Rivente Ausgabe 1608, und beitte Ausgabe 1771. 2) Canzonets, or little short Songs, of 3 voices. Chent. 1593. 3mens te und vermehete Musqabe beefelben, Ebenb. 1606. Mus benben Ausgaben bat Bure nen Vol. III. p. 103, ein Rangenet à 3 voic. cingeructt. 3) Madrigals, to 4 voices. Chenb. 1594. Much von biefen giebt uns Samtins, Vel. III.p. 350-355. eine Probe. 4) Bailets, or Fa las, to 5 voices. Ebenb. 1595. 5) Madrigals, to 5 voices. Ebend. 1595. 6) Canzonets, or little short Airs, to 5 and 6 voices. Chend. 1597. 7) The first book of Aires or little short Songes to sing and

465

play to the lute with the bese viol. Lond. 1600. 8) The first book of Canzonets to a voices. Lond, 1595 unb 1619. 9) Berfchiebene divine services and Anthems, in fort Barlen's Collection, gebrudt, 1715; Funeral Anthems in Bovce's Cathedral Services, und noch mehrere, beren Tert in Iam. Clifford's Collect, of divine services gebrudt ift. 10) Pieces for the virginal, ungebruckt, in ber Ronigin El i far beth Dufitbuche, follen ungemein fcmer

au fpielen feon. Bon folgenben Berten mar er menig mehr, ale bloger Berausgeber: 11) Madrigals, to 5 voices, collected out of the best Italian authors. London. 1598. 11) The Triumphs of Orisma, to 5 and 6 voices : composed by divers several aucthors. Newly published by Thom. Morley, Batchelor of Musicke, and Gentleman of his Majesties honourable chappel, Lond. 1601. Enthált 24 jur Ehre der Ronigin El i fabeth gefehte Mabrigale, von denen No. 13, und 24. von feiner Remposition find. Die Romponiften ber übrigen maren: Dich. Efte, Dan. Morcome, John Dunb p, Ellis &ibi bons, John Benet, John Bilton, Geor. DR arfon, Rid, Carlton, John Bolmes, Rich. Dicholfon, Thom. Tomfins, Dich. Cavenbiff, Bill. Cobbold, John Farmer, 3. Bilby, Thom. Sunt, Thom. Beiltes, 3. Milt on, ber Bater bes Doeten, Geor. Rirbne, Rob. Jones, 3. Ledlen und Edw. Johnfon. 13) Consort Lessons, made by divers exquisite authors, for 6 different instruments to play together, viz. the treble lute,pandors, citterne, base violl, flute, and treble Violl. Dedicated to the Lord Mayor. Zwepte Musgabe. London, 1611.

Ferner in Deutschiand gebrudte : 14) Thomas Dorley liebliche freliche Bale lette mit & Stimmen auf Italienifche Ecre te gefest, jest mit Teutiden unterlegt, von Balentin Daufmann. Durnberg, 1609. 4. 15) Thomas Morley, Tricinia, bar: tun dem Tert, fo erftlich Englifch, auch in Teutider Oprach fein rechter verborum sensus gelaffen worben, Caffel, 1612, unb

Roffod, 1624, f. Draud, Bibl. libr. german, Class,

Morliniere (Iacques Aug. de la) ein Chevalier ju Paris um bie Mitte bes 18. Jahrhunderts, mar ein Beaner bes Rouffe au, und griff ihn auf eine icheras haft beigenbe und baben feine Art in folgens ber Odrift an: Lettre d'un Sage a un homme respectable, et dont il a besoin. Daris, 1754. 18 Beiten in 8.

Mornable (Antoine de) tin frang. Rontrapunftift bes 16. Jahrhunderte, von beffen Berten fich noch auf ber Churf. Bis bliothef ju Danden befinden : Motettae musicales. Paris. 4. ohne Jahr, gebruckt.

Morsolini (Giovagni) ein ber rabinter Tonfanftler an bes Raifer DR ar is milian II. Sofe, geb. ju Tremona, bith: te ume 3. 1560. Arifius fagt in feiner Cremona literata p. 452, pon ibm: Ioannes Morsolinus, Musicae excellentia toti Orbi notissimus, de quo scribit P. Ansaldus Cotta S. L in sua Orat, habita Cremonae pro instauratione studiorumanno 1653 ibi excusa, cui tit. dedit; Omnia Cremonae summa. .. Vigeret vetustatis injuriis subtracta ineniosis animata vulneribus Ioannia Mosolini Virtus, quem regiis plane honoribus et Bayariae Dux Sereniss. et Maximilianus II. Imper, humanissime exceperunt." Laudatur etiam ab Alex. Lamo iu Somnie cant. III. p. 54.

Mortaro (Antonio) ein Francistas nereDond und Organift an ben Rathes braffirden ju Ofaro und Movara, geb. ju Brefcia,blitte als Romponift ums 3. 1600. und ftarb in bem Franciefanerflofter ju Brefcia 1619, nachbem er mehrere feiner Werte burch ben Drud betaunt gemacht hatte. Cogs a nb o hat folgenbe bavon ger fchen, welche er p. 46. feiner Librar. Bresc. anführt; als: 1) Fiammelle Amorose à 3 voci. Venet. 1599. 2) Messe, Salmi, Magnificat, Canzoni da sucuare, e Falsi Bordoni, à 13 voci. con la Partitura. Milano, 1610. 3) Canzoni à 4 voci. Lib. I. e II. Venetia, 1623.4. 4) Letanie à 4 voci con B. Cont. Venetia.

Mortellari (Michele) - ift ein Schafer bes berahmten Dic. Diccini und befand fich im 3. 1786 ju Condon, mo er fich als Romponift, und als großer Gans ger geigte. Babricheinlich befant er fich auch noch 1 799 bafelbit, wie fich aus mehr

reren feiner bafelbft erfcbienenen Berte fibliegen läßt. Bas von biefen überhaupt noch angeführt werben tann, beftebet in fole genbem: 9) La Fata benefica, Opera bulfa, 1784 ju Barefe. 10) Armida. Op. aar. 1786 ju Conbon, worin die Dara fang, 11) XIII und mehr Operne Arien mit Inftrumenten, feit 1795 ju Daris und London in Stimmen geftochen. 12) VI Canzonets with an Accomp, for the Pf. or Harp. Lond. 13) XVIII Italian Catchs and Glees for 3 voices. Lond. 14) VIII Cansonets with an Accomp. for the Pf. or Harp. London. Mile bren Berte gegen 1799 geftochen, 15) VI Sestetti, à 2 V. Ob. Fl. A. e B. in Dit. ben Tracg 1799, find aber mahricheinlich auch geftochen.

Mortnianski (Demetrio) ein rufficher Romponift, geb. ju Dodfau, murs be im Indice de' Spettac, teatr. von 1784 unter bie Operntomponiften gezählt.

Morus (Iac.) f. Mori.

de Mos (...) f. im a. fer. Demoz. Mosca (Luigi) Muftfoireftor, ums 3. 1804 an ter Opera buffa ju Paris, pon beffen Rompolition fcon 1802 ju Mailand eine Opera buffa aufgeführt murbe, brachte 1805 auch ju Paris bie Op.buffa, Ginevra di Scozia, aufs Thear ter. Man nannte aber feine baju gefehte Mufit troden, mager, geift und gefchmad: 106. 3m 3.1 805 murbe No. 35. ber Leipg. muf. Beit. ein angenehmer und beliebter Komponift ju Deapel, Damens Buigi Dosca befannt gemacht, beffen Ginge fchule bafelbit ale bie befte ber Beit gerühmt murbe. Daben murben folgende feiner Orern genannt: 1) L'amore per inganno. Op. buffa 1803 ju Deapei, mit gros fem Benfall. 2) Il Ritorno inaspettato, beral. 1808 ebenb. mit menigerm Glade. 3) L'impostura. bergi. 1804 ebenb. mit Perfalle, Da biefe Dadrichten aus Deas pel obigen altern aus Paris einigermaßen miberfprechen; fo iaffen fich auch wohl 2 Tonfunftier biefes Ramens benten.

Moscaglia (Giov. Battist.) ein

porzhalider ital, Romponift, blabete gegen bas 3. 1600. f. Cerreto Della pract. musica voc.

Moschetti (Carlo) - befand fich 1 790 in ber Ronigi, Rapelle au Eurin, mo ibn Br. Ravellm. De i darbt uoch ale cie nen angenehmen Sanger fanb und engagir te. Erfang barauf 1792 ju Berlin in befe fefben Olimpiade.

Moschianus (Constantinus) ein Grieche, bat Poemata Eeclesiastica, mit muf. Doten binterlaffen, welche nebit benen bee Donde Gerafini noch in bem fpar nifchen Riofter Efcuriai in Dift. aufbehale ten merben, f. F a bric. Bibl.Gr. p. 269.

Mosel (Giovan, Felice) - ftanb aufanas um 1788 als erfter Biolinift im Orchefter ju floreng, murbe aber im Jahr 1793 jum Direttor bes namtichen Orches ftere, an Rarbini's Stelle, ermabit. Bou feinen Berten tonnen noch genannt merben: 3) VI Duetti per 2 V. Op. 3. Brnebig 1791. 4) Serenata a Fl. & Violee Ve. Ben Eraea zwar nur in Dift.. mabriceinlich aber auch geftochen.

Dofengel (Sohann Jofua) ein Ore gelmader, febte um 1700. Ben feinen Berten find befannt : 1)DicDrael gulbber nicht gu Ronigeberg in Preugen 1698, von 48 Stimmen. f. bie Dispofit. berfelben im 2(nb. ber Miebten fden Sanblelt, g. Ges neralb. S. 185. 2) Die Gadbeimifche Orgei 1707 ebenb, von 14 Stimmen.

Defengel ( ... ) mahricheinlich ber Gobn bes Borbergebenben, bat mit Cas fparini, bem Odwiegerfohne bes Bors hergebenben, im Aneiphofe ober Dome ju Ronigeberg ein machtiges Bert von 72 Stimmen für a Manuale und Debai err bauet, wovon man bie Dispofit, in Date pur ge Beptragen B. III. G. 513. finbet. f. Ablungs Music. mechan, 26. I.

S. 247. \* Dosler (Didel) - 'ach. 1626. wurde 1672 in feinem 46. Jahre in Rupfer geftoden. Dad einer Dadricht von Darns berg foll er bafcibit Catcant ben Ot, Liens

harb gemefen fenn.

Mossi (Giovanni) ein Bielinift unb Romponift fur fein Inftrument, war ein Schuler bes berahmten Corelli, und blabte ju Rom gegen bas 3. 1720, nm welche welde Zeit er folgende Werte durch den Stich bekannt gemacht pat: 1) Sonate à V. solo e Cont. Op. 1. 2) VIII Concertià 3 e 5 Stromenti. Op. 2. 3) Concertià 4 V. A. B. Op. 3, 4) XII Concertià 5 e 8 V. Vc. e Cont. Op. 4. 5) Sonate à V. solo e Cop. 5. f. Le Ethe Whill-Katal. Amiltena

Mostart (David) ein noch unber fannter Antor, hat eine Introductio Musica geschrieben, wie Brunneliu & ... 32. seiner Elementa music. plan., auf filhet. Dieser schrieben ums 3. 1728.

Mosto (Bernardino) ein Kontrar punftift bes 16. Jahrhunderts, von beffen Arbeit fich noch ju Munchen auf ber Churf. Bibliother gebrucht befinden: Madrigali

à 5 voci. Anvers, 1588. 4. Most of Giov. Battista) Appellmeisfer am Dom ju Padva, bithse im 16. Jahrhunderte. Bon seiner Arbeit können nech angefilher werben: Madrigall à 5 voci. Bentelig, 1584. Wa ft her. Sieber fich noch aufber fich noch auf der Machaner Bissort.

Motello (Domenico) ein gelehrter Lonfanfler febr ju Neapel gegen das J. 1600. f. Rom. Michell Musica vaga. Motta (D. Artemio) ein Inftrumental: Komponiff, arb ju Parma, blübre ums

tal: Komponift, geb ju Parma, blibte ums 3. 1710 und machte durch ben Sich ber kannt: X Concerti à 2 V. A. Tenore Viola, e B. C. Op. 1. Amfterdam.

Motto (Fernal &) & from the first form

Motte (Franz la) f. Im a. Ler. Lamotte.

Mos (George) ein gelehrter und per: bienftvoller Rantor ju Tille in Dreufen. mar neb. ju Angeburg, 1653, mo er von Jugend auf jur Miffe und ju andern Etus bien angehalten murbe. Den Grund zu bene bem, fomohl ber Inftrumentale ale Botale mufit, legte er unter ber Leitung bes bafigen mirbigen Rantore George Ochmes her. Dachdem er hier nun bis in fein 16. Sahr bie Dufit und andere Biffenfchaften mit gutem Erfolge getricben batte, fam er auf bas Mhimnat nad Borme, mo er bie ju feiner Entlaffing auf die Atademie febr werch gehalten wurbe. Muf ber Atabemie fab er fich megen feines Unterhalts genor. thigt, Privat: Informationen angunehmen. Dice erichwecte ibm aber bie Abwartung. feiner Rollegien fo febr, baf er-fich enblich

entichloft, einzla ben ber Dufit zu bleiben. Dir biefem Boriate reifte er nech Bien. me er auch fe gladlich war, alebalb vom Rarften zu Eagen ber a ale Mufitus in Dienite genommen zu werben. Diefer Berp pflegte fich ben Commer über nur ju Eggens berg, ben Binter burd bingegen ju Laus bach, ber Bauptitabt von Ergin, aufzuhale ten. 206 nun 1679,ben bem gewohntiden Abauge von biefer Stabt, ein Theil ber Bes bienung gurudbleiben mufite, ergriff er bies fe Gelegenheit, feinen herrn um bie Erlaube nif in einer Reife nad Benebig ju bitten. Er erhielt 4 Monate Urlaub, bas nothige Reifegelb, und ein eigenbandiges Empfehe lungsichreiben von feinem garften an ben D. Hemigio, in bemRlofter &. Dancras til an Rom. Auf biefer Reife bofah er Bes nebig, Dabua, Ferrara, Bologna, Floreng, Ciena und anbere Stabte, befonbers aber Rom, wo er fich 4 Bochen lang aufhielt, und außer manchen portrefflichen Dufiten. bie er mit anjubbren Gelegenheit fand, auch, vermittelft feiner Empfehlung an ben Dater, alle Mertwarbigfeiten biefer an Runfte und Maturichonheiten fo reichen Stadt ju feben betam. Ranm aber mar er, mit allen biefen Renneniffen bereichert, alfielich in Tagenberg wieber angetommen. ale ihn eine fchmere Rrantheit befiel. 3mar wurde er wieder hergeftellt, ba ihn aber bie ftenermartiche Luft immer einen Radfall befürchten ließ; fo beftand er im 3. 1680 auf feiner Entlaffung, bie er auch enblich ers hirlt. Er mar nun icon auf bem Bege nach feiner Baterftabt in Otenn angefommen, ale rr erfuhr, bağ ju Bien bie Deft mathe. Er eifte alfo nach link,um burd bie perre aus bemgande ju fommen ; aber fcon muce be niemand burchgelaffen. Er entfolog fic alfo, nach Rrumfau in Bohmen au bem Bruber feines gemefenen Beren ju geben, mo er auch fogleich ale Soforganift anges ftellt murbe. 3hm blieb hier nun abermals, ben auten Tagen und einem anabigen Sitre ften, nichts zu minichen abrig, batte ibm nicht ein baffger Befuit, ber ihn burchaus jum Ratholiten machen wollte, bas Leben rerbittert. Da biefer aber, nach allen vers geblichen Berfuchen an ihn, offentlich pres tigte : ein fatholifder Farft tonne ohne Bers . febung feines Gemiffens feinen Reber an

feinem Dofe bulben ; fo buntte es ibm Beit au fenn, nach bem er bier nur erft ein Jabr in Dienften geftanben batte, um feine Ente laffung nachjufuchen.

Runtrat er, um fein Glad ju fuchen, 1681, feine Reife nach Prag, Dresben, Bittenberg, Berlin, Branbenburg, Same burg, Libed, Danzig und Ronigeberg an aber umfonft, an feinem biefer Orte fonnte er fein Unterfommen finden. Endlich fam er am 2. gebr. 1682 nach Tilfe, mo eben ber Rantor ftarb. Er meibete nich und er, bielt fogleich biefe Stelle. Acht und brepgig Sahre lang hatte er nun felbige verwaitet, als ihm fein 66jahriges Alter nothigte, um einen Gebulfen gu bitten, ben er auch an Bohann Dofen, einem richtigen Das fifus, 1719, erhielt. Er vermachte nun pon feinem Bermogen ein anfehnliches Les gat an bie bafige beutiche Rirche ad pios usus, und fcheint feine übrige Lebenegeit gang einem Berte von ber Rirchenmufit gewibmet gu haben, meldes er 1724, als 7 tjabriger Greis, mit eigener Sand abges ichrieben, an Datthefon nach Bame burg fanbte. Dies ift ber iehte Beitpunet, in meldem er fic noch mirtfam gezeigt bat ; benn Da atthe fo nergablt zwar feine gans se Gefchichte in ber Ehrenpforbte 1740, nennt ibn gwar einen Geiigen, fagt aber nichts von feinem Tobe.

Mis Romponist betrachtet, mag bier fein eigenes Urtheil fteben, wenn er fagt: "Bon meinen muf. Rompositionen mache ich nicht viel Befens. 3ch babe mich nach en mir untergebenen Subjectis gerichtet, und bas Auditorium, ohne Ruhm gu mets ben, jebergeit vergnugt." Die baffge chur le unterbalt namlich tein Singechor, Defto michtiger bat er fich in feinem Sache ais Schriftibeller burch foigenbe Berte gezeigt : 1 Die vertheibigte Kirchenmufit, ober flar und beutlicher Beweis, welcher gestalten Sr. M. Chriftian Gerber, Dafter ingod mit ben Dresben, in feinem Buch, weiches er unerfannte Canben ber Belt neunet, in bem A riten Rap, ba er von bem Diffbrauch ber Rirchenmufit gefchrieben, gu Bermers fung ber muf. Sarmonie und Beftrafung ber Rirchenmufit ju weit gegangen. Mlles aus Bottes beiligem Borte,und ben Gdrife ten gottfeliger Lehrer, ju fernerer Ausbreit

tung ber Chre Gottes, allen mabren Lichhar bern ber Ruchenmufit ju beliebigen Gefale Jen an bas Licht geftellt. 1705. 8. 264 Beis ten. 2) Abgenothigte Rortfebung ber vers theidigten Rirchenmufit, in melder Ben. M. Ebriftian Gerbern, nochmabien, auf fein &rftes Rap, bes Buche ber unere tannten Gunben, von bem Diffbrauch ber Ruchenmufit, item auf fein gebrudtes Benbichreiben und Morrebe feines Buchs ber unerfannten Bobithaten Gottes, wie auch bas 193, Blatt bes III, Theile ber uns erfannten Gunben geantworter wieb. 3m 3abr Chrifti, 1708. 8. 208 Geiten. 3) Bon ber großen, unbegreiflichen Beisbeit Cottes, in bem Guaben, Beidente ber geifte lichen Singe und Rlingfunft. Diet ift bas DRft., wovon oben bie Rebe mar. DR a te thefon giebt in ber Ehrenpfordte ben ausführlichen Inhalt ber 23 Rapitel an, bie es enthait, und fagt am Ende: "Der Lefer tann verfichert feyn, bag bier Dinge vortommen, bie nicht nur febr grunblich und mahrhaft, fondern auch einis germaßen nachbentlich, neu und artig find, fo, daß fie mancher bier nicht fuchen moche te." Deffen ungeachtet bat Da et befou feinen Berleger sum Drude beffeiben auss findig machen tonnen, und fo ift es mabre fcinlich nach feinem Lobe, mit feinen übris gen Schriften auf Die Rathebibliothet ju Damburg gefommen.

Mouchound Mouchy ( ... ) bens bes Damen, weiche mahricheinlich nur eie nem Confunfter su Daris angeboren. Man finbet unter biefen Damen gestochen : 1) III Sonates p. le Clav. Op. 1. Paris, 1796. 2) Le Flageolet d'amour, avec accomp, de Pf. Chent, 1798.

Moulin (lean du) Chorbirefter an. ber Rirche ju Bens in Franfreich, arrans girte mehrere vielitimmige Rirchenfachen anberer Romponiften fur a Stimmen,unb gab fie für fleine Ginachore an Daris, ben Artaignant, in ben Drud. Baleber.

Moulinghem (Ch.) - cin Tons tunftier biefes Damens, ftanb noch 1799 au Daris als erfter Bigiinift an ber Spite bes Orcheftere ben ber Opera comique.

Moura (Pedro Alvares de) ein Rar nonitus und Romponift bes 16. Jahrhuns berts, geb. ju Liffabon, lebte julehe ju Coims Bra, von wo er in ben Drud gab : 1) Livro de Metetes à 4, 5, 6 e 7 Vozes. Romae apud Nic. Mutium, 1594. 4. 2) Livro de Missas a diversas vozes. Mit. in fol. befindet fich noch in ber Ronigl, muf. Bibl. an Liffabon. f. Machado Bibl. Lus. T. III. p. 556.

473

Mourin (A.) ein Tonfunftler ju Par ris, hat 1799 bafelbft beb Plevel ftechen laffen : Concerto p. Clarinette princip. av. acc. de gr. Orch. Op. 1.

MoutonoberMottonus (loannes) einer ber atteften Rontrapunttiften, mar ein Blieberlander von Weburt und ein Schiter des Josquin, weiterhin aber ber lehrmeifter bes 2brian Billaert, und brachte ben großten Theil feineslebens an bem Sofe ber Ronige Lubmig XII. und Fraug L von Franfreich, ju; b. b. er bilbreums 3. 1510. Glarean fagt in feinem Dode cach. p. 464, von ihm: Ioannes Mouton, Gallus, quem nos vidimus, raritatem quandam habuit studio ac industria quaesitam, ut ab aliis differret, alioqui facili fluentem filo cantum edebat. Maxime autem in Principis Francisci gratiam, a quo honeste decoratus est, respiciens, Psalmos ac vulgata quaedam proferebat. Porro gravissimas Missas compoauit, a Leone X. Postifice Maximo approbatas. Glareau nennt ibn amar hier einen Fraugofen, allein Bnicciars bini mußte mohl feine Landsteute am ber ften fennen,und biefer nenntihn einen Dies berlanber. Dring berichtet und noch überbies in feiner Mus, Histor. C. 11. 6. 4. baf Douton merft bie Diminutiones ber Docen und ben Gebrauch ber Laufer aufgebracht habe. Unter feinen noch porhandenen Werten giebt & urnen ben Diotetten ben Bornig. Heberhaupt aber findet man noch von foigenben feiner ger brudten Berte Radrichten: 1) Motetta : Non nobis Domine, febr meifterhaft gearbeitet. Er fdrieb fie 1 509, ben ber Ber burt ber Dringeffin bes Ronigs Eu b mi a XII. 2) Moterta auf ben Tob ber Ronigin Annavon Bretagne, 1514. 3)Motetta: Quam pulchra es Amica mes. a 3 Tenori et B. Diefe hat Burne p, ale die befte von Moutone Arbeit, Vol. II. p. 535-

538. feiner Gefdichte, gang in Dartitur, nebit noch einem Mixolydii exemplum ex Glareano, eingerudt. 4) Miserera, hat Glare an eingerudt. 5) Hymnus, Salve Mater, & 4 voc. in Partit. f. Sams fins Gefdichte, Vol. 11. p. 482 - 484. 6) Berichiebene Berte beffetben find in Salblinger & Concentus 4 - 8 voc. Augeburg, 1 545. 4.) eingerfict. Er felbft bat noch ben feinem leben berausgegeben: 7) Motettia 3 voci. f. Gesner i Partite univ. Lib. VII. p. 85. Man vermechfele thn übrigens nicht mit bem im a. Ber. anger führten Do u ton, meider um 200 3abre fpåter lebte. Much in Ben. D. Fortels Befdichte, B. II. C. 658. und 660. findet man ein Daar feiner Stude. Desgleichen unter ben Banbidriften ber Churf. Biblior thef ju Dunchen: 8) Missne 4 voc. f. Cod. 7. nebft Unberer Arbeiten. 9) Missne. f. Cod. 57, nebit Anberer Arbeiten,

Movius (Caspar) Leont. Marchicus, Sub Rettor an ber Schule ju Strale fund, gegen die Mitte bes 17. Jahrhunderes, mar auch Romponist , und gab beraus : 1) Triumphus musicus apiritualis, oter Beiftliche Eriumph Lieber von 6 und & Stimmen. Roftod, 1640. 4. Balther. Berner nach & da dts Bibl, 2) Cithara Davidica. 3) Hymnodia sacra. Schacht gable thi unter bie portreffliche ften Kontrapunttiften feiner Beit.

le Moyne. f. Lemoine. \* Mosart (Leopoid) - ber Bater. war ber Cohn eines Buchbinbers gulluger burg, flubirte ju Galgburg, tam bafeibit . 1743 in die Rurftl, Rapelle, und erhielt -1762 bafelbft die Stelle bes zwepten Ras pellmeifters. Boch lebte er im 3. 1785, in welchem Jahre er feinen Cobn ju Bien gum lebten Dale befuchte. Dies ift bie iche te Machricht, die man von ihm findet. Bon feinen Werten maren noch ju bemerten : 1) Der Biolinichule ate und vermehrte Auflage. Augeburg, 1770. Derfelben 3te Auflage, Ebend. 1792. 2) Baftien und Baftienne. Operette. 3) La Cantatrice ed il Poeta. Intermezzo à 2 Persone. 4) Biolinfchule, ober Anweifung Die Biolin ju fpielen. Deue, amgearbeitete Musgabe. (Mie der Lehre vom guten Bortrage, ) Leirs gig, bey Ruhnel. 5) Dufitalifche Ochlits

tenfahrt,

tenfabet, areangies für b. Pf. Edenb. 3ch befthe fein Bibnis, in der Gebbe eines Boffennigftude gemat, welches die big und wieder gemachte Bemertung bejtätigt, daß er in seiner Jugend ein jehoner Wann ger mesen fen

mefen fen. \* Dogart (Johann Chrofoftomus Bolfgang Gottlieb) - Diefer außerors bentliche Ranitler bat eine fo allgemeine Theilnahme an fich und feinen Berten ers regt, bag nach feinem fruben Tobe einmal eine Musnahme von ber gewohnlichen Gleichgaltigfeit gegen bas Leben und bie Schidigle ber Danner, benen wir unfere frobeiten Stunden perbanten . gemacht murbe, indem fich mehrere Tedern beeifers ten, une theile mit feiner gangen Biogras phie, theile auch nur mit einzelnen Anetoos ten und Bruchituden aus feinem Leben bes Panne ju machen. 3ch fann alfo bem Bejer, folgenbe biographiiche Dadrichten von Mojart und feinen Berten anzeigen: 1) Deffen Lebenenadrichten, in ber muf. Rorrefponbeng von 1792. Speper, No. 1. 2) Mogarts Leben, som Brn. Cons le ithner fun. in beffen Wiener Theaters Mimanach für 1794. von @. 94 - 118. 1) In Odlichtegrolle Retrolog für 1791. Band I. einer ber mohlgerathenften Zuffabe: 4) Di o jarte Leben. Grab, b. Subed. 1794. 32 Seiten in 8. mit beffen Bilbniffe,eingeln gebrudt; 5) Dogarts Biggraphie in mufitalifder Dinficht, von 21 \*\* br. Drag, 1797. 8. 6) Leben bes Rapelimeifters 28. G. Mosart, nach Originalquellen befdrieben von Frang Diemet ich et. Drofeffor gu Drag, 1798. 78 6. in 4. Es ift das Befte und Ausführe lichfte, mas mir über biefen Gegenftand aufe aumeifen haben, und mas im folgenben nicht nur mir jum Leitfaben gebient bat, fonbern auch bem mir bis fest noch unbefannten Berfaffer von 7) Do jarte Beift. Geis ne furge Biographie und afthetifche Dars ftellung feiner Berte. Ein Bilbungsbuch får junge Tontanftier. Dit Dogarts Bilbniffe, Erfurt, 1803. 452 Beiten in 8. Much in Den. Prof Siebigte's Dur feum berühmter Tontunitler (Breslau, 1801) fommt Do jart & gebrangte Bior graphie nebft felnem Bilbniffe vor. Enbirch findet man noch 9) Bruchftude und Anels volen und Mogarts Leben bom Sen. Jofe, Wo of ih, im 1. Jahrg, der Leipz, mul. Jest. Man wird also nicht erwarten, auf ich hier diese Jographie aussisheitelle mehr werde ich dem Nache wiedenhoft; wiel mehr werde ich dem Nachen für den Verzeiche nit siener Berte und für ein Paar Worte über ihn und seine Wirtung auf die Auffracen.

auffparen. Mogart alfo, Ritter vom goldnen Sporn, Raiferl. Rammertomponift, Mits glieb ber phila monifchen Gefellichaften in Bologna und Berona, und in ben letten Tagen feines Lebens noch Mavellmeiter an ber Gt. Otephanstirde ju Wien, mar am 27. 3an. 1756 ju Galiburg geboren. 3m garteiten Alter pon 3 Sahren verrieth er con fein außerorbentliches Talent und feir ne Liebe jur Dluft, indem er fich an bas Rlavier feiner Ochwefter brangte, um Eers gen mit feinen fleinen Ringern aufzufuden. Im vierten Jahre horte ihn ichen ber Berr von Durr auf ber Beige fpielen. 3m fechiten Jahre fette er icon Etwas, bas er ein Rlaviertongert nannte, moraus bereits Gebanten bemertbar maren, melde meit aber feine Jahre gingen. 3m ficbenten Jahre machte er in Befellichaft frince Das tere bie eriten Birtuofen Reifen, querft nach Dauchen, wo er fich por bem Churfitriten boren lief, und von ba nach Bien, mo er por ber Raiferl Familie fpielte. Ochon bier seigte er jene Denfungeart, in ber er fich bis an feinen Lob gleich blieb, nach welcher ibm alle Sobeit, Rang und Barbe gleichenttig waren, menn fich nicht Runftfenntniffe bas ju gefellt batte:i. Denn ebe er noch ju fpies len anfing, fragte er : "Ift Berr Ba ge ne fe il nicht bier ? ber verfteht es." Und ale biefer tain, fagte ber Rleine : " 3ch fpiele ein Rongert von Ihnen, fic muffen mir ums menben." Eros feines finbifden Miters, faß er ichen bamalebis in bie fpate Dacht am Rlaviere, fo baß er noch im namlichen Jahre ju Daris und Condon febes Orfice vom Blatte fpielen tonnte, bas ihm von Bache und felbft von Sanbels Arbeit porgejegt murbe. Dach feiner Burudtunft aus Franfreid, England und Solland uns ternahm er in feinem ambiften Sabre 1768 in Begleitung feines Baters ein zwente Reis fe nach Bien, wo er nicht nur bie Dufit jur

477 Einweihung ber Rirche bes Baifenbanfes fcbrieb, fondern bro ber Zuffibrung auch felbit birigirte. Ucherbies erhielt er vom Raifer 3 o je p h ben auftrag, die Opera buffa : La finta semplice, in Rufit ju fer ben, welche Arbeit and Saffe's und Detait a fi o's Benfall erhielt, aber nie aufgeführt worben it. Rur biele ausgezeiche neten Droben feiner Zalente erwartete ihn in Galaburg Die Rongertmeifter, Stelle, melde ibm. ale 13fabrigem Rnaben, ber Ergbifchof nach frinerBurdeffunit ertheilte. Er ftubirte nun insbefonbere bir Badifden Rlavierwerte mit bem ihm eigenen Rleift, moburd er fich fene außerorbentliche Arre tigfeit und Grichwindigfeit der linten Sand erwarb, melde man writerbin ju Meapel ber manifchen Rraft feines Minges fo lange aufchrieb, bis er benfelben abjog und ohne ibn bie namliche Bewunderung erregte. Bloch hatte er aber Stalien nicht gejeben, nder vielmehr Stalien batte ibn noch nicht au bewundern Belegenheit gehabt, wo alle Chrenbegrigungen friner marteten, welche man bairfoit nur im Stanbe mar einem Ranfiler gu erthrilen. Er machte fich alio nebit feinem Bater im December 1769 über Sinfprut babin auf ben 2Beg, und tam im3. 1771 als Ritter vom golbnen Opern, als Mitglied ber Philarmonifchen Gefralle fcaften bu Boloana und Berona, und als Compositore riner Oper für bas große Dallanbifde Theater wirder jurud, und brachte noch ben Auftrag ju einer neurn für bies Theater sum Rarneval von 1773 mit. Ru Saufe fanb er noch ben Auftrag bes Gras fen von Sirmian aus Dailand im Das men ber Rafferin Maria Therefia, eine große theatralifche Gerengte zur Bermahlung des Erghergogs Ferbinand gu feben. Und ba ju bem namlichen Refte ber murbige Baffe bie Oper fcbrieb : fo gab bies ju ber mertwurbigen Erfcheinung Ins laß, baf damals ju Dailand mit ber Oper bes alteften und ber Serenate bes ifinaften Romponiften - mabrent ber Beperlichfeit abgemedfelt murbe.

Die Jahre 1773, 74 und 75 brachte er mechirlemeife gu Minchen, Bien und Salg: burg, in ununterbrochener Arbeit ju. Grin il Re pastore, welchen er 1775 am lettern Orte fdrieb, fleß fcon ben boben Benius

abnen, der in feinen letten Berten birche aus herricht. Und hirrmit war fein Ruhm fcon in frinem soften Sabre gegrunbet. Er machte nun zwar in Befellichaft feiner Mutter eine zwepte Reife nach Paris, Da er aber biesmal einen fcon gebilbeten Grs fcmad mit bahin brachte; fo wollte ihm Die baffge Dufif gar nicht gefallen. Hebers bies verleideten ibm bie bort entftanbenen. Rabalen und ber Tob feiner Mutter feinen Aufenthalt fo febr, baf er ichon im folgens ben 1778. Jahre jurud nach Galibura tam. Dachriner abermaligen Reife nach Danden, wo er 1781 frinen Idomeneo' fderirb, begab er fich endlich in feinem a siten Jahre nach Bien. Bis bicher fchrint er fich noch feiner befondern Danier ergeben und noch feinen ber großen Romponiften jum Dufter feiner Racheiferung ausger mahlt ju haben. Aber von biefer Beit an nahm er Dapon ju feinem Borbilde. nannte ibn feinen Lebrer, und bedieirte ibm 6 Biolinquartetten, Die ju bem Sochften und Berrlichften Diefer Gattung gehoren. Beiterbin itubirte er Sanbels Chore. Die Gelegenheit gur innigen Befanntichaft mit ben Berten Diefes Deifters gab ber verewigte Baron van & mieten, ju befe fen Privattongerten er Sanbels Acts und Galathea, ben Deffias, bie Edcilia und bas Mieranbersfeft in ben Jahren 1788, 89 und 90 inftrus . mentiren und fur ben Gefchmad unferes Beitalters einrichten mußte. Gine Drobe von diefen feinen Bemilhungen befigen wir in bengu Leipzig fdon grorudten Darrien, ren bes Deffias und bes Mierane bersfeftes. Geinr turgen Reifen nach Prag, Leipzig und Berlin ausgenommen, blieb er nun aus befonderer Lirbe jum Rais fer 3 ofe ph Bienbis an feinen Lob ges treu. Aber ungrachtet feiner giangenben, allgemein befannten Talente mar fein Schicfial bennoch in biefer Raiferftabt nichts weniger als beneibenswerth. Denn, um mit feiner Familie ansgutommen, fah er fich genothigt, Unterricht ju geben und für Geld gu tomponiren, und ba ibm, ben feinen menigen Aufmertfamteit auf feine Danue ffripte, biefelben bfters entwenber und ohne fein Biffen geftochen murben, fo bag fle ibm menig ober nichts einbrachten ; fo mußte er

um fo mehr fcreiben. Dem Anfchein nach wurde gwar 1788 feine Lage verbefr fert, ale ibn Raifer 3ofenb au feinem Doffomponiften ernannte; ba ihm aber Diefe telle nicht mehr als 800 gl. einbrach: tr. (gerade bie Diethe in Bien, wie einer friuer Biographen bemertt,) fo war auch Diefe Berbefferung nur fcheinbar. Enblich erhiciter 1790 bas Anftellungebefret jum Rapellmeifter in ber Stephanstirche mit allen Emoiumenten,und qualeich, aufer feis nen fur bas Biener und Prager Theater bestellten Arbeiten, noch aus Ungarn und Amfterdam anfehnliche Attorbe auf perios bifche Lieferungen gemiffer Rompofitionen, und hiermit eine frobe Musficht in eine pon Dabrungeforgen ganguch frene Butunft. Allein biele gillelichen Musficheen famen gu fpåt; benn fcon fing er an, bie Abnahme feiner Rrafte ju fublen. Und bies ging mobl gang naturlid ju, ohne bag man, fo wie er felbit, ben Grund biefer Ochmache in erhaltenem Bifte fuchen burfte. Dan tonnte ibn in ber That mit ben frubgeitig gereiften Aruchten vergleichen, beren Eris ftens gewöhnlich von furger Dauer ift. In bem garten Alter, mo bie Datur noch am Sammeln und Derporbringen ber Lebens: frafte arbeitet, binberte er ihre Berrichtuns gen nicht nur burch feine fibente Lebensart. fonbern fonjumirte auch fcon anhaleenb einen Theil feiner Lebensgeifter burch fein umunterbrochenes Remponiren. Much ber fdiennigte noch biefe Begierbe gu fcbreiben feinen Tob, mogu feine Criebritat nur gut piel Beranlaffung gab. Deun wie mar es einem von Ratur fcmachtichen und burch Rrantheit gerratteten Rorper moulich, eine folde Anftrengung ju überfteben, die bagu gehörte,imuerhaib 4 Monaten, 1) bie Rans tate : Die ihr bes umermeflichen zc. 2) bie Bauberfiote, 3) La Clemenza di Tito, 4) ein Riarinette Rongert fir frn. Sta be fer, 5) eine Freymaurer Rantate, und enblic 6) fein mertwarbiges Requiem an fomponiren ? und nicht etwa mit fo leiche ten Partituren, wie Pergoiefe und Saffe, fonbern in feiner Danier, b.b. mit ber reichen, vollen Behandlung ber Stimmen, wordber ihm Raifer 3ofeph einet Bormurfe machen ju barfen glaubte, Die aber ber erhabene Runftler mit ber ges bahrenden Fremmebigfeit abmies.

Und nan nur noch ein Daar Borte von bem fonberbaren Borgange, ber sum Dar feun biefes Requient bie Gelegenheit gab. und ber mehrmais, zwar in manchen Des benbingen etwas verfchieben, in ber Saupts fache übrigens gieichlautend, ergablt mirb. DR ogart erhielt namiich, furg por Raffer Leopolde Rronung, burch einen unber tannten Boten einen Brief ohne Unters fdrift, worin ihm bie Rompolition einer Seelenmeffe aufgetragen wurde, mit ben Bragen, um weichen Preis und binnen wels der Beit er fie gu liefern gebachte ? DR os gart antwortete, er molle gwar bas Requien für 100 Dutaten verfertigen, tonne aber feine gewiffe Beit bestimmen ; er mins fche aifo gut erfahren, wo er bie Dareitur binfchiden folle? Cogleich ericbien ber Bote wieder, jablte ibm bie gefoberten 100 Dutaten nicht nur, fonbern verfprach auch ben bem Empfange bes Berts noch eine betrachtliche Bugabe. Uebrigens follte er feinem Genie bemm Schreiben volltome mene Brepheit iaffen, fich aber feine vergebe liche Dabe geben, ben Befteller zu erfahe ren. Inbeffen erhielt er ben ehrenvollen Auftrag, für die Drager Rronung La Clemenza di Tito su ichreiben. Er machte Ach auch fogieich jur Reife babin fertig, und eben wollte er in ben Bagen fteigen, als ber Unbefannte erfchien und fragte : Bie mirb es nun mit bem Requiem ? Do sartente fculbiate fich, baff er ben Unbefannten von feiner nothwendigen Reife nicht habe bes nadrichtigen fonnen, daß es übrigens nach feiner Burudfunft feine erfte Arbeit fenn follte, wenn berUnbefannte fo lange marten wolle. Biermit fchied ber Bote gufrieben, indeß Dogart mit feiner Gattin nach Drag eitte. In Drag fraufeite und mebis ginirte er unaufhörlich, und fobalb er wieber in Bien mar, arbeitete er mit einem Ins tereffe und einer Anftrengung an bem Ree quiem, weiche feine Gattin fur feine wenie gen Rrafte beforgt machte. Um ibn zu zere ftrenen, fuhr fie eines Tages mit ihm in ben Drater ; anftatt aber fich aufzuheitern, fing er an vom Tode ju fprechen, behauptete mit Ehranen in ben Mugen, er febe bas Res quiem für fich felbit, und man muffe ibm Wift gegeben baben. Dach ibrer Buhaufes funft nahm fie ibm alfo bie Darritur bee Requiem

Meauiem aus ben Sanben,um feiner Traus rigfeit baburd nicht noch mebr Dahrung gu geben, und ichidte nach einem Argte. Diefe Magiregeln bienten fo weit zu feiner Befferung, bag er im Stanbe mar, bie ber fannte Arenmaurer Rantate zu ichreiben, beren gute Mufnahme ihn auch fo merflich wieber aufmunterte, baf er wieberholt in feine Gattin brang, ihm bas Requiem wies beraugeben. Gie fand tein Bebenten, ibm biefe feine Lieblings/Unterhaltung wieder ju bemilligen ; die Freude mar aber nur von furger Dauer, inbem er in menigen Tagen mieber in feine vorige Delancholie fiel, ims mer ichmacher und endlich bettlagerig murs be. Roch am 5. Dec. 1791, als an feinem Sterbetage, ließ er fich Die Partitur Des Requiem auf fein Bett bringen, fab noch einmal bas Gange mit naffen Mugen aufe mertfam burd, und rief : Dab' ich es nicht porber gefagt, baß ich bies Requiem für mich fchriebe ? Auf folde Beile nahm er von feiner geliebten Runft Abichieb, unb Rarb in ber barauf folgenben Racht. Gleich nach feinem Tobe melbete fich ber Bote wies ber, und verlangte bas Bert, bas er auch fo unvollenbet, mie es mar, erhielt. Man faat, Sr. Rapellmeifter Off maier babe nach ber Beit Die Inftrumente ba, mo fie noch feblten, himmugefett, fo mie bas Bert nun gebruckt in unfern Sanben ift.

Mos

Bu Bien feverte man nun gwar fein Ans benten mit Barbe ; ungleich mebr aber geichnete man fich hierin ju Drag aus, wo am 14. Der, bes namlichen Jahres in ber Dt. Miffastirche vom Orchefter bes bafigen Mationaltheaters ju feinen feierlichen Eres quien bas Requiem won Rofetti unter ber Direttion bes Grn. Joh. Strobbach von 120 Contanftiern aufgeführt wurde, moben in der Mitte ber Rirche ein berrlich beleuchtetes Trancraerufte fand, um mel ches 3 Chore mit Daufen und Trompeten bumpf ertonten. Das Beichen gum Unfans ge biefer rabrenben Reierlichfeit gaben alle Gloden an ber Pfarrtirde, welche eine volle halbe tunde vorher gelautet murben. Much einzelne Liebhaber haben fich bin und wieber in Deutschland beftrebt, fein Anbens ten ju ehren, inbem fie iabrlich an feinem Tobestage feine Rompofitionen auf eine feperliche Beife aufführen faffen. Dies ges . filbeliches und vollitanbiges Bergeichniß ba: Ler. b. Loufunfiter. III. 26.

fchiebet g. B. 1) in bem Ertanger Rongerte. 2) ju Dininden von ber Baronin pont Deebing, 3) ju Grit, vom Raufmann Devertauf. Auch fr. Beffelo, jus lett Rapellmeifter ju Rheinsberg, führte tury nach DR og arts Tobe erft ju Beriin. und barauf au Samburg eine befonders pon ibm gefchte Erauertantate auf Di start6 Loo auf. Eine abuliche Trauertantate führte Sr. Cannabid ju Dannheim auf, welche nach ber Beit auch im Klamers ansjuge geftochen worden ift. Ein Dents mal von einer anbern Art bar ihm eine uns ferer erhabenen Berehrerinnen ber aunfte. bie vermittwete Bergogin Amalia von Beimar, in ben Bartenanlagen gu Ties. furtben Beimar errichten laffen, wovon man bie Beichnung beum 24. Othete bes II. Jahrgange ber Leips. muf. Beie. in Rus pfer abgebilbet finbet. Und tonnte ber eble Baron wan Swieten fein Anbenten beffer ebren, ale baß er fich beffen bebarftis ger gamilie annahm,mit bem Berfprechen, Baterftelle ben ben binterfaffenen Bailen ju vertreten? Wer erinnert fich nicht auch ber ausgezeichneten Achtung, mit melder man Do sart's Biteme noch 1796.mahe rend ihrer Reife burch Deutschland, ju Drag, Dresben und Leipzig, ja allenthale ben, befonbere aber in Berlin aufnahm, mo Ronia Arie brich Bilbelm Il., ber noch ein Jahr vor Dogarts Tobe ihm får einige überfandte Quartetten eine golbe ne Dofe mit 100 Griedricheb'er überfandt batte, jur Aufführung ber Clemenza di Tito, mit Bulfe ber Ronigl. Rapelle, bas große Opernhaus burch ein Rabinetidreis ben guficherte, in welchem es bief: " Ce. Ronial. Majeftat machen fich ein mabres Bergnugen, burch Gewahrung bes Buns fches ber Bittme D ogart ju beweifen, wie febr Sie bas Talent ihres verftorbenen Mannes gefchast und bie ungunftigen Ume ftande bedauert haben, welche ihn die Brachs te feiner iconen Berte einzudenten vers hinderten." Auch mar ben ber Mufführung bas Opernhaus gebrangt voll und die ganie Ronigl. Familie jugegen.

. 36 tomme nun an Die berelichften Dente male, bie er fich felbit geftiftet bat, namlich feine Berte. Bern legte ich bemBefer ein aus: .

Q .... Don . .

pon por, um fo mehr, ba ein foides burd Die Gite bes Brn. Andre' in Offenbach. meider berBittwe ben gangen Borrath von Do sarte binterlaffenen Danuffripeen abgetauft hat, in meinen Danben ift ; wenn ich nicht fürchten mußte, ben Raum ohne allen Duben mit Anjahrungen bloffer Eis gel, obne bie gur Unterfcheibung baju gebås rigen Themata in Roten, angufallen. Um fich aber boch einigermaßen einen Begriff machen ju fonnen, wie viel De o gar & vors ber ichrieb und ichreiben mußte, ebe er uns in feinen lehren Lebensjahren feine Deifters Audefdenten tonnte; fo mag ber Inhalt biefes Berzeichniffes bier noch fummarifch folgen, dem ich noch einige nothige Donigen benfugen werbe, Dies Bergeichniß ift aber in amen befondere Defte vertheilt, beren ers fte Beite Die Litel ber Berte mit bem Das tum ihrer Entitebung, und die gegenüberftes benbe bie baju gehörigen Themata in Dor ten enthalt. Der erite enthalt Die non 1767 und fraher bis : 784 gefdriebenen Werte, an ber Bahl 260, auch Opern imb anbere große Berte, febes nur für eine Dumer gerechnet. Den gwepten Deft bat uns fpaterbin fr. andre, volltommen nach obiger Befdreibung eingerichtet, unb in ar. 4. febr nett geftochen, unter bem Eis tel gefchenft: Thematifches Bergeichniff fammtlicher Rompositionen von 28. %. Do sart, fo mie er foldes vom 9. gebr. 1784, bis jum 15. Dov. 1791 ciacubane big niebergefdrieben bat. Dach bem Origir naleManuftripte berausgegeben, von A. Anbre. Offenbach, 1805. Much vers fpricht er in ber Borerinnerung, ben erften Beft auf gleiche Beife befannt gu machen; fo,baf mir baburd in Stand gefest werben, beffen fammtl. 4 coBerte, wie fie nach ibrer Beiefolge entftanden find, ju überfeben. Diefe befteben aber in III Orgtorien,

barnnter Davidde penicente vom 3chtyr3 metrodrolg. Die bleizen gehören nech ju seinen Bugenbarbeiten. XXXVI Wersten, Mennern, Offereneien, Phinner, Westerten a. bergl., gerögenschie ju Galgburg in den sterenigen Jahren gescheiten. Darunter bestieber sich em testen Mater à 3 Soprani von lauter Kannus, auch die Antiphona å voci. 1770 sil. Toblogita die Erertitum jur Zufindame in die bassiga phistomonifice gestieffen in est were per

ner balben Stunde gefdrieben. Desgleis den fein lehtes berühmtes Requiem, ben Breittopf und Bartel in Dartiturgebrudt. und ben Anbre' im Rlavierauszuge geitag chen, XX Opern, ernitbafte und fomifche. auf beutiche, italianifche auch lateinifche Worte. Diefe find : 1) Apollo und Spae einth. Ein lateinisches Drama, 1767 auf geführt. Dift. im tr. Jahre gefdrieben. 2) Bastien e Bastienne. Operette 1768. Mit. 3) La finta semplice. Op. buffa. 1768 su Bien aurstailer 3 ofe ph & Befehl geidrieben. 4) Eine unvollendete Oper. worin die Damen ber Derfonen find: Bettina, Don Mebrubale, Dub derio und Bocconto. 5) Eine uns pollendete Oper, wopon bie bepben erften Atte gang find, foll in ber Manier feiner "Entführung" gleichen. 6) Mitridate. Op. ser. 1770 ju Mailand, we fle mebe als zwanzigmal nach einanber gegeben murs be. 7) Ascanio in Alba, bramatifche Bee renate 1771 ju Dailand mit Saffens Oper medfelsweise aufgeführt. 8) Il Sogno di Scipione. Serenate 1 772 jur Inftallation bee Ergifchofe von Galgburg. 9) Lucio Silla. Op. ser. 1772 11 Mailand, mo fie 26mal nach einander aufgeführt wurde. 10)La finta Giardiniera. Op. b. 1774 14 Difinchen. In beuticher Ueberfebung unter bem Litel aeftoch. : Die Garmerin aus Liebe. im Riavierausz. Leipz. 1 1) Il Re Pastore. Pastorale 1775 ju Galjburg. In biefem Werte, bas er in feinem aoften Jabre fchrieb, fing fich erit fein bober Genius gu zeigen an. Doch ift nur eine Arie baraus gu Braunfchweig geftochen worden. 121 Entreactes und Chore jum Ochaufpicie "Thamos von Egopten," får 4 Singit, und Orchester. 13) Idomeneo, Re di Creta. Op. ser. 3 Atti, 1780 får Dunden, ift breumal gefteden, ais: 1) aggiustata per il Cembalo di G. Wenzel, Prag. 1797; a) mitbeuticher Ueberfetung, pons Drn. Obertammerrath von Apell fürs Rlavier, Bonn, bep Simrof; 3) mit italids nifchem und beutichem Tert, von M. E. Duller, Leipzig, ben Breittopf. 14) Belmont und Ronftange, ober bie Entfile: rung aus bem Gerail, 1782 ju Bien aufr geführt, ift im Rlavierauszuge gebrudt. 1) von Start anegejegen, Dains, 1785:

a) von

485

2) von M. E. DR Alle r, Leipzia, ben Breite topf; 3) Berlin, bey Rellftab; 4) alf Quintetti file 2 8. 2 Bratid. unb B. Bien. Much bat man fie bafelbit ais Blos linquartetten. 15) Der Ochaufpielbieets tor, 1786 für den Raifer 3 ofeph gefcheies ben. Aft gebeudt : Rurs Rlavier von Siegfr. Comiebt. Beipzig, 1792. Bu Beimar hat man diefe und Cim acofa's Kompor fition biefee Oper jufammengenommen, ju ber umgeaebeiteten Operette : Theatralifche Mbentheuer, 1797, welche vielen Bepfall gefunden bat. 16) Le Nozze di Figaro. Op. buffa in 4 Atti, 1786 für Bien ges fcheieben. Ift geftochen : 1) fure Slav. mit ital. Tert und Rnigge's beuticher Uebees fehung, pon Deefe areang, Bonn, ben Simrof, 1796; 2) files Rlav. von Ciegfr. Omiebt, Lelpzig; 3)als Quintetti à 2 V. s A. e B. 4) als Biolinquaetetten. 17) Il Dissoluto punito, ossia il Don' Giovanni. Op. b. 1787 für Drag gefcheier ben, wirb als fein Deifterftud geachtet; ift febe offigeftochen, als: in Dartitur mit ital. und beutich. von Rochlit überfestem Text, nebft fammtlichen vom Romponiften fparer eingelegten Meien. Lelpzig, 1802. 2) fürs Rlav. ital. und beutich. Chend. 1794. 3) fure Rlav. v. Bulehner. Maint, 1793. 4) files Rlav. Bien. 5) fies Rlav, mit Coe bbers Heberf, von Meefe. Bonn. 6) fürs Rlay, Berlin, b. Rellftab. 7) ale Biolinquartetten. Bonn. 8) nen beaebeitetee, gang vollftanbiger Rlavierausjug von M. E. DR &llee. Stal. und beutich. Leipzig, b. Rifnel. 18) Cosi fan tutte,ossia la Scuola degli Amanti. Drama giocoso in 2 Atti, 1790, får Wien auf Jofephs Befehl gefchrieben-Much bles Bert gehoet ju feinen Deiftere ftuden, und ift geftochen: 1) fure Rlav. non Sieafr. & dm iebt, Leips, 1795. 2) ale Biolinquartetten. 3) ais Quartetten für Ri. B. Br. und B. Bepbe ju Bonn. 19) Die Bauberfibre, 1791 file Ochitane: bers Theater ju Bien gefcheieben und bas feibft binnen Jabeesfeift soomal aufger fabrt ; ift ins Stalianifche überfebt 1794 ju Deesben, und ins Frangofifche überfete 1801 ju Paris aufgefühet woeben. Gie ift aberhaupt mehr als awangigmal geftor den und gebrudt, als: 1) füre, Stan.

Bien. 2) besgl. Mannheim. 1) pon Bue lebner, Maing. 4) Leipzig, 1794- 5) von Eunite, Bonn, 1793. 6) von 3ob. Bengel, Drag,1793. 7) Offenbach. 8) mitital Errt. Leipzig, 1794. 9) Beelin, b. Rellftab. 10) file Rlavice und Bigline. ohne Eert. Offenbach. 11)als Gerteiten ffir blaf. Juftr. Paris. 12) als Bioline quaetetten. Blen, ben Artaein, 13) alf. bergl. Munchen. 14) als bergl. Berlin. 6. Summel. 15) als Quartetten far Bl. 23. Br. und B. Bien. 16) ais bergt. Ribe fenquart. Dannheim. 17) ale bergl. Mains. 18) ale Trio's for Al. B und &. Bonn. 19) als Duetten filr 2 B. ober MI Bien. 20) im vollftanbigen "lavierauss jug nach bee Originalpartitut, von A. E. DRallee. 2 Mete. Leipzig, b. Rabnel.

20) La Clemenza di Tito. Op. ser. 1791 gue Raiferteonung für Drag gefchries ben, wogu abce megen Ruege ber Beit bie fime peln Recitative pon einer anbern Banb ges fest find. Dies Bert ift fues Mavier ges brudt: 1) von Siegfr. Od mlebt, ital. und deutsch. Leipzig, 1795. 2) von A. E. DR fille e. ital. und beutich, Sambneg. 3) ein neuer Musjug von bemfetben. Beipsig. 1803. 4) Bien, b. Artaria. 5) Maina. 6) Darmftabt. 7) als Biolinquartetten. Blen. 1799. Bu Belmar murbe fie im freper benticher Ueberfebung 1800 aufges fühet. IV Rantaten. Bon biefen hat man geftochen : Die Maueer/Freude, Rantate für eine Tenoeftimme und ein Choe, in Dars titur. Blen, b. Metaria, 1791. Dann im Rlavierausjuge, jugleich mit einem Text jum Reformationefeft. 2. ipalg, ben Rabnel. IV Chore fue 4 Singftimmen und volle Orchefter, worunter jwen ju Litanepen ges bbeige gugen, und zwen blog mit ber Orgel. LX ital. Arien, Duette und Tergette, mit und ohne Recitative, mit vollem Decheffer. fåe befonbere Sanger und veefdiebene Stimmen gefcheieben, X Ranons mit unb. ohne Texte ju g unb 4 Seimmen. Much einige Solfeggi jur Gefange:tlebung. XVI Rlaviericieber. Much blefe find vielfaltig geftochen und gebruitt. Die vollftanbigfte Musgabe bavon ift bie ben Beeitfopf n. Bartel. XXXIX Ordeftere Sinfonien, wovon viele juBien, Offenbach u. f. w. geftoden find. XV Oper:Ouverthi

Ω 2

ren menon 7 suOffenbach füreOrdeiter ger foden, auch bat man fie fure Rlavier und andere Inftrumente arrangirt. XLI Divertissemente für mehrere und menigere Infrumente. Much Sarmonie: Buiten, moron verfchiebene gestochen fint. VIII Quintetti à s V. a A. et B. alle ju Bicn, Leipzig, Offenbach u. f. m. gestochen. XXVIII Quartetti a 2V. A.et B., woruns ter fich eine mit Soboe und eine mit Glote befinber. Zuch Diefe Quartetten find an mehrern Orten geftochen : ju Bien, Leipzig, Offenbach u. f. w. X Biolintrio's, wovon eine for B. A. n. B. oftere geftochen ift. IV Ballette und Pantomimen. V Bior lintongerte, weben eine ju Offenbach gefter den ift. VI borntongerte, movon 3 ju I Sagottfongert, Ebenb. I Offenbach. Rlarinettfongert. Leipzig, ben Breitfopf und Sartel gefrochen. Er fcrieb es noch fury vor feinem Tobe fur Brn. Stabler. XXIX Claviertongerte, beren viele in Wien, und in Offenbach 23 geftochen more ben, worunter Op. 82 far 2 Rlaviere ift. Mehrere davon find auch inleipzig gebrudt. V Mlavierquartetten, ju Bien, Offenbach u. f. m. geftochen. I Quintetto p. Armonica, acc. di Fl. Ob. Viola e Vc. Scipsiq, 1799 geftochen. 3ft für Dem. Rir ch ge fis n er gefdrieben, befteht aber nur aus zwen Caben, XXIII Rlaviertrio's, von benen mebrere ju Bien, Offenbach u. f. to. geftor den morben. Die volle Sammlung aber ente baiten bie Oe. compl. welche ju Leipzig gee brudeu. ju Braunfchweig geftochen erfchies nen find. XXXI Rlavierfolo's, von benen mehrere ju Bien, Leipzig, Daris, Offenbach u.f.w. geftochen find. Ceine erften und juerft geftodenen Conaten aber finb : 1) Sonate p. le Glav. Op. 1. dedice à Mad. Victoire. Paris, 1764, geftochen. 2) Sonate p. le Clav. Op. 2. dédiée à Mad. la Comtesse Tesse. Paris, 1764. 3) VI Sonates p. le Glav. Op. 3. dédices à Mad, la Reine de Gr. Bretagne, Loubon, 1765. 4) VI Sonates p. le Clav. Op. 4. dedices à la Princesse de Nassau-Weilburg. Saag, 1764. IV Sonates p. le Clav. a 4 mains, find ju Bien, Leipzig, Braunfchweig u. f. w. geftoch. II Ceude fur a Rlaviere : eine Conate, welche ju Mieu und ju Offenbach Op. 53, und eine Buge, melde ju Wien und Offenbach geftos

den ift. Biele The mart a, varitet füre Klas vier. Sie find ju Bien, Leipzig, Offenbach und Braunichweig gestochen worden. IV Rondeaux p. le Clav. find in mehreren Officenen gestochen.

3m gérénes, 17 84.

3m grénes, 1 Conc. p. P.f. - Es, 3/4 3 Ett. 3m Whip. 3 Conc. p. P.f. - Dus. 6/4

8. 4/2 3. 3 Conc. p. P.f. - Dus. 6/4

8. 4/2 3. A Conc. p. P.f. - Dus. 6/4

8. 3m Agrit 1, Conc. p. P.f. - Short in Conc. p. P.f. - Short in Conc. p. P.f. - Short in Conc. p. P.f. - Bullet No. 7, per S. physic in Conc. p. P.f. - Bullet No. 7, per S. physic in Conc. p. P.f. - En in. m. 1, Orthet p. Short In Conc. p. P.f. - Guint. m. 1, Orthet p. 4V. A. V. - B, 6/8 E. 3m Detember. 1) Conc. p. P.f. - F, 6/4 X. 3m Detember.

1 7 8 5. 3m Januar. 12) Quat. p. 2 V. A. Vc. -A, 3/4 Taft. 13) Quat. p. detti. - C. 3/4 %. 3m Bebr. 14) Conc. p. Pf. -D min., 4/4 E. 3m Darg. 15) Aria : A tefra tanti. 16) Conc. p. Pf.- C, 4/4 L. 17) Aria: Fra l'oscure, 18) Mans rerlied : Die ihr einem neuen Grabe. 3m April. 19) Andante p. V. princ. - A. 3/4 E. 10) Rantate : Die Daurerfreube. -Es, 4/4 E. 3m Dan. 21. 22. 23) Drep beutiche Lieber. 24) Fantaisie p. Pf. - Cmin. No. 1. bey Rubnel. Juni. 25) Lieb : Das Beilchen. 3m Juli. 26) Daurerifche Trauermufit, 27) Quat. p. Pf. - Gmin, 4/4 E. 3m November. 28) Quat. p. l'Opéra : Villanella. 29) Ternettop, le meme Op. 3m Dec. 30) Son. p. Pf. et V. - Es, 3/4 %. 31) Conc. P. Pf. - Es, 4/4 %.

1786.

3m Zebruar, 32) Der Schaufpielbiret, tor. Oper. 3m Marg. 33) Conc. p. Pf. - A, 4/+ Laft. 34) Duetto p. Idomeneo: Spiegarti. 35) Scena con Rondo, av. V. oblig. 36) Conc. p. Pf. - C min. 3/4 %. 3m April. 37) Le nozze di Figaro, Operat 3m Juni. 38) Quat. p. Pf. V. A. Vc. - Es, 4/4 E. 39) Rondeau p. Pf. - F, 4/4 E. In ber Con. No. 1. ben Rahnel. 40) Conc. p. Cor. 3m Juli. 41) Trio p. Pf. V. et Vc .- G, 4/4 E. 3m August. 42) Son. à 4 mains. No. 3 ben Rabnel, 43) Trio p. Pf. Clar. et A. - Es, 6/8 L. 44) Quat. p. a V. A. Vc. - D, 4/4 E. Das einzeln gestochene. 3m September. 45) Variat. p. Pf. No. a. ben Ruhnel. 3m Movember. 46) Variat. 44 mains. 3m 8. Deft bey Ruhs nel. 47) Trio p. Pf. V. Vc. - B, 4/4 %. 3m December. 48) Conc. p. Pf. - C,-4/4 %. 49) Sinfonie. - D. 4/4 %. 50) Scens con Rondo, c Pf. oblig.

1787. 3m Februar. 51) VI beutiche Eange. 3m Mars. 52) Rondeau p. Pf. No. 1. ben Ruhnel. 53) Scena ed Aria: Non sò d'onde viene. 54) Aria: Mentre ti lascio. 3m April, 55) Quint. p. a V. s A. Vc. - C. 4/4 L. 3m Map. 56) Quint, p. 2 V. S A. Vc. - G min., 4/4 %. 57. 58. 59. 60) Bier beutiche Lieber. 61) Son. à 4 mains p. Pf. - C, No. 1, bey Rubnel. 3m Juni. 62) Duf. Goaf fibr 2 3. 2. 2. Dorner n. 3. 63) Lieb : Mbenbs empfindung. 64) Licb: In Chloe. 3m Muguft. 65) Rleine Dachtmufit f. 2 B. 2. 3. 66) Sen. p. Pf. et V. - A, 6/8. 2. 3m Oftober. 67) Il dissoluto punito, ossia il Den Giovanni. Opera. 3m Movember. 68) Scena: Bella mia fiamma. 69. 70) 3men Lieber. 3m December. 71) Bleb: Die Spinnerin.

1788.

3m Januar. 72) Son. p. Pf.,-F, No. 1. ben Rithnel. 73. 74) Il Contredanses. 75) VI beunche Tange. 3m Bebruar. 76) Conc. p. Pf. - D, 4/4 Eaft. 3m Mary. 77) Aris: Ali scia ciel. 78) Lieb : 3d modete wohl ber Raifer fron. 79) Adagio p. Pf. - H min. No. 1. ben Rahs nel. 3m April. 80) Aria p. l'Op. Don

Giov. Della sua pace. 81) Duetto p. detta Op. Per quelle tue manine. 82) Scena e Rondo p. detta : Mi tradi. 3in Man. 83) Arietta: Un bacio di mano. 3m 3uni. 84) Trio p. Pf. V. Vc. - E, 3/4 L. 85) Sinfonie. - Es, 4/4 E. 86) Riciner Marich f. Orch. 87) Sonate facile p. Pf. - C, No. 15. bey Rabnel. 883 Adagio in Cmin, a 2 V. A. Vo. p. une Fugue. 3m Juli. 89) Sonatine p. Pf. et V. - F. 4/4 L. 90) Trio p. Pf. V. Vc. -C, 4/4 E. 91) Canzonetta: Più non si trovano. 92) Sinfonie. - G min., 4/4 E. 3m Muguft. 93) Sinfonie. - C, 4/4 E. 94) Lieb : Beum Musjug in bas felb. 3m September. 95) VIII Canoni. 96) II Canoni. 97) Trio p. V. A. Vc. - Es. 4/4 E 3m Oftober. 98) Trio p. Pf. V. Ve. - G, 4/4 2 99) II Contredanses. \*3m Dovember Sane bels Meis und Galathea bearbeitet. 3m December. 100) VI beutiche Tange. 101) XII Menuetten.

1789. 3m Januar. 102) Arie: Ofine 3mang. 3m Februar. 103) Son. p. Pf. - B. 3/4 Zatt. 104) VI bentiche Tange. "Im Marg San bels Deffias bearbeitet. 3m Avril. 105) Variat. p. Pf. sur Menuet de Du-3m Man. port. No. 11. ben Ruhnel. 106) Rleine Glauc f. Rlavier. 107) Quat. p. 2 V. A. Vc. - D, 4/4 E. 3m Juli. 108) Son. p. Pf. - D, 6/8 %. No. 13. ben Rubnel. 109) Rondo p. 3m Muguft. Op. Figaro: Al desio. 110) Aria: Alma grande. 3m Seps tember. 111) Arie: Ochon lacht b. hofbe Bribfing. 112) Quint. p. Clarinette, 2 V. A. Vc. - A, 4/4 E. 3m Oftober-113) Aria: Chi sa chi sa. 114) Aria: Vado, ma dove? 3m December. 115) Aria: Rivolgete à me. 116) 12 Mts . nuetten. 117) 12 beutiche Tange.

1790.

3m Januar. 118) Cosi fan tutte. Opera. 3m Map. 119) Quat. p. 2 V. A. Vc. - B, 3/4 E. 120) Quat. p. detti. " 3m Juli Banbels -F, 4/4 E. Alerander Sfeft und Cacilie bearbeitet. 3m December. 121) Quint. p. 2 V. 2 A.Ve. -D, 3/4 %. 122) Ein Stud für eine Spicluhr. . F min. 3/4 %.

1791.

3m Januar. 123) Cone, p. Pf. - B, 4/4 Tatt. 124) Dren beutiche Lieber. 125) 6 Menuetten. 126) 6 bentfche Tatts je. 3m gebruar. 127) 4 Menuetten u. 4 beutiche Eange. 128) 2 Rontratange. 129) 2 Den. u. 2 beutiche Tange. 130) Rontratang und 6 Lanbler. 3m Darg. 131) Stidf, eine Oplelubr. - F min., 4/4 2. 132)2 Tange. 133) Aria: Per questa bella. 134) Variat. p. Pf. Ein Beib ift bas - No. 2, ben Rubnel. 3m April. 135) Quint. p. aV. 2A. Vc. - Es, 6/8 E. 136) Coro: Viviamo felici. 3m Man. 137) Stud für eine Orgelmalge. - F, 2/4 E. 138) Quint. p. Harmonica etc. Juni. 139) Ave verum corpus. 3m Juli 140) Rantate: Die ibr bes unere meflichen Beltalls, 141) Die Baubere flote. Oper: .. 3m September. 142) La Clemenza di Tito. Opera seria. 143) Diverture und Drieftermarich jur Bauberfiote. 144) Conc. p. Clarinette. 3m Movember. 145) Rleine Maurertans tate. - C, 4/4 Tatt.

Gange Cammlungen feiner Berte finb : Die Collection complette de tous les Oe, p. le Fp. du Mozart, Braunfcmeig auf ber Sobe, enthalt in 30 Seften : 3 Rlas plerquartetten, 23 Erio'e, 11 Colo's, 4Co: nat a 4 m. I Conat, fur a Rlav, 21 Themes varies, 4 Rondo's, 1 Rantate, 1 Some ne und Lo Lieber. Ungleich ftarter aber ift ber Breittopfe Bartelfche Berlag ju Leipzig an Mojartifden Berten, me man nicht nur alle Rlavierfachen, fonbern auch Rlas wiertongerte und faft alle Opern findet. Gr. Anbre' ju Offenbach hatte im 3. 1802 fcon bis 1 09 Berte nach ben Rumern auf bem Litel, und viele Berte ohne Dumern ftechen laffen. In frn. Rabnels Bureau de Musique murben Dogarts Biolinquartetten und Quintetten, auch bie Rlaviermerte im Stid auf Dranumeras tion herausgegeben. 3m 3. 1803 unters nahm fr. Simrof ju Bonn eine vierte Musqabe ber fammtlichen Dogartifchen Rlavierfachen, in Beften geftochen.

Bas von feinen Berfen in Bien, in Berlin bep hummel und im Auslande ger Rochen ift, mochte ichwerlich aufzugablen fenn. Ben M. Rubnel find anger ben ans gezeigten Overn folgenbeBerte ericbienen : 1) Cantata : Davidde penitente, c. l'orcheatra, Parte I. Ofterfantate mit einer Paroble b. Siller. Parfitur. a) Misericordias Domini cantabo. Partitur. 3) Messa. No. 1. in F. Dartitur. 4) Missa, in B. In Stimmen. 5) Aleranbers Reit ober die Gewalt ber Dufit. Gine große Rantate von & andel, neu bearbeitet von Dogart. Partitur und Rlavjeransung. 6) Musica vocala per uao de' Concerti. Let. G. Scena ed Aria : Non so d'onde viene. 7) Symphonie à moyen orch. In A. 8) Ouvert. p. l'Op. Villanella rapita, p. orch. 9) Rondo p. Fl. princip. 10) Ottetto p. 2 Ob. 2 Clar. 2 Fag. et 2 Cor. in C min. COLLECTION complette de tous les Quartets et Quintets. p. Violop: 11) Fugha p. 2 V. A. Vc. No. 1. in Cmin. 12) Gr. Quat. No. 2. in D. 13) 3 Quat, arrang. p. Hoffmeister. No. 3. 14) & Onat. No. 4. in G, D min., B. 15) 3 Quat. No. 5, in Es, A, C. 16)3 Quat. No. 6. in D. B. F. 17) Quintetto p. 2 V. 2 A. Vc. No. t. in Es, arrang. p. Hoffmeister. 18) Quint. No. 2, in F, arrang. 19) Quint. No. 3. in F, arrang. 20) Quint. No. 4. in D. 21) Quint, No. 5. in C. 22) Quint. No. 6. in G min. 23) Quint. No. 7. in C min. 24) Concert p. Pf. à 4 mains. D'après le Conc. p. 2 Pf. Oc. 83. in Es. 25) COLLECTION des Oeuvres p. Pf. XI Cahiers, contenant : 15 Sonates p. Pf., 5 Rondeaux, 13 Variations, 1 Adagio, 1 Fantaisie et 3 Sonates à 4 mains. 26) 3molf leichte Rlas vierfeude, gejammelt und mit Tingerfebung bezeichnet von A. C. D difer. 2 Camml. 27) XII petites pièces p. Pf. Liv. 1. 2. 28) Große Ginfonie f. Rlav. arrang. v. Bengel. No. 1, 2, 3, 29) Sonata brillante à 4 mani, agg. d'una Sinf. in Es, dal Sig. A. E. Muller. 30) Maurers gefang ober Gefellichaftelieb. 31) Bejange mit Begleitung ber Guitarre, arr. v. Sars ber. 2 Lieferungen. 12) Sonatines faciles à 4 m. D'après le manuscrit orig. de Part. d'harmonie. Let. A. B.

Bein Bilbnig ift neunmal geftochen, auch bat man es en medaille in Gops, mos von man in bem Bilbnif. Bergeichniffe am Ende des Berte mehrere Dadrichten fine ben wird.

Bum Schluffe noch einige Bemertungen aber biefen mertwürdigen Runftler. Di or satt war eine ber erften Benies, melde Die Runit Befdichte aufzumeifen bat. Ctatt aller ihm fo jahlreich gehaltenen Lobs reben mag bier blog Jofeph Banons Urtheil ftchen, meldes er ju verfchiebenen Beiten über Dogart fallte. Schon im 3. 1785 fagte er ju beffen Bater, ber bas male in Bien mar: "3ch fage ihnen vor Bott und ale ein ehrlicher Dann, baf ich ibren Cobn für ben größten Komponiften anertenne, von bem ich nur immer gebort habe; er hat Gefdmad und befitt bie grundlichiten Renneniffe in ber Runft ber Rompofition." Ein anbermal, 1787,fdrieb er an einen Areund in Drag, ber eine Opeta buffa pon feiner Rompolition perlangt hatte, unter andern : "Ronnge ich jebem Dufitfreunde, befonbers aber ben Großen, Die unnachahmlichen Arbeiten Do garts fo'tief und mit einem foiden mufitalifchen Berftanbe, mit einer fo großen Empfinbung in die Seele pragen, als ich fie begreife und empfinde ; fo marben bie Mationen wetteis fern, ein foldes Rleinod in ihren Rings mauern ju befiben." Musfpruche, welche Sanb ns Charafter eben fo viel Chre mas den, als Do 1 a r t & Genie und Berbienft. Diefe Borgage Dogarts batten jum Theil ihrenGrund in feiner außerft reibbas renEmpfindfamteit und in feinem angebors nen, außerorbentlichen muftfalifchen Eas tente. Bermittelft biefer nardrlichen Bas ben und feines unablaffigen Orubirens am Rlaviere und Schreibetifche wurde mit ber Beit feine Einbilbungefraft groß und uners fcbpflich, inbef er fic eine Bertiafeit er: warb, får bie es feine Schwierigfeit mehr gab. Go entitand bie Rubnheit, mit ber er feltene Delobien ther, und burd einanber webte, neue Sarmonicen fchuf, und einen fo måchtigen Bauber Aber feine Dufit vers breitete, baß es icheint, ale ob er, in Beit von wenigen Sahren, Die Fortfchritte bes mufitalifchen Gefdmade um mehr als ein balbes Sabrbunbert befchleunigt bar be. Diefe Ginbilbungetraft und große Birtuofitat erhob ihn weit iber bas Mil tagliche ju ben feftenften Delobien unb

Sarmonien, die, mie tiefer Einsch au, sebracht, mie ihre große und tiefe Bite fung verfeihen. Dem iberarcider Geigl folgelte fich auch reihend ab in dem Clange und dem idichender beden der Juftumentalpartiem femer Gingflider, worr in einer Muffliters fehr abertacht und das ratteriftien war.

Saft fann man fich ber parabor icheinens ben Bemerfung nicht enthalten, bag De os gar tau fruh auf bem Schauplate erichien und ju fruh wieber abtrat. Doch hatte er und nicht alle Schonbeiten in ihrer vollfome menen Entwickelung gezeigt, bie, fo gu far gen, in ben Ralten feines Genies perborgen lagen, als er ftarb ; - und bod mar bas, mas er une ben jeinem furgen Bermeilen auf der Erbe gab, groß und erhaben genug. um bitere an bas Unbegreifliche zu grenzen. Er mar ein Deteor am mufitalifden Sos rigonte, auf beffen Ericheinung wir noch nicht vorbereitet maren ; noch flimmten mir an ben Bergen, melde uns auf unferer mus Atalifden Laufbahn jurudhietten, als er bicfelben mit einem Riefenfchritte übere fprang, und jurudließ, und uns gleichfem pon ber gerne ber bie Bolltummenbeit fcon seigte, su ber mir uns noch in unbestimmter Erwartung ber Butunft, auf bem langias men Bege ber Matur, entwidelten. Die Bolltommenheiten und Schonheiten, Die wir an feinen Runftwerten empfanben, bee jauberten und begeifterten in bem Grabe, baß ber Sefdmad bonnahe für andere, mine ber gentale Dufit vermobnt murbe, unb manche in ibrem Enthuffasmus zu pergefe fen anfingen, mas baffe, Graun, bib ler, Benda, Oduls und andere Deis fter in ihrer Art Grofes unb Schabbares geleiftet hatten. Doch ichritten bie Runfte ler mit fleif und Thatigfeit rubig auf bem fichern und geraben Beg ber Runft fort und naberten fich ihrer Bollfommenbeit, nach ben Gefeben ber Datur, swar fangfam, aber auch um fo ficherer und mirtfamer ; als ribblid DR ogartericien, und burch ben Schwung feines Benies eine allgemeine Revolution in dem Runftgefchmad bewirts te. Dit einer Einbilbungefraft, bie, mm bas Gange einer empfinbungereichen Gie tuation in einem Bilbe aufammengufaffen. febes einzelne Befühl bis ju feiner unbes

mertteften Ditance verfolgte, unterftust burch ein Ginic, das burje Bilber orbnete und mittelft einer allumfaffenben praftis Ichen Munitenutnif unb Rertigfeit ben gane gen Umfang bes Tonftitems mit fcarfem Ueberblid beberrichee, um bie Bilber fo volle tommen baraufellen, wie fie ibm Gefühl u. Phantafie vorhielten, mit biefen Sulfemits teln, fage ich, lieferte er Runftwerte, bie von alle bem, mas man bisher von praftis fcher Anwendung ber Runitgefete gebort und gefeben batte, meit abaumeichen ichies nen. Da berrichte ein Reichthum an Ers findung, eine Ralle und Rraft in ber Dare ftellung, beren Ochonbeit nur wenige funit: maßig entwickeln und gergliebern - bie meiften nur fühlen tonnten. Bu blefen lets tern gehort unter anbern ber große Eroß won Dachahmern, ble alle mit bem Aluge bee 3farus bie Sohe ju erftreben fuchs ten, ju ber fich Do sart auf ben Rittigen feines gottlichen Genies empor gefchwuns gen batte, aber faft alle ohne Muenahme bas Schidfal ihres ungladlichen Borgangers erfuhren ; - indem fie fich bem glangenden Bielpuntte, in bem Dogarte Genie ftrablte, naberten, fielen fie verblendet in Die Tiefe hinab. Go tummelte fich bas, mit Sora ; ju fprechen, servum pecus imitatorum auf biefem neueroffneten Telbe mit einer Frenheit berum, die nothwendig in Bugellofigfeit und Ungebunbenheit auss arten mußte, menn fie nicht durch die Leis gung eines De a ar ti fchen Genles im Ges Beife gehalten murbe, Denn bas bloge Bes fühl marein zu unficherer Rubrer auf bies fem noch fo ungebahuten Bege, um gegen jenes grundfablofe Ochmanten ju ficheru, bas nicht menig Arbnlichfeit bat mit ber Anardie eines Staats, in bem blinbe Bills führ fatt pofitiver Gefebe berricht. Dar: um follten fie fich marnen laffen biefe Dache abmer, burd bie Erfahrung, bie une So: ra & fcon iber ein abntides Berhaltniß mittheilt. In Dogarts Ramen ruft er ibnen au :..

Libera per vacuum pesni vertigia princeps, Non aliena meo pressi pede,

und wer. bier, um mit Mo gart in gleicher Sobie aber andere himmegguragen, erft nbriebig batte, auf die Schultern feiner Borr ganger gu troten, der reichte ben weitem noch nicht an ben erfrechen Puntt.

.. Diefe arofie Revolution im mufitalifden Befchmade hatfich aber mit ihren folgen noch weiter verbreitet ; benn außer bem, baff fie bie Zalente bes Rungtlere erfchopfte, ins bem fie diefelben ju Heberfpannungen ihrer ohnmachtigen Rrafte fpornte, verleitete fie Andere, das Dublitum, fur die ihm bieber aufgetifchten funftvollen und gemuraten Berichte, burch eine Denge von oft nur au faben Balger: Dpern in nur ju eeichem Daage fchablos ju halten. In Stalien,mo es vielleicht an gefdicten Ausführern ober an binlanglich gebilderem Runftfinne für Dogares Berte fehlte, fcheint fein Runft Genius faft ohne Einfluß geblicben ju fenn,und man hat immer fort nich mit ben Reiben und Schouheiten begnugt, welche bie Berte ber altern und neuern ital, Deis fter. von Dergolefe an bis ju Daes fiello auszeichnen. Dogarts große Birtuofitat auf bem Dianoforte bat chene falls jur Erweiterung ber Runft in biefer Binficht mefentlich bengetragen. Und ber Beidmad und bie Einficht, womit er fein glangendes Talent anwandte, indem bielles berwindung ber chwierigfeiten immer ben Regeln ber Barmonie und Melobie, bem Musbrud, bem Reihe ber Reubeit, und überhaupt ber angenehmen und ichonen Birfung untergeordnet mar, entfernen von ihm ben Boewurf, Die fogengunte muf. Charlatanerie ober Seiltangeren beförbert ju haben. Dicht jebem gab bie Datur Ane lagen ju abnlicher Bireuofteat; aber, mem fie folde gab, auf ben hat auch Dogarts Benipiel vortheilhaft gewirft, obne besmer gen eine nachtheilige Heberichabung biefer Bertigfeiten nothwendig ju machen.

 Bolf Deing: Chrift unferherr jum Jors ban fam, anftimmten. Dag nun über ben Gebrauch, ben bler Do sart von biefer Delobie gemacht bat, ben glien Berglieber gungen ber Bauberflote noch Miemand ein Bort batte fallen laffen, mußte mich febr in Bermunberung feben.

Um Dagarts Große gans au matbir gen, bebente man, wie außerorbentlich viel er in ber turgen Periode feines Lebens in allen Gattungen und Arten der Dufft, vom Rleinften bis jum Größten, vom Ginfach: ften bis jum Bujammengefetteiten und Bere wideltiten, in fo mannichfaltigen Berten geleiftet bat. Satte man unter biefen anble reichen Ochopfungen feiner genlaten Gins bilbungefraft und feines burd Stubium \*) und Erfahrung gebilbeten Runftitmes,mor mit fich bie pertrautefte Rennenif aller Runftmittel verband, hatte man unter bier fen Produtten nur in jeber Gatting, ja nur in einer, eines ber vorzuglichiten : tennte men j. B. nur eine feiner herrlichen Gine fonien, wie bie hinreifend große, feurige, tunftreiche, pathetifch erhabene in C: nur eine feiner iconen Rlapiertongerte: nur eine feiner ausgezeichneten Quartetten, Quintetten, Erio's; nur eine feiner, im Ernften, wie im Beitern und Romantifden gleich bewundernewerthen Opern, 1. 3. feine Entführung aus bem Ger rail, ober feinen Don Giovanni,bas ans ertannte Deifterftud ber theatratifden Mufit; unter fo manchen murbigen unb fconen Rantaten und andern Rompolitios nen fur bie Rirche g. B. fein eritaunens, wurdiges Requiem : - fo murbe man ihn fcon file eine ber eriten Genice ber neuern Beit und bee verfloffenen Jahrhunderte er: fennen muffen. Und nun bater fich in allen biefen verfchiebnen Rachern mit fo hober Originalitat ber Erfindung, mit fo viel Ber fcmad, Ginficht und meifterhafter Ger manbtheit jugleich hervorgethan! Dagu tommt, baf Wenige, wie er, bie Grundliche feit, ben Ernft und tiefen Gehalt ber antir ten Dufit mit ben Reiben und ber Anmuth ber mobernen fo gladlich vereinigten. Der

") Ge ift befannt, bağ er nichts weniger, ats biofer Raturalift mar, fonbern auch theoretifde Werte fid mit beträchtlichen Roften verfchaffte und flubirte.

Anbeter eines Joh. Geb. Ba d war felbft ber gewandteite Kontrapunftijt, und jus gleich ein anbrer & lud in ber pathetifchen bramatiiden Dufit. Er verband ben Bes halt und bie Burbe ber beutfchen mit bem Bauber und ber Lieblichfeit ber italianifcen Meifter, ohne beswegen minber orfginal ju bleiben. Rechnet man bierau feine große. glangende Birtuofitat auf bem Dianoforte, und, bon Seiten feiner Dentungeart, Rine, ben allem richtigen Gelbftgefühl, für anbre große Runftler, wie 3. Geb. und R. Db. E. Bad, Sanbel, Blud, 3of. unb Did, Sanbn u. a. bewiefene Sochache . tung : feine Gefälligfeit, Die Buniche ber Runftfreunde ju erfallen, und überhaupt bas Canfte und Menfchenfreundliche feines Charafters : fo wird man mit Bewundes rung und Ruhrung bas Anbenten eines Runftlere feveru, welcher ber Stoly Deutsche laube und bes gangen gebifbeten Europa's bleiben wird, fo lange ber Sinn für geiftvolle Musübung ber Tonfunft in ihrem ganten Umfange, fren von aller tabelfüchtigen Gine feitigfeieund Befchranttheit, Die Gemather ber Gebilbeten belebt und ermarmt.

Dogget, geb. BBeber (Conftanta) bieBattin bes Borbergebenben unb Comes fter ber berühmten Gangerin, Mad. 2 ans a c. geb. ju Bien, fpielt Rlavier und fingt auch. 3m 3. 1796 that fie eine Relfe über Drag, Dredben, Leipzig, Berlin und Same burg, an welchen Orten fie ibres Mannes Requiem und Clemenza di Tito, nach ben Umftanben gang ober auch nur ftude weife, aufführte und baben eine Singroffe übernahm. Gie foll aber im Gefange ihrer Odwefter ben weitem nicht gleich tommen. Deffen ungeachtet genof fic, um ihres vers ftorbenen Gatten millen, aller Orten bie freundichaftlichfte Aufnahme und bie thas tigfte Unterftubung. Geit ber Beit lebt fie gu Bien,

Moze (...) ein Zontanftfer und Rias vierift, mahricheinlich ju London, lieft bas felbft ben Bland 1788 ftrden: Favourite Lesson fort the Harpsichord,

Mozin (B. F.) ein Rlaviermeifter an Paris, ließ bafelbit ums 3. 1791 fteden : 1) Concert in D, pour le Clav. Op. 1. 2) Potpourri, Iftes bis 6tes Otad fürs Rim. 1792. 3m 3. 1798 befand fich im .Ne onne

Orchee

Ordefter bes Theatre d'Emulation bas felbit ein Zontanftier biefes Damens ben ber aten Biplin. Ob es aber berfelbe ober ein anberer ift, tann nicht bewiefen werben.

\*de Mossi (Marco Antonio) ein Chelmann von Benebig, fart als Ranonis Bus und Profeffor ber tofcanifden Sprache am Gomnafium ju floreng, am 4. April 1736 in feiner Baterfladt, und mar befone bers megen feiner Beididlichfeit in ber Dichtfunft und Inftrumental Dufit ber rabmt. f. B. XII ber Bibl, ber fcon, Biffe fenichaften. Sein Bilbnif finber man im III. Bambe ber Serie di Ritratti ed Elogi d'Uomini illustri Toscani (Ries rens, 1771) unter ben Theologen, nebit feir ner Lebensbeichreibung, f. Rortels Lit. ber Duf. G. 188.

Mraseck (Dem.) Unter biefem Das men murben in bem Intell. Bl. jur Leips. muf. Beit. als geftochen angefunbigt : VI Arien mit Begleitung ber Guitarre. 1 802.

\*Mucciolenti (Domenico) ein Zonfanftler, that fich ju London hervor, mo 1717 fein Bilbniß geftochen murbe. f. Bromley Catal.

D u d'(Rriebrich) Dfarrer zu Euerbach im frantifchen Rittertanton, geb. im Det tingifchen, bat berausgegeben : Lieber in Dufit gefebt, Leipzig, ben Breittopf, 1793. Er ift jugleich Dichter und Romponift ju biefen Liebern, welche von feiner Befannte Schaft mit ben Regeln ber Romposition seucen.

Duffat (Georg) juleht Burftl. Dafr fanifcher Rapelle und Dagen Sofmeifter, blibte als grundlicher Romponift gegen bas Enbe bes 17. 3ahrhunderts. In feiner Bugent batte er fich ju Daris 6 Jahre lang in ber Dufif gebilbet, befonbers aber & u le In's Danier mit allem Bleife ftubirt. Bierauf wurde er Organift am Dunfter ju Stra fburg, von mo er aber burd benStrica vertrieben murbe. Er manbte fich nun nach Wien,und von ba nach Rom, worauf er um 1690 benm Erbifchof su Galaburg Organ nift und Rammerbiener murbe. Enblich erhielt er gegen 1695 obige Stellen gu Paffan, moer 1698 noch lebte. Bon feis nen Werfen tonnen genannt werben : 1) Suavioris harmoniae instrumentalis hyporchematicae Florilegium primum : ober Blumenbund lieblicher Bale

let Stide, aus 50 auf 4 ober 5 Geigen famt bem B. C. gerichteten und beftehenbert Pièces, fo 7 Ouvertures jufammen ause machen. Augfpurg, 1695. Fol. Mus ber Borrebe ju biefem Berte find obige Dache richten gezogen. 2) Florilegium sooundum, auf 62 Pièces beftebenb, Daffatt. 1698. Fol. Die in ital., frang., latein. und beutider Oprache biefem Berte vorgefeste Borrede handelt: 1) De contactu, von Applicirung ber Finger. 2) De plectro, wie man ben Bogen führen foll. 3) De tempore, vom Taft. 4) De usu apud Lallianos, mas bey ben Lulliften im Brauch, und 5) De ornamentis, von ber sierlichen Manier. 3) Apparatus Musico-Organisticus, aus XII Toccaten bestehend. Augfpurg, 1690, we er fich im namtiden Sabre vor bem Raffer Le as pold I. hatte boren iaffen. 4) Dothwens bige Anmertungen ber ber Dufit, Dift. Fol. befaß 1763 noch Breittepf.

Du ffat (Gottlich) - ein Cobn bes Borbergebenben (f. bas a. Ber.), mar Rlas viermeifter ber Raifert. Pringen und Deine seifinnen. Das im a. Ber. angeführte Bert enthalt y Ouverturen. Anger biefem bat man noch von ihm in Dit. VI Rlaviers Dartien und VIII Dartien Toccaten und Rugen, f. Eraeas Mufft Bergeichn. Desal, LXXII Berfetten, XII Toccaten. Ebenb.

Mugget ( ... ) Dr. ber Debitin au Pavia, bat aus bem Stal. ins Franzoniche überfest und herausgegeben : Memoire sur l'utilité de la musique, tant dans l'état de santé, que dans celui de maladie, par Benoit Mojen, médeciu à Paris, traduit de l'Italien de C. D.

Mugget. Daris, 1803. 8. brochirt. Mugnes (Giuseppe) ein jest lebene ber Tontunftler von Bleapel, wird in bem Mailanbifden Indice de' Spettac, teatr. feit 1788 unter bie Operntomponiften ges jahit. Er fchrieb 1789 für bas Theater ju floreng: Il Monteguma. Opera seria. Muhle (Sueno) ein umbefannter Ger

lehrter, mahricheinlich ju Ropenhagen, bat gefdrieben : Dissertatio de ludis Pythicis. Hafnine, 1732. 4. unb : De Sirenibus. Hafn. 1734. 35 unb 36. 4.

Dubimann ( ...) lebec ums 3abr 1600.

1600, ju welcher Zeit er heranegab : Masica Antimelaucholica. Leipig, bep Boggt. 4. for au di i Bibl, german, Class. Bullyche war bies ber Johann Malim au n,welcher am 14. Moo. 1613 yu Leipig als Professor ber Thesl. und Are chibaton. an der Mitchaltirche farb.

Di i ble (Dicol) - ein Ochlefier, geb. ums 3. 1750, ftanb fcon feit 1770 benm Theater und bie lette Beit größtentheils beom Preußifden ju Dangig und Roniges bergals Dufifbirettor. Durch biefe lange Hebung und feinen Gleiß bat er fich gu bies fem Beichafte fo gut gebilbet, bag ibm tein Reblariff und fein Miston enrichlupft. Gele ne Rompositionen verrathen gwar bin und wieber Talent, oft aber auch Gile und Blache tiafeit. Rolgenbe find bapen noch anguführ ren : () Die Bilbbiebe, Operette. 6) Das Opfer der Ereue. Borfpiel. 7) Dit bem Siodenichiag smolf. Operette. 8) Die Sinafchule, Operette, 1792. 9) Der Eres mit von Kormentera, Operette, 1793.

Dubling (Mug.) geb. ju Raguhne, genoß ben mui. Unterricht ale Alumnus auf ber Thomasichule ju Leipzig unter Biller und A. E. DR aller, und zeichnete fich un. ter bem erftern fcon burch feinen fconen Copran, und auch nachber burch fein Las fent in ber Romposition, fomobl fur ben Ger fang, als fure Orcheiter, und qualeich ale ger fchictter Rlaviers und Biolinfpieler aus. 216 lebter trat er auch offentlich in Leipziger Rongerten mit Bevfall auf. Beit 1809 ber Bleibet er bas Amt eines Gingelebrers und Muffbireftore an bem Gomnaftum und ber Tochterichule ju Dorbhaufen, und ift qualeich Organist. Bon feinen Rompolitios nen find folgende berausgefommen : 1) Deche Lieber mit Begl. bes Df. 1tes 28. Leipzig, ben Rabnel. 2) Sammlung zwene und breuftimmiger Befange fur melbliche Stimmen mit willfahrl. Begleitung bes Rlaviere u. f. w. Erftes Deft. Rorbhaufen, 1812.

Maller (...) — ber Balbhornift in London, (f. das a. ler.) ift nicht 1730, fons bern erft 1750 geboren. Maller (Abolph Beinrich) Organist

an ber Rirche ju G. Difolai in Leipzig, folgte in biejem Amte feinem Bruber, bem jegigen Rapellmeifter August Sberharb

Daller. Dan ruhmt an ihm feinen trefflichen Zon auf der Blote, fo wie feine Lehrmethode im Rlavierspielen.

M dit et (Ambreat) Sabatmuffith sin Tantfirst a. Wi. muß 3.1600, war aus Sammelburgim Mubaliforngsöderig, und gab fölgende Storffen heraus: 1) Teuts ... iso Tollern und Eanganetten zu fingen war dauff Influtmenten zu beraufen, mis se Stimmen. Fanflirtt, 1600, 2) Teuffen verliche Eanganetten mis 4 sit 28 Attur men. Ebend, 1603, 4, 3) Neuwe Eangan metam ist 3 Einmen, sichere von ben Isalis camponier, und mit Tautischer Pprach warteigs. Ebend 1603, 4, 1) Teu au di is

Bibl. german. class. \* Di iller (Muguft Cberhard) Rantor an ber Thomasichule und Dufifbirefror ber benben Sauptfirchen gu Leipzig, bes rühmt als Romponift, Orgel Rlavier: und Bibtenfpieler, ift geboren ju Mortheim im Sanneverifden, am 13. Dec. 1767, me fein Bater, Datthaus DR aller, bamals Organift mar. Da blefer aber furge Beit barauf in gleicher Elgenichaft nach Rinteln berufen wurde ; fo trennte ihn bas Schide fal icon im garteften Alter von feinem Ber burtsorte, Inbem er feinem Bater nachRins teln folgen mußte. Dier erhielt er nun ben ers ftenUnterricht in ber Dufit,u. machte barin fo bebeutenbe Bortidritte, baf er fich icon in feinem achten Sabre an mehreren Orten öffentlich tonnte horen laffen. 3m 3.1785 verwechfelte er bie bither befuchte Coule mit ber Atabemie,um bie Rechte zu frubiren, manbte fich aber gleich im folgenben Sabre nach Gottingen. Sier murbe er zwar balb ale Mitglied in des Brn. Juftigrath Dat ter & llebungstonzerte, wo er auch bas erfte Blotentongert fpielte, angeftellt; allein ba ibm fein Befuch um bie Univerfitate/Orgar niftenftelle, bie jebesmal auf einige Jahre burch einen Studirenben befeht murbe. fehlichlug, fo fah er fich wegen Mangele an Unterftibung genothigt, Gottingen gar balb gu verlaffen und fich wieber ju feinen Eltern ju begeben. Inbeffen verweilte er bier nicht lange, inbem er, um immer mehr ju boren und ju lernen, fleine mufifalifche Reifen unternahm. In Braunfdweig, wo er bie Unterftugung eines Anverwandten fand, bielter fich bamale mehrere Jahre auf.

Endr

503

Enblid fam er 1789 nach Magbeburg, mo er als Organift an ber baffgen Ufrichefirche nicht nur feine bleibenbe Stelle fant, fone bern fich auch mit feiner noch lebenben murs bigen Gattin verband, von welcher ber fole gende Artifel mehrere Austunft geben mirb. Beine Talente murben ichon bier fo menia perfannt, bag ibm vielmehr 1798 bie Dis refrion des baffgen Logentongerts, wie auch eines Drivattongerts, beffen Ditglieber meiftens Abeliche waren, übergeben murbe, melde er auch mit pollfommener Befriebie aung ber Theilnehmer verwaltete. Inbef: fen blett er fich nicht ju feft gebunden, bağ er nicht auch von bier aus von Beit ju Beit jur Bermebrung feiner Runfttenntniffe eine Reife batte unternehmen follen. Gine ber fruchtbarften für feine Biffbegierbe baruns ter war bie nach Berlin, wo er 1792 einen gangen Binter gubrachte, und nicht mur bie lehrreichen Befanntichaften mit einem Marpurg, Bafd, Reicharbt unb anbern berühmten Dannern machte, fons bern auch burch fein fertiges, ausbructvolles u. phantaffereiches Spiel auf bem fortepias no, burch feine nicht gemeine Runft auf ber Ribte und burch fein fraftiges barmonifches Spiel auf ber baffgen Mariem Orgel allges meine Genfation erregte. Dies lettere gab auch bamale Gelegenheit ju einem interefe fanten Inffage, mahricheinlich von ber genb: ten Reber bes bamals noch lebenben DR ats purg, in ber Berlin. muf. Beit. G. 42. morin mit menigem viel jur Gache bienlie des gefagt wird. Bu gleicher Beit erfcbienen theils ju Berlin und theils ju Offenbach feis ne erften Rlauierfachen, benen er barauf balb mehrere Berte folgen ließ. Diefe unerwartete öffentliche und rahme

liche Ericheinung, als Romponift und Bire tuofe auf mehreren Inftrumenten, gab nun mabricheinlich bie Beranlaffung ju bem 1794 erfolgten neuern Rufe nach Leipzig gur Organiftenftelle an ber bafigen Ditolais Birde. Bier in Leipzig ichienen nun feine mannichfaltigen Talente erft ihren rechten Spielraum ju finden, wo befonders ber fcone Rongertfaal balb burch feinen und feiner funftvollen Gattin meifterhaften Bore trag ber Dojartifden Klaviertongerte unb Balb burd fein fertiges Spiel auf ber Blote ungemein gewonnen bat. Huch war bas bas fige Dublitum fo menig unbantbar gegen

feine Bemuhungen, baff, als ber murbige Rapellmeifter Biller. ben feinem beran gerudten Miter, um Benbulfe und Unters ftubung anfuchte, er felbigem, mit beffen vollem Benfalle, 1800 fubitituirt murbe. Und wie alfidlich bie Babl ben biefer miche tigen Stelle auf ihn gefallen ift, beweift bie porgualiche Bluthe ber Mufit gu Leipzia in biejem Beitraume (1802), indem er nicht nur bas Gute, mas feine marbigen Borgans ger gestiftet hatten, ju ethalten, fondern auch ju vermehren mußte. Wie fleifig er ibris gens ber allen biefen Bemubungen unbeses fchaften auch feine Acber als Romponift ges braucht bat, bron mag folgenbes Bergeichs nif feiner Beefe jeugen.

I. Runft, lehre: 1) Anleitung jum genauen und richtigen Bortrage ber Dos jartichen Rlaviertongerte in Abficht richtie ger Applifatur. Beipzig, 1797. q. Bol. 2) Ueber Die Blote und Flotenfpiel. Gin fleiner Auffab, eingernde im iften Jahrg. ber Leips, muf. Beit. B. 193. 3) Rlaviers ober Fortepianofchule, ober Anweifung jur riche tigen Opielart u. f. m. Jeng, 1805. 4) Rleines Elementarbud für Rlavierfpieler, als mefentliche Grundlage ber Runft, bas Rlavier ober Dianoforte ju fplelen, Leipzig, ben Rühnel. 5) Inftruftive Urbungeftude (Pièces instructives) für bes Df. für bie erften Anfanger, 1 tes, 2tes u. 3tes Supe plement jum Elementarbuch, Cbenb. 6) Tabellen fir Floten mit z und mit 4 Rlaps men. Chenb.

II. Rarben Gefana: 7) XI Gros fie Rirchen Rantaten. Mft. 8) I Gelegens heitstangate, bloß mit & Bladinftrumenten begleitet. DR. 9) Debrere Dotetten DR. 10) VI bentiche Lieber mit Rlan, Samburg, 1796. 11) VI bergl. ste Sammlung. Leipzig,ben Rabnel. 12) Benus und Amor. ober bie Reite ber Liebe, in a Liebern mit Rlav. Chenb. 1 3) Trinflieb mit Rlav. ober auch blaf. Inft. Chenb. 14) Der Gachfen . Rreube, ale Rricbrich Zuauft bie Rbe nigsmurbe annahm. Cbenb.

III. Rar Orgel und Rlavier? 15) Concert p. le Glav. Op. 1. Berlin, 6. Summel, 1793. 16) III Sonat. p. la Clav. Op. 3. Offenbach, 1793. 17) Caprice p. le Clav. Op. 4. Ebent. 1793. 18) III Sonat. p. le Glav. Op. 5. Chenb. 1794. 19) III bergl. Op.7. Letpsiq, 1795. 20) Andance av. IX Variat. p. le Clav. Op. 8. Leipzig, 1795. 21) VIII Var. p. le Clav. sur : Freut euch bes Lebens. Op 9. Sambueg, 1796, und Leipzig. 22) IlI Sonat, p. le Clav. Op. 14. Edition nouv. Leipzig, b. Rubnel. 23) Marche de Buonaparta av. Var. p. le Clav. Op. 15. Leipzig, 1798. 24) Ill Sonat. p. lo Clav. Op. 16. 25) Gr. Sonat. p. leClav. av. V. et Vc. Op. 17. Leipzig, b. Rahnel. 26) III Sonatines progressives p. le Clay, Op. 18. 1798, Ebend. 27) VI Var. p. le Clav. sur : Jungft fprach mein Berr der Babee. Op. 12, Ebend. 28) Cammiung von Degelftuden, enthaltend 12 leichte und 6 fcmere Odbe. Iftre Seft. Pripig, 1797. 29) Conc. p. le Clav. in Es. Op. 21, Leipzig, 1800. 30) Ein bergl. noch in Dit. Op. 2.

Mai

IV. gar die Blote: 31)II Concerts p. la Flnte. Op. 6. und 7. Berlin, 6. Summel, 1795. 32) Concert p. la Fl. Op. 10. Offenbach. 33) III Duos p. 2 Fl. Op. 11. Samburg. 34) Ill bregl. Op. 13. Leipzig, 1797. 35) Gr. Concert p. la Fl. Op. 16. in D. Leipzig, 1798. 36) Iournal p. la Fl. conten. plus. pieces d'une difficulté progress. Cah. 1. 2. 3. 4. Sambutg, 1799. 37) Concert p. la Fl. in E min. Op. 19. Leipzig, bep Rubnel. 38) Conc. p. Fl. in D dur. Op. 20. Leipzig. 39) Ein Flotentongeet im ftrengen Stol, noch in Dift. 40) Thema fav. de Mozart varié p. Fl. av. Fl. ou

V. Leipzig, b. Ruhnel.

V. Roch find von ihm fue verschiedene Inftrumente beransgefommen : 41) Gr. Sonate p. Pf. Op. 26. in B. Leipzig, bep Rubnel. Diefe Sonate batte bas eigene Schidfal, baf fie an vielen Orten unter DR o jar t's Mainen nachgeftochen und für 42) Gr. beffen Aebeit gehalten muebe. Conc. p. Fl. Oe. 27, in C. Leipzig, ben Rubnel. 43) III Duos conc. p. 2Fl. Oe. 28. Ebend. 44) VI grands Caprices p. Pf. Op. 29. Liv. 1. et 2. Cbend. 45) Gr. Conc. p. Fl. Oc. 30. in G. Ebend. 46) III grands Caprices p. Pf. Oc. 3t. Ebend. 47) Thême de Mozart: Ein Dabden ober Beibden - varié p. Pf. Oe. 32. Ebenb. 48) Balger in 12 Dute

tonen, vorgüglich für ben Unterricht. Dit Applifatur. 3 3.28. Chend. 49) III grands Caprices p. Pf. Oe. 34. Liv. IV. Ebend. 50) Fantasia p. Pf. per servire d'Introduzione a un tema di Mozart con Variag. Op. 35. Ebend. Dachdem er in ben 3. 1807 und 1809 bie Chre genoffen batte, Die Re. Erbpringeffin Raifeel Sobeit gut Beimar im Rlaviere ju unterrichten, ju welchem 3mede er feine im namlichen Jahr te ju Leipzig gebeudten geoßen Rlaviercas pricen gefdrieben hatte, erhielter ben Ruf jum Rapellmeuter an biefen Sof unter ben ehrenvolliten und vortheilhafteften Bebins gungen, welchem er auch Diteen 18 10 folgte.

Dullee, geb. Rabeet (Mad.) bes voebernehenden Gattin, die Bierde des Leipe siger Rongerts, geichnet fich als Runftlerin am fortepiano unter ben vorzüglichern ihr ees Befdleches um fo mehr aus, je meniger fie baben ihee bauslichen Pflichten vernachs lagigt. Auch fle ftamme aus mufifalifchem Beichlechte : benn ihe Bater und Grofipar ter maren bende Deganiften an bee Uleiches tieche ju Dagbeburg, von benen ber lettere, Damene &r a a f, übeebies su ben großen Degefipielern gehörte. Ochon im jarten Mitre hatte fie bebeutende Boeticheitte, nicht nur im Rlavieripielen, fondern auch auf ber Bioline gemacht. Ein Bufall aber, burch ben ihr voetreffliches Inftrument gertrume meet wuede, verurfachte, bas fie bies In. ftrument gang bey Seite legte, bagegen aber iheen Bleiß auf bem Rlaviece verboppelte. Dierduech gelangte fie ju foldee Bertigfeit, bat fie fogar ibres Baters Stelle auf ber Degel, fomohl beym Rirchengefange, ale ben bee Dufit einige Beit verfeben tonnte. 3a fie gab git Dagbeburg Unterricht auf bem Rlaviere, Und daß fie dieg Talent feit 1789, bem Jabee iheee Berbepeathung, nicht vers nadlagigt bat, bavon bat fie feit ben lebten Jahren in dem Leipziger Rongerte buech ben netten Boetrag mehrerer Dojartifchen Rlaviertongeete nur ju viel fcone Bemeife gegeben. Ueberdieß leiftet fie auch ibeem Gatten, vermöge ihrer guten Befanntichaft mit Paetituren, mefentliche Dienfte und err fett ihm oft bie Stelle eines geichickten Dos tiften. Gie fev une biee, in bee Befellichaft

fo vieler braven Dannee, willtommen ! Daller (E.) Dufitbirefter am beute ichen Breate ju Amflerdom. Seiner meiner Ferunde fermt ihn 1804 Dolfefin als einer noch jungen, aber ichen braven Biolinisten feinen. Bareinem in Amflerdam unter feit und jurey Berten Barlationen hat er nur und jurey Berten Barlationen hat er nur bie Solo-Partie, fin Serund doher, de. 3. 98. 983 I m 4, die begleitenden Stimmen verfertigt.

Muller (Car) Serjogl. Braunf schweig, Spfmufftus, hat von feiner Albeit durch ben Sich bekannt gemacht: () Lie ber einiger ber besten beutichen Dichter. Offenbach, 1793. 2) Concert p. le Clav. in D. a. 2. Braunschweig, 1794. 3) XII Variat, D. le Clav. 1798.

Muller (C.G.) f. Carl Bill. Miller.

Daller (Carl Bithelm) Organist gu Salberftabt ums 3. 1800, hat folgenbe febr ehrenvoll ermahnte Klavier: Berte fter chen laffen : 1) Ariette de l'Op.: Les nouv. Arcad. av. XII Var. p. le Clav. No. 1. Braunfdmeig. 2) Andante av. Var. p. le Clav. Berlin,b. Summel, 1795. 3) Ariette av. X Var. p. le Clav. aus Cosa rara. Op. 6. Cbent. 1800. 4) X Var. p. le Clav. our : Run beut Die Riur 2c, 1802. 5) IX Var. p. le Clav, sur : Schon eilet fruh ber Aderemann, 1802. 6) III Sonates faciles p. Pf. Op. 17. Leipzig, ben Ruhnel. 7) III Polonoises p. Pf. Oc. 18. Chenb. 8) III Sonates faciles p. Pf. Oc. 19. Ebend.

\*Maller (Carl Bithelm) Dr. ber Rechte, Churf. Cadf. Gebeimer Rrieger rath, bee Ochoppenftuble Bepfiber und als tefter Birgermeifter zu Leipzig,geb, bafelbft am 15. Sept. 1728, hatte auf ber Burftenr fcule und auf ber Univerfitde gu Leipzig ftubirt, wo er auch noch 1752 Dofter ber Rechte geworden war. Er ftarb bafelbit nach einem mehr als zojahrigen ruhmvoll verwalteten Burgermeifter amte, am 28. Bebr. 1801. Und wenn biefem gefchinget: wollen und thatigen Blebhaber und Befor: berer ber Dufit Leipzig auch weiter nichte, als feinen fconen und mufterhaft eingerichs teten und beforirten Rongertfaal und feine erneuerte Difolaifirche ju banten batte; fo verdiente er fcon dieferwegen fler mit Ehren genannt ju werben. Geine ausführe liche Biographie findet ber Bigbegierige nicht nur in hrn. Schlichtegrolls Betrolog für bas 19te Jahrh. B. L. und im Juniusfüd bei Sachf. Provinziahlär err 1801, sonbern auch zu Attenburg, bey Rind, 1801, bejonbers gebruck.

Rind, 1801, bejondere gebruckt. Daller (Chriftian) - Orgelbaumeis fter ju Amfterdam, hat in Beit von 50 Jahr ren, b. h. von 1720 bis 1770, fo manches fcone Bert in Solland und Beftfriesland erbauet, bağ fich alle Stimmen ber bafigen Renner und Liebhaber Diefes eblen Inftrus mente jum Lobe feiner Rund vereinigen. Much ift im a. Ber. fcon Erwas von ihm ger fagt worben, aber ohne feinen Bornamen su bemerten. Die pornehmften feiner Bers te find: 1) Das soffinige in ber groffets Rirche ju Bartem 1738, wilches 59 Gtims men auf 3 Mannalen und Debal enthalt. welches lettere Drincipal und Dofaune 32 Bughat und mogu 12 Balge gehoren. 2) Das in ber Jacobiner firche ju Leuwarden, von 16 Buf, welches auf 3 Manualen und Deb. 18 Stimmen jablt, wogu 8 Balge geboren. Much bies Bert foll fomobl bem Muge, ale bem Ohre bas fconfte Bergnus gen gewähren. 3) Ein achtfußiges in ber lutherifden Rirche ju Rotterbam 1749, meldes auf a Man, und Deb. 21 Stims men enthalt. 4) Das fechgehnfüßige Bert in ber reformirten Rirche ju Bevermyt, meldes auf 2 Dan, und Debal 22 Stime men enthalt und 1757 fertig geworben ift. Mufer biefen find noch folgende von feinen fleinern Berten befannt : 5) Das Sfüßige in ber fleinen Rirche ju Alfmar, von 18 Stimmen, fir : Man. und Deb. wurde im 3.1762 erbauet. Ferner hater 6) ju bem berühmten Soornbeetifden Berte in ber Lutherifden Reufirche ju Amfterbam ein brittes Rlavier gemacht. Die Jahrejahl 1720, wann bies gefcheben fenn foll, fcheint aber in ben Seffi fchen Dispofitionen une richtig angegeben gu fenn, ba bas Bert felbft erft bas Jahr vorher von Soornbect als neu jur Probe übergeben worden mar. 7) Die Rfußige Orgel in ber Lutherifden Rirche gu Arnhem von 1 1 Stimmen auf 1 Dan. ohne Debal. 3m 3.1770 übernahm er noch ben Bau ber Drael in ber Stephanetirche gu Dommegen, vielleicht bes größten Berts von feiner Sand, mare es juStande getoms'. men. Allein er muß vielleiche noch in biefette"

Jahre gestorben fenn, ba Roning ben gangen Bau übernehmen mußte. f. Hass Disposit, der Orgeln.

Mit aller (Christian Friedrich) — ehat im I. 1801 int für ihn ehremvolle Reife nach Peterburg, wo er, nachdem er fich ben Sommer über daselbit anigehalten hats te, vom Kaifer einen brillantenen Ring jum Befehnte erbielt.

Maller (E. D.) ein Unbefannter, hat von feiner Arbeit feteen loffen : XIV nouvelles Variat. sur l'sir: Ab, vous diraije maman p. le Pf. Er darf nicht mit dem verforbenen Domorganisten vieles Bar mens im a. Zer. settwolfelt werden.

Milter (Eh. D.) hat herausgegeben : Lieber auf alle Sonn und Bestrage des Geren, jum Gottesbienst in ber romischefar tholischen Alrche für die Orgel und a Singe fimmen. Landstut, 1793.

Maller (g.) Unter biefem Ramen finder manin Bob in me's Bergeichnis (Samb burg, 1799) 1 oter Berick, außer mehrren Sammlungen gestochener Tange für 2 B. und B., auch och angefeigt: III Quat. p. Fl. V. A. et B. Op. 1.

Duller (8. 2.) vielleicht ein Berliner

Tonfunfter, von dessen Arbeit ben Resslitation in interest excellent worden und gewer alle im D. 1796: 1) Detunenssie des im Resslitation 2, III Sonatine p. il Fp. o Arpa, accomp. da a Corni e V. H. o. III Sonatine p. il Arpa, excente et Rondo en Caprica p. le Clav. 1800.

Miller (George) ein Orgefbauer aus Mugeburg gebartig, befand fich gegen bas Ende des 17. 3ahrhunderts in Stalien, und banete 1695 ju Colefino Die Orgel in ber Dafigen Rirche Affumptionis &. B., wie fole gende baran befindliche Infchrift ausweis fet: Ut harmonico sono suavius Dei laudes concinantur, festisque diebus musica modulatione hoc Templum alacrius exultet, populi pietate, Antonii Nepotis Laudensis hujus Ecclesine Archipresbyteri cura Organum hoc extructum fuit An. M. DC, XCV. Artifice Georgio Muiler de Augusta, f. Inc. Salomon. Inscript. agri Patav. D. 112.

Dalles (Gottfr. Ephraim) - Cein

Bendfdreiben ift wenig mehr, ale ein Rome pliment, melches er feiner Belefenheit in ben alten griechifden und latei nifden Aus soren macht. Bergebene forfibt ber Bille begierige barin nach neuen Mu.fichluffen in ber Gefchichte bes großen Ruinftwerts ber Orgeln. Er handelt 1) von ber Benens nung, 2) von ben verichiebenen Arten won Orgeln, 3) ob bie Juben Orgeln gehabt ? 4) wenn fie in ber Christlichen Rirche einger fahrt worben ? Dieje Ginfahrung fest er ins 13. Jahrhundert und febreibt fie bem Canuto gu; moven bas a. Ber. mebrere Radrichten giebt. 5) Ob fic in ben Rirden u bulben find und welchen Muten fie har ben ? Darauf folgen a von ihm jur Einweie hung ber Orgel verfertigte Terte. Bon ben neuen Orgel felbft aber tein Bort. Im Ene be folge eine in Rupfer gestochene Abgeiche nung einer BBafferorgel, nach 3 fa a c Boffen & Jorale, wovon fberhaupt mebr gefagt wird, als von unfern Binborgein.

Duiller (Gottl. Ar.) — Bon beffen Komposition find noch nachzutragen: Ana genehme und zartliche Lieber in Muste in

Deffau. Fol.

• M iller (Heinrich) Dr. und Popel ber Leel, Poler und Euperintebent ju Restad, 3ch ju Elderd um 12, Oft, 1632; kfeir won 1633 in seifel. Zenttern ju Kieber sied, wo er aufd um 17, Octp., 1637 sin obis gen Britten flart. Er hat freuusgegefen: 3 brittliche Erein-Munift, 163 yun 1668, worin er über bas falsche Singen der Lieber dietety, aber wohl frein eun! Armertungen bepeinge. Mehr gehern beiften gen bepeinge. Mehr gehören hieber beisten gen bepeinge.

Maller (Isham) judes Komponije.

"Dogmit berdheirigen 3 ch an Gerorg II. von Sachien, seh. M. Derecken.

von II. von Sachien, seh. M. Derecken.

mae ein Schlie ves der ven ab i, slithte.

mus 164,0.mb flared segens 1670. Begende

muste findem Bannen gebracht Werte

merben ihm jusyfelscieden: 1) Newe Euste

merben ihm jusyfelscieden: 1) Newe Euste

merben ihm jusyfelscieden: 1) Newe Euste

merben ihm jusyfelscieden: 1) Newe Ger
spille Terman. (Lan. a) 1) Unbieum

Sionia. Bena, 1649, 4. Duet hått Wal'

they fite-befin Arbeit,

Diller (Johann) Magifter und jur leht Abjunft ben U. 8. Fr. Rirche ju Galle, geb. bafelbft am 10. Auguft 1655, ftubire:

511

ju Leipzig und bann ju Bittenberg, mo er 1676 - Magifter und 1679 Adjunctus Philosophiae murbe. Dach einer gelehre ten Reife von mehreren Jahren über Tale bingen, Strasburg u. f. m. febrte er 1681 mieber nach Birtenberg in feine vorige Stelle jurid und bisputirte bafelbit ben 1 2. Mart de Sono, murbe aber jur namlichen Beit an obige Stelle nach Salle berufen. wo er am 13. Dov. 1682 an ber Deit ftarb. f. Drephaupt Befdereib. bes Sauffreis fes. Th. II. C. 675. Ob aber obige Dispus eation gebruckt worben ift, wird nicht ger melbet.

\* D aller (Johann) guleht Diafonus an St. Sebalb ju Darnberg, geb. bafelbit am 26. Orpt. 1692, ftubirte von 1709 erft au Altborf, und bann von . 714 gu Selme Adbt, mo er die Disputation : De Elisaco ad musices sonum prophets in Il Reg. 3. 15. fcbrieb und unter bem Borfisc bes Dr. 3ob. Andr. & dm ib bffentlich vers theibiate. Er tam barauf, nach einer Reife ins norbliche Deutschland, 1715 wieber mach Murnberg, wo er balb beforbert murbe, und enblich in obiger Stelle am 4. Mug. 1744 ftarb. Er ift alfo ber mahre und eis gentliche Berf. obiger Disputation und nicht 3. Andr. Od mib, wie man bieber in literarifdemufital. Berten vermeunt bat. f. Bill 6 Marnb. Gel. Leriton. G.

Daller (Jahann) gulett Schulmeir fter ju Dobrawicz in Bohmen, geb. bafelbit, mar ein auter Biolinift und hat viele Deffen und Offertorien tomponirt, wovon aber nichts gebrudt worden ift. Er fceint ums 3, 1750 gelebt ju haben. f. Statift. von

Bohmen, Beft XII. S. 261.

Daller (Johann) ju Fernborf, mahr: fdeinlich Rantor in unferm Beitlalter, hat berausgegeben: Rurge und leichte Anweis fung jum Singen ber Choraimelobien, jus nachft für feine Ochaler geichrirben ic. Frantfurt a. DR., in ber Bermaunichen Buchhandl, 1793. 26 Griten.

Dulle r (Johann Chriftian) - gulebt Muffens ju Beipzig und Mitglieb ber baffe gen Ordefter, mar geb. julangen Sobland ber Bauben, befuchte bie Ochulen gu Baur Ben Birrau und Lauban, an welchem lettern Dete er als Prafett bes Gingedors für bie baffge Dufit viel Butes ftiftete ; fam barauf 1778 nach Leipzig und fand bajelbit in bem Breittopfifchen Saufe nicht nur Bohnung und Unterftubung, fonbern murbe auch vom Brn. Rapellm. Sille rale Biolinie benm Rongert und Thrater angestellt, farb aber ju Leipzig 1 796, in feinen beiten Sahe ren. Muger feinem Gelbftunterrichte auf ber Barmonita bat er noch berausgegeben : 2) Od illere Obe an bie Rreube in Mus fit. Leipzig, 1786. 4. 3) Bilbungens 3agerlieber, Leipzig, 1790. 4.

Daller (Johann Conrab) Rlaviers lehrer ju Frantfurt a. DR, ums 3. 1800. bat von feiner Arbeit ifeden laffen: 1) XII Balger füre Rlav. Offenbach, 1800. 2) Grange am Rlav. nebit einem Anbane ge von & Balgern. Meuftrelis, 1802.

Duller (Bobann Daniel) mar Rong gertbireftor jufrantfurt und gab als folcher heraus: Bollitanbiges Deffenhanquifches Choralbuch. Rrantfurt, ben Stode Erben. Schilling und Weber, 1754. 4.

Di aller (Johann Beinrich Friedrich)

ein Schaufpieler ju Bien, gab, ebe noch bar felbit ein Theater: Kalenber ericbienen mar. beraus : Genque Dadrichten von benben Raiferl. offentlichen Schaububnen und ans bern öffentlichen Ergoblichfeiten in Bien. Presburg, 1772. 1773. 2 Banbe in 8. mit ben Bilbniffen bes Bepbrid. bes altern Stephanie, ber Buberin unb ber Dar. In. Jaquet. Dan finber auch Dadrichten von ben baffgen Opern und bas Perfonale ber Orchefter barin.

Di aller (Bobann Immanuel) gegens martig Rantor, Organift und Dabdens foulmeifter ju Rerbeleben unweit Erfurt, ein noch hoffmungevoller Komponift, geb. ju Chloß Bippach im Erfurtifchen 1774, erhielt von feinem Bater nach beffen Rrafe ten ben erften Unterricht auf ber Bioline, morauf er unter Unfahrung bes bafigen Schulmeifters auch ben Anfang auf bem Rlaviere machte. 211s aber berfelbe ihn mes gen anderer Geichafte nicht gehörig abmare ten fonnte ; fo übernahm ber bafige Daftor, Berr Mrmann, ale frin Dathe, beffen . ferneen Unterricht, brachte ihn anch jo weit, baß er fich foon im gten Jahre miteingen und Orgelfpielen in ber bafigen Rirche hor ren laffen tonnte. Dierauf fchicte ihn fein

Bater 1789 nach Erfurt, wo er ind Ginger dor aufgenommen wurde und praleich ben Unterricht bes Den. Duntbireftore 28 e is mar im Gefange mit genoß. Bu gleicher Beit feste er and fein Rlaviers und Orgele fpiel unter ber Leitung bes baffuen Organis ften, Brn. & lu qe, fort. Endlich itutiste er auch ben Generalbag und bie Rompoffe tion ber bem marbigen & ittel. Sierauf erhielt er gwar 1795 bie Deganiften, Stelle an ber Reglerfirche ju Erfurt, murbe aber noch im namlichen Sabre von ber Gemeine be ju Rerebleben an obige Stellen berufen, moer 1799 noch geliebt; gladlich und gue frieden lebte. Daben nubt er die Dabe feir nes Orte von Erfurt ben jeber Gelegenheit. wo er bafelbit Dufit boren ober mit before bern tann. Bisher find folgende Rompofte tionen von ihm befannt geworben ; t) Sinfonie in Es, à 16, in Mit. 3) IV beutiche Diffen in Dit., welche gerühmt werben und won benen cine im Rongerte ju Erfurt ber reits aufgeführer morben in. Dach Ben. Dufifbir. Beimars idriftl. Beptr.

Daller (3obann Michel) - Er war and jugleich Organift und Tertius am rer formirten Comnafium ju Sanau, Bon feinen Berten find noch anguführen: 3)' XII Sonate & Hauthois concert. a Hautbois ou Violons, Toille, Fagot e B. G. Amiterdam, Op. 1. vor 1710. 4) Meu aufe gefebres vollitanbiges Pfalme und Chorale bud, in welchem nicht allein bie I 50 Pfal men Davide, fonbern auch benber tvanger lifden Rieden Befange mit vielen Abweis dungen, nebit bes Meanbers Bunbeslies bern, unter melden biejenigen, fo bisber nach feiner befannten Melobie gefungen worden, in fügliche Melodien gefest, und inegefammt mit einem richtigen Bage und ftarten Regifter mit viel Melobien vers mehrt. Swote Muffage. Frantfurt a. Dt. 1735. 4. 5) Barifrte Chorale und Pfale men mit einigen furgen Draiubien. Erfter Theil. 1733 auf 6 Bogen in 4. gebrudt, Den aten Theil fibrebas a. Ber. icon an, Diefer enthalt Drafudia, Fugen und ein Rone gert, auf 5 gebructen und 3 geftochenen

Miller (Johann Dicol) - lebte noch. Mblung melbet, ber noch folgenbe pon Ber. b. Contunftier. III. Sb.

beffen Rompositionen anführt: 1) Barmos nifche Rirchenluft, aus 12 Arien, 12 Drde lubien, und 12 leichten Fugen vor die Orgel und Clavier. Marnberg, bey Safnern. 2) Des muffalifchen Frauenitinmere Dinere tiffement. Erfter und gwenter Ebeil. Durne berg, ben Schnidte Erben. 3ft mabricheine lich baffelbe, welches bas a. ter. fcon ans , führt,

Dalle r (3ofeph) Cfriptor an ber Rale ferl. Ronigl. Bibliothet ju Bien 1796, murbe bamale unter Die vorzäglichiten baffe gen Kinftler auf ber Sarmonita gerechnet. Daller (R.) f. Carl Diller.

Daller (R. 28.) hat 1799 ben Sume mel gu Berlin frechen laffen : Favoritarien und Gefange aus ber Oper : Don Opfpip von Rofafon, Sieg ber Rattr über Schmars meren. Dem Anfebn nach feine eigene Ars beit. Dies ift alles, mas vor ber Band von ihm betannt ift. Er ift mabriceinlich ber obige Carl Bilbelm.

Di alter (Leonhard)mabefdeinlich ein Confunftler ju Bien, bat um 1798 bafelbit burch ben Stich befannt gemacht: TrimphoDbe ..

. DR aller (Matthias) Inftrumentmas der au Bien, bat 1801 ein Doppeiflavier von ciatiter-Struftur und Erfindung vere fertiget, bader Dittanaclasis ober Dittaleloclange benennt, und auf beffen Alleine verfertigung er vom Raifer ein Drivilegium erhalten bat. Rach ber in ber leir} muf. Beit. Jahrg. III. 6.254. babon gegebenen Befdreibung, ift es bren Quabratidube breit, hat a befondere Zaftaturen, fo baß 2 Perfonen gegen einander über ficend que gleich baran fpielen tonnen. Das Primtlas vier fieht aber um eine Oftave hober (eber 4füfig) ale bas enbere. 3mifden bepben ift eine Lora mit Darmfaiten angebracht, Der Eon foll poll und lieblich und bem Baffets born abulich fenn. Er fobert bafur 200 Dufaten.

Daller (D.) ein Unbefannter, bat berausgegeben : Lieber mit Begleitung bes Rlaviers. Erfte und zwepte Sammlung. Lingen, 1788. 4. f. v. Blantenburgs Bufdbe 1. Oulier.

Daller (D.) Organift an ber St. ale Aftuarius ju Barenbach 1758, wie. Difolaifirche ju Rinteln 1798, machte im namlichen Jahre im Reiche/Angeiger bes fannt. tannt, daß, nachdem feine 1797 ferantseigebenm Bottelieber bemacht vergrüffen were den wärer eit fich durch die fen Bergiuff auch gemuntett fände, wom neuen einige der verzäglichen Beedsternschen gefilden Dem mit Beder mit Welseien im erniftseten. Sammerful, gedruckt, anzufändigen. Ob fie aber refolgenen sind, bil alch befannt.

Maller (Michael) war 1796 Muite bireftor ber ber Dumbtidem Schaufpieler Schiligheit. Debben von feiner Komposition kann man aber nicht aufweifen. Er maßte benn volger unbekannte Di. Mal ler fem.

Malier (Olis.) mahrifoinilló, ein Minner andinfiler, von belfin Samosse niger Den Lieber beynn Klaustre obsraper Hager ju singen, gripoden worden, L'a ea ga Wimitvergridón, Básira, 1799gárnd, merken and XII Quart, à v. A. e Ve. und VI Quart, à Fl. V. A. e Ve. M. von effent Meit disservice. Li Mine 1988, von offent Meit disservice. Li Mine gripoden morte.

Daller (Bengel) Rapelimeifter bepm Marinelliden Theater in ber Leopolditabt au Bien icon im Jahre 1791, wird megen feines Lalente, Themata von beliebten Des lobien und Edngen in feinen Opern auf eine gefchierte und ungezwungene Weife augus bringen, in Bien gemeiniglich ber Botter Pompofiteur genennt. Dies Berfahren ift aber nicht fowohl feiner Armuth an Erfine bung, als vielmehr bem G:fcmade feines Dublitume undben binleeten und niebrig tomifden Terten jugufchreiben, welche er für felbigee bearbeiten muß. Bepfpicle bies fer feiner ihm eigenen Zirt, ju arrangiren, findet man in feinem Conutagefin be und bem Beffe ber Braminen. Daffes jeboch aber nicht bie Wiener allein find, welche an biefer Gattung von luftiger . Porpourris und Zangmufit Bergnigen fins ben, dies bewelft der große Bulauf an ollen Orten Deutschlands, mo frn. Dullers Operetten aufgeführemerben; fo bag man ibn mit allem Rechte, nebit frn. von Dittereborf, an bie Goibe berin uns ferm Seitalter allgemein beliebten und por pufarften Romponiften ftellen tann. Biele leicht ift es aber auch blefer feiner feichten

Manier an tomponiren gugufdreiben, bag er in Beit von wenig mehr ale 6 Jahren bie Muit zu folgender Menge von Operetten bat pertertigen tonnen : t) Der Ragottift oder die Baubergither. Operette in 3 Mften 1793 fure Marinellifche Theater, fo mie alle folgenden gefdrieben. Dan bat fie amenmal geftochen, ale 1) füre Riavier. Dreeben, 1795 und 2) fure Rlav. Bonn, ben Simrof. 1) Ale Sitimutiae Barmonie får Blasingtrumente in DRft. unb 4) als Biolinduo's In DRft. bende ben Eraeg ju Bien, a) Das Reue Sonntagefind. Opes rette in 2 Aften 1794. 3ft 4mal geftochen, ale '1) fure Rlav. ju Bien, ben Artaria, 1793; 2) fårs Klav. ju Berlin, ben Sume mel: 3) füre Rlav. ju Braunfcmeia; 4) ale Barmonie für 2 Star. 2 Sorn. 2 Rag. Bonn, ben Gimrof; 5) ale gftimmige Barmonie in DRR. BBien; 6) als Bioline quartetten, Dift, Bien,ben Traca. 3) Der lebendige Sad. Operette. 4) Die Electris firmafdine. Operette. 5) Der verftellte Darr aus Liebe. Dp. 6) Der Ronig auf ber granen Biefe. Op. 7) Die Obaliten ober Die Lomeniagh, Op. 8) Die Coneiber. Op. Alle blefe noch vor bem Jahre 1793. 9) Die zwer Schweftern ans Drag. 1794. 1) farestlav. geft. ju Braunfchweig. 1795-2) Als Biolinquartetten. Dift. 3) Mis Bios finduo's, Dir. bepbe ju Bien, ben Traeg. Arien f. Rlav. baraus juBien, b. Rojeluch. 10) Das Connenfeft ber Braminen. 1793. 1 ) fire Rlav. geftod. ju Braunfcmeig. 2) 216 8ftimmige Sarmonie fibr Blasins ftrumente. Dift. 3) 216 Biolinquartetten, DRft. Bepde Bien, beb Erarg. Alt Flotens buo's geft. 11) Dee unruhige Banberer. Dperette, 1796. 12) Ranctte. Op. 1796. 13) Der Jahrmarft ju Grinewald. Op. um 1796. 14) Der Alte überall und nire genbe, Erfier Theil. Dr. 1796, 1) Thre Rlav, gefted, Braunfchweig, 2) 216 Bive linquartetten. Dift. Bien,ben Traeg. 15) Enftig und lebenbig. Op. 1796. 16) Das Schlangenfeft in Sangora. Dp. 1797. 17) Dinichi, ober fortfebung bes fagottiften. Dp. 1793. Fure Rlavier geftoch. Brauns fdweig, 1797. 18) Die Baubertrommel. Dr. 1705. Fürs Rlav. geftoch, Dresben. 19) Der Alte überall und nirgende, Zwen:

2 1 mars 2 2

517

tee Theil. Op. 1798. Much files Rlav. ger ftod. 20) Der wohlthatige Dermifd. Op. 1799. 21) DeeUnterthanen Glid, mabes fcheinlich ein Boefpiel. 22) Die fcone Marquetenberin. Op. 83) Das lutige Beplager. Dp. 24) Die grolf ichlafenben Jungfequen, Erfter Theil, Op. 25) Ders felben zwenter Theil. Op. 26) Derfelben britter Theil. Op. 27) Derfelben vicetet Theil. Op. 28) Dee eiferne Mann. Op. 1801, geftel in Bien febe. 29) Die Teur felemuble. Op. 1802. Doch findet man in Teaeas Mufit Bergeichn, von 1799 folgende feinee Rompofitionen in Dit. ans gefühet: 1) Il Sinfonie à gr. Orchest. 2) Concert a Oboe e Corno principale, con acc. 3) Cassazio, a V. A. e Vc.

3m 3. 1806 wuebe er nach Deag als Dur

fifbieeftor engagirt. Mallee (Mag. Bilhelm Cheiftian) Dufitbieefter am Dom, Lehrer an ber Domfdule und Dieeftoe eines von ihm ums 3. 1782 errichteten Ergichungerans ftitute ju Beemen, geb. ju Bajungen ben Meiningen 1752, hat bemabe alles fich feibit an banten, mas er ale Ganger und Componiit leiftet. Auf bem Doefe cesogen, me obenbeem jeber feiner Berfuche, ein 3ns ftrument ju erleenen, pon feinen Elteen aufe ftrengite geahnder muebe, mar er icon im 12ten Jahre, 468anger, bas allgemeis ne Bebarfniß ber gangen Rachbaeichaft ben feverlichen Dufiten, und in feinem 1 5. Jahre machte er fcon ein Rirchenftad. Da aber bics ben Doefvioliniften ju leicht bunts te : febre ee balb baeauf ein Teititud, bas fie ungefpielt laffen muften. Auf Ochulen, mo er obenbrein bemm Rettoe, einem erflarten Dufiffeinde, mohnte, murbe ihm von feis nem Bater unteefagt, in bas öffentliche Singdoe mitzugehen Deffen ungeachtet fente et ju felbit gebichteten Terten viele Chore, melde in Branten noch ale Morets ten gefungen werben. Mich in Gottingen buefte ee por feinemOntel,ben bem ee wohn: te, fein Inftrument anrabeen ; gleichwohl ftand er bafelbit, als Generalbag, Spieler, an bee Spibe bes Dutteefchen Rongeets. Daf bies wiefliche Thatfachen find, betenfs tigen feine eigenhandigen Dacheichten. In Riel murbe er vom Deofangler Ceamer aufgefebert, vom 3. 1775 bis 1777 bie

Direttion eines offentlichen Rongerts gu übernehmen. Es mae bies in Riel bamals ber eefte Beefuch biefee Met. weniaftens batte man feit 20 Sabeen nichts beegleichen gehort. Dier enblich finbet man auch in leie nen Dad, ichten etwas abnliches von bem, mas man Studium dee Mufit nennen fann. Er nubte namlich ben freundichafte lichen Umgang mit bem Ben. Babler, . jebigem Burgermeiftee ju Altona, einem ber beften Rlavierfpieler in Bach & Das nier, und fuchte fich nach felbigem, in beit wenigen Augenblicken, welche ibm pom Jus genbunterrichte übeig blieben, ju vervolls fommnen, Am Ende babute die Dufit, troß bee Abneigung bes Bare. & gegen felbige, bennoch ben Beg jum Glude bes Cohnes. Sie veefdaffte ibm ben Bucitt in bie beften Befellichaften und gulett feine genenwaetis ge Stelle. Mis Sangee fcbrantt er fich, nach feinem eigenen Geftanbniffe, einzig auf bas ein, mas bie Datur giebt, namlich auf leibenfchaftlichen Detlamatione Ause beud, befondees im beutiden Recitatine. wogn ibm feine flace und ftarte Tenpeftims me febe behulflich ift. Aber mehr, bachte ich, mare auch von ihm nicht ju fobern, be ju einem funftmäßigen Befange, pher ju italianifchen Erillereven, wie er es nennt. eine ungleich frubere Urbung und Bilbung feinee Etimm: Degane erfoebrelich gemefen mare. Mußerbem find weber bie Schulen in Aranten, noch Gottingen, noch Riel Die Derter, wo man fich nach funitvollen Gane gern bilben fann.

Bang muß aber biefer marbige Mann unfere Achtung auf fich gieben, wenn wir ihn in feinem Ergiehungs Buitinite ju Bres men, mu feit langer Beit DR ert ue in bem Befige ber einzigen und ausschließenben Bereheung por allen übrigen Gottbeiten. bejonders des Apolle und feinee aemen Di ufen, ju fenn fdien, wenn wir ibn. fage ich, mitten unter feinen jungen Bremir fchen Boalingen in geoffter Thatigfeit feben, fetbigen Gehbe, Empfindung und Befchmad einzufingen und einzufpielen, wie er nun . feit 18 bis 20 Jahren gethan bat. Und faum mar fein fleines Orchefter bis jum Moteniefen getommen, ale er fo sleich, buech Bleine fur felbiges gefehte Ginfonien, far 2 Biolinen, 2 floten und Bag,ein jebes Glieb

. Ra beffeir

Gong

beffelben, nach feinen erlangten Rraften und Rablateiten, ju befchaftigen und aufgus muntern fuchte. Durch biefen anhaltenden Bleif hat er gleldsfam ben Gefchmad einer gangen Beneration Bremer auf einmal ger bilbet; fo baß fich gegenwartig bie bafige funge muffalifche Belt bereits in mehrere Bffentliche und Privattongerte vertheilen tann. Und fo racht er jebo bas Unrecht, welches vormals feine Eltern ber Duft ans thaten, als jeine Mutter feine mit Dibe erlangte Blote ine Beuer marf und fein Bas err ihn burch Schlage und Dunger gwang, fich beimlich eine Rlaviertaftatur mit Rreis be und Rohlen in ein genfter gu geichnen,um barauf bie Ringer ju üben. Unter feinen Rompositionen feht er ben meiften Werth auf feine Lieder, und befondere auf Solt p's Gebichte, vergift aber baben ju bemerten, ob fie gebrudt finb. Uebrigens hat er mehr rere große Berte fur bie Rirde, all Befte und Daffions. Mufiten und bergleichen, vers fertiget und in Bremen aufgeführt. Bey bein bisherigen Mangel an guten Solofans gern fah seifich aber genothigt, Die Buhorer nicht fowoff burch Arien, als vielmehr burch bftern Bechfel von 3 vifchenchbren, Duets ten und Trio's, auch Choralen, bald von ben Baifentinbern allein unb balb von ber gans sen Gemeinbe gefungen, ju unterhalten. Under hat um befto frenere Sanb ben ber Einrichtung diefer feiner Berte, ba er auch qualeich Dichter berfelben ift. Eine Daffiones tantate, welcheer 1792 jum Beften ber abs gebrannten Saljunger aufführte, bat noch bas Eigene, baf, fatt aller Recitative, ber biftorifche Inhalt berfelben von einer Ders fon in Berametern beflamirt wird.

Bis bieber, b. b. bis 1793,reicht nur ber eigenhandige Muffat bes Brn. Dagifters, ben ich ber Gemogenheit und Runftliebe bes Brn, Dr. & dutte in Bremen gu banten habe, und aus melchem die Materialien ju biefem Artifel entlehnt worden find. Dan pergleiche nun blermit bas Ochreiben aus Bremen, in ber Speierifden muf. Beit. pon 1790, 8. 131. unb 137: Doch beffer aber wird es fenn, wenn man folgenben Zufs fab nachlefen fann, mogu fich ber Gr. Dagis fter felbit ale Berfaffer nennt, und welcher mabricheinlich auch die fortfebung ber Bes fdicte feiner eigenen Bemubungen um bie

Runft in Bremen, bis auf gegenwartige Beit, enthalten wird. Er führt ben Titel: 1) Berfuch einer Geschichte ber Lontunit it Bremen, und ift im ifen Banbe bes Baus featifden Magazins. (Bremen, ben Bils mans, 1799) eingerudt. Eine frabere Chrift aber biefes thatigen und gelehrten Mannes, unter beni Titel: a) Beidreis bung bes Barmenicons, eines neten mufis falifden Inftrumente, von ber Erfindung bes Srn. M. 26. Cbr. Didler 6, in bem Dary Stud bes Genius ber Beit (Altong. 1796) eingeracht, ift nicht nur wegen feiner neuen Erfindung, fondern auch noch inebes fonbere megen ber Befchichte ber beliebten Barmonita, welche fie enthalt, ju allgemein intereffant, als bag, wie ich glaube, mir es ber Lefer nicht Dant wiffen follte, wenn ich bier noch einigen Raum aufopfere, um ihn nut bem Inhalte berjeiben naber befannt machen ju tonnen.

Ochon im 3. 1795 las ber Sr. DR. bies fen Auffat in der literarifchen Gefellichaft, im Dufeum jum Bremen por, morin er juerft von ber Gefdichte ber Erfinbung ber Sarmonita, bann von ihren Borgagen und Behlern und endlich von ben Berbefferuns gen und Bufdben hanbelt, welche er baben angebracht, und moburch bann bies Inftrus ment, Sarmonicon, entftanben ift. Dad feiner Bebauptung mar es nicht fos mohl Er antlin. melder uns bie erfte 3bre von ber Barmonita gab, fonbern viels mehr ein Brlanber, Damens Duderibs ge, indem biefer eine Reibe Erintglafer, burch eingegoffenes Baffer, in eine Zonleis ter ftimmte und barauf feine Delobien burche Reiben bicfer Glafer bervorbrachte. Diefer Mann tam aber jugleich mit feinem Inftrumente in einer Teuersbrunft um. Dach Diefem Borbilbe verfertigte fich Br. Delaval, ein Mitalieb ber Conboner Cocietat, ein anderes Inftrument, mabite aber beffere Glafer und eine vortheilhaftere Borm bagu, und geigte es ber Societat vor. Dier mar eserft, mo Rrantlin, von bies fen fanften Tonen eingenommen, anfing, auf bie bequemere und zwedmaffigere Eine richtung eines folden Inftrumente ju bene ten. Er lief ju bem Enbe Schalen in Salbfugel Borm blafen, befeftigte ihren Durchbobrten Sals mit Rort an eine

eiferne Spindel fo nahe in einander, baf febe Blode einen ginger breit por ber nachit arbfern bervorraate, um ben Finger barauf legen ju tonnen, inbeffen ber gange Regel fo in einander gefchobener Gloden, permits telit einer Rurbel und eines Tugreltes, ber umgebrebet wurde. Dun rieb fich bie Glos de am Singer, fatt bas vorber ber Singer um die feftitebende Glocke laufen mußte. Um ben Untericbied feiner Tone bem Epics fer fichtbar ju machen, vereinigte er bamit Die 3bee bes Paters Caftell und gab feis nen Gloden bie fieben garben bes Regens bogens; als: c roth, d prange, e gelb, f grun, g blau, a indigo, h hellviolett. Mache bem er bas Inftrument im 3. 1763 auf biefe Beife juStande gebracht hatte, fchent, te er es feiner Anverwandtin, der Dig D a: wie s, melde bamit im folgenden Sabre erft gu Condon, bann 1765 gu Daris und endi lich 1766 auch in Deutschland Die Bubbrer bezauberte. Co viel nun auch bier & rante lin als Schopfer Diefes Inftrumente ges than batte ; fo fehlte ibm bod noch manches gur Bolltommenbeit, indem feine Sars monita außer ihrem eingeschranften Ilms fange von mir brey Oftnven, G bis gwenges ftrichen g, feinen ber Tone hatte, welche burch die Berfchungszeichen # ober b ans gezeigt werben ; fo bag man nur aus einem und bemfelben Zone barauf fpielen fonnte.

Br. R bili q. welcher birs Inftrument gefeben batte, reifte barauf nach Bobmen, und bereitete fich in einer Glashutte mit vies ler Dube eine abnliche Sarmonifa, nur lief er bie Rarben meg, febte bie in ieber Ots tave fehlenben funf balben Tone noch hingu, und ließ bie Ranber berfelben jum Unter, fchiebe mit Goib belegen. Das, mas er fonft noch baran veranberte ober bingu that, indem er bas frenfchmebenbe Comungrab nebft bem Eritte verbarg, ben Glodeufrael an ber einen Seite in feibne Sondre hing und das Inftrument mit fies ben alangenben filbernen Leuchtern befehte. biente bles, bemfelben ein feperliches und gebeimnifvolles Anfebn gu geben. Ben allen biefen Berbefferungen blieb aber bene noch ben biefem Inftrumente, außer ber Odwieriafeit es zu lernen, bastinangenche me und, wie man behaupten wollte, felbft Sadblide ber Berabrung mit ber bloffen

Banb, bereu Merven burch bie anhaltenbe Ericutterung ber Gloden leiben follten. Um biefe gehler ju verbeffern, trat Sr. Rollig einige Sabre barnach mit feiner vorgeblichen Erfindung ber Zaftaturs harmonifa auf, von melder balb bars auf die nunf. Beirung melbete, baß nicht er, fonbern ber Sof Orgelbauer ju Dresben. fr. Bagner, ber Erfinber fev. Die Rlavierharmonita, auf welcher fich Dr. Duffit um 1785 boren ließ (f. befe fen Artifel im a. fer.) wurde ber Erfindung bes Brn. Seffel jugefdrieben. Doch nennt fie Br. DRag. DRaller auch eine Dresbner Art von Rlaviatur, welche Dens nung baburd noch mehr Gewicht erhalt, ba ju Derlin Diemand etwas von einem De fe fel miffen will.

Da aber ber naturlich fanfte Zon ber Barmonita burd alle biefe Zaitaturen ims mer um ein merfliches harter wird und nie Die Birtung bes fanften Drude eines nade ten Bingers erreicht ; fo haben vermuthlich beswegen bie fpatern Barmonita Opieler, als Daumann, Schmittbauerund Die Rirdgefiner fich feiner Taftatur bebient. Bur bemabete fich Ochmitte bauer bie form und Glasmaterie ber Schalen ju verbeffern. Bor allen Dingen mußte nun bie Barmonita eine Taftatur haben, um ben Ton aus ben Gloden gieben au tonnen. Diefes bewertstelligte ber Dr. Magifter, inbem er, nach vielfaltigen Bere fuchen von allerlen Daterien, eine gemiffe Art Euch fand, vermittelft beffen die Glos den gur Ansprache tamen. (Der br. Orgas nift Ruborff in Buttftebt bebiente fich ju diefem 3mede ber Denfchen Baut.) Dun tam es noch barauf an, bem Inftrus mente mehr Umfang und mehr Starte ju geben,und es ju gefdwindem Opiele, julaus fern, ju abgeftogenen Gagen gefchieft gu machen. Bu bem Enbe verband er mit ber Barmonita ein wirfliches Querfisten Res gifter von 8 und eine von 48uf,bepbe burche aus von Buchsbaum gebrechfelt; ferner eine Blote von 2 Bug,von Chenholz, und eine Sos boe von 8 Auf, welche in ber Liefe bem Bas aott abnlich ift und jur Scharfe und Bers ftartung bes Gangen febr viel bepträgt. Diefe pler vollftanbigen Orgefregifter vers theilte er, nebit ber Barmonita, in 2 Dias

523

nuale. Die Form des Juftruments gleicht einerikommobe, In bemobije bee Opielers befinder fich der Balefolg. Unter dem Juftrumente, welches auch einen Tremulant en hat, befinden fich 3 Buftritte, beeen ein ret die Glochernelle und ber andere ben Blafebalgregiert. f. am angeführen Otte

von &. 277. bis 296. \* Diller (Boifgang Jacob) gulebt Daffor an St. C.baib ju Muruberg, geb. au Raldeeut am 10. Oft. 1614, wird in 281116 Daruberglid. Gelehrt. Ber. ein portrefflicher Deliter in ber Bocal unb Bufteumental Dufit genannt. Er ging, nachbem er auf Schulen einen guten Brund gelegt batte, 163 i nach Altboef und bann nad Jena, tounte fich aber an benben; Ors ten, megen Mangels anUnterftubima, nur ein Jahr lang aufhalten. Dierauf murbe er 1613 Rantor In Mitborf, too er fich abee mehr mit ben Wiffenichaften ale mit Deutit icheint befchafnigt ju haben,indem er bafelbit nicht nut fleißig über nioralifche Gegenftans be bisputirte, fondern auch Dagifter wurde. Er erhielt nun twar 1643 im Bitenbergie fchen ein Dredigt. Umt, hatte aber baben piel Ungemach auszuftehen, welches felbft burd feine Berfebung nach Congittach nichte menigee als veeminbert murbe,indem ee bafelbit durd feinen Eifer, Die Dapiften gu betebren, gar in Gefangenichaft und barauf jus Erifium gerieth. Eublich murbe er nach Muenbeeg ans Diatonat ben St. 3acob und barauf : 656 an St. Gebald beeufen, in welcher Stelle ee am 7. Cept, 1661 ftarb. Wenn auch Die Runft von feinen Berten nichte mehr aufzuweifen bat; fo finden wie boch an ihm ein Bepfpiet, bag Das Stubium ber Dufit einem jungen Memden feinesmeges an feinem Kortfoms

Miller, ged. Gauber bie diere (Mad.), eine bewe. Ganeein an bem Nationalificater ju Membeim, wo sie sieden gesien 1784, nod als Dom. Do ub et die diere, den Brogfill der Phistitiams einken ett... Ossellen die gegendert süch man vergeben in allen den spezammen vermehren Kegisten bewöhreich. Dezeureraksatuber kegisten bewöhreich. Dezeureraksatuber kegimen bewöhreich kegimen kegimen bewöhreich kegimen kegimen

men in anbern Biffen fchaften hinbeelich feb.

Duller, geb. Dellmuth (Mariane) Rammerjangerin und Ochquipielerin am Blationaltheater ju Beelin, geb. ju Dlaing 1772, betrat 1780 gu Bonn, ale Gretchen in ber Dorfgalla jum eriten Dale bic Bibs ne, bebutirte 1785, ale Bictoeine in ber Eiferfucht auf ber Drobe, auf dem Darts graff. Odwedtichen Theater, und fam erft nach bem Ableben bes Martarafen aufs Mationaltheater ju Berlin, wo fie feit 1 789 ale ceite Gangerin auftrat, und fich 1793 mit frn. Dt all er, einem baffgen murbis gen Beamten an ber Regierung, verbeveas thete, aber teswegen ihre Zalente bem Dus blifum nicht entgog, bas felbige fo fehr und mit fo vielem Rechte ichabt. Ochon ibr gaeter Roepeebau laft teine ftarte burche bringenbe Stimme von ihr ermarten. Bas ihr aber hieran abgeben mochte, erfest fie im reichen Maage bued thre Anmuth, ihre Runft und ihren einfichtevollen und forrete ten Bortrag. Und noch jest, an ber Ceite ber machtigen Ochlat, lagt man ibr im Bortrage bes Abagio alle Beeechtigfeit mis berfahren. Dies ift aber nicht ihe einziges Berbienit. Doch immer erinnece ich mich mit Bergnugen ihrer meifterhaften Detlas mation bes Italianifchen Recitatios, als fie 1793 bie Denptrolle in ber Villanella rapita pon Cimarofa auf bem Berliner

Mui

Theater gab. Di dill ner (3ofepha) Lebrmeifterin ber Raiferin und ber Eriberioginnen'in Bien. eine pollenbere Bietuofin auf ber Debale Sarfe, nicht nur fur Bien, wo fie 1769 ges boren it, fonbern mahricheinlich auch für bas gange übrige Deutschland. Diefe ibre glangenden Talente, mit benen fie noch bie einer Rompouistin verbindet, bat fie fic nichts weniger als unter aunftigen Umftane ben erwoeben, inbem fich in bem Saufe ihe res Baters, eines bafigen Burgers, menig Gelegenheit fand, wobirch fle ibr Gefühl batte verfeinern und ihren Gefdmad bile ben tonnen. Bion alfo ibeer naturlichen Untage und ihrem Gleiße ift fie ihre ausges geichnete Runft ichulbig. Bon allem biefen milrbe man aufer Bien feine Doris genome men haben, hatte fie nicht im 3. 1798 eine Reife nad Sachfen unternommen, mabe rend melder fie auch ju Leipzig ein Rongert gab. Und obgleich, wie man von baher fdrieb,

and the second

fchrieb, ihr Ruhm fcon von Dresben aus thr vorhergegangen mar ; fo bemies boch bee Erfolg, bag bie Ermartung von ihren Tar feuten nicht ju boch gefpannt mar. Die entlocte, ale fie über ein Biener von ihr feibit fomponirtes Bolfelieb fich gang ber Rantafie überließ, ihrem Inftrumente bie reinften Silbertone, und leiftete, mas nur auf einem Inftrumente, bas überhaupt nicht au großen Kongerten geeignet ju fenn fcheint, ber einem vielleicht nicht gang eingefpielten Affompagnement, und in einem von gewiß 400 Menfchen vollgebradten Rreife, ju leiften moglich war. f. Dobejournal. 1798 8. 150, In Beimar fpielte fie auf eben bier fer Keife, ohne Doten por fich ju haben, mit bewundernemurbiger Richtigfeit und Delis Pateffe, fantafirte Bierrelftunben lang meis fterlich, und fang ju ihrem fo vortrefflichen Spiele, Ihre überaus toftliche Barfe foll fie vom Raifer 3 o fe ph jum Gefdente ers halten haben. Dan ichabte fie auf 2000 Ginben. Unter bem Ramen 9. DR 416 ner findet man in Eraege Bergeichn. XIV beutiche Lieber mit Rlavierbegleitung.

Mallner (Dicolaus) einOrgelmacher von Diftenberg, lebte ume 3. 1450, und Bauete nebft Rrebs feine Debale won A bis a. f. Practor. Syntagm. T. II.

Ø. 111. Mandhaufen (Baron von) Rame merbere am Sofe bes Pringen Beinrich pon Preugen ju Rheinsberg ums 3. 1793, ein febr paffionirter und gebilbeter Dufit: bilettant, fpielt nicht nur Rlavier und Bars monita fehr gut, fondern hat auch folgende Berte von feiner Rompofition herausgeger ben, welche ben Talenten eines Dilettanten Ehre machen follen: 1) III Sinfon, p. l'Orchest. Op, I. a) II Sonat. à 4 mains p. le Clav. Op. 1. Paris, ben Erfar, 1793. 3) I Sonat, à 4 mains p. le Clav. Op. 3. Chend. 4) X Airs av. Accomp. de Clav. Berlin, bey Summel. Op. 4. 1793. 5) Il Sinfon. ded.a S.M. le Roi dePrusse. Op. 5. Ebenb. 1790. 6) III Duos p. V. et A. Op. 8. Cbenb. 1797. 7) Sinfon. period. Maint 1800.

DR &n fter (Bofeph Joachim Benebitt) - Die erfte Auflage feiner Musices Instructio etc. erfcbien : Schwabifd Salle 1712.4. und bie Imepte : Mugeburg, 1741.

4. Er mar aber and Romponift, wie folgene Des Bert bezeuget: Sacrificium Vespertinum, lauge Befte und Darien Befpern, wie auch furge burche ganbe Jahr gebranche liche mit 4 Stimmen und 2 Biolinen anf moderne Art gefette Beipern. Augebitrg. ben Lotter, 1739. Rol.

Manbberger (3.) ein Bioloncellift, mabricheinlich fest ju Daris, bat fich feit 1800 burch folgende feiner geftochenen Kompositionen befannt gemacht : 1) Premier Concerto a Vc. princip. etc. Das ris, ben Dabermann, 1800. 2) III Sonat. p. Vc. et B. Op. 2. 3) III Dues p. 2 Vc. Op. 5. 4) III dergi. Op. 6, 1802. 5) Second Concert p. Vc. Op. 34. 1803. 6) Gr. Trio p. Vc. Violon et B. und Gr. Sonate p. le Vc. et B. Op. 38. Paris, 1804.

Mulder (Christian) f. Daller (Chriftian).

Dun b (Beinrich) ein Orgelmacher ju Prag in ber grenten Galfte bee 17. Jahre hunderte, bauete bafeibft 1671 in ber Frauenfirche ber Mitftadt ein Bert pon 28 Crimmen und 4 Balgen. f. Breslauer Dadr. v. Orgein. G. 80.

Dunbel (Maria) eine Unbefannte, von beren Romposition fich Berfchiebenes in bem Bergeichniffe ber muf. Berlaffenfchaft bes Stabtrichters Bergog von Merfes burg befindet. BBahricheinlich gehort fle

ine 17. Jahrhundert.

Mundy (Dr. Iohn) - Dadbem ich nun ben Samtins felbft gur Sand habe, findet fich, bafes mit bicfen benben Dune b p's gerabe eine umgefehrte Bewanbenig bat, judem John ber Bater und William ber Cobn mar. Belglich fonnte auch ber erftere nicht vom lettern lernen, wie im a. Ber, bemerftift. Bon John Dunby hat Burney Vol. III, pag. 55. feiner Ges fdichte einen 1694 gebrudten aftimmigen Bejang eingerudt. Much in Blanbe Muffbergeichniffe, London, 1789, finbet man eine neue Musgabe von Rirchenmufit unter bem Damen Dunben anges fabrt, womit vermuthlich berfelbe auch ges

Mun erat (lean le) Dufifus von der Ronigl. Rapelle des Rollegiums von Frante reid, wie auch Scholasticus Theologus des Comnafiums ju Paris im 15. Jahre hunderie, also einer der altesten musted.
Schriftsteller, har des U su ar de Martyr
redigitun aus dem 3, Jahrhunderte hrausis
gegeben, und amsemde bestellten von eigener
Arbeitspinguesstgigt: De moderatione et
concordia Grammatica et Musica. Par
ris, 1490. j. Hist. litt. de. la France pur
les relig, Bened. Tom. V. pr. 441.

Mun f (D.) ein Gelebrür de 17. Inher hunderts, vielleich aus Schweden, hat uns tee dem Worfis des E. Nu d e en eine Dissertatio de nau Organorum in Templis. Ido, 1673, gehalten. f. P. 11 ph ers Hiftenil? Afganoling om Miste. S. 1021.

M in ter (Josh Mu.) dermaliger Acte be epoll. Gebah pu Arimberg, filt i 75,6 hat bie Liebuluste, Labulatur und Orran arfehe ber vom alleren Nellehringer, nicht einigen Banden ihrer B are (Lieber) zie genhändig pijammen geforteben. Die Rich get aucht bestim geforteben, Die Retter Kogel, in die Schall Bliothet extauft, wor sich auch die Arimbert.

Munnices (Ioannes) ein Kompor nift zu Anfange des 17. Jahrhunderts, hat herausgegeben: Lib. 1. Cantionum Sacrarum 4, 5, 6 et 8 voc. Straßburg, 1611, f. Draud. Bibl. Class. p. 1618,

"Mursiori (Ludw, Ant.) — Der Originalitei feines Werfe dose bei teit, Poeffe, heißer Dells perfetts Poesia itatiana, spiegats a dimostrata. Modena, 1706. I Odinbe in 4. preset Auf. mit Aunertungen vom 2 al v in i Namobij, 774. 2 Odnbe in 4. Nene Auft, Ebend. 1748, 3 Odnbe in 4. Nene Auft, Ebend. 1748, andre Erec vom Steffer Spiega Karleit "son br. Oper," shue blet grofe Beefe – madjielseap, wennigh am Wijster – mil Tobilongte mit in feiner Scharfenmus – the state of the s

nonitus ju 3ard ums 3. 1273, hat de Musica geschrieben s. Posse vin i Appur. Sacr. p. 338. und Append. T. L. Muret. S. Wouret im a. Ler.

Mu vi i (lokam de) — Şirt noğ and finire gebruderin Berte, anter bem Titri Epitome in Musican Doubhi, danas Gonclusiones Rubicses mince-leritzen antebenatice damonstrans. Rendfinir, v. soc. 11:00-15, and 11:00-15

. op on Durr (Chriftoph Gottlieb) -Diefer murbige Griebrte, melder nach feis ner 1805 ju Durnberg in 8. gebrudten Dasignatio Scriptorum editorum et edendorum a Chr. Theoph. de Murr, feit 1,7 54 bis ju obigem Jahre nicht wenis ger ale 104 Schriften in ben Drud geges ben und überbies eine große Angabi Abs handinngen und Auffate in gelehrte Beite fcbriften eingeracht bat, verbient vom neuen ben Dant ber Liebhaber ber muf, Literatur um fo mehr, ba er ben allen diefen mannichs faltigen Gefchaften bennoch unablafig auf bie Berichtigung bes a. Ber, felbit bis ins Meinfte Detail aufmertfam gemelen it, wie feine von Beit gu Beit an mich gefchieften fchriftlichen Bemerfungen bezeugen tone nen. Daß ich ben Berth berfelben gu fchas ben gemufit habr, mag ber gemiffenhafte Gebrauch beweifen, ben ich hier bavon ges macht habe. Bor furgem gab er noch in ben Drud : Notitia duorum Codicum musicorum Guidonis Aretini Sacc. XI. et S. Wilhelmi Hirsaugiensis Sace. XII.

in membranis exaratorum. Temporis nostri Orpheo DominolosephoHayda dicavit Chr. Th. de Murr. Cum H Tabulis acueis. Norimbergae, 1801. 1801 gen in 4. Bepbe Sanbfdriften finb feitbem in eines antern Liebhabers Sanbe gefome benen mir Br. von Durr ein Befdent gemacht hatte, habe ich nicht beffer anwens ben ju tonnen geglaubt, ale menn ich ben Berleger biefes neuen Lerifons bime, fie 'ges borigen Orte mir abbruden gu laffen. In ber oben angeführten Donigwatio findet man noch folgenbe feiner hieber gehörigen . Schriften verzeichnet: No. 75. Philodem port ber Dufit. Ein Muszug que beffen viertem Buche. Aus bem Griechifchen eis ner hertulanifchen Dapprustolle. Rebft einer altgriechifden Obe Dinbars. Dit 2 Rupfertaf, Dreeben, 1805. 4. No. 82. Berfuch einer Befdichte ber Dufit in Marnberg, 1805. 4. No. 62. De Papys ris seu Voluminibus graecis Herculanensibus Commentatio Chr. Theoph. de Murr, accedit Nicolai Ignar-. ra e explicatio lamellas aeneas exaccrationis repertae prope petiliam. Subiungitur specimen scripturae graecae cursivae Saec. II. vel III. Argentorati, Typis F. G. Levrault. A. XII, 1804. 8 max. 59 Beiten. Mus biefer Mbhanb: lung fdeint obige No. 75, ein Auszug für muf. Literatur/Freunde inebefonbere ju fenn. Man vergleiche hiermit noch ben are rifel Philodem. Er mar geb. ben 6, Mug. 1733, und ftarb ju Rurnberg ben 8. Apr. 1811 an einer Entgundting im Untericibe.

Durichhaufer (Frang Zaver Ins ton) Mufitbireftor am Rollegiatretifte ju 11. 2. Frauen in Munchen, geb. ju Elfaße Babern, war, wie er felbft melbet,ein Ochile ler von dem berühmten Cafpar Rerl, ums ter beffen Leitung er bis ju beffen Tobe ben Rontrapunet ftubirte, b. b. bis ume Jahr 1690, nach weicher Beit er mehrere theor retifche und praftifche Berte herausaeges ben bat, bier im 3. 1737 ftarb. Bon bies fen feinen gebrudten Berten tonnen fole gende an geführe werben : 1) Octitonium novum Organicum, worinne furte Prås India und Ragen über bie 8 Rirchentone, 13 Beriationen fiber ; Laft und das Rinds

lein wiegen sc. 7 Bariationen über ; Wegras Berfenfin o Seffifein ic. : mind eine Darthie aus E bur enthalten. Mugipurg; 1696 ges ftoden. 1) Vespertinum Latriae et Hyperdulias Cultum a 4 voc. concert. aV. obligat, et 4 voc. ripien. Um 1700, qer men ; Die benden Ritpfertafeln bingegen, mit - brudt. Gind Befper Pfalmen. 3) Proto-'typi longo-brevis organici. Pars I. Mitmberg, ohne Jahrejahl in langl. 4. ges ftoden. Enthalt auf 20 Blattern furie Praludia und Bugen. 4) Derfetten Pars II. Chenb. 5) Aundamentalifche Banbleis turta femebi sur Figural-aleChoral-Dus Re. Manchen im Berlage bes Berf. 170%. auf 17 Blattern in q. gol. geftochen. 6 Operis Organici tripartiti Pars I. 1712. 7) Deffeiben Pars II. 1714. 8) Psalmi Vespertini, à 4 voc. concert. a V. c. B. C. Augfpurg, ben Cotter. 4. gebruckt. 9) Academia Musico-Poetico bipartita, ober : Sobe Schule ber muficalifchen Composition. Erfter Theil, von ben Intervallis, Con- und Dissonantiis, Tonis ober Medis Musicis, femobi Choralibus ale Figuratis banbeind, Durnberg, 1721. Foi. gebrudt. In bem weitlauftigen Titel ju biefem Berte, welchen man in Sen, D. Rortels Literatur nachlefen fann, befane ben fich auch am Enbe bie Borte : um bem portrefflichen Beren Datthefon ein mehreres Licht ju geben. Dehr brauchte es nicht, um biefen babin zu bringen, baff er alles aufbot, um bie Belt zu überzeugen. daß er Durich baufers Licht nicht brauche. Er that bies auch balb in feiner Critica musica, unter bem Eitel: Die mes fopoetifche Lichtfchere jum Dienft ber jams merlichen Schmadertage auf ber fogenanns ten hohen Compositioneschule ju U. 2. Fr. in Minchen se. ben übrigen Theil bee lans gen und gefdwatigen Titete fann man ebenfalls in ber Literatur nachlefen. Und bamit es ihm ben feinem Scheiten und Rampfen nicht an Athem fehlen möchte, auf brevmal, und zwar, wie er fich ausbructt: in ber erften Schneuhung, zwepten Schneus bung und britten Concubung, moben ihm eine Menge von Blofen git fatten tamen. bie aber größtentheils auf die Ocufe bes Sublere von Druder tommen, ber and bennahe teine Beite im Murichhauferfchen Berte ohne Rebier fteben gelaffen bat. Der

quite Dur fchaufer tonnte hierben nun freplich nichts befferes thun, als biefem rite Rigen Rlopffechter ben Rampfplat allein gu überfaffen, ober mit anbern Worten, bie Rortfebung feines Berte ober ben verfpros chenen aten Theil beffelben ungebrudt ju laffen. Daf aber Durid baufer, unger achtet biefes übel für ihn abgelaufenen Sanbels, bennoch unfere Achtung verbient, baven fucht une noch ber marbige Riepel, in frinem funften Rapitel, au übergeugen, menn er von felbigem in ber Rudfdrift bes Berfaffers fagt : "Durfcbaufer mar gu feiner Beit ein trefficher Deifter, allein mie balb brachen nicht Ctols und Chegeis miber feine mobimennenbe Bemubung in einen wilben Grimm aus, und wie unvers muthet fann einer nicht, eben wie er, auf ein verhaßtes Befpenneft hinftrauchein ?"

Durichhaufer ( ...) - befindet fich, vielleicht ichon feit 1791, ale Tenorift benm Schifaneberfden Theater ju Bien. Benigftens fanb er in ben Jahren 1793

und 1796 gewiß bafefbft.

DR u sbed (R. A.) bat fich gegenwartig als guter und forrefter Romponift burch folgenbes Berten betannt gemacht: VI Sonatines et Rondeaux faciles p. le Clay, Bresign, ben Behr, 1799. Rol. Bon einem anbern mielungenen Drucke bieter Sonatinen ben Rellftab finber man &. 138. bes II. Jahrg. ber Leipg. muf. Beit. Madridt. Er lebt ale Tonfunftler und Klavierift ju Ramies in Gubpreufen, mo er bas Dit. ju einer swepten Lieferung von VI Rlavierfonaten noch aus ben verheeren: den Flammen rettete, welche biefe Stabt 1801 heimfuchten, und es im namlichen Sabre jum Drude anfundigte.

Diuf del (Jofeph) Inftenmentmacher ju Drag, murbe fomohl 1788 in ber Gine tift, v. Bobmen, ale auch 1796 im Jahre buch ber Zontunft, wegen feiner guten 3ne ftrumente perichiebner Art gerühmt.

Muachietti (Sgr.) Raftrat und Routr'altift ben ber großen ital. Oper ju Berlin, in ben Jahren 1792 unb 93, murs . be, feiner farten Stimme und Aftion mes aen, bem ehemale bajelbit berühmten Dors porine an bie Beite gefett. Da er fich aber frangofficher revolutionarer Befinnung gen und Sandlungen verbachtig machte, ers

Mus bielt er ploblich ben Abichieb, fo bag er noch por Ausgange bes 1793. Jahres Berlin verlaffen mußte. Doch erhielt er noch aus Gnaben vom Ronige für bas britte Jahr Behalt.

Du fcom (Johann) gulett Daftor primar, und Infpeftor ber Rirden und Soulen su Lauban,geb. gu Grof. Grabe in ber Ober laufis am 2. Juni 1635,mar ans fanas Diatonus ju Rittlib, wurde von da aber 1663 jum Benbijden Pfarr, Dienft nad 28bau berufen, ferner 1 667 nach Dies del,1672 aber mieber an feine porige Ctelle nad 28bau, Bieranf murbe er 1674 Dias tonus ju Bubiffin und 1677 Archibiates nus, moraufer enblich 1695 ben Ruf mach Lauban erhielt, me er aber noch im felbigen 3abre am 17. Ott. ftarb. Er hinterließ: Geftrafter Diffbrauch ber Rirdenmufit und Rirchhofe, aus Gottes Bort jur Bars nung und Befferung porgeitelle. Lauban.

gebrudt 1694. 8. 110 Beiten.

Musculus (Balthasar) Soulmeis fter ju Biegenrud im Boigtlanbe ju Anfans ge bes 17. Jahrhunderts, hat herausgeges ben : 1) XL geiftliche Lieber von 4 Stims men, nebit 8 meltlichen Cangonetten von Orazio Vecchi mit beutiden Terten, 7 bergleichen von Jacobo Deilanbo und 1 3 mit lateinifchen geiftl. Terten von ihm feibft ju 4 Stimmen gefetten Ctucfen, jum Drud beforbert, burd Georg Roers ber. Murnberg, 1 597,bann noch 1602 und gum britten Dale 1617. in 12. 2) Aufers lefene fcone mit geiftl. Terten geftellte und colligirte Beianglein, barben auch etliche liebliche Boratii, Becdi, Requarbi, Orlans bi, Deilandi, Riccij, Satleri, Bulpij, vff. 4, 5 und 6 Stimmen componirte Beinna mit geiftl. Terten belegt burch Ergimus Bibmann. Murnberg, 1622.f. Draudil Bibl. german, class,

Musigny (Madame de) eine Sous ferin von bem berühmten Rrum bhola auf ber Barfe, lebte ums 3. 1788 w Das ris, und gab bafelbit von ihrer Rompofition beraus : VI Romances d'Estelle avec accomp. de Harpe ou Piano. Daris.

Musaini (Nicolo) ein Tenorfanger. Biolinift, Buitarrift und Botale und Ine ftrumentalfomponit and Stalien, um 1799 Mufitbiretter und Rammertomponift ber 533 permittmeten Ronigin Fr. Mutter gu Bers 1in, fam nebit feiner Gattin, einer nicht Schlechten Gangerin, 1792 vom Conboner Operntheater nach Sannover, mo fie benbe ben Binter hindurch mit vielem Benfalle in bem bafigen Rongerte fangen. Sierauf Pamen fie 1 793 nach Caffel, wo fie nicht mes niger Bewunderung erregten, befonbers er burch feinen auten Bortrag auf ber Bloline und fein niedliches Spiel auf ber Bultarre. wogu er fang. Dierauf manbten fle fich nach Samburg, mo fie 1794, beube allein, bie Opera buffa: La Cameriera astuta, vielleicht von feiner eigenen Romposition, auf bem Ochroberifchen Theater aufführs ten. Enblich tam er ju Eube beffelben Cabres nach Berlin, mo er als Tenorift ben berRonigl. großen Opera unbOpera buf-fa angestellt wurde. BuBerlin mag er aber feine Zalente, meniaftene als Ganger,nicht fo geltenb haben machen tonnen, inbem ihm 1795, ben Mufführung ber Mice fte, nur erft bie britte Tenor:Rolle gu Theil murbe. 3m 3. 1798 erhielt er gwar vom Ronige feine Entlaffung, murbe aber fogleich von ber Ronigin, unter obigen Charaftern, in Dienfte genommen. Bon feiner Arbeit ift befannt: 1) La guerra aperta. Op. buffa 1796 ju Doesbam und Charlottenburg aufgeführt. 2) VI Duos p. 2 Violons. Op. 1. Liv. 1 et 2. Offenbach, 1794. 3) VI Ariettes av. acc. de Pf. ou Guitarre seule. Samburg, 1796. 4) Canzonetta ital, e francesca per il Sopr. e Pf. Dams

Operette 1803 ju Berlin aufgef. Dubenbeder (Dr. 2. 8. D.) wel der im 3. 1796 eine Buchbanblung ju 2016 tona errichtet bat, ift ber Romponift von folgenben Gefangen : 1) Zantafie und ein Lieb von Goph. Albrecht, Rol. Same burg, 1796. 2) Lieb am Grabe einer mitre bigen Freundin von Elife & arger. Ebend. 1796.

burg, 1797. 5) VI Sonat. p. 2 Violous.

Op. 3. Paris, ben Sieber, 1798. Geine

Bariationen fur ben Gefang merben ais Mufter angefeben. 6) Dichterlaunen,

Doll d ( ... ) ein jest mahricheinlich gir Berlin lebenber Riavierift ober auch nur Diferrant, bat eine Cammlung von febr groe Emagigen Anfanosituden für Skiavier, welche er fur feine eigenen Rinder gefest hat, nebft einem furgen Borberichte unter bem Titel berausgegeben: Rleine und lelchte Rlavierfachen für Rinber, jum allers eriten Unfange im Dufitlernen, Berlin, ben Summel, 1799.

Myl Myn

Dollus (Unbreas) ein berühmter Rantor ju Schwerin, blubte bafeloft ju Ins fange bes 16. Jahrhunderts. Gein Brus ber Micol Din Ilus ftarb 1 563 ju Deigen.

Doliu & (Dr. Anbreas) - Ceine Dife fertation tit 1688 ju Leipzig, 4. gebrudt morben, f. Rrit. Brief. B. III. 8. 62.

DR plius (Boiffgang Dichael) Rapells meliter bes Bergogs von Sachien,Gotha. barte feine mufitalijche Bilbung bem grunde lichen Unterrichte bes Christoph Berne hardi, Churf. Odof. Pringen/Informas tors und alteften Rapellmeifters, ju banten, mar barauf Ranbibat ber Theologie und um 1 700 an bie Rantor: Stelle nad Kirchberg berufen. Bu melder Beit er aber an obige Orelle und feinem Baterlande wieber nas ber tam (benn er mar ein Beimarauer), ift nicht befannt. Mur melf man noch, baff er gu Gotha 1712 ober 1713 geftorben ift. Er bat ein fur bamalige Beiten febr gutes Schulbuch unter folgendem Litel binterlafe fen: Rudimenta Musices, b. i. Gine fure be und Grunderichtige Unmeifung jur Singer Runft, wie folde benen Rnaben for mohl in Coulen, als in ber Privat-Information wohl und richtig bengubringen, in welcher auch alle weitlauffrige und zu folcher Unterrichtung unnothige Regeln ausgelafe fen, bas nablichfte und nothwendigfte.aber mit Bleiß angeführt und mit turken Ereins peln erflaret morben ; Dit gnablaft, Dris wil, an Tag graeben von W. M. M. M. T. C. M. G. In Beriegung bes Autoris. Ges brudt ju Dahlhaufen, ben Grudnern, 1685. q. 8. ohne Seitengahlen. Das Mir phabet reicht bis jum DR., jeber Buchitabe Davon enthalt aber nur 6 Blatter. Auf fols che Belfe tommt ber Dame Dolius meber auf bem geboppelten geftochenen und gebrudten Titel, noch fonft im Laufe bes Bucheichens vor.

Mynecomius (Matthies) ein Mitalied bes Rreugtragerorbens, von Daft; richt geburtig, lebte ume 3. 1495 und brache te bes Boethii Bert, de Musica. in ein Rompenbium, f. Gesneri Bibl. univ.

\* Don slimeczet (3ofeph) - ober auch Distime caet, wie er im a. Ber. ftebet, hatte es ichen auf berBioline ju micht gemeiner Wefdidlichteit gebrache, als fein Bater farb. Dies munterte ibn auf, bas Daller Bandwerf ju perfaffen und ben Rrant Da bermann meitern Unterricht in der Dufit und Rompofition ju nehmen. Dann erft ftubirte er ben Kontrapuntt beym Organiften Jofeph Gegert. Dach feinem Ableben ju Rom ließ ibn Barri, ein englifcher Chelmann und einer feiner

Shaler. In bie Rirche St. Lorenzo in Lucis na prachtig begraben, unbibm ein Monne ment von Darmor errichten. Ceine lebte Arbeit beitand in VI Bielinquertetten mele de ben hummel ju Berlin geftochen, aber erft nach feinem Tobe fertig wurden. Opde tern Dadrichten aus Dunden nach foll er aber nicht ju Rom, fonbern ju Danchen in bem fogenannten Bergogsfpitale geftors ben fenn. Wan bat auch noch von feiner Arbeit geftochen : IV Trios p. Fl. Violom et Vc, Op. 1, 1796,

My .

## N. -

Da deigal (Bohann Rarl Chriftoph) - feit 1800 Ronfifterialrath, Ephorus und Direttor ber Domfchule und oberfter Rirden, und Soul Infpettor ju Salbers fabt,ift geboren bafelbit am 15. gebr. 1753. Moch gehort fein Zuffat hieher : Ueber ben gefellichaftlichen Gefang, in ben Salbers ftabnifden gemeinnas. Blattern. 1786.

Ot. 17. 0. 161-167. "Nadermann (F. L) ber Cobn bes folgenben, Sarfenift und Romponift ju Daris, geb. bafelbit, gehoret ju ben Ranfte lern erfter Grofe auf feinem Inftrumente. Er bemies bies 1801 ju Dunden, wohin er bein Ranellmeifter Binter von Daris aus acfolgt mar, tim pon ba noch Bien und mehrere Btabte Deutschlande ju befuchen. Mach ber Befchreibung eines Dundmer Rorrefponbenten im V. Jahrg. ber Leips. muf, Beit. 3. 119, übermand er mit einer Sonelligfeit und einem Tener, bas Bewung berung erregte, jebe nur mogliche biefem Anftrumente eigenthamliche dmlevigfeit. Bon feiner Arbeit find bisher in feines Bas ters Officht geftochen worden : 1) Prem. Rec. d'Airs var. p. la Harpe. Paris, 1798. 2) Ouverture du Bouquet de l'Amitié, arrang. p. Clav. av. V. Chenb. 1798. Bahrfdeinlich gehort ihm auch bie Rompolition bes Stude ju. 3) Duo p. s Harpes tiré d'une Sonate de Piano. Ebenb. 1799. 4) Gr. Sonate p. la Harpe, V. B. Op. 2. Cbend. 1802. 5) Fandango, tiré du Ball. des Noces de Gamache. Etent.

Dabermann (D. 3.) Barfens unb Juftrumenemacher, auch Dufifverleger ju Paris fcon vor 1788, bat burch feine Doc tenftederen feit obugefabr 1796 nicht nur bie Originalausgaben von ben Berten mehr rerer Romponiften ju Tage geforbert, fons bern auch manches Recueil von arrangire

ten Sachen befannt gemacht,

Di 4 qeli (Bans Beorg) Rompenift und Dufitverleger ju Burich, ein geborner Schweißer, errichtete 1792 ju Birich eine Mufithandlung von Leipziger, Darifer. Offenbacher und Darmitabter Berlage Are titeln, wogu in ber Folge auch aus feiner eis genen Officin verfchiebene Werte tamen. und verband bamiteinelefebibliothet. Beis nem noch im namlichen Sabre gebructen Dufitvergeichniffe folgte 1703 bas erfte. und 1794 bas swepte Supplement. Dun aber tam ber Rrieg und mit ibm unenblie des Drangfal über fein Baterland, die Dins fen verftummten und feine Unternehmuns gen gerietben in einen traurigen Stillftanb. Aber taum hatte fich 1800 wieber ein Schimmer von Soffnung jur Rube und Orbnung bafetbft gezeigt, ale auch er mit neuer und verboppelter Anftrengung feinen Motenverlag nicht etwa burch Lieber und Tange, fonbern burd bie ernfteften flaffie fchen Berte ber Borgeit in einem Stiche, ben man bie bahin nicht fconer gefeben bat, wieder empor ju bringen fuchte. Diefe find : Dufitalifde Runftwerte ber ftrengen Schreibart, in Beften. Burich felt 1800. Diefe enthalten Orbaft. Bads, Sans

bels. Rrescobalb l's und anberer flafr Alden Deifter Berte. Blerauf unternahm er 1 Ro 2 bie periobifche Musagbe eines amens ten Berte, meldes bie erften und porguge lichiten Runitprobutte fürs Rlavier, mas mentiich aus ber Elementifden Odule ente halten foll, unter bem Titel: Repertoirs des Clavecinistes, movon 1803 bereits bren Befte, jeber von 10 bis 12 Bogen q. Bol. erfdienen waren. In Diefem Berte follten junachit ben Clementifchen auch bie Colo's von beffen Dachfplgern, namente lid: Eramer, Duffet, Steibeit, v. Beethoven, Afioli, Saat, Reis da, Benfe u. a. m. aufgenommen mers ben. Ob er nun ber Mann ift, von bem bas Dublifum in biefen benben wicheigen und fdwierigen Runitfachern bie zwedmaßigfte Bahi erwarten barf, biefe Frage mirb am beften fein eigner Muffat im V. Jahrg. ber Leips. muf. Beit, beantworten, wo er G. 225, und 265 unter bem Eitel : Berfuch eis ner Rorm für bie Regenfenten ber mufifas lifchen Beitung, eine tief eingreifenbe Rritit eingeruckt hat. Ben allen biefen Meußeruns gen feiner Bortiebe filre Bearbeitere und Ernite, rubmt man bennoch gang befonbers feine populare Dufe ober fein aladliches Salent jum Bolfsgefange. Und mer fonnte mobi bieran sweifeln, ber fic an beffen burch gang Deutschland gefingenes, geblafenes, gefpieites, getangtes : Freut euch bes Lebens sc. erinnert? Bie gludlich muffte er fich fibien, wenn er nur ben taufenoften Theil ber barmlofen Breuben burd fein übriges Leben genoffe, welche er feinen Diemenfchen baburch geichentt bat! Bon feinen Romper fitionen tonnen noch angeführt werben : 1) Beiellichaftelieb: Rreut euch bes Lebens, mit Rlavier ober Barft. Burich, 1794. 2) Lieber mit Begleit, bes Fortepiano. Erfte Cammi, Chent, 1795. 3) Derfelben sweyte Cammi. Chenb. 1797. 4) Derfels ben britte Samml. Cbenb. 1799. 5) Teus tonia, Runbgefange u. Lieberchore. Cbenb. 1808, in 6 Beften, Rol, im Rlavierausine ge und mit einzeln gebrudten Singftime men. Diefe muntern und gefälligen Rund, gefange, ben beren Musarbeitung fich Runft, Bis und Gefdmad freundlich bie Sanbe geboten haben, find gerade jest bas mohl thatigfte Beichent für bas bebrangte

Drutssland. Möchen sich des in icher Leiden und in icher Leiden und is, in me verfrührenne und Dietenatinnen fleden, weiche des Sesanss so weiche des Sesanss so weiche des Sesanss so weichen in der Bertragen ju Konnen; wie manchen ferdig dertreich, wie manchen verstädigen Abend wirte ihnen der Genald biefer Leider get währen, ja, wie manche naurige Desewähr mit fich und ihren. ungedenden Ferunt den dammt wessingen i. d. XII Bestaten sich das Klieber. Sesans sich der Sesanss sic

Bas biefer murbige und gelebete Ranfts fer fonft noch jum Beiten und gur Aufnahe me ber Runit gerhan bat, ober noch mirten wirb, muß ich tunftigen Befchichnichreibern jur Angeige überlaffen. Rur bas muß ich noch bemerten, bag, ben allen feinen Bes Schaften, bennoch feine Liebe jur Runftliter ratur auch bies Bert burd mehrere inters effante Dachrichten von fcweiherifden Runftfern bereichert bat, wofur ibm bier mein Dant, fo wie ber Dant ber Lefer, ges bilbrt. Ben ber verfpateten Ausgabe biefes Berts, finde ich Gelegenheit, Diefem Artis. tel noch folgende Dadrichten, von bem Rormirten bes frn. Da geligum Beften ber Runft, angunangen. Er ift mabriceine fich auch einer ber erften Beforberer bes ichweiterlichen allgemeinen mufitalifchen Bunbes, nach welchem, in ber Diete bes Septembere feben Sahres, Die Biebhaber aller Rantone fich wechfeleweife in einer ber porzitalichften paterlanbifchen Beaber verfammeln ; theils um neue Draffbenten. Cefretaire, Raffirer ut. f. m. furs funftige Jahr ju mablen, theils um große Bofais und Inftrumentalmunt aufzuführen. Ein Reifenber, welcher 1809 in Burich gum Glad gerabe am 10. September eintraf, mo fo eben aus allen Rantons Die Liebhaber benberlen Gefchieches, ju Baffer und ju Lande, ju biefem Beite berbeuftebmten, giebe une in No. 231, und 232, ber Beitung f. Die eleg. Belt, 1809, eine febr angiebenbe Befchreibung, melde im Befentlichen fole genbes enthalt. Dachbem am 12ten alle fremben Bunbes Blieber in Burich einges troffen maren, hielt fr. Blageli Abente um 5 Uhr, ihnen ju Chren, ein Botaltone gert in einem geraumigen und moblerleuche teten Saale, burch fein Singinffitut, me ett wa so swiften 12 und 18 3abren, in eine

539

fac Beif getleibete Tochter aus Barid vers fdiebene Motetten, Rundgefange und Ehbe re, größtentheile von feiner Rompofition, gu feiner, als ihres Lehrers, Ehre, vortrugen. Den 13ten Bormittage mar Gigung bes Sundes und Dachmittage bie allgemeine große Probe fur bas folgende Beft. Much Dirrags fpeifte bie gange Dufengunft bep: fammen. 2m : sten endlich jog Mues, Rrembe und Einheimtide, nach ber großen Manfterfirche, wo in bem erhabenen Chos re ein Orchefter für 200 Inftrumentiften und mehr als 100 Cangerinnen und Sans ger errichtet mar. Die Rirche felbft füllten bis 1500 Bubbrer. Etwa 60 reibenbe Rrauenzimmer nahmen baben bie Borbers Reihe bes Salbgirtels im Orchefter als Cangerinnen ein. Rach 3 Uhr nahm bie Dufit ihren Unfang, und eine Ginfonie pen Da pon, ber 100fte Dialm von Da ne bel und bas Salleluja ber Ochbofung von Runsen murben mit großem Effett aufr geführt. Den Abend barauf batte ber 3de rider Dagiftrat, ju Ehren ber Mitglieber bes mui. Bunbes, in bem nen erbauten Car fino einen glangenben Ball veramtaltet, mo fich von balb to Uhran auf 400 Derfonen bepberlen Befchlechts verfammelten. Im folgenben 1 5. Ceptember veranftaltete Br. Dageli in bem namlichen Lotale eine mufitalifche Soiree, me fich noch verfchies bene auswartige Bunbesglieber, nebft einis gen Dilettanten auf Barid, burd ibre Ege lente im Sejange und auf Inftrumenten anszeichneten. Ausführlichere Rachrichten pon ber Einrichtung und ben Beieben Dies fesin Europa einzigen Bunbes finbet man in ber Leips, muf. Beit. Jahrg. XI. No. 22. besgl. Jahrg. XII, O. 133.

Doch hater uns 1 809 burch bie Antune blaung feiner Befangbilbungelehre nach Deftaloggi's Methobe in angeurhme Erwartung gefest, moben er jugleich mit bem ihm eigenen Scharffinne und Liefblice in bas Beien ber Runit und ihren mabren 2med in einer befondern Darftellung bie nenen Grundlehren bemertbar gemacht bat, nad welchen fein Bert bearbeitet fev. Dach biefen neuen Brunbfaben fcheint aber gar Manches in unferm bisberigen Lonfofteme. in unferer Grammatit und Rhetorit, ja fethit die Eintheilung in Barmonie und Delobie, überflußig und entbebrich ju

fenn. Wern brachte ich bier bem Lefer noch eine Anficht Diefer neuen Runftlebren ben, wenn ich mich nicht moglichft tura zu fafien batte, um fo mehr, ba biefe Darftellung aus Berbem, bağ man fie vollitanbig in ber muf. Beitung, am Enbe bes XI. Sahrgange, eins gerudt finbet, and noch, unter bem Titel. befondere gebrudt ju haben ift: 7) Die Deftaloggifche Befangbilbungelebre nach Dfeifrer & Erfindung funitmiffenichafte lich bargeftellt im Damen Destalozzis, Pfeiffere und ihrer Rreunde, pon Sans Georg Rageli. Barich, ben bem Berf. 1809. 5 Bogen in gr. 8. Das Bert felbit ift nun ericbienen, namtich : 2) Gefanabile bungelehre nach Deftaloggiden Grunde fåben pabagpaifc begrunbet, von Dichael Erangott Dfeiffer, methobifch bearbeis tet von Bans Georg Dageli, Ente Sauptab:heilung ber vollftanbigen und auss führlichen Bejangidule, mit XXX eine XXX amens und XXX brevitimmigen Bes fangen, als Beplage, Surid, ben S. G. Dageli, 1810, 250 Seiten im großten Quartformat, ohne bie Gefange. Durch bies Bert bat Dr. Da geli feiner Rennts nif und Erfahrung in bem, mas jum Ger fange gebort, fo wie feinem Bleife, feiner ausharrenden Bedulb und feinem Runde Datriotismus, überhaupt aber feiner Runite Philosophie, ein emiges Dentmal geitife tet. Dit ber groften Sprafalt ift bier Alles bengebracht, was jeben Lehrer in Stand feben tann, 20 bis 30 in einer Schus le vereinigte Rinber ju felbftftanbigen, ben jebem großen Runftwerte brauchbaren Chorfangern zu bilben. Sier, mo alles auf Rlarbeit und Berftanblichteit für ben anger henden Befanglehrer antom, burfte ber Berfaffer mohl nicht fara mit Borten, ober mit bem Raume fenn. Gine befondere Abe theilung für ben Colorund Bravourfanger foll biefer folgen.

Ben ber fünften Bufammentanft ber fcweiterifchen Dufitgefellichaft ju 3as rich bielt er, ale Prafibent, in ber ers ften Gigung, am 19. Muguft 1812, eine gehaltreiche Rebe, über bas Rongerts melen, melde in No. 43. ber Leipa, mul. Beit. von 1812, vollftanbig eingerfiett ift. Das Ordefter ben ber Dufit in ber Brofis munftertirde am folgenben Tage beffanb aus viertefals hunbert Kopfen, worinnter ein Sangerchor von etwa 140 Peefonen begriffen wac. Aufgeführt wurden, nach Ro me e ge Guifonie aus Es bur, Stidt er aus Si in de 18 Meffins, und aus Wo jart 8 Davidde und Requiem, Im I. 1813 wird ble Werffanntlung in Gern ger hatten.

Dagel (Johann Teiebrich)gulege Rane tor an ber Domfirche und vierterlebrer am reformirten Gomnafinm ju Salle im Dage beburgifden, geb. 1759, erhielt biefe Stele len im 3. 1783, und gab, außer einem Res denbuche, aber ohne feinen Damen zu nem nen, beraus : Dufifalifche Monatsichrift. Erfies Quartal. Salle, 1790, q. 4. Ein Blatt ber Bogen, welche biefe Schrift ausmacheen, enthielt einen leichten und faflis den Unterricht jum Rlavierfpielen und auf ben übrigen bren Blatteen maren leichte, gefällige Rlavierftude abgedrudt. Diefer Unterriche mae nun von feinee Reber. Als er aber mabrend bee Ausgabe biefes Werte von einer fcweren und langwlerigen Rrantheit befallen wurde, welche fich enb: lich am s 5. April 1791 mit feinem Tobe enbigte ; fo veranderte ber Berleger ble bies herige Einrichtung biefes Berte fo, bager, au liefern, felbigen auf einmal mit bem Das men bes Berfaffere unter bem Titel gab : Rurse Anwelfung jum Rlavierfpielen, für Lehrer und Lernende. Salle, ben Benbel, 1791. Diefer folgten noch : XXIV fleine und leichte Stide für bas Rlavier. Ifte

Samml. 1792.
Naich (M. Hubertus) ein Kompor nist des 16. Jahrhunderts, von dessen Arbeitgedruckt werden sind: Madrigali à 4 e 5 voci. Benedig. f. Draud. Bibl.

Class. p. 1630.

Naldio (Romulo) ein Romponist des 17. Sahrhunderts, von desse Archite ter beruckt worden its: Libert. Motectorum daobus Choris, Dominicis diebus, concinendorum. [. Par storfs. Ratal. D. 25.

Nandot (...) ein Sonfünftler und wahrlichtund Jernift, derein fich gegen mire Zeitalter in England aufgehalten zu haben. In Prefe no Katal. (Loubon, 1798) finder men im Bertegefocherer Elde tenduc's von ihm angeführt.

Nan in o (Belardo) — Anbiffem Artifelift das de Ses, som ta & Do stogefolgs, weicher Vol. III. p. 359. das námliche 1698. Gesunderits permuthé igh dasep, bep dem algemelmen Stillsfoweigen des Chercher genkliertaeven von biffem Sel ar de, das diefer Artifel duech ein Mithersfähndrig meindandes fils, mud daß damit effen andecer als Geen a o do gemeintess. Es eine des des were als we aer. ausgarteites

Nanino (Giovanni Bernardo) -Wenn Cibe rati von bee Daleftelna und bee Maria Danino Dufite dule und ben Deiftern, welche aus ihr entftans ben, banbelt; fo bridt er fich iber ben Bernarbo Danino folgenbermaßen aus : Tra i quali fu primieramenteB e rnardino suo fratello minore (mehr fcheinlich aber nut Reffe) che riussi di mirabile ingegno e diede maggior lume alla professione con la novità della sua vaghissima harmonia in ogni stile, e piena di grand' osservanza e dolcezza. Dafee an bem Trattato di Contrapunto feines Onteis mit Antheil batte, finbet man fcon auf dem im a. Ber. angeführten Titel biefes Berte. Bon feinen prattifchen Bers fen hatte Burn en zwar nie mehr gefeben, ale etwa 2 ober 3 Geffinge in ben Seudif di Palestrina; bagegen bat uns Balther ben vollftantigen Eitel von einem feiner Berte aufbehalten, melder alfo lautet: Salmi à 4 Voci per le Domeniche, Solennità della Madonna ed Apostbli con duoi Magaificat, uno à 4 e l'altro à 8 voci. Rom, 1620. Much in bes Rab. Conftantini Pfalmen zc. à 8 voci. (Rom, 1614)findet man einiges eingerudt.

(Nem., 6:1.5)linbot man tinigate engerdat. "N a ni no (Giovanni Maria). — Er mer ust Ballecene gedürtig, und trat im Dibipitisk Aupelte. Brah Der Zeit vurber ein bis. 1973 pis Nem der Ernerfünger in bis. Dibipitisk Aupelte. Brah Der Zeit vurber ein Zeit verber ein der Stade für der Stade der Stade der Stade der Stade der Stade für der Stade der Stade für der Stade der Stade für der Stade der S

. Mar. Nanino, suo Condiscepelo, et amico confidentissimo, valoroso quanto dotto Compositore, e Contrapuntista ascritto per Cantore nella Capella Pontificia; di modo che in quella Schola compariva, et assistava bene spesso il medesimo Palestrina, come dignissimo Maestro principale, decidendo le differenze, et opinioni che nascevano tra' Scholari, o Professori diversi, che ivi a bella posta frequentavano atc. Borausgefeht, daß Danino auch ber Lebrer bes berithmten Mllegti war, wie Burnen behauptet ; fo mußte. Da nino menigftens noch um 1610 ger lebt baben. Bas von feinen Werten noch befannt ift, führt bereits bas a. Ber. an. Einzelne Motetten von feiner Arbeit bine gegen findet man noch bin und wieder gers ftreut in ben vermifchten Cammlungen, welche ju und nach feiner Beit unter ben Tie tein erfchienen : Harmonis Celeste : Musica Divina; Symphonia Angelica; Melodia Olympica, und in bes Fabio Constantini Selectae Cantiones excellentissimor, Autornm, 8 voc. Rom, 1614. 4. Enblich finbet man auch in bes Eximen o Dell' Origine della Musica noch auf ber 10. Rupfertafel eine Protette bes Danini in Partit. aber ofine Tere, der aber auch ben ben bantaltaen Rompofitionen gar nichte Befentliches jur Cade that. Much auf ber Churf. Biblior thet in Dunchen werben noch : Madrigali à 5 voci. Venez. 1579. 4. ein bis jest

li à 5 voci. Venez. 1579. 4. em vo fețe umbefanut gehicletue Werft, aufvehalten. "N unt ern i (Michel Angela) Birr trofe auf der Gultarre und Komponif, geb. ju Mailand, war der Sohn des folgenden, umb hat verschiebene Arten und Madriaale

von feiner Arbeit in ben Drud gegeben. Er blubte um 1620.

Nantesca i (Oratio) ber Bater bes worberzoghenise, ade "Wadianne, famb wieselaber inn als Rapellmeisterum 1550 andere nagiera stirche 100. Seife. "Die ist melli ribbut in feinem Atanao del Lerreati Milanos puo vantarsi d'avec produtto Oratio Nanterni, nelle socse musicali irato, ed ammissito. Componessa, con sode fondamento nell'arte, pasceva gli adiori, e gliricrave con soma dilateras, non y rea ileuno, che l'ascolusse, che non gli caleuno, che l'ascolusse, che non gli contiphuisa le lodi. Destalein 20 er i gli ain fitter. Noblità di Miano, 1595, p. 136: Orne tibili patte, a lodato. Cri pat crificirem l'intere Electri in mo Drud gagierin. Chrizgine Drabon sen ilm finher man-in test patte di modeli, a l'ascolusse di mandia di la regiona di la regiona di mandia di la regiona di la reg

Mang (...) Stadtmufiles ju Stutte garbt ums 3. 1799, geichnet fich nicht nur als ausübender Lontunfter, fondern auch als Komponift vor vielen feines Stans bes aus.

Napier (...) ein engkicher Tonfunste ler hatber Etement ums J. 1795; stechen lassen Collection of Scotch Songs, by Hayda, Shield, Arnold, Carter etc. Vol. I. H. H. London. Narcissus, Bisches un Erns und

Prightin in England hat Val. XIV. ber Philosoph, Transactions, Nr. 156. p. 472. tingeride: An Introductory Essay to the doctrine of Sounds, containing some proposals for the improvement of Acousticks, London.

\*Nard ini (Pietro) — Diefer lette noch übrige Schiller des Lart Ini, der einige noch große Biellinift in Italien,flath gu Florengam 7. Map 1793, im 71. Jahre feines Altere.

Ines Alters. Narduccins (Benedictus) ein

romischer Komponist, bildhe ums 3. 1625 und gad von seiner Arbeit ein Wert für den Sejang unter dem Litel herauf: de piis lacymin B. V. Kirth er merkt in seiner Musurg, lib. VII. p. 675. doon an, daß be größenthfills im Sylo metabolico ges schrieben seo.

\*Na e a (Lames) Dr. der Mullf, Runigl. Organig und Samponig, auch Dieke ter der Edorfanger, geh. ju Seannell in Modifert 171, judierte die Mught unter Es at es und Pc pu i 6, war darauf erzi Doganifft aut der Saffederffech ju Poet, dam Königl. Organiff und Konypaiff für 1758, wwearf er ju Eambrigde Dofter der Mulft unter. Und als Es ein Ame murbe er endlich auch beffen Dachfolger. In allen biefen Hemtern geigte er eben fo vielen Bleif ale Beichicflichfeit, fomobl in feinen Rompositionen fut bie Rapelle, als in feinem muf. Unterrichte ber Chorfnaben. bis er am to. Bebr. 1783 ju Conbon ftarb. Ceine Berte find folgende, alle ju London herausgegeben: 1) Concise and easy, Treatise on Singing, addressed to the dilettants in Music, who are desirous of performing Duetts, or any Vocal Music in Parts. The Rules are calculated to remove all Difficulties, and made as plain and pleasant as possible, with a Set of English Duetts for Beginners. London, 8) VIII Lessons for the Harpsichord. 1748. Buente Huff-1753. 3) V Lessons for the Harpsichord. 1758. 4) Il Principio or Introduction to playing on the Harpsichord or Organ. 5) The royal Paatoral, a Dramatic Ode. 6) Catches, Canons and Glees. 7) VI Fugues for the Organ. 8) A Treatise of Singing, ein fru beres und vom obigen verfchiebenes Wert. 9) XX Anthema for 1, 2, 3, 4, 5 voices. 16) VI easy Anthems. Zuger biefen find von ihm noch viele ungebruckte Rompofitios men porbanden, welche febr gerühmt were ben, befonders eine Dbe auf Sanbels Tob. f. European Magaz. April 1796. Bein Bilbnif Ift in feinem 65. Jahre nach Engelbarts Gemalbe von 28. 2Barb geftochen worben.

Nargenhost ( ... )einer ber alteften Orgelbaumeifter, blubte ju Anfange bes 16. Jahrhunderte ju Amfterdam, mo er zu ber Orgel in ber Peterefirche ju Samburg, 1 548, ju ben gwen fcon vorhandenen Das nualen noch zwen neue verfertigte und fie gu Baffer bahin fchidte. Unter feinen Stimmen rubmt Bur nen befondere befe fen Vox humans, nicht fomobl ihrer Achne lichfeit mit ber Menfchenftimme, ale viele mehr ihrer Lieblichfeit megen. Muf folche Art mare aber ber Gebrauch ober bie Erfine bung biefer Stimme viel alter, als man ger meiniglich bafür balt.

Narvaez (Lodovico de) ein foar nifcher Confanftler bes 16. Jahrhunderte, hat herausgegeben : Libros del Delfin de Musica, para Tanner la Viguela, Val-Ber. b. Tonfünfter, III. 26.

- Nas ladolid, 1930. 4. f. Blantenburg Bufabe jum Gulger, B. 11. C. 176. und Balther.

Nas (Acneas) mahricheinlich ein enel. Gelehrter bes gegenwartigen Beitaltere, bat herausgegeben : De rhythmoGraccorum lib. singul. etc. Oxon. 1789. 8. Er hans belt barin Cap. 1. Rhythmus quid sit; Cap. 2. de rhythmo Musicae: Cap. 3. de rhythmo carminis; Cap.5. de scenaione rhythmi. Cap. 6. exempla periodor, rhythmicar. Und im Anhapae : de Caesura metr, Graecor, f. Blantens burge Bufahe j. Guljer. B. II. O. 166.

Nasarre (Padre Fr. Paolo) Dufer foll nach bem Yriarte, in benanmerfungen ju feinem Gebichte laMusica, eine Eacuela Musica gefdrieben baben. Dan vers gleiche hlermit ben Artifel Nassarre im a. Ber. und in Ben. D. Fortels Literatur. €. 223.

Nasci ( ... ) Birtuofe auf ber Bioline und Romponift für fein Inftrument, blabte um 1770 als Orcheiters Direttor am Theas ter be Riorentint ju Deapel. Burnen borte ibn einige icone Erio's von feiner Arbeit im namlichen Jahre fpielen. f. Bure ne 9 8 Reifen. B. I. S. 261.

Nascimbeni (Steffano) Rapelle meifter an ber Rirche bi G. Barbara ju Mantua, blubte ju Anfange bes 17. Sahre hunderte. Bon feinen gebructen Berten tonnen noch angeführt werben : 1) Concerti Ecclesiastici 12 voc. Benebig, 1610. 2) Motetti 5 et 6 voc. Benebig, 1616. Balther.

Nasco (Giovanni) ein ital. Rompor nift bes 1 6. Jahrhunderts, hat die Lamentetiones Ieremiae, eine Daffion und Benedictus à 4 voci (Benebig, 1565) hers ausgegeben, f. Draud. Bibl, Class, p. 1627. Canzoni e Madrigali à 6 voci (Ven. 1 562.4.) befinden fich noch von ihm auf ber Dundner Bibliothet.

Nasolini (Sabastiano) - ift ein Benetianer von Geburt. Gleich im folgens ben 1791. Jahre fam er von London nach Bien, mo.er feinen Teseo aufs Theater brachte. Und es fcheint, als ob faine Arbeit in Deutschland mehr Benfall gefunden bate te, als in England; wenigftens find que bies fer Oper mehrere Geenen, nicht nut in PRft.,

0

fonbern auch gefrochen, in Umlauf gefoms men. Deffen ungeachtet war fein Aufents balt au Bien nur von turger Dauer, inbem er nach bem Dailanbifchen Indice de' Spettac. teatr. im namlichen Jahre wies ber für bie Theater gu Erieft und Dabna arbeitete. Bon feinen Berten tomen noch nachgeholt merben : 2) La Niretti. Op. ger. 1788 für Erieft gefchrieben. 3) Teseo a Stige. Op. ser. 1791 ju Bien, wor pon bie Ouvert. fite Rlavier ben Roges fuch in Bien, und die Ocene Furie, d'un cor geloso, rollftimmig juDffenbad, geftos den ift. 4) Semiramide nur gum Theil, au Drati's Dufit, 1791 für Dabna. 5) l'Ercole al Termodonte, ossia Ippolita Regina delle Amazoni, 1791 fur Erieft geichrieben. 6) Eugenis. 1794 ju Dress ben aufgef. 7) Il Trionfo di Clelis. Op. ser. 8) Il Torto imaginario. Op. buffa 1800 ju Benebig, 9) l'Incantesimo sen-

Rafon (Georg) Birtuofe auf ber Rlas rinette, welcher fich eine Beitlang in Stalien . aufgehalern haben foll, befite bas Geheims nif, burd funfliden Drud und Gegens brud ber Luft, Doppeltone auf feinem Ins In einem frumente bervorzubringen. Rongerte, welches er 1797 ju Gotha ans funbigte, verfprach er, fich ein Duett felbft ju affompagniren, fo, bağ man groep Ins Arumente ju beren glauben follte.

za Magia, Op, buffa, 1800, Ebent.

Dathe ( ...) ein gambichafremater, bat in bas Sanuar: Stud ber Laufibifchen Monutefdrift, von 1797, No. 5. einger radt : Madride von beschen. v. De pers

Barmoniton, nebft einem Rupfer. Nathusius (Eliss) Magifter umb Schulfollege am Colleg. B. Virg. ju Leips gig um bie Mitte bes 17. Jahrhunberts, . Com Musices Creatore Disputatio de Musica theoretica, quam autoritate inclutae facultatis Philosophicae Lipsiensis P.P. M. Elias Nathusius, respondente Samuele Bachusio, Cizensi Misnio, (aus Beit) Philos, et optim, srtium Baccalaureo, etc. Lipsiae. Typis Ich. Baueri, 1652, 2 Bogen in 4. Den Inhalt finder man in Fortele Lie teratur.

Natividade (Fr. Ioao da) ein pors tugiefifder Orbenegeiftlicher und Rompor nift, geb. ju Torred, murbe 1675 in feinen Orben aufgenommen, und mar in ber DRus fit, die er boch nur ale Dilettant trieb, febr erfahren. Er ftarb ju Liffabon 1709, und binterlief verichiebene Rompolitionen, Die febr gerühmt murben. f. Machado Bibl. Lus. T. II. p. 707. und T. IV.

D. 187. Natividade (Fr. Miguel da) ein Eiftercienfer und Rapellmeifter feines Rlos ftere gu Alcobaca, morin er 1658 aufaes nommen worben, mar unweit Liffabon ges boren. Bon feiner Arbeit werben noch ire feinem Rlofter aufbewahrt: Vinte e oito Psalmos las Vesperas Cistercienses. MR. f. Machado Bibl. Lus. T. III.

Datter (Jofeph) Birtuofe auf bem Rontraviolon gu Drag, geb. in Bohmen, fvieite auf feinen, wie gewöhnlich, mit 4 Saiten bezogenen Inftrumente nicht nur bas Schwerfte, mas in ben Bafftimmen porfam, fonbern felbit Rongerte mit einem runden und vollen Tone. In feinen letten Jahren warfen ihn aber Dobagra und Chie ragra aufe Lager, worauf er enblich bafefoft ben ben barmbergigen Brubern um 1780 ftarb.

Nauce( ... ) wird im Mercure galant vom Juli 1679: un des excellens Maistres de Musique du Royaume, ace nannt. Inbeffen hat La Borde biefen ercellenten Deifter anguführen vergeffen.

Danert (Gottfr. Gufebius) - Er war Birmofe auf ber Sarfe und Soboe und lebteum 1760gu Dilenberg, ift aber nach der Beit in Polen geftorben,

\* Raumann (Bobaun Gottlieb ober Amadeus) - Schon mar biefer Artites bes a. Ber. nach ber in Brn. Rlabe's Gics bat unter feinem Damen berausgegeben : Athrtem Dresben (1796) befindlichen Bice graphie hier ergangt und berichtigt; ba ich fie als unter Daumanne Mugen gefchrice ben anfeben tonnte. Indeffen blieben mir bod noch immer Zweifel über ihre Mechtheit übrig, theile wegen ber großen Mehnlichteir mit bem Artifel in meinem a. Lerifon, beur man bort mehrmale, fogar mortlich, gefolge ift, theils aber auch megen ber mancherlen dronologifden Berirrungen, welche fich fr. Rlabe mabrent Daumanns Aufenthalte in Italien bat gu Schulberr tonis

fommen laffen ; bas von ibm gang falfc ans gegebene Geburtsight, 1748, ungerechnet. Um fo willfommener mer mir die Ericheis nung von Ben. Deiffnere Bruchftale den jur Biographie Da umanns (Prag. 1803), ble mich aufeinmal von Rlabe's Unrichtigfeiten überzeugten, aber auch jur gleich alle meine beshalb gehabte Duhe vers geblich machten. Das Erite affo, mas nach Ben. Dei finer ju berichtigen ift, mare badim a. Ler. nach Raum ann s eigener Angabe angeführte Geburtsjahr. Er mar aber am 17. April 1741 geboren. Gerner fam er nicht fo gerabeju und ungehindert nach Italien ; vielmehr hatte er juvor fcon in Samburg, mo er von Dreeben aus am 4. Juni 1757 mit feinem Bubree anlangte, manche Gebulbe, und Beharrlichteite, Drus fung von feinem nun unbillig und farg ger wordenen Berrn, einem fowebifchen Birs tuofen, auszuftehn, ohne boch, außer etmas Bratidentpielen, in feiner Runft weiter ges fommen zu fenn. Bielmehr mußte er fich zu ben niebrigften Dienften gebrauchen laffen. Behn Monate hatte er auf biefe Beife in Damburg jugebracht, in welcher Beit 2Be es ftr om eine fdwere Rrantheit überftanben u, mahricheinlich auch an feiner Baarichaft einen merflichen Bertuft erlitten batte ; als Bennoch im Reubjahre 1758 noch ber Aufe brud nad Stalien gefchab, mobin aber ber deme, gebulbige Raumann einen nicht geringen Theil ber Stationen in Ochnee u. Regen ju Bufe, fchlecht gefleibet u.ben fnapp sugemeffener Roft,machen mußte. InBenes big und barauf ju Pabua, wohin fich fein Sert manbre, um unter Eartini ju fine biren, mußte fich Da um ann fogar feinen tagliden Unterhalt mit Rotenidreiben felbit verbienen, und er verficherte, bamale in Beit von 6 bis 7 Monaten, außer einer ungeheuern Menge furgerer Mufitftucte, mehr als 70 Rongerte abgefdrieben ju bar ben, die 2Be e ft rom bann wieber vertaufe ge, moben er noch obendecin für feinen Berrn Pochen mußte. Dae Rrantenbfte fur ben ats men Jungling ben allem biefen mar, baß ihm fein Mugenblid jur Uebung in feiner Runft fibrig blieb, noch weniger aber an eis nen ordentlichenUnterricht von einem Deis fter für ibn ju benten mar. Dach vielen vergeblichen Winfthen fammelte er aber

einftmale feine gange Berghaftiafeit, als er eben, wie gewöhnlich, Die Instrumente Der Brn. Enfelt, Bunt und feines Beern ju Eartini teagen mußte, und bat ihn um bie Erlaubnig, bann und mann, wenn fein Berr oder einer feiner Landeleute itas terricht empfange, an der Bimmerthare fter ben zu bleiben, um nur von fertt gubbeen ju tonnen. Boll Gute nahm ihn fogleich Tartini unter feine orbentlichen Ochuler auf, fo, baf er ben Ruefus feines Unterrichts swenmal gang burd, einmalin Enfeits. und barnach in Bunte Gefellichaft ohne entgelblich mit anhoeen burfte, mabrenb melder Beit er überbige auch fo gladlich mar, feinen bisherigen bespotifchen Berrn mit dem fanftmuthigen Ben. Bunt vere taufchen ju fonnen.

Nau

Auf folde Beife batte er nun a Sabre und 2 Monate in Dabua jugebracht unb fich bepher nicht wenige Teetigfeit im Rlae vicefpielen ceworben; ale Br. Ditider. ber auf Roften bes Pringen Beineich nach Bralien gefommen mar und fich vers geblich um Zart in l's Unterricht bemuht batte, ben jungen Da u man n, ale beffen vornehmften Ochaler, bat, ihm biefen Une terricht zu ertheilen und ihn gugleich auf eie ner Reife burch Stalien toftenfren zu bes gleiten. Diefes Unerbieten mar fur ibn gu portheilhaft, als baf er es nicht mit Treuben batte annehmen follen. Celbit Zartini. fo fdwer et ibm murbe,fich von feinem Liebe linge ju trennen, hielt es fur Da u man ns Bervolltommnung unumganglich nothig. Und fo verließ er mit Ditfchern, feinem Schuler, am letten Muguft 1761 Pabua, ging nach Rom, und manbte fich nach einie aen Bochen von ba nach Reapel, wo fie bie reibende Stabt, bas fanfte Rlima,vor allen aber die glangenden Theater 6 Monate lang feft hielten. Dier fcheint fich bamale Da us manu bem Stubium ber theatralifchen Mufit gang ausschließend ergeben ju haben. Much machte er hier an pericbiebenen eins gelnen Arien von De eta ft a f i o feine erften Berfuche Diefer Art. Endlich verliefen fie Reapel wieber, brachten bas Ofterfeft in . Rom ju, nnb manbten fich Barauf nach Bor loang, Dier murbe Daum ann, auf Bore geigung feines Tartinifchen Empfehlunger fchreibens, von bem berühmten D. DR ats

6 3

tin i fofort, gleich einem langft befannten Rreunde, in feine Schule aufgenommen, und Maumann unterließ nicht, bie in feis nes neuen Lebrere Bibliothet befindlichen Schabe forgfaltig ju ftubiren. Indeffen mar bie Beit verfloffen, welche Ditfchern ju feinem Aufenthalte in Stalien bewilligt mar. Da aber ber ungludliche Krica in. Cachfen noch immer fortwuthete, jo fah fich Da uman n genothigt, ihn allein reis fen gu laffen und in Benebig auf beffere Beiten ju marten. Sier erhielt er balb fo viel Schaler, bag er in bem Dothbarftige ften gebedt mar. Much murbe, noch ehe 2 Monate verfloffen, fein bisheriger bochfter Bunich erfullt, inbem man ihm bie Rome position einer Opera buffa furs Theater St. Sannel auftrug. 3mar murben ibm nur 4 Bochen Beit ju bicfer Arbeit vers abnnt ; bennoch erhielt fie allgemeinen Bepe fall und fullte in meniaftens 20 Borftellung gen ftets Parterre und Logen. 3m folgene ben Rarneval übernahm er wegen Rarge ber Beit nur einen Theileiner Oper mit nicht meniger Glad, inbem fein Aft ben übrigen. benben von zwey andern Rompotigten beyieder Borftellung merflich vorgezogen mure be. Der Litel biefer benben Stude ift aber nicht befannt.

Underthalb Jahre hatte er nun abermals in Benedig, und in Italien überhaupt 7 Sabre gugebracht, als enblich ber Buberter. burger Friede Die Rube in feinemBaterlans be wieber bergeftellt hatte. Geine bisher immer gugenommene Ochnfucht babin gab ihm nun ben Bebauten ein, feinen Eltern eine Partitur, ale Probe von feiner Runft, ju fdicfen, wie bas a. ler. G. 7. nebft bem alucflichen Erfolge bavon bereits giemlich ausführlich ergablt hat .- Co weit mare ich hier ben Bruchfidden bes frn. De eigner gefolgt. Man erlaube mir hier nur noch ben Rath, bice portreffliche Wert ja nicht unges lefen ju laffen. Dochte uns boch auch ber Coling bavon bald geicheuft merben ! Bivar finbe ich meinen im a. Ber. geauferten Bunich nach Dadrichten von Daue mann 6 Mufenthalte in Stalien barin auch nur, infofern es feine eigne Derfon betrifft, befriedigt. Da aber ber befcheibene und poriichtige Di aum ann fic mahricheinlich . alles Urtheile über Staliene Runft und

Runftler gefliffentlich enthalten bat: fo tann and von feinem Biographen nichts weiter bierüber gefobert merben. 3ch fabre nun in Ergangung feines Artitele fort. Madbem er in Dreeben eine Diffe ale fein Drobeitud gefdrieben mib vor ber Churs fürftin Mutter felbit aufgeführe batte, ere hielt er fogleich ben Charafter eines Churf. Stirchenfomponiften , mit 230 Thir. Ges halt. Mit ber Erlaubnif ju feiner zwepten Reife nach Stalien erhielt er nicht nur bas Defret ale Churf. Kammertompofiteur, fonbern ihm murben auch noch bie benbert jungenRunftler Odufter und Gepbels mann jur Subrung babin anvertraut. Diesmal burchreifte er mit feinen Befelle fchaftern ben größten Theil Staltens, bielt fich aber boch wieber zu Meapel am langiten auf. Und ba er hier ben Auftrag jur Rome position ber Oper: Achille in Sciro, far' Palermo erhicit, fo gab ibm bies Belegens beit, auch Sicilien zu feben. Bon bier gins gen fie uber Deapel, Rom, u. f. w. nach Benedig, mo er aber, mabrend ber Arbeit an ber Oper Allessandro für bas baffer Theas ter, 1769 ploblich ben Befehl von feinem Boie empfing, nach Dreeben ju fommen. um jur Bermablung bes Churfarften bie Oper : LaClemenza di Tito, in Mufit gu feben, die erfte und lette feiner Opern file bas bafige große Theater. 3m 3. 1772: unternahm er enblich feine britte Reife nach Italien, jeboch auf eigene Roften. Diesmal febte er bafelbit in Beit von 18 Monaten bie Opern: Solimanno, Le Nozze disturbate und l'Isola disabitata fur Benebig. und bie Armida fur Dabua, mit fo pielem Glade, baf er von allen Orten Staliens neue Antrage erhielt. Balb nach feiner Bue rudfunft nach Cachfen murbe ibm pom Ronige Briebrich bem Einzigen Die Rapellmeifterftelle ju Berlin unter ans nebmlichen Bedingungen angetragen. Sr. Daumann blieb aber bennoch, obmobl ben ungleich geringerem Behalte, feinein Laubeherrn getreu. Judeffen trug diefe patriotilde Mufopferung vielleicht bazu benbaß er furg barauf von feinem Sofe jung . wirflichen Rapellmeifter, mit 1200 Thir. Gehalt, ernaunt wurde.

Bon ber Deriode unn 1776 bis 1785, welche in Stockholm und Ropenhagen für

ihn fo gladlich und ruhmvell ausfiel, bane belt fcon bas a. Ber. Dur murben ibm 1786 nicht 2000, fonbern nur 2000 Ehir. labrlicher Gehalt auf Beitlebene zu Drese ben ausgefest. Go viel ihm aber auch Schwedens und Danemarte Konige Ber weife ihrer Achtung und ihres Bepfalls nur immier gaben und geben fonnten, fo fommt bies alles boch nicht in Betracht gegen bie Buneigung und beren mannichfaitige Rå: nial. Bemeife, melde Ariebrich BIll beim II. gegen ifin ju erfennen gab. Da biefer Monard unter bie wirflichen Rens ner bes Ochonen in ber Rumit cenbrte: fo bleibt es zweifelhaft, ob biefe feine Borit be file Maum an ns fanfte und feufche Due fe feinem Befchmade nicht eben fo viel Che re machte, ale fie Maumann rabmlich mar. Daf er 1789 su Berlin ben ihm burchs Loos smaefallenen swenten Aft von Protesilao aufführte, ift fcon im a. Let. gemelbet worben. 3m 3. 1793, nachbem er auch ben eiften Merbiefer Oper in Duft gebracht batte, fam er auf ben Ruf bes Rbs nigs abermal nach Berlin, um nun bie gans ge Oper von felner Rompofition aufe Theas ter ju bringen ; und erhielt vom Ronige 2000 Thir, tum Geidente, 11m bicle 3:it fibergab ihm aud biefer Ronig an Srn. Simmel und ber Dem. Ochmal; ein Daar junge Salente in meiterer Musbil bung: und mit weichem gludlichen Erfolg er biefen Auftrag ausgeführt bat, liegt am Zage. Dachbem er um biefe Beit mehrere von Darie aus erhaltene Ginladungen und Unftrage abgelebnt hatte, überlieferte er bem Ronige 1795 feine benben jungen Boglinge wieber; ben welcher Gelegenheit er, auffer anbern feiner Berte, auch fein 1794 file Dresten gefderiebenes Orator rinm, Davidde in Terebinto, por bem Ronige ju Potebam aufführen lief. Dit biefer Komposition fomobi, als mit ber ere langten Beichidlichfeit feiner ibm anvers trauten Schifter, mar ber Ronig fo mohl gut frieben, baff er ihn mit einer reid mit Bril. lanten garnirten und mit feinem Damense juge gegierten Dofe befchentte. 3m Frah: linge 1797 lub ihrt ber Sonig abermale auf eine ausgezeichnet gnabige Beife ein, nach Berlin ju tommen, ,,um, ben Belegenheit berBermablungs/Reverlichfeiten feine bens

ben Ochaler ju boren ;" und um biefem Rufe mehrern Eingang ju verfchaffen, bats te ber Ronig, aufer 1000 Thalern Reifes gelb, auch noch eine reiche Dofe bengelegt. beren fich Ronig Trie bri d II. bedient batte. Diesmal batte auch ich bas Beraufie gen, Benge von bem Triumphe gu fenn, ben Daumann genoß, als Dr. Rapellm. Bimmel mit feiner Semiramide, feiner großen Rirchenmufit und feiner Rantate . Seffens Cobne und Dreufens Tochter" vor bem Berlinifchen und Caffelifchen Ber fen bebutirte, und Dem. Od mais burd ibren vortrefflichen Gefang fo vieles ger Berichonerung affer biefer Berte bentrug. wo auch Bafd ens vortreffliche Gings Afabemie, bem stapelim. Daumann git Ebren, eine befondere Atademie anstellte. um ihn mit bem ibr im vorigen 3abre übers fchieften lateinifchen trrten Dialm für 4 Singftimmen ju unterhalten, wogu noch einige gottlich fcone Berfe aus & a fchens berühmtem 16ftimmigen Miserere famen.

Schon fo manchen feftlichen Muftritt bats te er nun in Berlin burch feine Runft vers fcbnert, inbeg er zwar auch gu Dreeben, aber gleichfam nur im Stillen und ohne Geraufd, in nnunterbrochener Thariafeit feiner Runft geopfert hatte. Enblich fdien auch bas Dresoner Dublifum biefen mas dern Runftier auf eine fich auszeichneube Art ehren zu wollen. Die Gelegenheit bas ju gab feine fo chen fertig geworbene Roms pefition bes ,,Bater Unfere," von Rlope ftod. Dach einer Dadricht, bie uns im Iften Jahrg. ber Leipg. muf. Bett. G. 833. von ber Mufführung biefes Meifterwerts pon Dreeben aus gegeben murbe, mar eine einzige, von den Rufen begunftigte Stuns be fur Daumann gureichenb, ben gans gen Entwurf bagugu machen. Bur Ausarbeir tung hingegen brauchte er ben allem Bleife bennoch nicht weniger ale funf Biertelfahr. und die Dartitur, aus weicher er ben ber Mufführung birigirte, mar bie britte. Der Br. Baron von Radnis hatte ju bem Enbe in ber baffgen Meuftabter Rirche ein ber Starte der Zonfunftler: Gefellichaft ane gemeffenes Orcheiter erbauen laffen, more auf es am 21. Juni Dachmittags, und bann am as. Oftober Abende ben erlenchteter Rirche, burch Ro Canger und 100 3mitrus

mentas

555

mentaliften, nebft bem 103. Dfalin, mit großem Einbrude auf Die jablreichen Bur borer aurgeführt wurde. Er hatte bie Borte bee Dichtere in fanfte Golo's, bie bes Gebets felbit bingegen in ftarte, voll: frimmige Chore eingefleibet. Es ericbien hierbevein Gebicht von 12 Oftavfeiten uns ter bem Eitel: Muf Raumanns Orator rium, amar. Juni 1799 in ber Rirche ju Meuftade jurUnterfragung ber burchliebers fcwemmung verungiadten aufgeführt, und am 21. Oft. jum Beiten bes biefigen Stabtfrantenhaujes wiederholt, (Dreeben, 1799) worin ber Dichter feine Empfindung gen ben ber Unborung biefes Berts laut merben laft. Dach Abaug aller Roften blier ben nach ber erften Anfrihrung 1000 Thir. fibrig Enblich brachte er am 25. April 1801 au Dreeben noch feine lette Oper : Aci e Galatea, osia i ciclopi amanti, mie ungetheiltem Bepfalle aufe Theater. Einige Bemertungen über bie Aufführung und die Schonheiten ber Dufit finder man im gten Jahra, ber Leips, muf. Beit. .. 460. Ochon wahrend er noch baran are beitete, ging bie Rebe, er gebente mit berfels ben vom Theater Abichied ju nehmen. Dirs Geracht mar leiber fo volltommen ger grundet, bafer vielmehr bamit fogar von ber Belt Abichied nahm. Indeffen befand er fich, einigen Berluft an feinem Gebore abgerechnet, noch volltommen wohl. Dit welcher Beiterteit fonnte er bamals auf feis ne Lage feben ! Bie mufite er fein Schiche fal preifen, wenn er an feine erften vier hoffs nunglofen und fummervollen Bauderiahre nach Italien guruckbachte! Jest bagegen fühlte er fich nicht bloß ale Ranftler, ben feis nen öffentlichen Gefchaften, geehrt und gladlich ; auch in feinem Saufe, ale Gatte und Bater, mar er es nichtmeniger. Denn, mas oben unbemertt geblieben ift, er hatte fich im 3. 1792, mabrent feines Mufente balte ju Ropenhagen, mit ber Rraufein Lochter bes verftorbenen Ronigl, Danifchen Abmirale, Grobtfdilling, vermablt, einer Dame, welche fcon bem erften Uns blide ErgeBenbeit und Chrfurcht einflofte. Much hatte er fich in feinem Geburte, Orte. Bla fe wit, eine angenehme Sommers wohnung erbauet, mo er fich ungefiort mit den Mufen befchaftigte.

Chen für bles fein Zusenfanum mar er, wie man berichtete, willens, Baumchen au faufen, und wanderte besmegen am 21. Oftober 1801 gegen Abend gang allein in ben großen Garten, ale er ungludlicher Beife an einem abgefegnen Orte vom Schlage gerührt murbe. Betaubt unb fprachlos mar er zwar noch einige Coritte feitmarte gefrochen, blieb aber bafetbit ers ftarre und ohnmachtig in ber fehr rauben Luft die Dacht über liegen, ba ibn bie Bore übergebenben fitr einen Betruutenen ane faben und bie Boten feiner Gattin bie Stadt vergeblich nach ibm burchinchteit. Enblich fanben ibn bes anbern Morgens Jagerburiche in biefem Buftanbe. Diefe brachten ihn zwar fogleich ins nachfte Saus, wo auch alles mogliche ju feiner Rettung angewendet wurde ; aber vergeblich, er blieb ohne Befinnung, bis er am 23. Oftober Morgene um 4 Uhr aufborte ju athmen. Dach feiner Beerdigung murbe auf bes Bin. Bofmarfchalle von Radnis Bers anftaltung im Beffifchen Sagle, von ber fammtlichen Churf. Rapelle in fcwargen Rleibern, fein Lob, burch Aufführung mehr rerer Stude bon feiner Rompofition unter Drn. Rapellm. Ochuftere Direttion, gefevert, moben über bem Orchefter mit gros gen Buchftaben Daumanns Dame gu lefen mar, ber burch eine mit Lorbeersweis gen umgebene Lyra vergiert murbe. Scine Schilerin, Dem. Odmals, verfchonere te burd ihren Gefang ber Golo's bas Bans ge. Weiterhin feperte auch bas bafige Die fettantentongert noch am 28. 3an. 1802 fein Andenten burch eine auf Diefe Belegens beit neu verfertigte Trauerfantate, melde ein noch junger Romponift unbeduler bes Beremigten, Damens Berner aus Bers fin, in Dufit gefest batte. Much Sr. Dus fifdirefter Lag in Sobenftein ließ bemt Berftorbenen ju Ehren eine Tobtenfeper,

für ben Gefang am Rlaviere, bructen. Coftarb Da uma nnin feinem Goften Jahre, gwar immer noch ju frab far feine Familie, auch wohl fur die Runft, allein in Abficht feiner felbit, in bem blubenbiten Bobiftande und ohne noch etwas vom Les benegenuffe vermift, ohne die Unnaherung bes Cobes bemertt ju haben; mit einem Worte, mitten im Glade, vom Tobe übers

rafcht. Dicht immer ift es mir ben Bears beirung biefes Berts fo mohl geworben, bie Biographien unferer erften Ranftler mit einem Ausgange befchließen gu tonnen, ber ihren Zalenten und Aufopferungen für bas Blud und bie Freuben ihrer Debenmene fchen fo entfprochen batte, wie hier. Dur ein furger Rudblid auf unfere gewefenen Lieblinge, und man wird biefe meine trauris ge Erfahrung nur ju febr beftatigt finben ! Beld eine glangende Periode burchlebte Sanbel etma 15 3abre binburd; aber wie verduntelte fich fein Borisont gegen bas Ende feines Lebens! - Und mar mobi ber große Saffe, als er im Miter in Bien und Italien herumirrte, gludlicher ? -Graun, ber fanftmuthige Graun folummerte vielleicht ruhiger auf feinen perbienten Lorbeeren ein ; mer fich aber aus Raidens Lebenszeichichte erinnert, wie bie Mitalieber ber Dreugifden Rapelle jur Beit bes fiebenichbrigen Krieges mehrere Sabre ohne Befoldung leben mußten, wird fein Schidigl in ben letten Jahren feines Bebens nicht beneiben. Deito allgemein ber fannter ift bie große Armuth und Darftige feit in melder Dittered orf und Dic cini ihren Tob erwarten mußten. - Den genügfamen Gebaftian & a d, ber nie Uns fpruche auf glangenbes Gidd gemacht bate te, fonnte num gwar bies traurige loos uicht treffen ; bagegen verfolgte ibn im Alter bas Behidfal mit Blindheit. - 30 melii farb, ber allgemeinen Sage nach, vor Gram über bas unbantbare Dublitum. Und abnliche nieberichlagende Empfinbung gen fcheinen ben unglachlichen, aber braven George Benba, in ben letten Jahren, in ber Entfernung von aller menfchlichen Gefellichaft berum getrieben ju haben. -Und mas mar enblich bas Schicfial bes alle berühmten Dogart?

Mach diefer fixinen Tissfowerfung bleite mir num noch die nach der Augabe bes ". Ler. erfdeirenen Werte anzusähere aberig, in viel mir desen nämich bekannt ger nerben sind, denn ein vollsändiges Wertgrächtig aller Naumannischen Berete bleifen wir nur in bem werberodenen zuen Theile von Den. Me ein ner Studische ein erworten. Als fann ich debend, nach der erworten. Als fann ich bestumt, nach der im a. Ler. getroffenen Eutrichung, soksende und den machen.

I. far bie Rirche: 12) Der ste Dialm, DRft. 13) Der 96te Dialm, DRft. feitbem in Partitur gebrudt. 14) Der 103te Dialm. Dit. besgl. nun in Partitur gebruckt. 15) Der Itate Dfalm, lateinifch à 4 voc. e B. C. fir bie Rafchifche Atabes mie 1796 gefchrieben. Dift, r6) Davidde in Terebinto. Oratorium 1794 für Dress ben. Mit. 17) Canto de' Pellegrini dell' istesso Oratorio aggiustato per Arpa o Cembalo. Dresben 1 798 geftochen. Er bat aber bies gange Oratorium in Dinfie gefebt. 18) Das Bater Unfer, von Rlops ft od, 1799. Bwar noch ungebrucht, ju beffen Musqabe man aber Soffnung mache. Bergl. Leips, muf. Beit. Johra, IV. C. 558. 19) Messa solenne, in As, in Partitura. Op. posthum. Wien, 1804 gefteden. 20) Offertorium solonne : Lauda Sion Salvatorem, in Circumcis. Domini. Op. posthum. Ebend, geftoch. 21) Der gte Dialm, vierftimmig tomponirt. Gin nachaclaffenes Bert. Ebend. 1804 geftoch. 22) Miffen, feit 1766 fur Die Dresouer Soffirche geidrieben, an ber Angabl XXVII. 23) Betulia liberata. Orator. MR. 24) Il figlio prodigo. Orator, non as) La Morte Miglia Baccha, Dift. d'Abelle Orator. Dift. - 26) Der 95fte Dialm, nebit einem Beilig zc. im Doppele chor. und 17) ber 149ite Dfalm, Benbe fur die Gemeinde ju herrnbuth.

Il. Aur bas Theater: 19) Protesilao. Opera ser, für Berlin 1793 gent burch fomponirt. 20 Le Sort de Medea. grand Bellet pantom, avec leProgram. 1788 für Berlin. 21 ) LaDama Soldato. Op, buffa nach DRaggala für Dresben 1791 gefdrieben. 3ft auch füre Rlavier geftechen, unter bem Titel: Raccolta di Arie, Duetti, Cori etc. aggiustata per il Cemb, dell' Op. La Dama Soldato. Dreeben, bey Silfcher, 1792. Dann noch Supplemento 1. et 2. Much ift ber Bes fang : Vino vecchio, baraus julonbon befonbers gefrechen worben. Dies Stud wirb aber and auf beutschen Theatern in ber Hes febung, fowie fein Sppochonbrift, ges achen. 22) Amore giustificato. Opera buffa, 1792 für Dreeben, ben ber Bermahe lung bes Pringen Maximilian. Endlich 23) Aci e Galatea, o sia i ciclopi amanti, feine ju Dreeben am 25. April 1802 gum erften Dale aufgeführte, lette Over.

III. Ant Die Rammer: 12) XL Frepmaurerlieder, jum Gebrauch ber frans shiliden und beutiden Zafellogen, Berlin, 1782. 13) Obe, an ben Man, von Clor bius, in form einer Cantate fars Clavier. Berlin. 14) Elegie von Sartmann, får Menige, fåre Rlapier. 15) In die Boller, von Biefinger, fir Rlavier und Sefang, Dresben, 1794. 16) Blumens ftrauf fur Lina. Leipzig, 1794. 17) XII pon Gifene gentlichen Liebern beum Rlas pier. 18) VI Airs avec l'accomp, du Pf. par Mr. le Comte de Hartig, mit frang. Tert. 19) Die Ibeale von Schiller, mit Rlavierbegleitung, Dreeben, 1796. 20) Airs françois p. Pf. et Guitare. Sams burg, 1797. 21) XXV neue Lieber vets Schiebenen Inhalte von ber Frau von Re d. Dreeben, 1799. 22) Cantatina an bie Tontunft mir Begleitung bes Df. BenRift, nel. 23) VI Sonat. p. l'Harmonica ou Pf. Hie Partie. Dresben, 1792. Ouverture de Medée pour le Clay, av. l'accomp. d'un Violon. 25) Concerto p. le Clav. in B. Darmstadt, 1794. 26) HI Sonat. p.le Clav. av. Violon et B. Op. i. Paris. 27) VI Sonat. p. le Pf. ou l'Harmonica. Op. 4. 28) Stalen mit untergelegtem Baff, jur Uebung ber tims me te. ben Breitfopf u. Dartel, 1805. 29) Die Graber, von Rlop ftod. 1798. 30) Six Duos faciles p. 2 V. a l'usage d. commençants. Chez Kühnel. Seine Oper Cora hat man ju Blen für 8 Blade inftrumente ausgefest. Und von feinen XXXVI beutfchen, frang, und ital. Liebern ift 1794 eine neue Auflage ericbienen. Auch ber ate Theil von Brn. De ifin er & Bruche ftuden ju Daumanns Biographie ift nun ba.

Nausea (Fridericus) Dr. det Theos logicund der Rechte auf Traufen gebittig, flate als Bifchof ju Bilen 1550, hat unter andern gebruckten und ungebruckten Ochriften auch eine Isagoge Musica him terlassen. f. Gener i Bibl. univ. und

36ders ler.

Nauze (Louis de la) ein frang. Afas bemift, hat in ben Mémoires de Litt, Tom. XIII. p. 496 — 556. eingerüdt:

Dissertation sur les Chansons de l'ancienne Grèce. Eine Ueberfetung derfels ben von Ben. Eberr findet man in Mars

pur g 6 Bentragen B.IV. G. 417-497. Navarra (Vincentius) ein Driefter su Dalermo in Sicilien, geb, bafelbit am 3. Day 1666, hatte, außer bem unten fole genden,noch einen andern Eraftat jum Drus de bereit, unter bem Eltel : Le Tavole della Legge Numerica et Armonica. nelle quali si disvelano gli arcani piu reconditi del numero, e della Musica. ber aber 1710, nebft feinem gangen Bohne baufe, ein Raub ber Alamme murbe. Er fuchte amar nach ber Beit biefen Berluft burd einen gwenten Entwurf biefes Erafs tate ju erfeben; man meiß aber nicht, wie weit er bamit gefommen ift. Mur bas weiß man, bağ er noch 1713 ale Beneficiatus an ber ergbifchoflichen Rirche lebte. Gein gebructtes Bert ift: Brevis et uccurata totius Musicae notitia, Daferme. 1 702. f. Mongitor. Bibl. Sic. Tom. IL. p. 290.

Na voigille (...) — Ein Zent fanfille pieles Plannens gland de Premier Violon-chef und Sentiponifi 1798 andre Dijte des Drichjette for Pentomine Nationale sulbarié, meides westerfentighe sulparié, meides was de la prefie de la ponda de Let. anfille 1871. Zuiger einem Ebretz Biolinquestetten, medice prefie in feitura Stat. (Lemon, 1797) anfilipt, dat er and Botenber filt (1974) anfilipt, dat er and Botenber filt (1974) anfilipt, dat er and Botenber filt (1974). Nationarie de la Pantomine. Parié, 1798. 2) Héroine Suisse ou Amour et Cours-lifetius ou Amour et Cours-

ge. Ebend. 1798.

Navoi gille (I.) le jeune, ein Cont thufter ju Paris, fdeint ein Sohn des vorhergebenden ju fenn. Er fing 1798 an; anderer Komponiten Berte fire Klavice

ober die Barfe ju arrangiren und heraus, jugeben.

Nazzari ( . . . ) - Einer ber erften Schuler bes Eartini, Ramens & hers mi nati, war fein Lehrmeister gewesen.
Deanber (Alerius) Mufibireftoe

bey St. Allian zu Bhrzburg 1600, hat von seiner Arbeit herauszegeben: Moettià 4,5,6 — 24 voci. 1fte,2ter und zier Theil. Franksurg. DR. 1605 — 1606. 4.

Ream

561

Meanber (Peter) ein Tontinftler, wurde im 3, 1608 Kantor ju Gera,in wels cher Stelle er 1645 ftarb. Begen feiner Runft naunte man ibn ben Romponis ften, und wegen feiner Statur ben

Nee

Langen.

Nebra (D. loseph) ein vormaliger fpanifcher Romponlit, welchen Tomas be Driarte infeinem Gebicht, la Musica, pon 1779, unter bie porzualichften Runfte fer feines Baterlandes jablet.

Nedzer ( ... ) ein Infrumentalmuft fus, von beffen Arbeit Dreft on in feinem Ratal. (Conbon, 1795) anführt: III Sonatas for the Pf. with Accomp. for a V. fcheintein Englanber ju fenn.

\* Needler (Henry) - Ober Reche nungs Merifor ben ber Acelfe au Conton. geb. bafelbit 1685, verbient, obaleich nur Dilettant, mehrere Mufmerffamteit, ale im a. Ber. megen Mangels an Radrichten, auf ibn verwender merben tonnte. Gein Bar ter, ber felbit ein braver Biolinift, nach bar maliger Beit, genannt werben fonnte, gab ibm benerften Unterricht in ber Dufft unb auf frinem Inftrumente. Und ba er fand, bafiber Cobn in furser Belt merfliche Rorts fdritte in ber Runit gemacht hatte, aab er ihn ju bem berühmten Dur cell, um inne ter beffen Leitung auch bie Grunbidhe ber Barmonie und ber Kompofition ju finbis ren. Dach ber Beit ftubirte er noch unter John Banifier eine Zeitlang Die Bioline, woburch er ce fo meit brachte, baff man ihn bamale fibr ben beften Bioliniften ju London bielt. Da er fich portrefflich mit ber Acber und im Rechneu beifen tonnte: fo murbe ihm fcon por feinem 2 sften 3abre obiges wichtige Amt anvertraut. Und une acachtet ber überhäuften Arbeit und Mufe mertfamteit, melde ju blefer Stelle gebors ten, mußte er bennoch Mittel gu finden, fein Studium ber Mufit fortfeben ju tonnen. Bierdurch machte er fich fo beliebt, bag er ben jeber mitfifalifchen Berfammlung, felbit in ben vornehmiten Saufern, ju London willtommen war. Durch einen Bufall mar er ber Erfte, melder in England bir Corellis fchen Rongerte fpielte. Ein Buchhantler gu Conton, mit bem er befannt mar, erhielt nam'ich von Amfterbam ein großes Daguet Dufftalien, unter welchen fich auch Die fo

eben bafefoft herquegefommenen Ronzerte. von Corelli befanben. 36m fiel fogleich, ben Erbildung berfelben, Deebler ein. Er ftedte fie alfo ju fich und manderte ju beifen Bohnung. Da man ibn aber bafetbit in Der. Lo eillet's Rongert wies; fo ging . er auch bahin. Deeb fer mar auger fid, aler bicfe Arbelt fab, theilte fogleich bie Stimmen herum, und nun fand feiner cher pon feluem Stuble auf, bis alle 12 Rone geres burchgefpielt maren. Bon biefer Beit an fpielte er unter allen andern Rompoficios nen bie Corellifden am liebiten, brachte cs aber baburch auch bahin, bağ felbige bamals Riemand ihm gleich fpielen tonnte. Daß er. 1710 einer Der Sauptellrheber ber noch zu London rubmlichit beftebenben Academy of Ancient Music war, Ift fcon im a. Ber. angemerte worden; nicht aber, baf er baben an ber Opite ber Bioliniften als Borgeiger ftanb, baf er bie Fremben barin einfibrte und überhaupe bie Sonneurs ber Meabemie auf eine anftanbige und perbinbe liche Art machte. Auch ju Saufe fucte er feine mußigen Stunden jum Beften ber Meabemie angumenben, inbem er, um feine Einfichten zu vermehren, Die Berte ber bee rühmteften itallanifchen Deifter in Dartis turbrachte und ben Borrath bee Afabemie bamit bereicherte. Er behielt feine Liebe gur Runft ben, bis er in einem Miter von 75 Sahren am 8, Aug. 1760 ftarb, f. Ha wkins Vol. V.

Schon an einem andern Orte habe ich bas 3medmanige und fur bie Runft Bohle thatige eines folden Inftitute bemertbar ju machen gefiicht, und ich wieberhoble ce ben biefer Belegenheit. Freplich ift ee nicht Die Cacheffeiner Derter, Aber Stabte, wie Bien, Berlin u. f. w. wo hunderte von Confunitiern benfammen leben, follten fdlechterbinge bergleichen Afgbemien has ben, um bem bentenben Runftler und Die lettanten Gelegenheit jur Bergleichung bes Gefchmacke ber verfchlebenen Zeitalter unb jur Bemerfungber allmablichen Fortidrit: te ber Runit in ber Melobic und Sarmonie ju geben, moben jugleich ble unter praftis fcheu Runftlern gewöhnlich fo fehr bernache lagigte Gefdichte nicht wenig ben ihnen ges minnen murbe. Mur fitrchte ich, fo lange fich an folden Orten nicht mehrere bergleis

chen De e bler an Einsicht, Kennenis und warmer Liebe jur Kunft als Dilettanten ju biefent Zwecke verbinden; so lange duffte bies auch wohlein frommer Bunich bleiben. \* Neefe (Christian Gottob) — Die

eigenfahnig enworfene Edensseficichet eigenfahnig enworfene Edensseficichet der eigenfahnig enworfene Edensseficichet weiche zusen und bis 1793 erdelt, des der wohn defin hiererlöffener Wittener, einer ger wohn de fin hiererlöffener Wittener, einer ger konten 3 in K. aus Wanz im Woopfalffern, bis gi zienem Zode auf eine fehr anglebende Ernoff auch gur Brettejung delte feiner Atttitleis. Des allebern ende ich, om möglich delte intereffanten biogenshieben Nacheriche ern felhft nachgulerin. Wan finder fie im nitm Jahrganner der Seine, muf. Zeit. G. 24: 1.257. 277. 318 360.

Bein im a. Ber. bemertter Abgang vom The ater 1785 war nichts weniger als freps willig. Der alte Churfdrit, welcher bisher Die Giefellichaft ans feiner Raffe befolbet hatte, ftarb, worauf mit ibr auch Sr. De es fe feinen bisherigen Behalt, nicht nur von 700, fonbern von 1000 ff, verfor. Der Defet t, melder nun durch diefen Berluft in feinen und feiner gamilie Beburfniffen ente fand, mußte auf eine andere 2frt berbebaes fchafft merben. Br. Deefe fab fich allo genothigt, Unterricht zu geben, mozu er auch bald in ben erften Saufern ju Bonn Geler genbeit fanb. Ginige Jahre lang genoß er nuneinige icheinbare Rube, als ber ichige Churfurft abermal ein Boftheater errichtes ge, woben er feine ehemalige Dufitbirettors Stelle, fo wie Mad, Deefe ihr Engages ment als Bofichaufpielerin, wieber erhielt. Er mußte nun feine Stunden wieder aufgeben, und bem Theater vom neuen alle feine Beit und Rrafte mibmen. Babrenb biefer Anftrengungen brach aber ber frange fifche Rrieg aus. Die Frangofen tamen imr mer naber, bas Theater wurde gefchloffen und ber Gehalt ging abermals verloren. Um Diefe Beit brachte er feine altefte Lochter ale Sangerin jur Gefellichaft bee Suns nius aufe Theater ju Umfterbam, ba in Bonn feine Aneficht mehr für fie abria mar. und er murbe felbit ein Engagement als Mufitbirettor auf einige Beit ben biefer Bes fellichaft angenommen haben, hatte er von feinem Churfurften ben Urlaub bagu erhale

ten. Er fab fic aber genothigt, in Bonn auszuharren, bis die Frangofen bafcloft eins rudten, ihn bann erft jum Ratheherrn und nach ber Beit, auf fein Bitten, jum Regis Arator machten, ale melder er fatt bes Das pier: Belbes flingende Dunge erhielt. Aber auch biefe Bulfe mabrte nur eine furge Beit, ale er auf einmal, mit ber gangen übrigen Abminiftration, wieber abgefeht wurde. Indeffen hatte bie Auffofung ber Bunnimifden Gefellichaft feine Tochter genbthigt, fich auf bas Softheater ju Deis fau ju Ben. Boffan ju begeben, und ba biefem 1796 fein Denfiteirefter abging, fo nahm Dr. De e fe bas Anerbieten biefer Stelle mit Areuben an, reifte mit feiner Ras milie nach Leipzig, erhielt von feinem Churs füriten, ben er gerabe bafelbit antral, einen formlichen Abichieb, und begab fich barauf nad Deffau jur Beiellichaft. Sier fing er fo eben an, frohern Tagen entgegen ju feben, nachbem er außer feiner Stelle ale Direttor ber Botalmufit bepm Theater 1797 auch jum Rongeremeifter ben ber Fürftl. Doftas pelle ernanut worden mar: als er nach eis nem Buften von wenig Tagen am a6. Jan. morgens 1798 unvermuthet entichfief und fein mubwolles leben entigte. Bon feinen Werten maren nun noch nachzuholen : 1) Duftalifche Badridten von Maniter und Bonn, 3m 3 sften Stude ber Berlin, muf. Beit. Diefen Muffas nebft bem im aften 3ahrg. bes Eramerifchen Dagagins mbaen bie Brn. Einfender abnlider Zufe fabe für periobifche Berfe als Dufter aus feben, wie man von muftalifden Gegens ftanben urtheilen und handeln foll. 2) XIII Bariationen f. Rlov. iber: Das Brabftud fcmedt viel beffer te. Bonn, ben Belid, 1793. 3) VI Grude aus ber Baus berfiete für 4. Sanbe, für Anfanger. Donn, ben Simrot, 1793. 4) VI Bariationen f. Rlav, über ben Darich aus berBauberfiote. Chend. 1793. 5) Fantasia per il Cembalo, Ebend. 1798. 6) Bilber und Erdus me von Berber mit Melodien. (Grine lette Romposition.) Leipzig, ben Breittopf, 1798. Regenfirt findet man felbige im iften Jahrg. ber leips. muf. Beit. G. 251. 31 feinen fürd Rlavier arraugirten Opern ges beren noch,außer mehreren von De ogart, welche man in beffen Artifel angezeigt finbet.

bet, and biebenben Antone und Rles m entin. Zus bem Grangbfifden aber hat er noch übericht: l'Amant Statue, nach Dalaprace Muit.

Dee fe, ach. 3 in ? (Mad.) bie Biteme bes porhergehenden . um 1800 Sofichaus fpielerin gu Deffau benm Lichtenfreinifchen Theater, geb. ju Barja im Gothaifchen, wurde au Gotha in bem Saufe bee a apellm. Georg Benbaerjogen und jur Duft ger bilder, tam barauf als Boffangerin in Bere sogl. Dienite, murbe aber nach ber Beit, auf Aurathen ihres bisherigen Pflegevaters, ju becum jene Beit bafelbit blabenben Geis" lerifchen Truppe ale Cangerin gebracht. 3m 3. 1777 folgte jie barauf biefer Befills Schaft ine Reich, wo fie fich mit Srn. De es je, bem Duffbirettor ben biefer Gefellichaft, 1 778 ju Grantfurt verband. 3hre übrige Gridichte findet man im porbergebenben Artitel. Wir haben ihr eine fehr naive und intereffante Bortfebung berlebensgefdichte ibred Gatten ju banten. Dant findet felbis ge &. 360 bes iften Jahrgange ber Leips. mul. Zeitung.

De e fe (Louife) altefte Tochter ber bene ben porbergebenben, Soffangerin und Chaufvielerin bem Rarftl. Theater gu Deffau, geb.'gu Bonn 1779, betcat 1794 jum erften Male bas Theater unter Suns nius Direttion ju Amfterbam, tam bare auf, nachtem fich ihre bisherige Gefellichaft getrennt hatte, 1796 ju Srn. Boffan nad Deffau, wo fie nicht nur als erfte dins gerin ben beffen Theater, fonbern auch ben ben bafigen Softongerten, angeftellet murs be. Man rubmt fie allgemein nicht nur ale ein fehr gebilbetes Brauenzimmer, foubern auch wegen ihrer vorzüglichen Sunftennte

Meefe (Belice) gegenwartig Mad. Roeener, eine jungere Tochter ber beps ben vorhergehenden, tam mit biefen ihren Eltern gugleich als Cangerin auf bas Defe fauer Softheater, henrathete barauf 1800 Brn. Roesner mit folgte 1801 mit fel bigem bem Brn. von Lichten fein nach Wien.

niffe.

Negri (Giuseppe) Rammermufitus bee Churfurften von Coin ju Anfange bes 17. Jahrhunderte, geb. ju Berona, hat von feiner Arbeitbruden laffen : Madrigali o Arie. Benedig, 1622.

Negri (Marco Antonio) ein Rompor nift aus Beroua, melder ebenfalls ju Ins . fange bes 17. Jahrhunderte blubte, hat von feiner Arbeit herausgegeben : Salmi a 7 voci. Benedia, 1613.

Neg Neh

Negri (Signora)eine ber jest bluhens ben guten Gangerinnen Staliene, bilbete fich eritin ihrem Baterlande, fang bann in Londen, von mo fie nach Samburg tam und fich 1795 bafelbit mit Benfalle boren lief. Dan fand ihre Stimme gwar nicht febr ftart, boch von bewundernsmurbiger Dras eifion. Ihre Danier mar bie ber E ob i in Anfebung ber Empfindung und bes Muse bruces, und ihre Ucbergange maren amar gang einfach, aber febr paffenb. Gegen bas Ende biejes Sagre murbe fie ju Berlin ben ber bajigen ital. Opera buila engagirt.

Debrlich (Bohann Deter Theobor) Rlaviermeifter und Romponift fur fein 3ne ftrument 1798 ju Mostau, geb. ju Erfurt 1770, zeigte febr fruh, ben emer biegfamen Diefautstimme , außerorbentliche Anlage gur Duft, mesmegen man ihn, mabrend feines Befuches ber baffgen offenelichen Soule, angleich bem Unterrichte bes Brn. Dufitbireftore Beim ar übergab, Dies fer brachte ibn im Gefange balb fo meit, baff er ihn fcon in feinem t 1. Jahre, ale Dies fantiften, bem Brn. Rapellmeifter Bach in Samburg übergeben tonnte. Dier bilbes te er fich im vollen Ginne bee Borts auf bem Rlaviere ; benn jest noch, nach Berlauf von 20 Jahren, verrath feine Manier, felbit in feinen eigenen Erfindungen, febr auffale lend die Bach ifche Ochule. Indeffen verla er feine Distantftimme fruber, als ihm und bem Brn, Rapellmeifter lich mar. Er fam nun wicber nach Erfurt gurud, bes fuchte eine Zeitlang bas bafige Gomnafinm . und Singdor, und fuchte feine bereits ere morbenen foliben Renutniffe noch burch ben freundichaftlichen Umgaug mit ben bafigen benben großen Organiften, ben Brn. Rite tel und Sagler, immer mehr ju vermehe ren. Dun fühlte er aber auch bas Bebarfs niß ber genauern Befanntichaft mit mebs reren Inftrumenten. Um fich biefe ju ers merben, jeigte ihm gwar feine große Liebe jur Ruuft ben titrgeften, aber auch ben ber fdmerlichften und borniaften Beg, inbem fie ibn verleitete, 5 Jahre ben bem Ctabte' -mufitus

557

mufitue ju Gottingen in bielebre ju treten. In der That gehorte nicht meniger Enthus flasmus baju, ais Br. Debrlich in fic fühite, um in folder brudenben Lage ben ber Runft noch ausbarren ju tonnen. Er hielt aber micht nur aus, fondern mußte noch Mugenblide ju nuben, in welchen er in feir nem Thurmitubden b'e abitraftenten Res geln bes Rontrapuntts ftubirte und auss Abte. Gin bewundernswerther Beweis bierpon liegt in einem gebrudten Gottingie fden RongerteBettelpom 26.9anuar 1793 hier por mir, in meldem ein vom Beren De heli ch gefettes und gefpieites Rlaviers fongert angegeben wird, und moben Br. D. Rortel in einer Anmertung, außer mehr geren gwedmafigen und für Ben. Reber lich rubmiiden Dingen, fagt: "Bler bat ber Romponift nicht nur bie gange Tolge feie ner 3deen aus bem ju jebem Gabe gemable ten Themarentwickelt, ohne im geringften an Mannichfaltigfeit in ter Mobulation und Delpble ju verfieren; fondern er bat, ale ein mahrer mufitalifcher Bagehale, bie obigen Grengen fogar noch überichrieten,ine bem er ein und baffelbe Thema burch alle bren Cabe feines Rongerte berbehalten und es burch Unwendung verfchlebener Runits mittel boch immer auf eine intereffante 2rt su modificiren gefucht hat. Ein Runftitud, meiches ihm felbft mande unferer geehrtes ften Romponiften taum nachmachen wers ben. "- Bumal wenn man bebenft, baß bief. Themanicht etwa ju biefem 3mede non ihm felbit gemabit, fonbern baf ce ibm, auf feine Bitte, vom frn. Dr. Fortel porgefchrieben mar. 3mmerbin moch: bies fem Berfuche bie und ba bie Ochulpedantes ren antieben ; boch mobi bem Runftler, ber fich pon feinen Jugendjahren bergleichen Debanten Sinben vorzumerfen bat! Ber fine er Genie fo wird die Belt nie fabeRlims perenen von ihm ju erwarten haben.

Dachbem nun Br. De brlich ju Gots tingen feine Lebriabre ehrlich ausgehalten hatte, erhielt er auf Empfehlung bes Ben. Ba fler die Stelle eines Dufiffehrere in bem Sanfe bes Obertonfifiorial: Affeffore pon 28 menfter n ju Dorpat im Efthe lande. Dier arbeitete er in einer gladlichen Lage muthig in feiner Runft fort. Er fcbrieb au feiner Uebung theile im Rlavierfpielen

und theile in ber Rompofition eine Menge Rlavier,Barlationenen ju enfifden und frangofifchen Liebern, wovon er bann geles gentlich einzelne Stude feinem Areunbe Bagler jur Durchficht nach Petersburg mittheitte. Dies gab Gelegenheit, baß er einmal gang unerwartet eine biefer Orude gebrudt jurud erhielt. Es ift bies fein Oo. 1. ober Liv. II. der ben Berftenberg ju Petersburg 1795 erfcbienenen Suite des AirsRusses var., momit ibn smar fein Freund auf eine nicht unangenehme Beife überrafchte, worin er aber, batte ce in feiner Dacht geftanden, vor bem Drude noch Manches verandert und verbeffert haben murbe. Indeg biefer erfte Berfuch gefiel und swar fo, bag er von bem Berieger bofe felben ben Muftrag erbielt, noch mehrere bergleichen von feiner Arbeit jum Drucke eingufchiden, mas auch gefcheben ift. Dach einigen Jahren gab er bem mieberholten Anliegen bee Brn. Banler nach u. folgte ihm nach Mortau, wo er bald in die Bes tanntichaft bervornehmften Familien tam und von felbigen als Bausiehrer in feiner Runft aufgenommen murde. Bon feinem bereite giemtich angewachfenen Borvarbe von Andarbeitungen in Mit. maren 1798 nur erft folgenbe geftoden worben : 1) Suite des Airs Russes variés p. leClav. par divers Aufeurs. Liv. H. und Oc. 1. feiner Berte. Detersburg, 1795. 2) Dete felben Liv. V. und Oe. 2, Ebend. 3) Fan-taisie et Chanson Russe avec Var. p. le Clav. Oo. g. Mostau, bevm Berfaffer. 4) VI Lecons pour le Clavecin on Pf. Oc. 4. Befondere jur Hebung ber linten Sand. Chend. 5) XXIV fleine Drafubien aus allen Dur: und Molltonen, für feine Schilerinnen. De. 5. mar 1798 unter ber Dreffe. 6) Fantaisie etChans, russe av. Var. Op. 6. Petersburg, 1802 gestoden. 7) Funf und grangig geiftliche Doen und Lieber von Gelbert. Dit Begleitung b. Pf. 7tes Wert. Leipzig, b. Subnel.

Obgleid biefe meistene bem Ramen nach nur Rleinigfeiten icheinen ; fo find fie boch fcon gureichend, um baraus beobachten gu tonnen, wie tief fr. Debrlich aus ber Quelle ber Barmonie fcopft,u. welchen orie ginellen Gebrauch er von diefen feinen ere worbenen Borgigen ju machen weiß. 3mar

haben feine Berte noch einen gewiffen Ans ftrich von bufterm Ernfte. Collte er jeboch funftig mebr ben Gragien opfern : fo murs ben mir, im Rache ber Rlaviertomponiften, einen zwepten Clementi an ibm au erwarten baben.

Nem

Net

Reibe (Johann Georg Chriftoph) Refter am Stadtgymnafium ju Dagber burg, mar vorher Oubfonreftor bafelbit, und erhielt diefe feine jebige Stelle im 3. 1792. Man hat einen Auffat von feiner Reber : Heber Chor und Currendemefen, in ben Dagbeburg, gemeinnit. Biattern 1790, Ot. 22. und 23.

Meibhardt (3obann Georg) - mar au Beruftabt in Colefien geboren, und febte 1706 ju Jena als Orubiofus ber Theolor gie, ale er fich jum erften Dafe als mufitalis fcher Schriftfteller jeigte. Dafer nach bir Beit Rapellmeifter gu Ronigeberg murbe, melbet icon bas a. Ler. ; in meldem 3ahre, ift nicht befannt geworben. Mur weiß man, baf er nich auf bem Eitel eines feiner 1724 herausgefoninienen Berfe jum erften Dale offentlich fo naunte. Bou Diefen feinen Berr fen find noch folgende aftere anguführen: 1 ) Die befre und leichtefte Temperatur bes Monochordi. Jena, 1706. 4. 14 Bogen. 2) Sectio canonis harmonici, jur vollis gen Richtigfeit berGenerum modulandi, Ronigsberg, 1724. 4. 36 Seiten, mit eis nem Rupfer. 3) Die ficben Bufpfalmen, gebrudt; befist Br. Rapellmeifter Re is darbt. Mehr ift von feinen Rompofitios nen nicht befannt geworden. 4) Ein lateis nifder Traftat über Die Sestunft, ber aber nicht jum Drude gefommen ift. Debrere Madricht bavon giebt bas 18te Rap. bes sten Theils von Datthefons volltom.

Neilson (...) ein engl. Tonflinftler aus unferm gegenwartigen Zeitalter, bat nad Dreftons Ratal (Condon, 1795) heraliegegeben: III Sonatas for the Pf.

Rapellm.

Nembrio (D. Damiano) ein Caffir nenfifcher Dond und Komponift bes 17. Sahrhunderes, geb. ju Lefina im Benetianis fcen, hat herquegegeben : Misse à 3 - 8 voci. Benedia, 1640.

Remeis (3.E.) Unter biefem Ramen bat man eine Abhanblung : Bon ben mur fitalifden Schaufpielen, Die man Opern uennt. Leiter aber find mir bie bestimmtern Radrichten bavon abhanden gefommen, fo bağ ich gegenmartig ben Ort nicht anger ben fann, wo fie eingerücht ift.

Nemorarius ober Nemoratin's (Tordanus) ein Mathematifer, lebte ums 3. 700, nach 3 der aber erft ju Amfange bes 13. Jahrhunderte, und hat hinterfollen : Arithmetica, Musica, item epitome in Arithmeticam Boethii etc.

Paris, 1503. Fol. f. Lipenii Bibl. Philos. Nenna (Pomponio) nicht Nena. wie im a. Ber. ftebet, blubte genan um bas 3. 1600 ju Deapel, wie nicht nur Rom. Micheli in feiner Musica vaga anmeret.

fonbern auch baburd bemiefen merben fann, bağ De Antiquis in feinem Lib. I. à 2 voci de diversi Autori di Bari, Bes nebig, 1585, icon ein Cend von beffen Arbeit eingerudt bat. Nepos, ein Bifchof in Megapten, lebte

ume 3. 260, und fibrte bafelbft querft bie Manier ein, Die Pfalmen coralmaßig ju fingen, woju er auch bie Delobien verfers tigte. f. Dringene Histor. ber Dufit. C. VIII. 6, 21,

\*Neri (San Filippo di) f. im a. ger. Nerv.

Nerioder Negri (Massimiliano) blubte ale Organift und Romponift an St. Marco gu Benedig ums 3. 1671, und hat herausgegeben: 1) Sonate e Canzoni à 4 Stromenti da Chiesa e da Camera. con alcune Correnti, Op. 1. Benedia. 2) Sonate à 3 - 12 Stromenti, Op. 2. Chenb.

Neri (Michele) f. Bondineri.

Neron ( ... ) ein um 1730 fcon vere ftorbener frangofifcher Romponift, bat 3 Berte Rantaren berausgegeben, als: 1) Le premier livre des Cantates; 2) Les Charmes de la Voix, und 3) Le Papillon. f. Boivins Catal. pour 1720.

Reruda (Johann Chrofoftomus) ein. Brubervon 3 ob. Georg (f. basa, ler.) aeb. 111 Rofif in Bobmen am 1. Dec. 1705. mar ebenfalls ein vortrefflicher Biolinit ju Drag, murbe aber Dramonftratenfer in. bem Strabefer Stifte ju Drag, mo er auch im 3. 1763 am s. Dec. ftarb. f. Statift. v. Bohm. Beft XII.

Ner

Meruba (Bohann Georg) - mar aus Rofife in Bobmen geburtig.

Nervius (Leonardus) ein Rapujis nermond und Romponift, blubte ju Anfans ge bes 17. 3ahrhunderts, und gab heraus : 1) X Missae 4, 5, 6 et 7 voc. Antwerpen, 1610. 2) Cantiones sacrae et Litaniae d. B. M. Virg. a 8 voc. Ebenb. 1623.

f. Draud. Bibl. Class.

Degmann (Christoph Friedrich) Golbe und Gilberarbeiter ju Damburg,ein Dilettant und 1793 noch junger Dann pon Talenten, hatte es bamais icon ju nicht genteiner Bertigfelt auf einem ber uns Dantbarften Instrumente, ber Erompete, gebracht. Diermit abet noch nicht gufrier ben, batte er ale ein aefdidter Dechanitus Dies Instrument burd wiederholte Proben, permittelit verborgener Mappen unter bem Gebinde, fo weit vervolltommnet, bag er bie eingestrichene Ottave, welche fonft bloß Die Tone c, e, g, c, enthalt, burch alle hals ben Tone, c,cis, d, dis, e, f, fis u. f. w. bis sum swengeitrichenen e, rein und leicht, felbit in gefchwinden Daffagen, horen laffen fonnte, pon berent autem Effett ich bamals fetbit Beuge war, befondere indem er auf feiner Inventionetrompete bem jungen Beftphal fetunbirte. Er hatte fich bar mals porgenommen, an bem Sorne eine abnliche Berbefferung anzubringen.

Meet e (Sohann) Ronial, Dreuf, Sofe Orgelbauer ju Berlin, murbe im 3. 1704 nad Gruningen berufen, um bie baffge, von Chriftoph Contins Damais renovirte Orgel burchjugeben. Gein Urtheil fiel jur Chre bes frn. Contius aus. f. Berde meifters Org. Gruning, rediv. 6. 75.

Meubauer (Frant) war im 3. 1721 unter ben 6 Raiferl. Dofi Organiften ber pierte, 6 Jahre barauf aber ber zwepte.

Reubauer (Frang Chrift.) - guleht Rongertbireftor ber Aurftin von Schaume burg ju Budeburg. Dehr als Bruchftude won bem furgen und unfteten leben biefcs Runftlere find nicht aufgutreiben. Er mar ein Bobine und von niebriger Beburt, boch Brachte ihn fein Glud fogieich in bie Sanbe eines bafigen warbigen Schulreftors, ber feine Talente erfannte und baib anegubile ben mußte, intem er aus beffen Schule, aus fet feiner porgugliden Beididlichteit in ber Dufit, auch eine siemliche Kertigleit. fich in lateinifcher Oprache auszubrücken. mit nach Prag brachte, mobin er fich juerft manbte. Er fam barauf nach Bien, mo er fich burd bie Befanntidaft mit San bn. Mosart, Branisto und mit ibren Werfen immer mehr jum Componiften gu bilben fuchte. An feinen Aufenthalt gu Bien icheint fich basjenige angufchließen, mas im a. Ber. von feinem leben auf sefame meit worden ift. Denn icon im fanglingee Alter machte er ben Componitien und bas gwar mit einer Beichtigfeit, bag er mebre mais in ber Sausflur bes Gathofs, mo er fich eben befand, feinen Ochreibitifch aufe fcbing, und unter bem tobenben Beraufche ber aumefenden Menge ununterbrochen fortidrieb. Doch nicht 30 Jahre alt, mar er um 1790, als Rapellmeister, in bie Diens fte bee farften von Britburg getreten. Da aber bie Rapelle burd ben frangbilichen Res volutionsfrieg aufgeloft wurde ; fo flichtete er nach Dreufifde Minben und bielt fich bae felbit fo lange auf, bie er ber gurftin von Shaumburg befannt murbe. Diefe nahm ibn nun nicht nur in Bucteburg auf, fone bern ertheilte ihm auch bie Erlaubnif. feine Rompositionen in ber bafigen Rapelle aufe juführen. Bad, ber bamais noch an ber Spihe berfelben fand, mertte bald, wie weit ibm ber feurige Jungling in ber Bebanbe lung bes Inftrumentalfabes überlegen mar, fah aber auch jugleich bie Fehler, Die er fich miber bie Regeln bes reinen Gabes ju Soulben tommen lief. Es tonnte alfo nicht fehlen, baff, indem fich biefer alte Mann jarudgefest fab, er fich ben aller feis ner Bergensqute und Rechtichaffenheit bod erlaubte, im Bertrauen gegen Einige fich etr mas von Tabel über biefen Dunft in De u. bauere Kompolitionen merten zu laffen. De ubaner erfuhr bies balb mieber, und ba fein ganges Glud bier auf bem Spiele ftand, ob er fich als Romponift in ber Ache tung bes Dublifums erhielt ober felbige perlor ; fo mar feine Empfinblichfeit aber Bad f Tabel eben fo nathrlich. Daf bier fe aber ben ihm in heftige Scheitworte ante brach, moben er ben alten Dann auf bie Bearbeitung eines tontrapuntsifden Ther ma's ju einem Zweptampfe herausfeberte, jeugte von feinem Mangel an Erziehung.

Dach Bad's Tobe nahm nun De ur bauer beffen Stelle gang ein, murbe von ber Fürftin jum Rongertbireftor erffart, und verhenrathete fich mit einer fungen Bar deburgerin, Raum aber hatte er bies Gidd ein haibes 3ahr genoffen, ale auch ihn ber Tob am 11. Oft. 1795 binraffte. Babre fcheinlich hatte er benfeiben burch feine Uns mabigfeit im Genuffe geiftiger Betrante befcbleuniget; benn, menn er fonft, in ber Dahe bee Rheine, feine Phantafie burch Wein ju ermarmen fuchte ; fo nothigte ihn febt ber Mangel, ju blefem 3mede feine Bus flucht jum Branntewein gu nehmen. In ben ungindlichen Boigen folder Dulfsmits tel mogen fich junge Romponiften fpiegeln. Meubaner wurde an die Seite feines Mebenbubiere begraben. Genie, Reuer und Erfindungefraft fann man feinen Berten nicht abfprechen. Wenn aber, wie behaupe tet wird, in feinen Ginfonien feine großte Searte liegen foll : fo mochten biejenigen Diejem Urtheile fdmerlich benftimmen, bes ren Ohr und Berg durch die Bandnifchen erhabenen Deifterftide diefer Art genabrt worden find, indem De ubauer & Sinfor nien, gegen bie Sanbnifchen, im mabren Quartetten, poer Divertiffements/Zone. und mehr in der Manier bes Ioli ale bes Beau gearbeitet ju fenn fcheinen. Bers gebene fucht man jene einzige, große, forte ftromende Empfindung darin, die den Bubbs rer fefthalt. Bielmehr fcheint feine Danier für bie Sinfonie ju fleinlich und getanbelt au fenn. Babricheintich mogen ibm aber Quartetten und anbere fonatensartige Rompositionen beffer gelungen fenn. Den größten Werth fest man auf folgende feiner Berfe : 1) La Bataille, als feine Rapitals finfonie, f. unten Op. 1 1. beren große Birs fung aber nichte meniger, ais ihrer Rorretts heit im Sabe jugefcheieben werben fann. 2) Geine Cantate auf die Eroberung von Manny, woguer, mahrend ber Rompofition, ohne mitber deutiden Oprache binreichenb befannt ju feyn, den bentichen Text felbft hingu gebichtet bat, und gwar fo, bag fein Dichter es magen burfte, die Borte umju: andern. 3) Ceine Barmonie für lauter Bladinftrumente, mit einer Rigline und cir

nem Baf begleitet, morin alle Runfte ber Blasinftrumente, auf die feinften Birtune gen berechnet, in einen Brennpuntt vereie niht fenn follen. Go meit reichen bie Das terialien ju feinem leben, meiche mir ben Bemuhungen bes Brn. Ochich tegroll im aten Banbe bes VI. Sahraangs feines Metrologs 1795 ju banten haben. Das mahricheinlich vollitanbigfte Bergeichniß feie ner gebrudten Berte, mogu bie im a. Ber. angeführten noch gerechnet merben tonnen, beftehein folgenden : 1) Sinfon, p.Orch. Op. 1. Offenbach, 1791. 2) Air varie p. le Clav, av. V. Op. 2, Ebend, 1792 unb gu Bien 6. Rogeiuch. 3) III Biolinquars tetten. Op. 3. Offenb. 1791. 4) III Sinf. à gr. Orch. Op. 4. Chenb. 1792. 5) IV Duos p. Violon et A. Op. 5, Ebend, 6) III Duos à 2 Fl. Op. 5. Mugsburg. 7) III Trios, p. Fl. V. et A. Op. 3. Ebend. 8) III Duos p. 2 V. Op. 4. Chinb. 9) IV Biolinquartetten, Op. 6. Offenb. 1792. 10) Illbergl, Op. 7. Chend, 1793, 11) III Sinf. p. l'Orch. Op. 8. Liv. 1, 2, 3. Ebenb. 1794, find auch ju Daris geftochen. 12) III Duos p. Violon et Vc. Op. q. Offenb. 1794. 13) III Duos p. a Vc. Op. 10. Ebend. 1794. 14) Gr. Sinf. la Bataille de Martinestie à la Gloire de S. A. Msgr.le Prince de Saxe Cobonrg. Op. 11. Ebend. 1794. diefelbe fürs Rlav. Op. 11. Beilbronn, 1795. 15) III Sinf. p. l'Orch. Op. 12. Liv. 1, 2, 3, Offenb. 1795. 16) Concerto à Fl. princip. Op. 13. Ebenb. 1795. 17) VI Son. p. Violon seul et B. Op. 13. Liv. 1, 2, Muges burg, 1797. 18) Ill Trios p. Fl. V. et , A. Op. 14. Offenb. 1798. 19) XVIII Var. p. V. seul av. un A. Op. 14. Zugis burg, 1797. 20) III Duos p. 2 Fl. Op. 15. Offenb. 1799. 21) Rlevierfonate mit 13. und B. Op. 20. Braunichmeig, 1798. Dier bat man bie Rumer feiner Berte ju perruden angefangen. 22) Concert p. le Clav. Op. 21. Ebenb. 1798. 23) VI Son. p. Fl. et B. Op. 21, Chend. Ferner ohne Rumer: 24) Sinf. in Es. Daing. 25) VI Blolinquartetten, Liv. 1.2. Beifbronte 1792. 26) Cantate über bie Lage ber beuts fchen Baterlanbes, 1795, geft. : 97) XX Lieber mit Begleit, bes Klan, I Beft, Mine tein, 1795 angefündigt. 28) VI Lieber mit Begleit.

Begleit, des Alen, Hillisonn. 29] II Oquaretta p. Fl. V.A. et B. Silv. 20, Unterta p. Fl. V.A. et B. Silv. 20, Unterta p. Fl. V.A. et B. Silv. 20, Unterta p. Fl. V. Silv. 20, Unterta p. Fl. V. Silv. 20, Unterta p. Silv. 20, Univ. 20, Un

Mi u s au er (Johann) — Wan befem nech immer unbefannten Konnensjem, ber fich aber wahrscheinish, wo nicht zu Wien, bech janft in der Destrereichischen Wonner gleichte (Wien, 1799) noch folgende Werte, der imgebraff angeschler: 1) Concerto à e Clar, principali con Accomp. 2) II Notturnia Fl. trav. Fl. d'Amore, a Viole, 2 Cor. e Vc. 3) Duetto a Corno e Viola,

Reuch (Johann) einer der vielen Getelen, welche doer das befannte goldne hern gefreieben haben. Dein Eraftat führt den Litel: Clavis emblematum in aureo Cornu, V Part. Hafn. 1770 -73. 4.

do Noue(...)—ein Geistlicher und Romponit des 16. Jahrhunderes, hat her ausgegeben: Liv. K. des Chansons musicales à 5 et 6 part. Mittelburg. 4. s. Draud. Bibl. Class. Bergl. auch das 4. Ler. Artitel Neve.

Neufvilli (Ican Iacob de) f. Deneufville.

Me uh au fer (L'empolt) en infeitente er "apfrimmentlemponili, modefdenilid, pu Wien, hatmehrerts befannt werben infe er, als in MR.: 1) IV Notuvria, a) a V. solo, a A. e Vc.: b) à Mandolino, V. solo, a A. e Vc.: b) à Mandolino, Cor. A. e B.: d) a V. 3. A. e B. a)! Zine nquavetter, Berner geledon: 1) XILI Vatriazioni à V. e B. 28ten, 1799. a VIV Variez, p. la Chiterrae V. o Cler. Witn. 1301. 5) Mchetre Camminagen von Zahgta.

Reuto mm (Sigismund) Rapellmeis fter 1807 ju Petersburg, ein Amermands ter und merbiger Sogling ber bepben gros

Ben Banbn; Bofeph und Dicacl. in ber Romposition, geb. ums 3. 1780, verbient in mehrern Rudfichten bier einen ehrenvollen Dias, ob er fich gleich bem beute fchen Runftenner erit im 19. Jahrhunders te als Romponist befannt gemacht hat. Schon feine lobenemurbige und feltene Bes fcheibenbeit, mit ber er feine ju Detereburg mit vieler Auszeichnung aufgeführten wiche tigen Berte für Rirche, Theater und Rams mer fo viele Jahre jurudgehalten bat, macht ihm Chre. Auf einer Rite ins Bar teriand, 1808, fab er fich endlich auf brins gendes Anhalten der Renner, befonders aber auf Bireben feines marbiger Lebrers, Jofeph Dapon, bewogen, Berfchiebenes, und darunter eine feiner großen Phantafien filt volle Ordjegter, in ben Drud ju geben. Ein gelungener Berfuch, Die Inftrumentals mufit auf einem neuen Bege su bereichern und auszubilden. Bon Leipzig, wo dies Stud noch im felbigen Jabre offentlich aufe geführet wurde, macht man ,,auf die priais nelle Anficht, ben fühnen Entwurf bee Bans gen, die bewundernemerthe Beftigfeit und Stetigfeit ber Musführung und die feltene Dannichfaltigfeit und Anmuth ben arofter Einbeit und mabrer Gelebrfamteit" in dies fem Sunftwerte aufmertjam. Ueberhaupt verbeißt man in Brn. De utomm allen. welche für mahrhaft eble und große Berte ber Confunft empfanglich find, bald einen Lieblingefomponisten ; indem feine Rompos fitionen unter das Grofite, Grundlichfte und in feiner Art Bollenbetite gehoren, mas feit einer betrachtlichen Reihe von Sahren gefdrieben morben fen. f. Leipg. muf. Beit. Jahrg. X. S. 207. wo noch folgende von feinen größern Berten rubmildft anges führt merben : 1) IV große Dhantafien für bas gange Orchefter, movon die erfte 1808 befannt geworben ift : Fantaisie 2 gr. Orch. Op. 9. in D min, Leipzig, ben Rahnel. 2) Circe, Rantate nach 3. 3. Rouffeau's Gebicht. Dan nennt biefe Rompofition herrlich. Dift. 3) Meranber, große Oper. Dift. 4) Dufit gu Schillere Brant von Meffina. Dift. 5) Quintetto p. Clarinette (ou Hautbois) 2 V. A. et Vc. Op. 8. Ben Rubnel. 6) Codfers Rlagelied, pon Gothe, mie Beel, b. Df. a otes EB. Chenb.

Meumann (Caspar Gottlieb) ein Orgelmacher aus Glogau in Schleften, fauter 1752 im baffgen Donie ein Wert von 16 Stimmen mit 4 Odigen; bann 21 im evangelichen Bethaufe ein Wert von 24 Stimmen, 1275, i Preslauer Nachr. von Oracin. S. 35.

Deumann (Leopolb) Churf. Cachf. Oberfriegetommiffar, Intlider Dichter und ber Runft theurer Dilettant, geb. ju Drede ben 1748, verlor alles bas Beinige Im fies beniabrigen Rriege, nur nicht ben Duth, feine Stubien fortgufegen. Dies that er erft gu Leipzig und bann auf feinen wieber: bolten Reifen nach Frantreld, burch bie Brang, und Defterr: Dieberlande, burch Solland und die Rheingegenden, burch bas nordliche Deutschland, Bohmen, Ochles fien und enblich noch auf feinen Gefchaftes reifen burch bie Churf, Lanbe, Und auch bann noch, nachbem er ju Dresben ben obis gem Amte angeftelle mar, blieb er in feinen Debenftunden ben Biffenichaften getreu. In Brn. Rlabe's Gelehrtem Dresben fceint fein Artitel von fehr auter Sanb ges febrieben an fewn. Befonbere ift bie Art und Beife ber Entitebung feiner Borliebe jur Dufit fo gut gefdilbert, bag ich ben Dant bes lefere ju verbienen boffe, wenn ich biefe Stelle bier mortlich einrade, mo es alfo heißt : "Der lebhafte Einbrud, ben in Drn. De um ann & Rnabenalter ble prache tigen beroifden Opern ju Ronig X nguft 6 III. Reiten auf ihn machten, medte merft in feiner Seele ben afthetifden Sinn, ber fich nachber burch bie Darifer Opern und in fo vielen Runftfalen aller Art ju einer uns auflöelichen Anbanglichteit an icone Rons fte und Biffenschaften, befonbers an Dufit, . muftalifche Dorfie, an die italianifche Lis teratur und an das Studium der Beichichte entwidelte. - 3m 3. 1779 errichtete er nebft einigen Freunden ju Dresben eine mufitalifche Atabemie. Beine Abfiche mar, in feiner Baterftabt ben erhabenen und reis men Gefchmad in ber Dufit, fo wie Saffe thn bort begranbet und Raum ann bier ber gepflegt hatte, noch eine Frepftadt mehr gegen die epibemifchen Frivolitaten bes Beits Seidmade ju verfchaffen, ber mobithatiar Ren ber Runfte ba noch einen Tempel au ers Squen, too fie fo viele Driefter batte und ibe

raalich mehr achte Anbeter gewonnen wers ben tonnten ; einen Tempel zu bem bie aud lanbijden Birrusfen mallfahrten, in wele dem bie vaterlandifchen Rumitler einen Birtungetreis mehr für ihre Talente fins ben und morinnen alle neu bervecachenbe Berte ber großern lebenben Confimiler ertonen follten." Dies Inftitut bat aber nur 5 Jahrelang gebauert. Bur bie Duft bat er ale Dichter gefchrieben; 1) Cora. 2) Amphion . bepbe beutiche Opern pon Daumann'in Dufit gefest, 3) Eleopas tra, Monobram, bon Dan gl fomponirt, 4) La passione di Gesu Christo pon Metaitafte und s) Davidde in Terebinte von Daggola, bente Oratorien für die Dresoner Rapelle aus bem Statias nifchen überfest, und bas lebte berfelben io. bag of grontentheile ju ber von Daus mann 1794 gejetten Duft ju bi:jem Oratorium paßt.

Deumann(G.)- Rach einem mehr als 20jahrigen Stillftande fing Bu me mel ju Berlin vom neuen an, folgenbe Berte von biefem noch immer unbefannten Deifter su fteden. Die 6 icon angeffiere ten Conatinen machten Damale feln sites und ates Bert aus. Dun folgten feit 1793 noch : 6) III Pièces de Clav. av. Fl. ou V. Op. 3. Berlin, ben Summel. 7) III bergl. bavon bas ste à 4 mains. Op. 4. Ebend. 8) Il bergl, tirées de l'Opera Atys. Op. 5. Ebend. 9) V bergi, av. 4 V. tirées de l'Opéra Nina, Op. 6. Chend. 10) Horrgi, av. 2 V. et Vc. d'Azemia. Op. 7. Chend, 11) VI dergi, av. V. et Vc. de l'Op. les amours d'Eté, Op. 8. Chend. 12) Air varié p. le Clav. Oui noir, mais etc. Chenb.

Reumann (Martin) ein Rirchens tomponift bes 17. Jahrhunderts, hat von feiner Arbeit ein Bert fftimmiger Diffen herausgegeben. f. Par ftor ffer Ratal.

Ab smann (...) erfer Tenorift beym Aftoner Mistonafteater in hen Jahren 1797 mid 1798, von dem man aber in den Hoherter Allendern vergefens befilmittere Nachrickten fiede, wird mich nur als ein ausgenehmer Schiege gerichen; jondern hat ich auch durch digensch für fein Jehaert ger icheichen Werft als Asmponifs gegiest; amlich : Derennst zum Greiner der Werfe Bern

E jofett

- / Gingle

' . Beg. b. Confünftier. III. 24.

jofett, 2) Gefange jum Tobtentopf, 1798.
3) Das Madden nicht ohne ben Ring.
Operette. 1798. Alle aber ungebruckt.
4) Der faliche Berber. Intermeggo. Er lebte

1801 am Biener Theater.

Reumann von Budbols ( ... ) ein Sohn bes pormale berühmten anbesabs potaten und Profeffors blefes Ramens gu Drag, geb. dafelbft, mae nicht nur Birtuofe auf bem Rlugel, für meldes Inftrument er feine Kongerte geogtentheile fetbit febr funitreich feste, fonbern fpielte que Biolin und Bioloncell, und fang ben Tenor, fo lans ge er fich in feiner Baterftabt Drag aufhielt. Er fpielte aber eine febe mannichfaltige Rolle. Anfange mar er Solbat, bann 26, be', bierauf reifte er ale Dufifus nach Jeas lien. Mach feiner Burudfunft bielt er fich eine Beitlang bepm Fürften von Dannsfeld auf, ging barauf nach Beefin, mo er ben Privattongerten Ronige Friebrich II. bengewohnt baben foll, und faeb gegen 1786. Er batte bas Talent, baß er alles, mas er nur ein einziges Dal borte, Rote für Mote richtig auffesen tonnte. Much lagt man, er habe 18000 flauf Dufitalien vers

wenber f. Statift. v. Bohm. heft XII.

\* Neu mar ? (Georg) — Daß er ber Komponist ber alten Metobie gu : Ber noen lieben Gott laft watten, gewesen sey, wird berattiget. Er feieter bie Viola di

Gamba meifterlich.

Me u fie die re (Sanh) bilihere als Lauernist und Kautermader, un Marinery ums 3. 2 5. 3. 7, und hieß sich die Archefferung sich net Anstruments ichr angelegen sein, bis re dassieht m. Sanuar des 15. 5 stern Sachref stade. Er das, wie G so no » Fartir, und Lib. VII. ist., melber, auch ein Kauter buch in 2 Keiten herausgegeben. Sach an ern a Unterl. der Laute. B., 6. und D op pe s may'r s Machricht von Marinergs Kattell.

"Ne uffeller (Meldion) [.im a. der. Ne w field ie. Mon finne Neeten, der ren fisc mehrere noch auf der Wändiger Deliochefe befinden, giet De aud ist folgeneb befinduntere Nachricht: 1) Il primo Lib. in tubolatura di Liuto. Benedis, 1593, So. 2) Teutife Sauterbad, darinnen tägliche Wherten, lieblich Indi klinische, Krang, Tunssche Sakt, filliche Teutsche Danie, Paffomejo, Saltarelle wub dern Fantafepen. Otrafbueg, 1596. Bol. Er that 1565 eine Reife nach Italien, von der er 1566 in Gestlichaft bes Phil. Camoracius wieder jurud tam.

Reuß (D.) Unter diefem Ramen ift ges brudt: Rlage über ben Lob ber Jungfer Stage,in Rufit gefetet. Augeb. 1788. Fol.

Reußer (...) unter biefem Namen finbet man in Tea'eg & Katal. Bien,1799 angeführe: Concerto per il Fl. principele in D.

Nevil (Fre Esq.) ein Belehrter Geoßt beitammiens, vondessen geder in den Philos. Transact. Nr. 337, p. 270, eine Abhandlung vorsommt: Antient Trumpeta etc. sound in Ireland. f. Dr. Fortels Siterat.

Neveu (Ioseph, Baron de) - ift wirtlich ein Ochuler, und noch mehr, ein treuer Freund bes berühmten, aber in burfr tigen Umftanben geftoebenen Ric. Diccie n I gewefen, bem er noch 1 800 ju Daffy eie ne Dentidrift in fdmargem Marmor auf fein Grab beforate. Abre Tontanfter pon Profeffion, wie ibn bas a. Ler. nenne, ift er niche; mohl aber ein unterrichteter Difetz tant (amateur instruit), wie ibn.br. Gine guene' nennt. Diefer Berthum ift nm fo pergeiblicher, ba ju gleicher Beit (1788) ein anderer Repeu ale Claveciniste bes Geafen Arenis und Rlaviermeifter gu Davis lebte, bem auch mabriceinlich bie unter biefem Ramen geftochenen Rompolie tionen angehoren. Ob biefer fehte Depeu nun berjenige ift, welcher 1792 an bern Lycée des Arts ju Paris als Profeffer ber iconen Runfte angeftellt mar, me em bffentliche Borlefungen über Beichentunft. Maleren, Bilbhauer, und Baufunft, Gras virfunft, Dufit, Tangen und bramatifche Runft hielt, ift wieber zweifelhaft. Cher glaube ich, es mare bies obiger Baron be Deven und Amateur. Folgendes fine bet man noch unter biefem Damen geffon den, mas aber bem Rlavieriften angebort 2 1) III Pot pourri d'airs connus p. le Clav. Paris, 1788. 4) Ariette var. p. le Fp. Mugeburg, b. Gombart, 1799.

Nowark (William offein englischen um 1510 lebenber Romponift, von beffen Arbeit une Dr. Burnep, Vol. II. feinen

Gefdid

Gefchichte, p. 541 - 543 einen brepftims migen englijden Befang mittheilet.

Neyt s ( . . . ) Unter biefem Damen ift um 1795 ben Summei ju Beriin geftochen morben: Pot pourri pour 2 Violons.

\* Newton (Isaac) - bat auch Letter to Mr. Harrington on the harmonic ratios, 1693, gefchrieben, f. Ha wkins History of Mus. Vol. III. p. 142. Nozot (G.) ein englifder Rlavierift,

bat umd 3. 1795 bep Rolfe ju Condon von feiner Arbeit ftechen iaffen : Air, Tink a Tink with Variations for the Pf. Nicaisabber Nicesius(Claude)

ein frangoficher Abt, von Dijon geburtig, ftarb 1702, und hinterließ : Dissertatio de Veterum Musica, aber ungebrudt. f. Novell. Reip. litt. 1703. Oct. p. 370. St. Nicetius ober Nicetas. -

Er foll ber eigentliche Berfaffer bes fonft bem Ambrofius jugefdriebenen Lobe gefangs: Te Deum laudamus fenn, wie Dr. Dr. Fortel in feiner Gefchichte, B. II. . 197 bemertt.

Nich ols on (C.) Bon biefem Engr lamber ift ben Rabnel in Leipzig erfchies men : Air avec Variat. p. Fl. et Vc.

Nicholson (Richard) Baffalaus reus und erfter Drofeffor ber praftifchen Mufit auf ber Univerfitat gu Orford, mar Anfangs Organift an bem bafigen Daabar fenen Rollegium, murbe 1595 Baffalaus reus ber Dufit ben baffger Univerfielt, und enblid, nach Dr. Septher's Stiftung einer mufitalifchen Drofeffur, 1626 ber ers fte Profeffor. Als Romponift hinterließ er mehrere Mabrigale von feiner Arbeit, von benen ein fünfitimmiges in ben Triumphs of Oriana eingerudt ift, alser 1639 ftarb. f. Sawfins Vol. IV. p. 64.

Bicias, gegenmartig Mad. Eros fcel (Davie Cophie) - ift geb. ju Tette nang in Odwaben 1761. 3m 3. 1793 fang fie noch im Liebhaber, und Friefifchen Rongerte ju Berlin gwepte Copran, unb Rontr'alt/Rollen in fcmierigen Tergetten und Ringlen auf eine Art, meiche gar febr anihre vormale bemiefenen Talente erins nerte. 3m 3. 1796 hat fie fich barauf mit bem ehemaligen Aubiteur ju Bertin unb fetigen Accifer und Roll-Rath in Odbpreufe fen, Dru. Ex o f de i, verbeprathet, wo fie

Nic mabricheinlich bas Ochidfal mehrerer june gen Cangerinnen betreffen wirb, b. b. ibr Dame, fo wie ihr Gefang wird balb vergels fen werben.

Diclas (3. %.) ein Bruber ber pors hergehenden, hat herausgegeben : Choix d'Airs de plusieurs Operas. Leipzig. 1790. Die Balfte ber hier filrs Klapier ausgefesten frangbilichen Operne Arien, an ber Babl 16, ift pon ber Rompofition bes Ben. Bebeimen Gefretair Bort in's fo. Die abrigen find von Daifiello, Gas lomon, Gretry und Giud. Aud bon Mad. Mur o re, erfter Sangerin ju Rheineberg, finder man barunter eine Chanfon. Der Sr. Berausgeber biefer Cammlung mar bamale Rammermuffus beom Pringen Beinrich von Dreugen au Mheinsbera. Ricoia (Mad.) Sangerin am Matios

naltheater ju Mannheim und Gattin eines gefchidten Runftlers auf ber Boboe in bem Ordefter eben biefes Theaters, murbe ein Opfer ibres Enthuliasmus und ibre: Xins ftrengung beym Gefange ; fo baß fie fchom im a 8ften Sabre ibree Miters am s. Rebr. 1795 ftarb und bie allgemeine Adenna bes Dubiifums mit ins Grab nabm. Gie binterließ einen Sohn, ber bamale icon eie nen vorzüglichen Bioliniften vertprach.

Dicotai (D. 2.) Unter Diefem Das men find gebrude worben : Santafie unb Bugeauf bie Orgel. Dreeben und Leiptia. um 1792. BBahricheinlich freft unter ben Buchftaben ein Drudfehler, weiche D. T. ober Davib Eraugott anzeigen folle ten. f. bas a. Cer. Doch tonnte bicfe Arbeit auch bem Gohne beffelben jugehoren, wels der fich ju befto mehrerer Ausbildung in ber Rompofition um 1793 beum Berrit Rapellm. Siller ju leipzig aufhielt.

Ricolai (Dav. Trangott) - Er mar 1733 am 14. Muguft ju Goriib geboren, wo auch fein Bater Benjamin Traugott Dicolai Organift an ber Deterefirche war. Bie er fich unter biefes feines Baters Leitung fehr fruh jum Orgel und Riaviers fpieier gebilbet hat, fo baß er fcon in feinem gern Jahre Die fcmeren Sebaftian Bachte fchen Rompositionen mit Bepfalle fpielen. fonute, ergabit icon bas a. Ber. Much mirb bafelbft feine Befdidlichteit in ber Dechae I 2

584

nit bemertt. Befonbers befaß er aber viele Renntniffe im Orgelbaue, fo bag man ibn meit und breit jum Revifor ber neu erbaues ten und reparirten Orgelu verlangte. Der Bau einer gweyten Sarmonita mit Taften, melde fich noch ben ber Familie befindet, gelang ihm ungleich mehr, ale ber eriten, bie er vertauft bat. Geine Unhangifchfeit an feine Baterftabt, befonbers aber feine große Liebe gu feiner Orgel, machten jeben Ruf, ber an ibn zu einer einträglichern Stelle ges langte, pergeblich. Diefe Ereue und Ans banglichfeit belohnte ber Dof 1755 mit bem Sitel eines Churf. Doforganiften, und ber Magiftrat ju Gorlit mit einer jagrlichen Bulage von 25 Thalern auf Lebenszeit. Er mar ununterbrochen thatig, bis er nach eis ner brepmochentlichen Rrantheit im 68. Lebensiabre farb. Dabere Beftimmung ber Beit feines Tobes hat ber Biograph im III. Jabra, ber Leips, muf. Beit. G. 18. angugeben vergeffen; boch muß 1800 wohl fein Tobesiahr fenn. Gein Gobn, Earl Samuel Traugott, Randibat ber Rechte, murbe ihm 1795 im Minte abs fungirt, ber nun alfo bas britte Glieb biefer berdhmten Organiften, Ramilie an ber nams lichen Orgel ift.

Micolai (Glias) f. Amerbach. \* Micolai (Dr. Ernft Anton) - ftar6 gu Bena am 28. Muguft 1802, im 8xften

tabre feines Lebens.

\* Dicolal (Briebrid) - Beit 1799 Mitalleb ber Ronial, Dreug. Atabemie ber Biffenichaften juBerlin. 3m Ocherge hat blefer Gelehrte gezeigt, baff er auch Rompor nift fenn tann. Den Beweis bavon finbet man in swey ffeinen Bblesilieber Bachels chen, weiche ben ihm unter folgenbem Litel beraus gefommen finb : Epn fenner flenner Almanach vol iconerr echterr liblicherr Boldblieber, luftigerr Repen punbt fleglis therr Mordgefchichte, gefungen von Gabriel Bunberlich weul, Bentelfengernn ju Der fam, berausgegeben von Daniel Senbers lid, Coufternn bu Ribmid ann ber Eibe. Eriter Jahrgang. Berlynn vunbt Stetr tonn, verlegts Fr. Dicolai 1777. 176 Seis ten in 12. Sweyter Jahrgang. Ebenb. 1778. 138 Griten. Bolgenbe brollig ger . nug ausgefallene Delobien finb vom Ben. Dienlai felbit gefett: im sften

Sabraange bie 10 Nr. 16, 18, 21, 22, 23. 28. unb bie jum Ochlottfeger Epb, Nr. 29. eine ber mobigerathenften in ber gangen Sammlung, und im sten Jahrgange Die ju Nr. 16. 17. 20. 30, unb 31. Das fibrige find theils alte originale Boltemelos bien gu biefen Liebern, ober fie rubren wom Brn. Kapellmeifter Reich arbt ber. 3n feinem Saufe, wo fich allenthalben Opuren feines nicht nur geichmachvollen, fonbern auch begüterten Befibers finben, ift es eine Freude, ihn ju beobachten. Dan fommt ba burch einen Rongertfaal in fein Rabinet. beffen Banbe rund um mit ben Bilbniffen fconer Grifter, worunter auch bie erften Romponifien nicht feblen, bebangt finb. In ber einen Seite fteht ein Flugel, und biefem gegenüber vermabrt er eine Rupferftiche fammlung in großen lebernen Banben, worunter fich auch eine Cammiung von Tontunitler Bilbniffen befindet, Die gwar flein, aber befto intereffanter ift. Das Defte aber, was man bier finben tann,ift er felbit. feine Urtheile und feine Unterhaltungen über Runft, Runftfer und Runftwerte, bie man ben taufenben von Zonfunftiern vere gebens fucht. Und fo viel Gutes man auch immer in feinen Werten über biefe Duntte finben tann, wie im a. Ber. verfichert wirb ; fo tann man fich boch nur ben einer folden Gelegenheit von feiner ausgebreiteten Ges lebrfamtelt und jugleich von feinen tiefert Einfichten in jeber Runft und Biffenichaft überzeugen ; fürftliche und graffiche Derfos nen fommen an feine Tafel, mo fie, aufer bem ihnen gewöhnlichen Reichthume an Lederenen, eine ihnen nicht fo gewohnliche Tifchgefellichaft finben, melde fich menigen burch ihre guten Magen, als burch ihre que ten Ropfe auszeichnet. Er genieft iberbies bas Beranagen, feine jangfte Tochter fo aut te Fortidritte im Gefange machen zu feben. bafffelbige 1797, etwa in ihrem 15. 3abs re, bereite gu ben bebeutenbften Ditaliebern ber vortrefflichen Atabemle bes orn. Fafd gehorte, wo fie burch ihre angenehme eime me und birch ihren ungefunftelten, aber befto reinern Bortrag, fomehl ju feinem ale ber gangen Gefellichaft Beranggen bene trug. Er farb ju Berlin ben 8. Januar 1811 im 78. Jahre feines Lebens.

. Dicolai (G.) Unter biefem Damen

find gegen 1797 III Duos p. Vo. et Violon. Op. 1. geftochen worben.

585

Dicolai (Bohann) Drofeffor ber Mis terthamer ju Tabingen, geb. ju 3im im Schwarzburgifchen, flubirte ju Jena, Gier Ben, Belmftabt, Leipzig und Marburg, und Rarb in obiger Stelle ju Eabingen am 12. Mug. 1708, im 5 sften Jahre, nachbem er, außee mehreren gelehrten Berten, auch fols genbe bieber geborige berausgegeben batte : 1) Tractatua de Siglis veterum, omnibua elegantioris literaturae amatorihus utilissimus, Lugduni Batav. 1703. 4. Das I Bte Rap, banbelt von 105-113. de Siglis musicia et Notia, a) Tractatus de Synedrio Acgyptiorum, illorumque legibna inaignioribus. Lugd. Bat. 1708. 8. Ibid. 1711. 8. 3m sten Rap, bandelt er vom Amte ber Meanpeifchen Sanger, Die bas Lob bee Botter befingen mußten.

Micolai (Johann Georg, ber Bater) - ift um 1790 ju Rubolftabt geftorben.

Dicolai (3oh. Gottfeieb) bee Gubn bes voehergehenben, geb. ju Rubolitabt, flubiete 1794 auf ber Afabemie ju Bena Theologie, tam bann 1797 als Ranbibat wiebee gurud in feine Baterftabt. Da er abee jugleich auch unter bie fertigen Rlaviers fpielee und geoßen Bugenliebhabee gehoete ; To wanbte er fich nach Offenbach am Dann, mo er ums 3. 1799 als Klavicemeiftee lebe te und bie unten folgete en Rlavieelachen herquegab. Enblich tam er gegen bas 3. 1802 ale Sofmeifter jum R. Deengift. Beb. Rath von Stodum ju Didene berg, wo er fich auch am 12 Dary b. 3. in einem großen Rongerte,mit einem Rongerte von Duffet und mit einer Conate und Phantafie von eignee Romposition, mit vielem Benfalle auf einem Schiebmaprichen Fortepiano beren ließ. Geftoden find von ibm: 1) Sonatep, le Clav. av. V. Op. 1. Offenbach, 1797. 2) III Son. p. le Clav. av. V. oblig. Op. 2. Ebenb. 1799.

Dicolai (Johann Gottlich) - fuhr fort, fich buech bie Musgabe feinee Berte füe Rlavice und andere Inftrumente den Liebhabern gefällig ju machen. 3m Jahr 1799 funbigte er noch VI Sonaten fue bas Fortepiano mit Begleitung einer Biolin und Bag, ale fein sates geftochenes Bert, son3moll aus an. Er ftarb aber balb baranf ju 3woll in ber ceften Balfte bes 1801, Sahe res. Unter feinen vorlaen Beefen verbienen noch bemertt ju weeben : A. B. C. pour le Clavecin. 90 Oriten, und XXIV Sonates p. le Clav, aur les 24 Tona de la musique. ade Partie. 76 Geiten, brybe jum Gebrauche für Lehrlinge. Dach feinem Gebaets Drte fceint ee ein Gohn von 30: hanu Dartin,unbReffe von Johann Geoeg in Rubolftabe gemefen ju fenn.

Dicolai (Johann Dichel) Sofmuft tus und Componist ju Stuttgaebt, blabte im 17. 3ahrhunderte, und hat folgende feis ner Berte burch ben Drud befannt ges macht: 1) Erfter Theil Beiftlicher Baes monien van 3 Bocale Stimmen und 3 B. Frantfuet a. DR. 1669. 2) XII Sonaten fue 2 B I Biolatigamba ober I fagott. Iftre Theil. Mugebueg, 1675. q. Fol. 3) XXIV Capricci à 4 V. e B. C. Ebend. 1675. ater Theil. 4) Ein britter Theil folgte ebent. 1682.

Nicolai (D. Petrus) Canonicus Regular, Lateran, batte ce in feiner Rlos fterichule fo weit gebeacht, daß er nicht nur Berfe machen, fondern fie auch in Dufit fer ben und fie ju feinem Inftrumente mit feie nen Mitfdulern abfingen tonnte. Oft that er bies auf bee Stelle, fo bag Berfe machen und abfingen in einem und bemielben Mus genblide gefchab. f. Ian, Nie. Erythrae i Pinacotheca tertia, p. 608.

Dicolal (Dr. Philipp) sulest Daftor ju Sambueg, foll nach Sen. Been bes Rirchenmelobien, O. 65. bee Romponift bce Delobie ju ,,Bacher auf ruft uns bie Stimme," fenn. Er ift es aber nicht, fons bern Dratorius, Organift in Sambueg, febre fie, fo mie & dei bemann ebenbas felbft fein "Bie fcon leucht une bee Mors genftern" mit ber befaunten Delobie veefah.

Nicolay (Valentin) - lebt mahrs fceinlich ale Contunftice tu Darie, von mo ee ununterbeochen fortfuhr, feine Rlaviere fachen ftechen ju laffen. Doch finbet man auch Londoner Musgaben bavon. Geine neueften Werte find : III Sonat, p. le Clav. V. et B. à l'Usage des jeunes Elèves. Op. 14. Paris, 1793. III Sonat. p. le Clav. av. V. Op. 15. Ebenb. Deuxième nième Concerto p. le Pf. av. Acc. Op.

16. Paris, 1709.

Nicolaus, ein Muguftiner/Dond und Romponift, von Berona gebartig, mar anfange ju Bologna und bann ju Berona Prior. Bierauf murbe er Vice-Praepositus Generalis in feiner Geburts: Stabt, mo er am 28. Dov. 1514 im 46. Jahre frines Alters ftarb, nachbem er verfchiebene Cantiones berausgegeben batte. f. Possev. Apparat. Sacr. T. II.

Nicolaus de Lauduno, bat einen muffalifden Eraftat in Dit. binters laffen, melden ber Codex Barberinus Nr. 841. enthalt. f. Martini Storia

della Mus. T. I. p. 452.

Nicoletti (Filippo) ein Geiftlicher und Romponift von Berrara, blubte noch 1610 als Rapellmeifter ju Rom, und hat viele Mabrigalen und Rirchenfachen bers ausgegeben. f. Superbi Apparato degli Huom, illustri della Città di Ferrara. p. 133.

Nicelini (Giuseppe) ein jest fes benber Italianifcher Rapellmeifter, bat 1800 für bas Theater ju Mailand ble Opera buffa: I Baccanali di Roma, qui fchrieben, welche nach ber Beit auf ben mehr reften Theatern Staliene mit Benfalle ift gegeben morben.

Nicolo. f. Isouard.

Niebuhr (Carsten) ein Gelehrter, hat eine Reifebeidreibung von Arabien und anbern umliegenben ganbern herauss gegeben, morausuns Br. Dr. Rortel in feiner muf. Bibl. B. II. G. 306 - 316. einen Musing, bic Dufit aus jenen Begens ben betreffenb, geliefert bat.

Dieberboffer ( ... ) ein jest lebens ber Tontunftler, hat IV Conaten berauss gegeben, und zwar bie erften 3 fur z Rlaris nette und 3 Dofaunen, und bie 4te fur z

Rinte und a Dofaunen.

Mie bt (Friedrich Erhardt) ein ums 3. 1700 lebenber auter mufitalifcher Schrifte fteller und Romponift, von bem aber bie Dadrichten nur fparfam, mangelbaft unb baben obenbrein miberiprechend anautrefe fen find. Balther 1. 3. lagt ibn in Thuringen, und Dr. Rortel ju Jeng ger boren werben,bepbe aber ohne ein Geburtes Sabr bestimmen au tonnen. Und DR ate

the fon, bered am eriten von then felbit ers fahren tonnte, ber fich fo viel mit Diebt & Berten gu ichaffen machte, verweift in feis ner Chrenpforbte auf 2B althere Seriton. Alles nun jufammen genommen beitebt in Rolaenbem : Miebt mar ums 3. 1700 Rotarius ju Jena, tam balb barauf nach Ropenhagen, wo feine Rompofitionen Imar mit bem Bepfalle bes Dofe gehort murben, er aber beswegen und megen feiner Arens muthigfeit haufig ben Berfolgungen bes Meibes ausgefeht mar, bis er gegen 1717 bafelbit farb. Bon feinen vielen und mits unter großen Rompositionen für ben bafigen Sof it nichts weiter befannt geworben. Rolgende Berte aber hat er felbft jum Drus de beforbert : 1) Mufitalifche Banbleis tung, ober granblicher Unterricht, vermite telft welchen ein Liebhaber ber eblen Duft in turger Beit fich fo weit perfectioniren fann, bag er nicht allein ben Generalbaß nach ben gefehten beutlichen und wenigen Regeln fertig fpielen, fonbern auch folglich allerlev Sachen felbit componiren und ein rechtichaffener Organist und Musicus hels fen tonne, Erfter Theil. Sanbelt vom Ges neralbaß, benfelben ichlechtweg ju fpielen. Bamburg, 1700. 4. 5 Bogen. 2) Sande leitung, tur Bariation, wie man ben Benes ralbaß, und barüber gefeste Bablen varits ren, artige Inventiones machen und aus einem Schlechten Generalbaß Dralubia, Ciaconen, Allemanben, Couranten, Garas banben, Menuetten, Giquen und berafeis den leichtlich verfertigen tonne, famt ans bern nothigen Inftructionen. Zwepter Theil. Samburg, 1 706. 4. 21 Wogen. 200 Auflage biefee Theile verbeffert, mit Anmers fungen vermehrt und mit einem Anbange von mehr ale 60 Orgelwerten verfeben, burd Matthefon. Samburg, 1721. 4. 4. 204 Geiten. 3) Dufitalifder Banbs feitung britter und letter Theil, bandelnb vom Contrapunct, Canon, Motetten, Chos ral, Recitatio, Otolo und Cavaten. Opus Posthumum. Deme bengefügt : Veritophili beutliche Beweifigranbe, morauf ber rechte Bebrauch ber Dufit, bepbes in bem Rirden und außer benfelben beruhet ic. jum Drud beforbert von Datthefon. Samburg, 1717.4. Die Banbleitung 68 Beiten und bie Beweißgrande 56 Beiten.

589

Diefen aten Theil bat ber Berf, noch nicht gang vollenbet; auch follte es nach feinem Plane noch nicht ber lette fenn. 4) Dufts talifches M. B. E. jum Ruben berlehr, und Bernenben. Damburg, 1708. 4. 14 Bogen, 5) Deuticher Rrangos, beitebend in VI pole Jen Suiten, als 3 Saubois ober Biolinen. und einem Zagott ober Biolon, verftanbigen Liebhabern ber eblen Dunt gur Erabbung und Beimertreib verfertiget, Koppenhagen, 1708. Bol.

Diebt (Dicol) Rangellift ben ber Ruriti. Regierung und Stade Organist gu Conbershaufen gegen bas Ende bes 17. Jahrhunderts, geborte ju ben guten Rits dentomponiten ber bamafigen Beit, und ftarbam 16. Mug. 1700, gmar nicht unber ruhmt, (indem feine Rirchenfachen bis nach Chleften bin gefucht murben, moven man ben Bemeis in Datthefons Ehrens pforbte. 3.112 finben fann.) bagegen aber in befto burftigern Umftanben, inbem er, wie im hiefigen Rirchenbuche noch anger mertt ftebet, nicht fo viel binterließ, baß er banon begraben merben tonnte. Do er mes ber Beib noch Rind binterlief und mabre fceinlich als Fremder hieber berufen mors ben mar, fo ift fein Dame in Conbersbaus fen lange fcon vergeffen. Gein Bert, viels feiche bas einzige große Motenmert, meldes in einer hiefigen Officin gebrudt morben ift, fibrt ben Litel: Duficalifche Conne und Keittags Buft, von 5 Vocal- und 5 Ins frumentale timmen gefest. Sonberthaus fen. 1698, Rol. Diefer Jahrgang enthalt auf jeben Comuc und Beftrag burche gange Sabr einen Rongertweife gefesten biblifden Speuch, worauf eine fur a Distante und Baf gefebte Arie folgt und mit einem Chore beichloffen mirb.

Nielson (L.) ein Rlavierift ju Lons bon hat um 1795 bafelbit ben Rolfe ftechen laffen: Air: Croppies lie Down, with Variations for the Pf.

Diemeca (Drimitio) ein Dater vom Orben ber barmhergigen Bruber und Bis bliothefar bes Fürften Biff. Efterhage ju Bien 1 798, gehoet ju ben berühmten Des chanitern unferes Beitalters. Befonbers bat er biefe Gefchidlichteit burd Berfertis gung mehrerer Runftorgein bewiefen, wels de permittelft eingefehter Balgen felbft

fpielen. Ein neues für England beftimmtes Bert biefer Art, von z achtfüßigen Regis ftern, jufammen 112 Pfeifen, welches vom großen Cbis jum geftrichenen g ging,ftelle te er 1798 imUniverfitarsfaale juBien, jur Unterftabung einer Familie, einer jablreis den Berfammlung bffentlich vor. fpielte bie Ouverture aus ber Bauberfibte von Dogart, wie ein grofes Ordefter. a anbere Beude von biefem Meifter unb a von Dapen, mit ber bochft moglichen Danttlichfeit, fo baß es ben ungetheilten Benfall ber Renner erhielt. f. Biener Sofe geitung vom 4. April 1798.

Riemes foet (Brang) feit 1802 Pros feffor ber Logit und Dlocal ju Prag am Rleinfeitner Symnafium, bat gefdrieben : Erben bes &. S. Sapellmeiftere Bolfgang Gottlieb Dagart, nach Originalquellen befdrieben von u. f.w. Prag, in ber Serre lifden Buchanblung, 1798. 78 Geiten in 4. Diefe Odrift enthalt fo viele unges beuchelte Zeußerungen von bem freunds icaftlichften und mobiwollenbften Befine nungen und zeigt baben fo vielen Ocharfs finn, berichtigte Runftfenntniffe und gelaur terten Geichmad, baf ber Or. Berfaffer. durch felbige für fich ein eben fo ebrenvolles Dentmat fcheint srrichtet ju haben, ols für Dogart, Much verbient er für biefe Ars beit ben marmiten Dant, nicht nur berBers chrer IR o g a r t 6, fonbern auch aller mabe ren Mufdliebhaber.

Riemeged (E. E.) Birtuofe' ouf ber Barfe aus Bobmen, pormals Rammermus fitus in Ruffffchen Dienften, ließ fich mabe rend einer Reife 1793 auch ju Berlin in mehreren Ronserten mit Benfall boren. Grit ber Beit ift aber von feinem Aufenthals te niches mehr befannt geworben, wohl aber folgende Stude von feiner Arbeit: 1) Thema avec 8 var. p. la Harpe. Op. 1. Leipzig, 1795. 2) Thema av. 7 var. p. la Harpe. Op. 2, Chenb. 1795. 3) Sonate p. la Harpe. Op. 3. Chenb. 1795. 4) Sonate p. 2 Harpes. Op.4. Cbent. 1795. 3m. 3. 1803 ließ er fich wieber in Leipzig

\* Mie me per (Muquit Bermann) ift 1754 geboren und mar anfangs Dag. ber Philof. und außerorbentt. Profeffor ber Theol., wie auch Infpetter bes Ronigl.

theol. Geminariums ju Salle, hierauf feit 1787 Direttor bes pabagogifchen Gemir mariume, bann feit 1792 auch Ronfiftorials rath und enbiich feit 1794 Doftor ber Theos logie und ift gegenmartig Rangler ber Unis perfitat Salle. Geine Abhanblung : Ueber Die Bereinigung ber Religion, Dichefunft und Duit, ins Sollanbifche überfest, fins bet man im Taal-Dicht- en Letterkundig-Kabinet, Amsterd, 1781. Stud 1.

\*van Nierop (Dyrck Rembrante) ein Dathematifer ju Amfterbam, melder in ben Jahren von 1658 bis 1677 blubte, hat unter anbern Berten gejdries ben: Wiskonstinge Musyka, vertoonende de Oorsaecke van't geluyt, de redens der Zanghtoonen telkonstigh nyt gereeckent, ende het maken en stellen der Speeltuygen. Als mede van der ouden Musyck, en versceyden gevoeiens der selfter : Zvnde alles seer gedienstigh en vermackelick voorMusikanten, Organisten, of andere Instrument-Speelders. Amsterd. 1659. 8. 54 Bogen.

Die fe (Conrab) Organift su Beifen, fee in Thuringen, iebte mabricheinlich im 17. Jahrhunderte, und hat in Rufit gefeht und berausgegeben : Conntags:Evangolia burche gange Jahr.

Die fle. f. Didie.

Nikoef ( ... ) ein geborner Ruffe, geidenete fich ums 3. 1801 als vorzüglicher Rirchentomponift in feinem Baterlanbe aus, wo bie Chore und Dfalmen ohne alle Inftrumentaimufit aufgeführt merben. Dan vergl. Jahrg. III. ber Leips, muf. Beit. @. 675.

Ditolai. f. Dicolai.

Diste ( ...) - ber Bater, geb. gu Beiflingen 1737, war ums 3. 1776 Rone geremeifter bes Aurften von Reuwied, fam barauf in Die Burtembergifde Rapelle nach Stutfgard,und ftarb um 1788 jubilbburg: baufen ober Meinungen. Dan gabite ibn au ben erften Abagiofpielern feiner Beit auf feinem Inftrumente.

Disie (David) beffen Cohn, Birmor fe auf bem Balbhorne, 1798 in Dieneren benm Farften von Bittgenftein in Berles burg, mufte fich fcon ais Rind von 5 3ahr een horen laffen, bey melder Gelegenheit

man ibn auf einen Lifch ftellte, auf melchen. er bas Balbhorn, bas bennabe großer als er mar, aufftuben mußte. Man fest ibn gegenwartig unter bie eriten Deifter nach Dunto und Dupreg. Er blaft, fo wie biefe auf feinem Es-Borne aus allen Tonen mit ber Genauigfeit und Gefchmeibigfeit einer Gingfimme.

Disie (3ob. Friebrich) jangfter Cobn bes obigen, geb. ums 3. 1780, mar 1805 auf Reifen, und mibmete fich einzig ber Romposition, ohne ale Birtuofe glangen gu wollen. Inbeffen mar auch er bes Borne machtig, und zeigte in feinen gantaften, baß er auch bas Rlapier volltommen in feiner Gemait hatte. Das erfte Bertden, womit er offentlich bebutirt bat, find : Lieber am Fortepiane ju fingen. Bripgig, 1798, Dies fem find aber feitbem mehrere Berte får bas Kortepiano und für & Born gefoigt, Dad neuern Dadrichten von 1809 follen fich bepbe Briber Diele in Ungarn, bepm Ben, von Beab in Bereb, befinden. Mitfd (Janas) Organift im Stifte

Emaus ju Drag 1796, gehort unter bie guten Rirchenfomponiften, weiches er burch feine Rompolition mehrerer Choralmeffen und Befpern bewiefen hat. f. Jahrbuch ber Tont. v. Bien.

Ditfd (Deter) ein Romponift bes 16. 3abrhunderte, bat berausgegeben: 1) Teutide Lieber bes Dtorgens und Abends. ingleichen vor und nach bem Effen gufingen bon 4 Stimmen, Leipzig 1543. 2) Teuts iche und lateinische Lieber mit 4 Stimmen. Lewig, 1573.8. f. Gean er i Bibl, univ. und Draud, Bibl. Class. germ.

Nivers (Gabriel Guillaume) -34 ben Berten biefes gelehrten Romponiften und Ochriftftellere gehoren noch: 3) La Gamme du Si. 4) La Musique des enfans, 5) Douze livres d'Orgue. 6) Le premier livre des Motetts.

Nizo, ein ehemaliger Benebiftiner im Gt. Laurenge Riofter ju Buttich, bat, aus fer anbern nicht jur Dufit geborigen Schriften, Diclobien von ben Darmern, Johann, Paul, Magario und Cels fo, berausgegeben. f. Reiner de clar. Scriptorib, jenes Rlofters, Lib. I. C. 17.

Noble (Mr. le) - hat nod 1794 herausgegeben: VI Biolinquertetten.

Op. 2.

Op. 2. und III Sonat, p. Harpe ou Clav.

Nocetti (Elaninio) ein ital. ber affinter Kontrapuntist des 16. Nahrhumberts, welchen auch Eerzes 1600 in seit nem Trattate, aber unerdem Mamen Muezes 18. eta 18. findly, mag wohl mehrere Berte herausgegeben haben; detamt sind aber nur noch davon: Misse à gvoci, s. Pare korf, Kaal S. 1.

Nodari (Giov. Paolo)ein ital. Konstrapuntifi bes 16. Jahrhunderts, wird won dem Cerrero auf giede tuhmiden Beseife, als der vorhergehende Rocetti, unter die berühnneiten Sonfangierzejahle.

Dobe ( ... ) ein Inftrumentmacher von Dreeben, befant fichim 3. 1796 in Marn: berg, und verfertigte bafelbit bie fogenannte Stanb: Stahl Barmouita, welche bann Beitelmeier bafelbitunter biejem Dar men vertaufte. Dies Inftrument ift von Apfelholg, in Form eines 18 Boll langen Salbzirfeld und von 4 Boll Sobe. Zur bem Ranbe ber halbrunden Geite fteben 22 Stablitabe, 1 & Boll meit aus einanber, eins geftedt, melde von ber linten gur rechten abmarte immer tiefer und bunner merben, fo baß bie rechte Seite ben Distant und bie linte Geite ben Bag giebt. Unten ift eine Corqube angebracht, vermittelit melder bas Inftrument gleich einem Dabpulte an ben Tijd befeftigt und mit 2 Bogen gefpielt merben fann. Um bie Opifen ber Stable ftabe lauft ein ftarter Deffinabrath berum. bamit bie Biolinbogen nicht abgleiten tone nen. Beftel meier vertaufte ein foldes Inftrument mit ben baju geborigen 2 Bor gen und I Stimmhammer nebft Rifte für 12 8l. 36 Et.

No la (Giov. Domen, da) ein Kontrar puntiți bes 16. Jahrhunderre, von besser Arbeit sich noch solgende gedeudre Berte auf der Churt, Bissorbet zu Manden ber sinden: 1) Canzoni villanesche à 3 voci. Venez. 1545. 4. 2) Villanclle alla Napolitana à 3 et 4 voci. Venez. 1570. 4.

Nollet (...) ein gelehter franzöfi febr Abbe' zu Parle, hat in ben Mem. de l'Acad, das Scienc, 1743, p. 199, einen Auffah unter bem Titel eingerüdt: Memoire auc'lonie des poissons et aux la transmission des Sons dans l'enu.

de St. Non (Abbe, Ican Claude Richard) ein berühmter frant, Gelehrter. geb. 1728, mar anfangs Parlamenterath gu Paris, vertaufte aber biefe Stelle aus großer Deigung für bie fconen Raufte unb für Frepheit und Unabhangigfeit, und reis ite mit bem baraus gelbiten Gelbe nach Stalien, wo er einige Jahre binburch Alles, mas Alterthum und Runft ihm Mertmurs biges barboten, nicht nur itubirte, fonbern auch in Bejellichaft zweper Daler, bes Bragonarb und Robert, abzeichnete. Dun tebrte er uad Daris wieber jutud. wo er biele Schabe mit Sitte mehrerer Gelehrten in bem unten folgenben prachtis gen Berte, theils burch Subitription, theils inbemer fein und feines Brubers Bermonen mit barauf vermenbete, berausaab. Er ftarb gegen bas Enbe bes 1791. Jahres ju Paris im 64ften Jahre. Dies Bert führt ben Litel : Voyage pittoresque de Naples et de Sicile. Einen weitlauftigen Musjug bavon hat Dr. Gefretar Reer! ju Unfpach verfertiget und ben Ettinger ju Gotha unter bem Titel berausgegeben: Reapel und Sicilien, ein Musjug aus bem toitbaren Berfe, Voyage pittoresque etc. Der zwente Theil folgte 1790, gr. 8. auf 14 Bogen mit 4 Rupfertafeln. Diefer enthalt nun auch Madrichten von berahm: ten Reapolitanifchen Dichtern und Tons tanftiern, und mas bem Duftfreunde um fo angenehmer fenn wirb, ble Radrichten pon biefen lettern rubeen von bem berabme ten Dicelo Dicciniber. Sie betreffen ben Dergolefe, Jomelli, Dais, Duni, Dorpora, Bincl, bie 2 Ocarr latti's, ben leo, Durante und garis

nelli, und find in diefem Lerifon benube, Nonat (...) Unter biefem Ramen inderman in Men en Bufff Berzeichte, Samburg 1797 angezeigt: Air de Marlborough, varie D. le Clay.

Mopirfa (Epriftonh Briebrich Bill helm) — Bufitten gebrucken Werken geber noch : Alegefang an mein Klavierauf bie Nachricht von Minertens Cob, von Schulbart, in Mufft gefeht, Augebnig, 1783, gr. Tol. Im B. 1800 dernacht er bie Kantor-Gefelt zu Mebrilingen.

Nordmark (Mag. Zacharias) ein jeht lebenberfdwebifder Gelehrter, hat in 695

ben Drud gegeben': Dissertatio gr. de imagine soni seu Echo. Upsala, 1793.

f. Literar, Angeis, 1798. 3. 1427. Dorbt (Bolfagna Beinrich) Orgelmar der ju Grantenbaufen, geb. bafeibit, mar ein erfindungereicher Ropf, ber mehr Aufs munterung und ein befferes Schicffal fir feine alten Zage verbient hatte. Dicht nur bat er feit ungefahr 1724 im Ochmarzburs gifchen und in ben umliegenben Dertern Thuringens eine betrachtliche Angabl von Berten erbauet, wie unten folgendes Bers geichniß ber mir bavon befannten ausweis fet, fondern er hat fich auch burch feine Ers findung ber fogenannten Traversa einen bleibenben Dadrubm in ber Beidichte ber Orgelgeftiftet. Diefe Stimme tann gwar nicht alleln gebraucht werben, inbem fie benm Anhalten gar balb pon ihrem Brunbe tone in Dic Quinte, Decime u. f. w. fleiat. Defto angenehmer aber ift ibre Birtung, menn fie Sfußig ift, in Berbindung mit einer anbern foliben gfasigen Stimme, etma eis ner & ohl fist e. benmBortrage geidming ber Daffagen ober Flotentrio's abnticher Boripiele, wo fie ben Tonen eine ungleich angenehmere Hundung und Bestimmtheit mittheilet, ale bas rauhe Gesquialter, mels ches ben Bortrag burch feine nothige Bebes dung von einer afüßigen Oftave nur um fo greffer macht. Bon 16 Auf bingegen giebt biefe Traversa bem Debale bepnahe Die Odarfe eines Bungen Regifters. Dies fer brave Ranftler tam aber gegen badEnbe feines Lebens fehr jurud, und ftarb ju Frans feuhaufen im Schwarzburgifchen 1754. Bon feinen Werten tonnen folgende anges führt merben: 1) In ber Schloftapelle ju Sonberehaufen 1724, ein Wert von 26 Stimmen für 3 Manuale und Des bal, mit 4 Balgen. Dies Bert, wogu er aufer bem gangen Betrage von gwemBinn jum Pfeifenwerte auch noch alle übrigen Materialien in befter Qualitat von ber Rarfti. Rammer erhalten bat, icheint in vics fem Betracht fein, fo wie überhaupt in feis ner Mrt Deffterftud ju fenn. jum Erftaunen, wenn man in ber Dafe alles bas betrachtet, mas ber Dann in eis nen fleinen Raum von vielleicht nicht 12 Ruf. Sohe in einander gepreft hat, ohne jeboch einen Theil bapon ungulangbar angebracht

ju haben. Eine nothmenbige Rolge biefes Mangels an Sohe ift, bağ bie großten Dfeis fen bes i 6fünigen Drincipals und auberer Stimmen bis breymal gefropft find. Die brey Manuale, welche alle 3 gufammen ges foppelt merben fonnen und movon bas mits lere noch außerbem einen Roppeljug ins Des bal bat, geben von C. D. Dis, E u. f. m. bis ine brengeftrichene c, cis, d. Das gans ge Bert ftebet im Rammertone, fann aber. permittelft eines Bugs für bie Manuale und eines anbern für bas Debal, fogleich in Chorton transponirt merben. Gin Runfts ftud, bas feiner Erfindungetraft außerote bentliche Ebre macht, bas ihm aber auch. nach feinem eigenen Beftanbnif, vieles Dachbenten gefoftet bat. Das untere Das nual lit gantlich verichrantt, fo, baf es bie Birtung bes Echo's gang naturlich hers porbringt. In bem Obers und Saupt: Das nuale befindet fich auch bie von ihm erfuns bene Traversa 8 Auf, fo mie im Debale von 16 Buß: vielleicht fein erfter Berfuch, biefe Stimme angubringen. Das Gange biefes Berte thut feinem fleinlichen Unfes ben nach eine Birfung, Die jeben Fremben aberraicht, wozu bie portrefflichen Baffe nicht wenig bentragen. 2) Das Bert ju Greufen, 2 Meilen von Conbershaufen, 1728, von 33 Stimmen für 3 Dan, unb Debal. 3) Das Bert in ber Bergfirche ju Frantenhaufen 1734, pon 25 Stimmen. Und noch die fleinern, 4) ju Ebeleben 1740, von 14 Stimmen für 2 Man, und Deb. 5) ju Babra 1749 von 14 Grimmen, unb 6) juDieberfpier 1751, von 14 Stimmen, alle im Rurftenthume SchwarzburgeSons berebaufen.

Nord wall (Andreas O.) ein atuitis fcher Schriftfteller aus Schweben, bat hers ausgegeben : Dissertatio de Sono simplici directo. Upsaline, 1779. 4. Bes findet fich unter Ben. Schierrings

Bucherfammlung. Norman (Barah) ein berühmter Biolinmacher in England, lebte ums Jahr

1700 in Ct. Daul's Churchmard sulondon. Norm an (Iohn) ein englischer Rone trapunttift, von beffen Arbeit in ber Dufits idule ju Orford noch Miffen anfbehalten werben, blafte um bas 3. 1490, f. Burs nen Histor, Vol. II. p. 554.

· Nor-

597

\*Norris (Catharine) eine beliebte Sangerin bes Condoner Theaters und Gatrein des John Norris, bilibre gegen bas 3, 1760, und ift zweymal in Rupfer gestoden.

\*Norria (Thomas) - Diefer Sanger farb ju London 1790, wo auch fein Bildnif von 3. Ta plor in Rupfer geitogen ift. Ber Rolfe ju London find VIII

Solo Songs von ihm gestochen morden. North (Francis) anfanas Lord Chief lustice of the Court of Common Pleas, und suicht Lord Keeper of the Great Seal, ober Gron Siegelbemabrer von Großbritannien, ju Conbon gegen bas Enbe bes 17. Sahrhunberte, geborte unter Die einfichtevollen Dilettauten feines Bater landes. Er fpielte nicht nur mit Gertigfeit bie Lyra-Viol und Bass-Viol, fondern fang auch mit Richtiafrit vom Blatte, wors in ce ibne bamale mancher Sinameifter nicht gleich toum tonute. Diejerwegen fchrieb er fich auch eigenhandig eine Menge pon Italianifden Gefangen und Duetten, fo viel er beren nur habhaft werden tonnte, in ein befonberes Buch, melde er bann mit feinem Bruber, wiewohl ihm die Damr eben nicht bie befte Stimme jugetheilt bats te, abgufingen pflegte. Ueberdies machte et auch Berfuche in ber Rompofition mehrerer a und aftimmigen Songten. Unter anbern feste er auch bie Canson bes Guarini: Cor mio del etc. fugenartig fur 3 Stime men. Enblich anb er auch, boch ohne fich ju nennen, in ben Drud : A philosophical Essay on Music. London, 1677. 35 Beiten in 4. worin er ffr bamallae Beis ten über bie Entftehung bes Rlanges mans des Gute fagte, mesmegen biefe Odrift auch balb vergriffen wurde, Hawkins. Vol. IV. p. 440. Dle Lyra-Viol, beren oben gebacht ift, war nichte anbere, ale eine Viol da gamba, aber mit mehreren und anbers geftimmten Galten, als es bie 6 ger mobnlichen auf biefem Inftrumente finb. Much maren bie bagn gehörigen Doten in Lauten: Zabulatur gefchrieben.

\*North (Roger) von Rougham in Norfolf, und Gruber bes vorhergefenden Lords, geb. 1650, gehöret zu ben merkwars bigften musikalischeitgeben Schriftels lern, indem er handichriftlich Memoirs of Music binterlaffen bat, welches Dift, Dachs richten von allen von 1650 bie 1680 in England beruhmt gemefenen Birtuofen und Romponijten enthalt. Es befindet fich auch noch gegenwartig ber beffen Ramilie. Wahrend Damfin s und Burnen an ihren Berten arbeiteten, war es in ben Sauben bes lett verftorbenen Kanonifus gu Binbjor, Dr. Montague Dorth, ber es auch benten jun Bebrauche aberließ. Roger mar überdies auch praftifcher Zone funftler, theile als Sanger, wie icon im vorlgen Artitel gemelbet worben ift, theils auch auf ber Orgel, ju welchem Enbe er fich auf feinem gamilienfibe au Dorfolt vom Bater & dmibt eine Orgel erbauen lieft. bie in der Annehmlichfeit bes Zone alle ane bern Inftrumente biefes Meiftere übertrofe fen haben foll. Roger erreichte ben bice fen feinen muf, Unterhaltungen bas feltene Alter von 90 Jahren, worauf er enblich Bromlen Ratal.

Not

\*Notari (Angelo) ein Komponift gu Anfange bes 17. Bahrhumberts, hat herr ausgegeben: Prime Musiche nuove à 1, 2 e 3 voci, per cantar con la Tiorha ed altri Stromenti. London, 1614. Sol. f. Drau d. Bibl. Class.

"Motter ober Notgerus Balbulus. - Er, Ratper und Entile lon, melde ju Ot. Gallen unter bem Marcell und 3fon ftubirten, legten fich befonbers auf bas Studium ber fconen Biffenfchaften, errichteten unter fich eine fleine gelehrte Bejellichaft, und machten uns ter anbern auch bie Dufit ju einem Baupte gegenstande ihrer Bemuhungen. Rotter Romponift gewefen ift, ergablt fcon bas a. Ber. ; baf uns aber noch gegene martig Droben von beffen mufitalifden Cabe ums 3. 850 übrig find, berichtet Sr. Br. Dicola i in feinen Reifen, B. IL .. 365. wie er namlich in ber Bibliothef ber Abten St. Emmeran ju Regensburg eine Sammlung von Somnen in Dift. von Dotter mit Bezeichnung ber Melobien gefunden habe. Der D. Cocleftin, mele der die Enblatur eines Symnus baraus entgiffert hatte, verficherte Brn. Dice: la i, baß er vierftimmia, aber bie Barmonie gang feltfam, in fortidreitenben Quarten

Nove und Quinten gefeht fep. f. Dtuf. Beit. 1789. Ø. 100.

Nott ( ... ) wird vom Grafen Orti unter die fest lebenben berahmten Rompor niften Staliens gezählt, f. Leipz, muf. Beit. 1800, No. 20. 8. 346.

Nougaret (Pierre Ican Baptiste) ein frang. Gelehrter unferes Beitaltere, geb. ju Rochelle 1742, hat berausgegeben : De Part du Théatre, où il est parle des différens gentes de spectacles et de la Musique adoptée au Theatre, Tom. L. II. Paris, 1769. 8. 3m aten Banbe bier fes Berte, tommteine Histoire philosophique de la Musique, et les observations sur ses différens genres reçus au Theatre, pon p. 124 - 183, por. Des: gleichen eine Abhandlung von ber ernfthafe ten Oper und ber baju gehörigen Dufit, von G. 184. bis 347. f. Dr. Fortels Literat.

Novelober Novelli ( ... ) ein 3ns ftrumentalfomponift ju Anfange bes 18. Jahrhunderts, von beffen Arbeit noch fole genbes febr fauber geftochenes Bert, wels ches 1714 mit unter Britton & Dachlaß fe perfteigert murbe, angeführt werben fonn : XII Sonates a 3. Amfterbam.

\*Noverre (George) mar auch Rite ter von bem papftlichen Chriftusorben. Doch gehoren folgende mertwurdige Muffabe von leiner Reber bieber : 3) Einige Bemertung gen aber die frangofifche Opernmufit. In ber Samburg, Unterhalt, B. I. C. 160 -268. 3) Einige Bemertingen über ben Ginfluß bes mufitalifchen Gebore in ber Sangfunft. Ebenb. G. 341 - 345. 4) Observations sur la Construction d'une nouvelle Salle d'Opéra. Daris, 1781. 8. Gein Bilbnif ift gulonbon 1785 nach bem Leben geftochen worben.

Novotny ( ... ) Unter biefem Rar men machte Br. Rubnel 1802 eine Missa in C, in Partitur Mit. befannt,

Dowat ober Novack (Johann) wie er im a. Ber, angeführt wirb, mar Ras pellmeifter ben St. Beit am Dom zu Drag 1756, legte aber nach ber Beit Altere bals ber biefe Stelle nleber, überließ fie bem Rrang Briri, und behaff fich mit einer geringen Penfion. Bein Tob wird nicht gemeibet.

Novers ( ... ) ein portrefflicher Birs tuofe auf der Soboe und eben fo angemehe mer Romponift für fein Inftrument, blubte 1716 ju Paris in Dieniten bes Deingen Baubemont, gegen 1730 aber in Los thringen. f. Sejour de Par. Cap. V. p.

34. Dot. \*Doge man (Jacob) - Mer Bmeifel in feinem Artitel im a. 2. rubrt von ber 3abl 1762 ber. Diefe tann aber nichte weiser angeigen, als das Jahr, in welchem ber Ors ganift & uftig feine Dadrichten in bie frie tifden Briefe einractte, und zwar auf eine Art, als ob Rogemans Paftorellen fo eben berausgefommen maren. Dies tonns te aber nicht fenn, ba Roseman 1762 lange tobt und bas Wert vielleicht um 30 Sahre fruher geftochen worben mar, wie ich nun burd folgenbe Data mit Sicherheit bes weifen tann. Jacob Do geman war git Samburg am 30. Muguft 1693 geberen, bilbete fich in feiner Baterftabt für bie Runft und blabte noch 1724 als Biolinift bafelbit. Dach ber Beit murbe er jum Organiften an Die Remonftranten, Rirche nach Amfterbam berufen, mo er auch am 10. Oftober 1749 farb. Geine gebrudten Berte find nun fcon Im a. Ber. angeführt. Gein herrlich In Bollovon C. 3. Aritich 1745 nach bem Leben geftodenes Bilbnif, worauf er in ber rechten Band ein gufammen geroffere Dar tenblatt halt, und mit ber linten auf ein vor ibm liegendes fugirtes Biolintrio von 10 Zaften seigt, gehört ju ben feltenen, Dein Eremplar babe ich noch bem Bachifchen Dachlaffe ju banten. Muffer obigen Bes mertungen von feinem Geburter und Sters beighre enthalt es noch folgende Berfe :

Orphea ab Elysiis revocatum Fritschius eris Artifici votuit sistere in gere mann ; Fata negant reditum, Stygias ni leniat tumbras Nozeman Orpheae, quam tenet, arte lyrae: Aere Nozemanni faci-u citharamque canoram

Condidit, Odrysium restimienne se Nucaeusober Nucalo (Alardus)

f. Gaucquier.

Nucci (Giuseppe) ein italianischer Tontinffler, ftanb ums 3. 1790 als Bals lettomponift am großen Operntheater gu Eurin, und brachte folgende Stude von feis ner Rompofition auf felbiges : 1) Angelica e Wilton. 2) I due Cacciatori, e la Venditrice di Latte. 3) l'Americana

in Europa. 4) Orfeo ed Euridice. 5) Gli Schiavi Turchi. Lauter Ballette, 1791 jum erften Dale auf bem Turiner Theater aufgeführt. f. Indice de' Spettac. teatr, Milan. 1790.

Nucetus. f. Nocetti.

Nucius (F. Iohannes) Abbas Gymielnicensis, geb. ju Gorlit, hat eine ber wichtigften und beften Bertchen für ben Ans fang bes 17. Jahrhunberte gefchrieben,bas fich aber in unfern Lagen außerft felten macht. Doch fcheint es fr. Dr. Fortel noch zu befifen. Es führt ben Titel : Musices poeticae sive de Compositione Cantus Praeceptiones absolutissimae.

nune primum in lucem editae. Deife. 1613. 4. 10 Bogen. Den Inhalt ber 9 Rapitel beffelben findet man in Bortels Literat.

Nudera(Adalbert)Biolinift ben bent Rathebralordeiter am Bijdehrad ju Drag ume 3. 1796, gebort nicht nur unter bie guten Spieler feines Inftrumente, fonbern ift auch Komponist mancher mohl aufger nommenen Initrumentalitude, pon benen auch gestoden worben ift: Andantino avec 8 Variations pour la Clarinette et Fagotte oblig. avec accomp. de 2 Violons, 2 Cors et B. Op. 1. Gotha und Der tereburg, ben Gerachberg, 1796.

Dbermaper (3ofeph) ein wortrefflie der Biolinift, welcher gegen bas Enbe bes 18. Jahrhunderte blubte, mar von Geburt ein Bohme und Schiler bes berühmten Rammel. Da biefer aber Bohmen vers tieft : fo ichiefte ibn fein Berr ber Braf Bins geng Balbfteitt gur weitern Bilbung nach Italien, wo er Belegenheit fanb, ben bem Berahmeen Zartini Unterricht ju nehe men. Dier machte er fich bie Manier biefes großen Reifters, bas Abagio vorzutragen. gant ju eigen, ohne jeboch von bem ihm eie genen Bener im Allegro ju verlieren. Rach feiner Burndfunft trat er nach wie por ale Rammerbiemer in feines Grafen Dienfte, in welchen er aber um fo meniger in feiner Runft verfor, je ofter er feinen Beren auf beffen Reifen begleitete, moben er immer mebrere gefchicfte Birtuofen fennen lernte. Diefe feine blibenbe Beit fallt um bas Sahr 1788. Dach ber Beit hater fowohl feinen Dienft, ale felbft feine Runft aufgegeben, und lebte ums 3. 1 800 als Landwirth, nicht ohne ben empfindlichen Berluft ber Dufit: liebhaber ju Drag. Statift. v. Bohm. Beft XII.

Obernd br ffer (David) ein Rompor niftum die Mitte des 17. Jahrhunderes, hat von feiner Arbeit bruden laffen : Altegrezza Musicale ober außerlefene Dabugs nen, Gaffiarden, Intraben, Cangonetten, Ricervaten sc. mit 4, 5, 6 Stimmen auf allerlen Inftrumenten gu gebrauchen. Frantfurt a. Dt. 1650. 4. f. Draud. Bibl. Class, germ.

Obizzi (Domenico) ein ital. Rome ponift, blubte ju Anfange bes 17. Jahrhuns berte, und gab von feiner Arbeit beraus; Madrigali concertati, Benedig, 1627.

Obrecht (Iacobus) f. Sobrecht. O'Carrol, blubte als einer ber bes ruhmteften Barfner in Irland ums Jahr 1330. f. Ledwich Antiquit. of Ireland. Lond. 1790.

Occa (Vittoria dall') cine Birtunfin auf ber Bioline aus Bologna, gab im Jahr 1788 ju Dailand Rongert, worin fie 2 Biolintongerte mit Benfalle fpielte.

Occha (Alberto dali') ein Rompo: nift ju Ferrara, lebte mabricheinlich im 16. Jahrhunderte und foll Bieles gefdrieben und herausgegeben haben. Wenu aber barunter auch ber funfte Theil von bes Cipriano R o re Dabrigalen gezählt mirb. fo ift bies ichwer ju verftehen, ba biefe nicht Occa, fonbern Rore gefeht haben muße te, letterer mußte benn auch qualeich Diche ter von 5 Theilen Dabrigalen gem: fen fenn. f. Superbi Apparato degli Huom, illustri della Città di Ferrara, p. 131.

Ockenheimober Okegem (foannes) einer ber größten unter ben alten Rontrapunttiften, mar ein Dieberlanber,

und gwar foll er aus der Graffchaft Sennes gau geburtig und ju Ot. Martin in Zours Thesaurarius gemelen fenn. Bon feiner Lebenszeit ift burchaus nichts Bestimmtes mehr ju finden. Dur burch Bergleichung mehrerer Radrichten aus ienem Beitalter lagt fich fo viel mit Ciderheit foliegen, bag feine blubenbite Beit um Die Sahre von 1440 bis 1460 fallen mag; und Imar 1) meil man ihn allgemein als ben Lehrer bes Josquin De Dres anführt, melder letter re icon por 1490 feine Sapelimcifter: Otels le antrat : 2) weil Dr. Burnep in einer Cammlung frangofifder Gefange, welche amar erft 1 544 ju Antwerpen gebrudt mar, ber Oprache nach abee noch ine vorherger benbe Jahrhundert ju gehoren ichien, einen Befang fant : La Deploration de Joh. Ockenheim à 5 Parties par Iosquin de Prez, worin feine Ochifer Jodquin, Brumel und Plercon aufgefobert merben, ben Tob ihres guten Baters, bes Odenbeim, ju bemeinen. Die Kompos fitionen biefes lettern Dier don ober Dier son finder manaber icon um 1475 gebruckt. Dan tann alfo beffen Lebrgeit benm Odenhelmfüglich um63.1455 u. früher feben, ba bie Romponiften bes i c. Jahrhunderes mit bem Drude ihrer Deor butte wohl nicht fo eafch ju Berte gingen, ale bie jungen Romponiften bes 19. 3aber bunberts. Enblich rebet auch Einctor in feinem gegen 1470 gefdrichenem Proportionale Mus, nom Oden bel m. als pon cinem bereits perftorbenen. Go viel pon feiner Lebenszeit. Bad nun von feinen Berten ble und ba noch gemelbet wirb, ift eben fo ungureichend u. mangelhaft. Am bes ften it co alfo, ich führe ben lefer gerabeju an die einzige u. ficherfte Quelle, aus ber alle übeigen gefchopft haben, wenn ich namlich bier bas mortlich wiederhole, mas Blas rean 1547 in feinem Dodecachordum. b. 454. bon ihm fagt, Dafelbft heift es: Antiquior aliquanto fuit Ockenh e i m, et ipse Belga, qui ingenio omnes excelluisse dicitur, quippe quem constat triginta sex vocibus garritum quendam instituisse. Certe inventione et ingenit acrimonia admirabilis fuit. Amavit autem scedolesse in cantu, h. e. cantiones instituere, quae multis

cantarentur modis ad Cantorum propemodum arbitrium, ite tamen, ut harmonine ac Consonantjarum ratio nihilo secius observaretur. Desgleichen p. 440. Amsvit Iodocus ex una voce plures deducere, quod post eum multi aemulati sunt. Sed ante eum Ioannes Ockenheim es in exercitatione claruerat. Bicraus fomobl, als alis betn, mas nach ihm Antimo Liberati gefagt bat, leenen wir, baf Odenbeim icon 36 ftimmige Gefange für 9 Chore gefchries ben und baben bas Geheimnifvolle u. Rathe felbafte in feiner Orthographie geliebt bat. Inbem ee 1. 8, bie Schlaffel fue bie Singe ftimmen unaugezeigt ließ, woburch benn um fo leichter feine fogenannte Messa in ogni tono entitehen mußte; baß er enbe fich bie Renons, mo nicht erfunden, boch febr vielfaltig verfertigt und alfo um fo mehr in Gebrauch gebeacht bat. Much ber ftehet noch bas Benige, mas une fare an von beffen Arbeit aufbehalten hat, in lauter Studen biefer Art, bie man theile im Samtins und Burnen, am vollftane bigften aber im 11. Banbe von Srn. Dr. Fortels Gefdichte finbet. Bas Jacob Dair in feinem Bugenwerte und Johann Balther in feinem Cantionale von Odenheime Arbeit aufgenommen bas ben, ift nicht befannt.

O dier (...) ein englischer Gelehrter unseres Beitaltere, hat heentsgesten: Dissertatio de elementariis Musicae sensationibus. Edinburg, 1770, worinaber Dr. Dr. Eh abni viel unrichtiges grunden bat.

Od on tius (Matth.) ein Komponist ju Anfangs bes 17. Indrhunderts, bat her ausgegeben: Mulicalisches Bofengartlein, newer trutscher weltlicher Liedlein auf 4 Stimmen. Krantfart a. M. 1605. 4. f. Dra ud. Bibl. german.

O e din a m (Jona) ad ecclesiam Smolandiae Poringstriae V. D. M. ein unkefammer (shwebilder Gefehrer, hat eine Differentien unter Rab. Eagerburger Sent Dissertatio historica de Musica accra, generatio, et ecclesia Suiogothicae speciatim. Lundini Gothorum, typis Car. Gues. Estling. 1754, 160 Eti

Oca

ten in 4. f. Batphere Diftor. Afhandl.

Oeg om Duf. 6. 102. Deglin. f. Oglin.

Dehme (...) Orgel und Inftrumente macher ju Brepberg um 1795, ift ein Coll. ler von Gottfr. Gilbermann, und bat in bem Stabtchen Sannchen ein moble Mingenbes Bert mit 2 Danuafen mit Och one gemeinichaftlich erbauet.

De hmen (Anbreas)Organift juStorbs banjen um 1600, hat Diaphoniae beraus, gegeben. Beiter reichen bie Dadrichten nicht, welche Schacht in feiner Bibl. Mus. 1687 von ihm gegeben bat.

l'Ocillet (Ican Baptiste) f. Loaillet.

\*Delrich's (3oh. Carl Conrad) -- Diefer verbiente Dann ftarb ju Berlin amt 30, Dec. 1798, im 77. 3abre, als Berjogi. Pfaly Bweybrildifcher geheimer Legationsrath und Refibent verfchiebener Bofe Deutichlands.

\*Delfdlegel (Johann Lobelius) -& im a. Ber. Lohelius. Er ftubirte ans fangs ju Mariafchein, wo er ben ben Jefuis ten als Organift angeftellt wurdt. Sierauf wandte er fid nad Drag, wo er bie Ornas niften Stellen in ber Dominifaner, und Dalthefertirde erhielt. Enblid trat er im 2. 1747 in ben Dramonftratenferorben, wo ihm dir Direttion ber Figuralmufit im 3. 1756 abergeben murbe. Diefe Stelle, melche er bis an feinen Tob vermaltet bat, munterte ibn zu immer mehrerem Aleife in ber Confunft auf. Er nahm beswegen erft von Cebling in ber Dufit überhaupt, und bann noch von Johann Braus Sab ers mann im Rontrapuntte inebefonbere. vom neuen wieber Unterricht, ftubirte bar ben bie Dartituren ber berühmteften Rome poniften, und beichaftigte fich mit ununters brochenem Bleife mehrere Jahre lang auf folche Beife, bis er eine Denge von Tons fluden gefdrieben batte, beren mehrere am Dreebner Sofe mit Bepfall aufgenommen morben maren. Dit biefen Berbienften noch nicht jufrieben, munichte er nun auch Die Orgefbaufunft ju erfernen. Die Bers anlaffung an biefer muhvollen und fcmeren Unternehmung gab die elende Beichaffens beit feiner Stiftse Orgel, melde bod erft feit 1746 erbauet mar. Done nun irgenb einen anbern Lehrmeifter,ale etwa ein Bud au baben, ben bem er fich hatte Rathe erhor len tonnen, arbeitete er unermubet bennahe 15 Jahre lang nnb brachte dies Bert auch wirflich ju Stande. Man rubmt unter ben barin befindlichen Stimmen befonbere ein Baffetharn , bas bem Originale an Birs tung febr abnlich fenn foll. Auch bat er burd bie Repetition bes 16füßigen Gibe baffes und Bombarbbaffes bem Debale feis nes Berte bie Birtung von 32 fuß geges ben. Dichts fehlte nun mehr als eine Vox humana, bie er noch zu verfertigen gebache te, ale er von einer langwierigen Rrantheit befallen murbe, melde gulebt in eine Lebers verhartung und Belbfucht aufartete, bie feinem ruhmvollen und thatigen leben am 22. Frbr. 1788, im 63. 3abre feines Als ters, ein Enbe machte. Bu feinen ungebrude ten Schriften gehoren noch : t) Bejdreis bung bes in ber tonigl. ftrabofer Stiftetirs de ju Drag neueingerichteten, und im 3. 1774 Ju Stanbe gefehten Orgelmerfe,nebft bevgeffigtem Unterrichte an ben Orgeimar der, wie und mo bengufommen, wenn in ber Beit einige Dangel fich ereigneten, a) II Salve Regina, à 4 voci con Organo. im 3. 1786 und 1787, welche wegen the rer Regelmaßigfeitim Cabe befonbers que fcatt werben. Gein Bifonif befinbet fic por feinem gebruckten Werte unb im 1 aten Beft ber Statift, v. Bohmen.

Der tel( ... ) Orgele und Inftruments macher in Cachien ums 3. 1795, ift ein Soffer pon Gottfrieb Gilbermann und hat unter anbern gebauet: 1) 118 Bicopau in ber Stadtfirche ein icones Bert, 2) in Groß: Dildau, unb 3) ju Nohnebach.

Defterlein (Gottfried Christoph) -Diefer arichiefte Dilettant auf ber Laute mar noch ein Ochuler bes großen Beiß auf biefem Inftrumente, ftarb aber gu Murnberg, noch mahrend bir Dadricht von ihm im a. Ber. abgebruct murbe, im 3. 1789.

Defterlein ( ...) ein fehr berabmter Inftrumentmacher ju Berlin, ftarb bafelbft im 3. 1792. Geine Flugel, beren er eine große Denge verfertigt bat, maren befone bere beliebt. Bulest verfertigte er felbige mit einer neu erfundenen art von lebernen Sangenten, welche fehr gerühmt murben. Coon um 1773 maren feine Inftrumente

berübmt. Deiterreich (Georg) wiest Bergogl. Schlesmige Dolfteim Gottorpifder Rapelle meifter, geb. ju Magoeburg 1664, bejuche te bie baffige Stabte Schule, moben er ben Iluterricht bes bangen murbigen Rantors Ocheffler im Gefange genoß. 3m 14. Sabre tam er bareuf auf bie Thomase Schule nach Leipzig, woer unter ber Anleis tung bee baffgen berühmten 3oh. O de Ir I e im turgen fo außerorbentliche Fortidrits te im Gefange machte, bag er bie ihm gum Singen gegebenen Partien bas unterfte ju oberft fehrte und fo fertig abfang. Dies brachte ibm 1680 einen Ruf nach Same burg, ale Altift in bie bafige Rathetapelle su mege, zu beifen Annahme ihm noch gulebt Die Deit, welche fich in Leipzig ju außern anfing, behålflich mar, ba man ihn porher fcblechterbinge nicht von Leipzig meglaffen wollte. Bu Samburg verfchaffte ibm feine angenehme Altitimme eine febr liebreiche Aufnahme und haufige Beichente von ben bafigen reichen Raufleuten. Er befuchte baben bas baffge Nohanneum, bis er auf bie Atabemie nachleipzig ging,von wo er bann abermale als Tenorift nach Samburg vers fchrieben wurde. Diesmal blieb er 3 3ahr re daftibit, und ungeachtet er einen Ruf an Die erledigte Mantors Stelle in feiner Batere Rabt erhielt, fo lebnte er felbigen boch um feiner Jugend willen ab, und fing an, nun auch die Inftrumental Dufit ju aben. Dies neue Studium murbe aber burch bie unverhoffte Antunft bes Rapellmeifters Theile unterbrochen, welcher ibu auf Befehl feines Burften berebete, 1686 als Tenorift in Die Fürftl, Bolffenbatteliche Rapelle zu treten, mo er balb baraufeauch gum Deingen : Kammerbiener ernannt murs be. Sier in Bolffenbartel mar nun ber eis gentliche Beltpunft feiner Bilbung, mo er nicht nur als Bausgenoffe bes Rapellmeis ftere ben ununterbrochenen treulichen Uns - terricht deffelben in ber Rompolition genoff. fonbern auch burch bie Liebe und bas Bene fpiel ber benben bafigen vortrefflichen Ras ftraten, bes Biuliano Giuliani que Benedig und bes Bincentino Mutor n in i aus Rom, taglid Gelegenheit fanb.

feinen Befang immer mehr anbifben. Dies fe gludliche Deriobe fur feine Zaleute bauers te bis jum 3. 1690, mo et amar erit seven Antrage jur Ravellm incr Stelle nach Solitein: Gottorp abiebnte, als aber jum brittenmal jugleich ein Schreiben au feinen Buriten um beffen Bewilligung mit antam, fich enblich genothigt fab, biefem Rufe gu folgen. Bu Gottorp gewann nun bie Ras pelle unter feiner Aufficht gujebenbe, ba fie befonbere nach und nach einen nicht gerins gen Bumachs an mehreren braven Minite leru aus ber Dresbner und Boiffenbuttele fchen Rapelle erhielt. Dach bem Tobe feis nes Beren wurde gwar ein Theil ber Ras pelle entlaffen, er blieb aber bennoch ba: felbit, bis 1702 auch fein neuer Berr als fcwebifder Generalifimus in ber polnis iden Schlacht umtam. Da nun ber Erb: pring erft a Jahre alt mar, fo murbe die gange Rapelle, ibu ausgenommen, abges banft. Da ibm aber bierburch alle Geles genheit jur Ausibung feiner Runit benom: men murbe ; fo erbat er fich bie Erlaubnif. fich io lange, bis man ihn wieber brauchen murbe, in Braunichmeig aufzuhalten. Dies wurde ihm bewilligt, und be weiterbin in Schleswig Rrieg und Deft ju mathen anfingen, fo daß feine Befoldung anfing aus: jubleiben ; fo fah er fich genorbigt, fich als Rapellit und Santor an ber Ochloffirche au Wolffenbuttel ju engagiren, moben ihm mehrere junge Gangerinnen gumUnterrich: te übergeben murben, und er gemobnlich in Abwefenheit bes Rapellmeifters . beffen Stelle verfehen mußte. 3m 3. 1719 murr be er gwar von bem jungen Bergoge pon Solftein vom neuen wieber in feiner Ras pellmeifter Burbe beftåtigt, man findet aber nirgends, bağ er Bolffenbuttel mieber vert laffen habe, mohl aber, baß er 1735 firts nach Pfingften geftorben ift. Babricheine lich ift nichts von feinen Berten gebrudt worden. Go burchlebte Oefterreich feine Beit gludlich und geehrt, nicht nur als Runit. ler, fondern auch als Bater breper Rinber, welche er alle noch ben feinem Leben im Bohlftanbe fab, von benen fich aber, außer ber Tochter, einer vortrefflichen Cangerin, feins ber Dufit gewibmet bat. 98 a ft be r.

Defterreicher (Georg) gulete Rane tor ju Binbeheim, geb. 1576, mar ane fangt form Watfgarfen von Afglecht von einem wulder und von einem wulderlichen Gabente beider und machter verfreit, in, daß er ich fiede und nachter verfreit, in, daß er ich fiede und feiße erspressigher kannte. My 1. 62.1 wurde er als Kannten nach Mindelpein ist, weiten werfen, wer en auch ein zieder nicht der seiner gleicht der des jegelerken ist. Weite leichen gefeicht dem weider ist in dem Annahmen fendere, Apitiskrunner, Intendunger auch leichen gefeicht der innehmente zieht bet junden haben, hater werche besindere uns den der dem gestellen. Maannahmen er ein der Schmerp-Golden, Maannahmen Junet. Hunn, D. 4. 5. Sie der der Junet.

Offererius (Ionnes Damssemus) ein Tontunfter und Kompenit von. Pefare, bilber im 1600 in Jealien, und hat von feiner Arbeitherausgegeben : Comcontus Ecclosiastici, Benedig, 1609, 28 a [tber.

Offner (Johann Jatub) ein Kompanift in der eriten Hafte des 17. Jahrhunsberts, hat herausgegeben: Cantilen vom Bleugebornen Zejulein für 5 Singftimmen und 5 Instrumente. f. Parftorffere Katal. S. 22.

Satal, G. 22. Oglin ober Deglin (Erbard) auch Ocellus (Meuglein) genannt, Raiferl. Buchbruder, melder ju Zugsburg in ber Beit von 1505 bis 1516 arbeir sete, mar nicht nur ber erfte, melder mit hebraifden Buchftaben brudte, - wie Dr. v. Stetten anmeret, fonbern quch einer ber erften, welcher ein ganges Dufitmert mit in Rupfer geftochenen Doten beraus gab. Es führt den Titel : Melopoine sive Harmoniae Tetracenticae super XXII genera carminum HeroicorumLyricorum et ecclesiasticorum Hymnorum per Patrum Tritonium et alios doctos sodalitatis Litterariae nostrae musicos secundum naturas et tempora syllabarum et padum compositae et regulate ductu Chunradi Celtis foeliciter impressan

Carminum dulces resonemus odas, Consinant latti pueri tengres

Et graues fauors cythara sonante Temperet alter.

Optime musiphila strophas id est Répetitiones carminum collisiones syllabarum, conjugationes et connubia peter. b. tantantter. III. 25. Qui primus intidas (niridas) pressit in acris (acre notes Primus et hic lyricas expressi carmine musas

dimus et hie lyricas expressit carmine musas Quatum et docuit vocibus aere gani

f. hen. Cheristmanins Schreiben in der muf. Korresponden; 1790, S. 33, no mate auch mehreres von dem Inhalte dieses Berts findet:

Ohlhorft (Johann Chriftian) - ift geb. im Braunfdweigifchen 1753, und lebte ums 3. 1795 ben ber Preuß. Buhne ju Ronigeberg und Dangig.

Ohmeyer (...) einum 1796 lebender Tontanfiler, mahrideinlich ju Bien, von beffen Arbeit um felbige Icte gestochen work ben: Yl Variat, p. le Violon et B. Bien, ber Rojeluch.

Okegam ober Okekem. f.Odens

Olh ac (le Baron d') ein um 17,00 im Daris (benfer (daur Guil, ha fisjenn be Dradhtrn fen Belgernbir) ac bonnis berfenhern etreit über bir Oper hauset gegen: 1) Lettra à une Dama d'un certain agaun l'eta pressot de l'Opéra. 2) August 1752, 8. 2) Ohn fid ju nens um 1. Arrêt rendu à l'Amphithiatrè de l'Opéra, sur la plainte du Milleu du. Pattene, intervenant dans la guerre des deux Coins. 16 Oriten la Gesdeux Coins. 16 Oriten la Coins. 17 Orite

bem Titel herausgeben ju wollen : , Zudi mahl ber beften Compositionen für basilai vier von ben berühmteiten Componiffen. Bu biefen rechneter : Bad. Efementi. Berrarl, Gpromes, Grill, Savon; Bangh, Boffmeifter, Degger, Mojart, Plevel te. Siervon find bis 1800 4 Defte ericienen. . 15

Olbertus, marber erfte 26t im Der nebiftinerflofter St. Jacobi in Bittich, wo er 1048 ftarb. Er mar ein auter Mufitus, und perfertigte einen Cantum ecclesiasticum iber einige Vitas Sanctorum. Bors ber war ce Abt ju Gemblours in Prinbant erwefen, f. Posse v. Appar, Sacr. T. II.

Oldecop (Chriftian Friedrich) Dr. ber Rechte und Sondifus ber Gtabt Canebung, geb. bafelbft am 28. Oft. 1740, bat außer, anbern Schriften auch in ben Drud geger ben : Rebe ben bem sojdhrigen Zimesjubels feft bes Cantore Coumann. Lineburg,

₹277·4· Old oin us (Augustin) cin italianie icher gelehrter Befuit, geb. ju Opegga im. Benuefifden 1601, ftarb gegen bas Enbe bes 17. Jahrhunderte gu Derugia, nachbem er außer anbern Berten noch folgende, jum Theil bieber geborige, berausgegeben bate te: 1) Athenaeum Romanum, in quo Summorum Pontificum, ac Pseudopontificum, nec non S. R. E. Cardinalium et Pseudo-Card. Scripta publice exponuntur, studio etc. Perusiae. 1676. 4. 2) Athenseum Augustum, in quo Perusinorum Scripta publice exponuntur studio etc. erectum. Perusine, 1678. 4. 3) Athenaeum Ligusticum, seu Syllabus Scriptorum Ligurum, nec non Sarzanensium, ac Cyrziensium Reipublicae Genuensia Subditorum, ab etc. collectus. Perusine, 1680. 4. In allen Diefen Berten findet man mehr und weniger Dadrichten von alten bieber geborigen Staliauern, melde fcon vom fleißigen 2Balt ber find benutt worben.

Die arius (Stobann Gottfrieb) gulett Superintenbene ju Arnftabt im bleffgen Surftenthume Comargourg, geb. ju Salle am 28. Bep. 1635, mar anfangs Diator nus au Balle pon mo er erft 1688 nach Min. ftabe ju obigem Amte bernfen wurde, wo et . Ernft. 1791. Er ftarb im 3. 1789. and am 20. May 1711 farb, nachbem ihm

bie Oberhofprediger: Stelle ju Gotha vers geblid angetragen worben war. Er ift ber Heberfeber und Berausgeber folgenber Brodute: Dr. Johnn Olearli lateis fches Gebichtben Berbefferung bes Orgele werte in ber Souptfirche ju &. Frauen in Salle,ine beutiche überfest von beffen Sahr ne, 300. Gottfr. Oleario. Dalle, 1655. Dies Bertchen befand fich noch in bes Stadtrichtere Der bog ju Merfeburg mul. Buderfammlung.

Diearius (Johann) Dr. ber Theolor gie, Profeffor und Superintenbent ju Balt le, geb. su Befel im Clevifchen am 17. Cept. 1546, bich fonit Delich lager, und mar ber Stammi Bater aller ber nach ihm fole genben berühmten Oleariuffe. Er farb su Salle am 26. 3an. 1623, und hinterließ anfer mehreren anbern@driften : Ranat. Calliopes organicae de invento perquam ingenioso, systemate miraculoso, et usu religioso Organorum musicorum, cum novum organum ab excellente artifice Dav. Poeccio Halberstadiensi, insigni eccessione auctum et perpolitum esset. Balle, 1597. 4. f. Dittags biftor. Befchr. ber Orgein. . S. Rot. f. 3ft mabricheinlich bas Oris ginal gu ber im vorigen Artifel angeführten Urberfetung. Der Dr. Doftor mennt aber David Beden unter bem obigen vere Rummelten Damen.

Olearius (Johann) Dr. ber Theol. und julett Ober Bofprebiger unb Genevale Ouperintendent ju Belfenfele, geb. ju Salle am 17. Sept. 1611, mar anfangs Ober Dofprediger beum Mbminifrator bem Bergog & u g uft, ju Salle, murbe aber nach ber Beit nach Beifenfels ju obiger Stelle berufen, mo er am 14. April 1684 ftarbi Unter frinen Odriften gehoret bieber : Belftliche Singer Runft tc. Leipzig, 1671. 8. In beren Borrebe, nach ber Berficherung bes frn. Dr. Forfel, ungemein fcone Bebanten über ben Dugen bee Rirchenges fanges vortommen follen.

Olev (3ob. Chriftoph) - Bu feinen gebrudten Berten gehoren noch : Bariiren Chordle für die Orgel von 3. Chr. Olen. Dit einer Borrebe bee frn. 3. 2. Sile Ier. gter Theil. Queblinburg, ben 2. 9.

Oliva

Oliva (Giusappe) mar im 3. 1788 in ber berühmten Efterhagpichen Rapelle unter Bandus Direttion Kongerthors nift. Boibn aber nach ber Beit bas Schicke fal bingeworfen bat, ift nicht befannt.

Oliver (I. A.) ein jeht mahricheinlich an Conbon lebenber Tonfunftler, von beffen Arbeit ich folgenbe geftochene Berte gefune ben habe: 1) Italian Songs for the Guittar, f. Dreftone Ratal. London, 1795. 2) XL Military Divertimentos for 2 Clar. 2 Horns and B. London. f. Bobme's Dufftvers. Lote Rortfebung. 1799. 6. 37.

Oliveira (Antonio) ein Prebigere Dond aus Liffaben, blubte um 1600 als Romponift und Cher Prafett an der St. Buliansfirde in feiner Baterftabt, begab fich aber nach ber Beit nach Rom, und ftarb Dajelbit. Erhat eine Dienge von Diffen, Dialmen. Motetten te. von feiner Arbeit binterlaffen, welche größtentheils noch in Dift, in ber Ronigl. muf. Bibl. ju Liffabon aufbehalten werben, wie man aus bem 1649. 4. ben Erasbeed gebrudten Bers geichniffe biefer lettern feben fann. f. M achado Bibl. Lus. Vol. I. p. 341.

Olivier ( ... ) ein frang, jeht lebenber Belehrter, bat herausgegeben: L'Esprit d'Orphée, ou de l'influence de la Musique, par le C. Olivier. Paris, b. Dons gens, 1798. 92 Ceiten in 8. Die verfpres chenen folgenben Befte find aber ausger blieben.

: Dlivier (Mad.) eine brave Sangerin und Schilerin bes frn. Rapelim. Ru ft. lebt feit mehreren Jahren ju Deffau. Dan bat and eine Olivier in Rupfer geftochen. Dies ift aber bas Bilbuif einer jung verftors benen Aftrice aus Paris. Dies gur Dache richt ber Liebhaber von Bifbniffen.

- Olpe (M. Chriftian Friedrich) Rettor an ber Rreusichule ju Dreeben , geb. ju Langenfalga in Thuringen am 5. Auguft 1728, murbe 1756 Bibliothetar ben ber Afabemie ju Bittenberg, bierauf 1758 Reftor su Zorgau, bann 1770 su Dreeben, erft an ber Deuftabtifchen, und feit 1772 an ber Rreugfchule, wo er noch 1796 lebte. Unter feinen gebrudten Schriften befinben fic auch : Einige Dadridten von ben Chors ordnungen auf ber Rreubichule, und ven ben Bobithaten, welche fie geniegen. Drese ben, 1792. 4.

017

Dirog (Deber) ein banifder Belehrter. bat in feiner Oprache berausgegeben : afe banbling om Pfalmernes Fornobenbeb. Ribbenhavn, 1768. 8.

Olthovius (Statius) Mag. unb Cantor primarius juRoftof im 16. 3ahrs hunberte, geb. ju Osnabruct, bat auf Bere anlaffung bee bamale lebenten Reftore. Rathanis Chptraei, Die in Georgiz Buchanan i Paraphrasis Psalmorum enthaltenen brepfigerlen Carminum gonera, wovon icon einige por feiner Beit fomponirt maren, vollftanbig für 4 Stime nien in Dufit gebracht und i chaben altern Delobien bengefügt. f. Dath. Chptraef Borrebe ju feinen Collectan, über gebachte Paraphr. Dies Bertchen, meldes nun wohl unter Die feltenen ju jablen fenn moche te, führt ben Litel : Psalmorum Davidis Paraphrasis poetica Georgii Buchanani Scoti: Argumentis ac melodiia explicata atque illustrata opera et studio Nathanis Chythraei, Herbornae Nassoviorum. 1610. 407 Briten in 12. Darauf folgen: In Georgii Buchanani Paraphrasin Psalmorum Collectanca Nathanis Chytraei, Quibus vocabula. et modi loquendi tam poetici quam alias difficiliores, et minus vulgo obuir perapicue explicantur. 112 Geiten in 12. Die Delobien find burchaus gitimmig in Roten vorgefest,und gwar jebe Stimme får fich, eine nach ber anbern und niche im Dartitur. Chotraeus verfichert, er habe fie mit Bergnagen von feinen Ochae fern bem Anfange und Ausgange bee Schulen fingen gehort, und zweifelt nicht, bag auch andere Ochulen von ber Bes fannemachung biefes Berte Dugen gieben marben.

Olympus. Die alten griech. Corifte Reller ermahnen zweper Tontunftler biefes Damens. Der altere war aus Daffen,und foll noch vor bem Trojanifden Kriege ger lebt haben und ein Schaler pom Da gre fpas gemefen feyn. Plutard, Aris ftoren, Ariftoteles und Plato rabe men feine Berbienfte um bie Runft. Dach bem einen bat er einen lubifden graurigen Tobtengefang für die Biote gefest, nach bem 11 3 andern

andern war er ber Erfte, welcher bie Grier den mit ben Saiteningtrumenten befaunt machte: wieber anbere eignen ibm bie Ers findung von mehrerlen Domen ober Ger fangarten gu. Der anbere Olympus hingegen mar ein Phrygier, lebte gur Beit bes Ronias Di bas und foll bas Genus Enbarmonicum erfunden haben. Dloch andere Erfindungen mehr werben ihm git geichrieben, moben er aber öftere mit bem altern vermechfelt wirb. La Boebe.

On brafet (3obann) f. im a. Ber. Ontraschek; mar aus Bohmen geburtig. Oppelt ( ... ) Orgel und Inftrumente macher ju Regeneburg, ging in feinem 26.

Jahre nach Italien und bauete 1604 git Berona in ber Georgentirche ein Bert mit pielem Ruhme. Dad Oduridte Dit.

Oraffi (Pietro Marcellino) titt italianifder Abt und Romponift, blafte um 1650 und hat von feiner Arbeit berause gegeben: 1) Concerti sacri 1, 2, 3, 4 et 5 vocum. Benebig, 1640. 2) Musiche per Congregationi altro luogo di honesta Ricreatione, à 2, 3, 4 e 5 voci. (. Darftorff. Raral. G. 16. und 35.

Orbonis ober Orbonnes (Carl) - Bat auch Berichiebenes für Die Rirche nicht ohne Beufall geichrieben.

Orgagna (Andrea) Bilbhauer, Maler und Saumeifter, geb. ju Blorens 1329, fernte benin Angel, Difano bie Bilobauerfunft und ben feinem Bruber Bernhard bie Dalerry. Ben wem er bie Dinfit erlernt hat, ift nicht betannt ; wohl aber bezeugt & ullart in feiner Academie des Sciences et des Arts, Tom, I. p. 329, bafer Lieber felbit in Dufit fette und fang, bendes fo fcon, baß es ihm bar male barin Diemand gleich thun fonnte. Mufbem lebten Gerichte, welches er gu Difa malte, brachte er feine Frennbe in ber Berrs lichteit bes Darabtefes, feine Zeinde hinges gen in ben Soffenflammen an. Er ftarb 1389. Gein Bilbnif findet man in oben andef. Bette bes Bullart.

Organo (Perinus) ein vortrefflicher Laurenift, geb. ju Glorens 1470, ftarb fcon 1 500 gu Rom, wo ibm in ber Rirde Ara Coek ein Dentmal von Marmor mit fole genber Muffchrift errichtet wurde : Perino Organo, Florentino, qui singulari morum suavitate ac testudinis non imitabili concentu dubium reliquit, amabilior ne esset sua ingenii bonitate, an admirabili artis excellentia clarior. Paulus Iacobus Mormita, Parmensis amico. M. P. Vixit anoos 24. f. Poebiantii Gatal, Script.

Orl

Orgitano (...) - lett nech 1804 an Menvel, mo er jeine Rompofition ber Op. buffa, L'infermond arte, mit are, fem Bepfalle auf bas bafige. Theater dei Fiorentini brachte.

Oraefint (Beinrich) ein unbefannt gebliebener Tonfuniler ju Anfange bes 17. Jahrhunderes bat berausgegeben: Deue Gingefunit. Leipzig, 1603. 8. 3f lateinijd und beutich abgefaßt.

Orisichio ( ... ) - Ochon 1759 hielt man ibn zu Rom fur ben ernen Rire chentomponisten. Auch stand bereits eines feiner Schiler, Boanini be Bi oloncele to, ale Rapelimeifter nicht unberühmt an einer baffgen Riche, Gr. Grett n. ber bepbe bamale fennen lernte, ergablt noch vom Orifichto, erfen in feinen Arbeiten fehr genau und itrenne gewefen, auch babe feine Danit viet Babebeit und Ausbrud gehabt : fein jaures Beucht umb feine wiche tige Miene aber ben ber Mufführung feines . Cachen harten ihm nicht gefallen,

Oristaneus (Iulius) Organist an ber Ronigl. Rapelle ju Palerme, geb. git Trepano in Sicilien, blubte ale Romponift ume 3. 1600, und hat, fo viel man noch weiß, folgende feiner Berte brucken laffen : a) Madrigali à 5 voci. Benedig, 1 588. 4. 2) Responsoria Nativitatis, etEpiphaniae Domini 4 voc. Palermo, 1602, 4. f. Mongitor. Bibl. Sic. T. I. p. 415. Orlandi (Santi) ein ital. Romponift gu Anfange bes 17. 3ahrhumberts, bat won feiner Arbeit bruden laffen : Madrigali à 5 voci. Benedig, 1607.

Orlando di Lasso, f. Lasso. Orlando (Ferdinando) ein bramas tifcher Componit ju Mailand, geb. in Stae lien 1780, ift ein Ochiler von Cim ar se fa, beffen Manier er auch mit vielem Glile de nachquahmen fucht. Die erfte ber folgenes ben Opern war auch feine erfte offentliche Arbeit. Er fcbrieb fie filr bas Theater ju

genommen wurde, und woben man bemerte te, wie er fcon in feinem 22. Jahre ein bes munbernsmuchiges Genie und tiefe Rennte miffe feiner Anuft jeige. Der Eitel feiner Operist: Il Podesta di Chioggia. Op. buffa, 1801 ja Mailand aufgetührt, 3m folgenben 1802. Jahre brachte er wieber eine neue aufs Eheater,mit beren atem att man aber nicht gufrieben mar,ber besmegen wom Dichter und Romponiften wieber ums gearbeitet werben munte.

Orme (Robert) ein Chelmann und mahricheinlich Dilettant, von beffen Arbeit eine Sonate p. & Fl. et B. C. nebit 7 bers gleichen von Kellers Komposition gu Amiterbam ben Roger um 1720 gestochen worden finb.

Ornitoparchus (Andreas) Ostrofrancus Meyningensis, artium Magister, wird vom Ben. D. for felnicht unr unter bie grundlichen mufital. Schrifte Reller, fonbern auch unter bie wibigen feines Beitaltere gezählt. Auch wurde jein ber Bos nensahl nach nicht unbeträchtliches Bert in wenigen Jahren brenmal nach einanber aufgelegt. Es führtben Eitel : Musicne activae Micrologus, Libris quatuor digestus, omnibus Musicae studiosis non tam utilis quam necessarius. Exeussum est hoc opus : denuo castigatum: recognitumque: Lipsiae in aedi-bus Valentini Schumanni: calcographi solertissimi: Mense Aprili, anni vitginei partus undevigesimi supra sesquimillesimum. 12 Bogen in 4. Co fabrt Br. Dr. Forte Ifeine in Banben ger habte Musaabe von biefem Berte in feiner Literatur an. 2Baltber hat außer ber ihm befannten Ausgabe : Chinx 535 in 8vo oblongo, noch eine altere vom 3. 1533 am Ranbe feines Exemplare bevaefchrieben. Enblich bemertt & chacht in feiner Bibl. Music. von 1687, nadibem er obigen Eir telbis necessarius, wortlich angeführt bat, nach folgende Ansgabe : Coloniae, excudebat Iob. Gymnicus Ao. 1540, forma oblonga octavi. Dafi von biefem Berte ein englifder Lautenist, Damene Dome land, auch eine englische tleberfebung, London 1609, jum Drud beforbert bat, meibet Bamtins.

Orelogio (Alessandre) - Er war

fcon 1 585 ale Rufifus von großem Rufe in Dieniten bes in ber Runftgefdichte bes rubmten Landarafen Do ris von Deffene Caffel, wo ihn Do wlan'b mabrent feiner Reifen tennen ternte. f. Samtin s, Vol. III p. 325. Seine Berte findet man im a. Ber.

Orp.

Oroftanber (Mnbr.) Rector cantus ju Befferas ju Anfange bes 18. Jahrhuns berte, bat in feiner Oprache berausgeges ben: Compendium Musicum, fammans ffrifmen til be Stuberanbes tienft Beites ras. 1703. f. Dalphers Sifter. 2fs

handl, om Dufit. G. 101. Orpheus, einer ber berühmteften Docten und Tonfunfter bes Alterthums. foll ber Cohn bes Dea grus, Ronige von Thracicu, und ber Ralliope, und ber Bater bes Dufaeus gemefen feun, um 500 Jahr wor C. G. gelebt und ju ber Bahl ber Argonauten gebort haben. Dertur ober Apollo foll ibm eine Epra mit 4 Salten übergeben haben, melde er noch mit bren neuen vermebrt bat. Dach feiner Burudfunft aus Meannten, mo er fich in bie Geheimniffe ber Ifts und bes Ofiris batte einweihen laffen, machte er bie Briechen querit mit ber Untermelt befannt, pon ber fie bis bahin noch nichts gewußt hatten. Und als feine Gattin ftarb, fuchte er fie ju überreben, er fen jum Dinto in bie Unters welt binabaeftiegen und habe ibn burch fett Spiel auf ber Lora bemegt. ihm feine Rrau mieber gurud ju geben ; ba fie aber bie vors. geichriebene Bebingung, fich nicht umgufes ben, nicht erfallt habe, fo fen fie mieber gus rud gefunten. Geln Sammer unn über ben Berluft feiner geliebten Eurnbice erregte aufange bas Ditleiben ber Ebracis fchen Beiber, und fie gaben fich Dube ibn au troiten. Da er aber gar nicht auf fie gu aditen fchien und immer im Rlagen forts fubr, murben fie aber biefe ihren Reiben angethane Berachtung fo empfindlich, baf fie ibn - gerriffen. Die Leebier bingen feine Lyra im Tempel bes Apollo auf, mo fie lange aufbewahrt murbe, bis bem Dring bes Dittatus ju Ohren tam, baß fie für . fich und ohne Berührung tlange, und baß fie Baume und Relfen gerührt babe. Dies bewog ibn, fie um einen febr hohen Dreis' au taufen. Gie machte aber ftatt ber lieblis

den Dufit ein foldes verwirrtes Betbfe, baf ihn die Sunde anfielen und gerriffen. Erob aller biefer iconen Ergablungen ber hauptet Cicero, es habe nie einen Ors

pheus gegeben.

Orfdier (Johann Georg) ift mahr: fcheinlich ber namliche, welcher im a. Ber. unter bem Damen Orefer angeführt wird. Balther ergablt von ihm, er fen um 1698 ju Breslau geboren, habe ans fangs bajetbit die Dufit ben Dich. Rite ften gelernt, fep barauf ale Dage in bes Grafen Birotins Dienfte getreten, mel der ibn bann nach Bien geichidt habe, mo er erit ben Brn. Ar ep und nach biefem ben Rofetti bie Bioline, und bann bepni Rar pellmeifter gur bie Rompolition itubirt habe. 3m 3. 1732 hielte er fich ben einem Grafen ju Ollmus auf. In bieje Dachrichs ten laffen fich bie im a. Ber. gegebenen febr füglich anschließen, ba er 1766 allerbings noch leben tonnte.

Orsei ( . . . ) ein unbefannter ital. Ber lehrter, hat irgendmo in feiner Oprache über bie Opern gefdrieben, indem man in bem aten Banbe ber Variétés litter. G. 290. aus bem Italian, biefes Berfaffers Aberfest findet : Reflexions sur les Drames de Musique, movon bas Original in Deutschland noch nicht befannt ju fenn fceint.

Orefer, f. Orfchier.

Oreler (Jofeph) mahrfcheinlich Tons funftler ju Bien und Cohn bes vorherger benben, unter beffen Damen man in Eraeas Ratal (Bien, 1799) folgenbe, aber ungebrudte Inftrumentalftude anges geigt finbet; 1) Sinfon, à 8. 2) Il Quattetti à Vc. V. Viola obl. e B. 3) VII Sinfon. à 3. 2 V. e Vc. 4) II Terzetti, à Viola, Vc. e B. und à 2 Vc. e B. 5) IV Sonate a Vc. e B. Er icheint alfo wohl Bioloncellift su fenn. Much fteben 1796 amen Drefer, Bater und Cohn, ale Bior toncelliften im Orchefter bes Wiener Das tionaltheaters.

Orti (Girolamo) ein junger geiftvoller Dichter aus ber angefehenen graflichen Ramilie Or tigu Berong, ber fich auch eine geitlang in Deutschland umgefehen, hat eis nen Auffat von bem gegenwartigen Bur fande ber Dufit in Stalien in bie Leips.

muf. Beit. 1799. 3ahrg. II. 6, 376. u. f. eingeradt. Da in mehreren Jahren auch in biefem fonft fricblichen Rantler , Lande ber Rrieg gewuthet hat, fo herricht feit ber Beit ein ganglicher Mangel an Rumftnache richten von baber. Um fo willtommener mußten uns alfo jest feine Rachrichten fenn, ob fie gleich wenig mehr, ale bie Ramen eis nes Theils ber bafelbft lebenben Tonfanfts ler enthalten.

Ortiz (Diego) - mar aus Tolebe gebartig, und hat außer feinem im a. Ber. angeführten Berte, beffen Ausgabe in Der Literatur aber auf 1 553 gefest wirb, noch ein praftiiches Bert unter bem Litel brus den laffen : Hymni, Magnificet, Salve. Salmi etc. a 4 voci. Benebig, 1565. Bel. f. Anton. Bibl. Hisp. und Gesneri Bibl. univers.

\*Drtlob (Carl) gulegt Prebiger in Breslau, geb. ju Dele in Ochlefien, bat eine Schrift von ben beutfchen Meifterfane gern unter dem Eitel herausgegeben : Dissertatio de variis Germanine poèseos actatibus. Witteb. 1654. 4. f. Dr. Borr tels Literat. Er mar anfanas Sofprebis ger und Superintenbent in feiner Baters ftabt, worauf er an bie Elifabetheirche nach

Breslau berufen murbe,mo er am a 1. Mug.

1678 ftarb.

Brit. p. 165.

Osbernus ober Osbertus, ein englifder Benebiftiner, Dracentor unb Oub: Drior gu Canterbury, lebte 1074, gu melder Beit er für ben besten und einfichte volleiten Zontunftler gehalten murbe. Er fina an bie Biographien ber englifden Erse Bijchofe ju entwerfen, murbe aber nur mit bem Leben bes Dunftan, bes Elphes que und bes St. Db o fertig. Bur bie Dufit insbesonbere hat er noch folgenbe Traftate, bepbe aber in Dit. hinterlaffen : 1) De re Musica. 2) De Vocum consonantiis. f. Balei Catal, Scriptor,

Offander (Lucas) geb. ju Murnberg am 16. Dec. 1 534,erhob fich nach und nach in bem Burtembergifden burd mehrere geiftliche Memter fo weit, baf er enblich 1 596 Abt ju Abelberg, General Superine tenbent und Affeffor ber Bartembergichen Landichaft murbe. Er verlor aber nach a Sabren alle biefe Chren, Memter, und ftarb

all Stuttgard am 17. Bept. 1604. Draus bius führt in feiner Bibl. Class german. an : Osiandri (Locas) Beiftliche Lieber und Dfalmen mit 4 Stimmen auff Contras muncte weiß, für bie Odulen und Rirden tm loblichen garftenthumb Bartenberg, alfo gefest, bağ ein driftliche Gemein burche auf mit fingen tann. Darnberg, 1 586. 4. Ohne 3meifel lit er aber nur ber Berf. ber , Terte ju biefen Biebern. Der Romponift wird hier nicht genannt. Bielleicht giebt aber diefer Artifel Gelegenheit, baß er non irgend einem Lefer ausfindig und befannt gemacht wirb.

O ai o (Feodato) ein Jurift ju Dale land, geb. bafelbit um 1 580, fcbrieb anfange Romane, trieb aber nachher bie Dufit und Die Rechtswiffenfchaft als fein Saupewert, und hinterließ folgende Schriften: 1) L'Armonia del nudo parlare, evero la Musica ragione della voce continua. nella quale a forza di Aritmetiche e di Musiche Speculazioni si pongono alla prova le regole sino al presente stahilite dagl' osservatori del numero della prosa e del verso. Mailand, 1637. 2) Sylva novarum opinionum. Rrantfurt, 1669. 11. morin aber nur jum Theil von mufitalifden Gegenftanden gehandelt wir b.

Osiris, ber erfte dapptifche Ronia, foll au Abrahams Beiten gelebt, 170 Jahre res giert und die einfache Pfeife (Monaulus). erfunden haben, f. Drinb Siftor. ber Muf. C. II. 6. 5.

Ossowsky (Stanialaua d') ein Biener Zontunfter ober Dilettant, ift feit 1793 burd feine Rompontionen befannt geworben. Gie befteben in folgenben geftor enten: 1) XII Variat, p. le Violon et B. 1791. 2) Der BBalter Muquitin, mit 6 Beranderungen f. Rlav. Bien, ben Roger lud, 1797. 3) XII Mennetten f. Klavier. 1798. Er war : 807 nicht mehr am Ecben.

Oatiano (Vincenzo) ein Rontras punttift bes 16. Jahrhunderes, von beffen Arbeit fich noch unter ben gebrudten Berr fen ber Churf. Bibliothef ju Dunchen ber finben : Cansonette Napolitane à 3 voci. Venez. 1579. 8.

Demaid (Beinrich Giegm.) - feit 1790 Ronigi. Dreuf. Beb. Rath, bat noch berausgegeben: Unterhaltungen für Rete

fenbe nach ber himmlifchen Beimath, aber Sentengen und auserlefene Stellen aus verichiebenen Schriften, (Breslau, 1802. 333 Ceiten) woraus befonbere bieber ges rechnet merben fann : Nr. 21. von ben vere Schiebenen Tattarten bes menichlichen Les bens, brepaditel, brenviertel und picroiere tel Laft, woben ber Berf, viel Theorie und Geldmad in ber Dufit geigt.

Osw Ott

O swald ( ... ) ein engl. Tontunftier. von beffen Arbeit man in Dreitons Ras tal. London, 1795, angeführt findes: Caledonian for the V. or German Fl., in XII Books, William Totler von Boobs houfelee ruhmt ibn in feinem Auffabe : Heber Die alten Schottifden Ballaben it. 1792, wegen ber 2Bahrheit bee Tons feiner Schottifden Gefange und wegen feines Beidmade in ber Ausführung berfelben. f. Bragur 9. III. 6. 178.

Demaier (Cafpar) - Er blabte noch in einem Alter von celichen und funfgig Jahren, und gab beraus : Beltliche Lieber. Muritberg, ben Petreio, 1551. f. Draud. Bibl. class. germ.

Ot ( ... ) Unter biefem Damen find ges ftochen morben: VI Canzonette Ital. c. Cemb. Op. 5. Maing 1795. VI bergl. Chend. Op. 6. 1796. Sonit findet man aber weber von feiner Derfon, noch ron feis nen vorhergehenden Werten erwas. Bor biefen wird er Ots genannt. Bahricheins lich aber ift bamit ber unten folgende Earl Otto gemeent.

Ottani (Bernardo) - Bu feinen bras matifchen Berten gehören noch: 3) PErminio. Op. ser. 1784 aufgef. ju Eremos ne, und 4) Amajonne. Op. ser. 1784 aufgef. ju Eurin. f. Indice de'Spett. teatr.

Otter (Christian) ein berühmter Das thematiter, geb. ju Ragnit in Dreufen 1 598, brachte feine erften Lebensjahre in ununterbrochenen Reifen zu, bis er enblich 1647 nach Ronigeberg berufen murbe. Da aber frines Dleibens an einem Orte nicht lange mar, fo ging er bald wleber nach Sole. land, wo er noch in feinem 60. Sabre ju Diemegen als Profeffor ber Dartematit angeftellt murbe, und endlich am 9. Mug. r660 ftarb. 3 & ce ergablt, außer mans derley Conberbarfeiten in feinem Betras gen, auch beffen Erfindung in Befeftigunges Berfen,

Werten, deregehader folgende mit Giffl fendigen, wolch giber gehört, und bor von mir bei Naderich bem wer furgem verr gederem Dr. Och ein de, (f. Krit. Deife bere D. Och ein de, (f. Krit. Deife bere D. Och ein de, (f. Krit. Deife ber d. Och ein de, f. Krit. Deife ber d. Och ein de, f. Christopher Dr. Och ein

Dttho (Baler.) f. Otto.

Otto (Carl) ein undetannter Sings Fomponist, vielleicht obiger O. i, film 366 1796 durch die Ausgabe folgender Sachen betannt geworber. 1) Sammlung vorz glaficher guter Lieber fick Klavier. Gost far, 1796. 2) Obe an die Hoffnung nit Bratici, bet Alab.

Dtto(Arana)-Organift ben ber tabte pfarrfirche ju Blat, jeichnet fich ichen lane ge unter ben Ochlefichen Confinitiern, fomohl burch fein Orgelfpielen, als burch feis ne Gefdidlichfeit in ber Rompofition, febr rubnilich aus. Much fommt er fcon im a. Ber, ohne Bornamen, unter bem Damen Otto, por. Rolgenbes tann pon feinen Berten bengebracht merben : 1) Deues nollitanbiges Choralbuch, ju bem allgemeis nen und bollftanbigen Gefangbuche bes Sodmirb. Brn. Allumnatereftore & ran 1. Breslau, 1784. gr. 8. Es ift basim a. Ler. fon firglich angeführte. 3m 3. 1798 Fanbigte er vom neuen an : VI vollftanbige Rlavier: Conaten, moben bas vollftan: bi a mobi batte megleiben tonnen. Bugleich fragte er an, ob man nicht Belieben zu eis ner Angahl (auch) vollftanbiger Parthien får die Laute, Barfe und Gamba, von ihm Tomponirt, ernae, felbige gebruckt ober in Dift. ju befiben.

Otto (George) — julete Kapellmeister bee Endgrafen von Hestenwaste, geb. ju Zorgau 1550, lebte im D. 1564 als Aluminus auf der Schulpforte, wurde dann um 1570 nach Salpa als Kannor Gestobert, son wo ihn der berühmte Wussterner, Landaras Wu erte, nach Caste, nach Caste, um 1580, nac

au feinem Ravellmeiftet berufte. Bon feie nen gebrudten Werten bat Balther noch folgende Litel aufgefammelt: 1) Introitus totius anni. 5 voc. Erfurt. 1574. 1) Die teutiden Bejange Lutheri auf Die pornehmiten Refte mit s und 6 Stimmer gefest. Caffel, 1 (88.in 4. oblongo. 3) Opus mus, nov. Biervon finbet man im a. Ler, Die poliftanbigen Eftel aller 3 Theile. Eine ate Auff. Diefes Berts ericbien Frant's furt. 1618. Obige Nr. 2. tu Erfurt gebr. befinder fich noch auf ber Danchner Bibl. Su bem Muleum gu Caffel aber merben noch feine fammtlichen gebrudten Berte aufbes halten. Sein Behalt belief fich ungefahr auf 100 Gulben nebft einigen Daturalien. Geine Rapelle bestand aus 7 Gangern und 1 e Inftrumentaliften, und foftete idbelich 3000 Bulben ju unterhalten. Ein fur bas malige Beiten nicht unbetrachtlicher Mufe wand, welcher beweift, bag lanbgr. De or ris bie Runft zu fchaben mußte. f. Galles rie Caffelich. Tontanftler. Otto (Bobann) - Gein Novum

opus musicum in 4. befindet fich, aber mit bem Drudfahre 1538, auf der Churf. Sie bliotyet ju Minden; besgl. XIII Missae 4 voc. Noriberg. 1539. 4. Otto (3. 8) Unter biefem Namen find

gegen 1800 erichienen; VI Rlavierfolo's. Leipzig.

Ötto (Ottfin) — (f. das d. Ler.) Ashfoldering old in adh ashfoldering wurder et einige old in adh friner Bertreibung von Augsburg in Odaus ter fid, auf folgendem Berte einen Odaus auffolgendem Berte einen Odaus auffolgendem der mitfalliger der Zieteil: Evourn-Erdnien, oder mitfalliger Bertalliffe, auf Concert-Madfigal-Dialog-Melod-Symphon-Wortten Bar inter gefoß, Arevberg in Weifen 1648, 4.

O tes (Balerius) ein berühnter Opsanit mit Auspnohmi, von befein "Ferbaumen man aber nicht meiß, aleb all ihn bie Chalt Keipig am 15, Wan 17, 30 als ein nen Milmmus am bie Bohul-Piotre gekach hat. "Die bilber er iß obser pu ein nem pieden gefrieden Landhnitter, blie 1. Jahre darun (den ju Pysagad haf) mit Der tutheriiden Riche in ter Allthas angefüll worden met. Sydich annate er jöd 1611 mit feinem lehem Werfer ? Jährl.

626

625 Oug Oue

Lichtenbergifcher "Despitemmenntst. Bogs feinen gebrudern Bertern Bunnen noch ger nannt werben: 1.) Musa lessasea quinque vocibus ad octonos modos expressas, Leipig, 1609, 301. 2) Merse Poduse nen, Gelligherten, Juntaden und Seurasum nach Englisher und Tramphischer Alt., mit 2 Chimmer nompositervols in Zund gegeben, Durch x. Leipig, 1611. 4, f. Dr u u.d. Bibl. Class. und german.

Oughtre & (William) ein geifer englische Wüchenutier, jurist After ehr Jiherre ju Alburg im Gurren, gelger auf zuge, muntet sog Magjare und Gereits best Staujs, Stellegi um ban be sog in ch. Alburg seiffierer, wor et am 30. Juni 1660, per Freinber über bis Wistternisbums bestänigt sind Seifiere, wor et am die House und der der der der berüchtum bestänigt sind Seifieren gelehen auf it Musicae Elementa, in Opusculia mathematicia. Oxoniae, 2-77. 8. No. 7.

Ou I to n (...) din jest feebers ragii cher Rethjerte ab te Victor's History of the Theatres of London in folgarm Skerif bergstey: The History of the english Theatres in London; cont. an annual Register of all the new and revived Tragedies, Comedies, Operas, Fraces, Pantonimes etc. that have been performed at the Theatres opplain London from the Y. 177 to 171/6, with occasional Notes and Ancedores. Korbon, 6er Sharin unh

Bain, 1796. 2 Vols. 317 8. 8. 5 sh. Ouseley (Gore) ein Englander, melder fich eine Zeitlang in Indien aufges halten bat, ift ber Berfaffer eines Auffabes. unter bem Titel : Dadrichten von ber Tone leiter ber Dinbus, ihren mufitalifchen Auss bruden, Anetboten von ber uraften Rraft ihrer Dufit, ein Blatt mit brey auf euros paifche Art gefetten Delobien und ein ans beres in perfifchibindoftanifcher Begiffes rung. Auch vier ihrer Inftrumente, bas Tanbure, Die Serinda ober bengalifche Biolin, Die Baseri ober Dfeiffe Des Rrifche ma und eine andere Dieiffe, Tumeri, in ber Abbilbung. Man findet biefen Auffah in bem Berte, meldes beffen Bruber, 28. Oufelen, unter bem Litel berausgegeben hat : The oriental Collections, for Ia-

nuary, February and March, 1797. 92 C. Berner April, May and June. London, 1797. 4. Nr. 14. f. Literat. Beit. 1800, Nr. 47.

Outrein (Iean d') — Da nach ger narrere Nachforichung eines Freundes fied gerunden fac, daß beier Ochriftieller nicht, 1713, sendern ichen 1663 geboren war; se fam fein im a. Ber, bezweifeltes Tobesicht 1722 allerbinds feinds fenn.

jahr 1722 allerbings richtig fepn. Ouvrard (Rene)-ein frang. Range nifus und Maitre de la Musique de la Ste. Chapelle, gcb. ju Chinon in Conrais . ne, farb im 3. 1694, und hinterließ mabre fdeinlich in Dit. ein Bert unter bem Lie tel : Historia Musices apud Hehraeos, Graecos et Romanos. Der abbe' Die caiffe, melder 1702 ftarb, fagt von bies fem Berte: "Daß es bis jum 17. 3abrs bunberte in feinen Dadrichten reiche unb Die Auflofung vieler fconen, fonberbaren und gelehrten Fragen enthalte: inbem ber Berf. bereite burch feine Berte fomohl gur Beforderung der Daleren ale ber Tontunft bengetragen habe. Er ermarte bie Musgabe Diefes Berte feines geliebten und alten Freundes bafb. Er nennt ibn Mr. Ouvard. Chanoinede Tours." 3um ilne glude aber bat fich nun feit bereits 100 3abe ren nirgende bie geringfte Angeige von bies fem Berte gefunden. Bielleicht befindet fic bas Dit. bavon in einer ber frangofis ichen Bibliotheten, In bem Ramen Due prard bin ich ben neueften Literatoren. bem Sen. Dr. Fortel und Ben, von Blantenburg gefolgt. Datthefon mill ibn G. 22, feines Kapellmeifters, bent Dicaiffe nad, Duvard genannt mife fen. Die benben Artifel Oupard und Duprard im a. Ber. fallen nun pon felbft meg.

Over bed (Chrift, Abolph) — ift geb. ju Lubed, feit 1788 Dottor ber Rechte, und erft Obergerichtsprodurator, und dann feit 1793 Synditus des Domtapitels ju Lubed.

Overend (Marmaduke) ein englischer musikalischer Ochriststeller unfertei Beisaltete, bat herausgesten: On the Science of Music, London, 1783. 4. f. Diantenburge Stachtr. j. Outger. P. II. S. 401:

Ozanam (Tacques) Profeffor ber Marhematit und Mitalied ber Atabemie bei Biffenschaften ju Paris, mar geb. im Raritenthum Dombes 1640, und bilbete fich fetbit, ohne frembe Anweifun ;, fo frub, baf er in feinem 1 5. Jahre fchen mathemas rifche Bucher gefdrieben batte. In ber Rolge verband er mit bicfer Wiffenichaft and bie Aftrologie, obne jeboch gegen Bes monden Gebrauch bavon zu machen. Dens noch aber foll ihn ein deutscher Graf einmal fo weit gebracht haben. baf er ibm alle Schichale feines Lebens vorberfagte, Dach 20 Sabren foll ihm diefer Graf wieber ger ichrieben haben : Toutes vos predictions sont strivees. Mie einen gwenten Beweis, wie weiteres in ber Borherfagunge Runft gebracht habe, führt man an, ban, als man ibn jum Unterrichtgeben einiger Bornebe men aufgefobert habe, frine Antwort gemes fen fev: " Das tann nicht fenn, benn ich fterbebalb." Und mirflich fev er auch im fursen an einer Apoplerie geftorben. Dies fer fein Tod erfolgte aber 1718. Geine bies ber gehörigen Berte fint : 1) Dictionnaire de Mathematiques. Amfterbam, 1691.4. Borin p. 640 ein Traite de la Musique vou 16 Blattern befindlich ift. 2) Recreations de Mathematiques et Physiques, worin auch mufitalifche Problemata porfommen, f. M. Beit, von gel. Oachen, 1724. @. 817.

Ozi(Etienne) - gegenwartig Dros feffor für den gagott in dem Dufit Ronfers patorium, auch Rongertfagottiff im Orches fter ber großen Oper ju Daris, geb. ju Miss mes in ber ebemaligen Proping Langueboc am 9. Dec. 1754, war vorher Ronigl. ers fter Rammers und Rapellfagottift, und lebt ichen feit 1777 ale Birtuofe an Daris. Britber Musaabe besa. Ber, bater auch als Romponift in feinem rabmlichen Bleife fo menig nachgelaffen, bafer vielmehr barin fheint jugenommen ju haben, wie folgens ber Daditrag ju feinen im a. Ber. vergeiche neten geftochenen Werten bezeugen fann : 2) Méthode de Basson, aussi précieuse pour les Maitres que pour les Etèves avec les Airs et Duos faciles. Paris,

1787. 2) Methode neuvelle et raisonnée pour le Basson." 3mente Ausgabe. Daris, 1800, 3) VII Concerto's p. Basson av. acc. de gr. Orch. Op. 3. 4. 6. 9. 11. Daris, bis 1801. Die benben letten werben nicht unter bie Oe, fonbern ais Rongerte besondere gegablt. 4) III Sinfon. conc. a Glar. et Fag. Op. 5. 7. sc. Paris, bis 1797. 5) XXIV Duon à n Bassons. Ebend, bid 1798. 6) Pet. Airs connus Var. p. 2 Vc. Liv. 1, 2, Chend. 1793.94. 7) VI Duos p. a Vc. Chent. 1800. Be feltener gute Anweifungen gurn Sagotte angutreffen find, (benn feit wielen Sabren benben wir nur die fcone, queffibre liche Abbanblung bes Ben. Euguler aber diefen Gegenftand einzig und allein, melde aber in bem Essai bes De la Borbe eingerudt ift; und in beuticher Oprache gar feine) um fo mehr fable ich mich verbunden, die Liebhaber Diefes Ine ftrumente, burd bie Mittheilung bee Ine balte obiger Methode nouvelle, No. 2. bes Ogi, auf bice Bert aufmertiam gu mas chen, ba es auch bas Parifer Ronfervator rium, ale Coulbud, ber feinem Unterriche te jum Grunde gelegt und angenommen hat. Es euthalt aber, wie ber Titel anfahrt: " eine vollstandige Unmeifung zur Erlere nung bes Rayotts, mit angeige ber bequeme ften und fur die Reinheit ber Eone gewähle teften Applifamren, bis jum d." En ac

Osy

nier giebt fie fogar bis jum f. Rerner: , Uebungeftude in allen Conarten, mit Baffbealeitung : XII Songten, vom Leiche ten jum Odiveren; 30 variirte Gralen; 42 Capricen; Anleitung, bas Inftrument im auten Stanbe zu erhalten ; und enblich : Bortheile und Sandgriffe, felbft Robre mas den ju lernen." Dreis 24 Franten ober 6 Ebir.

Ozy (Morie Ioseph) Bielleicht ein Cobn des vorbergebenden, erhielt vom Die nifter 1799 ju Paris, ale swolffabriger Rnabe, bffentlich ben erften Dreis als Runftler auf bem Dianoforte. f. Leing. muf. Beit, 3abra, II. 6. 428.

Daal (...) Rlaviermacher ju Gotha ums 3. 1793, gehorte bamals unter bie porjaglichen Arbeiter in biefer Runit.

Paca us ober Pace (Richardus) Decimation al. 2. Dumi frendom und muj. Bedriftellin, mac in Liebling som Rining 6. in 1 et al. U.1. triphnetselling som Rining fra und autern wichtigen. Nurselgempirisen rauden. Der Schmidt 280 i fer brachte hinder um dies Zustaum führe "Der so seicher eiße für freihrte, daß er von Zinner fam, und endich 3. 13. aufgreit diet, um endich 3. 13. aufgreit diet, um endich 3. faufer auvern Gedriften hat er auch diester die der die der der die der der der der der der eine Gedriften hat er auch diester der Der erstitutionen Musicas, [Bale is

Cetal. SS Brit. Cent. 8. p. 653. \*Pacchiarotti(Gasparo) - Dier 10ch einiges Intereffante von Diefem Ab: jott ber Stalianer und Englander, ben nan 1790 fcon für so Jahre alt hielt. Bein Geburtejahr mußte alfo um 1740 allen. Much hat er feine theatralifche Lauf. ahn um 10 Jahre fruber angetreten, als as a. Ber, beftimmt, indem er fcon 1770 u Palermo in Sicilien fang. 3m Jahre 272 mar er erfter ober Dringipale Sanger u Deapel, 1773 In Bologna, 1774 wieber u Meapel, 1775 get Mailand, 1776 gu forli, 1777 Ju Genua und wieder in Dais and, und 1778, noch in bem Jahre feiner Anfunft ju Condon, ju Lucca und Eurin, Bon diefer Beit an hielt er fich ununterbros ben ju london auf, bis jum Jahre 1775, nicht 86) ba er fich wieber nad Benrbig, u feinem Areunde und Lichlingstomponis ten, Bertoni, manbte. Sier fam er roch fo eben jur rechten Beit, eine Partie in icm Requiem ju übernehmen, meldes em fo eben begrabenen Saluppi feners ich gefungen wurde. Dacdiarotti drirb ben biefer Belegenheit an ben Dr. Burney: "36 fang fehr anbachtig, um Rube fur feine Gerle ju erlangen." Er uhr nun fort, Die Benetianer, ungeachtet eines berannabenben Alters, auf ihren Eheatern ju bezaubern, bis er endlich 1790 eine Goldgrifte, London, noch einmal ber

fuchte. Inbeffen hatten ihm die Benetianer feinen Bauber nicht minber reichlich vergole ten, indem fie ihm in bem Binter pon 1788 bis 89, fur ungefahr 54 Boritellungen, 1500 Thaler biefiges Gelb gezahlt batten. 3m 3. 1 800 bat er fich ju Dabug in Dinbe gefrit, mo er von feinem gefammelten an febnlichen Bermogen lebt. Aler in feinem 50. Jahre, 1788, noch ju Benedig fang, beidrirb ibn ein reifenber Deutider im beutiden Mertur 1789. O. 105. als eine lange, burre, bagliche Rique, mit unertrage lichen Gefichregugen. Go abein Ginbrud aber auch immer bies ben feiner erften Er icheinung machte ; fo murbe berfelbe bennoch in einem Augenblide burd feinen Gefang gerftort, ber bie Bergen, felbit mider Billen, por Wehmuth und Bartlichteit fcmelgen mache. Diefe Birtung brachte befonbere Die narftrichr Annehmlichfeit feines Zone hervor, die fo groß mar, baf Dr. Burnen verfichert, baf, wenn Dachigretti auch nur eine fimple lange Dote auszuhale ten arhabt habe, er niemale gembuicht hat te, bağ er fie veranbern mochte. Ceine Stimme hatte überbice fo großen Umfang. bağ er in vertrauten Birteln Tenor Duette in der ihnen gehörigen Lage, ja bis ins B . anf ber zwepten Baffinie, fingen tonnte. Co grof aber bies naturliche Talent immer fenn mochte, fo war boch feine erworbene Runftfertigfeit nicht geringer. Bermittelft diefer mar er im Stande, die fcmerften Gr. fange in jebem Stple und nach jebem Schlaffel, mit Leichtigfeit, Pracifiou und Ausbrud vom Blatte ju fingen. Much ber faß er die unter heutigen Gangern fo feltene Gefdidlichfeit, Die Kompositiourn ber ale ten Deifter ihrem Orole gemäß auszufah, ren. Der Triumph feiner angenrhmen Stimme, feines Musbrude und überhaupt feiner Gewalt über bie Bergen maren bie Arien : Miseropargoletto, von Don ja, im Demofoonte; Non temer, von Bett toni in ber namlichen Oper ; Dolce speme, von Sacchiui, in Rinaldo: und Ti seguira fedele, von Daifiello in ber Olimpinde. f. Burnep Vol. IV.

Pacchioni (D. Antonio) - Unter ben Erempeln von berühmten fontrapunts rifden Runftwerten, welche Da olucci in friner Arte pratica di Contrapunto etc. (Venez. 1765) aufgefammelt bat, finbet man im sten Theileauch des Dacchioni Arbeit.

· Pacciotti (Francesco) ein italias mifcher Loutunitier, wird in bein Dailandis fcen Indice de Spettac, teatr. pon 1788 bis 1791 unter bie Operntomponiften ger

adhlet. Pace (Antonio) wird vom Cerreto 1600 unter bie berühmt gemejenen Rone grapunttiften Staliens gegabit. Doch einen

nen berühmten Confunitier angemertt. Pace (Giov. Battista) ein Kantras punttift bes 16. Jahrhunderts, von beffen Arbeit man Ctude, in bes de Antiq u is Lib. I. a a voci de diversi Autori di Bari (Beneb, 1 585) eingerudt finbet.

Pacelli (Aspirilio) julest Rapelle meifter ju Barichau, geb. ju Bafcians in Stalien 1 570, war anfange Mufttbireftor im beutichen Rollegiam ju Rom, murbe aber von ba vom Ronige Gigismund III. in Dolen und Odweben ju feinem Rapellincifter nach Barichau berufen, wels cher Stelle er aber 20 Jahre rahmi dit porgeftanben bat, bis eram 4. Man 1623, im 53. Jahre feines Altere ftarb. Er mur: be barauf in bie bafige Rirche G. Johannis Bantiftae bearaben, mo ihm ber Ronig ein Epitaphium mit einer febr rabmlichen la: ecinifden Auffdrift errichten lieg, movon phigeMadrichten greitentheile herrühren. Bon feinen gebrudten Berten tonnen noch angeführt werben : 1) Cantiones sacrae 5. 6. 8 - 10 bis 20 vec. Frantfurt, 1 604. 4. 2) Psalmi et Motetti 8 voc. Ebenb. 1607. 4. 1) Cantiones sacrae, 5, 6, 7 - 20 voc. Ebenb. 1608. 4. 4) Psalmi, Motetti et Magnificat, + voc. Ebend. 1608. 4. 5) Madrigali à 4 voci. Lib. 1. Ebenb. 6) Madrigali à 5 voci. Lib. 2. Chenb. 4. Balther. Much unter bes Fabio Constantini Selectae Cantiones excellentissim. Autor. (Rom, 1614) finbet man Stude von bes Dace is 14 Arbeit.

Dachelbel (Johann) - mar geb. ju-

Marnberg am r. Sept, 1653, und fernte, mabrent feiner Couliabre, nebit anbern Instrumenten auch inebefonbere bas Klas vier ben Beinrich Ochwemmer. Siete auf ging er nach Altborff,um feine Sterbien ju wollenden; da es ihm aber an Mitteln bierzu fehlte, fo beaab er fich nach Berlauf eines Jahres auf bas Gymnasium poëticum nach Regensburg, mo er fich 3 3ahe re lang aufbielt und feine Dufit mit allem Bleife fortfeste, wie icon im a. Ber. gemelbet worben ift. Es fant fich hierqui eine Gelegenheit, wie er nach Wien tome men tonnte. Und nech mar er nicht lange bas felbit, ale ihm feine erworbenen Talente bie Dietro Dace bat Balther als eir Stelle eines Bifarius ber Draaniften Stele le an ber tephanetirche verfchafften. Dier, wo er mabricheinlich ben Grund ju feinem nachmaligen Ruhme legte, nahm er befons bers frinen Borgefesten an ber Stephanes Orgel, ben Cafpar Rerl, ju feinem Daufter in ber Kompofition, Die er fleifig in Zues abung brachte. Inbeffen erhielt er 1675 ben Ruf als Sof Organift nach Gifenach; bie bamit verfnuvften Ochingungen maren fo annehmlich, bag er felbigem gerne folgte. 3m 3. 1680 erhielt er abermale einen Muf ale Organift an bie Dredigerfirche nad Erfurt. Aber auch von bier murbe er 1690 pad Omittgarbt berufen, von ba er aber in furgem mit Weib mib Rinb burch . Die Rrangolen vertrieben murbe. Diestnal mar bie Reibe an ibm, fic noch Dienften umzufehen, bod war er fo gladlich, felbige balb wieber in Gotha ju finden. Enblich ftarb Gro. Cafp. 2Beder, Organift an St. Ochalb in feiner, Baterftabt, morauf er 1695 an biefe Stelle berufen murbe. Dit Freuden eilte er nun nach Mitrnberg, wo man ihu bald ale einen verzüglichen Rlas piers und Orgelfvieler und portrefflichen Romponiften ichaben lernte. Much blieb er bis an feinen Tob (f. bas a. Ler:) an biefer Stelle. Das Benige, mas von feinen Rome politionen gestochen ift, besteht in folgenben : 1) Muficalifche Sterbene Gebanten, aus vier variirten Choralen beftebenb. Erfurt, 1683. jur Beit ber Deft. 2) Muficalifche Ergebung,aus 6 verftimmeten Dartien von 2 B. und G. B. 1691 juMarnberg, Diche bie Partien, fondern die Biolinen find vere ftimmt, 3)VIII Chorale pum Pracambu-

Pa .

**355** iren. 1693. ju Murnberg. 4) Hexahordum Apollinis, aus VI fechemal rariirten Arien, 1699. ju Durnberg 44 Beiten In q. 4. Muger biefen aber noch vie e Rlavier: Botal, und Instrumentatftide. Doppelmaiet von Rarnb. Runtl. B. 257. Matthefon, welcher in feiner Ehrenpfordte,in beffen leben, noch fenteme feblimasidreiben von Daniel Eberlin. einen ehrenvollen Abichieb von ben Rier ben,Borftehern ju Erfurt und feine Botar ion vom Ronfiftorium gu Gothe jum Orjaniften mortlich eingerudt bat, bemertt 10ch, bag er 1692 am 2. Dec. von Orford ius ju einer Organiften Stelle nach Enge and fen berufen morben, auch ban ihn ber Burtemberger Dor, nachbem fich bie bafte jen Unruhen gelegt hatten, wieber an feine sorige Stelle verlaugt habe, baf er aber enbe Borichlage megen feiner permebrten

Dadelbet (Bithelm Bieronymus) - Geine geftochenen Berte find : 1) Dur Teatifches Beranfigen, beftebend in einem Praeludio, Fuge und Fantesia fomol auf Die Orgel ale auch auf bas Clavier, ben Lieb. jabern ber Dufif porgeftellt und compor tirt. Murnberg, 1725. 4. 2) Fuge in F

lur füre Rlavier, Cbenb.

familie habe abtehnen muffen.

Daduer (Eugen) ein vortrefflicher Biolinift, geb. ju Defnit in Bohmen am t. Mars 1747, lebte sulett ale Erbenebifs iner ju Bbig ben feinen Freunden, und ftarb afetoft im Juni 1790, f. Omtift, v. Bohr nen. Deft 12.

Pacius (Antonius) Briefter und Mitter vom St. Stephans/Orben, geb. gu floreng, gehorte ju ben guten Romponiften einer Beit, und lebte noch im 3. 1589. Bon riner Arbeit find gebrudt : Madrigali à 6 roci. Benebig. f. Pocciantii Catal. Script. Florent. p. 16.

Padio. (f. bas a. ler.) ift falfch ; es muß heißen Podio. f. unten.

Paduanus (Hannibal) f. Annibal.

Paer (Ferdinand) nicht Der, auch nicht Ba er. - Diefer gegenmartigbeliebe te bramatifche Romponift ftanb anfangs als Rapelimeifter in Dienften bes Bergogs von Parma,tam aber nebft feiner Gattin, burch ben Rrieg vericheucht, ume 3. 1795 nach Bien, fdrieb bafelbft verfchiebene Dpern

mit Benfall, und wurde 1798 als Rompor nift benm bafigen Mationaltheater engagirt. indef feine Battin, eine geborne Riccars bi (f. ben folgenben Artifet) als erite Gans gerin ben ber italianiichen Oper angeftellt wurde. Um biefe Bett nun mar ce, mo fich fein Ruhm immer mehr und mehr ju vers breiten aufing, befontere trug hiergu feine Camilla von 1799 nicht menia ben, welche febr balb in ber Ueberfegung and auf allen guten beutichen Theatern gegeben murbe. Der Benfall, ben mehrere feiner Opern auch ju Dreeben fanden, batte jur Bolge, bağ er 1801 bajetbit nebft feiner Gattin auf 2 Jahre engagirt murbe, er,um jabrlich für bas Softheater sweu italianifche Operu su fcreiben, und fie als erfte Gangerin, me fie auch bepbe Oftern 1802 eintrafen, und mit ber Oper, Intrigo amoroso, jum Berande gen bes bafigen Dublitame bebatirten. 3m Anfange bee folgenben Jahres befuchte er Bien wicher auf eine furge Beitjund fchrieb ju ber baffgen Bittmen, Atabemie in ber Saften 1 803 ein neues Oratorinm. Man feinen Berten tonnen folgenbe angeführt merben : 1) Il Matrimonio improviso. Op. buffa. 1 Mft. 1794 ju Bien aufgef. a) L'Oro fa tutto. Op. buffa. 1795 Ju Dreeben aufgef. 3) I due Gobbi. Op. buffe, gemeinfchaftlid mit @ demaners mar 1796 bie RavoriteOper ju London. 4) l'Intrigo amoroso, Op. buffs, 1797 für Bien gefdrieben. 5) Il Principe di Taranto, 1798 ju Dreeben mit Benfalle aufgef. 6) Eloisa et Abeilardo agli Elisi. Cantata à 2 Voci con Cembalo. Bien, 1798 ben Artaria ges ftoden. Ein Bert, welches befonbere in Stalien vielen Benfall gefunden bat. 7) Camilla, osia il Sotterraneo. Op. buffa. 1799 für Bien gefdrieben. Gine fehr und mit Recht beliebte Oper, welche überfest auch auf beutichen Theatern gegeben mirb. Dan bat fie auch geftochen : a) filrs Rlavier von E. Can nabid, beutich unb italianifd. Bonn, 1799; b) füre Rlavier. Offenbach; wo auch mehrere Arien in Summen baraus geftochen finb : c) als Quintetti, a 2V. 2 A. et B. p. Spengel. Leipzig, ben Rubnel, 1800; d) bie Ouverture allein fire volle Ordefter, ju Offenbach. 8) Griselde, osia la virtù al Cimen-

Cimento, Op, buffa, 1800 filr Bien qe. fchrieben, fant 1803 ju Pacis großen Bepe fall. 9) Cantata auf bie Bermablung bes Grafen Aries ju Bien 1800 geichrichen, worin die benben Comeftern bes Grafen und ber Romponift telbit bie Soloitimmen fangen. 10) Poche ma bone. Op. buffa; au Wien 1 801, ift ber umgegrbeitett "Teus fel ift los," 11) Achilles. Große herois iche Oper, Bien, 1801, f. Rlav, geftoch. 12) Il morto vivo. Op buffe. Itt Bien s 800 hat gefallen. 13) Der Braufetopf. Operette, Bien, 1801, fonnte auch wohl eine Ueberfenung fenn. 14) Der luftige Odufter. Operette, Desgl. 15) I Fuorusciti. Op. buffa. ju Dreeben 1803 aufr gef. und fure Rlav geft. 16) Sargino, ossia l'Allievo dell' Amore. Op. buffa, für Dresben geichrieben, 1803 fürs Rlau. geftod. Doch find pon feiner Arbeit geftor then: 17) VI Var. facil. p. le Clav. sur un Thême de Winter, Bien, b. Artaria, 1799, 18) VI Ariette ital. p. voce sola c. Pf. Leipzig, b. Ruhnel, 19) VI Duettini p. a Sopr. c. Pf. Ebent. 20) La Teeta riacaldata, Op. buffa, Bu Dreeben 1804. Raft alle feine Opern find fürs Klan. geftoden. 21) Musica vocale p. uso de' Concerti. Scena ed Aria. (Dit Stime men und Rlavierausjug.) Let. A. Leipzig, 6. Ribnel, 22) Musica voc, etc. Let.F. Entopa in Creta, Cantata a voce sola e. l'orch. (Zuch im Rlavierausg.) Chenb. 11) Ouvert, de l'Op, Pirro, p. Pf, à 4 m. Whend, 24) Gr. Marche de Varsovie p. Pf. Chend. 25) Aria alla Polacca: Un solo - c, Pf. Chend. 26) Douze Ariettes en différentes langues, av. acc. de Pf. Oe. IV. Chent. 17) L'amor timido (Odudterne Liebe.) Cantata à voce sola c. Pf. Op. 5. Ebenb. 28) Stanze del Tasso : Giunto alla tomba. Declamasione con musica, c. Pf. Op. 6, Chent. 29) Sei Duetti p. 2 voci c. Pf., dedic. a la Regina d'Ollanda. Op. VII. Chent. 10) Ariette : Bab' Bebuld, m. Df. Ebenb. 31) Romange : Unbefannt mit ber Liebe, m. Df. Cbenb. Beit mehreren Jahren ift er Raifert, Rapellmeifter in Daris.

\*Paer (Mad.Riccardi) bes Borherger henben Gattin, war 1802 erfte Gangerin am Doftheater ju Dresben; ihre Befchiche te finbet man, fo weit fie befamt ift, in bem porigen Artitel. Ein Dreebner Korrefpone bent fagt in ber Leips, muf. Beit, Jahra. V. 6. 88. von ihr ale Runftlerin : "Eine febr babiche Geitalt, Antant , portrefiliche Danbhabung bee Rorpers überhaupt, riche tiges und feines Befitht im Recitiren und Deflamicen, beom eigentlichen Gefange eine gwar nicht an Detall reiche, in einet Region ber Eone etwas beijere, aber bens noch angenehme Stimme, große Reutrafeit und Beuglamfeit, unb aus ber Schule ihres Gatten eine wortreffliche Derhobe -: bies macht fie bee erhaltenen Benfalle auch fitr bie Butunft murbig." Dach ihrem Bifbe niffe ift fie aus Parma geburtig.

Paesiello, f. Paisiello. Påhler (E. J. G) Fürftl, Anhalte Bernburgiticher Regierungeregistrator gu Bernburg ums J. 1780, hat herausgeger ben: VI Sonaten für das Alau, ober die Darfe, Leipigi, 1782.

Påfler (Dem.) Bielleicht bie Tocher bes Borbergebenben, hat unter ihren Ras men bruden laffen: Lieber verfchiebenen Inhalts für bas Klavier. 1800,

Pagin (...) — Bon feiner Arbeit fine bet man noch in Preft on & Ratal. Long bon 1797 angezeigt: VI Solos for a V. and B.

Pagliara (Raffielle) ein Echer ber Guitarra ju Eddir. Bon ihm find geftoden: Divertimenti Spagnuoli p. Chitarra. Raccolta ima. Etipija, b. Mihael. Paguuzzi (P. Giuseppe Lorenzo) M. O. B. Oromifi im Somoute bol beil

M.O. Ä. Organiji im Komente bed heil. Derese bed! Albernia im floremtinissen um Wittglieb ber Academia Filarmoniaca ju Bolspan age, ju Affectine 1738, startin steinem Kloster am 29. Juni 1802, posze 30 Agherlans siste in steinen gleicht im als theoretischer umb praktischer Pressissen ber Walts, festioners aber als Organis, ein nen aussezeichmeten Anna unter ben ersten Kamtschung im Schauser bei Samten bei der geben Kamtschung im Schauser bei der geben Kamtschung im Schauser bei Auften bei der geben Kamtschung im Schauser bei der geben bei der geben Kamtschung im Schauser bei der geben bei der geben Kamtschung im Schauser bei der geben bet geben bei der geben bei der geben bei der geben bei der geben b

Pajola (...) erfter Birtuofe auf bem Balbhorne ju Benebig ums 3. 1800.

"Painiello (Giovanni) — Roch am Ende des 13. Jahrhunderes behaupten fich diefer Runftler in dem Beflie des Bepifalls von gang Europa. Ju Bien, Berlin, Dresden, ju Endon, Paris und Peters

burg werben feine Opern nicht nur unune terbrochen gern gebort; man bat aud an perichievenen biefer Oerter mehrere berfels ben theils in Partitur und theils fürs Rlas pier geitochen. Dach bem Enbe feines Ens gagemente in Rufland bielt er fich auch eis ne Beitlang ju Bien auf, wo er auf Befehl bes Raifers 3ofeph feinen berühmten Ronig Theobor fdrieb, Dierand ergiebt fich, baf bas Datum biefer Oper im a. Ber. um einige Jahre ju fpat angegeben worden ift, um fo mehr, ba fie 1785 fcon an eil; perichiebenen Orten Staliene acgeben murs be. Bie ghidlich batte nun Paiftelto auf blefen feinen glangenben Borbeern rus ben tonnen, batte ibn niche fein Unftern, ober vielleicht Dic. Diceini verleitet. im 3. 1792 einen Befuch in Paris abguler gen, me bamale ber Revolutione. Beift in ber bochften Gabrung braufte. Gein ges bifbeter Charafter, fo wie feine ausgezeiche neten Runft, Talente verichafften ihm balb Die ichmeichelhafteite Aufnahme in ben vers nehmften Saufern, mo er mabricheinlich fein Benehmen balb nach ben bafelbit herrs ichenben ungludlichen Ginbilbungen von Rrenheit und Gleichheit ummobeln lernte. Benigftens bewies bies bie Folge, inbem er 1799 wegen repolutionairer Grunbfabe gu Reapel gefangen gefeht murbe. - Es erwedt eben fein gunftiges Bornetheil für Die Damalige Deapolitanifche Staatspers maltung, baf brep fo gebilbete Danner, mie Diccini, Cimarofe und Daiflele lo, beren Bobifahrt obenbrein fo innig an ihr qutes Bernehmen mit bem Sofe ges enfipft gu fenn fchien, ihre Ungufriebenbeit mußten laut werben laffen. Das Berucht fagte bamale, mir Daiffello's große Ranftler: Talente hatten ihn vor bem Tobe gefchubt. Bahricheinlich mar ein Dachtie ger aus ber Mation, Die fein Ungfild per urfacht hatte, jest, fo wie bes Diceini, fo auch fein Befreper. Und wenn auch bie Rrantofen bis babin får bie italianifche Dufit eben nicht ben beften Billen gezeigt hatten, fo mußte es boch ihrem Ehrgeite fdmeideln, einen weltberühmten Ranftler gerettet su baben. Auch bat fich biefe Bers muthung in ber Bolge beftdtigt; benn aus Berbem, bag Daifiello fcon 1797 eine nen gefeste Trauer,Cantate auf ben Tob

bes Generals & o de gur Ronfurrens nad Paris fdidte, erhielt er aud 1801 ben Auftrag pon Bonaparte, ein Te Deum gir folennen Ariebenefeper au Das ris ju bejorgen, meldes ain riten Oftertage 1802 in ber Sauptfirde Dotre Dame gu Daris in Gegentvart ber Regierung von 300 Muffern unter Cherubini's und DR ebul's Auführung aufgeführt murbe, Bie man fente, mar bies Bert nicht erft für bicfe Gelegenheit gefchrieben, fonbern fden 10 Sabre friber au Mailand aufger führt worben. Die Davifer Renner, an ibe ren geiftreichen Cherubln i und feurigen De hul gewohnt, wollten bas Rraftvolle und Erhabene barin vermiffen, ob fic ihm gleichin ben fanftern Gaben Gerechtiafeit miberfahren liegen. Dice mußte aber Bonaparte mohl ju erfeben. Er ließ namlich feine Barben, Die porber unter Rae nonenbonner mit fliegenben Tebnen in bie Rirche gezogen maren, mabrent bie Dufit on einem ichidlichen Orte platich inne bielt, einen großen militairifden Daifch angtimmen, worauf, nach einer Tobesftille, bie bepben Dufitchore mit bem Salvum fac populum mieber anhuben. Dies foll erfchitternb auf bie Bubbrer gemirtt haben.

Benige Tage barauf, es mar am 25. April 1803, tam Paifielle felbft gu Pas ris an, und ale er barauf ben ber nachften feperlichen Audiens bem Rouful Bonge parte burd ben Deapolitaniichen Ges fanbten vorgestellt murbe, fo unterhielt fich ber Ronful mit einer ungewohnlichen Freundlichteitmitibm. Mie Daifiello barauf benber Borftelling feiner Zingara im Baufe erichien, empfingen ibn nicht nur Die lauteften Bepfallsbezeigungen bes Dur blifums, ungeachtet er fich in einer Loge gu perbergen fuchte, fonbern es nabete fich ihm auch mabrent eines 3mifdenaftes bie erfte Cangerin Strinafacol, begleitet von ben vorzüglichften Mitgliebern bes Theas ters, und überreichte ibm einen Rrang. Enblich ernannte ibn im Junius beffelben Jahres Bonaparte ju feinem Rapelle meifter, mit einem idbrlichen Gebalte von 36000 Franten. Dierauf fdrieb er in Daris feine Modista reggiratrice, bie man auch ale fein erftes Bert und als Opera buffa mit Senfalle und ohne baren .

tabeln in mollen, aufnahm. Schwetlich medite bies aber ber gall gemefen fenn, als er im folgenden Jabre nun auch eine große Oper, Die Proserpine, aufs Theater brach; te. Ilm aber bier ber unvermeiblichen Rar, Sale ju begegnen und dem Deibe mit einem Dale den Mund ju verfchließen, ließ Bos naparte fogleich nach ber erften Boritele lungtem Daifiello burch feinen Piefet du palais fchreiben : "Dag er burch fein Bert erfreuet fep und es bewundere, fo wie feine Talente, und baff, wie gang 3tas. Lieu diefe tenne, fo auch Frantreich, das fich frene ben Meifter ju befigen, ihnen hulbis gen werbe (s'empressera de celebrer)" welches Rompliment faft ju gieicher Brit and in den bifentiiden Blattern eingeradt erichien. Dies war brav von bem Dachte haber granfreiche, daß er feinen Rapellmeis fter, ber fo eben feine 148fte Oper gefdrier ben batte, nicht dem Eigenduntel und ben Launen ber Parifer Preis gab. Much vers flummten die vorlauten Tabler aufeinmal. Beine Manier in Rirdenfachen, von ber ich am Ente feines Artitels im a. Ber. nar bere Austunft ju haben munichte, ift übris gens der in feinen Opern volltommen gleich, mie Br. Dr. Chladni im Rocifden Sournale bemertt. Ein berühmter frango: fifcher muf. Runftrichter fagte, nachbem er beffelben Passione di Giesu Christo que horet hatte : I'y trouve toutes les passions, excepté celle de lesus Christ. Bein amentes befanntes großes Bert für Die Rirche ift ein Te Deum laudamus, meldes 1791 ju Barfchau burch 1 50 Zons funftler aufgeführt murbe; mahricheinlich ift es bas namliche, welches 10 Jahre fpås ter auch am Friebens Tefte gu Daris geges ben murde, wovon oben Mehreres benges bracht worben ift. 3ch tomme nun auf feis ne Opern, von benen ich bev aller Aufmert: famfeit und Dachforfdung bod faum bie Salfte ihrem Titel nach angugrben vers mag. 3ch werbe fie, um Weitlauftigfeiten su vermeiden, bier nicht weiter in ernfthafte und tomifche abtheilen, ba dieferUnterfchied bod mobl nur im Terte gefunden merben tann. Das Datum ihrer erften Zufführung ift auch ben ben menigen bemerft, von benen - to es habe ausfindig machen tonnen. Ben ben fbrigen hingegen habe ich mich bloß auf

bie Angeige ber frabeiten Borftellungen eine fchranten muffen, welche ich bavon in bem Mailandiiden Indice de' Spettacoli teatr. gefanden babe, Alfo nach benen fcon im a. Ber. angeführten to Mumern : 3 r) Il Socrate immaginario. Op. buffa. 1781 ju Dreeben, 32) Dal finto al vero. Op. b. 1782 mDreeben, 33) Il Marchese Tulipano. Op. b. 1783 ju Fioreng. Sit per Darie in Dartitur geftod, 34) I Filosofi immaginari. Op. b. 1784 ju Eitere bez, ift viellricht obige No. 31. 35) II Duello. Op. b. 1784 ju Palermo. 3ft ju Paris mit frang. Terte in Partit. geftod. 36) La Serva amante. Op. b. 1784 10 Paietme. 37) l'Avaro deluso. Op. b. 178411 Prag. 38) I Visionari. Op. b. 178 ( 14 Salaburg. 59) Ruggero e Bradamante. Op. ser. 1785 ju Bleapel. 40) La Grotta di Trofonio. Op. b. 1786 Ebend. 41) LaLavandara astuta. Op.b. 1786 ju Dija. 41) l'Isola felice. 1788. 43) Gli Scherzi d'Amore e Fortuna. Op.b. 1788 ju Capua. 44) Il Matrimonio inaspettato. Op. b. 1789 ju@fterhaj. 45) ('Impresario in angustie, Op. b. 1788 ju floreng. 46) Catone in Utica. Op. ser, gefdrieben 1788 filr Reapel, 47) l'Amor contrastato ossia la Molinara. Op, b. gefdrieben 1788 für Deapel. Beitochen : a) Aure Rlapier, Bien, ben Artaria; b) Deutich filre Mlav. von Rees fr. Bonn, 1794. 48) La finta Amante. Op. b. 1789 su Mearel, 49) I Matrimoni per Fanatismo. Op. b. gefchr. 1789 fur Reapel. 50) La Cuffiara, Op. b. 1790ju Mobena. 51) Bergamo li Zingari in Fiera. Op. b. aefder, 1790 filr Steas pel. 52) La Nina ossia la Pazza per Amore. Op. b. 1791 ju Dadrid. gars Rlavier mit einer Bioline bon &r an al, ger ftochen ju Manheim 1793. 53) Il Conte di bell' Umore. Op. b. 1791 ju Beroua. 54) Il Genio poetico appagato. Op. b. geider. 1791 für Deapel. 55) I Pretendenti delusi. Op.b. 1791 ju Braunichw. 56) Zenobia in Palmira. Op. ser. gefchr. 1791 für Bleapel. 57) La vane Gelosie. Op. b. qefchr. 1791 fur Meapel. 58) Il Fanatico in berlina, osia ta Lecanda. Op. b. gefchr. 1792 für Deapel. 59) Il Calzolaro. Intermezzo. 1793 Ju Berlin

durch

burd Biandi, 60) I Schiavi per amore. Op. b. 1793 ju Paris unter bem Titel; Le bon Maitre l'Esclave par Amour, en 3 Act. in Partitur geft. 61) Antiguario burlato, Op. b. 1793 11 Bete lin. 62) Il Mondo nella luna. Op. b. 63) I Giuochi d'Agrigento. Op. b. 64) Elfrida. Op. ser. baven ju Condon ble Arien gestochen. 65) La Modista raggiratrice. Op. b. 1802 für Paris gefchries ben und bafeibit mit vielem Benfalle aufge: führt. 66) Proserpine, Op. ser. 1803 für Paris gefchrieben und bafelbit aufger führt. Dies mar bie 148fte Oper.welche er in Dufit gefest batte. Bu Daris f. Rlav. ger fod. Desal, in Dartit. Außer benen icon im a. Ber. angezeigten beutschen Ueberfer bungen, merben nun noch auf beutichen Theatern gegeben : 8) DieBigeunerinnen. 9) Ming. 10) Das liitige Bauermabden. 11) Die fcone Dullerin. 12) Die benben Bildelinge. 13) Die Infantin von Samos ra. 14) Die verftellte Liebhaberin. 15) Die brey Budlichten. Geftochen find noch von benen im a. Ber. angezeigten ; La Frascatana, ju Conden und ju Paris in Pars titur. Il Re Teodore, ju Daris in Pars tit. Desal, in Biolinguartetten. Doch wird im Dufit , Dagas. ju Ling anger führt: La serva Padrona. Op. buffa. Bu feinen größern Berten gebort auch die TraueriRantate auf ben Tob bes Benerals Soche, welche er, nach offentlis den Dadrichten vod Paris, bafelbft einger fchicht bat. Buenaparte batte name lich eine Dramie von 1000 Bechinen für Die befte Rompofition Diefer Rantate ausgefeht. Diefe murbe, nebft einer anbern Rompofie gion berfelben von Cherubin I, am 18. Dec. 1797 in Gegenwart verfchiebener Obern, Minifter und bes Buonaparte in dem Dufit Ronfervatorio ju Daris aufe geführt. Beftochen find unter feinem Das nen noch folgende Berte: 1) & favour. Italian Cantata. London, 1791. 2) Racolta di vari Rondeaua e Capricci p. May, et Violon, Nr. 1. et s. Daris, 1793. ) Sinfon, Nr. 14. Benebig, 1793. 4) imfon. Nr. 22. Reapel, 1793. 5) Onerture du Roi Theodore à gr. Orch. Daris, 1794. 6) Ouvert. de l'Italien à aondre à gr. Orch. Ebenb. 1794. 7) Cer. b. Zontünfter. III. 25.

VI Quart, à Fl. V. A. et B. Op. 23. Braunfdmeig, 1797. 8) VI Quart. a g V. A. et B. Op. 1. Offenbach, 1798. 9) Chanson ital, et allemande, chantre p. Mad. Lange Damburg, 1798, 10) Canzonetta : Padrona compatime, aus bem Schufter. Leipzig. 11) Eine Menge feiner Opern: Arien in Stimmen für Rongerte, an verfchiebenen Orten gejtochen.

Pai

Pai va (D. Heliodore, de) ela portus giefifcher Augustiner Dond und gelehrter Theolog, von bem ein Lexicon graecum et hebraicum ju Coimbra 1532, Fol. des brudt ift, mar auch in ber Daufit, fomobl ber theoretijden als prattifden, febr erfahr ren, und bat Diffen, Dagnificat's unb Dos tetten får mehrere Stimmen binterlaffen. Er ftarb am 20, Dec, 1552. f. Machad o Bibl, Lus. T. II. p. 413.

Paix (Gilis) In bes Jacob Dair Orgele Zabulaturbuch (Laugingen, 1583) tommt unter biefem Damen Nr. 5. ein Iubilate Domino à 5 por

\* Pair (3acob) - Gein Tabulaturs buch gehöret ju ben beträchtlichften Berten felner Beit,und verbient bier naber befannt gemacht ju werben. Es führt ben Litel: Ein ichen nus und gebreuchlich Orgel: Eas bulaturbuch, barinnen etlich ber berambe ten Componistan, befte Motetten, mit 12,8,7,6,5 und 4 Stimmen auferleien. Diefeiben auff alle farneme Festa bee gane ben Jabre, und ju bem Chormas gefebt. Bulett auch allerhand ber ichonften Lieber. Pass' è mezzo und Tanh, alle mit roffem fleiß Coloriert. Bu tremem Dienft ben Liebs habern bifer Runft, felb Corrigiert und in Erud verwillgt, von Iacobo Paix Augustano, bifer Beit Organlit ju Langingen. In Berlegung Georgen Billers. Getrudt ben Leonh. Reinmichel, 1583. 58 Bogen in Bol. Bierauf folgt eine 1 Bogen lange lateinifche Debifation anben D. 3ob. 2 o be betius. Dann folgen eine Geite lange lateinifche Berfe: In laudem Musicae Iohan. Ortelius Cycnocomaeus, und noch zwen andere jum Lobe bes Berf. Ends lich folgt eine beutiche Borrebe: In ben Raufer, morin er von ber Schwierigfeit biefer Unternehmung banbelt, baben aber verfichert "bes burchauß mein eigen 20: beit," namlich bas Arrangiren biefer Ger

æ

Pal

finge für bie Orgel. Min Enbe fest er bin: gu : Geben ju Laugingen ben 22. February Anno 1583. Auff welchen tag vor 16 3ar ren, meinlieber Batter Peter Paix, Orgar nift ju Augfpurg bey St Unna, in Gott feligelich entichlaffen. Der Inhalt fagt in bie 70 Gefange und fleine Licber und Eane se, und amar auffer ben Anonumen von foli genden Deiftern: 18 von Orlandus Laf: fus; 12 von Paleftrina; 5 von Jacob Dair; 2 von Benffius; 2 von Cres auilon; a von litentaler; i von Gilis Dair; I von Riccius; I von Eirlerus; I von Strigie; I von Epprianus; 1 von Janequin; 1 pon Svo; I von Clem. be Bourges. Die angehangten italianifchen, beutiden und nieberianbifden Tange und felbit bie perfdiebenen Bolfelieber, j. B. Es mar eine Baurn Dochterlein, Die man bier in Befellichaft ber geifti. Feftgefange finbet, beweifen, bag unfere guten Alten weniger etel ben ber Auswal ihrer Orgelfinde war ren ; ober vielmehr, wie ich im 1. Jahrgans ge ber Leip, muf. Brit. 1798, 6, 292. fcon bargethan habe, bag alle ihre Dinifarten por 200 Jahren über einen Leiften gemacht maren. Der Titel von feinem Traftate, ben basa, Ber, nur bem Inhalte nach tenns bar gemacht hat, beißt: Stirger Bericht aus Gottes Bort und bemahrten Rirdens Biftorien von ber Dufit, baft biefelbe ffeis fig in ben Rirchen, Ochulen und Saufern getrieben, und emig foll erhalten werben. Lauingen, 1 589. 4. Enblich fein festes be: fanntee Bert : Missa Parodia Mutetae, Domine da nobis auxil. Thomas Crecquillonis, senis vocibus. Laningen, 1587. 4. Missae Helveta artificiosae et elegantes Fugae 2. 3.4 et plurium vocum. Chenb. 1590. 4. Berfchiebene feiner gebrudten Berte befinden fich noch anf ber Mundner Bibliothet.

Paladin (Ican Paul) ein Cantenift bes 16. Jahrhunberte, von beffen Arbeit noch unter ben gebrudten Berten ber Churf. Bibliothet ju Munchen aufbehalten wird : Tabulature de Luth. Lyon, 4. ohne. Drudjahr.

Paladini (Antonio Francesco) ein Lautenift bes 16. Jahrhunderte, geb. su Mailano, tebre mapejopernich eine geitr lang in Franfreich und gab heraus : Samme lungen von Dfalmen und geiftlichen Liebern für die Laute, stes und ates Buch. Lion, ben Sim. Corlier, 1562. f.' Verdier

Palavicino (Benedetto) - war geb. ju Eremona, blubte um 1600 und aes horte ju den fruchtbarften Romponiften. 3n Arisii Cremona liter. p. 455. beift es von ihm : praeter omnem laudem praeclarissimus. Rolgenbe feiner Werte fone nen noch angeführt werben : 2) Madrigali i 5 voci. Antwerpen, 1604. 3) Madrigali a 6 voci, Ebend. 1606. 4) Libro VI. de Madrigali à 5 voci Chent. 1613. () Libro VIImo è l'ultimo libro di Madrigali à 5 voci. Ebend. 1613. 4. Burne p fennt aber S Bucher feiner Dar brigalen. 6) Cantiones sacr. a 8, 12 et 16 voci. Benedig, 1605. 7) Cantiones, à 5 voci. Untwerpen, 1605. 8) Madrigali à 5 voci. Venez. 1591 find noch auf ber Mindner Bibliothet.

Palazzotti (Giuseppe)auch Taglinvin, ein Sicilianifder Driefter, Dr. ber Theolog, und Archibiafonus ju Cephaleba, war jugleich ein fruchtbarer Romponift. und blibre gegen 1645. Mongitor Bibl. Sicul. p. 395. verfichert, baf er bie 9 muf. prattifche Berte habe bruden laffen, wovon aber nur noch angeführt werben fann: Madrigali concertati à 3 voci-Opera 9. Meapel, 1632.

Palestra (Raymondi) einum 1600 blubenber Rontrapunttift, von beffen Are beit man inbes Bergamen o Parnessus mus. Ferdinaudaeus, 1 - 5 voc. (Benebig, 1615) noch Stade finbet.

\*Palestrina ober Praenestinus (Giovanni Pietro Aloisio da) - 3u feinem ima. Ber. befindlichen Artitel finde ich weiter nichte hinzugufeben, außer baß man ibn auf feinen frubern Berten bin und wieber Gianctto ba Paleftrina nennt. Much tonnte fein Lehrmeifter micht Goubimel gewesen feun, welcher ein Droteftant mar, und fein Baterland, bie Rranche Comte', nie verlaffen bat, fonbern bies mar Rinalbo bell Dell, wie auch fcon ber Artifel Manino ba Balleras no im a, Ber. beleuget. Und nun maren noch einige unbefannte Ausgaben feiner

Berte anguführen, welche mabricheinlich bamais von ben Duffbrudern auf abnitche Beife behandeit murben, wie gegenwartig Die Berfe DRogarts. Gignor Santas reifi's Bergeichnif fiegt baben aus bem Burney jum Grunde: 1) Misse à 4, 5 e 6 voci. Lib. I. Rom, 1554. Fol. 2) Misse a 4-6 voci. Lib. II. Rom, 1 567. Tol. enthalf auch bie Missa Papae Marcelli. 5) Misse à 4 - 6 vocî. Lib. III. Romae p. Valer. Doricum, 1570, 30f. besgi. Benedig, 1599. 4) Misee. Lib. IV. Venet. per Ang. Gardanum, 1582. Mine, Lib. VI. Venet. 1596, Ericien nach bes Romponiften Tobe und ift alfo mabrideinitch eine ate Musgabe. 7) Misac. Lib. VII. 1594. 8) Misse. Lib. VIII. beegl. 9) Misae. Lib.IX. Benebig, 1599. 10) Misse, Lib. X. und 11) Misse. Lib. XI. Benedig, 1600. 12) Misse. Lib, XII. ohne Datum und Drue der. Acrner noch 13) Misse à 4 voci. Brente Muft. burch Mieffanbro Runolor n i, Organiften ju Maitand, jum Drud ber forbert, 1610, 14) Motetti a 5, 6, 7 e8 voci, mehrere Musgaben und Bucher beri felben, ju Rom und Benedig gebrudt in ben Sahren 1569, 1588, 1589, 1596 und 1601, nach Cantarelii's Angabe. Rerner nach bem Draubius: 15) Liber I. Mutetorum 5, 6 et 7 voc. Benes biq,1579. 4. 16) Liber II. Mutetorum. Desgl. 17) Liber III. Mutetorum. Ber nebig, 1586. 4. 18) Liber IV. Mutetorum, Chent. 1588. 4. 19) Liber V. Mutetorum. Ebend. 1594. 4. 20) Motecta Featorum totius anni cum communi Sanctorum, 4 vocib. Lib. I. Venetiis, 1574. 4. 21) Offertorii à 5 e 6 Voc. Lib. I. e II. Romae, 1593. 22) Magnificat octo tonorum. Benebig. 23) Lamentationum Hieremiae, cum 4 voc. Ebend. 1585.4. 24) Lamentationi, à 4 voci. Romae, 1588. 25) Lamentationi, a 5 voci, in vermifchten Berten. 26) Cantiones sacrae 4 voc. pro festis totius anni etomnium Sanctor. Editio iterata. Antwerpen, 1613.4. 27) Hymni totius anni à 6 voc. Rom, 1589. gr. Bol. 28) Hymnia 5 voc. Benedig, 1 598. 29) Lib. L de Madrigali à 5 voci. Etent.

1593. 4. 30) Secondo Libro delle Muse (tie ate Samml; Dabrigafen), Chend. 1559. 31) Madrigati Spirituali, Lib. Le Il. Rom und Benebig, 1594. Ferner iteben noch eine Denge feiner Berte gere ftreut in vermijchten Sammitngen bes 16. und 17. Jahrhunderte, j. B. in ber Muaica Transaipina etc. London, 1588. in bee Fab. Constanting Selectae Cantiones etc. Rom, 1614. 4. im Florilegium sacrarum cantionum etc. Intwerpen, b. Deter Dhalefius, 1609, u. f. m. On groß indef die Angahl bicfer und ber fcon im a. Ber. angeführten gebrudten Samme lungen immer ift; fo inochte es boch gegene martig manchem Bigbegierigen fcmer fale fen, auch nur einer bavon habhaft ju mers ben, um fich baraus mit ber Danier bes Da ieftrin a befannt machen ju tonnen. Bum Bidd aber ift auch für bice Bedurfnife in verfchiebenen in unferm Beitalter erfchies nenen bifterifchen und fritifchen Schriften geforgt, wo man mehrere feiner mertwars bigiten Berte in Dartitur eingeradt finbet. 3. B. vier Stude beffeiben in bes Pa oetc. Messa del Papa Marcelio unb Kyrie a 6 voci in bes Erimene Traftet: Dell' Origine etc. Roms, 1774. Motetto: Sicut cervus a 4. f. Hawkins. Vol. III. p. 175-182. Madrigale spirit. Credo gentil. à 5, f. Cbenb. p. 185-188. Motetto: Exaltabo te Dom. a 5. f. Burney Vol. III. p. 191 - 194-Canon a 3. f. Cbend. p. 170. Crucifixus, in Rir der & Musurgia. T. I. Lib. VII. Cap. 5. Debft benfenigen neuern Berten, welche icon im a. Ber. in biefer Rudficht angeführt worben find. Hymn? totius anni. Rom. 1579. fol. max. find noch auf ber Mindner Bibliothet. 3n foigenbem Berte find 3 Stude von ihm: Musica sacra, quae cantatur quotannis per bebdomadam sanctam Roman in sacello pontificio. Stabat mater, auctore Palestrina. Fratres, ego enim -Palestrina. Miserere - Bai. Improperia - Palestrina, Miserere - Allegri. (Mebft einer Borrebe.) Leipzia, ben Rubnel.

Pallad i u a(David) ein Kontrapunte tift aus Meapel, blubte ums 3.1600. Dlach bem Dranbins find folgende Bette von ibm gebrudt morben: 1) Cantiones nuptiales 4, 5, 6 et 7 voc. Wittenberg. 1590, 4. 2) Rem Lieb, herrn henrico Aulio, poftulir ten Bitchoffen ju Balber tatt, Berhogen ju Braunfcweig und Luneburg ju Chren. Magbeburg, 1590. 4. Nr. 1. lit noch auf Der Manchner Biblioth.

Pallas (Dem. Friederite) eine jeht les bende Dilettautin ju Salle, bat herausge: geben : Lieder fur Rlavier und Barfe. 1799.

Pallavicini (Benedetto) f. Palevicini.

Pallavicini (Carlo) - ftar6 im 3. 1689, mabrend ber Romposition ber Oper Antiope. Burnep lernte, aufer ben 2 I im a. Ber. angeführten Operu, noch eine feiner Oratorien, 11 Trionfo della Castita, in Partitur fennen, meldes bem Karbinal Dt to 6 o ni jugceignet mar, unb wovon der Tert 1688 ober 89 gebruckt gu fen fcien. Sein Gerusalemm - liberata. (f. bas a. Ler.) murbe noch 1695 gu Samburg mit einer beutfchenlleberfebung pon Riebeler, unter bem Titel Armi be, gegeben. Obige Intiope hatte er får bas Dreebner Theater in ber Arbeit. Strund vollendete fie noch nach beffen Lobe, fo baß fie noch in bem namlichen 3ahr re au Dresben aufgeführt merben tonnte. Hebrigens urtheilt Burnen, nach obigem Dratorium. wenn aud Pallavicini jemale Genie gehabt habe, fo fen es boch ben Der Bearbeitung Diefes Oratoriums er Schopft gemefen ; menigftens habe er meber Erfindung, noch fontrapunftifche Reuntniffe barin gezeigt.

Pallotta (Math.) ein Rirchenfom: ponist aus Palermo in Sicilien, mahre fceinlich in der erften Salfte bes 18. 3ahre bunberts, von beffen Arbeit man noch fine bet: 1) Canticum Benedictus ad laudes in Solemnihus matutinis Hebdomadae sanctae, à 4 Voc. Dift. 2) Benedictus quinti modi, B mollati. Wift. bende Berte ben Traeg in Bien.

Palma (Filippo) - Diefer Artifel im a. Ler, icheint ju bem vorhergebenben batelbit, obne Bornamen, ju gehoren.

Palma (Giov. Vincenzo) mirb 1600 som Cerre to unter bie berühmten Kons trapunttiften Staliene gegahlt.

Palma (Silvestro di) ein jest lebene ber Romponift aus Deapel, ift ein Schuler von Daifiello. Folgende Opern tonnen pon ihm angeführt werben: 1) Einige Arien ju Le Vane Gelosie, gefdrieben 1791 für Reapel. 2) La pietra simpatica. Op. buffa, murbe 1797 ju Bien aufe acfabrt und mahricheinlich mit Benfalle, ba man fie als Carmonie får 8 Blasinftrus mente bafelbit arrangirt bar, f. Eraeas Ratal. Bien, 1799 und Indice de' Spettac. teatr. Er hielt fich tim 1804 für bea ftanbig in Reapel auf.

Palmarts (Godefr.) ein Rontrapunte tift bee 16. Jajyfunberte, von beffen Are beit fich unter ben Sandidriften ber Churf. Bibliothet ju Dunden, Cod, 54. noch Missao befinden-

. Dalfa (3ohann) - Diefer große Runitler auf bem Brimborne ftarb ju Bere lin am 14. Jamuar 1792 an ber Bruftmaf ferfucht, erft 38 Jahre alt. Unter feinem und feines Betundanten, Brn. Eur te f d m ib t 6, Damen find geftoden morben: Duos à 2 Cors de Chasse, Op. 1. et 2. Paris.

Dalidan ( ...) - Diefer große Rlas pieribieler lebte noch 1 800 im vollen Ges nuffe ber febr verdienten Achtung und bes Benfalls ju Detersburg. Aber noch immer fehlen die bestimmten Dachrichten von ihm, felbit bis auffeinen Bornamen. Burnen rebet gwar Vol. III. p. t 1 1. feiner Gefdiche te, von einem Siabrigen Rlavieriften Da Is f da, ben er vor ungefahr 40 Jahren, b. b. um 1750, ungeheuer fcmere Daffagen babe vortragen horen. Dies fabe nun gwar bem Dalichau abnlich. Ob er aber in biefem garten Alter fcon in London gewen fen fen, und ob überhaupt Burnen mit feinem Dalfd a Dicfen Detersburgifden Dalfchau menne, biefe Fragen finb fcmer ju enticheiben. Dan findet feinen Mamen auch Daltichau, aber um ichtie. geidrieben. Meuerlich ift noch von feiner Arbeit geftoden morben: Air varie à 4 maius p. le Clav. Op. 1, und in ber Suite des Airs russes. Liv. 8. Detreburg. 1796 ben Gerftenberg.

Palumbo (Giov. Francesco) ein Rontrapunttift bes 16. Jahrhunderte, pont beffen Arbeit man Proben in des de An-

Siquis

tiquis Lib. I. à 2 Voci de diversi Autori di Bari (Benebig, 1 5\$5) finbet.

649

\*Paminger (Cconhard) - (f. im a. Cer. Pamigerus.) Er mar guleht Schuis reftor und Gefretar an ber Thomaefirche gu Daffau. Dach ber im folgenden Artifel angeführten Dentichrift von feinem Cobs ne muß fein Tob in bas 3. 1568 gefallen fenn. Eben biefer Cobn beforgte auch erft nach beffen Ableben folgende feiner Berte jum Drude: 1) Primus tomus ecclesiaaticar, cantionum, . 5 et plurium vocum, a Dom. I Adu, usque ad passionem Domini et Saluatoris nestri I. C. Norimb. 1573. 4 oblongo, mit mehreren Bebichten und anbern Arbeiten bes Ser: ausgebers. Die übrigen Thrile ericbienen in folgender Ordnung : Tomus II. Norimb. 1573. Tom. III. Norimb. 1576. Tom, IV. Norimb. 1580, f. Bills Dilenb. gel. Ber. Tom. III. befindet fich mod auf ber Dandner Bibliothet.

Daminger (Mag. Cophonias) bes Borbergebenben Cohn und Berausgrber von beffen Berten, quiebt Drivat Lebrer im Karthaufertiofter zu Murnberg, geb. zu Daffau am 5. Febr. 1 526, ftubirte ju Bit: tenberg, mobin er Empfehlungsbriefe von feinem Bater an Dr. Buther und De landthon mimahm. Dach ber Beit ift er ale Schulmann, wegen feiner Anhange lichfeit an Euthers Lebren, von cinem Orte jum anbern - gejagt worben. 2m langften bielt er fich noch ju Oettingen auf, mobin er 1 568 als Reftor und jugleich als Infpettor des Dinit. Chors berufen murs be. Belebt entfagte er allen Dienften, jog 1575 nach Murnberg und bemubte fich Raufer und Beforderer ju dem dafelbft von ihm beforberten Drude ber Berte feines Batere zu fammein. Er eröffnete bierauf Dafelbft eine Privati Odule, und ftarb im Juli 1603. Bon feinen wielen Schriften gehoret hieher : Epitaphia Leonh. Pamingeri. Aschaniensis, viri pietate, eruditione et virtute praestantis, musici clarissimi etc. a Soph. Pamingero et quibusdam reverendis, clariss. piis aceruditis viris scripts. Ratisb. 1568. 4. f. Bills Berit.

Pampani (Antonio Gaetano) -Berr Rapellm. Reicharbt befitt noch

pon beffen Arbeiten für bie Rirche : 1) ein De profundis, von'1748, 2) cin In convertendo Dominus, und 3) ein Tantum ergo. Alle aber in Dift.

\*Pancirollus (Guido) - Bein Traftat, Rerum memorebilium etc. fam juerit heraus : Ambergae, 1612. 8. Siere auf folgte eine ate Ausgabe beffelben unter bem Litel: Rerum memorabilium sivs deperditarum pars L. commentariis illustrata, et locis prope innumeris postremum aucta, ab Henrico Salmuth. Frantfurt, 1646, 4.

Pane (Domenico del) - féreint por ber, ehe er in die Dabftl. Kapelle getommen ift, in Dieniten Raifere Terbinanb UI. ju Bien gemefen ju fenn. Dies verfichert meniaftene Baither. Wenn er aber bas 3. 1655 hingufete; fo mbde wohl eine unferer benben Jahrejahlen unrichtig feyn.

Daned (Johann) wird in ben Theas ter Raienbern Rapellmeifter genannt. Bon feince Composition wird fcon feit 1791 bie Operette: Die driftliche Jubenbrant, aut mehreren Theatern gegeben. Die Beiehrs ten fcheinen aber über ben Werth biefer Mrs beit nicht einig geworben ju fenn, inbem man fie aller Orten auspochte und auspfiff. und von Bremen aus 1796 tripiai nannte. indeß man fie in ber Ecopolbitabe und im Rarnthner/Ebor Theater ju Bien nicht ges nug bat aufführen tonnen.

Panerai (Vincenzo) em jest lebens ber, aber noch unbefannter Inftrumentale tomponift, won beffen Arbeit nach Eraegs Mulitverzeichn, (Bien, 1799) geftochen find: 1) Sonata à Cembale, V. principale, Viola e B. 2) III Son. à Cembalo solo.

Pannenberg(Friedr. Biff.) - feit Dichaci 1792 Rathe: und Gtabtmufifus 14 Roftof. Bon feiner Arbeit murbe 1794 noch in Dit, burch bie Beftphaliche Saube lung befannt: 1 Concert fur 2 gl. mit Affemp, und 1 Septetto à V. Oboe. Fag. Viola, Corno di Bassetto, Corno e Vc. in F.

Pannilini (Francesco Gori) Rite ter vom Berufalems Orben und Mbt, geb. zu Giena, bat in bas Giornale de' Letterati. Tom. 48. Anno 1782. p. 3-39. eingerudt : Lettera del di 30, Ottobre

1782. sopra la Scienza de' Suoni etc. dell' Ab. Gius. Pizzati.

Danning (Conf.) f. Paminger.

Danener (3ob. Being. Laureng) Dr. ber Philosophie ju Bena, ein noch junger Belebrter, ach, sit Arnitabt im Raritentbite me Cowargburg, bat fich als Afustifer Durch folgende Deudidrift betannt ges macht: Dissertatio physica sistens investigationem motuum et sonorum, quibus laminae elasticae contremiscunt. Quam Rectore D. Carlo AugustoDuceSaxon, consensu ampliss philosoph, ordinis pro venia legendi rite impetranda A. D. 29. Aug. 1891 publice defendit auctor I. H. L. Pansner Arnstadiensis Phil, Doct. Soc. Lat. et

Min. Ien. et Curios Brockh. Sod. Ienae, Typ. Goepferdtii. Panzachi (Don) - Dachbem er fich in Dunden ein qutes Ravitai erfpart bacte, jog er fich bamit nath Welfcland jus rud, um es in feinem Baterlande in Rube

ju vergebren.

Padlini (Aurelio) ein Inftrumens talfomponift, bilihte ums 3. 1710, me er . herausgab: Sonate à 3. Amfterbam, bep Rover.

\*Paolo. f. Agostino.

Paolucci (Giuseppe) - Er ift ein Minorit, ber febr viel gelehrte Renntniffe vom Rontrapuntte und vom Rirchenftple überhaupt in feinem Berte bemerten läßt. Der gange Littl aber beffelben ift: Arte pratica di Contrapunto dimonstrata con Esempi di vari Autori e con osservazioni. Tom. J. II. Venezia 1765. 4. Der ifte Band von 269, und ber ate von 315 Beiten. Man findet barin bie ausges fuchteften Reifterftude vom Orlando La fr fo, Giac. Ant, Der ti, Gio. Carl. Dar. Clarl, Paleftrina, Int. Calbas ra, Beneb. Marcello, &. Bers nabel, gub. Bittoria, Gie. Das. Colonna, Coft. Porta, Mfola, 3ob. 3of. Bur, An. Dar. Bor noneini, Giuf. Gonella, Ant. Dacs dioni, G. Fr. Banbel, Franc. Eur is ni, Diet. Sim. Maoftini, Chr. Dor rales, Gluf. Barlini, mit bepgefågrem Unterrichte. Ein wichtiges Bert für ben Sumftbefliffenen.

Papa (Tarquinio) ein Rontrapunte tift bee 16. Jahrhunderte, von beffen are beit man Stude in bes de Antiquis Libro I. à a voci de div. Autori di Bari (Benebig, 1585) finben fann.

Non Papa. f. Clemens, Papavoine ( ... ) - iebte im Jahr 1790 11 Marfeille als Orchefterbirefton

und eriter Biolinift ben ber bafigen Operna

und Schaufpielergefellichaft. Dang (Beinrich) Organist ju Altona ums 3. 1640, hat nebft Martin Coler Die Melobien ju Johann Rift's Paffionde Anbachten gefebt. f. Be bele Liebers Siiter, P. II. G. 364.

Da pe (Lubmig Er.) ein unbefannter fdmebifder Gelehrter, hat eine hieber ges berige Differtation unter bem Borit 3. Dermangons gehalten und unter bem Titel in ben Drud gegeben : De usu Musices. Upfal. 1735. f. Balphere Die ftorift Afhandl. an Duf. G. 192.

Dapenius (Johann Georg) Orgele mader ju Stollberg in Thuringen, ums 9. 1700, von beffen Arbeit man noch fole genbe Berte anführen tann: 1) ju Oibise feben 1708, ein Berf von 16 Stimmen, und 2) ju Rindelbrud, ein Bert von 31 Stimmen får 2 Man. und Debal, får 500 Ehlr. nebft ber alten Orgel.

Papius (Andreas) juicht Ranonie tus ju Buttid, geb. juGent 1551, hatte fich gute Renneniffe in ber lateinifchen und gries difden Oprache, in ber Dufit und Docfie erworben. Er ertrant aber icon im goiten Jahre ju Burich in ber Daas, als er fich baben molite, am 15. Juli 1 fet. Unter anbern Ochriften hat er auch herausgeger ben : De Consonantiia, seu pro Diatessaron libri duo. Antwerpen, 1568, bees gleichen 1581. 8. Die Rritit ertlart aber biefe Arbeit für feicht.

Pappo (Francesco) ein lebter ber Philosophie und Theologie und Drebiger ju Mailand ums 3. 1600, hatte fich fo viel gute Renntniffe in ber Dufit und Rompos fition erworben, bag er in ben Stunben feie ner Duge mehrere Berte ausarbeitete. weiche man felbft ju Kom mit Bepfall aufs, nahm, Gebrudt finb baron : 1) Motetti a 2 et a 4 voci. Milano, 1608. 2) Partito delle Canzoni à 2 e 4 voci. Milano.

1608.

1608. f. Picinelli Aten, dei Letter. Milan, p. 217.

Dappris. f. Beiter (Mad.)

665

: Pappus, ein Wachemasiter aus Alterandein, didhet unter der Krzierung des Anjiers L zie o do sit us, gezendar Ent debt a. Ladpopunterts, um foll der Por 1 phyrius skommentas über die ersten, 2 Appitel des Prol em as ei Harmonica forespeite haben. Daß er aber auch der Berfüffer von de Euclid is lagoge sey, dem widerspisisch Weißem, j. Joh. Bo na Notitia Auctor.

Parabosco (Girolamo) Organist an St. Martus ju Benebig, geb. ju Dear cenga, binbie ums 3. 1540 nicht nur als ein vortrefflicher Orgelipleler und beliebter Romponift, wie Erefcimbeni und Ant. Bran. Doni beseugen, fonbern quch gis wibiger, geiftreicher und fruchtbarer Doet und Schriftfteller, wie bie Denge feiner berausgegebenen Romobien, Eragbbien und bie Lettere amorose ausweifen. Bers fchiebene feiner tomponirten Motetren und Mabrigals tommen in den um bie Mitte bes 16. 3ahrhunderes gedrudten Camme lungen vor. Und feine Dovellen wurden. unter bem Eitel gebruckt; Gli Disporti. Benebig, 1 586. Er ftarb juBenebig 1 587. Burnep will inbeffen bemienigen, mas er von ihm gefeben bat,feinen großeniBetth beplegen.

Darabei fer (Carl) unter biefem Mas men fibrt Eraeg in feinem Ratal. (Bien 1799) an: VI Biolinquartetten und I

Biolintrio, bende in DRt. \* Darabies (Maria Thereffa) -Das, mas in bem Biener Jahrbuche ber Tontunft 1706 und in andern Biener. Schriften feit ber Auegabe bes a. Ber. von ibrem Bortrage auf bem Rlaviere und ihrren Zalenten in ber Romposition wiebers: holt wird, bestätigt ihren ehrenvollen Artis tel burchaus. Ben ihrem Umgange fagt ber Berf. bes Biener Theater Rafenbers. fftr 1794. C. 59. noch inebrionbere: "Bennes mahr ift, bat ber Dangel eines Sinned bey bem Unglitcflichen, ber ihn ver: mift, reichlich burch anbere Gaben erfett wird, fo beitatige fich bies ben biefem Araus fein. Sie weiß die gange Befellichaft mit ihrem treffenben, immer neuen Bibe gu

unterhalten, und Die Aufmertfamteit ber Umitehenden durch ihr Gefprach fo au fele feln, bag fie nicht einmal Beit finben, bie lice bensmarbige Ungludliche ju bebauren." Bon ihren neuern Rompositionen tonnen foluende angeführt merben: 1) XII Stas lienifche Lieber, 1 790 für Bland su Conbon. wo fe auch mahricheinlich geftochen find. a) Burgers Leonore, mit Begleit, bes Rlav. Bien geitoch, 1790. 3) Ariabne und Bacque, Drama in : Aft, ale forte : febung ber Ariabne auf Raros, (Die Docfie nicht voniht, fondern von Br. Riebine ger.) Buerit aufeinem Drivattheater, bang aber auf bem Mationattheater au Bien. 1791 aufgeführt, und gwar mit großem. Benjall. 4) Der Schulcanbibat. Operette. Ebend. aufgef. um 1793. 5) VI Sonat. p. le Clav. Op. 1. Paris, ben 3mbault, 1791. 6) VI Sonat. p. le Clav. Op. 2. Chenb. 1791. 7) Erquercantate auf Le os pold ben Gutigen, 1791. Birs Rlas vier geft. Bien, ben Rogeluch. 8) Deuts fches Monument Endwigs bes Unglade lichen am erften Jahretage bes Lobes Lubs wige bee XVI. jum Beften ber Raiferf. Solbaten Bitmen. Große Cantate, ju Wien auf bem Mationaltheater aufgef. 1794. Rurs Rlev, geftoch, Cbenb. 9) Ris nafbo und Micina. Oper, aufgef. ju Prag, 1797.

Paradin (Guillaume) Defanus ju Beauteu ums 3. 1381, aus Euffean in Burgund geburtig, hat außer vielen andern Berten herausgegeben: Traité des Choeurs. Beaujeu, 1566. 8.

Paravicini (Mad.) f. Gandini, du Parc (...) ciu Tontunfiter jut Paris um 6 J. 1678, von deffen Arbeit 2 Irien im Mercure Galant diefes Jahres einartuct find.

Parcham (Andreas) ein Infirumente taltempenift, flarb gegen 1730, nachbem er ben Roger hattefteden laffen: XII Sonates p. Fl. et B. cont. et a Caprices parl. et B. Op. 1. Amflerbam.

Paredes (Pedro Sanches de) ein Perusiefe, guter Humanif, Romponift und Organiff, lard ju Liffschon 1633. Mr ger einer lattinischen Grammans, welche er für seine Landsseure hat drucken lassen, hat man auch im musikulischen Bach, doch nuter und der Bach auch nuter n

uur in Mif. von ihm: Lamentaçoens da Somana Santa de varias vones, fetter Vilhancicos para a Noute de Natal. Diele muffalifien Werfe liezen noch in der Lirche ju Obidos, an welcher der Berf, ein Derchicier war. [. M a c h a d o Bibl.

Lus. T III. p. 616. Pareja (Bartolomao Ramo da) -Dies, und nicht Peraita ober Pereia, wie im a. Ber, angegeben wirb, ift ber mabre Blame biefes alten Cpaniers. Dr. von Durr batmir über biefen Artitel folgens be Anmertungen mitgetheilt : " Der Titel feines feltenen Berte heift: Tractatus de Musica, Salamauticae, sine anno. Tal. Dr. D. Fortel fahrt in feiner Literatur, C. 276, swen Musgaben, Bononiae, 1482 bavon an, aber fie eriftiren nicht. Panger in Annal. typogr. Vol. IV. p. \$17. fibrt Caballero della tipografia Espagnola, p. 96 an. - Gegen ben Pare ja fie Nicol Burtius, Parmensis poer Bursio, Profess. litterar, humamior, Bononiae, ber auch Dichter mar, ju Bologna 1437 in 4. bruden: Musices opusculum cum defensione Guidonis Aretini aduersus quendam Hispanum veritatis praeuaricatorem, cum fig. et notis mus. Bierauf vertheibigte Giov. Spadario, Odiller bes Pareja, ber 1482 au Boloana lebrte, biefen feinen Lebrer auf bas beftigfte gegen ben Burzio. mie Mazzuchelli anführt; ber aber bes Burzio Opusculum Music, nicht gefannt bat." Co weit fr. v. Mutr. Dr. Burnen mertt in feiner Beidichte von bicfem Das reja an : bag er anjangs Profess. Music. au Tofebe und bann ju Bologna und ber Erfte gemefen fen, melder bie Rothmenbige feit einer Temperatur, wiewohl nicht ohne Biderfpruch, behanptet babe. Mus biefem allen aber ergiebt fich, baß ber Artitel Rami im a. Ber. überftagig ift, ba barin von biefem namlichen Dareja, nur unter feir nem anbern Ramen, Die Rebe ift.

Parent (Ant.) f. Parran.

Parenti (...) fam im 3. 1790, als ein noch junger Runfter, von Meupel, wo egbie Komposition findier harte, nach Paris, und bracher baf fift feine neue Komposition ber Operette, Lea Portraits, 1791 aufs Theater, woran jung die Pariser Aufgr

richter bas lichtvolle unb beideibene Aftons pagnement ausfeben wollten, inbem er ihe nen bie Ohren nicht voll genug hatte geiger und blaten laffen, mas ibm inbeffen gurs mabren Berbienfte angerechnet werben fann. Auch hat er fich, trob ber barauf fols genben ungludlichen Jahre, bafelbft erhals ten, wie die Ausgabe folgenben Werte bes jeuget, auf beffen Titel er fich le Citoven Parent nennt : Recueil d'hymnes philosophiques, civiques er moraux; augmenté de la Note en plein chant, d'après la musique des meilleurs auteurs, pour faciliter sur-tout dans les campagnes la célébration des fêtes republicaines. Paris, bey Chemin, 1 799. 11. 156 Seiten Tert und go Seiten Musfit Roten. Man findet barin bie beften Somnen von Deforques, Diis, Beaupariet, Rouget, De Lille. Desfontaines, Beir Dogaret, Chenier, Coupiann, Lebrun, Rale lier, Lemoine u. f. m. Doch bat er fars Theater gefest : l'Homma et le Malheur, aufgeführt ju Paris, 1793.

Paris (Guillaume Alexis) beruhme ter Mufitbirefter ber ber frangbilidenOper ju Detereburg, geb. ju Euttich 1756, bilbes te fich in Franfreich, England, Solland und ben Mieberlanden, mo er gulett gu Bruffel ale Dufitbirettor bes bafigen frangbfifchen Theaters angeftellt toar. Als aber auch pon bier bie Dtufen burch ben ungludlichen Repolutionsfrieg pertrieben murben, folgte er 1794 biefer frang. Gefellichaft nach Samburg, Sier, mo er anfange fein Ors defter befehen mufite, fo aut er tonnte, mufite er felbiges bennoch in furgem fo ums guidaffen, bag es von Rennern in Unfes bung bes Enfemble und ber Dracifion für eine ber volltommenften ertiart murbe. Und bies vermochte er ohne alles Geranich und ohne ein Bort beutich reben ju fonnen, bloß permittelft ber Beitimmtheit u. beitane bigen Gleichheit feiner Beichen mit feinem Auflangen Stoden, mogu benn auch frentich feine ftrenge Rechtichaffenheit nab fein umpartriifches Betragen gegen feme Untergebenen tam. Dagegen genoß er aber auch balb in Samburg eine biefen feis nen ausgezeichneten Berbienften angemeße fene allgemeine Achtung. Befonbere grinte

fich biefe aufererbentliche Liebe und Ans hanglichfeit unter ben Ditgliebern feines Orcheiters, ale ibn einige Ungufriebenheis sen fiber feine Direttion verantaften, im Dary 1799 Samburg ju verlaffen und eis nem Rufe an bas frangbifde Encater ju Detersburg ju folgen. Gein Orchefter etr flarte namlich ben biefer Gelegenheit: es wilrbe gerne mit einem geringern Behalte aufrieden fenn, wenn er ce nur nicht verfafs fen wollte. Da aber bennoch fein Enrichlus feft blieb : fo gab ibm felbiacs Bura por feiner Abreife einen toftbaren Abichiebeichmaus. lief ibn malen und bies Gemalbe mit ber Umidrift in Rupter ftechen :

Aux traits d'un grand Artiste en devoit cet hommage, Et la main du talent, qui nous les atrausmi

Semble avoir consulté le coeur de ses amis Four mieux exprimer son image.

Ben Belegenheit ber Bermahlungen in ber Raiferl. Familie ju Petereburg 1799 jeige te er fich auch jum erften Rale als Rompor nift, indem er ein vom Den. Chevalier vers fertiates Ballet in Dufit feste, wofdr ihn ber Raifer miteinem Ringe befchentte. Uer berhaupt foll er auch 1 800 ju Detersburg fon nicht minber Achtung und Liebe genies Ben, als er ju Damburg nur immer genofs fen bat.

Parisi (Nicodemo) ein Romponift bee 17. Jahrhunderes, hat herausgegeben : Misse e Salmia 5 Voci. f. Parfterff. Ratal. 8. 5.

Parizot ( ... ) ein berühmter Orgels macher aus Lothringen, bauete ums 3abr 1745, mit Bemtich gemeinschaftlich, ein fehr großes Bert in Die Benedittiner: 26: ren zu Caen, und verfah überbies noch viele andere Gtabte ber Dormandie mit neuen Berten.

\*Parke( ... ) - Unter diefem Das men find auch ben Elementi in Condon geitor den: Duetts for a Fl. 1, et 2, Set. Es. find aber eigentlich ber Bruber Imen biefes Mamens, welche benbe fich noch 1802 au London als Birtuofen auf ber Soboe bers porthaten.

Parker (Matth.) julest Sofprebis ger ber Ronigin Elifabeth und Ergbifchof gu Canterbury, geb. ju Dormich am 6. Mug. 1504, fernte in feiner Jugend ben Wefang regelmäßig bey einem Priefter, Damens

Love, und bann noch ben einem Rlerifus von St. Stephan ju Mormid, DR a no thorp, mas ibn nachmale in ben Stand febte, baf er ben Gefang ju ber Ronigin Elifabeth Liturgie verfertigen tonnte. Daß er aber überbies auch tiefe Einfichten in bas, mas jur Kirchenmufit gehort, ger habt haben muffe, hat er burch feine Bemer: tungen über bie Rirchen Tone bemiefen, melde in feiner Heberfehung ber Pfalmen Davids porfommen. Er itarb am 17. Man 1575. f. Hawkins. Vol. III. p. 265.

Parma (Nicolo) ein Rontrapunftift bes 16. Sabrhunderts, geb. ju Mantug. hat in den Drud gegeben : Cantiones sacrae 5, 6 - 10 vocum. Benebig, 1580. 4. f. Draud, Bibl. Class, p. 1619.

Parram ober Parent (Antoine) - Ein Jefuit geb. ju Demoure 1 587, mar puleht Humaniorum Lector und Coadjutor Spiritualis und ftarb ju Bourges am 14. Oft. 1650. f. Bitte Diar. Biogr. und 36 che r. Gein hieher geboriges Wert ftrbt im a. Ber.

\*Parry (lames) Organift ju Roff in England, mar blind, aber nichts beito menis ger einer ber vorzüglichften Orgelfpieler uns. ter feinen Landeleuten und obendrein Rome ponift. Cein Bilbnif befinbet fic por feis nen von ihm felbit herausgegebenen Memoires etc. 1770. f. Bom engers Auserief. Abhandi, Deftr. a, b. Engl., und Bromley's Catal.

Parson (William) - ift auch Dr. ber Dufit. 3m 3. 1798 murbe noch . in ben Beitungen gemelbet, bağ er bie ger mebuliche Beburtstage: Dbe gefest und por bem Ronigl. Dofe anfgeführt habe. Burs nep meldet noch im Borbengehen, er fen ein Souler von Sacdini. Ocin Bilbr . niệ if ju Condon von C. Biffin 1790 ger. ftoden morben. . 45-6-

Parsons (Bobert) won Ereter, mitts be 1563 in die Sapelle ber Conigin Elifas be th aufgenommen und nachmale Orgas nift an ber Beftminfter: Abten, ertrant aber am 15. Januar 1569. Bon feinen Roms pofitionen finbet man noch hin und wieber portreffliche Othete fur Die Rirde. Befour bere mar er geididt, ju alten Rirdengefans gen in Sugen und andern fregen Sarmor

66e

nien zu moduliren, wie befondere ein Ave Maria und ein In Nomine, welche Schiede ich noch in dem Epriftlichen: Kollegium zu Orford befinden, bezeugen. Einen Gefang, Enforced by Love, für ; Otinmen hat Burney Vol. II. p. 596, von beffen Are

beit eingerückt.
Darserffer (Dans) bessen Musses
verzichnis in bleiemBerte soes nagescher werd, was einer ber ersten bestichen Musses
känder, soes zu Minden, und gad her aus: Indiac di tuttu le Opera di Musgian. Minden, 1633. Aran Zan. Murses die her fauste nach bessen 2000, 1682, das noch lierige feiner sont ber por, 1682, das noch lierige stentes sont ber

rrachtlichen Richerlage an fich.

Dar zige feller, bein gelehrere Geifte, ich gelehrere gerind inder um Woemalschulbertoe zu Prag um 1800, ift zwar bloß Bidetrant, alleinfeine Berfieche in der Komposition gengen von seinen Taleinen in der Kunft, f. Leppgmil Zeit, Jahra, II. S. 115,

Pascale (Francesco) cin Schimanu mp Ottimara mas Genthini in Stalien, leber im 17. Sahipumberte, mor ven hiç ince Summodifine heranigsbi: Madrigali à 5 voci. Sernelig, 1617, Mersen ne Harmono, lib. 8, p. 179, fest wen einem Pasch ali us: insigni Mathematicus verse Praseou theorism, ci infinitos propenodum Disconantii ustendi modos pollicetus. Orgit med flantie objett 9 fe (zi zeo) bamti generupi from.

P a si no (1). Steffano) chin tal. Zhomponiti, phile fishe mu 160 a 126 man a mi, mu 36 millioni chin tali mu 160 a 126 man a mi, mu 36 millioni chin chin chin chin chin chin 1) Misso a 1, 3 e 4 voci. 9) Motetti concertati à 1, 3 e 4 voci. 9) Motetti concertati à 1, 3 e 4 voci. 9) Misson piace, 65 limi i 5 voci. 9) XII Sonate e composta in Canone, citu a ltra a diritatione di veza i che noglino fisire diversi animali frutti. Op. 8. Mcreoly, 1-578. Rel.

Paaquali (Nicolo) — war eigente iich Vierlook — war eigente iich Vierlook auf ber Bioline und ein guter Tonkunfter und Komwoniji. In diefen Sigenfhaften zeigte er sich, als er um das 3, 1743 nach Sondon kam. Er ließ sich aber zu Edinburg nieder, wo er als Wusst. Professe die allegemeine Liede und Achnung behiete, wo er 277 stard. Ion seinenWest.

ten finberman in Drefton & Bergeichniffe von 1797 noch folgende angeführe: 1) Art of Thorough Bass made easy, comtaining practical Rules for finding and applying its various Chords with facility, with Variety of Examples, showing the Manner of accompanying with Elegance, Concertos, Solos, Songa, Recitative etc. London. Rol. Dies ift eigentlich die erfte und originale Ausgabe, nach welcher erit bie benben ien a. Ler. angeführten frangofischen Heber febuns arn gemacht worben find. 2) Art of b'ingering the Harpaichord, illustrated with numerous Examples, expressly calculated for those who wish to obtain a complete Knowledge of that neceasary Art. London. Fol. 3) XII Ouvertures fur a full Band. 4) Quartettos for a V. etc. Set, 1 and a. 5) Songs. Die Brage am Ende feines Artifels im a. Ber. beantwortet fich nun von felbit : bag ber fest au Condon lebende Kontraviolonift Dasqual i ein jungerer, vielleicht beffen Cobn jep.

\*Pasqualini (Marc' Antonio) - mar Raftrat, und trat 1630 afe Cor pranift in Die Dabitliche Rapelle, verließ fie aber wieder ums 3. 1643, feit wele cher Beit er bis gegen 1670 ju ben erften und beliebteften Theater: Gangern gegable worden ift, wie Doni und Quabrio befraftigen. Mit biefen Borgugen verbanb er auch Talente jur Romposition, movon man in mehreren jufammengefdriebenen Arien Sammlungen aus feinem Beitaleer Beweife findet. Co befist Dr. Burne p noch eine folche Sammlung, welche fich Salvator Rofa jufammengefchrieben hatte, in welchen and ein mehrftrophiger Gefang von Pafqualini vortommt. Doch verrieth feine Arbeit mehr Anmuth. und Gefchmad, ale Runft im Cabe, f. Burnen, Vol. IV.

Pasq unlino (...) — lebte ums 3.1745 gu London als einer ber erften Bisse loncelliften ben Kongerten und andern Seit legembeiten. Die in bem Artifel Pasqualini, Spr. im a. Let. ausgrühren Bislom erfülduse und Guitarr. Sonaten gehören bim zu, find aber wahrscheinkich schon 2750 gestochen.

Pas-

Pasqui (Giuseppe) ein in unferm Beitalter lebenber Continiter Italiens, wird in bem Mallanbijden Indice de' Spettac, teatr. fejt 1783 bis 1791 u.f. w. unter bie Operutomponiften geablet.

Pasquini (Bernardo) ber Cobn. bes golgenden, mar Rapellmeifter ben Ct. Bohann von Lateran und ein vortrefflichet Organift ju Rom, geb. bafeibft um 1640. Er blubte fait jugleich mit Corelli gu Rom, mar bafelbit ber berühmteite unter ben bramatifchen Romponinen, mas fich fcon baraus felgern lage, ba mit feiner Ar: beir 1679 bas Ehrater be Capraniea ers offnet und ibm die Komposition bes Dras ma's aufgetragen murbe, meiches Rom 1686 ber Ronigin Chriftine von Ochmer ben su Coren aufführen ließ. Ueberbies merben mehrere ber großten Deiter unter feine Oduler gezablt, j. B. Ga [parint um 1672, und Durante weiterbin. DR atthefon rubmt noch ben wortrefflis chen Buftanb der Oper ju Rom um 1690 befonders besmegen, weil Da fquinibas ben ben Ringel, Corelli die Bioline und Gaetani bie Laute im Orchefter berfel ben gefpielt habe, Bon feinen Berten fins bet man beom Samtins und Burnen nur folgenbe 2 gelegentlich angegeben: 1) Doy'e Amore, e Pieta, Opera 1679 at Rom, ben Einweihung des Theaters be Capranica. 3) Ein allegorifc Drama, ju Ebren ber Ronigin Chriftine von Schmeben 1686.

Pasquini (Ercole) ber Bater bes Borbergebenben, gulebt berühmter Orgas, nift an ber Petersfirche ju Rom, geb. ju Rerrara, bilbete fich unter ber Leitung bes berühmten Meilandro Dille ville, wor: auf er viele Jahre nach einander in feiner Materitadt die beften und vorzüglichiten Ors ganiften: Stellen vermaltete. Enblich mur: be er nach Rom jum Organiften an ber Des tereftirche berufen, welche Stelle er nicht meniger rubmlich auf eine fange Beit vers maltet hat. Geine blibenbite Beit fcheint um bas 3. 1620 ju fallen. Deffen unger achtet foll er nicht in ben beiten Umftanben gestorben fenn, wie Agoftino Ouperbt im Jahr 1630, in feinem Appar. de gli Huom. illustri della Città di Ferrara, p. 141, melbet.

Pasfecaty (Leopold von Dasfeta)

ein Kafferd. Officier und Offettane, gab von feiner Apbeit heraus: XII Souate da Camera, à V. solo e Combalo, bie lehte aber à e V. Augsburg, 1713. Fol. bep Andr. Mafdenhauer, und bedieirte fie & a el VI.

Passenti (Pellegrino) ein Rompos nift ju Anjange des 17. Jahrhunderte, gab unter den Ettel: Canora Sampogna, Benedig, 1628, ein musitalisches Wert here, aus. Balther.

Passetsky f. Passecuty.

Passetto (Giordano) Kapellmeister. am Dome ju Padua im 16. Jahrhunderte, har herausgegeben: Madrigali, Benedig, ben dint. Bardano. f. Gesuer. Partit, univers. lid. 7. tit. 7. f. 85.

Passionei(C.) ein Instrumentale fomponist, sebte um 1710, und ließ von seis ner Arbeit steden: XII Sonate à uno Basse de Violon et Cont. Amsterdam.

Parts (Giovanni) in Det und Zanthniger, justic Apsellano Maggiore kum Stejiment Zufe, ach, ju Mestandi car, sar rinig Zufer Organija Suder Organija Suder Zufffantre ju Dergano, murk kaeruf in Herry Gelarrigher Zanniths zufer ju Karsin Zuferina, meratif ri neitger Gegraficher im ju Rober just met dele Justic [- Picci ne 11] Aten. dei Latterat für Justic Lattera für Lattera für Lattera dei Lattera für Music et Pesani, concertate in Arie musicali. Parte 1. a. 2. Rende Arie Walter als Pesani, concertate in Arie musicali. Parte 1. a. 2. Rende Justic Maggiore del Walter als Pesani, concertate in Arie musicali. Parte 1. a. 2. Rende Justic Maggiore del Walter als Pesani, concertate in Arie musicali. Parte 1. a. 2. Rende Justic Maggiore del Walter als Pesani, concertate in Arie musicali. Parte 1. a. 2. Rende Justic Maggiore del Walter als Pesani, concertate in Arie musicali. Parte 1. a. 2. Rende Justic Maggiore del Walter als Pesani Carlos del Pesani Carlos del Walter als Pesani Carlos del Pesani Pesani Carlos del Pesani Carlos del Pesani Carlos del Pesani Carlos del Pesani Pesani Carlos del Pesani Carlos del Pesani Carlos del Pesani Pesani Carlos del Pesani Carlos del Pesani Carlos del Pesani Carlos del Pesani Pesani Carlos del Pesani Carlos del Pe

Dafter wis (Pater Gtorg von) -Diefer gelehrte Tontunfter bat feit ber Er: fcbeinung bes a. Ber: in folgenben Berten einen überzeugenben Beweis aufgestellt, bas am Enbe bee 18. Jahrhunderte bie achte Runft bes Rontrapuntes und ber Aus. ge in Deutichland noch nicht verloren gegang. gen ift. Man findet berunter Fugen mit einfaden und mit boppelten Subjetten, alle mit Deifterhand gearbeitet, geordnet, gers, gliebert und baben immer fliegenb. Die Eitel berfeiben find : 1) VIII Fughe secondu l'ordine dei Toni ecclesiastici per l'organo o Clavicembalo, composte e dedicate al Revend. Sign. Maximiliano Stadler, degnissimo abbate commendatorio di cremifano, dal suo umiliss. ed ubbidientiss, servo P.Gior. Pasterwitz. Op: 1. Bien, ben Artaria,

17920

1792. 2) VIII Fughe secondo l'A.B. C. di Musica per l'organo o Clav, comp. e dedic a cleebre Sign. Astonio Salieriete. Op. 4. Esmb. 1791. 3) VIII Fughe per l'Organo. etc. Op. 3. Esim, beç &cşitid. 4) Canon: Te quisquis amat, 4 4 yoci. - £ 72 e 5 g Berțichnië. 5) Graduale. Bift. Esemb. 6) Ollertorium. MR. Esemb.

Pasti (Giovanni) ein um 1600 und werher blubender Kontrapunftift, beffen Ar, beit Dergamen o in feinen Parn ass. Mus. Ferdin. 1 + 5 voc. Benedig, 1615,

mit eingerückt bat.

Patartus (Antonius) ein Rompor nift des 16. Jahrhunderts, hat herausgeger ben: Cantiones 6 voc. f. Boden fc ah Florileg Portons. P. 2.

Patavina, f. Annibal.

Patinno (Carlos) ein berühmter fpanifder Rirchentomponiftaus einem noch unbefannten Beitalter. f. Yriarte la Musica.

Patrieio (Francesco) — In die fem Artitel find gwen verschiedene Schrift fieller bieses Mamens wermenzt worden. Dieser, der Philosoph, 26. 1 3 19, war der Berf, der Schrift: Della Postica etc. von 1 386, und starb 1537.

Patricius (Franciscus) — Dies ift nach Malther der Bischof ju Gaeta, geb. ju Siena, weicher de regno et regis institutione schrieb, und 1480 starb.

Let. (. ) majorfesentie ein femjafiere Cantumpiter und untern Eitster, haben bei der Sauten Stater, haben bei der Sauten bei Sauten bernehbieren aus Espetern auguschen heinen Eitsternehmer bei der Sauten reinsehmt Tätel breunfagsieren. Essai nir! Architecture thiefettale, ou de l'orconnance la plus avantageuse aus bei der Spectacle relativement un Salle de Spectacle relativement un que, avec un examen des principasu vi tekstere de l'excousique, avec un examen des principasu vi des Ecrits les plus importans sur cette mestiere, Deris, 735 s. 8.

Paselt (3.) Birtuofe auf dem Bior foncell und Komponif für fein Instrument und fürs Alevier, indem die 1799 ju Wien gebodenen IX Variations aur une Arietted Mozart, p. le Pf. dezel. XIII Variat, p. le Clav. Op. 2. Edend. 1800. von Dabig (Johann Muguft) Privat/ Dur fiflebrer ju Beriin, geb. ums 3. 1736, ein fleifliger und thatiger Mann, unterhalt bar feibit ichen feit vicien Sahren fich und feine jabireiche gamilie burch Unterrichtgeben im Bioliur und Riavierfpielen. Bu Diefem 3:pede balt er nun icon bennabe in bie 30 Jahre in feinem Saufe ein Uebunge:Rons sert, mo monatlich feine Odiler und anber re angebenbe Dufifer, in Gegenmart ibrer Eitern, ihre Fortichritte in ber Runft geigen und mit einauber wetteifern. In bem artis gen, ju biefem Behufe bequemen Cante, mo biefe jungen Rampfer gegen einanber auftreten, fant ich 1793, mas ich noch in feinem Rongertfaaie gefunden habe, mas aber Brn. Da bigum fo mehr Ehre macht, eine fleine Sammiung von Bilbniffen ber rubmter Confunftier unter Glas an ben, Banben bangen. Gewiß bie gwedtmaffige fe und lebrreichfie Detoration for feine jungen Beglinge.

Daul (...) Infrumenmader zu Gotha, bot 1797 zuen von ihm verferigte Klauiere wom contra F bis jum bregger fridenen a, mit fournirten Kaften, das Stidt zu 8 Friedriche v., den Liebhabern an. Die Gothaische Anfrumense fribe

übrigens in gutem Rufe.

Pauli (Carl) ehemaliger Lehrer ber Tangkunft ju Görteingen, hat einen Auffah in bas Gothaifde Magagin vom 3. 1777. (Band II. St. 2.) unter bem Titel einge rutet: Muft und Tang.

Pauli (Johann Abam Reiedrich) depe land Kantor ju Graif im Bodgtianke, fine terließ jwor von ihm feide komponiere ganu ze Indryadnge von Airchenftücken, darunte sich mehrere fart beseichte Ardnungs, Trauer: Musten und Platmen befanden, über:

fiberbies noch einige Jahrgange von baffe, Graun, Telemaun, Somilius, Bro. Benda, Bolf, Doles, Reis darbt, Tag, Rrebs u. f. m. eine Bahl von Kunftwerten, welche feinem Se fomad Chre macht. Diefer gange Bors tath murbe 1794 von beffen Bittme in bem Samburg. Rorrefpond. jum Bertauf anigeboten.

Dauli (Johann Reicharb) ein unber fannter Gelehrter ju Anfange bes 18. Sahrhunderte, bat herausgegeben : Abris bee Anno 1639 ben Tunbern gefundenen gulonen Borns. Copenhagen, 1734. Bol.

Paulin ( ... ) ein frang. Romponift ums 3. 1 700, hat cine Sammlung Motet ten von feiner Arbeit berausgegeben. f. Catal. gen. de Mus. Par. 1724.

Paulinus (Marcus Fabius) Pros feffor ber griechifchen Oprache ju Benebig gegen bad Ende bes 16. 3ahrhunderts, geb. gu Ubine, bat über ben Birgilliden Berd: obloquitur numeris septem discrimina vocum geschrieben : Hebdomades. de numero septenario Libri VII. Ber nebig, 1589. 7 Bogen in 4., wovon man ben fich größteutheils auf Dufit begiehene ben Buhalt in Rorfele Literat, nachler

fen fann. Paullini (Chriftian Frang) ein Delphifter und Dr. der Argeneytunft, geb. 111 Eifenach am 25. Rebr. 1643, fars enbr lich,nach langem Berumtreiben in allen gan. bern Europens, wieber jurud in feine Bar terftabt, murbe 1689 Stadt. Dhufifus bar feibft und ftarb am 16. Suni 1712. Unter feinen vielen Schriften rechnet Dr. Dr. Rortel bieber: Rernm et antiquitatum Germanicarum Syntagma, complectens variorum scriptorum annales, Chronica et Dissertationes etc. Frante furt, 1698. 4. megen ber verichiebenen Dachrichten, Die es auch jur muf. Befdiche te liefert. Mußer biefem tommt noch in eis nem andern Berte : Philosophifche Lufte Etunden, Rrantf, u. Leips. 1706. 8. P. I. No. 28. von C. 193 - 199. Die Beantr mortungber Frage por : Do und mie Caul burch die Mufic curirt worden ? Debr von ihm f. im a. Ber.

Panimann (Conrab) Bergogl. Baterifder Sofmufitus im 15. Jahrhune berte, mar ju Durnberg,aus ritterbartigem

Befdlechte, aber blind geboren, und ers lernte bafelbit bie Daufit mit jo vielem Gtas de, baf er in ber Folge auf ber Orgel, Biolin, Alote, Enther und ber Erompete fich unger theilten Benfall erwarb. 3a auf allen 3ns ftrumenten mar er grubt, fo, bag ibn mehr eereaftriten Europens zu lich beriefen, reiche lich befdentten, und mit ihren eigenen Pferben wieder gurudtbringen ließen. Kats. fer Arie brich III. gab ihm jur Belobe nung ein mit Gold burchmirttes Rleib, ein militairifdes Odwerdt, an einem golonen Degengebange, und eine golone Rette, Der Aurit von Berrara ichentte ihm einen mit Golb burdmebten Dantel und anbere Roft: barfeiten, und Dergog & 16 recht Ill. von Baiern, ein großer Liebhaber ber Duff und felbft Zontunftler, nahm ihn an feinen Sof ju Dunchen, und gab ibm, feiner Gattin und feinen Rinbern einen jahrlichen Ber halt von achtgie Bulben rheinifch. Daule mann unterrichtete mehrere junge leute ju Dunden in ber Dufit, und ftarb bafefbit am 24. 34nner, 1473. Er liegt in ber Pfarrfirde ju U. E. Frau begraben, mo fein marmorner Grabitein, auf welchem ber Runftier, auf ber Orgel fpielend, abgebilbet, mit folgenber Inichrift noch ju feben ift: "Anno MCCCCLXXIII an St. Daul Betehrunge Abent, ift geftorben und bie begraben ber Runftreicheft aller Inftrumens ten und ber Mulita Maifter Conrad Paulmann, Riterbartig von Darnberg und Blinter geboren, bem Gott Gnab. " f. Oe ffele script, rer.boic, T. I. p. 539.

Paulo (Giov. Battist.) ein Rungter. fahrner Rontrapunttift, blabte ju Deapel grgen bas 3, 1600. f. Rom. Micheli Musica vaga, Borrebe.

Daulfen (Carl Friedrich Berbinanb) Organist an ber Marientirche ju Blende burg, geb. am 11. Febr. 1763, trat fein Amt im 3. 1781 an, und fcheint fich feit ber Beit vorzüglich mit ber Rompofition und Musgabe pon Lieber, Delobien befchaftigt au baben, pb er fich gleich, nach bem Urtheile eines Recenjenten im 2. Jahrg. ber Leips. muf. Beit. C. 114., in biefem gache eben nicht befonders auszeichnen foll. Rolgende. hat er in ben Drud gegeben : 1) Rlaviers und Cingftude, Fleneburgu, Leips. 1794. 2) Der Conunftabad, ein Runbgefang em

am Rlav. Braunfchm. 1797. 3) Lieber mit Melobien ju fingen am Rlaviere. ite Cammlung, Rleneburg u. Bamb, 1797. gr. 4. 4) Derfelben ate Samml. Ebenb. 1798.

Paulne. f. Sofhaimer.

Panlus fordanus II. Berges pon Bracciano, geb. 1591, war ein auter Doet und großer Liebhaber ber Dinfit. Er erfand auch ein neues muitalifdes Anftrus megt,welches er nach ber in bemllefinifchen, feinem Geichleches:Bappen bennelichen Rofe, Rosidra, nannte : mas auch alles ift, mas wir noch von biefem Instrumente wife fen. Er fart ju Rom 1656,und erhielt ein langes ichmeidelhaftes Elogium, bas man in Mandosii Bibl. Roman. Cent. 6. ober auch im Balther nachlefen fann.

Dauld (Eugenius) ein Citercienfers Mond und Rirdenfomponist im Riofter Balberbach in nuferm Beitaiter, hat von feiner Arbeit in ben Drud gegeben : 1) VI furse, bod fojenne Deffen, VII Dotetten und t Requiem,mit 4 gewöhnlichen Singe ftimmen, 2 B. 2 Balbhorn, Orgel und B. 1790, mahricheinlich ju Angeburg. Te Deum selenne a 4 Voc. ordinar. 2 V. 2 Hobois obl. 2 Cornibus non obl. 2 Clar. et Timp. obl. Organo et Violo-

ne. 1791.

Daufemang(E.) einneuer Rlaviers formponist hat fic burch bie Derausgabe ber Arietre: Romm Lina te. av. Var. p. la Clav. 1801 und einer Gr. Sonate p. le Clav. seul. 1802, befannt gemacht.

Pau w (Cornelius de) Ranonifus in Ranten im Elevifden und berühmter Schriftfteller, geb. ju Umfterbam 1739. Bou feinen gelehrten und icharffinnigen Chriften gehoren hieber: 1) Recherches philosophiques sur les Egyptiens et les Chinois. Berlin, 1773. 2 Banbe in 8. Einen Musjug ber hicher gehbrigen Materien aus biefem Berte finbet man in Ben. Dr. Rortels muf. Biblioth. B. I. 8. 227 - 230. 2) Recherches philosophiques sur les Grecs. Berlin, 1788. 2Borin er ven G. 120 - 142. pon bem Bimberbaren ber aften Duft handelt. Er itat dale Drofeffor ju Lepben am 26. 3an. 1803, im 78. Jahre feince Lebens.

\*Pauwels ( ... ) Minfitbiretter ju

Bruffel, von beffen Rompofition in 28 e ftr phais Bergeichn. Bebr. 1792, angeführt merben : VI Trios p. 2 Violons ot B. Op. 1. Paris. Br. Beft phal behaup: tete bamals, ber Berf. biefer Erio's befanbe

fich ju Paris. Paxton ( . . . ) - befand fich nach bem Burnen, ber ihn megen feines fconen Zons und wegen feiner Gefchicflichfeit im Attompagnement noch rubmt, 1789 ichon nicht mehr am leben. In Dreftone Bers geichn. 1797 werben noch folgenbe feiner Berte angefährt: 2) VIII Duetts for V. and Vc. Op. 2. Solos. Op. 3. 3) IV beral. und 2 Biolonrelliolos. Op. 4. 4) XII easy Lessons for Ve, in which are introduced several favour. Aira. Op 6. 5) Collection of 2 Songs, Glees and 2 Catches. Op. 7. 6) VI easy Solos for the Vc. Op. N. 7) Glees Or. 5.

Payen (Nicolaus) ein Kontrapunts tift bes 16. Jahrhunderts, beffen Berfe in Salblinger Concentue 4 - 8 voc.

Mugeburg, 1545, porfommen.

Peacham (Henry) ein engl. Rechest gelehrter und Dauftbilettant um 1610, hatte mahrend feines Aufenthalts in Star lien ben' Oratio Becchi ju Dobena bie Duft ftubirt. Dach feiner Burudtunft in fein Baterland machteer ben Privatlehrer, u. fdrieb Berfchiebenes, wormter ihm uns ten felgenbes Wert bie mehrefte Achtung erwarb. Co wenig ber Eitel beffelben mits fffalifche Materien barin ermarten lage; fo hates bod Burnen infeiner Gefchichs te vielfaltig genutt und angeführt. Inbele fen foll er bod, bey allem feinen Bleife und feiner Brauchbarfeit, in feinem bobern Mle ter nur fammerlich gelebe haben. Gein Bert fibrt ben Titel : The compleat Gentleman. London, 1624 u. 1634. 4.

Peacock ( ... ) ein engl. Confingtr fer, bat nach Dreft on & Bergeichniffe, Bons bon, 1795, herausgegeben: Collection

of Scots Music, with a B.

Pearson ober Pierson (Mertin) - ftarb nicht 16 30, fonbern erft gegen bas Ende bes 1650. Jahres, wie Samtins bezenget. Pecci (Desiderio) ein Komponist in

Italien ju Anfange bes 17. Jahrhunderte, genannt ; il Ghiribizzoso, gab pon feiner

Arbeit in ben Drud : Le Musiche sopra l'Adone. Benebig, 1619. Balther.

Ded (...) Mulithandler und Rotens ftecher, etablitte fich 1797 ju Frankfurt a. D. Rochaber ift mir nichts aus beffen

Berlage ju Geficht gefommen.

Pediasiaus (loannes) Schretzir ber Parriarden ju Conflantinopel, lebt um bas J. 2300, und hinterließ, auger mehreren Berten, helpowers Gebichten, ein men Tertaten im Mt. : De Symphonius Musicis, welcher fich noch in des Car. de Mant ch al Bulliofte Schunden faben fall. 13 de je und hauf ins.

Pedrillo ( ... ) blubte ju Beapel um 1700 als einer ber erften Bioliniften

Italiens.

P og a d o (Banto Nunes) Sapelmire fre ju Bosen mit Portunigir van Gebart, mar einer ber krellpanten Öshler bes Altner in D in het eine und bildire um sach Sabr 1600. 3 nber Schnigt. Distlenft; ju Elfas bon merten noch Giogente Sarfet nos un die mulifelylattn: 1) Parce Domine is V bemili i Domine is Gvotes, Responatorio de Defuntos. 3) Hi sant qui cum umlieribus non suut coinquinati, Moeter do Santos Innocentes. 4) Ad te suspiranus, Motteta N. Senbora, [Mach a do Bibl. Lus. Vol 1, p. 507.

Pegrin a (Beneton de Morange de) ein unbefannter fran, Gelehrter un bie Mitte bet 18. Jahrhunderts, hateiner Auffah im Mercure de France, Dec. 1740. ©. 2645 – 2661. unter dem Titel eingerüft: Dissertation de l'origine et de l'Utilité des Chansons, particulièrement des Vaudevilles.

De ich ler (A.) wohrscheinlich ein Albritt und zu der Ander gabe nachtebender Werte fest ehrenvoll als Komponist befannt machte: XU Duos concertans p. 2 Fl. Op. 1. 2. 3. 4. Paris, ber Pleyel.

Peintre (. . .) ein frang. Romponift, murbe im 3. 1678, im Mercure Galant biefes Jahres, Januar G. 81. geruhmt.

Pelio. f. Pellio.

Pellatis (Angelo) — Bar Frans eistanter Monch und Organist zu Trevise. Gein Bert f. im a. Lep. und Tovo Mus. Testor. p. 79. Pellegrin i (Vincenco) Canastitus up Ofers in Kirchmeast into jutely, im \$5.0. Appd Intelliger an het Wieterspätien.

\$5.0. Appd Intelliger an het Wieterspä

Pelli (...) bifthte als Rapelimeister ju Rom ums 3. 1792, wo er fich in feinen Berten burch Sefchmad und Ausbruck auszelchnere. f. Leveq ues Tableau de

Rome 1792.

Pellio (Giovani) ein Komronist bes 16. Jährhunderts, von de fien gebruckten Berten aber nur noch angestührt werben kinnen: Canzoni Spirituali a 5 voci. Lib. II. Benedig, bez Angelo Garbar no, 1597. 3) Canzoni spirituali a 6 voci. Ven. 1584. 4. sind noch auf der München err Sidlossier.

Peniencia (Antonioda) ein pernigifischer Obernsgeftlicher, geh. ut Minben 1605, wer nicht nur ein verglaftlich gue ter Edinger, loberen und Kommonift und mehrere Inder hindung Sperkflärniss am mehrere Indere hindung Sperkflärniss der einem Albert und Ernaufoli, mit Ergistische thame Evera, wo et im feinem 45. Bahre fland. Er pat Berrichtetense fomponiet, wowen aber nichts nichtered angeführt wiete, f. M. a.c. ha oll Bibl. Lus. Vol. 1, p. 345.

Penna (L.) ein Infanite und wahre forinlich Alasierie zu Paris in unferm Seitalter, von deffen Kompolition folgende gestedenn Werten ausgrührt werben fohnen: 1) III Sonat, p. le Clav. av. V. Op. a., Paris, 1791. 2) Romances p. Pf. Ebend. 1787.

\*Pennant (Thomas) ein englischer Boolog, hat geschrieben: A Tourin Wales 1773. London, 1778. 4. worin er auch von ben verschiebenen Arten von Musit in Bales handelt.

Pengel (Chriftian Triebrich) Kantor und Schulfollege ju Merfeburg, geb. ju Ocionis im Bolgtlande am 25. Novemb. 4737, besuche bie in fein 1416. Jahr bie Schule

Soule feiner Baterftabt, moben er jugleich ben bem bafigen Rantor Joh. Georg Das de ben Unfang in ber Dunt machte. Bierauf tam er nach Leipzig auf bie Zoor masfchule, welche er nad) 5 Jahren micber verließ, um auf baffger Atabemie Theologie auftubiren. Dach Bollenbung biefer Stus bien übernahm er eine Sofmeifterftelle, welcher er a Jahre hindurd rabmlid vors geftanden hatte, als im 3 1765 ber Rans tor und Schulfollege ju Derfeburg, Br. M. Auguft Friedrich & raun, Bruder ber benben berühmten Ravell: unbRongertmeis fter biefes Damens, ebemals ju Berlin, ftarb. Er bemarb fich nun um biefe Stelle und erhielt fle um fo leichter, ba er mit feis nen guten atabemifchen Wiffenichaften und feinen Ginfichten in ben theoretifchen Theil der Mufit auch eine befondere Bertige frit auf bem Rlaviere verband. Er trat hierr auf am 30. Dov. 1766 fein Amt mit einer von ibm felbit tomponieten iconen Dufit an. Bon feiner Arbeit findet man im aten und aten Theile von Biller & Motetten eingerudt : Motetten : Benn Christus feis ne Rirche r. und IV Chor: Arien fur 4 Stimmen.

\* Depufch (Johann Christoph) - 3u feinen Berten gehöret noch bas ungebrud: te Ochafer Jutermeggo: Mprtil, 1716 gu London, aber mit wenigem Benfalle aufger führt. Deftomehr aber ift : die Bettleroper, nicht nur ben ihrer erften Erfcheinung 1727, fonbern felbit noch in unferm Beitale ter aufgeführt worden, wogn er die Ouvers eitre, in einem recht muntern und gefälligen Zone, verfertiget bat. Befanntermaßen find alle barin porfommenben Gelange von bem Dichter unter gemeine Gaffenliebers Melobien gelegt und eingerichtet worben. Diefe fomobl ber Delobie nach, ale ineber fondere bie Ouverture in vollftanbiger Dars ritur, finbet man geftochen, in : The Beggar's Opera. Written, by Gay. The 7th Edition: To which is prefixed the Ouverture in Score; and the Musick to each song, London, by I. Watts, 1754. 76 Seiten gr. 8.

Per (Ferdin.) f. Paer.

Peran di (Marco Gioseffo) - Ras pellmeifter bes Churfurften ju Sachfen, geb. ju Rom, wurde ums 3.1640, von bem

berahmten Chriftoph Bernharb aus Italien nach Dreiben gebracht, mo er nebit vier anbern Rapellmeiftern, bem Beinr. Coub, Mibriel, Bonteme Di, und bem fo eben genannten Berne bard, ber namlichen Runftion bis unges fabr 1670 ruhmitdit vorftand. Ale Rome ponift geichnete er fich beionbere burch feine Starte im Ausbrude ber Empfindungen aus, wesmegen ihn Datt befon ben bes ruhmten Affetten Bwinger neunt. Das im a. Ber, unter bem Artifel Perande angeführte Bert in Dir. gehort ibm mahricheinlich ju. Auch fand fich noch ben frn, Rubnelein Emendemus in melius etc. a 7 voc. DRit.

Poraut(...) Ein Instrumentaltoms ponist und wahrscheinlich Blotniss, von bessen Arbeit 1799 ju Patis gestocken wurden: III Duosconcert, p. 2 Fl. Op. 1. Part. 1. Porcacci o (Giovanni) D. Mac-

atro und Organist ju Breno vor 100 Jahr ren, hat herausgegeben: XII Sonato da Camera à trè. 1698. Op. 1.

Percy (lohn) cin Englander, gegenwärig inner de felichter Abentre. Komponitien ju Kondon, von dem folgende gestodene Bectet ansessiber metden stein nut: 1) O Nancy wilt thou gang from nue. harmoniz'd for 3 Voices. Embon, to Valand, 1783. 2) A collection of Songs from the Mysteries of Udolpho. Rombon, 1796.

Pereault (...) ein französischer Intrumentalmusitus, von bessen Tebet zu Paris gegen 1800 gestoden worden sind:
1) III Duos conc. p. 2 Fl. Op. 1, 2) III bergl. Op. 2, 3) III Sonat. p. Fl. av. B, Op. 3, Paris.

Perego (Camillo) ein guter Poet um Senfinglier, was ein erempfarigker Pfatrer zu Wariand nn ber Pavochiatifer. Off. Bitte, genannt Padquitoch, Elligier, Gut machte ei nie is 3 ahre feinburch der Zitt machte ei nie is 3 ahre feinburch zu Zitt machte ei nie is 3 ahre feinburch zu Zitt machte zu die den Zitt machte zu den Zitt machte zu der Zitt der Zitt

fein ben feinem Unterrichte gebranchtes Kompenbium jum Drud beforberte. Es führt ben Titel: 1) Regola del Cauto fermo Ambrosiano. Milano, 1622. 4. Er felbit batte noch ben feinen Lebzeiten von mehreren feiner Compositionen berausges geben: 2) Madrigali à + voci. Venet. 1555. f. Picinelli Aten. dei Letterati Milanesi. p. 101. Benn ihm Dicis nelli niche biefe Dabrigalen ohne Eine fchrantung jugefchrieben batte, fo tonnten fie auch mohl noch von bee Arbeit ber Sara

Derego (f. bas a. Ber.) gemefen fenn. Pereira (Domingos Nunea) ein portugieficher Prebiger: Dond, beffen mufitalifche Biffenichaften febr gerfihmt murben, geb. ju Liffabon, mar Rapellmeis fter an ber bafigen Rathebralfirche, fcheint aber in feinen fpatern Jahren bies Ame nie. bergelegt, und fich nach Camerate begeben gu haben, moer am 19. Mary 1729 geftoer benit. Unter feinen vielen hinterlaffenen Beeten follen folgende bie porguglichiten fenn: 1)Responsorios da Semana santa a 8 Vozes. 2) Responsorios de Officio dos Defuntos, a 8 Voces. 3) Licoens de Defuntos à 4 Voz. 4) Confitebor a 8 Voz. 5) Laudste pueri Dominum a 8 Voz. 6) Laudate Dominum emnes gentes. a 4 Vos. 7) Vilhancicos, e Motetes à 4, 6 e 8 Vozes Alle aber in Dit. f. Machado Bibl. Lus. Vol. I. p. 714.

Pereira (Marcos Soares) juleht Ronigl. Rapellmeifter ju Liffabon, geb. ju Caminha, war anfangs Rapelimeifter ju Billa:Bicofa, ehe er an ben Sof tam, mo er im 3. 1655 ftarb. Bon feiner Arbeit mers ben noch viele Diffen, Dfalmen, Motets ten, Refponforienge, in Dift, in ber Ronial. muf. Biblioth. ju Liffabon aufbemabrt. f. Machado Bibl. Lus. Vol. III. p. 410.

Perettiober Pretti (...) ift mabre fceinlich bee namliche, beffen fcon bas a. Ler, ermahnt. 3m Dailandifchen Indice de' Spettac. teatr. wird er ein Deutscher genanne, und von 1786 bis 179 f unter ble Operntomponiften gegablt. Gine feiner Opern ift: Armida abbandonata. Op. ser. ju Dunden 1786 aufgeführt.

Pereyra (Antonio) ein berühmter portugiefifcher Romponift, beffen Berte bes Ber. b. Contintter. III. 25.

fonbere ihrer Originalitat unb Deuheit mes gen febr gefchatt merben. Befannt, aber nicht gebrudt find von ihm : 1) Diversna Missas à . e 8 Vozes. 2) Magnificat à 8 Vozes. f. Machado Bibl. Lus. Vol. I. p. 346,

Pereyra (Antonio) ein portugieffe fcher Orbensgehtlicher, geb. ju Maçao im Bisthum Guarba, 1715, murbe Rete tor feiner Rlofteer chuk, und bat, aufer Schulichriften und anbern, auch folgenbe muf. Berte verfertiget: 1) O Panlmo, Lauda Hyerusalem, a 4 vozes con Trompas e Rabeccas. 2) O Hymno à S. Filippe Neri, Pangamus Nerio, à 4, con Rabeccas. 3) O Hymno, Tantum ergo Sacramentum, \$4, c. Rabecc. A) A Oração de Ieremias, que se canta em sesta feira mayor, a duos Tiples. 5) Il Motet : Plorans ploravit in nocte, und Adjuva nos Deus, a 4. 6) Motete: Stabat mater dolorosa, a 4. 7) Vintete: Olesumi dulcissime, à 4. 8) Motete : Concaluit cor meum, a S. Fil. Neri, de dous Tiples com Rebeccas. Alle biefe Beete find aber ben einer Reuerde brungt am 1. Dov. 1755 verbrannt. f. Machado Bibl. Lus. Vol. IV. p. 12-13. Pereyra (Thomas) - Muffer vies

len Gefangen, welche er in dinefifder Opras de in Dufit gefest bat, bat er auch in Dift. binterlaffen : Musica practica, e especulativa. 4 Theile. f. Machado Bibl. Lus. T. III p. 746. 3m a. ler. muß es in feinem Artitel &. 104: Defing, nicht

aber Beting, brifen.

\*Perez (David) - Statt ber im a. Ber. mublam gujammen gelefenen Bragmens te erhalt bitr ber Lefer bie ungleich be timme tern Dadrichten, welche Dr. Burnep von bem Efq. Gerarb be Bifme.(ber lans ge ale intimer greund mit bem Deres ju Liffabon umgegangen ift,) erhalten bat. Dach biefen mar David Deres bee Cobn eines Spaniers, Damens Juan Deres welcher fich ju Deapel niebergelaffen batte, mar bafelbit 1711 geboren und in bem bar figen Ronfervatorio Canta Maria bi Cos reto,unter bem Antonio & allo mb Rrans cefco Dancini, erjogen und in ber Du fit unterrichtet. Dier bilbete er fich ju ele

nem braven Bioliniften : Fu suonatore difficilissimo di Violino, wie Barbel la von ihm erjahlt. Balb aber madte et auch Berfuche in ber Rofnpontion und vers rieth burd bie großen Kortfdritte, bie er hierin that, fein außerorbentliches Benie. Ale er bas Konfervatorium verlaffen harte, murbe er guerit ju Dalermo in Sicilien ale Rapellmeifter an ber Kathebraffirche mit einer betrachtlichen Befoldung angestellt, beren Salfte ihm auch bann noch auf Les bendgeit quertaunt murbe, menn et Bicillen, ja felbit Stallen verlaffen batte. Dier ichrieb er von 1741 bis 1748 feine ers ften Operu. Dann febrte er wieber jurud nach Meapel, wo ibn feine Clemenza di Tito in folden Ruf brachte, baf man ibn nach Romverlangte, um im nichften 3abr re für bas bange Theater belle Dame ju ars beiten. Dachdem er nun fowohl hier, als in andern Stadten Italiens ben Ruhm von feinen Talenten burch verfchiebene Overn immer mehr ausgebreitet hatte; erhielt er im 3. 1752 ben Ruf um Sonial. Rapell. meifter Stelle nach Liffabon, mit einem Ber halte von 12666 Ehlr. unferes Gelbes. Bon feinem Aufenthalte ju Bien will aber Burney nichte miffen. Bu Liffabon ers marb er fich aleich burch feine Oper Demofoonte bie Gnade und ben vollen Benfall bes Ronigs, wogu inbeffen nicht nur die bebs ben Dringipalfanger in biefer Opet. Gis sie llo und Ra aff, fonbern auch ein vors treffliches Orchefter und bie glangenbften Deforationen nicht wenig beptrugen. Michts aber mar ber Grone und Dracht ber Deforationen in bem neuen Theater gu vers gleichen , welches 1755 am Geburtetage ber Roninin eroffnet murbe. Deres feste für diefe Belegenheit ben Alessandro nell' Indie vom neuen in Dufit, in melder Oper ein Erupp Reuteren und ein Macedonifcher Phalant auf bem Theater ericbien, moben ein Ronigl. Stallmeifter ben Bucephalus, nach einem von Dereg eigene bagu gefehten Mariche, ritt. Die beiten Ganger, bie nur ju haben maren, Elifi, Dan joli. Eaf farelli, Giggielle, Beroll, Babr. bi, Luciani, Raat, Raina und Guabagni, fangen barin. Inbeffen hielt man boch ju Elffabon feinen Demetrio und Solimanno für feine Sauptwere

fe. Und ob felbige gleich mit bes 3 om e l: 11 Vologeso und Enea in Lazio medis feleweife aufgeführt murben; fo verloren fic bod ben ber Bergleichung fo wenig, baf man feine Arbeit von Seiten ber Elegans und ber fauften Delobien ber Some Wifchen noch vorzog. Ale er ju hoberm Miter ger langt war, hatte er gleich Sanbe In, bem er fortit an Korpulens und Effuft abnlich war, auch bas Unglud, blind ju werben. Aber ungeachtet biejer traurigen Abgefdies benheit von ber Belt, borte er nicht auf ju tomponiren, indem er, ohne fich irgend eir nes Inftrumente ju bebienen, feine Ger banten einem Andern in bie Beber fagte. Enblich ftarb er, nachdem er bie Liebe. 26: tung und Bewunderung Portugalls gange 27 Jahre lang genoffen batte, außerorbent lich bedauert, im3.1779 und in bem 6 zften feines Alters, welches er ben mehrerer Das Bigfeit, wie man behauptere, gewiß bober gebracht hatte. . Db abrigens min afeid Burnco beffen Berten eine gemiffe Bler gang und einen original spirit nicht abs fprechen fann; fo vernichert er boch, ben ber Unterfuchung von beffen Rirdenfachen eis nen auffallenben Dangelan Uebung in ber Rompolition von Jugen und andern gelebe: ten tontrapunttifden Odreibarten, fo wie in allen feinen übrigen Werten eine verr nachläßigte Phrajeologie und Dangel an Rhothmus bemerte ju haben. Bon beffen geinlichen Werten bemertt er noch ein 2) Te Deum, welches ju Liffabon febr ger fchatt wird, 3) Lezione prima per il

Giovedi santo. Bon feinen Opern tonnten nun in allem folgende namhaft gemacht werben: 1) Clemenza di Tito, ju Deapel 1749. 2) Semiramide, ju Rom 1750. 3) Farnace. Ebenb. 1750. 4) Merope. 1750. 5) La Didone Abbandonata, 1751. 6) Zenobia. 1751. 7) Demetrio. 1751. 8) Alessandro nell' Indie. 1751. Mile in Stalien. 9) Demofoonte, ju Liffabon, 1752. to) Alessandro nell'Indie, zwente Romposition, ju Liffabon, 1755. 11) Solimanno. Ebenb. Die Arien ju Conton geftocheh. 12) Ipermnestra. Ebenb. 13) Ezio, ju Conton 1755, wird gerühmt.

Parfetti (Bernardo) cin Toscanie

fdet

fcber Ravalier und berahmter Ganger, geb. ju Siena, bejag nicht nur eine fcone Stimme und außerorbeneliche Bertigfeit in ber Dufit, fonbern mar auch baben ein guter Doet und ber Philosophie, Rechter gelehrfamteit und verfchiebener anbern Biffenichaften funbia. Diefe Talente gue fammengenommen verfchafften ibm aber auch einen Bergug, beffen fich feit 300 3abs ren feiner rubmen tonnte, inbem ibm am 13. May 1725 auf bem Bagle bes Rapir toliums ju Rom, in Begen vart vieler Eb. len und Gelehrten, von bem Conservatore ber Stadt ein Lorbeerfrang anfgefett wurde, f. Matthesons Crit. Mus. T. II. p, 208. und Coburg. Beitungs Ere traft. 1725. G. 132. Conberbar aber, baff Lab or be nichts von ihm melbet.

\*Pergoles e (Giovanni Battista) - Dad neuern Berichtigungen bes Gar ver. Mattel, mar Dergole fe, ber fich eigentlich Biambatifta Jeff nannie, 1707 ju Dergoli, In ber Marca, geboren, Studient im Conservatorio S. Onofrio gu Deapel, woer burch bie Familien Stige liani und Dabbaloni unterfiaht murbe, bielt fich eine turge Beie ju Rom auf, und frarb nach feiner Radtebr ju Dogguoli, andie 13 Jahre alt, alfo im 3. 1739. Eis nen lefenswerthen Auffan über feine Bere Dienfte findet man noch in bem Berlinischen muf. Bodenblatte, G. 121- 123. Dens noch fehlte es ihm auch nicht an machtigen Begnern, fo, bağ es enblich, befonbers über Die Berradung ber Tonfage, in Cujus animam gementem, frines Stabat Mater, unter vier unferer großten und geachtetften Conmeifter und Romportiften gur öffentlie den Sprache tam. Die erfte Belegenheit hierzu gab ber Artifel, Berrudung, lu Oulgers Theorie, mo, nach Rirnbers gere Grundfagen, nicht nur biefer Gas für fehlerhaft, fonbern auch bas gange Bert, feiner feichten Barmonie megen, für unbebeutenb ertfart murbe. Biber biefen Artifel rudte ber Rriegerath Marpurg 1793 einen Auffah ins 4ofte md von D. Opaglers Berlinifden muf. Beitungen ein, worin er obige Behauptungen mibers legte. Much Br. von Dittersborf nahm fic bes Deraole fe an, und fuchte tm rften Jahrgange ber Leips. muf. Beit,

S. 204. jene Stelle im Stabat mater. felbit aus aftherifchen Grunden, ju perebeie bigen. Enblich ftanb Rapellmelfter & chulg auf, geruftet mit Ocharffinn, Calenten. Wiffenichaften, Runft und Erfab und und lich in einer ausführlichen Abbanelung. (f. Jahrg. II. No. 15. und 16. ber Berpt. muf. Beit.) jmar überhaupt ben Salemen bes Dergolefe, in Rudnicht feiner Jugenb und feines Zeitalters, Gerecht teit mleers fahren, bewies aber unmiberle ibar, Duntt für Dunet, Die Behler ben feiner Bebanbe lung bes Cujus animam erc. jo mie bas richtigere Berfahren bes verftanbigen unb erfahrnen Graun, bey beffen gebrauchten abnlichen Berrudungen ber Taftglieber. Es gemabet ein Bergnugen eigener Art.bier bie Grabation bes Scharffinns und ber Beurtheilungefrafte eines & irn berger, Marpurg, Dittersborf Souls, über einen und ben namlichen Begenstand, ju bemerten. Befoncers jeigt fich bier Odulg in feiner gangen Grofe und Ueberlegenheit. Geine nur 4 Geiten lauge Abhandlung wiegt an innerm Gchale te ein ganges Rompenbium gur Ginctome . pofition auf. Unfere angehenden Sungtome ponitten, benen es bitere eine fo leichte Gae de ju fenn fcheint, Borte in Mufit zu, fee ben, tonnen bier bon Ochulgen lernen. wie viel bagu gehort, nur bren Borte febe lerfren, ausbrudevoll und ichon in Mogen gu bringen. Heberhaupt mirb es ihnen fehr beilfam fenn, ben gangen Projef über bies fen Rall mit Achtung und Aufmer ffamtrie ju ftubiren. Eben ju ihrem Befren find hier bie Urtheile aller Diefer Danner fo forgfaltig nachgewlefen worden. Ben allens biefen Strelte fur und wiber bie Berbienite bes Dergolefe erfalt fich fein Stabat mater boch noch Immer in ber öffenelichen guten Mennung, wie bas neuerliche, bochit unerwartete Ereigniß ju Paris beweifet, moes im Sten Jahre ber fogenannten Breps heit (t 800) im Theatre de la Republique mit vielem Bevfalle aufgeführt murs be. Ein Rorrespondent in ber Leins, muf. Beit. Jahrg. II. G. 564. bemertte baben : Bir haben unfern Berrn Sefum Chrift gefreugigt. Gott fen gelobt, baß er auch uns ter und wieder auferftehe! Und fiebe, er erhebt fich: aber mit ftiller, gemafigter

Grofe, wie ben De ng s in Dresbens tar tholifder Rirde." Cogar erfcbien bavon wieber eine neue Mudgabe unter bem Titel: Stabat mater dePergolese,s deux voix, arrangé pour le forte-piano ou l'orgue, par M. M . . . Paris, ben Pleyel, 1801. Außer biefem murbe auch noch 1 802 eine Missa von beffen Acbeit, im Jubuftr.

Compt. ju Bien, geftechen. Peri (Iacopo ober Giacomo) - mar nicht nur ein quter Componift, fonbern auch ein berühmter Canger und Meifter auf Zaften Inftrumenten. Gein Lehrer mar Chriftopber Maiveggi gemejen, wie

Doni berichtet.

679

\*Perignon (H. I.) - fteht noch gegenmartig (1800) ale Biolinift im Ore defter ber großen Oper ju Parie.

Perillo (Francesco) en Tonfinits fer von Meavel, geborte noch ume 3. 1789 an bem jungen Anwuchfe ber Romponiften aus ber neapolitanifden Schule. Der mair lánbijde Indice de Spettac, teatr. jáhlt ibn fcon feit 1783 unter bie Operntoms poniften.

Perla (Ortensio) ein Lautenift unb Romponift für fein Inftrument, blubte gu Dabug gegen bas 3. 1600. Bon feiner Arbeit findet man verfchiebene Stude in bes Be sar di Thesaurus Harmonicus,

Permon, fils ( . . . ) ein junger Birs mofe auf ber Barfe ju Paris ums 3. 1794, ift ein Couler von Rrumpholb, unb hat herausgegeben: Duo p. 2 Harpes, dont la seconde peut s'exécuter sur le Pf. av. accomp. de Violon et B.

Perollo ( ... ) Dr. ber Debecin gu Montpellier, hat in verfchiebenen Mufid. ben neue, hieher gehorige atuftifche Beobs achtungen befannt gemacht, ale : 1) in ben Observations sur la physique par Rozier, Tom. XXII. p. 378. finben fich von ihm Beobachtungen über bas Gebor vers mittelft verichiebener Theile Des Ropfs, ben verftopften Ohren ; 2) in ben Memoires de l'Acad. de Turin, 1786 - 87, finden fich von ibm: Expériences relatives à la propagation du son dans quelques fluides aeriformes, welchen Gegenstanb er icon porber in ben Memoires ber Mar bemie ju Couloufe, 1781, abgehandelt bate te. Terner 3) in ben Memoires de l'Acad.

de Turin 1790-91 : Memoire physique concernant a) des expériences relatives à la propagation du son dans divers milieux tant solides que fluides, b) Un essai d'expériences qui tendent à déterminer la cause de la résonnance

des instrumens de musique. Perotinus Magnus, mar cin franzönicher Rontrapunttift und portreff: licher Descauter (engl. ein Singmeifter) aus bem Mitteialter, welcher bie burch ben Leoninus vor feiner Beit verfertigeen Grabual und Antiphonen Bucher, far bie Orgel verbefferte, abfarite, ben Canto fermo umarbeitete und verichi, bene por reffit de Quabrupeln und Eripeln bagufebte, welche Bucher man benn auch in b.m Ches re ber großen Rirde B. Birg. ju Daris, bis an ben Beiren bes Robertus be @abis lone, jum bejtanbigen Gebrauche bepber haiten hat. Geine Berte machten 6 Bane be ans und enthielten alles, mas in ienen Beiten in ber Dufit nur Ochones und Runftreiches ju erfinden mar. Go lautet es von biejem Derotinus in einem ber Traftate bes Cotton Dit. beffen Alter man in bas 3. 1 3 26 fest, und woven Same find im aten Banbe feiner Gefdichte weitere Austunft giebt. Diefes ehrenvolle Andeuten municht nun Sameins einem feiner Landsleute jugumenben. Ohne alfa barauf ju merten, baf bier von einem Franc jojen, vielleicht bes 1 2. Jahrhunderes, Die Rebe ift, glaubt er, es fen Robert Derrot. Dofter ber Dufif und Organift am Dage balenen Rollegium ju Orford, geb. ju Sas rolbiton in ber Graffchaft Dembrote, wels cher ju verschiebenen Somnen bie Dufie gemacht und r 5 50 geftorben ift, bamit ger mennt. f. Damfine Vol. II. p. 197.

Perotti (Augustin) Rapellmeifter und Mitglieb ber Atabemie ber fconen Biffenich. ju Benedig, hat burd bie Bes antwortung folgender Aufgaben: "Dan befrimme in feinem gangen Umfange und in allen Besiehungen ben gegenmartigen Bus ftant ber Mufit in Bratien, jejae bie Rebler ber felben, wenn es beren giebt, und bie Diffe branche, welche fich in biefetbe eingefchlie chen haben; man gebe ferner bie wirffame ften Mittel an, um bie italianifche Danfie gum tochften Grabe ber Bollfommenbeit

tpèg

O deta

ues.

II IN Tiac:

20

ŝχ

ne

bs

ė

κi

H.

ķ

t

au erheben." in einer Sigung ber Maber mie ju Etverno, 1811, ben Dreis erhalten. Die Preisfdrift ift barauf 1812 gebruckt worben. f. 2llg. muf. 3cit. 1813, No. 1, 2,

a. mo ein Auszug gegeben ift. Perotti (Giovanni Domenico) -

geb. ju Bercelli, befand fich im 3. 1789 ju Rom, und fchrieb bafelbit die zwente von ibm befannte Oper : Agesilio. Op. ser. f. Indice de' Sp. teatr. Bu Aleffanbria wurbe icon 1787 neu von ihm aufgef. Zemira e Gandarte. Op. ser.

Perret ( ... ) Unter Diefem Ramen ift gegen 1794 geftochen worden : Concerto pour Basson. Op. 2. Paris.

Persig ni (Pietro) ein Zonfunfter aus Rom, und in baffger Odule gebilbet, wird in bem Mailanbifden Indice de' Spett, teatr. von bem 3, 1783 bis 1791 unter bie Derntomponiten gegablet. Man pergleiche hiermit ben Arntel Persichini im a. Ber.

Persuis ( ... ) Profeffor ber erften Rlaffe bes Befanges im Ronfervatorium ju . Paris 1801, fcheint ber Cohn besjenigen au fenn, melder im a. Ber. vortommt; mes niaftene bebutirte biefer erft 1792 auf bem . Parifer Theater de Monfieur mit feiner eriten Oper. Man rubmte baran feine mit Einficht verfertigte Inftrumentalmujit, ber esaber boch noch bin und wieber am bras matifden Berthe, an Mancen und oft auch am Bejange fehle. Beinem Beichmad feble noch bas Eigenthumliche, inbem fich fein Geift mechfelemeile burch italianifche, frangofifche und beutiche Runftwerte fchies ne genahrt ju haben. Außerbem ließ man feinen übrigen mufitalifden Talenten volle Gerechtigfeit wiberfahren. Bielleicht ift biefer Label ben feinen neuern Berten meg gefallen. Folgende tonnen aber nur bavon angefilhrt merben : 1) La Nuit de Grenade. Op. com. ju Paris 1792. 2) Fanmy Morna, Op. com. Ebend. 1799, und fur & Rlapier arrangire von D. 3. Dabers men, ju Paris geftoch. 3) Duo d'Estelle p. le Clav. No. 12. Paris, 1796. Er hat die gange Oper gefest. 4) Phanor et Angela. Op. com. und mehrere Cammi. Romanien.

Perti (Giacomo Antonio) - Mach bem Quabrio, lebte er noch 1744 ju Bor logna, fo baf er ein Mier bon bennahe 100 Stehren erreicht haben muß. Daf ihn bas a. Yer. nicht mit Unrecht unter bie flafifchen Rirdentomponisten febt, beweifet Dat. Dartini burd 7 berrliche Dufter, Die er von beffen Breeit in feinen Saggio di Contrapunto, und Daolucci burch 4 andere, die er in feiner Arto pratica de Contrap. eingerudt bat. Eine funitvolle getrudte Deffe von 8 obligaten Stimmen won beffen Arbeit ift noch in Burnens Sanben. Ein Adoramus à 4 voci da cantarsi nel tempo dell' Elevazione il Venerdi sonto. Dift. ben Eraeg in Bien.

Perugino, f. Blasi.

\*Perwich (Susannah) eine ber alteften englischen Birtuofinnen in ber Dlus fit, beren leben Sachelor 1661 in 12. im Drude berausgegeben bat, wo auch ihr Bilbnif vorgefest lit, ftarb ichen in bem 25. Johre ihres Altere 1661, mahricheins lich jn Conbon.

Pesaro (Domenico) ein berühmter Inftrumentmacher ju Benedig ume Jahr 1548, war ber Deifter bes berühmten Rlavicimbele, auf bem jeber gange Con in vier Theile getheilt mar, mie es fich 3 gre . Iin o beftellt hatte. Bergl. ben Artifel

nift lebte ums 3. 1600 in Dienften bes

Zarlino im a. 2cr. Pesaro (Steffano da) ein Rompos

Bergoge von Urbino. Ein Ricercar fite bie Laute von feiner Arbeit befindet fich in bes Besardi Novo Partu. P. III. p.35. Peacetti (Giambatista) - Er hat auch Berichlebenes fur bie Rirche gefchries ben, aber Miles in einem leichten Stol, uns gefahr Pergolefe's Stabat mater abulid. Er tam im 3. 1737 nach Conbon, und verließ es icon um 1740 wieber, blies alfo nicht vicle Jahre bafelbft, wie Labgra be fagt. Gein Demetrio, wovon Balfb gu Conbon bie Arien gestochen bat, murbe Au London erft 1737 aufgeführt. Gine itas lianifoc Serenata: Diana ed Endimione, murbe barauf 1739 auf dem bafigen Theater gegeben, und die Arien bavon aleichfalls gestochen. Doch bat er bafelbft pon feiner Arbeit befonbere ftechen faffen : IX Sonate per il Cembalo, Sinfonia nell Op. Velle d'oro, ed Ariette nell Opere. London, 1739.

De fc (C. A.) - ftarb, wie man fagte,

im August bes 1793 ften Jahres ju Braums fchreis.
Pesenti (Benedetto) wird im Jahr

1600 vom Cerreto unter die mertwart biggen Kontrapunttiften der Zeit gegahlt. Pesent i (Martino) ein blind gebors

ner benchmer: Sufrumentationmonity and Benchol ame 3. 1440, bat wide feiner Benchol ame 3. 1440, bat wide feiner Bench princis stravaganis. Benchol, 1467, a) Misse, à 5 voci. Ébenb. 3) Motestia 3 voci. Ébenb. 4) Corrent isla Francese, Balletti, Gagliarde, Passemessi, parte Gromstrie, parte Emmonici, a, 2 e 3 Strom. Lib. I.— IV. Ébenb. f. Da riberferes Sand.

peffinger f. Pofinger.

de la Petara de (M. le Vicomte) ein Dilettant ju Paris um 1750, hat das felbit geschrichen: Lettre sur la Musique par M. le Vic. de la Petarade, amateur de Basson. Paris, 1754.

"Deter der Große, Kaifer von Missian, der nicht einemnfindig ger gen die Multtmer, indem er die Errec fiele er hat die Wedelmulft nach edmijden Notern juerft in den Atroden ju Worfau einige fiber. Se melbetdie Hr. v. Straße im berg im der Örferich des nichts und hil lichen Atrik von Europa und Afla. S. 17, Bettscheft Petraus (Kriptoph)

-(f. im a. Eer. Petrasus (Chrippop)
-(f. im a. Eer. Petrasus) gab noch herr
aus: Thuribulum Precationis, bester
hend in 12 ktonien oder Wissen von 5, 7
und 8 Stimmen. Guben, 1669.

Peters (M. Fabin) ichtint als eine grichiekter Orgichieuer ogen die Gelt 1500 gelebt zu haben. Prä ere i in die mehre wichtie ich eine Orgichieuer gesen die bei in der Dregfin zu Kohde, Geralfund und anderwakte befindigen Gringlaben beraufgenwaren, und Solieflagen befür hinein verfreiget. [ Deffen Syntagma Mus. T. III. p. 108.

Perers (Peter Jung) ein Unbefanns ter, hat herausgegeben: Leichte Melobien für bas Clavier ju Liedern verschiedenen Inhaits. Schleswig, 1792. 4.

Deter fen (D.) Birmofe auf ber fibre ju hamburg, giebt uns einen neuen Beweie, wie weites Talent, werbunden mit gleiß und Brogefill, beingen fann. Denn ehedem batte er fich ju den Biteffedlern gefellt, mit

denen er sich auf dem Straffen und in Bürtisbaufen berum trech, Indeschen tet mit der Zeich wert, daß er ihm eine 1799 m. Familier, weige sich Africkeit und wegen seines fansten und erinnen Spiete, nächt bem Du inn, sie em gehiern Flitzendiger schellen wird. Auch hat er Strefchiedense fommentt, wown man im Pl an ie Erato und Guterpe (1799) Prosben sinden fan.

van Patig ham, Bater und Gofin, bepbe Dradmader, geb. ju Bent, baueren gemeinschaftlich im J. 1767 ju Aloft in ber Martinetuche ein febr foones Bert von 35 Stimmen, für 3 Manual und Pebal. Church ich.

Petil (e. u. Clob, Centea Bilben)
gestimetris Petige bet erformiteen Ges
mende ju Köpilg, 3ch "in Verlin 1: es, ein
daumsgewerfte leftsphete der Minit, der
fich beindere mit zurhabiden lunterikum
er die der Bilden, auf Inframent, der
fich die finder, auf Englitzunent, der
Bolline in der Exist, mil. zur, (Cere.
1802) beweite. Eine Albandung der
1803 beweite. Eine Albandung der
1804 beweite. Eine Albandung der
1804 beweite. Eine Albandung der
1804 beweite. Eine Albandung seor, ind
ber Wunft nerfelben Getung seor, ind
ber Wunft nerfelben Getung seor, ind
ber Minit nerfelben Getung seor, ind
terfelben umgesehreite
(net werb. Aufgebe, beruckflug), bir frant

lo i überfest, und mehrere ähnliche Ueberz febungen frangbilfeter behrbuder geliefert.
P etit (...) — ließ 1788 ju Buish flechen: VI Duos p. a Violons. Op. r. 3m Ordefter der Opera comique ju Parrief fleth 1799 ein Peel is bender gewepten Biolin, womit er wahrscheinlich gemeentel.

abiliche Biolinichule pon Robe und Paile

Petitus (dafram Cocincas) ober Petitus (dafram Cocincas) ober October (dafram Cocincas) ober October (dafram Cocincas) ober October (dafram Cocincas) ober October (dafram dafram dafram

Ars merito clarum, te facit esse virum. Callia te vidit, te vidit et Ausonis ora,

Nune queque delectat Theatrum terra senem. Nam vincis reliques vocis delcedine et arte, Gutture nec stavis sic Philomela canit. Ergo tibi ut longum Christus producere vitam Concedat, summum voce rogabo Deum,

Mußer feinen belobten Talenten als praftis fcher Runftler, gehort er auch ju den wich: eigern Coriftitellern feines Beitalters. Bum Blude befinden fich noch auf ber Churf. Bibliothet ju Danchen von bepe ben folgende Droben: 1) Petit Coclici (Adr.) Compendium musices, in quo praeter caetera tractantur: de modo ernata canendi, de regula contrapuneti. de compositione. Noriberg. 1552. 4. 2) Consolationes ex psalmis Davidicis, 4 voc. Noriberg. 1552. 4.

\*Petri (Adrianus) f. Petitus.

Petri (Georg Gottfrieb) - farb gu Gorlis am 6. Juli 1795, im 80. Lebens: jabre. Er hatte eigentlich bie Rechte ftus birt, wie ibm bann and auf bem Ronigl. Dabagogium ju Salle ber Unterricht in ben Inititutionen anvertrauet murbe. Allein feine Liebe jur Dufit brachte es bahin, baß er diefe Laufbahn verlief. Er mar nicht 1713,fondernerft 1715 ju Gorau geboren.

Petrini (grang) - Diefer große Sarfenift, noch ummer ju Paris, fahrt uns unterbrochen fort, für die Unterhaltung ber Liebhaber feines Inftruments durch die Musgabe feiner und anderer fur die Sarfe eingerichteren Berte ju forgen. Bon feinen Rongerten ericbien ju Dario icon 1793 bas 4te als Op. 29. Und außer ben vielen Sammlungen arrangirter ober pariirter Arien, die er unterbeffen jum Beiten geges ben bat. endigte er 1798 noch den erften Jahrgang einer Monatsichrift, Die er unter bem Litel berausgegeben hatte : Le Glaneurlyrique, Iournal de Harpe. Das Mertwurdigite aber, mas unterbeffen feine Reber bervorgebracht hat, icheint ju fenn : Système de l'Harmonie, Paris, 1795-Roch erichien 1801 vonihm: ame Son. p. servir d'étude des pédales etc. p. la barpe av. V. Op. 40.

Petrino (Iacob) ein ital. Rontras bunttift bes 16. Jahrhunderts, deffen Lan-(sius in Oratione pro Italia, p. 709. crs

maont, morunter aber, wie Baltber vermuthet, Jacob Deri ju verfteben ift. Dice mar auch allerdings moglich, fo lange mir von ber Eriftens biefes Runitlere meis ter nichts, als biefe einzelne Anführung feie nes Mamene, aufzuweifen batten. Geite bem fich aber auf ber Churf. Bibliothef au Dunden auch noch ein unter biefem Das men gebrucktes Bert gefunden bat, barf er mobl nicht mehr mit bem Dert verweche felt merben : um fo mehr, ba biefer lettere burd feine Opern unter feinen ganbeleus ten befannt genug mar, um von bem 2a ne fi us bep feinem rechten Ramen genannt werden zu tonnen. Der Titel biefes Berts ift: Iac. Petrino Iubilo di S. Bernardo con alcune Canzonette apiritualia 3 et 4 voci. Parma, 1589. Bol

Petrobelli (Francesco)-Bor feit nen icon im a. Ber. angeführten Berfen erichienen : Motetti. Benedig, 1657.

Petrogrua (Gasparo) f. Pietragrua.

Petrucci da Fossembrone (Ottavio) ein Uomo di grand'ingegno, wie ihn Abami ba Bolfena nenut, ere fand gegen bas 3.1503 ju Benebig juerft die gegoffenen Eppen jum Rotenbrucke, und benubte bieje Erfinbung burch bie Ausgabe einiger Miffen von Dierre be la Rue (1503) und gweper Cammlune gen Diffen von verichiebenen Weiftern, (1508). 3m 3. 1513 ging er nach feinem Beburtsorte, Foffembrone im Rirchenftgas te, mieder jurid, wo er vom Dabit Le o X. ein ausichließendes Privilegium auf 20. Stabre erhielt, in ber gangen Christenheit allein Mufit Doten für Grang und Orgel brucken ju bilrfen. Dierauf erfcbienen qus. feiner Officin 1515 und 1516 bren Bucher . Diffen bes Jofquinus und 1519 noch vier Cammlingen lateinifder Motets ten. Dach ber Beit wurde ber Motenbrud. nicht nur in Paris burch Dierre Ballard, fondern auch felbit um 1533 fcon its Dentichland febr perbeffert. f. Fortels Beid. B. II. O. 119.

Petrus de Cruce, ein Rompos nift um 1 300, bet fcou Dotetten tompes nirt, wie in einer Sanbidrift von 1 326 ges melbet wird. f. Da w fine Vol. H. p. 176, . Petrus Ilatonsis - Eine Dor tette von feiner Arbeit bat 3ocob Dalr in feinen S ie tae artificiosae Fugae (Lauingen 1587) eingerückt, f. mehr von ibm unter Rue.

Detfchte (Abolph Friedrich) im Jahr 1795 Kandidat ber Theologie und Direts tor bes Churf Cachi. Laubitummeninicis tuts ju Leipzig, geb. bafelbit 1759, bat ohne feinen Damen ju nennen herausgegeben: 1) Anhang ju Deerbachs Clavierichule. Leiphis, 1784. 2) Berfuch eines Unters riches jum Clavierfpielen. Ebend. 1785.

Pettoletti (C.G.) Diejes Kompos miten Mame ift erit im neuen Sahrhunders se befannt geworben,und smar burch folgens be gestochene Werte: 1) Divertimenti musicali agiustati per il Cembalo da G. F. Körner, (802, 2) XII Duos p. 2 Violons. Op. 3. Liv. 1. et 2. 1803.

Petzwarzowsky. f. Beczwar-

SOWARY. Pevernage (Audreas) Rufitbirets tor an ber Marientirche ju Antwerpen, geb. au Corernd, geborte ju ben fruchtbarften Komponiften feines Beitalters, und ftarb am 30. Juli 1 589. Er liegt in feiner Rirs de bearaben, mo fein Epitaphium noch gu finben ift. Bon feinen Berten fubrt Dra ut biu & folgende an: 1) Chansons à 5 part. Antwerpen, 1 547. 4. 2) Cantiones sacr. 6, 7 et 8 voc. Ebenb. 1 578. 4. 3) Chansona spirituelles à 5 part. Liv. 1. et 2. Chent, 1589. 1590. 4) Chansons spirit, à 5 part. Liv. 3. et 4. Ebenb, 1590, 1591. 5) Missae 5, 6 et 7 voc. besgl. unter bem Titel: Laudes Vespertinae Mariae, Hymni venerabilis Sacramenti, Hymni sive Cantiones Natalitiae 4. Ket b voc. Chend, 1604. 4. 6) Harmonia Celestis, enthalt 4, 5, 6 und 8ftimmige Etade anberer Komponiften, von ihm ger fammelt und berausgegeben nach feinem Tobe. Ebend. 1606. 4. 7) Harmonia eelestis, Lieber verfchiebener Komponiften, Anvers 1 583. 4. befindet fich nebit obigen Mumern 3 und 4 auf der Churf. Bibliothet ju Danden.

Demerl ober Penerl (Paul) cin beuticher, übrigens aber unbefannter Rome ponift ju Anfange bes 17. Jahrhunderts, hat nach bes Draudii Bibl. Class. germ. herausgegeben : 1) Weltfpiegel. Meme Leutiche Gefange von Rremb unb Leib zc. mit 5 Stimmen, Darnberg, 1613. 4. 2) Etliche luitige Dabuanen Intraben. Galliarben, Couranten und Dans mit 4 Stimmen auf allen muf. Beitenfpielen au acbrauchen. Durnberg, 1618. 4.

Derenfelber (Michael) ein Befuit. geb. ju Amitorff im Stift Daffau 1613, lehrte 22 3ahr die Rhecorit, und farb ums 3. 1680. Bon feinen Odriften gehort hicher: Apparatus eruditionis tam rerum quam verborum per omnes artes . et scientias. Murnberg, 1670. 4. Gine gwente Ausgabe folgte : Snlrzbaci, 1687. 8. Das 43ite und 48ite Rap, banbelt etwas, bas softe bingegen gang de Musica, Much in bem angehangten Syllabo onomastico, sive indice latino-gcrmanico, werben muf. Runftmorter erflart.

Deper 1 (3.) Baritonut am Manchner Doftheater, ftarb 1802 jum unerfehlichen Berlufte ber baffgen Liebhaber. Seine fchos ne Figur, feine helle, reine Stimme, aus ber jebes Bortchen verftanblich tonre, fein Uns ftanb, feine tomifchen und andgebilbeten Zalente,mit benen er oftere fein Dublifum. wie fich felbit, bis ju Ebranen lachen mas den tonnte, werben unvergeflich bleiben. Rurg vor feinem Tobe gab er noch in ben Drud : Reue Dunchnerifde Redoutbente fche Tanze mit Erio's und Coba mit volls fimmiger Dufit. Dunden, ben Kalter. 1800. Diefelben, fur a B. und &. Ebend. Diefelben fürs Rlav. Ebenb.

Des (Johann Christoph) - ges. su Dunden, war anfange bajeloft Dof, und Rammer Mufitus, murbe barauf Rapelle meifter benm Churfurften von Colln. und bann erft ju Stuttgard, mo er im 3. 1716 ftarb. Bon feinen gebruckten Berten tons nen noch, außer bem im a, Ber, bemerften. angeführt werben: 1) Sonate à 3, due V. Vc. o B. C. Op. 1. 2) Sonate da Camera a 2 Fl. e B. Op. 2, 3) Son, da Cam. à 2 Fl. e B. Op. 3. Alle 3 ben Roger gu Ame fterbam geftochen. 4) Corona Stellarum duodecim, à Voce Sola 2 V. e Contie nuo. Op. 4. Stittgarb 1710, 3m Berlage bes Mutore. 5) Misse & 4 Voci, 2 V. e B. C. unter bem Eitel: fubilum Missale

sextuplex. Augeburg, 1706. Fol.... Pezelius ober Bezel (foannes)

689 - war ju Bauben geboren. Diefer fleifis ae und fruchtbare Komponift nennt fich auf einem feiner Berte Musicae Instrumentalis Director, und ba er allen Umganben nad feine Berte ju und für Leipzig gefchries ben bat, fo ittes febr mabeicheinlich, bager ber Oberite ober ber Anführer ber baff.ien Stadtpfeifer gewefen hit. Bu frinen gebrud: ten Berten ge bren nun noch: 9) Bicinia variorum Instrumentorum, ut a V. Cornet, Fl. Clarinis Clarino et Fag. eum appendice à 2 Bombardinis vulgo Schaimenen, et Pagotto. Leipzig, 1674, 1675 und 1681, 4. auch 1678. 1678. 10) Delitiae Musicales, ober Quit. Duit, bertebend in Congten, Aller manben, Balletten, Gapotten, Couranten, Carabanten und Giquen von 5 Stimmen, als 2 B. 2 Biolen nebit bem B. C. Rrantf. a. D. 1678. 4. 11) Opus MusicumSonatarum praestantissimarum senis inatrumentis instructum, ut 2 V. 3 Violis, et Fagotto, adjuncto B. C. Frantf. a. DR. 1686, Rol. ben Birgermeittern ber Decheftabte in ber Ober:Laufin bebieirt. 12) Intraden in gwen Theilen. Leipzig, 1676.8. 13) Jahrgang über bic Evangelia son 3, 4 und 5 Bocal Stimmen nebit 1, 3, 4 und Canftrumenten Leipzia, 1678. 14) Mufitalifche Bemuther Ergobungen, ber ftehend in Allemanden, Ballrtten, Gavor ten, Allabreven, Couranten, Garabanden und Giquen. Leipzig, 1685. 4. Ueberbies noch folgende zwen Schriften : 15) Observationes musicae. Leipzig, 1683. 4. Ober nach Lippenii Bibl. philos. im 3. 1678. 16) Infelix Musicus. 1678. 4. Roch finde ich rine fichere Dadricht von ibm in Drinbens stem Theile feines Catprifden Romponiften, mo er ibn ben geiehrten Runit Dfeifer in Bubiffin nennt, der mohl ftubirt habe und baben bie italianifche Oprache veritete, auch als Komponist Bieles in ben Drud gegeben bar

Pegolt (Johann) ein Romponift, wels der um6 3. 1680 lebte, bat mit Johann Chell gemeinichaftlich bie Delobien au L. Joach. Rellere Andachtigen Gtu: tenten griebt. f. Ablen s Bintergeiprad. 6. 39. Dot.

be. Er ist alio mahricheinlich nach ber Beit

von Leipzig nach Bauben beforbert morben.

und bies um 1686,

Pezzana ( ... ) ein Tonfunftler in Stalien, wird vom Grafen Orti, 1800 une ter bie vorzüglichen Komponiften Diefed Lans bes gezahit.

Diaff (Martin) Rapellmeifter bes R. R. Meugebauerichen Infant. Regiment, 1795 au Arenburg in Garnifon, ift mabre fcheinlich ber Biolinift (f. bad a. Ber. B. II. G. 121.) Er bat folgenbe Operetten in Mufit gefrit : 1) Die Lyranten. 2) Die Rombtianten von Querlewitich. f. Goth. Eneat, Rafend, 1796. 8. 151.

Pfaffengeller (8. B.) ein mahrs fdeinlich noch junger Dann, bat fich in nachfolgenben Berten als ausbrudsvoller Romponift gezeigt : 1) Deutiche Lieber, mit Begleitung bes Rlaviers. Ingolitabt ben Rrall, 1797. 2) Reue Lieber mit Rlas pierbegleitung, amenter Theil, Mugsburg. bey Gombart, 1799. Desgl. Dunchen.

Dieffinger (Db. 3.) ein noch unbes fannter Romponift, hat herausgegeben: VI Chants de différens caractères av. acc. de Pf. 1801.

Pfeiffer ( ... ) Orgelbauer ju Stutts garb noch um 1 800,ift ein Lehrling von bem berahmten Fries in Beilbronn, und wird wegen feines foliben Orgel und Inftrus mentenbaues febr gerühmt. Unter anbern hater auch ju Bietigheim 1785 ein 2Bert pon 22 Stimmen für 2 Dan, und Deb. mit Radpofitio, 4 Balgen, 9 Buf lang, 54 breit,für 2629 Al. erbauet. Debrere Rachs richten bavon findet man in ber muf. Rorres fpondeng 1791. G. 382. Much feine fleis nen Kortepiano's werben gerühmt.

Pfeiffer ( ...) ein guter Baffanger . an bem Darinellifden Theater ju Bien. fcon um 1793, mirb als Dilettant unter bie vortrefflichften Biolon Opieler und fribft Rongertiften auf biefem unbehuiffichen Ins Arumente gezählt. 3m 3.1790 befand fich chenfalle ein Dfeiffer (ein braver Zenos rift und gefchickter Rlavierfpieler) ben ber 3of. Secondaifchen Gefellichaft ju Beipzig.

Pfeiffer (Frang Unton) .- Diefer portreffliche Tagottift, geb. gu Benbijchout in ber Dialy 1754, ftarb 1792 in Mellens burgifchen Diengen. VI Quart, av. Fag. Op. 1. ben hummel, find wahrfcheinlich feine Arbeit.

. Pfeiffer (Johann) guiche Dofrath

und Rapellmeifter bes Darfgrafen Ariebs rich ju Brandenburg, Culmbach in Bans reuth, geb. ju Durnberg am 1. Januar 1697 leente bafelbit ben perfchiebenen Deis ftern, bejonders aber ben & ifcher, Die Bios line, Rubirte bann ju Balle und Leipzig. worauf er fich etwa ein halbes Jahr benm Grafen Reuß ju Ochlait aufbielt. Enbs lich trat er 1720 als Biolinist in Bersoal. Beimarifche Dienfte, wo er fich burch fein ungemeines Opiel und feine portrefflichen Rompofitionen fo beliebt machte, baf er germeifter ernannt murbe, und bann in bem Sabre 1729 bis 1730 bem Bergoge, feinem Deren, auf einer Reife burch Solland, Die Mieberlande und Franfreich folgte. Er ers bielt barauf 1734 ben Ruf jur Ravellmei fter:Stelle nach Bapreuth, welchem er folgte, und welchem Doften er auch lebenes lang ruhmlichft vorgeftanben bat, bis er im 9. 1761 ftarb. Man gablt ibn inebes fonbere su ben auten altern Rirdenfompor uiften. Er hatauch Berichiebenes fure Rlas pier gefchrieben ; mehr aber noch bielt man um 1750 auf feine Orchefter Ouvertiren.

Dfeiffer (9. DR.) Alles, mas man von Dicfem findet, ichranet fich bloß auf Die unficern und unbestimmten Dadrichten in Mufitverzeichniffen ein, wo nachfteben: be Londoner und Mannheimer Musaaben feiner Berte angeführt werben. Ob ce aber DR. Pheiffer ift, ber fcon im a. Bernorfammt, fann burch nichte bemiefen mere ben. Sicherer ift mobl, baf feine Rompor fitionen in bem letten Jahrgebend bes 18. Sabrbunberes gefdrieben find. Es find 1) VI English and VI Italian Ariets. 1 st. Book. Condon, 1789. 2) Chen fo viel bergleichen. ad. Book. Cbenb. 1789. 3) Sonate a 4 mains, il y a de la Malice dedans. Mannheim. 4) Il Maestro et Scolare à 4 m. Chent. 5) II! Pieces and I Concert for the Harpsich, with Fl. and Vc. Conbon, 1789, ben Bland, 6) XII Petits Pieces caracter. p. le Clav. Unter ben Damen DR. D feiffer und A. Deiffer tommen auch noch verichiebene Sinfonien, Quartetten u. f. w. inDit. vor. Bielleicht gehort bavon einiges obigen Baffanger ju Bien an.

" Pfeiffer (Tobias Briedrich) Mufit:

lehrer unDaffelborf, geb, im Beimarifden, tam 1778 aufe Theater ale Schaufpieler. fcheint aber um 1795 es mieber perlaffen 34 haben, Bon feiner Rompolition führte 1789 bie Jofeph Becondaifche Befellichaft gu Leipzig auf : Die Freuben ber Reblichen. Borip. von Schocher, welches febr ges fiel, 3m 3. 1801 find mebrere Rlavier,Bas riationen, und ber Friede, eine Cantate fürs Rlav. von feiner Arbeit auch geftachen worben.

Pfi

Dfeilftiter (E.) Unter biefem Das 1726 an feinem Beburrstage erft jum Rone men find 1800 geftochen worden : XII Lies ber mit Begleit, bes Rlav. Mugeburg.

Dfeilftater (D.) ein Inftrumens talmufitus, mahricheinlich ju Paris, mo er 1802 berausgegeben bat: Concert p. Clarinette princip. Paris, ben Dlevel. Die Principalftimme abgerechnet, ift aber bas Aftompaquement Oduler, Berfuch. Dfenbner (Beinrich) ein Rirdens

toneponift ju Anfange bes 17. 3abrhuns berte, hat Dehreres in ben Druct gegeben, movon Draudius Bibl. Class. aber nur noch anfahrt : Motoctarum 2, 3, 4 et 8 vocibus concinendarum Liber II. cum B. ad Organ, Burgburg, 1625. 28 alther fest 1623 ben bem namlichen Berte.

Dfifter (3afob) Inftrumentenmader gu Bargburg, geb. gu Opferbaum im Barge burgifchen, am 1, 3an, 1770, erlernte ans fange bas Schreinerbandwert, fam aber barauf, mabrent feiner Wanterungen, in Daing, Mannheim, befonders aber itt Bien, ben ben berühmten Inftrumentene madern Balther und Brobmann als Befelle in Arbeit, wo er fich fo viele Renntniffe in biefer Runft ermarb, bag er fich 1800 ju Burgburg ale Inftrumente . macher felbit etabliren tonnte, und feit bies fer Beit bereits bis 80 Fortepiano's fur bas In: und Ausland, in allen formen, verfers tiget hat. Sie fommen an Ochonheit bes Rlanges und anleichtiafeit im Eraftamente ben Bienern gang gleich. f. Frantifche Chronit 1807.

Pfigner, ber Bater (...) ein beaver Orgelbauer in Dulfinis ums 3, 1760, bat bie. Orgel ju Pulfinis mit Da ver ger meinichaftlich erbanet.

Dfigner, ber altere, und ber jangere,

benbes

bendes Sohne des Borbergehenden, leben ebenfalls ais Orgelmacher ju Dulfinib, von wo aus fie gemeinschaftlich die Orgel ju Ochnia erbauet haben.

Difeger (Auguftin) - 3m a. Ber. muß es in feinem Artifel Solftein Bottorp heißen. Er ift julent ale Rar pellmeiter ju Ochlatenwert in Bohmen geftorben.

Pflug (Johann) ein Komponift, war Soffantor ju Altenburg ume 3. 1644. Bon feiner Arbeit hatte Balther die Morttte in Mit. gefeben: O hert, febre

Pfreumber ober Pfroumbderus (Johann Sheifoph) war Kantor an ber Kirche und bem Gomnafium ju Beith bronn, und ichteis : Richtige Unterweijung jur Singlunft. Straeburg, 1629 auf 2

Bogen in 8. Dfuhl (Mbraham) juleht Dufiflehrer und Komponift ju Murnberg, geb. bafelbit am 6. Der, 1681, befuchte bie bafigen öffentlichen Ochulen, ging 1700 nach Altdorff und enblich nach Bena, um bar felbft bie Rechte ju ftubiren. Da es ihm aber bafelbit an Unterftabung febite, fo fab er fich in turgem genothigt, Jena wieber gu verlaffen, und mit ber Dufit, worin er fich in feinen Schutjahren nicht minber fleißig geubt hatte, in feiner Bateritabt fein Glad ju verfuchen. Auch erhielt er auf fein Uns fuden bie erlebigte Rantor: Stelle gu gurth, welche er aber, nachbem er fie fcon s Sabre ruhmlich vermaltet hatte, wieber abgab und fich wieder nach Darnberg mandte. Unterbeffen batte er fich nicht wenig Bes fdidlichfeit in ber Rompofition ermorben : befondere ichabte man feine Kantaten, weil

er barin ben italianischen Geschmad sehe wohlgetroffen haben sollte. Jugleich mach eter vom siene Fernisste im Geschnage und auf ern Alaviere und vom siene. Leichen und zu klaubere und vom seine in eine Sehenald. Die Verdund er varb er sich in sie erne Westenald. Die Verdund er varb er sich in sie ern Waterfald erben nach gen Unterheid, die er am 15. Juli 1723 starb. [. Doppel may 2 er Radie, vom Radieshad, der den die Verdund er der Radieshad vom Radieshad vo

Pfaller (E. K.) ein Tontunfler, wahrscheinlich ju Berlin, hat um 1786 verschiedene feiner Kompositionen in das Reliftabische Klaviermagagin eingerickt. Phanty (...) Musstdierter beom

Schleswiger hoftheater ichon feir 1794 und vielleicht noch früher, brachte feine Komposition der Oper "Don Sylvio von Rofalva" im Kebr. 1796 auf dies Theater. Philaretus. f. Sippenbuich.

\*Philidor (André Danican) ftarb ju Bondon am 31. Mug. 1795, 69 Jahre alt, mabrend er fich bafelbft,als Dits glieb bes bangen Schachflubs, aufbielt, wie fait idbriich gefcheben mar. Beinen Tob beforberte ber Berdruß aber einen abges fclagenen Daß, um ju feiner Familie nach Franfreid wieber jurudreifen gu tonnen, und ber Unwille über ben Berbacht, welchen man baben über feine politifden Grundfate außerte. Er fpielte noch a Monate vor feis nem Lobe, mit verbunbenen Augen, gegen gmen ber beiten Spieler ju gleicher Beit, zwen Partien Schach, und gewann benbc. Er mar 30 Jahre Mitglieb bes Schache flube ju Condon gemefen. Doch nach feis nem Tobe, 1796, wurde ju Paris feine noch nie gehorte Dufit jur Oper Belisaire aufgeführt, woben Gretry, jum Anbens ten Dhilibors, felbit birigiree. Gein Carmen seculare ift noch 1 787 10 Derie in Partitur geftochen worben, auch fcon 1787 feine fleine Operette : La belle Esclave.

Philidor (François) Unter biefem Mamen fibrer Ba it be en och jeme Bie der Jobenflade, ju Paris geftoden, an. Obne Iweifel gefore auch biefer ju ber flare fem Confluffer Jamilie der Philibors, welche um 1700 ju Paris und größernspeils in Konial. Dienften bildter.

Philider (Pierre Danican) mar

bes fürglich verftorbenen Romponiften unb Schachinielers Batersbruber , ober ber gwente Cobn bes alteften Soboiften Das nican, welcher um 1620 lebte und ben Bunamen Dbilibor querft erhielt. Auch Dier re mar Birtuofe aufder Soboe und Ronigl. Rammer : und Rapellmufitus. Auch swen feiner Coone ftanben mit in ber Ronigl. Rapelle, ber eine als Tagottift und ber anbere ale Boboift. Bielleicht mar eis ner von diefen obiger François. dem 26 als ther noch die Rompofition bes Daftorals: l'Amour vainqueur, in Folio gestochen, aufdreibt. Much ber Bater, Dierre, hat ein Beet für die glote stechen laffen. f. Bo i-

wins Catal. 1729. "Dhilipp, Bergeg von Orleans und Regent von Franfreich mahrend ber Dius beriabriateit Lubwigs XV., geb. am 3. Sept. 1674, mar ein Liebhaber aller fconen Runfte, befonbers aber ber Dufit. Einft hatte er fogar bie Dufit ju einer gans gen Oper bes Marquis be la gare, Orphée, dechiré par les Bacchantes, perfertigt. Die Aufführung berfelben ger fchah in einem Sante bes Ronial, Dallafte, wo Riemand jugelaffen mard, außer mer die befondere Erlaubnif bes Bertogs bagu hatte. Unter bicfen befand fich auch Camir pra, ben ber Deriog nach geenbigtem Schaufpiele fragte, wie es ihm gefiele ? Die Dunt, antwortete Campra, ift qut, aber bie Berfe find nicht von gleichern Werthe. Philipp rief hierauf ben Marquis be la gare und fagte ju ibm: "Campra fins bet beine Berfe fchlecht und meine Dufit aut. Sprich boch felbit mit ibm ; fo wirb er mohl bie Danse ummenben, und beine Bers fe gut und meine Drufit fchlecht finden. Aber weißt bu, mas er uns bamit fagen will ? Daß eine wie bas anbere nichts taugt." Er ftarb am 2. Dec. 1723. f. Speieriche muf. Beit. 1789. 6, 281.

Philippi (Gasparo) ein um 1600 lebenber Riribenfomponift, hat herausges geben : Sacrae Laudes à Voce sola. f.

Darftorffere Ratal. Philips (Peter) ein berühmter

Rontrapunfrift, geb. in England, blubte als Ranonifus und Organift an ber Stiftefirs de bes beil. Bincentii ju Coignice in Bens negau ums 3. 1600, woben er jugleich Doforganift bes Ersbergogs und Gouvers

neurs ber Mieberlande Alberts mar. Beine Cantiones Sacrae beticite er an Die Junafran Maria, mit folgenden Bors ten: Gloriosissimae Virgini Mariae, Dei nostri parenti dignissimae, coeli, terraeque reginae, angelorum, hominnm, et omnium creaturarum viaibilium, et invisibilium post Deum Deminae : in honorem ejus sacrae aedis Aspricollis, ubi ad D. O. M. gloriam, Christiani populi consolationem, et salutam, Catholicae, Apostolicae, et Romanae fidei confirmationem, et amplificationem, cuncturum laneresum; et haereticorum extirpationem. et confusionem, per petendissimam ejus interventionem, frequentissima, divinissima et exploratissima patrantur miracula, hoc sacrarum cantignum opusculum Petrus Philippi cum omni humilitate offert, dicat consecratous. Bur nen verfichert : Die altefte und erfte regelmäßige Orgel Buge, Die er gefeben bar be, fen von Deter Dhilips gemefen. Bon feinen gebrudten Werten führt Draublus noch folgenbe an: 1) Madrigalià 8 voci. Untwerpen, 1 599. 4. 2) Cantiones sacras & vocum. Ebent. 1613.4. 1) Cantiones sacr. A vocum. Ebend. 1613.4. 4) Gemmulae sacr. 2 et 3 voc. Ebenb, 1613. 4. 5) Litaniae B. M. V. in Eclesia Loretana cani solitae 4, 5 - 9 vocum. Ebenb. 1613. 4. Much in einer vermifchten Cammlung. welche unter bem Litel : Melodia Olympica, gebruckt worben ift, tommen mehrere feiner Befange por, woraus auch Same fins Vol. III. p. 328 - 333. bad 4ftime mige Mabrigal: Voi volete ch'io muoin, eingeruckt hat. Dies lettere 1591.4. ju Antwerpen unter feinem Damen ge: brudte Bert befindet fich noch auf ber Manchner Bibliothet.

Phillis ( ... ) Unter biefem Damen ift gebruckt worben: Etnde nouvelle our la Guitare ou Lyre, dans les tons les plus usités majeurs et mineurs, où l'on demontre les difficultes, les agrémens et les positions du démanchement; compose per Phillis. Paris. 1799. Scruce: VI Romances nouv. av. acc. de guitarre. Paris, 1801.

Phi-

Philodemus. - Durd tie Gate Des Brn. p. Dur r fann ich biesmal bies fem Artitel ein gelehrteres Anfeben unb mehrere Bestimmtheit geben. Er fcbreibt mir namlich : Des Dhilobemus Erat. tat de Musica, seu potius contra Musicam, Liber quartus, fam prachtig m Meapel 1793 in Bol. auf 38 Supfertafrin geftochen, mit ber lateinifchen tleberfebung mub ben Roten Caroli Rosini beraus. Much Schwidert in Leipzig funblate 1795 ben Drud ober vielmehr Rachbrud biefes Berte in ar. 8. an, mas aber bis fest uni terblieben ift. Die agprtifchen Papprus, blatter maren voller Luden und find nur mit hochfter Dube von Diaggio und DR er li entwidelt worben. Diefe Sanbe fchrift ift aber nicht von bes Philobems Sand, fonbern (wie Rofini p. 19. ber Borrebe geigt) von einem Romer dictando nachgefdrieben worben, vielleicht von bes Difonis, Cafars Cibams Cobne, bem es Philobem biftirte, ober von einem servo a manu, bergleichen vornehme Ros mer gum Schreiben hagten. Es ift bies bie; her bie aftefte noch übrige Sanbichrift (nebit 6 anbern) in Europa. Sie hat 38 Rolums nen, wovon bie ffinfte am beften im Ente wicheln fich erhalten hat. Bon biefem vier, ten Buche ift aber meber Anfang, noch Ens De erhalten worben. Es find noch mehrere Bucher gefolgt; benn Col. XXXVI. verfpricht Dbilobem eregor BiBlov, ein anderes Bud. Er handelt nicht technisch eder artiftifch, fonbern philofophifch von ber Dufit, nach ben Lehrfaben Epiture, unb hanbelt bie Arage ab : Ob bie Dufit mehr Sabel, ale Lob verbiene ? und creidrt fic. wie alle Epiturder, fur bas erftere. Der Bifchof Rofi n I zeigt,baff biefes 4te Buch graen Diogenem Bahvlonium, s. Seleuciensem, einen Stoifer, beffen Diog. von Laerte in vita Diogenis Cynici und Zenonis oftere Defbung thut, gerichtet fen. In Col. V fagt Dhilobem: xme μουσικήν ακουστικήν νυν υπαρχουσαν, bie jebige Dufit fen blos jum Ohrenfüheln, - Die oben befchriebene prachtige Mcapo: litanifche Musgabe bat fr. von Durt jum Gefchent erhalten. Hebrigens find bes Philobe me Epigrammen am vollftane bigfen in Brunts Analectis graccis.

T. II. p. 83 - 101. (Argentorati, 1773. 8 mai.) in lefen. Cicero gebentt feiner ôfters, infonderheit in ber Rebe in L. Calpurn. Pisonem, Cap. 28. und 30. ohne ion jeboch ju nennen. Doch naber hat une feitbem Dr. von Durr burch feine Commentatio, de Papyris Voluminibus graccis Herculanensibus, etc. Argentor. 1805. gr. 8. mit biefer Schrift und beren Berfaffer betannt gemacht. Philobemus, ein Philosoph aus ber Shule Epifurs, mar aus & a b ar a (mabre fceinlich einer Stadt in Dalaftina) gebars tig. Cicer o, fein Beitvermanbter, fcbile bert ibn nicht bloß ale einen gelehrten, fons bern überhaupt ale einen Dann von viel umfaffenber und gefchmadvoller Bilbung. ber fich baburch por ben übrigen Epiturdern febr auszeichne ; befonbers aber ruhmt er fein Dichtertalent. Deftomehr aber geigt er fich ais Epiturder in feinen feinbfeligen Befinnungen gegen bie Duft, wovon ich hier Einiges bepbringe. Da er aber nirs genbe angiebt, mas er eigentlich unter Mine fit verftebe, und am allerwenigften fic une fere Dufit baben bat benten tonnen, melde erft 1 200 Jahre nach ihm entftanben ift; fo tonnen auch teine ber gebler und Unpolle fommenheiten, welche er an ber Dufit feie nes Beitalters ragt, Die unfrige treffen. Dies icheint aber nur berBorlaufer eines größern Berte gemefen ju fenn, meldes er über bie Dufit gefchrieben hat. Muf ber V. Columna hanbelt er auf Beranlaffung bes oben aes nannten Stoifers, Dio genes, fürglich von bem Werthe und ber 3medmaffigfeit ber Dufit beom Gottesbienfte, und erflart. fie fep meber jur mahren herglichen Berehs rung ber Gottheit erforberlich, noch auch fonit gn biefem Behufe von ben Borfahren fonberlich gebraucht morben. In benben irrter aber ; benn ben ben Zegoptiern unb Buben machte bie Dufit ein Sauptftud ben ihren Gotteeverehrungen aus, und menn auch feine Dufit nicht baju gemacht mar, bas Berg au rubren und fo bie Berebrung ber Gottheit ju beforbern; fo thut es boch Die mifrige, fo thut es fcon unfer Choral. In den folgenden Rolumnen werden nun ber Reihe nach alle befonbern galle anger geben, in benen man ber Dufit einen Gine fing gufdreibt,ober mit benen fie nur in Bes siebung

giehung fteben tann. Es werben bierben Aragen aufgeworfen, Die in bee That ju febr auffallenben und lebereichen Anfichten non ber 3medloffateit, Unmirtiamfeit und Memfeligfeit ber bochgerühmten geiechis fchen Dufit zu bes Berfaffees Beiten Bers aniaffungen geben tonnen. Go fragt er 1. B. ,, ob die Dujit jur Griffung freunde Schaftlicher Beehaltniffe etwas beptragen fonne? Ob fie Einflug habe auf Schar: fung bes Beritanbes, und überhaupe mit ans bern Biffenichaften in Besiebung iteh: ? Ob fie bas Gemuth fur bie Lugent ftimme, und ben leibenichaftlichen Bemegungen bei felben eine andere Richtung geben tonne ? Barum man gewöhnlich Dunt erlerne ?" Die Antworten fallen ben ibm, wie vors ausmieben ift, nichts weniger als vortheil baft für bie Dufit aus. In ber galge ber hauptet er fogar, "bag fur ben Dann eine folde fait fnabenartige Beichaftigung mit Eon: und Caitenfpiel gang unfchidlich fen." Am Enbe gefteht et gerabe ju, "baß ee fich als Gegner berjenigen aufgeworfen habe, melde bisher als Bewunderer und Lobreds ner ber Dufit aufgetreten maren, fich aber blog um ber Meinung berer willen, die in Anfeben flanden, ober bie megen befonberer Beebalmiffe eine großeee Reigung' und Boritebe fur Die Dufit hatten, fo lange bar ben aufgehalten habe." - Bie arofmis thia ! Bie finden uns alfo in unfeeer Soffs mung, Auflideung über bie alte Dufif in biefem Buche ju finden, ganglich getaufcht. Dan mußte benn feine Berficherung bafftr annehmen, baf bie alte Dufit nichts ger taugt habe.

Philomathes (Wenceslaus) de novo domo, ober von Deuhaus in Bohr men geburtig, lebte ju Anfange bes 16. Jahrhunderts und fchrieb: 1) Musica plana. Bien, 1512, und Strafburg, 1543. Aft in lateinifden Berfen geidrieben, wogu Mart. Maeitola Anmertungen verfere tiget hat. 2) Laber Musicorum quartus de regimine utriusque cantus, et modo cantandi, Leipzig, 1518. 8. Ebenfalls in lateinifchen Berfen. Br. Dr. Fortel glaubt, bie vorhergehenden 3 Bucher muß, ten in feinee Musica plana enthalten fenn. 3) Compandium Musices. Bittenberg, 1534. 8. Dies Ift alles, mas von biefem mertwarbigen Odriftfteller ju finben ift:

Philpote ( . . ) Unter biefem Remen find 1788 bei Bind ju Condon gefter den worden: Capital Lessons for the Pf.

Phinot (Dominique) - Folgente feiner Berte führt noch Draubitte um: ter dem Dlamen Rin ot an: 2) Fructus. enthalten eine Samminna Moduletiones. Benebig, 1549. 4. 3) Pfaimen nebit : Magnificat à 4 voc. Ebend. 1563.4. 4) Motetti a 5 voc. Lib. 1. Ebenb. 1 564 4. 5) Motetria 5 voc. Lib. 2. Ebend. 1 c6c. 4. Der murbige Berrmann & inct gebent noch . 556 beffelben ais eines ber berühmte ften Kontrapunftiften, welcher perbiente bem Dic. Bombaet an bie Beite gefest ju werben. Er iebte alfo um bie Ditte bes : 6. Jahrhunderes, und nicht im 17ten, wie Labord e will. Doch befinden fich folgene be feiner Berte unter bem Mamen & in at. auf ber Churf. Bibliothet gu Dunden : 6) Chansons en musique à 4 part. à Lyon, 1548. 7) Motettae 5-8 voc. Lib. I. Lugduni, 1547. 8) Motettae 5 -8 voc. Lib. II. Lugduni, 1542.

"Photius, ringelenter Mengriede, pu fonflantinopel, mer anfings Eracifecteratir, murbe aber ums 3. 886 abgefelt, um plate als Pacciards von Konflantinse, ped ums 3. 887. E pas gefeichen: Myriobiblon, sive Bihliothecs librorum, quos legit et censuir, graces addit Dav. Hoeschelius, et natis illustravir, Latine vero reddidit et acholiss auxis Andreas Schottus. Rothomagi, 1653.

Bol. Sandelt auch vom Mustinefen. Phrynis von Mptilene, ein berdhme ter Eithaeit nub bramatifder Schrift fieller des alten Griechenlandes, nach welchem Dring feinen Sampei dem Dring feinen Sampen nigen betriett hat, war ein Schlier bes ber

rübmten

nchmar fühseifen At i fo effite e, mab trug ben richt perisi ir ben Panelan naeis se Athen Swen. Die nuen Arte wen Richt werden der Scheine der der der der von Richtung der der der der der der der der einführer, nannte men contervulicati: good sieut lones salutiones masculas in efforminates flaxiones gyrongen fregerunt, its inges in severiorem musiem erispas quusdam et Ubriess invesisest modulationes. f. Ki hal is anotest, in Pollucis Onomust. Cap. IX. Ibb. 4, Segm. 63.

Phyllis (Mad.) wahrscheinlich eine wormeige hollandiche Sangerin und Bioliniftin, ift guemal als singen und auf ber Bioline spielend, gestochen. Unter bem eeften, von hont ihr bei gemalten Silbe Kehet bie von Patrus Scrivarius 1616 ex tompore verfertigte Unterscheift:

Valus, vecc, eleby, vestim grodig Fryslin. Erzephile, godie erden hance alb vielle Frimm. Zufe Sem groceten erlöcheit fie In einem et mast fepansteilichen Anguset ein fiele Erie te feithe, (seillende um ihre Teighig in does erreitzen, n) ein Grunius, swoom her einer eine Schäffelt mit einem Puodhag, der anhere mit Wässfeltigen fight um bezeghet; unten beschoet, der einer eine Wässfeltigen fight um bezeghet; unten beschoet, der anhere Gasten mit Teigheiten fight und bezeghet; unten beschoet, der eine die Gestelle gestellt gestell

Phyllis seggs wat se will Efter blyfi ich Amaril, Efter ben ich overal Aengenaem en lief getal; Ben ich vry en bly von sin, Ich ben eerbeer niet te min; Dus of Phillis sit en nucht En of Thynis state en krucht Ick en voel geen minne—pyn Vrystern moesten vroylick syn.

Berote Eremplare befigt ort. D. Ehl abni.
Pia (Margarita) eine voetreffliche
Sångerin, war im 3. 1679 an dem Thear
ter di S. Luca ju Benedig eringagiet, wo fir währernd ben a Monaten ben Kanuevals
400 Luithdort eriniti, f. Mercure Galant.
1679, April. S. 82.

Piani ober Des Planes (Giov. Antonio) ein Biolinift und Componift für fein Inftrument, geb. ju Reapel, bilibte ums 3. 1710 in Dienften bes Louis Aler pander de Tout's 11, Merfin van Houte, tauf med Krischmierisk von fanktrich. Er dat von siener Liebeit deftamt gemacht: I AU IS sante de V. solo e Cembolo, Paris, 1711. Op. 1. 2 VI Sonates Er. Art vonle D. L. 2 VI Sonates Er. vonle D. L. 2 VI Sonates Er. von de Toute de Tout von de Tout von de Tout de Tout von de Tout de Liebeit de Tout de

Pia xa (Giot. Battista) in Suftrus mentalfamponi her méptere feiner Berte beransgreben har, febrint græn 1650 ger icht ju påden. In Par fir eff. Attall. finhet men mod folgende von ihm anger fishtt : 1) Balletti e Correnti à i V. con B. Lub. 3. 9 (Licone, Passagagi, Balletti e Correnti à i V. Lib. 4. 3) Canzoni à i V. Lib. 5. 4) Correnti, Ciacone Esletti è V. Lib. 6. 5) Canzonette à i V.

Picchi(Giov. Maria) Organift und Komponift della Casa grande ju Benedig, hat bafelbft 1615 von feiner Arbeit Canaoni da sonar in den Bruck gegeben.

Piccinelli(Sgra) - Much fie hat ben Sepnamen : la Francesina.

Piccini (Nicola) - Das a. Ber. verließ ihn 1790 ju Paris in ber bebauernes murdigften Lage, inbem ee bafelbft burch bie Revolution auf einmal fein ganges jahelis des Eintemmen von 11000 lipr, verlor, ohne baß ihm nue cinige Ausnicht übrig biieb, wobon er 22 Deefonen, bie ju feinem Dauje gehörten, funftig ernabeen follte. Er nahm alfo feine Buffucht wieber in fein Bateeland, verließ Paris am 13. 3nli 1791 mit feiner Gattin und feinen Tocht tern, und fam am s. Bept, beffeiben Sahe res in Reapel an. hier empfing ihn ber Ras nig auf eine fehr fcmeichelhafte Art, ins bem er ihm nicht nur fogleich bie Rompofte tion mehrerer Beete übertrug, fonbern ihm auch einen jahrlichen Behalt von 600 Dutaten ausfehre. Raum aber batte Dics cin i biefen Auftragen gemaß feinen 3 or nathan und feine Serva onorata für bas Ronigl. Ebrater vollenbet, als ibn bas Ungind

Unglud auch bier zu verfolgen anfing. Gr felbit fcheint bagu bie erite Beranta ffung ges geben gu haben, indem er gegen Enbe bes 3. 1792, ben Belegenheit ber Berheira: thung feiner. Tochter an einen gu Drapel wohnenden frangofifchen Raufmann, laus ter Frangolen jur Sochzeit bat. Srund' an verlor er bie Gnate bes Abnige, feine grofe Oper Ercole murbe quegepfifs fen, und feine Deiber mußten es babin gu bringen, baff er enblich ben Dofe für einen Safobiner erflart murte Als Duftmeis fter bes Rongeres ber Dobleffe fchrieb er um biefe Belt noch eine Rantate auf Die Bers mablung bes Erbpringen von Reapel: aber auch diefe mußte ein jungerer Ronial. Capelimeifter, ber fogar fein Ochiler mar, au unterbrucken, indem er feine einene Rompolition bafür unterichob. Der Dring Muguft von England, ber fich bamale in Meanel befand, fuchte tiefe Ungerechtigfeit baburch wieber gut ju machen, baf er biefe Rantete jum großen Bergnugen ber Anmes fenben burch die berühmte dangerin Grafe fini in feinem Borel ausführen lief.

Umnun weitern Krantungen auszuweis den, that er eine Reife nach Benedig, fdrieb für bas baffge Theater feine Griselda, wels de pielen Benfall erhielt, und feinen Servo Padrone mit minberm Glude, unb febrte, nachdem er 9 Monate von Deapel abmefend gemefen mar, wieber bahin gur rad. Raum aber mar er angefommen, als ibm auch fogleich ber Minifter Acton Saudarreft anfundigen lieg. Dies neue Unglad mar får ihn um fo bradenber, ba ce ibn felbit an ber Ausübung feiner Runits talente perbinberte. Much fab er fich balb genothigt, feine Beburfniffe immer mehr einzufdranten, und bezog mit feiner gamis lie ein Bimmerchen 4 Treppen hoch. Um uun boch etwas vorgunehmen, tomponirte er eine Menge von bem ital. Dichter Gav. Da attei überjeber Pfalmen für Rirchen. und Ribfter, wo auch noch bie Originals Dartituren Davon aufbehalten merben, ba es ibm an Bermogen fehlte, fie abichreiben loffen zu tonnen. Dach feinem eigenen Ger ftanbnife befitt ber englifche Pring Aus guft ben beften von biefen Pfalmen , wels der eine Menge Bilber enthielte, Die er nie por ber Beit auszumalen Gelegenheit ges

funben habe. Much verschafften ihm biefe gentlichen Berte 1794 ben Eitel eines sas pellmeistere an ber Opanifchen Rirche gu Rom, mit ber Brepbeit, abweiend zu bleie ben und nur bisweilen feine Rompolitio ten einzufdiden. Bier traurige Jahre batte er nun fo eingeferfert jugebracht, moben ihm jedoch der gute Ronig bie Denfion nicht entrogen hatte, ale ber frangoniche Beiaude te ju Mapel, Barger Garat, ibm unter bein Bormanbe eines neuen Enjagements ju Benebig, bas nun Raiferlich mar, einen Frempaß auswirfte, ibu aber überrebete. mieber nach Paris ju geben, um bafelbit ju - verhungern. Denn bies war endlich ber Lobn für feine fo außerorbentliche Anbanas lichfeit an grantreich. 3war ließ feine Aufe nahme gleichjam im Erium be niches wes niger, als einen fo fcblimmen Ausgang ers marten. Denn, ais er im Movember 1798 gu Parif antam, trafes fin, bag ger rabe am folgenben Lage bie jahrliche Repers lichfeir einfiel, wo fich bie Balinge bes Due Attonfervatoriums in einem bffentlichen Rongerte im gro en Opernhaufe um bie file fie ausgesehten Dreife boren liefen. Gr hatte fich anfangs unter bie Auffeber Dicfes Inftitute gemijcht. Dieje brangen aber fo anhaltend mit Bitten in ibn, baf er ud entlich genothigt fab, hervorgutreten. Die Schuler, welche burch ben Garette von ber Gegenwart bes Diccini untere richtet maren, fchrien viva Piccini, auch Die dange übrige Berfammlung bezeugte aus jebem Wintel bed Gaals eine fo auftere ordentliche Freude, baff es fcmer mar, bie Rube wieder berguftellen, um bas Rongert anfangen ju fonnen. Außer bem, mas Gi ne guene, bem ich in Diefen Artifel burche aus gefolgt bin, hiervon ergablt, bat auch Dillin in feinem bamale berausgegebes nem Iournal encyclopédique biefe Oces ne ausführlich befchrieben. Dic ein i mar nun amar wieder in feinem lieben Daris. aber, außer bem, was er am Leibe trug, von allen Beburfniffen entbloft, in einer Same mer allein swifden vier nadten Banben. und ungeachtet bes harteften Binters bens nabe ohne genrung, und, mas bas fchlimme fte mar - ohne Geld. Daben beftanb feine gange Bebienung in einer alten Aufwartes rin. Wenn ton bamale feine Freunde ber

705

nichten, um ihm wegen ber überftanbenen Drangfale Glud ju minichen; fo fchieu er bas Eraurige in feiner Lage gar nicht an bes merten, auch fanden fleihn nur menig vers. andert, außer daß ein merfliches Bittern feines Ropfe und feiner Sande fein forte gerudtes diter , verrieth. Um fein Elend, wo möglich, noch ju vergrößern, tam nun auch noch Mad. Diccini mit amen Ebetern von Meanel, gleichiam auf ber Rlucht, b. b. nadenb unbbloß, ben ibm an. Da bie Bemubungen feiner Freunde für feine Berforgung noch immer fruchtlos blieben, fo verfucte er nun alles, um fich und feine Kamilie bes Sungers ju ermehi ren. Er itelice auf feinem Zimmer fleine Rongerte an, mo Mad. Diccini mit eis ner ruhrenden Stimme und vortrefflichen Methode die ausgejuchteiten Arien aus feis nen Opern fang, inbej er mit feinen gitterns ben Sanben auf bem flugel baju affompage mirte. Ja er fing 1799 an, mas er noch nie gethan hatte, eine Muswahl von feinen Opern Arien im Rlavierausguge unter bem Littl: Iournal de Chant et de Fortepiano, heftweife herauszugeben, wogu De formeri und Bouffet bie Mlaviere ftimmen verfertigten. Aber alles umfonft ! Er jah fich endlich genothigt, fich mit einer Bittidrift unmittelbar on Bonaparte felbit ju menben, : Diefer verfprach ibm nicht nur bem einer fcmeichelhaften und ehrenvollen Aufrahme, ihn feinem Bruber, bem Minifter, auf bas bringenbite ju ems pfeblen, fondern bat ihn auch beom Abichie: be um einen neuen Darich für feine Gar: ben, wofdr er ihm, nebft feinem Dante, 25 Louisd'or ichictte. Da aber bies Dalliatio feine jerrütteten Umftanbe nicht verbeffern tonnte, und fich die verfprochene Sulfe noch immer vergogerte; fo wirfte enblich ber anhaltende Rummer undBerdruß auf feine pom Alter icon gefchwächte Gefundheit aufs heftigfte. Seine Balle ergoß fich ins Blut und feine alte Brudwunde bifuete fich pon neuem, der berben gezufene Argt ließ fic burd bie Bufalle irre feiten, und were folimmerte burch feine gebrauchten Mistel bas Urbel noch mehr.

Entlich balf fich feine gute Datup feloft. mieber in etwas, und um bie gufe umb bie. Begenftinde ju verfindern, pleffeicht auch: . ger. t. Sontanftter. III. 25.

mobl um feine Ausgaben zu perminbern. 104 er mit feiner Samilie nach Daffp. Unterdeffen war man endlich mit ber Gine richtung einer fecheten Infpettor: Stelle am Konjervatorium mit 5000 gr. Bebalt für ibn ju Stande gefommen. Allein Liefe Buffe tam ju fpat. Er itarb ju Daffe am 7. Dan I soo im 72ften Jahre feines Bes bens. Indeffen hatte die Abministration fo viel Aufmertjamteit auf feine perfaffene Familie, bağ jie bie ibm verliebene Etelle nun Sen. Donfianp mit ber Bebine gung übergab : daß er die Salite ber Bejole bung jabrlich an Mad. Diccini ausgabe len follte. Dieje erbot fich bagigen, vier 36glinge des Ronfervatoriums in ibrer von der Regierung frep erhaltenen Bohnung im Gejange ju unterrichten. Mie er itarb. binterließ er noch 4 Tochter und 2 Gohne. pon benen nur eine verhenrathet und ber jungere Cohn alo Dufitus in Abnigl. Schwedischen Diengien perforat mar. Er fiegt ju Daffy auf bem gemeinen Begrabe nip Dlage, mo fein Frentib und Schuler. DR. Deve u, ein einfichtevoller Dilettant. fein Grab burd eine fcmarge Marmore platte mit folgenber fimpeln Zufichrift bat tennbar maden laffen :

NICOLAS PICCINI, Maitre de Chapelle Napolitaina ociabre en Italie, en France, en Europer

cher aux Arts et à l'Amities ne à Bari dans l'Etat de Naples, en 1748. mort à Passy, le 17. Florest, etc Bie dacdini 1776 gegen ben D. Bure ne p betheuerte, hatte Diccini bis babin nicht erma nur 1 33, fondern 300 Opern ges fdrieben. Behricheinlich meunte aber Cachini hiermit Overe,ober Berfe pere fchiebener Art, als Diffen, Pfalmen, Doe tetten, Oratorien, Rantaten und Opern. Der Bahrheit naher icheint hierin darete te gefommen ju fenn, als er 1798 por ber Ericheinung bes Dicciniim Ronferparce rium ju Paris ben Boglingen verficherte : Diccin thabe bereits mehr als 140 Dpern für italianifche und frang. Theater gefchries ben. Bit ben ein und fechzigen, welche ich von Diefer Menge im a. Les, bereite angce führt habe, fuge ich nun noch einige menige neu aufgefundene bingu ; namlich ; 62) Lo

sposo buzlato. Op. boffa, aufgeführt ju Dreeben 1783, 63) Il Ritorno di Don Calandrino. Op." b. aufgef. ju Turit 1785. 64) Le Dormeur éveille, ju Dar tie 1784. 65) Lucette Op. b. Ebend. 1784. 66) Le Mensonge officieux. Cteub. 1787. 67) Phaon. Ebenb. 1788. 68) Clytemnestre. Brofe Oper für Paris 1787. 69) Ionethan. Orstor. 3 Act. 1792 für Deapel. 70) La Serva onorata. Op. b. 1792 für Branel: 71) La Griselda. Op. ser. fir B nedig 1792 ger fchrieben. 72) Erccle Op ser. 1792 ju Meapel. 73) It Servo Padrone Op. b. 1793 tu Deapel. Stitoden ift bavou noch gu London: Gli Stravaganti. Auch wird noch auf brutiden Theatern feine Dufit aur Dido , überjest von Och mieter 1791, und eine andere von Bulpins 1791 überfest, unter bem Litel: ber tier bestrant, gegeben: Doch hat iom auch uns fere Literatur, und inebefonbere ich ben Ber: fertlimg biefes Berte, ein febr angenebe mes Gefdent ju bauten. Dies beileher, mo nicht buchitablich, boch ber Materie nach, in ben Dachrichten von ben De apolitanifchen Confernatorien und ben Deitern, welche. barin gearbeitet haben, ober barin gebildet morben find, melde ber Abbe' le Don feis nem Berte : Deapel gud Sicilien, cinvers leibet hat. Er mar es überbies auch, ber ben Runftwerten eine nach aftoerifchen Geunden verbelferte Korm gegeben und fich baburd jumtlaffifden Odriftiteller erho. ben bat. Er gab j. B. 1) den am Ende ber Afte ber fomifchen Opern gnerft burch ben Logor ofcino eingeführten Ringlen mehr Abmedfelung in ber Lattbewegung, fo oft ibm die Beranberungen ber Scenen bagu Gelegenheit boten. Dies fette ihn in ben Stand ben Ringlen ben wenigerer Eins formigteit mehr Musfahrung und Entwider fung ju geben, wie er bavon in bem ,,guten Dabden,"ober ber "Cecchina" bie eriten Droben mit fo vielem Glade abgelegt bat. 2) Bat er ber Erfte, melder bem Duo smelier Ganger bie febige bem Bauge ber Leibenichaften angemeffenere Korm gegeben bat: Anfange ein langfamer Dialog, ber barauf in eine thatigere und heftigere Ber megung fibergeht, ohne bas erfte fancfame' Tempo, felbft ben Wicherholung ber erften

Borte, wieber ju ergreifen. Seine erfte . Drobe von biefer Berbefferung bat er in bem Duo : Ne' giorni tuoi ete. in feiner Olimpiade gegeben. Borber batten bie Durete burchaus ben Buidnitt ber Mrien. b. i. erft einen langfamen, bann im groepeen Theile einen furgen envas gefchwint ern Cas, und enblich Da Capo wieber ben langfamen erften Theil. In biefen bepben Studen ift man ibm allgemein gefolat: 3d wunfchte, man batte ihm auch in allen feinen übrigen auf feine großen Erfahruns gen gebaueten Grunbiaten eben fo milliat und punteliche foige geleiftet. Dieje feine Brundfate bestanden in folgenden Dunt ten, lie man in bes Drh. Ginguene Notice sur la vie de Piccini ausführiicher und betaillirter nachlefen tann.

Pic.

Die Menge ber verfchiebenen Inftru mente in ben Ordjeftern, bie unverbaus ten Daffen von Barmonie und Die emige Affettation mit ben Diffonanzen, wie fie bie, Moce in granfreich und in Deurichland eingefibrt bat, maren ibm ein Granel. -Denn, fagte er, bie 4 Bogeninstrumente. melde bas Aundament bes Ordeiters ause mach. u, find auch fait ju allen Erpreffionen jureichend und gefchieft; ohne ber Blage und Schlagingerumente baju ju bebarfen. Wenter man indeffen jebes biefer lettern Snitrumente nur ba an, wogues bie Batur fetbit bestimmt bat; fo wirb man grone Mannichialtigfeit in ben Budbrud bringen und mit Ginde malen. Ueber Die Affettas tion mit barmonijden Runfteleven und idmeibenben Diffonangen mennte er: "Das, was man bey ber Rompofition in Die Sarmonie ju legen habe, mare leicht ers lernt. Dasjenige bingegen, mas in ber Biffenichaft ber Barmonie fchmerer in ber greifen mare, bies mare auch gerabe bastes nide, mas man in ber Rompofition gu vers meiben habe." Geine Grunbfaße von ber Mobulation fcheinen mir bies alles an Bahrheit und Zwedmäßigfeit wo mbalich noch ju übertreffen, wenn er fagte : "Dos buliren, beißt einen Beg gurudlegen: bas Ohr will une gwar folgen, ja ce muniche for gar von uns berumgeführe ju werben ; aber unter ber Bebingung, bages, fo oft ibr es art einen Ort gebracht habt, Etwas finbet, mas ibm frigen Beg belohnt, und wo es auf eis

spie antenten mige

709

nige Beit wieber ruben fann. - Achtet ihr aber nicht auf biefe feine foberungen und muthet ibm bennoch ju, bages mit euch uns aufpalejam fortrennen joll; fo lagt es euch endlich allein faufen, und alle eure Angtrens gungen, es wieber an euch ju sieben, in mir perforne Dabe. Auserbem arhort aud aum Mobuliren fo menia Runit, baf es viele mebr burd eine gemiffe Routine, mie alles, mas jum Merice gebort, fann ju eigen gemacht merben. Den Bemele biervon geben Die enharmonifchen Dobutationen, welche bem Unwiffenben bie bochite Stufe der Bij fenichaften ju fenn bunten, ba fie boch fur Schaler im Montrapunfte ein biones biel find. - Einen Griang bingegen nach einer gegebenen Modulation ju oednen, pon ble fer nic anbere, ale jur rechten Beit ju meis den, ju ihr auf eine gute Art und ohne Daete wieber jurudgutebren, Beranbe: gungen in ber Mobulation nur als Mittel jum Ausbrude imb allenfalls jur nothigen Abwechielung ju gebrauchen; barin ftedt bie eigentliche Schwierigfeit und Runft. - Aber eine Tonart, bie man taum bat boren laffen, fogleich wieber ju verlaffen; phre Grund und ohne Ende berumau: fdweifen, bin und ber zu fpringen, um ben Ort ju veranbern, weil man fich ba nicht ju halten weiß, wo man fic befinder, mit einem Bisorte, ju mobuliren, blofium ju mobulis ren ; bies beweift eine gangliche Ignorang bes 3med's ber Runft umb ihrer Grunbidge : bas beifit einen Reichthum an Erfindung affetitren,um beffen Dangel ju verbergen." - In Marmon tels Memoires finden fich Intereffante Raceichten und Bemers fungen über Diccini's fruberen Aufent balt in Paris und fein Berbienft als Operne fomponijt.

Piccin i (L)— Der ymerie Sohn vortragefune, sod nurde a. Ber. vis Kumponit betannt, befann fid 1800 ei könnmeirt be bor Ränig. den in 1800 ei som der ber bor Ränig. den in 1800 ei som der berder. June firn fidte er fort, von sitt ju deit feline fran, Deperents fit by Parice, Idonore in Winfli ju könn, wo and alle frinc Sompolitioner globden worft fine 1821 ei 1978 onnates p. le Clav. Paris, bet Duc, 1783. 2) Fren. Pocpourid Laire comma, sur. p. le Clav. dédés ha Gis, Clarice Piccini, Darici, 1799, 3) Le Fovere donaelle, Polucca con Recit tratts dell' annuate testus. 1801. • (Alex Pension de juines Demoiselles, 1 Acte melé de musique. Departs, 1801.) 3) busette et Collinet. Deceme 1787. • () Lui-médie. • () Lui-médie. Deceme 1787. • () Lui-médie. Deceme 1

Piccioli (Giacomo Antonio) ein Briffider und großer Kontrapunftift ges den bas Enbe bes 16. 3ahrhunderts pon Corbarto, war ein Ochiler bee ocrabmten Conftantio Dorta, und bat viele feiner Berte bruden laffen, wovon noch folgenbe angeführt meiben tonnen : 1) Litaniae de B. V. a 5 voc. f. Parftorff. Ratal. 2) Bealianifche Ericinia. Benecia, 1593. 4. Auch indes Giulio Bonginneta Diffen verfchiebence Somronisten (Dais land 1588) befindet fich eine sitimmige Diffe: Voce mes etc von beffen Rome pofition, in melder bas Benedictus einen 4ptimmigen Ranon enthalt, melden 2 Stimmen motu recto, und a Stimmen motu contrario burdifibren.

Piccioni (Giov. Maria) "nicke Manaionastiva ebrt Angelin ay Georga [ia, 966, ju Luingann unmri (Viccia, 8mb in jinira Sugem als Chance brom Arrigot won Wantua, banu am Donie ju Prelisia, 19 nick on an alexen brighnten Aire den, ju melder Zeit er jih als Amponjik effentim tandir. Ned hor Zeit volumte et fich mich ber Zeit er jih als Amponjik mir firira farimidisen Onationer, actruffe ju Berlin 1854, beweifen, und trijid talit ju Berlin 1854, beweifen, und trijid talit inter Kampolikia film gebrucht: Paalani vasapetini 184, voc. Benebig, bep Zieflan bes Mancali.

Piccitono. f. Angelo.

Picerli (Silverio) ein Pater Ordinis Minorum de Observantia, geb. ju Rieti im Pabftidem Sebeiter, bildhe als Tonfanftler ju Anfange des 17. Jahrhuns berts, und gas heraus: Speechio primu et secondo di Musion. Prapel, bey Octar

ío

pio Beltrame, 1630, f. Allatli Apes Urban.

Platel. f. Piol: Didelmair (Georg) ein Rafferl.

Rammerbiener und Komponift, bat herr ausgegeben : Psalmodia sacra. Regense burg. 1637. de Pichis (Erasmus) ein gelehrter

Romer, blufte ums 3.1415, und hat einen Traftat, de Musica, mahricheinlich unger brudt binterlaffen. f. Mandosii Bibl. Rom. Centur. 7.

Didl (Bengel) - Diefer berühmte Miolinift und Romponift, Ift geb. gu Bechin in Bobmen 1743, und bilbete fich unter ber Leitung bes frn. von Ditter toorf jum Birtuofen auf ber Bioline gang in beffe fen Danier. Dach ber Beit fand er noch in Stalien Gelegenheit, ben bem berühmten Marbini Unterricht im Bortrage bes Mbagio ju erhalten, bem er auch um 1787 feine 100 Bariationen bedicirte. Bahrenb ber Berausgabe bes a. Ber. um : 780 befanb er fich fcon in Stalien, ale Ditglied ber Atabemie ju Bologna. 3m 3. 1790 ftanb er ju Monga als Unfithrer bes Orchefters ber bafigen Opera buffa, Unmittelbar Darauf, 1791, befand er fich gu Dailand in Dienften bed Eribergoge Rerbinanbals Compositore di Musica. 216 aber Dais land von den Brangofen um 1797 gur cist alpinifchen Republit umgefchaffen murbe, fah auch er fich genothigt, feinem Berrn nach Wien au folgen, me er noch 1 800 privatis firte. Sier führte er auch noch am 22. Cept. 1799 in ber ital. Rirche eine große Deffe von feiner Rompofition, jur Tener ber Eroberung von Mantua, mit Bulfe ber beften bafigen Gånger und Birmofen, und in Gegenwart bes gangen Raiferhofe, auf, monon bie Rufit fehr gefiel. In bem Dale Idnbifden Indice de' Spettac, toatr. mirb er fcon feit 1788 auch unter bie Operne tomponiften gegablt, ohne aber bie Berte befannt ju machen, welche ihn ju biefem Titel berechtigen. Won feinen feit ber Ere fdeinung bes a. lex. noch geftochenen 3ns frumentaltompofitionen bingegen tonnen noch folgenbe namhaft gemacht werben : 17) 100 Variazioni per il V. sulla Scala del B. fermo. Deapel, 1787. Desgl. Daris, unter bem Titel : Exercice de

713 Violen ou 100 Variaz, p. le Violen seul. Desgl. Berlin ben Summel unter bem Titel Andante av. 100 Var. find Die, von benen oben die Rebe mar. 18) VI Duos p. Violon et A. Op. 18.Offenbad. 1794, auch Berlin. 19) III Dues p. aVc. Op. 16. Paris, 1793. 20) III Quart. a Clar. V. A. et B. Ebend. 1793. 21) [ Sinfonie. Op. 17. Berlin, ben Summel; ift auch für bas Riavier geftochen. 22) VI Sonat, p. V. et B. Op. uo. part. 1. et 2. Braunichweig, 1796. 23) XII Caprices p. Violon seul. Op. 21. Chent. 1796. Desal. Berlin, ben Summel. Auch Bien, Op. 46. 14) Ill Sonst; p, le Clay, Fl. et B. Op. 26. 2Bien, ben Artaria, 1796. 25) III Quint. a s V. 2 A. et B. Op. 30. Offenb. 1797. 126) III Duos p. a V. Op. 14. Ebend, 1798. 27) III Duos conc. p. 2 V. Op. 48. Bien, b. Artaria, 1 800. 28) VI Fûgues avec un Prélude fûgue p. un Violon. Op. 35. Brippig, b. Rubnel. 29) VI:Ariette à Voce sola con Cemb. Op. 42. Bien. 30) XII Varian. di V. c. altro V. Op. 44. 1801. Dasjenigt, masoben von feiner Bifbung unter fren. won Dittereborf gejagt morben ift. bat biefer nach ber Beit burch feine eigene Ergablung felbft befraftigt, nach melcher er ums 3. 1760 frn. Dichl in Drag, als einen bamale noch jungen,aber braven Bier liniften, fogleich lieb gemann und für bie unter ihm ftehenbe Rapelle bes Bifchofs von Grofmarbein engagirte. Dich I farb au Bien im Januar 1805, im 63ften Sabe re frines Lebens, als Rapellmeifter bes Erje bertoge Rerbinanb.

Pichselliua (Sebastian) ein Ger fehrter bes 16. Jahrhunderts, bat in fateinie fder Oprache gefdrieben: Carmen de Musica. Speper, 1588. 8. f. Lipenii Bibl. Philos.

Picinelli (Filippo) ein gelehrter Theologe, geb. ju Maifand am 21. Dop. 1604, trat 1622 in Die Gefellichaft ber Ranoniforum regular, im Cateran, predigte in ben vornehmften Stabten Staffens. fchrieb viel, und ward enblich Mbt feiner Rongregation, unter welchem Charafter er noch 1678 lebte. Ben feinen pielen chrife ten geboret bieber : Atenea dei Letterati Milanesi, adunati dall' Abbate Don 743

Filippo Picinelli, Milanese, nei Canonici Regolari Lateranesi Teologo, Interprete di Sacra Scrittura e Predicatore etc. In Milano, 1670. 4. 3n birfem Werte giebt er Dadrichten von ben Erben und Werten bes Inbr. Cima, Int. Dar. Enrato, Cam. Derege, E. Ant. Laus briano, E. Coggi, E. Stuf. Cauror mano, Cef. Borgo, Chiar, Dar. Cost solant, gab. Barefe, Biam. Com as nebo, Brancefco, Franc. Bagatti, Rr. Cafato, Br. Lucino, Ar. Dappo, Br. belfa Porta, Fr. Rogn. Taegio, Gafp. Pletragrua, Gia. Bil. Bim m i, Gio. Ambr. Colonna, Gio. Ambr. Buffi, Gio. B. Mla, Gio. B. Eima, Gio. B. Cerradi, Gio. Cavaccio, Gio. Dom, Ripalta, Gio. Dom. Roan, Tacaio, Gio, Biab, Caftolbi, Gio. D. Cima, Sio. Dafta, Sio. Ouff. 2i mibi, Bir. Cavalieri, Binl. Banfi, Biul, Cef. Arbemanio, Giul. Biffl, Sinf. Caimi, Lob. Foliano, Lor. Fris font, DR. Ing. Brancini, DR. Ang. Danterni, Dr. Manterni, Dr. Bet di. Orf. Becdi. Ott. Bariola, Domp. Ugberio, Ric. Rognone, Rug. Erer feo, Ber. Cantoni, Teob. Cafati, Bal. Bong, welche alle von Balther

fowohl, als in diefein Berte benugt finb. Pick (...) ein engl. Inftrumentalmus fifus, vielleicht ben einem ber baffgen Dos beiften Chore, bat gegen 1800 ein ftarfcs Bert von feiner Arbeit ftechen faffen, nams lich: XXXVII Military Divert for & or 4 Clar. 2 Fl. 2 french Horns, 2 Bassons,

Serpent and Trumpet. London. Pieltain ( ... ) ber Meltere. - Er lebte anfange ju Paris und hat feit der Auss gabe bes a. Ber. noch herausgegeben: 1) VIII Bielintongerte eingeln, als No. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Paris, bis 1794. 2) VI Sonates, p. l. Violon, av. acc. de B. Liv. 1. Paris, 1791. 3) Airs varies p. 2Violons, Liv. r. Paris. 4) VI Quatuors conc. p. 2 V.A. et B. Paris 1788. 3m 3, 1800 febte er in Samburg.

Pieray (Claude) ein Inftrumentmas der ju Paris, beffen Biolinen im Zone ben Eremonefichen gleich tamen, an funftlicher und fcbiner Arbeit aber felbige noch übers

trafen, ideint um 1650 gelebt ju baben. Pistlot ( ... ) - Much II Sinfonies Concertantes, ble erfte für a Biolinen und Die ate filr Biolin und Bratiche, find von feiner Arbeit gu Daris geftochen morben.

Pierson (Martin) Baffalaurens ber Dufit und Chordirettor an ber Ot, Paulde firche ju Conbon, ftarb um bas 3, 1650, nachbem er von feiner Arbeit in ben Drud gegeben batte : Mottets, or grave Chamber Musique, containing songs of 5 parts of severall sorts, some ful, and some verse and chorus, but all fit for voyces and viols, with an organ part; which for want of organs may be performed on virginals, baselnte, bandora, or Irish harpe. Also a mourning song of 6 parts for the death of the late Hon. Sir Fulke Grevil, composed acording to the rules of art, by M.P. bachelor of Musique. London, 1630, Er war ein geborner Englander. [. Burney. Vol. III. p. 367.

Pierzon ( . . ) einer ber alteften Rona trapunftiften, beffen Diffen in ber anime lang von Diffen verfdiebener Romponis ften vorfommen, melde Ottavio Detruccio ba Soffembrone, 1508, im Rirchens ftaate, mit feinen neu erfundenen Rotene Enpen brudte. Des Diergen Lebenszeit fcheint affo um 1 480 ju fallen. f. Burnen. Vol. II. p. 447.

Diefdel( ...) ein Rirdentomponift um 1750, mar geb. gu Mufig in Bohmen, und im 3. 1788 nicht mehr am Leben. f. Statift. v. Bohmen. Beft XII.

Pietersz (Adrisan) ber altefte als Bollauber befannte Orgelmacher, bauete im 3. 1455 ju Delft in ber Reuflrche ble noch bafelbit befindliche Orgel. Inbeffen hatte fie bis 1548 fcon manche Beranbes rungen erlitten, ba fie in biefer Belt von vere Schiedenen Meiftern viermal verbeffert wors ben mar. f. & e f Disposit. der Orgelen.

Pieton (Loyset) ein Rontrapunttift um 1500,beffen Berte in Galblinger 6 Concentus 4 - 8 voc. (Zugeburg 1545) vorfommen. Zuch in einer gu Marnberg 1542 gebrudten Gemmlung Pfalmen findet man eine feiner Reinpofis tionen über: Beati omnes etc. à 4. movon eine Probe in Fortels Beid. 3.11. C. 648. fieht, Dad biefer Drobe ju urtheilen, rechnet & a for allerdige mit Recht

7:6

Recht ihn unter die vorzäglichften Deifter feiner Beit. Dan finbet auch gebrudte Rompofitionen von einent Campfon Lopfet Compere aus jenem Beltatter. Die Das men weichen ju fehr ab, als baß man ben Dieton barunter verfteben tonnte; abet follten biefe Damen nicht beweifen, bag bier Lopfet mit Recht ale biofer Borname ans gegeben worben ift ?

Pietragrua (Gasparo) ein Mais lanbifcher Drior blubte ale Romponist ums 3 1620, und mar anfanas an ber 3obans niefirche ju Dlonga Organift, bann ju Car nobio, wo er auch megen feines Bleifes, im Corntentoume zu unterrichten, jum Drior ernannt murbe Bon feinen Rompofitios nen find gebrudt: 1) Concerti e Canzoni Francesiad s, 2, 3 e 4, con Messe da Vivo e da Morti, Magnificat, Falsibordeni, Litanje della Madonna e dei Santi. Mailand, 1629. 2) Canzonette a tre. Ebenb. 3) Alotetti a Voce sola. Chent, f. Picinelli Aten. dei Lett. Mil. 4) Messa e Salmi alla Romana per cantarai alli Vesperi di tutto l'anno con duoi Magnificat, le quattro Antifone, et orto Falsi Bordoni à 4 voci, Lib. 5. f. Parftorffere Katal.

Piggot (Francis) - Er hatte vors ber in ber Ronigl Rapelle Die Dract gefpieit, wurde aber an bem Tempel mit 50 Pfund Sterl. Befoldung ermablt, als nac bem berühmten Orgelbauer: Streite gwifchen Barris und Omith sen. enblich Des lettern Arbeit von ben Rirchenvorites bern mar vorgezogen worben. Diggot ftarb 1704, und fein Gobn erhiclt bicfe Stelle wieber, ber 1726 burch feinen Job Diefe Orgel bem blinden Stanlen abers lief. f. Burnen Vol. III. p. 439.

Pignatoro ( . . .) Unter biefem Mas men fubrt Eraea in feinem Dufitvers eichn. Bien 1799, in Dift. an : Beatus

Vir, à 4 voci.

Pigott (Thomas) ein engl. Drebiger aus Lancasbire und Mitalieb ber Ronial. Societat ber Biffenich, bat als atuftifcher Chriftsteller einen hieber geborigen Zufe fab in die Transactions eingerudt, und farb ju Beftunniter au 14. Mug. 1686. f. 3dder.

Dillmann (Rarl) funbigte im Jahr

1793, von Biefar im Magbeburgifchen aus, ein Singfud : Opfer ber Liebe, im Rlaviers ausjuge, mit ber gangen Unterrebung, an; es ift aber mabricheinlich ungebructt ges

blieben. Pilh (Dicolaus) ein ums 3. 1500 les benber beutider Kontrapunttift, von beffen Arbeit man noch Droben in einer ums 3. 1548 gebrudten Samminne weltlicher Lieder für 4 Stimmen findet. Ein Erems

plar Diefer Sammlung befindet fic noch auf ber Bwidanifchen Bibliothet.

Dill (R. D. E.) Organift in Guben ums 3. 1796 und 1800, hat folgende Kleir nigfeiten von felner Arbeit in ben Drud gegeben : 1) VIII gefühlwolle Lieber, 12 landleriche Tange nebit Polonoife und Marfch. Leipzig. 1795. 2) VI Allemanden und 6 auserlefene Gebichte. Ebend. 1797. 3) III Dariche, 3 Menuete unb : Poler noife. Ebend. 1798, alle fürs Rlavier.

Pimentel (Pedro) ein berühmter Orgeffpieler ju Liffabon, ftarb 1199, unb binterließ : Livro de Cifra de Varias obras parase tangerem no Orgao, mels des Bert gebrudt fenn foll. f. Macha-

do Bibl. Lus. T. III. p. 610.

le Pin ( ... ) ein geschickter Rlaviers fpieler, hielt fich ju Anfange bes 1 796ften Jahres ein Daar Monate ju Samburg auf, wo er fich in verfchiedenen offentlichen Rongerten mit Rlavierfongerten von feinet Rompolition boren lief. Bergl. le Pin im

Pina (Antonio de) ein Portugiefe, follein eben fo guter Dinfitus als Dichter gemefen feun, und bat bruden taffen : Vilhancicos duas Partes. 8. moton mahre fcheinlich bendes Tert und Dufie von feiner Reber ift, f. Machado Bibl. Lus. T.L.

p. 353.

Pina e Mendoca (Leoniz de) portugiefifcher Ritter Des Chriftusorbens um bas 3. 1650, bat in Mit. hinterfaffen : Varios Opusculos pertencentes à Theorica da Musica. f. Machado Bibl. Lus. T. lif. p. 11.

Pindar, Diefer berahmte Doet unb Dufitus mar grb. ju Theben in Bootien ums 3. 520 vor Chrifto. Geinen erften Unterricht in ber Danit erhielt er von feis nem Bater, einem Blotenfpicler, welchen

Balther Scopelini nennt. Bierauf nenofi er benUmterricht ber Dichterin M pre tis, mo bie berahmte Coriuna feine Ditichalerin mar. Auch fernte er ben ber Bermione auf ber Lpra fpicken, Er Carb 435 3abre por Christi Geburt im 86. Jahre feines Alters, und bie Achtung, welche er fich in Griechenland erworben Batte, mar fo groff, baf, ale bie Lacebamor nier einftmale, fo wie ju einer anbern Beit Mlexander der Große, Theben eine nahmen und verbrannten, fein Saus benbe Dale auf offentlichen Befehl periconet und erhalten merben mußte.

Pinel (...) ein frang. Inftrumentar lift, bac ums 3. 1710 berausgegeben : Suites p. la Fl. et B. besgl. p. la Lute av. Violon. Amfterbam, ben Roger.

Pinelli. f. Benelli.

Pinelli de Gerardie (Giov. Battista) - Er fam 1581, ungefahr brepviertel Jahre nach bes Kapellmeiftere Scanbelli Tobe, nach Dresben an beff fen Stelle, führte fich aber bafelbit fo abel auf, daß er feine Stelle verlor, und fich ges nothigt fab, nach Drag jurudgugeben, von mo er nach Dreeben mar berufen wore ben. Much ift er in Prag geftorben. Geine gebrudten Berte find : 1) VI Misse à 4 voci. Dresben, 1582. Fol. 2) Deutsche Magnificat über bie & Rirchentone, Chenb. 1583. Rol. 3) Madrigali. Chent. 1584. Fol. 4) Cantiones 8, 10 et 15 voc. Chenb. 1 584. Tol. mit feinem Bilbnif- 5) Deme furbmeilige teutiche Lieber mit s Stimmen, aus melider Sprach verteuticht. melde nad Deapolitanifder Art, ju fingen und auf Inftrumenten ju gebrauchen. Dreeben, 1584. 4. 6) Lib. I. de Neapolitane à 5 voci. Cbent. 1585. 4. 7) XVIII Deuferten fitr 5 Stimmen. Drag, 1588. 4. Um biefe Beit fcheint er wies ber ju Prag privatifirt ju haben. \*Pinelli(Giov. Vincenzo)-ftarb

1601,ober nach andern, am 4. Aug. 1602. Pinheiro (Antonio) jufest Rapelle meifter an ber Rathebraltirche zu Epora in Portugal, geb. in ber bafigen Proving Mentein, Stubirte bie Dufit unter feinem berühmten Bandsmanne, Francifco & ue ve geiro, erhielt barauf bie Rapellmeiters ftelle zu Willas Bicofa, bon wo er nach Evor

ra an obengenanntes Amt berufen murbe. in welchem er am 19. Juni 1617 ftarb. Er bat hinterlaffen : Ein Dagnificat von bes fonberer Runft, für verfchiebene Stimmen. melibes noch in ber Stonigl. muf. Bibl. an Li Tabon aufbewahrt wird. f. Machado Bibl. Lus. Vol. I. p. 356.

Pinheiro (Fr. Ioao) ein portugieffe fder Orbensgeigtlicher und ein guter Rome ponift, geb. ju Thomar, von beffen Arbeit in ber Ronigl. Bibl. git Liffabon noch fole gende B:rte aufbewahrt werben : 1) Ave Regina Coelorum, à 12 Vozes. No. 809. 2) Afflictio una à ti Voz. No. 810. f. Machado Bibi. Lus. T. II p. 7:1. Pinho (Autonio de) ein Tenfunfte

ler aus Abrantes Im Portugiefifchen, mar anfange Chorichiler und bann Rantor au Evora, foll aber mehr Talent jur Poefic, als jur Dlufit, gezeigt haben. f. Mach ada Bibl. Lus. Vol. I. p. 356.

\* Pinto (Thomas) - Diefer große Meifter auf ber Bioline mar von italianis fchen Eftern in England geboren, und mure be wegen feiner Bertigfeit im Biolinfvielen icou im Rnaben: Alter fur ein Bounbere find gehalten. Much war er noch weit vom bem mannlichen After entfernt, als man ihm ichon bie Direftion gablreicher Orches fter amvertrauete. In bem Gefühle biefes feines Uebergewichts ichien er nun aber fein Inftrumient ju vernachläßigen. Er hielt fich ein Reitpferd und erfchien gemobne lich bie Bormittage mit ber Spiggerte in ber Sant. Diefe Gleichanttigfeit gegen Runftabungenbehielt er auch fo lange ben, bie Giarbini 1750 nach Conbon fam und burch fein Spiel alles in Erftaunen. fette. Dies reibte ibn enblich, fein Inftrus ment wieber ju ftubiren, mas er nun mit foldem Aleife that, baß es ihm in ber Folge nur ein geringes mar, bie fcmeriten Sas den auf bie erfte Auficht ju fpielen, ja ges mobnlich beffer, als jum gwenten Dale. Machbem nun Giarbini von ber Oper abaing, übernahm er bas Direftorium eine Beitlang ben beriefben, morauf er als eriter Biolinift beym Drurp: Lane: Theater engas girt murbe. Er verheprathete fich unters beffen gwen Dal : bas erfte Dal mit einer beunden Cangerin, Opbilla, und bas swepte Mal mit ber in England berühmten Diff "rent. Enblich verlief er England, fente fich in Brland, und itarb bafelbit 1773. Bon feinen Berten febien bie Blachrichten. Cein Bilbnif von 1777 hat man in große tem Boliorformat geftochen. Burnen.

Vol. IV. p 468.

Pinto, genannt Saunders ( ... ) mahricheinlich ein Cohn bes Borbergebene ben, murbe im 3. 1806 ju Loubon unter Die vollendeten Bioliniften argablt, und hatte fein Inftrument ben Galomon ftubirt. Bugleich mar er ein fertiger und empfindun sroller Klavierfpieler. Ochabe, bağ er ben feiner Jugend fcon unter bie Ranbibaten bes Tobes gerechnet werben muß, weil er ber Sinnlichfeit ju viel ger frohnt hat.

Pinto (Mrs) pormalige Dif Brent und bee Borbergebenben Gattin, mar eine Schalerin vom Dr. Arne im Befange. Rur fie febre biefer auch bie Dauptrolle in feir nem Arianernes, und fucte fie burch alle modlichen Blumen n. afangenbe Daffagen gu verfconern. Auch grandete fie 1762 burch Diefe Rolle ihren Rubm als Gangerin in England feft. 3m3.1766 verheprathete fie fich mit heren Dinte, mit beffen Ochide fale fie feitbem bas ihrige getheilt hat. Pio (Antonio) - Go beift ber Im a.

Ber. thralich angeführte Daeftro bi Car pella aus Ravenna. In dem Dailandis fchen Indice de' Spettac. teatr. wirb er pon 1783 bis 1791, und mahricheinlich noch weiter bin, unter bie Operntomponis ften gegablt. Bon feinen Berten tann ich nur folgendes namhaft machen : Nettuno ed Egle, Opera ser. ju Benchig aufgef.

1783.

Pionnier (lohann) war um bie Mitte bes 16. Jahrhunderts Rapellmeifter gu Loretto. Bon feinen gebrudten Berten fonnen nur noch angeführt werben : Motetti à 5 voci. Lib. 2. Benedig, 1564. 4. f. Draudius Bihl. Class. p. 1638.

Piovesana (Francesco) ein Rome ponift, melder Misure Harmoniche ges fdrieben bat, fcheint in bas 17. Jahrhuns bert ju gehoren. f. Tevo Testor. mus. p. 189. und 193.

Pipelet (Mad.) eine franzofische Ber lehrte und Ditglied bee Mational Inftituts ju Daris, las in einer offentlichen Sibung bes Lycée des Arts 1801 ber! Bentrage aur Gefchichte bes berühmten Birtuofen Gavinies (une notice historique sur le célèbre virtuose Gavinies) f. Litterat. Franc. Ann. IV. p. 343.

Pipilare (Matthaeus) ein Rompor nift, beffen Ornithoparch us, Lib. Il. C. 8. leines Micrologi gebentet, icheint um 1 500, wo nicht noch früher, gelebe an

haben. Dirlin ger (Jofeph) R. R. Softams merr Dufifus und Biolinift ju Bien, bat außer ben im a. Ber, angeführten Berten berausgegeben: 3) Divertissement p. 2 Violons. Bien, ben Rogeluch. 4) XII leichte Duo's fur Anfanger auf 2 Biglinen. Chend. 5) Deue vollitandige theoretifche und praftifche Biolinichule fur Lebrer und Lernende, herausgegeben von E. Dt o a ar t und 3. Pirlinger. 3men Theile. Bien. 1800. 109 Bogen. 15 8l. Der erfte Eneil enthalt bloß bie Theorie von De a art im Musuge, aber im Stole neu bearbeiter. Der zwente Theil in Folio gebruckt, enthalt 18 Duette, 18 Divertimente, benbe in 3 Abtheilungen, und 3 fugirte Trio's für 2 Biolinen und Baf. In Dit. hingegen führt Eraegin feinem Ratal. (Bien : 799) noch folgende Berfe von ihm an : Canon à 4. Il Armonie à 4. XVIII Terzetti à 2 V. e Vc. Fundament ber erften ober bale ben Applitatur auf ber Bioline, fammt 12 Mebungen.

Piroy ( ... ) war ein franzofficher Romponitt, und lebte mahricheinlich ums

Pisador (Didacus) ein fpanifder Tonfunftler bes 16. Jahrhunders ju Gas lamanca, hat herausgegeben : De Musica de Viguela, Citharisticae artis documenta. Calamanca, 1552. Sol. f. Anton. Bibl. Hisp.

Difansti (Dr. Georg Chriftoph) Ronigl. Oftpreuß, Ronfiftorialrath, Reftor ber Domidule, auch Chrenmitglied ber Ronigl. beutichen Gefellichaft ju Roniges berg in Dreufen, ftarb bafelbit 1791. Rurs nach feinem Tobe ericbien beffen Entwurf ber Preufifden Literargefdichte. Dit eir ner Borrebe vom Leben bes Berfaffers, bers ausgegeben von Lubm. Borometi, Rår nigeberg, 1791. gr. 8. In ber altern Bes

fefrichte, welche biefer Banb enthalt, wird auch von S. 303, bis 329, von ber Berebr fantert, Dichtfunft und Mujit gehandelt.

Pifeator (fram) Organife und Spefmuiftel ju Hanau ums J. 1702, scheint genobied Rennenife vom Kontrapunt besessen jud beben, wie solgendes Carmen grate-latorum jum Spil beweist, welches er Werd meisters Harmonologia musien hat widraden laffen, wors haßt: Mith gerenntidt Fann rufft. Mit famt

Mith , freundlich Fama rufft, Mit famt ben Mafen , Dauffen, Beremeiftere Lob Sol Faft bie in bie Sternen Lauffen,

Diefe Buidanischen Sylben: Mi, ro, fa, mi, sol, fa, la, enthalten einen vereitimmir ben Kanorr, welcher auf unterschiedlicher Weife fann verfeht werben. Pifcator farb im September bes 1724, Jahres.

Piccopia Cornari (Rlean Lucreita) hr Zodper einer Pperluga von Det. Warc ju Wendels, war 9th. un: Dereich und 164 mit ohn neutru Dereichen nöhl ber Walff, wurde im 11. Jahre im Demeltiner/Dome, auch 1678 ju Patus Magistra Philosophias, und pate am 16, Juli 1654 an her Pol. 3pte Reten, Deirle und Betodte im gefam met und gehend meeten. Mut ber Conchiglia celaste bes Gio. Dett. Robert (Bemdig 1650 in Rd.), wa und jib Villuib defindick it, fiehrt man Jack fieel in ber Walff febr met advorde batte.

Pisenti (Benedetto) ein Olivetaner Mond, war ein sehr verdienstvoller Konsponist, was er burch viele seinen in Druck gegebenen und sehr sessich dem Werte ber wies. Er stadt ju Wenedig 1.523 und wurde dassich in der Bet. Hetenstriche begrar ben, s. Gise, Alburici Catal, der, degl' Serition, Venet, p. 16.

Piseus, ein König der Tyrehener ums Jahr der Belt 2952, foll die Trompete von Erz erfunden haben, wie Plinius Histor, Natur. Lib. VII. C. 56. verichert. Polydor Vergilius Lib. I. C. 15. giebt aber noch verschiedene Erfinder biefe Intruments au.

Pisticci (Atanasio) ein Minorit und Rirchenfomponist, blubte zu Anfange bes 17. 3ahrhunderts. Bon feinen gebrud: um Beiten founen noch angeführt were ben : 1) Motetti. Benedig, 1633. 2) Motetti a 2 e 3 voci. Lib. 3. 3) Salmi à 4 voci. 1. Dariterffer s Katal.

\*Pistocchi (Francesco Antonio) - Bon bem leben biefes berühmten Stiftere ber Bolognenichen Gingidule, giebt Galliard in feiner Ucberfetung bes Lofi noch verfchiebene mertwurdige Data an, bie ich bem Lefer mittbeilen muß. Distocch i befaß, ale re in leiner Ingend aufs Theater tam, Die herrlichfte Coprans ftimme, und murbe bald augernein grichast und bewandert. Geine ausschweifende Lebensart aber brachte ibn bald wieber um bendes, Glud und Stimme. In biefem halfiofen Buftanbe fab er fich genothigt, ben einem Romponiten ale Rotetifchreiber in Dienfte ju treten. Dier fand er eine gute Belegenheit, fich mit ben Regeln ber Roms pofition befannt ju machen, und mar baben fo aufmertjam, bag er es im furgen frhr weit barin brachte. Dach einigen Jahren fand fich auch etwas von feiner Stimme wieber, welche, nachbem er fich einige Beit geubt batte, fich in einen anernehmen Cons tr'alto vermanbelte. Die leib ige Erfahrung lehrte ihn biremal, fie beffer gu ichonen, als porher, und nachbem er wieber Duth ger fafit batte, unternahm er eine Reife burch Europa, horte und bemertte alles Gute in jebem Gefchmad, und bilbete fich baraus feine eigene vermifchte Manier welche nache male in Stalien fo fehr bewundert murbe. Er fam nun nach Unfpad, Den Berfola feiner Gefchichte giebt bas a. Ber. Doch macht uns Burnen mit einem Meiters ftude von beffen ungebrudten Rompolitios nen befannt. Et ift bas Oratorie: Maria Vergine addolerata, unacfabr pom Sabr 1698, baser noch in Stalien gefunden bat.

724

feinem Schriften geboret bieber : Oratio memoriter habita.cum Michael I a c obi Langobardo functionem Cantoris imponeret. 1649, in Rol. Typis Pfeif-

Pis Pit

ferianis. Pistorius (Iohann) Dr. ber Mer Dicin und Theologie, geb. ju Ribba in Befr fen 1544, hat berausgeneben : Scriptores rerum germanicarum, Pars 1. 2. 3. Reantfurt, 1 532. 1534 und 1607, in brep Rollanten, welche Burc. Gotth, Otrum 1726 wieder auflegen lief. In biefem Berte tominen auch Bladrichten vom Motter, Buibo Aretinus, Dipis nus, 2 mbrofius und Dieronomus por. f. Fortels Literat.

Digt or tus (Dr. Johann Friedrich) hat h rausgegeben : Psalmodia Vesperti pa, junctis aliquot B. M. V. Canticis 4 et 5 vocibus compositis. Minchen, 1593. 4.f. Draud. Bibl. Class p. 1649.

Piticchio (Francesco) - Die Oper, welche er 1784 ju Dresben aufführ: te, war : Gli Amanti alla prova. Auger biefem fcbeint er auch bie große ernithafte Oper : la Did one abbandonata, in Mus fit gefeht ju ba ben. Beniaftens tannte ich fcon 1789 bie von ihm gefehte Arie bars aus! Son Regina, aus bem Iften Afte, meldecben me'in Urtheilim a. Ber. über ihn leitete. Doch find nach ber Beit von feiner Arbeit geftode'n morben : 2) Xil Petit. Chansons Ital . av. acc. de Clay. Part. 1. Bien, ben Artaria, 1793. 3) XII Canzonette Ital. con Acc. di Fp. Op. 3. Bien, ben Rogeluch, fcheinen von ben vor: bergeben ben ve richieben ju fenn. Bu Blen murbe no ch 1 78 7 feine Op, buffa : 11 Bertoldo, au fgefüf .rt.

Ditf del (E. F. B.) cin Inftrumens talfompornift tnachte fich 1797 befannt, burch 1) III Duos p. Violon et A. dedies a Mad. Schlick. Op 1. Gotha und Detersburg, ben Geritenberg, 2) Ill beuts iche Lieber für's Rlavier und bie Guitarre,

Ditfcon er (Gregorius) ein beutider Rontrapun frift ju Antange bes 16. Jahr: Bunberte, bon beffen Rompofition Gefange in einer um 1540 gebructen Cammlung weldicher Lie ber filr 4 Stimmen in lang, 4. eingerudt find, welche fich noch auf ber Zwidauifden Bibliothet befindet.

Ditterfin (Friebrich Moolph) - geb. su Bauben, Rand ume 3. 1795 ale Duit : bireftor ben ber Dobbelinifden Ochaufpie: let Befellichaft und 1796 ju Dagdeburg. 3m 3. 1797 bracher er ju Dagbeburg feine Chore jum Trauerfpiel "Alfred" mit vier lem Benfalle aufs Theater. Auch brachte er bie Bintertongerte ber baffgen Bremmaurerloge und Barmonier Gefellichafe burch feine Leitung in befondere Aufnahme, farb aber am iften Oftober 1804 an ber ante gebrung. Er mar 1785, in feinen 3imar lingsjahren, nach Leipzig gefommen, um bafefbit Ebcologie ju ftubiren, murbe aber burd einen übermiegenben Bang von tie fer Biffenichaft ab. und jur Mufit gesogen. fo bağ er fcon 1788 ffir bie bafige Occons baifche Gejellichaft mehrere Ballets und Dantomimen fomponirte, bie Opern ein' finbiren balf, und endlich 1789 fich ganglich als Duntbirettor ben bicfer Befellichaft engagirte. f. Leips. muf. Beit. Jahrg. VIL G. 434. IL f.

Dittmann ( ...) ein mahricbeinhi beuticher Rlavierift ju Conbon, bag bafelbit 1 800 ben Drefton ftechen laifen : Favourite Capricio for the Pf. Op. 9. Seint porbergebenben Berte find nicht befannt.

\*Pins VI. Diefer burch feine lange Regierung eben fo febr, ale burch feine aus ferorbentlichen Schidfale, mertwarbige Dabit, melder noch julett 1800, vom Stuble Petri entfernt, in frangefijder Be fangenicaft fterben mußte, bat fich auch in ber Geichichte ber romifchen Operne Theu ter mertmarbig gemacht inbem er um 1 794 bas ju Rom feit unbentlichen Jahren ber beitehenbe fonberbare Befes, nach meldem alle weiblichen Rollen auf bafigen Theatern burd verfleibete Raftraten vorgeftellt wers ben muffen, aufgehoben bat: fo, baf aud Frauengimmer auf ben romijchen Theatern ericheinen burfen. O. Reife von Barfchat nach Sicilier. Breslau und Leipzig, 1796.

Pius (Gregorio) ein Singfomponift aus ber guten italianifden Odule, blabe ums 3 1700, Bonfeiner Arbeit befinbet fich no h bir Cantata : Dolce amore bambino a lato, a Sopr. c. Cembalo. Mft. is bem biefigen Sarft. Mufit: Archive, f. oben ben Artifel Alueri.

de Pivier (Nic. Ben. Noel) ein \_ atmbe unbefannter Gelehrter ju Ausgange bes 17. Jahrhanderts, fchrieb : De Tarantismo, franffurt 1691, 4.

Piris (8. 28.) ber Bater. - Beit une gefahr 1770 Organift an ber reformirten Rirche ju Mannheim, ber namilde, beffen fcon im a Ler, gebacht worden ift, bat Deurichland einen Beweis aufgeftellt, mas eine aufmertfame Ergichung jur frahen Gnewidelung ber Eglente bentragen fann. O: ne feinen benben fieinen Anaben Gemait anguthun, heg er fle gleichfam nur gur Luft Mufit treiben, wogu fie frah Deigung fpås ren liefen. Oft gab er bem Lehrmeifter 4 bis 6 Billete filr eine halbe Stunde, Die ber Rnabe mit Bergnugen genommen hatte : fo bag bie Rinber ohne allen 3mang bas murben, was gegenmartig an ihnen bemans bert mirb. Sic batten fo eben erit, ber dites re bas gte, und ber jungere bas Bte Jahr erreicht, ale fie 1796 ju Mannheim in eis nem Kongerte jum erften Daie bffentiich auftraten und die Bubbrer burch ihr anges nehmes Spiel und ihre erlangte Bertigfeit, ber altere auf ber Bioline, und ber junges re auf bem Rlaviere, überrafchten. Da biefe erfte Probe fo gut geinngen und fo mobi aufgenommen worben mar, fo rieth Dr. Rrangi bem Bater, eine Birtuofen: Reife mit feinen berben Rinbern gu unter: nehmen. Die ungladlichen friegerijden Beiten, melde feine Lage ben feiner fleinen Befolbung nur um fo brudenber machten. gaben biefem Rath um fo mehr Gewicht, fo, baff er von Stund' an Anftaiten gur Ber folgung beffelben traf. Ihre crite Ansflucht ging nach Karisruhe und Stuttgarb und wieber jurid. Sierauf liegen fie fich 1797 fcon ju Gottingen, bann ju Caffei und Braunfdweig horen. Bon hier manbten fle fich fiber Belle und Bremen 1798 nach Samburg, wo ber aftere mit feinem inne gern Bruber auch ein Riaviertongert fir 4 Sanbe fpieite. Da fich fo eben ber berahms te Biotti fier befand ; fo nubte ber altere, noch mabrend ihres Aufenthaits ju Sams burg, ben vieibebeutenben Unterricht bellet ben, und teat, fo bereichert, vor feiner Ab: reife noch einmai bffen:iich auf Bon bier reifte ble Familie im Anguft 1799 nach Sannover, mo fich bie Dichter beeiferten, ihre Runft ju befingen. 3m Ceptember

maren fie wieber in Braunfdweig und ju Anfange bes 1800. Jahres ju Leipzig. Babrent Diefer ihrer gangen Reife maren Die Journale und öffentlichen Blatter voll von ihrem lobe, baf fie aller Orten einarne teten. Unter allen biefen Ungeigen bin ich ber von Caffei (im Mobeiournale, April 1798) bier am meiften gefolgt, inbem fic feibige vor allen übrigen burch Beitimmte beit und Ausführlichteit auszeichnet. Role genbe Compositionen bee Batere, melde noch vor beffen Abreife ericbienen find, mas ren num noch angugeigen: 1) VIII furte und leichte Dediubien fur Die Orgel und bas Rlavier, ifter Theil, Dannheim, 1791. 2) VIII bergieichen, ater Theil. Chenb. 1793. 3) HI Sonatines p. l. Clay. bie ers fte mit 3. und B. und bie ate mit &l, und 8. No. 1. und 2. Mannheim, 1792.

"Diris (Ariebrid Bilbeim) ber altere Cohn bedBorbergebenben, ein Birtuofe auf ber Bioline, geb. ju Mannheim 1786, ber fagum 1800 in einem bemunbernemurbis gen Grabe Fertigfeit und Pracifion, Ger manbtheit und Anmuth bee Bortrags, Rraft und Bartheit bes Zons, Die grofte Reinheit ber Intonation bis zu ber auf bem Inffrite mente nur immer erfcwingliden Sobe, fpielte Die allerfcwerften Rompofitionen nicht nur richtig, fonbern auch mir bem aus gemeffeniten, burch natürliches Gefühl unb Die befte Ochute Frang'le und Blote ti's geleiteten Gefcmad, los und erefutire te prima vista bie fcmierigften Gachen jum Erftannen, und bies in einem Alter von 13 Jahren. Da ich nie bas Bergnur gen genoffen habe, biefen jungen Rinftler ju bereu; fo habe ich mich bier ber neueften Schiiberung ber Talente beffelben in ber Leips. muf. Beit. bedient. Bu biefen glang jenden Borgugen ift er auf folgenden Ber gen geianget. Den erften Unterricht erhieit er in feinem sten Jahre bon einem Beiger, Damens Ritter, bem biof baran geler gen war, frinem Schiler, aufer ben nothis gen Bortenntniffen, eine gute Appiltatur bepaubringen und ihn fertig Roten tefen gu Ichren. Diefem Lebrer fointe Br. Buct. Bielinift beum Bernhardiden Orchefter ju Offenbach, ber ben Rnaben bie Moten mit mehrerem Zinebrude portragen lebrte. Die auferer bentlichen Fortidritte bes Coullers

72

erwedten nun bie Zufmertfamteit ber Ele tern, befonders aber des murbigen Rongerte meiftere Erangl. Diefer nahm ben Rnas ben felbit voe, und brachte ibn ju ber Bolle tommenheit, bie jest an ibm bewundert mird. Geine abrige Gefchichte ift in bem porbergebenben Artitel mit enthalten. Dod eine biefen jungen verbienswollen Biolinis ften betreffende Anetbote wird man hier ger wiß mit Bergnigen finden. 215 fich 1 800 bie Samilie and ju Berlin befand und bar felbit in brey gegebenen Rongerten ben aus Berorbentlichiten,aber auch jugleich verbiens ten Benfall eingearntet hatte, fam biefem fungen Birtuofen bie vom Rongertmeifter Beinge binterlaffene vortreffliche Eremos fer Bieline bafelbit in bie Sanbe, über bie er fich berglich freute, und bie er febnlichft munichte ju befiben. Aber man foberte so Rriebricheb'or bafur, eine Summe, more auf fic eingulaffen ber Bater burchaus nicht ju bewegen war. Dies machte bas Rind außerft niebergeichlagen und traurig. Unterbeffen beforberte bas allgemeine 3ne tereffe, mas diefe fleinen Runftler unter Ber line Dilettanten für fich erregt batten, gar bald die Ansbreitung auch biefes Borfalls, und bes löblichen Rummers bes Rnaben. Eine bafige Befellichaft, ber bies nabe ging, fcon biefe Summe gufammen, taufte bas Inftrument, und machte ihm ben feiner 21be reife jum Anbenten und an feiner unause fprechlichen Freude ein Gefchent bamit. Much ber vortreffliche Rupfertlich von Singenid, worauf bende Rinder auf ibren Inftrumenten fpielend vorgeftellt find, ift eine Bolge ber Sulbigung, welche man in Berlin bamals ihren Talenten ers mies.

\*Piris (Johann Deter) ber jangere Briter bes Borbergehenben, geb. ju Mannheim 1788, ein noch nicht gang amblfidbriger Rlavierfpieler, ift von feinem Bater felbft gelehrt worben, und hat gleich: falls ungemeine Fertigfeit, Giderheit und allerliebften Bortrag gar mander, und aud folder Dinge, Die eigentlich Diemanben gelehrt werben tonnen - : wie man 1 800 pon Leipzig fdrieb. Er fpieltebafelbit unter mebrern andern braven Rompolitionen auch Dogarts berühmtes Cour Rone seut (nach feinem Tobe pon ber Wittme berausgegeben) und ein anberes worn Sorn. I. E. Daller, welche bepbe nicht auf fleine Banbe berednet find, und über alle Ermartung mader und bran, gemau umb fein. Ueberbies fpielt er auch noch bas Bie: foncell, auf bem er feinen altern Bruber ju begleiten pflegt. 3mBangen foll er fich nech geniglifder als fein Bruber benehmen, ob er gleich in ber Runft noch nicht gas beffen Sobe gelangt ift. Aufer einem anftanbit gen Betragen, mas ihren Ergiebern Ches macht, zeigen bie Rnaben auch Tafent jur Beichenfunkt, Den Berluft einer boffmunge wollen Cangerin befeufgen bie Eltern noch in ihrer burd einen frabgeitigen Eob per lornen Tochter. Zuch noch bie leiten Made richten von bem Zufenthalte biefer Familie 1\$03 ju Barichau maren hochft rubmid für fie. Die befinben fich nun fcon feit 1804 wieber in Dannbeim.

Pinnati (Giuseppe) ein ital. Abt im gegenmartigen Beitalter, bat berausgeat ben: La Scienza de' Suoni, e dell' Armonia diretta specialmente a render ragione de' Fenomeni, ed a conoscer la natura e le Leggi delle medesima, ed a giovare alla pratica del Contra punto. Divisa in 5 parti. Benebig, 1782. fl. Rol. 358 Sciten. Tavola degli Esempi appartenenti alla Scienza de' Suoni e dell' Armonia. Rol. 49 Blatter in Pupfer. f. Efemeridi letterar. di Roma. Tom.

XIII. p. 29.

Pizziolis (Cola Mar.) ein Sons trapunttift bes 16. Jahrhunderts, beffen Arbeitin bes de Antiquis Lib. La 2 Voci de diversi Autori di Bari. (Benes big, 1585) portommt.

Planicate (Jojeph Anton) ein Reme ponift und Tenorift, geb. in Bobmen, blub. te 1720 in Dienften bee Bifchofe von Aren fingen, und gab heraus : Opella Ecclesia stica XII, mit vericbiebenen Stimmen und Inftrumenten geiebte Arien, Ange burg, 1723. in Rol. ben Lotter.

Plantenmuller. f. Bianten: miller.

Diant (R. C.) ein unbefannter Tone funftler, mahricheinlich ju Samburg, bat herausgegeben : Erato und Enterpe, per gartliche, fcherghafte und tomifche Lieber und Romangen jur chien und füßen Unter

baltune

hafring Benberlen Gefdlechte beum Rlai pier, tomponire von Aumann, Decers fen, Odulg, von Odas und ame broid. Damburg, 1790. Rol.

740

Plantade (M.) Profeffer bes Bes fanas am Dufit:Ronfervatorium ju Das rie, machte fich um 1795 und weiterbin burd bie Ausgabe mehrerer Werte für ben Befang betannt, wovon noch folgende ger mannt werben tonnen : 1) Romances av. acc. de Clay. Cahier 1, 2, 3, 4. Paris, 2796. 2) III Duos p. le Chant av. acc. de Harpe ou Clav. Op. 8. Paris, 1796. 3) Recueil de Romances et Chansons av. acc. de Clav. Op. 6. Daris, 1796. 4) Le laloux malgre lui, Operette. 3m Mlavierausjuge von Dem. Det erai, ger ftoden. Paris, 1798. 5) Les deux Soeurs. Paris, 1791. 6) Les Souliers moderes. Cbent. 1793. 7) Palma, ou le Voyage en Grece. Ebent, 1799. 8) Romaguesi, Ebend, 1799. 9) Au plus brave la plus helle. Ebend. 1799. Do aber biefe legtern finf auch gestochen find, ift nicht befannt. 10) Zoe, on la Pauvre petite, Opera, I Acte in Dartitur, besgl. füre Rlavier geftochen, Paris, 1801. 11) Recueil de Romances av. Clav. Op. 13. Daris, 1802. Man fcreibt ihm in Diefer Art Rompolitionen ein vorabeliches Zas lent jet. 12) Esther, geiftliche Oper von Racine, neu tomponirt und 1803 ju Das ris aufaeführt. 3m 9. 1787 nannte er fich noch ju Paris Maitre de Violoncelle. Aber mahrend bes Rrieges gewann er in fo fern baben, bag er 1 808 jum Ronial, bollanbifchen Softapellmeifter ju Amfterbam ernannt wurde. Das Befte und Ruhmlich: fte aber får ibn ift baben, baß er biefem Ame te chrenvoll und feibit jum Geminn ber bas figen Runft vorfteben foll, wie ein Amfters bamer Referent in der Leips. muf. Beit. Jahrg. X. G. 81 4. verfichert. Durch feine ausgezeichneten theoretifchen Renntniffe, und burch feine grofe Befanntichaft init mufitalifthen Berten und ihrem Scifte foll er fich bie Achtung und willige Folgfame felt, fo mie burch fein Boblwollen, fein eine nehmenbes Betragen, feinen Anftand und feine Befälligfelt Dieliebe feiner Untergeber men im furgen gang ju eigen gemacht haben. And find burd ibn mehrere ber bafigen

vorzhalichften Deifter in bie Ronial, Rac pelle bereite aufgenommen worben,

Plantin (Claus O.) Augermanmus, ein unbefannter ichmebtider Geleber ter ju Anfange bes z 8. Sahrhunberte bet folgende, vom ben. Dr. & ortet febr ger . rühmte Odrift in ben Drud gegeben : Dissertationis historico philologicae Mega Turonoscor, sive de auctoribus Hymnerum ecclesiae Suco-Gothicae. Pars prior. Quam, divina adfulgente gratia, cum consensu ampliss. Facult. Philos. in regin Academia Upsaliensi, praeside viro celeberr. Dn. Ioh. Hermanson, Eloqu. et Polit, Profess, reg. et Skytt. publico examini modeste sistit etc. Upsalze, litaria Wernerianis, 1798. 40 Ociten in 4. 2) Pars posterior, Ebend. 1730. 45 Geiten in 4. 2m Enbe folgen noch 6 vermifchte Ebejes, von melden hieber geboren: 1) Preces ad Deum fundere, ut et Hymnos canere, praeceptum est religionis naturalis. 2) Auctores llymnorum ecclesiasticorum scire, non solum curiesum et utile, sad etiam, monente b. Luthero. Tom. VIII. Ienaus. p. 37 s. quedammodo necessarium est. 3) Nullos in Hymnis nestris hodiernis, qua dogmata sacra, admissos esso errores, serio contendimus, 4) Vetusti H. Svethici, quamvis non artificiosi videantur, hodiernis tamen non cedant. f. Dissert. ad Histor, Suec. Vol. X. Hist. eccles.

Planton ( . . . ) ein Burger gu Paris. Bon ihm murbe daher im 3. 1793 beriche tet : baß er eine Dafchine erfunden babe. vermittelft melder ein einziger Dufitlebrer eine große Menge von Odulern auf einmal in ber Dufit unterrichten tann. Er follte vom Konvente eine Beiohnung für bie Das fcbine erhalten, f. Samburg. Rorrefpond. 1793. No. 122. Man bat aber feitbem nichts writer bavon gebort.

Platr (Auguft Theobor) privatifirens ber Glotenift ju Dreeben, geb. bafelbit am 2. Aug. 1746, gehört nicht nur megen feis ner Bertigfeit, Reinigfeit und Annehmliche feit unter bie vorzüglichften Delfter feines Inftruments, fonbern fect fic auch burch ununterbrechene Aufmertjamteit auf bie

Berbefferung beffelben verbient ju machen, Co hater 1. B. 1795 itatt ber b Slappe Das b. Loch erfunden, welches mit dem Daus men ber linten Sand bebedt wird, mit befe fen Guite er nicht nur viele Daffagen, meb . de fonit nicht berauszubeingen unb. fonr bern auch ben Eriller a b. in G met, febr rein vortragen tann. And die gis Blappe bater vollfommen in feiner Gewalt. Er giebe auf diefem Initrumente Unteericht, und hat vermoge jeiner granblichen Manier fcon manden guten Opielce ergogen. Aus Ber ber Alote ipielt er and Bioline und ans bere Inftrumente mit Bertigteit. f. & I & be gel. Dresten.

Diarr (Gottlieb 3mmanuel) Bruber des Worbregehenben, und Churf. Cabf. Avveilations , Gerichtstangellirt , geb. ju Dresben 1748, fam 1759 unter bie Churf. evangel. Ochloftapelltnaben, mo er ben tem bamaligen Rapellbireftor Richter 6 Nabre lang ble Duft und Komposition granblid celernte, was auch fu ber Roige nicht blog Lieblings:Unterhaftung fåe ibn geblieben ift; fonbern er nubr auch biefe Renntniffe, anbern in den Stunden, welche ibm feine Beruisgefchaite abrig laffen, burch Unterricht bamit ju bienen, Geine Rennt miffe in ber Mechanit bat er baburd bemier fen, baf er fich eine rein abaeftimmte Bars monita felbit verfertigt bat .. Bon feiner Romposition ittfelgenbes geitachen : 1) VI Quadrilles p. l. Clav. Dreeben, 1791. 1) Rleine Rlavierftude in Dufit gefeht. Coent. 1792. 3) VI Polonoises p. le Clay. Cbend. 1793. 4) VI Pofonoifen fürd Rlavier. Ebend. 1795. 2lle im Sil fderiden Berlage,

Platania (Ignazio) ein icht lebenter Contunfter aus Rom, wird feit 1783 bis 1791 und meiterbin in bem Daifanbifden Indice de' Spett, teatr, unter bie Operny tomponiften gegablt, ohne jeboch ein Bert pon ihm angufüheen, Bielleicht ift ber im a. Ler. angeführte Plataria ber namliche.

Platel ( . . .) ein Tontunftler gu Paris, von beffen Romposition 1796 bafelbft ben Rabermann geftochen worben finb : VI Romances av. Accomp. de Pf. 3m 3. 1799 finbet man ju Paris jmen Dlatels, ber eine ift Aftenram Theatr. des Trouhadours, und ber andere Bislancellift bes Theatr. lyrique. B.ider von biefen bere ben aber ber Komponift ift, tann nicht ber ftimmt merben,

Dlatner (Muguftin) ein Romponift in Amfan ie bes 17. Jahegunberte, bat von feiner Aibeit in ben Drud ge jeben : Missae a B voc. Maruberg, ben Bagemann, 1623. 1. Drapd. Bibl. Class p. 1615.

Platone (Luigi) - ift ju Deapel geboren, und gehörte 1788 noch ju ben june gern Romponisten aus ber Reap hitamifchen Coule. Roch bat er geichtlichen 2) Amor no ha riguardi. Op. buffa får Meapel 1787. 3) Le Convulsioni. Op. buffa får Reapel 1787. 4) Il Matrimo io per sorpresa. Op. bufia für Rem 1788.

Dlab (Gabriel) em Komponift gu An: fange bes 17. Jagibunberts, bat von feiner Arbeit bruden faffen : Flosculus veraslis sacras Cantiones, Missas, aliesque laudes B. Marine continena à 5 -8 voc. cum B. G. Aichaffenburg, 16e1. 4. f. D.ra vil. Bibl. Clam. Frantfuet 1625. In Bepertags Syntax. minor. p. 85. wird er Plautuius genaunt, und augleid gemelbet, bag er im Bergogthume Erain geboren fen.

Plautzius. f. ben vorhergebenben

Artifel. : Playford (John) - Er mer art. 1613, und hatte fich fo viel gute Renntniffe in ber Danit überhaupt und in ber Beur theilung bee Componiften und ihrer Arbeit ermorben, bag es ichien, ale ob er bas Dlos nopolium von guter Duft und ben beften Initrumenten in feinem Baben batte. Dene noch mar fein Buch nach Samtine und Burneps Berficherung nichte weiter, ale eine Rompilation aus Dorfens, Bnt ler 6 umb Anberee Cdriften, bir aber mer gen feiner Eintleibung, feines Formats unb leiblichen Preifes in 50 Jahren 1 5mal bat aufgelegt werben muffen. Der vollitanbige Titel lautet alfo : An Introduction to the Skill of Musick, in three boacks; containing 1) The Grounda and Principles of Musick, according to the Gamut: in the most easie method for young Practitioners. 2) Instructions and Lessons for the Treble, Tenor and Bsas-Viols; and also for the Treble-Violio. 3) The art of Descant, or Com-

posing

753 posing Musick in Parts: Made very plain and easie by the late Mr. Henry Purcell. Landon, 1701, ift fcon bie 15te Musgabe, Bon ben übrigen fann ich noch angeben: London, 1655 ale bie erfte, bann noch 1658, 1663 und 1667; 1668 biefe führt 2B a it ber ant 1683, mar bie sote, vermehet und verbeffert; 1700 mar bie 14te und 1703 endlich bie 1 ste. alle in 8. An praftifden Berten bat er noch unter feinem Damen berausgegeben : Paalms and Hymns in solemn Musick, in 4 Parts on the common Tunes to Pasims in Metre used in Parish-churelies, Erite Musgabe. Condon, 1671. Rol. 2) VI Hymns for one Voice to the Organ. Chent. fol. Die vielerlen Ausgaben biejer Dialmen und ber leibliche Dreis bers felbrn machten fie fehr gemeinnübig, jo, daf, wie Bur ne p verfichert, bas Dialmenfine gen in mehreren Stimmen beynahe in jo bem Dorfe bee Ronigreiche jum favourite amusement wurde. Diapford, bet fich fait ju jeber neuen Ausgabe feiner Introduction wieber abzeichnen und ftechen lief, fo baß man fein Bilbniß in feinem agiten, soiten und 47iten Jahre bat, ftarb enblich, nachbemer 80 3abre alt geworben mar, im 3. 1693. f. Burnep. Vol. III. und & romlep's Satal.

Pleigniere (Mr. de la) ein mahr fcheinlich jest irbender frangbfijder Cons finiter, bat berausgegeben : Methode pour exécuter les Variations d'Harmonie avec les Clavessins ordinaires, sans ôter les mains de dessus le clavier. f. Iourn. Encycl, Mars 1783. p. 517.

"Die vel (Janag) - Bir verliegen ibn 1790, am Ende feines Artifels im a. Ber, in bem rubigen Befibe bes feiner Dus fe fo gunftigen Rapellmeifteramts am Duns fter ju Strafiburg, als in ber frangbifchen Revolution speriode die öffentliche Gottese perebrung in Rirden aufgehoben murbe. Die Rirchen murben aljo verfchioffen, ober ju anberm Gebrauche bestimmt, ihre Gas ter murben von der Dation, ober vielmehr pon ibren Machthabern eingezogen,und bie unn munothigen Rirchenbiener, und alfo auch bie Rapellmeifter, entlaffen. Derr Dienel, bem bies unerwartete Beident ber Trepheit fo theuer ju fteben farn, that,

was er nach ben Umftanben ale finger Daun thun mnfte, und - ftimmte feine Leper, welche aufGotteefefte gestinimt mar, ju Bolfefeiten berab, und fomponirte fogar in biefer traurigen Loge eine afterliebite Spune an bie grenheit, die mait une bar mals auch in bem Mobejournale gurs Mlas pier gab, und welche ibm auf jeben Rall bie Aufmertiamfeit und Droteftion ber neuen Municipalbeamten batte ermerben mufe fen, batte man bamale fur etroas ander res Ginn gehabt, als für Bolb uber Blut. Heberbies, mer fonnte und moch te bamais. in fenen iturmifden und blutigen Beiten auf feine fanften Gefange boren ? Da alio fr. Plenelbier, als Rungtleit, folechter binas aar feinen Beruf mehr faitb und fine ben founte; fo flachtete er um 1793 nach London, gerade jur Beit,ale fich fein Lehrer, ber verebrie Sa pon, bajelbit befanb. Das große gundon gab indeffen benbe n Deiniern Driefraum gemug,um Lob and Benfall eine arnten ju tonnen, ohne einander Eintrag ju thun. Aud fehltees ben. Dienel nicht bajelbit an Beweifen ber Achtung, mogu man fein fcon gestochenes Bilbnig rechnen fann, bağ man ibm ju Chren 1703 au Lone bon verfertigte. Inbeffen fcheint er fich bent noch bafelbit nicht langer aufgehalten gu haben, alebie mit ihm bebungene Anzahl Rougerte Beit erfoberte. Er manbte fic vielmehr wieber nach Paris, von mo man aber nicht eher wieber etwas von ibm borte. als bis im 3. 1796, me feiner auf einmal wieder in öffentlichen Blattern, als eines thatigen und geehrten Runftlers, gebacht murbe. Dach ber erften Rachricht murbe In diefem Jahre ju Paris fein Dame unter ben Romponiften bes gwepten Rangs, wels de burch ihre Talente feit ber Eroberung ber Grenbeit jur Berichonerung ber Blas tionalfefte ju Paris bengetragen batten. bffentlich und fenerlich mit ausgerufen. In ber zwepten Rachricht von biejem Jahre beichwerte er fich von Daris aus über ben Unfug, welchen gewiffe Dotenftecher mit feinem Ramen trieben, welchen fie Berien verlegten, bie er gar nicht fenne, mesmegen er ein getreues Bergeichniß aller friner Berte berausgeben wolle, und basjenige, mas er funftig berausgeben murbe, follte aufrichtig, von ihm eigenhandig unters ichrieben.

736

fdrieben, In feinem Dagagine gu Paris ju finden fenn. Dies Magazin hatte er unter ber Direttion feines Schwagers und Affor cie', bes Brn. 3. G. & haffer bamals per furgem ju Paris errichtet, und feine Matenitederen, welche mit ber Duffe to fchen ju Conbon in Berbindung ju fteben fcbien, batte fcon eine betrachtliche Anzahl pon Berten geliefert, und gehort auch noch gegenwartig unter bie betrachtlichften Dies berlagen von Inftrumentalftuden. Dan taun fich portellen, baß er biefe gute Weler genheit, feine Berte, jum Bergnigen ber Liebhaber und gum Beften feines Sandels, befannt ju machen, nicht ungenubr wird gelaffen baben. 3a, man will ihn fogar bes fdulbigen,er laffe fich baburch verleiten,fich ben Litel eines Poly traphen ju erwerben. Indeffen fund beemegen feine neuern Berte nicht derabeju Sabrifmaare, inbem noch finmer von Brit ju 3 it manches Mifters wert barunter ericheint. Und auch felbit biejenigen, welche meniger gelobt merben möchten, fcheinen nur burch bie Bergleis dung, nicht mit anbern, fonbern mit feinen eigenen volltommneren Berten, in Diefen Tabel verfallen ju fenn. , Indem ich nun mit bem Bergeichniffe feiner Berte ba forts fabren will, mo 1789 bas a. Ber. itehen ger blieben ift, munichte ich frenlich fein vers fprocenes Bergeichniß feiner Berte gu bies fem Bebufe. Da mir es aber nicht moglich gewefen ift, nur mit Gewißheit feine Ers fcheinung ju erfahren, viel meniger beffen habhaft ju werben, io fehe ich mich genbehigt, um nur einigermaßen einen Leitfaben burch bies mahre Ratalogen Laborinth zu haben. mo feine Berte in funfgehnerlen Rumern und jugleich burch bas Arrangiren, in funf. schnerlen Siteln und Geftalten erfcheinen, Den Offenbacher Berlag berfelben, als ben mabricheinlich vollftanbigiten, baben gum Grunde ju legen. Bu leichterer Ueberficht werbe ich biedinal feine Inftrumentalftucfe in amen Rlaffen, fur Rlavier und fur Bos geninftrumente, vertheilen. Um fie noch beis fer untericheiben ju tonnen, bient auch ein Catalogue Thématique, ou Commencement de chaque Quatuor, Quintetto, Trio et Duo composé par Ignaze Pleyel, qui se vendent à Vienne chez Artaria, welcher bie Thema von bis 36 Quarrettets und andern Biolinmerten, ohe ne verjösterne eingelne Gilde, und och 3. Wetern lieckshavier entschlit. Aind op. Go file e 360 mm 1792 einen Ehmadie. Girl Azialago mei nienrifikeeting berauf, melder-auch ben Anjang von wielen Pierveli (ben Wetern enthikt. Geti. 1797 pinhodig sefekti. 57) Nouvelle Methode die Pinna-forte, conteannt les principes du Doigte par Pleyel et Dusseh. Dav 18. 1797.

The ben Gefang: | 58) Ifigenia in Aulide. Opera ser. aufgeführt 1785 ju Reapel. Mit. 59) Hymne a la muit.

Offenbach, 1797.

Bar Bogeninftrumentet 60) VI Biolinguart tren, dedies au Roi de Naples. Op. 34. Offenbach, Liv. 1. et 2. 1791. auch Paris und Bien Op 23. 61), Sinfon, concert. p. V. et A. Offenb. Op. 35. besal, füre Rlavier arrangirt. Cornd. 61) Sestetto. Op. 37. Offenb. auch Maing. 63) I Sinfou. Op 38. Offenb. 64) II Sinfon, Op. 40, Chenb. 65) III Bieling quartetten: Op 41. Ebenb. 1795. 66) III Biolinguarterten. Op. 42, Ebend. 1795. 67) III Biolinduo's. Op. 44. Ebend, 1796, auch Daris Op. 30, 68) III Sonaten für Biolin, Bratiche. Op. 45. Ebend. 1795. 69) I Due p. Violon et A Op. 39. Ebend. 70) VI facil. et progress. Duos p. . V.Op. 48. Ebend. 1797. 71) VI Quartetten mit einer Al. Op. 56. Ebend. 72) VI Biolintrio's. Op 56. Liv. 1. et 2. Ebend. 1798. 73) Sinfon. concert, p. 2 Violons. Op. 57. Chent. 1798. Auch für Rlavier und Bioline arrans girt, bafelbft geft. 74) Concert, jugleich får Bc. Ti und Rlarinette eingerichtet unb ffir jebes Anitr, befonbers geft. Op. 60; Offenb. 1799. 75) III Biolinduo's. Op. 61; Ebend. 1799,find auch für 2 Bc. befonders geftoden und merben gerubmt; auch Das ris. 76) Sinf. in B.Op. 62. Ebend. 1799. besal, Augeburg, auch Paris No. 26, 77) III Biolinduo's. Op. 63. Ebenb. 1799. auch fur 2 9c. geft. 78) Douze petits Duos p. & V. formant quatre suites d'une difficulté graduée, Liv. 1. 2. Leipzig, ben Rubnel. 79) Donne pet, Duos p. 2 Fl. etc. Liv. c. a. Chend. gars Slavier: 80) III Sonet.av.

V. e

737

V. et Vc. Op. 16. Offenbach, besal, Long bon, Op. 23. Paris, Op. 23, Maing, Op. 32. und Bien, Op. 24. 81) III Conaten mit Schottifden Melobien, av. V. et Vc. Op. 41. Offenb. 1793. besgl. Paris, Op. 3 5. Bien, Op. 30. Bonn und Beifbronn, Op. 41. 81) III Sonaten mit bergleichen, av. V. et Vc. Op. 42. Offenb. 1794. Par ris, Op. 26. Bien, Op. 31. Bonn, Op. 42. 83) Il Sonat. av. V. et Vo. Op. 44. Offenb. 1796. auch Paris, Op. 30. 84) Gr. Trio av. Fl. et B. Op. 45. Offenb. 1796. beigl. Dar. Op.29. Bonn, Op. 45. Beilbronn, Op. 29. 85) III Sonat. av. V. et Vc. Op. 46. Offenb. 1797. besgl. Paris, Op. 31. 86) I Rlavierfole. Op. 47. Offenb. 1797. 87) VI Sonatines progress. av. V. Op. 48. Offenb. 1797. beegl. Paris, Op. a7. Bien, Part. 45. Beilbronn, Op. 48. ein niebliches Bert. Much Berlin, ben Summel, Op. 46. 88) Duo pour a Clay. Op. 50. Offenb. 1797. besal. Bien, Op. 38. 89) Rondo p. Harpe ou Clav. Op. 51. Offenb. 1797. 90) III Sonat. av. V. et Vc. Op. 52. Offenb. 1797. besgl. Par. Op. 32. Bien, Op. 41. 91) III Sonat.av. V.et Vc. Op. 58. Offenb. 1798. besgl. Bien, Op. 44. u. Angeburg, Op. 33. 92) III Sonatines progressiv. av. V. Op. 59. Offenb. 1798. Dies ift bie Folge bee obigen Op. 48. 93) III nouv. Sonatines progressives p. Pf. Liv. 1. 2. 3. 4. 5. Chez Kühnel. 94) III leichte Rlavierfonaten. 1. 2. Beft. Ebens berf. 95) Rondo favorit p. Pf. No. 1. 2. 3. 4. Chenberf. 96) Meuefte Cammlung leichter Rlavierftude. Ite, ate Cammlung. Chenderf. 97) XXX Leçons doigtées et Gammes dans tous les tons maj, et min, Edit. nony. Chez Kühnel. 98) III Airs variés p. Pf. Ebenderf.

3d befcheide mich gerne, baf hier noch bie Angeige einer Menge Rachftiche nicht nur von ben angeführten, fontern auch felbit von Original Berten fehlt, Die unenblichen Arrangemente ungerechnet, Ber vermag aber bies alles ju berechnen? Bu feinen Berten gehoren noch: 99) VI Sonat, p. le Clav. av. V. Suite de l'Oe. 48. Offenb. 1801. 100) Sinfonie concert. p. Clav. et Violon princip. av. acc. Op. 60. Offenb. 1801. 101) Quatrième Sim-, Cer. b. Tonfünfter. III. 25.

phonie concert. p. Violons, A. Vc. Fl. Hauthois et Bassons obliges, av. acc. d'orchestre comp, p. le Concert d'Hanover-Square de Londres, Paris, ben ibm felbft geftochen, 1802. 102) Rlas vierfchule. Debit 30 Uebungeftaden. Gunfe te verbefferte und vermehrte Anauabe. (Dit bem Entwurf einer fpitematijden Bingerfetung, von Coicht.) Leipzig, ben Rubnel.

Uebrigens lagt es fich benten, bag ihm, ben ber Corgfalt und Aufmertjamteit auf Die großen und mannichfaltigen Gefchafte ben feiner Officin und feinem Santel, mohl menig Duge gur Komposition tibrig bleie ben mag, wie er ben feiner letten Anwejene beit in Leipzig (1800) felbit gestanden bat, wo er indeffen boch noch einige vortreffliche, aber noch ungebrudte Biolinquartetten por feiner Arbeit boren ließ. Diefe feine Diffeein gu Daris bat fich in Beit von etrog 7 Sais ren, trot bee Revolutionsfriegs, ju ciner ber anfehnlichften und größten in E gropa erhoben ; nicht nur megen ber Menge und Mannichfaltigfeit feiner Berlags. Mititel, nicht nur megen ber Ochonheit und Eles gang feines Dotenftiche, fonbern auch noch insbefonbere megen feines für bas Bene bium ber Runft and ihrer Beichichte wiche tigen Musgaben flaffijder Berte, theils jum Aufführen in Stimmen, und thei's jum Studium in Partitur. Sieher gebor ren feine Dracheausgaben von Bofrph Bandne Quartetten für a B. A. und B., und einer Cammlung von 3or feph Ba pone Rlavierfonaten mit und ohne Attompagnement in 6 Befren auf Belinpapier, brochirt, für 82 ff. (benbe Musgaben mit Benbns Bilbniffe;) bie Drachtanegabe von Boccherini's Berr ten, an Quartetten, Quinterten und beral. fur Bogeninftrumente, in Stimmen ; auch mehrere bergleichen Musgaben von Berten anberer Deifter. Inebefonbere aber ges reicht ihm gum Rubme feine feit : 801 une ternommene Musgabe einer Bibliotheque musicale, Partitur in 8. beren erfter Band Quartetten von Jofeph Da wo n, das Befte, mas bie Runft gegens martig in biefer Art befitt, enthalt. In ben folgenden Banben verfprach er bie vors nehmften Werte ber erften italianifden,

deutichen und frangonichen Componiften, ale cines Sandel, 30 melli, Leo, Dut rante, Saife, Graun, Bad u.j. m. nachfolgen ju laffen.

Plomer. f. Salvini.

\* Dintard, aus Charonca in Boor tien geburtig, lebte gwifden ben Jahren 49 und 1 30 nach Chrifto. Er ftubirte gu Athen miter bent 2 mmonins, ging barauf nach Romund lehrte dafelbit die Philojos phie. hierauf machte ibn Erajanus jum Rouful und übergab ihm bie Zufficht über 3flprifum und Briechenland, über melde Provinger nachher von bem Abri ar nus jum Profurator ernamt morden. Augerbem, bag er bin und wieder in feinen moralifden Berten, befonbers in feinem Commentarius de animae procreatione etc. besgleichen in jeinen Lebeneber fchreibungen, vom Dufitmefen handelt,bat er auch einen bejundern Traftat : Commentarins de Musica, geichrieben, bas einzige noch übrige hiftorifche Wert von ber Muit ber Grieden. Einzeln ift es ge: brudt unter bem Eitel : In Plutarchi Musicam, ad Fitum Pyrrhinum. Venet. 1512. 8. von Carlo Balgulio übers fest. Unter feinen fammtlichen Werten von Gnil. & planber in : fol. Banden, befindet fie fich am Ende der moralifchen Berte. Die beite lleberfegung beffelben mit fritifden Zumerfungen ift von Bis rette unter bem Titel : Dialogue sur la Musique. f. dic Mémoires de l'Acad. des Inser Tom. X. p. 112 in 4. Auch fine bet man feinen muf. Eraftat im Le dernier Volume des Oe.de Plurarque. (Paris, 1787) mit weitlauftigen und gelchrten Anmertungen bes Abbe Brotier. f. Calend, music, univ.

Pocorni, Pochorni, f. Poforni. Do db ie let p (Chriftian Bitheten) geb. 1740, ftarb unvermuthet am 3. 9an. 1792 ju Ronigeberg. Bu dem, mas fcon im a. Ber. ruhmlides von ihm und feiner Kunit gefagt worben ift, feste man nun noch von Ronigeberg ans hingu: "Gein Ges fcmad machte ibn ju einem ber hochache rungemarbigften Manner biefer Ctabt. Er mar ein mufterhafter Chemann und Bater, und ein reblicher, thatiger Freund. Alle, bie ben hohen innern Werth Diejes

Mannes fannten, bebauern mit Rubrung feinen Eob."

Dodbleleti (Chriftian) Organift int Labenicht ju Ronigeberg in Preugen ums

9. 1720. Dob bielsti (Gettfrieb) Organift an

ber Altitabter Orgel ju Konigeberg itt Preußen, ums 3. 1720.

Dobbieleti (Jatob) Organift in ber Altenftabt Dreußen ums 3. 1703. 2Bahr: fcheinlich lauter brave Runite u. Blutever: manbre bes Obigen, welche uns Dattbe: fon in Diedtens Sandleit. @. 184. und 185. und Do t in feiner vertheibige ten Rirdenmul, befannt macht, Bon ber Romposition biefes 3 atabs bejag Bals ther andelne Klavierpartie.

Podio (Guillelmide) - Der gane je Titel feines Buchs heißt : Guillelmo de Podio Presbyteri Commentariorum Musices ad Reverendissimum et Illastrissimum Alphonsum de Aragonia Episcopum Dertusensem incipit prologus. In Enbe des Buchs fteht ; Finit opus preclarum - - impressum in inclita Vrbe Valentina, impensis manifici Domini Iacobi de Villa per ingeniosos, et artis impressoriae expertos Petrum Hagenbach et Leonardum Hutum Alemanos. Anno 1495. die undecima mensis Aprilis. 4.

Podius (Franciscus) ein berühme ter Romponift, blubte ums 3. 1604 ju Dalerme in Sicilien und gab beraus: Ricercati. Lib. I. Palerme , 1604. 4. f. Mongitor. Bibl. Sicul. T. I. 234.

de Pok (Baron I.) Unter biefem Mas men, ben bem man ungewiß bleibt, ob nicht ber befannte Samptmann pon Beede damit gemeint ift, find ben Artarta ger ftochen morben : II Sonat. p. le Clav. av. V. et Vc. Op. 1, und 2, Bien, 1795.

Dorfd mann ( ... ) einbraver Blase inftrumentmacher zuleipzig,lebte um 1 730. und mar ber lehrmeifter ber nach tom bee rubmt geworbenen Brn. Grenfer und Grundmann ju Dreeben.

Dofd I (Sofeph) Sefretar beum Sofe taniler Grafen von Rottenban ju Bien im 3. 1788, geb. ju Drefinit in Bohmen, gehörte bamale ju ben fertigften

Blotens

Bibtenfplelern. f. Statift. von Bohm. Seft XII.

Doffinger (Frang Meranber) Bios finift am Opernordeiter bes Dationaltheas tere ju Bien um 1796, hat von feiner Ars beit ftechen laffen : 1) III Biolinquartets ten. Op. 1. Offenbach, 1792. 2) III Bios linquartetten. Op. 1. Bien, ben Artaria. 1799, fcheinen verfchieben von bem Offens bacher Stid gu fenn. 3m Biener Jahrs buche ber Tonfunft wird er Deffinger genannt. Much findet man feinen Bornas men burch bie Buchftaben : 3. 2. anges reigt. Meuerlichft find noch von feiner Mre beit im Biener Induftrler Romptoir geftor chen morden : 3) III Duos p. V. et A. Op. 4. 1802. 4) III Quintuors p. 2 V. & A. et Vc. Op. 3. No. 1, 2, 3, 1801. 5) Pièces p. 3 Fl. Op. 5. 6) Variationa p. la Fl. av. acc. de B. Op. 6. 7) Trio p. Fl. V. et A. Op. 7. 1803.

Poggi ( ... ) Gånger am Operntheas ter ju Braunfchweig, geb. In Stalien, bat außer mehreren italianifden Gebichten auch die Oper : Il Trionfo della Constanza. (In Brunsuigo 1790.8.) gebichtet

und berausgegeben.

Pogioli (Antonio) ein Tonfunftler in bererften Salfte bes 17. 3abrhunderts, ift ber Berausgeber einer auserfefeuen Cammlung Motetten von verichiebenen Romponiften. f. Parftorffers Ratal.

Dobl(9, A.) icheint ein Biener Ine ftrumentalmufitus ju feyn. Er bat fich burch Duetten für a Albten aus Babulous Duramiden (Bien, 1798) befannt ger macht. Bielleicht gehoren ihm aber auch noch mehrere von ben unter bem unten folgenben Bilbelm Dobl vergeichneten Albtens fachen ju, da fie nach der loblichen Gewohne beit in ben Ratalogen ohne Bornamen, ane geführt werben.

Dobl (3ofeph) ein Componift, aus Ochlefien geburtig,gehort unter bie braven Rirchentomponiften. Berr Soffmeifter in Bien fibrte noch einPastorale in C, Dars titur in Dit. an. Much ift unter feinem Das men gebrude: Sammlung von Gefangen und einigen Rlavierfachen. Breglau, ben Leucfardt.

Dobl (Bithelm) - Bon diefem gefale ligen Romponiften, welcher mahricheinlich in Wien lebt, find noch folgende geftochene Berte anguführen : 2) II Sonat. p. le Clav. 2Sien, 1790. 3) III Biolinbuo's. Bien, 1790. 4) III Duos p. V. et A. Op. 4. Bien, 1790. 5) III Biolinquare tetten. Op. 5. Bien, 1792. 6) III Quart. à Fl. V. A. et B. Op. 6. Blen, 1793. 7) Notturno, à Fl. V. & A. et B. Bien. 1791. 8) Cavatina dell' Op, la Molinara del Sig. Paisiello, accom, con Variaz. p. Fl. V. A. et Vc. Bien. 9) Eme pfindungen ben Gorbdes Tobe, f. Gef. und Rlav. Bien, b. Dollo, 1800. Er foll Dr. ber Mediem gemefen, aber felt 1807 nicht mehr am leben fenn.

Poh Pok

Doble (Dt. 21.) ein junger Debleiner gu Bittenberg ju Unfange bes 18. Jahrs bunderts,bat dafelbit unter Dr. 2. Brene de l vertheidigt : Dissert de curatione morborum per cantus. Bittenberg, 1706. f. Datthefons Dithribat.

Ø. 321.

Dotorny (Frang Zavier) Birtuofe auf der Biolin und Romponift, geb. in Bobe men, blabte um 1788 ale Rammermuntus bes Furften von Thurn und Zaris ju Res geneburg. f. Statift. v. Bohm. Deft XII.

. Doforno (Gotthard) Rapellmeifter an der Deterstirche ju Brunn, geb. ju Bobmifcbrob am 16. Dlov. 1733, bilbete fich unter bem bamaligen Coulrettor feie ner Baterftabt, Damens Bengel 2Brobet. sum braven Organiften und Biolinifien. und blich bann einige Jahre ale Ochulges bulfe ben ibm. Sierauf unternahm er eine mufitalifche Reife, mabreut melder er au Brunn fo gute Belegenhelt ju meiterer Musbildung feiner Talente fand, daß er eine Beitlang ba verweilte, bis er bafelbit 1760 in obige Stelle eingefest murbe. Er genießt bas Blud, baß feine Lochter, bie ihm bas felbft geboren worden ift, Die Bewunderung. ber Renner, megen ihrer außerorbentlichen Bertigfeit auf ber Bioline und bem Rortes piano, auf fich giebet. 3a felbit Donart. vor dem fle fich boren ließ, tonnte ihr feinen Bepfall nicht verfagen, und ber marbige Di ab aca rechnet es fich sum Glid an, fic. nebft ihrem Bater am 15. Cept. 1789 in ihrer Bohnung ju Brinn gehort gie haben. Er hat viele Deffen, Litaneven und Befpern, auch einige Rongerte für Die Bies

line und für den Aldgel, aber alles nach un gebeuft, gesprieden ein feinem Werten uns geweist, gesprieden ein feinem Werten uns gehört, luden es dasse Vom wehrscheinlich anz gehört, luden es dasse Vom unstehtlichen Exp bergag Karl, Ketter Deutsjände, mit Womat Zweit 1799, im Mund gescht. Augsburg, der Gemikart, 1799, im Auch gesche Ausgeburg, der Gemikart, 1799, Auch das A. Ext. gedeuft fürer sehem Ausren dem Man mit Pocorai, s. Enstift, vom Bohm. der XIII.

Potorno (Joseph) Misglieb der Fafeit. Ehrn. und Zarifden Mapelle gu Begeneburg ums 3. 1796. Auch er har mehrere Klavierbougere und Simfonen geschrieben, die aber nur im MR. bekannt sind. Der Zeit nach sichent ehr er der Rome bonig berkanntar an den Erzifergeg Rat !

im voeigen Artitel gu fenn.

Potorny (Enephan) Petrefer aus m Barfiller Augustinerzoben und fehr gutter Organifin them Stolpte feinas Orbeit in Böhen un 1788, 496, 14 (Parkin in Böhenun 1788, 496, 14 (Parkin in Böhenun, flusiete anlangs 14 Zentfahren nagstellt unstra. Deread mander er fich mangstellt unstra. Deread mander er fich mangstellt unstra. Deread mander er fich mangstellt unstra. Deread bestellt er ficht ment bei der stellt er ficht fer ficht generative er derfichtung auf schäffen Bereit generative frei Stellt er filmt filmt generative frei Stellt filmt filmt Jungstifturer Orbert, om moe en ach Stellt an feine bermäßig Geriff beriffen murke. [- Camifi, 18 - Shahn, 247 kM].

Polat (...) Aufbirtefen und vererfülfen Einschafte und vererfülfen Einschaften an der Eidelust friede ur Des gim 1750, 361. in Schienen, wurde von den in dallaußen Germfüngern oft befauße und bewundert. Auch wurde und erwerfeiligkeiten Bedingungen anget werterfüligkeiten Bedingungen anget werte. Effichig einer vorschießeiten Bedingungen angeten. Effichig einer der auch mit bilde in Best, wie fich noch im Unterfed und wurder eigheit. Beding der volliche um 1780, [Banift, v. Bohm., pcf. XII.

Dolat (...) Diefer beruhmte Balos fornit befand fich 1791 noch auf Reifen, und zwar zu Beibelberg. Dr. Dlabac bermuthet, er fey ein Sohn des Borberges benden.

\*Poli (Agostine) - Ben feiner Mrz

beit find auch gegen bad 3, 1800 geftochen weden: VI Quatuora p. 2 V. A. et B.

Polisschi (Gior. Domenico) — war nicht nur Sanger, fondern auch guter Komponist von Beschungt und Einsicht Bon seiner Atheit find gebruckt worden: Cantata. Rom, 1618. f. Adami pag. 194.

194. Polidori (Ortensio) cin fruchther ter sommoulf, 96, ju Samerins, bilipt eigen be Elite 9 et 17, Sabphunberts sis Sasafmoifer am Dome ju Elite in Brace Bartel benedit in 18 siste intera Berte benedit, 300 annual men med angelight eretten tonder, 300 annual men angelight eretten principe 19, 200 annual principe 19, 200 annual principe 24, 200 annual principe 25, 200 annual principe 25

de Poligny (Louis Comte) er nanut Boge L ein frangonider Geaf unb talentvollee Dilettant auf ber Atote, beffen Bater mabeend ber Revolution im Dienfte und an bee Beite bes ungludlichen Ronies von Teanfreich umgefommen ift, mag une acfabe ume 3. 1770 geboren fen und awar in ber Franche Comté, ift abee tr Paeis cejogen, und bas auf eine wirtlich eble Art. Denn vorausgefett, bag es ihm nicht an ben nothigen Biffenfchaften feblt. ift er ein gefchicfter Tangmeifter, gedbter Bechtmeifter und nicht nue Birtuofe auf ber Rlote, fonbern auch Komponist für bies Ine ftrument, wie mehrere Cachen beweifen. wenn es auch nicht vermittelft feiner Bire tuofen Reifen burch faft gang Europa ber fannt genug geworben mare. Bielleicht ift es aber meniger befannt, baf er als Emis grieter mirflichen Antheil an ben Colache ten bes Revolutionsfrieges genommen und bev mehrern Affairen bis 17 Bunden bas von getragen bat; ein Beweis, baff er ben Beind nicht gefcheuer und vielleicht ben Tob feines Batces fchwer greacht bat. Diefer feinee Bunben wegen wurde ee endlich ums 3. 1798 file Invalid erflatt und von ber englifchen Regierung in eine feinem Stans be und feiner bewiefenen Bravour anges meffene Penfion gefeht. Aber jum Rafige

Aben mar er nun einmal ichlechterbings micht gemacht. Er ergriff alfo feine Blote, maism ben Damen, Boge i, an, und that von Condon aus eine Birtuofen Reife fait burch gang Europa. Geine Munteefeit und Liebe jur Gefellichaft gab blerben Wer legenheit, noch manche Conberbarteit an ibm ju bemunbern. Go bat i. B. biefer junge Ravalier, bier in Sonberebaufen wenigftens, außer anbeen Beweifen feiner außerorbentlichen Starte, einen ber groffe ten und dactiten Danner mit feinen Aufe gehen in die Sohe gehoben, und einen Laube thalce amifchen feinen Bingern gerbrochen. Ueber feine große Reetigteit und Bieruofie tat auf ber Albte ift man überall einig, ia auch barin, baß fle fich ber Runftelen nas bert. In Berlin fuchte man fie fogar bis jur Seiteangeren, Eafchenfpieleren unt gu Mequilibriftenfunften binauf ober berab gu fundrichteen. Um beitomehr lief ihm ein Roereiponbent ber Leips, muf, Beit, aus Stuttgard, Jahrg. IV. S. 840. wegen feir nes hellen und ecinen Tones in ber Tiefe, fo wie in ber Sobe, und wegen feince ems pfindungevollen Bortrages bes Abagio. Berechtigfeit mibrefabeen. Das Anffais lenbite aber an feinem Griele maren boch an allen Orten bie Doppeltone, bie ee auf feiner Riote foren ließ, fo bag man in einem jangfamen Cabe wirtlich zine amente Ribre Die erfte freundiren borte. 3ch felbft bin bavon Beuge gemefen,inbem tch ihn unb fein Biafen in berEntfernung eines chrite tes genau beobachtet babe. Bas er auch für Mittel anwenden mag, Diefe Debentone hervorzubringen ; fo gebort boch bas Dfeu fen mitbem Munbe, wie man hat behaup: ten wollen, gewiß nicht baruntee. Dag er übrigens auf feiner Sibte, von beren ichleche tem Zeufern obiger Roerefponbent gar nicht gu viel gefagt hat, nichtetwa ben nenmobis fden fdmetternben Erompeten, fonbern ben achten mahren Flotenton boren ließ, und bag an ber Runbung und Mettigfeit in ber Ausführung feiner Paffagen nichts ausjufeben war, tann auch ich bezeugen.

\*Polle dro (l. B.) ein geofier, kunste reider Bistinist und Komponist für sein Infrument, aus Eurin, burcheeiste im I. 1812 die vornehmiten Stadte Deutsch/ lands und ärntete aller Orten Bepfall und Bromanderung ein. Eine vorjagliche Kunst foll er im Doppelgriffen beweifen. Im Sacisbade, wo er ig, nebt 9 an Det 11 6 vv. en, jum Deiten ber Abgebeannen in Doden, in Emmanglium, eine Ordefters biss mit Cuartezmußt hier hier, freez. ob kundt einen Zuimph, Die Zubhere ber hauperten einstimmig, dieft Adnitier mitju ter an jeter hand 10 gingen hohen. Zudißt (don von ihm gestochen. Zudißt (don von ihm gestochen. 2) III Conc. p. V. Oo. 6, 7, 0, 2) III Var. p. V. etc. Oo. 3, 6, 8, 3) III Trios p. s.V. et B.

Oa. 2. a. 9. Stripig, bry Dreitt. a. Sparet.
Po II et bre ditreen ("länger, [jab brybe
- Darfinmeijter ju Pariei; [ris 1787 haben
und bryber Methoode ac Cistre, beybedur

ju Paris, heraussgreken, überviele mod
NII Recousis d'aira p. la Cistres, Pariei
bis 1799, besgleichen Duos p. la Cistres,
et Violon, 1796. Der jilngere, mit dem
Boernann Banoit, jöhreibe jest mehr für
be Aarfe.

Pollicci (Giov Battista) ein Rome poniti pu Pacma, fithere bafeloft 1681 feine Kompojition bes Drama: Amalasonta in Italia, in bem Collegio da Nobili, auf. f. Cin el li Bibl. Volante. Scanz. VI. p., 73.

Pollini (Francesco) ein italianis schen Rawierist, wahrscheinich ju Paris, bat sich 1802 baleithe ist Somponist stir fein Instrument bekannt gemacht durch die Hernisgade von Ill Sonat. p. le Pk. Paris, chez Miles Erard. Dann ju Bien: Varint, p.le Pf. Cah. 1. 2.

\*Polybius, ein Geschichtscheriber, geb. ju Megapolis in Arfabien im 184., 3after er Ehrift. In enn och fleigen 5 Bidern seiner remilichen Geschichte hand beit bas 20ste uab 21ste Sap, bes 44en Buch som meinfusst ber Muft auf bit Sittenbildung eines Wolks. Er flach

im 3,122 vor Chi. im 32. 3. feine Altere de Poly m nesta sim Bontanfter des alten Geiechenlandes aus Kolophon, hat nach Plut ar de Berficherung nicht nur fird die Toller Selder und die Orga ders beffert, sondern auch den hypotydichen Modus ferfanden.

Polzius, f. im a. ler. Dolf. Pomposius (Michael) em Mondy, wied vom Possevino f. 226. Bibl. Solect.

als muf. Schriftfteller angeführt.
\*Ponte (Giacobes de) - Bon feir

ner Rompofition befinden fich noch auf ber Minchner Bibliothet gebrudt: 50 Stanze di Bembo, con Musica. Venez.

1558. 4.

Pontio (Pietro) - Bon feinen ptattifchen gebruckten Werten tounen noch folgenbe angefibrt werben : 4) Psalmi Vesperarum totius anni 4 Vocum. Bes nebig, 1578. 4. 5) Lib. I. Missarum 4 voc. und 6) Lib. II. Missarum 4 voc. Benedig, 1584. 4. 7) Lib. III. Missa-1 um 5 voc. Ebend. 1 585. 4. 8) VI Misse i 8 voci. Ebenb. 1590. 9) Magnificate, rtes und ates Buch, aus welchen leitern uns Burnen Vol. III. p. 177. eine tunfts Liche sftimmine Drobe von deffen Arbeit in Partitur eingerückt hat. Ceine Rugionamenti find noch auf ber Dunchner Bis bliothet.

Pontius (Franciscus) ein Patritier an Benedig im 16. Jahrhundert, hathers ausgegeben: Problemata de Musica

XVII. Benedig, 1559. 4.

Ponzio (Giuseppe) - Moch im Sahrgange von 1791 bes Mailanbifden Indice de' Spettuc, teatr, wurde er unter Die lebenben Overntomponiffen gezählt.

Pool (Miss) eine englische Sangerin und Birtugfin auf bem Alaviere ums 3ahr 1801 tu London, bat bafeibit Canzonets herausgegeben. Zinch das a. Ler. giebt cis nige Dachricht von ihr.

Popliniere (Mad.) - moor Dem. Deshayes.

de Popma (Oevering) cin Tour funftler und mahricheinlich ein Sollander ums 3. 1710, hat von feiner Arbeit ftechen liffen: VI Suites p. le Clav. Amfters

dam, ben Roger.

Poppe (Johann) ein Mond vom Rreugherrnorden und Romponift, geb. in Bohmen, führte 1728 gu Drag bas Te Deum laudamus, gitt Kanonifation bes beil. Johann von Depomnt, von feiner Rompofition auf, ftarbaber ichon im Jahr 1730. f. Statift. v. Bohm. Beft XII.

Doppe ( ... ) ein braver Orgelbauer ju Roba, hat 1797 in bafiger Ctabtfirche ein febr gutes Wert von 27 Stimmen für 2 Rlay, und Dedal, mit 4 Balgen gu Ctante gebracht, wovon Sr. & le in in feiner theor retifden Dufit G. 187. ausführlichere Machricht gicht.

Pordenoni (Mare' Antonio) eta Romponift bes 16. Jahrh. bat nach & cer ners Berichte herausgegeben : Madrigali à 5 voci, Lib. I. e II. Benedig, 1 567.

Pordigal, f. im a. Ler. Perdigal. \*Porphyricus. - Die einzige Musgabe feines Rommentars haben wir bein 3oh. 28 allis ju banten. Dan fine bet felbigen in beffen Berten T. III. p.

189 — 355. gríochifch und lateinifch. Porpora (Nicolo) - geb. ju Reas pel, wie Burne p verfichert, und nicht ju Benedig, auch um 10 Jahre früher, als bas a. Ler. angicht, alfo etwa 1685, fcbeint war, nach ber Meinung mehrerer Renner, in feinen Werten einen gemiffen Mangel . au Erfindungefraft in verrathen, befone bers gilt bies von feinem Infrumemals fabe, ben man fchwach und armlich finbet. Sindeffen fcheint Die Unfruchtbarfeit eines Genies boch fo auffallend groß nicht gemes fen ju fenn, bas in Beit von 1 5 Jahren, aus Ber einer Menge Rirchenfachen, noch bis 50 Opern hervorbringen tonnte. Und mas feinen tablen Inftrumentaliat betrifft, fo war dies in feinem Beitalter nichte weniger ale Tehler, murbe es auch in unfern Tagen nicht fenn, wenn nicht nach ber Beit ber -Mangel an guten Gangern und - bie Mobe feine guten vernunftigen Granbe bagu überftimmt batten. Defco gewiffer und großer aber find feine Berbienfte um Die Erziehung auter Sanger und um Die beffere Musbilbung ber Arienform, bejone bersaber bes Recitativs. Bon feiner mus fterhaften nub flaffifchen Bearbeitung bies fes lehtern hat er in feinen XII gu Conbon geftochenen Rantaten fich ein Dentmal ges ftiftet, bas noch lange bleiben wird, wenn die unenblichen melebifden Erfindungen neuerer Genice lange wieder vergeffen,ober . als ju verbraucht, mit anbern wieber vers Ueberhaupt fab man biefe taufcht find. Rantaten, wegen ihres ichonen, eblen und einfachen Gefangee, für bie erften Quellen ber Runft und bes Gefdmacte und fur bas Bolltomnienifte in feiner Art an. Seine Laufbahn ale Romponist trat er,wie Burs n e p verfichert, ichon im 3. 1717 ju Bien mit ber Oper Ariana e Teseo an. Da es aber von einem in ber neapolitanifden Schule gebifdeten Runftler fcmerlich gu

749 glauben ift, bag er mit ber Muffahrung feis nes erften Drobufts fo lange wird gemartet . habrn, bis rr nach Deutschland getommen ift ; fo lagt fich mit Sicherheit behaupten, bag er icon in Stalien, um manche Jahre fraber, als Komponiit bffentlich aufgemeten ift. Dicrauf fahrte er:1721 ju Rom, auf Dem Theater Aliberti, feine Oper Eomene auf,worin Dicolinifang,wie uns Bals sher berichtet bat. Und nunerft icheint er nach Benebia gefommen zu fenn, mo fich. nach mrinen erften Dachrichten, fein thatis ges Runftierileben erft 1726 angefangen baben foller. Dier foll er auch eine geraumt Beit als Ravellmriter am Conservatorio de' Incurabili geftanten unt viele geichats se Diffen und Motetten für Dies Infittut gefdrieben baben. Babricheinlich fallt Dies Engagement in Die Jahre von 1726 - 1729, Da bas Duntel feiner Lebrnsger. fchichte in ben folgenbrn 3ahren burch Dache richten mehr erhellet wirb. Dachtem er erit Dreeben, und bann Condon brinde bats te. fceint rr um 1754 abermale nach Deutschland getommen ju fenn. Wenige itens verfichert & urnen, baf fich um felr bigr Beit unfer groffer & a von feines Ilns terrichte in bre Singtomposition ju Wirn bedient habe. Den letten Theil feiner Lebens: geit aber brachte rr ju Drapel, feiner Ger burteffatt, mit Unterrichtgeben gu, mo re enblich 1767, in großer Armuth, in einem Alter von 82 Jahren, ftarb. Diceini fdreibtzwar in "Reapel u. Gieffien,"Dor: pora fen furi nach 1760, im goften 3abr re geftorben. Aber Diceini mar viel gu febr Genie, als baß er, mie Pfliche rines Biographen, fo genau auf Zeit und Ums ftånbr ben feinen Odifberungen batte mers ten follen. Ueberdies bemerft er. Dor por r a habe noch in feinem 8 sften Jahre, Die Oper: il Trionfo di Camilla, gefchrieben und 1760 gu Meapel aufe Theater ges bracht. Dan habe aber boch remas bie Ralte bes Altere an biefer Arbeit bemerft. Dies mare nun freplich tein Bunber, viele mehr tonnte man eine Oper von einem 850 jahrigen Romponiften gu ben . Wundern rechnen. Dan bat aber Urfache, ber Angae be Bur ne p's mrhr Glauben bengumefe fen; nach biefer mar aber Dorpora erft 74 Jahre alt, ale er biefe Oper fchrieb. Ammer noch genug für einen Mann, ber

74 Jahre nichte weniger ale in Rubr aus gebracht battr. Bon ftinen Rirdenfachen tounen nun noch felgende angrführt mer: brn: 4) David. Oratorium, aufgeführt ju Condon 1735. 5) Ein Oratorium obne Tirel befitt Dr. Mapellm. Reidarbt. 6) Il Trionfo della divina Giustizia. Orator. befist ebeuderfelbe. 7) Dixit Dominus Domino meo, a 4 voci, 2 V. e B. C. befindet fich in meiner rigenen Cammiung. Es beitebet aus 4 Choren. in beren atem und stem ein gefälliges Rus genthema fury burchgeführt wirb. Bon feinen Opern, beren er 1732 icon funfzig gefdrieben battr, maren nun noch anguifthe ren : 15) Ariana e Teseo, ju Birni 717, ju Benedig 1727, und baun ju Condon. 16) Germanico, befite Dr. Rapellmeifter Reid arbt. 17) Serenate, beiftetbene berfelbe. 18) Il Trionfo di Camilla, feir ne lette Oper 1760 gu Reapel gefchrieben und aufgeführt, allr in DRit. 19) Lomene, 34 Rom 1721. Tur bie Rammer: 3) XII Color

Entaten, ju Condon 1735 gestochett. 4) VI Sinsonie a 2 V. e B. Ebend. 1736 gest. 5) Cantete a Soprono con V. o Oboce B. C. Mst. besits ich selbst.

Porro (P.) ein icon 1788 in Daris lebenber Guitarrift und Bielfchreiber, hatte 1795 für bie Buitarre, theils mit unb theils ohne Griana, berritt 22 Berte fter . den laffen ; worant noch gefolgt finb : 23) Collect. 1 et a d'Airs à a Flageolets. Manufeim, 1795. 24) Le ser Praireal, Potpourri historique et amus, p. Clav. Daris, 1796. 25) Le 12 Germinal, Potpourri historique etc. p. Clav. Cheub. 26) Exercices meles d'airs, p. l'étude de la Guitarre. Cheut. 1798. 27) Romanecs, chansons etc. de Martial. av. la Guitarre, Ebent, 1798, 28) VI Rondos av. acc. de Piano ou Harpe. Ebend. 29) VI Rondos av. acc. de Guitar. Fl. ou V. Op. 23. Cornb. 1798. 30) XII Romances av. acc. de Guitarre. Op. 27. Chent. 1799. 31) Il! Trios p. Guit. V. et A. Op. 86. Liv. 1.1799. 12) VI Duos p. 2 Guitarres. Op. 28. Ebend. 1799. 33) Iournal de Guitarre. 1 2 3abrs . gange, 1799 voll. 3m folgenden 3ahre fing er auch noch ben I gten an.

Porsile (Carlo) ber Bater bee ber rahmten 3 ofe ph, blabte ale Romponift gegen bas Ende bes 17. Jahrhunderts ju Deapel, und brachte feine Rompofition ber Oper Nerone 1686 auf bafiges Theater. f. Burnep, Vol. IV. p. 550.

Porsile (Giuseppe) - Sein von Saffe gerühmtes Oratorium mar Giuseppe riconosciuto. Auger biefem hat er auch bes Beno Oratorium, David,

751

noch in Daufit gefest. Porta (Constanze) - 3n bes Aria i i Cremona literata, p. 453. wirb er Musicorum omnium praeter invidiam facile princeps genannt, und Ansaldus Cotta fagt von ihmin ber 1653 ju Erer mona gehaltenen Rebe, pro instaurstione Studiorum Cremonae: Constantius Ports non tam hujus urbis, quam Franciscanae familiae decus eximium, cujus in Musica facultate praestantiam plerisque cum Italiae urbibus Roma potissimum,omniumRegina gentium, est admirata. Einige wollen ihm auch bie Erfindung der frebsgångigen Kompofition, bie man rude und vormarte fingen fann,que eignen ; allein ber hohe Grad, in bem er in ben Droben, bie une noch von Ihm in biefer Art abrig find, biefe Runt icon ausgeübet bat, icheint ju beweifen, bag felbige icon por ibm im Bebrauche gewefen ift. Unter ben vielen großen Rontrapunftiften, welche fich in feiner Odule gebilbet baben, verbies nen noch Lobovico Balbo, welcher um 1578, und Giacomo Antonio Diceloll, ber um 1 588 binbte, genannt ju merben, welche bepbe burd ihre vielen tunftlichen Berte ihrem Melfier Chre gemacht baben. Das Weientlichfte feiner Beichichte enthalt bas a. Ber. fcon. Bon feinen Berten tone nen nun noch angeführt werben : 1) Muaica Introitus Missarum etc. Benedig, 1466.4. 2) Musica Introitus Missarum Dominic. 5 voc. Chent. 1 566. 4. 3) Il 4. libro de Madrigali à 5 voci. Chenb. 1585. 4. 4) LII Motetti a 5. 6. 7 e 8 voci. Ebend. 1 580, mabrend bem er Rapellmeifter ju Loretto mar. In neuern, in unferm Beitalter gebrudten Berten finder man noch folgende Proben von feiner Arbeit : 5) Eine tanftliche 4ftimmige Dos tette: Vobis datum est etc. mefche auf

gewohnliche Beife und bann mit umgetebrs ter Stimme, bas Unterfte ju Oberft, tamm gefungen merben, welche Artusi, Overo delle Imperfettioni della moderna Musica (1600) juerft eingerhet hat, befinbet fich in Damtins Beidichte Vol. I. p. 1112 - 115. 6) Fuga a Sette voci, eine wo meglich noch funftlichere Rompofition, in welcher 2 Stimmen per moto retto, und a per moto contrario durcharführe merben, inbeg bie übrigen 3 Stimmen eine frepe guge durchführen, bat Burnep in feiner Gefchichte, Vol. III. p. 227 - 230. mit ber Ueberichrift eingerudt: Subiectum ordinarium, et contra positum septem vocum, in se tantum, continens Quatuor partes, nempe Cantum, Tenorem, Sextam partem, et Septimam. Consequentia quatuor Temporum in Diapason remissum juxta posita. Roch befinden fich 7) in bes Pa olucci Arte pratica di Contrapunto amen Cape von feiner Arbeit. Debrere einer Werte befinden fich noch auf ber Churf. Bibliothet ju Dunchen.

Porta (Ercole) ein Rompenist bes 17. Jahrhunderts aus Bologna, hat von feiner Arbeit Inben Druet gegeben : Lusingle d'amore e Canzonette à 3 voci-

Benebig. Baltber. Porta (Francesco della)em vortreffs licher Organift und Romponift, julest Ras pellmeifter an St. Antonio ju Mailand, war ein Ochaler bes Gio. Domenico R is palta, und anfangs viele Jahrt binburd Organift und Rapellmeifter an ber bafigen Ambrofiustirche. Dach bem Tobe bes Ors ganiften und Rapellmeifters Antonio Mas ria Eura to an O. Celfo bafelbit folgte er ibm in beffen Zemtern, qualeich verfab er and bie Rapellmeifterftelle bes G. Ins tonio, bis er Im Januar 1666 ftarb. Er bat in ben Drud gegeben : 1) Ricercate à 4 voci, Milano. 2) Motetti, lib. s.e . 2. Venetia. f. Picinelli Aten, dei letterati Milan, p. 219.

Porta ( . . . ) ein jest ju Paris lebenber Romponift, hat filr bafige Theater bir Opern in Duft gefest: 1) Le Diable à quatre, 1788. 2) Pagamin, ou le Calendrier des vieillards, 1792. 3) Laurette au village, 1792. 4) La Reunion du 10 mout, für bie große Oper, 1794. Beftoden find: 5) III Trios à 3 Fl. Op. 1. Paris, 2798. 6) Il I bergi. Op. 2. Chenb. 1798.

753

Portmaun (Johann Gottlich) mar geb. ju Oberfichernau ben Dresten,am 4. Dec. 1739, und hatte mabricheinlich in ber Rreugichule ju Dreeben ben Grund in ber Dunt gelegt. Er ftanb barauf eine Beitlang als Doffanger in ber Guefil. Ka: relle su Darinftabt, mo er 1768 an bem Burftl. Dabagogium ale Rollaboroter und Kantor angestellt murbe. Dieje bepben Memter bat er auch rabmlichit vermaitet, bis er am 28. Cept. 1798, in bem Miter pon 59 3abren, ftarb. Er icheint ein thar tiger Dann und nicht ohne Zalente und Berbienite gemefen ju fenn. Dies bat et nicht nur turch feine theoretischen und prafs tifden Werte, fonbern auch ale Mitarbeis ter an ber allgemeinen beutiden Bibliothet bemiefen, wo er ben Autoren ein febr furche barer und harter Regenfent gewefen jenn foll. Ale im 3. 1790 ein Dreis von 30 Dutaren auf die berben beften Rompofirior nen bes Magnificat ausgefist murbe, fchidte auch er eine Romposition ein, mels de ibm awar nicht ben Dreis, jeboch wegen feines fliefenben Still, morin er die übris gen Ronfurrenten übertroffen habe, 12 ger brudte Eremplare bes Preis: Magnificats einbrachte, f. biervon muf. Rorreip, 1790. No. 16. S. 114. und 1792. No. 8. O. 63. Bon feinen bffentlich erichienenen Berten tonnen noch folgenbe angeführt merben: 3) Rurger munfallicher Unter: richt für Anfanger und Liebhaber ber Dus fit überhaupt und für Coulmeifter und Schuitaubibaten inebefonbere, mit 28 Platten Benfpielen (Die er felbft gravirt batte.) Darmftabt, in eigenem Berlage, 1785. 4. Bon biefem Berte funbiqte 1799 die bafige Deperifche Buchhandlung eine neue, mit bes Berf. hinterlaffenen But fiben von beffen Schuler, dem Brn, Sofe mufitus Baaner, vermehrte Ausgabe an, weiche fiberbies noch eine Anweifung jum Choraffpielen, jur Erfindung der Dras lubien, 3mifcheniviele und jum Gingen, enthalten follte. Doch aber hat man von betten Erfcheinung nichts naberes erfahren. Bein bierauf folgenbes Bert führt fcon bas a. Ber. an. Darauf funbigte er fcon 1793 feine Entbedungen an, bie aber erft

nad 6 Sabren unter bem Titel ericbienen : 4) Die neueften und wichtigftenEntbeduns gen in ber Barmonie, Delodie und bem doppelten Contrapuncte, Gine Beplage au ieber muntalifden Theorie. Darmftabt, 1798. 270 Ceitrn in 8. und 19 Geiten Motenbenfpiele, Bon bielem Werte findet man eine weitlauftige Regenfion im aften Jahraange ber Leipziger muf. Beit. G. 444. u. f. 5) Deucs Beffen Darmitabris fches Choralbuch, mit hochfter Canbesiurftl. Genehmigung berausgegeben, Darmitabt. 1786. 4. Bein Dame befinder fich smar nicht auf dem Titel,aber unter ber Borrebe. 6) Duft auf das Pfingitfeft, in Partitur. Scheint um 1793 geitochen gu fenn. Much befitt Berr Rubnel in Leipzig feche Sugen von ihm in Deft. Porto (Pedro do) Rapellmeifter in

Sevillaum 1 600, geb. in Portugall, murs be vom Ronige 3 o bann Ilt. febr geache tet. Man bat eine Motette von ibm : Clamabat autem lesus, melde pen feinen Lanbeleuten für bie erfte aller Motetten aes halten wird. f. Machado Bibl. Lus. T. III. p. 611.

Portogallo (Marco) ein geiffreis der Ramponift, gegenmartig in Dienften bes Ronige von Portugall ju Liffabon, von beffen Romposition nachfolgende Opern ger nannt merben fonnen: 1) Il Molinaro. Op. buffa, aufgef. ju Breslau 1792. 2) La Somiglianza osia i Gobbi, aufgef. ju Dreeben 1793. Das 1794 ju Bien von eben diefem Deifter aufgeführte brud. unter bem Litel : Le confusioni della somiglianza, fdfrint bas namliche ju fen. Man giebt es auch feit 1796 in ber Hebers febung auf beutiden Theatern, unter bem Eirel: Bermirrung burch Mehnlichfeit. aber bie benben Budlichten. 3) Lo Spazza caumino. Op.buffa, aufgef. ju Drest ben 1794. 4) La Vedova raggiratrice. Op. huffa, Cbenb. 1795. 5) La Donna di Genio volubile. Op. buffa. Chent. 1798. 6) Le Donne cambiate, Intermezzo. Ebenb. 1799, ift bie befannte Oper : Der Teufel ift los; italianifc, wogu Dr. Gefte mit ein Finale gefebt bat. 7 Non irritar le donne, overo il se dicente filosofo. Op. buffa, murbe 1801 ju Paris mit Beyfall aufgeführt.

Portuny ( . . . ) Unter biefem Mamen fommt in Er ae as Ratal. (Bien 1799) por: Fandango Espagnol. füre Slav. in MR.

Poscentio (Peregrino) ein Roms ponift gegen 1650, bat in ben Drud geger ben: Canzoni à 2, 3 e 4 Stromenti. f. Parfterffere Rainl. G. 32.

Dofch (Anton) Raiferl, Lautenmacher

an Wien um 1725.

Doß (George) ein um 1600 blubenber Somponift, hat von feiner Arbeit in ben Drud gegeben: 1) Missae Get 8 vocum. Pars I. Muesburg, 1608. 2) Orpheus mixtus, vel Concentus musici tam sacris quam profanis usibus concinneti. Chend, 1608. Much in bee Bergamen o Parpassus music, Ferdinand, Bent. big, 1615, fommen Stude von ihm vor.

\* Doffin (...) - hat fur ben Befang und für das Rlavier acichrieben, ift gu Bers lin 1755 geboren und lebte fcon 1793 gu London, wo er fich auch noch aufhalt, und amar als febr geichabter Dufiflehrer. Dach

Dadrichten von 1805.

Potter (I.) ein englifcher Belehrter nach ber Mitte bes 19. Jahrhunderts, hat herausgegeben: On the present State of Music, London. 1762. 8. (Bom 3m tiande ber Dufit in England.) Auch bat man eine grichifche Archaologie von Do te ter, woraus man eine weitlauftige Abhands hing, von ber Orcheftif ober Tangfunft ber Briechen, in ber muj. Rorrefp. 1791, No. 11. 6. 86. 103. 151, 159, 163, 172. 189.193. 203. 109. finbet. f. Blantens bur 46 3mfdhe 1. Onler. B. II. G. 412.

Pottier (Matthias) ein Geiftlicher und Romponift ju Antwerpen, wird auf einem feiner Berte genannt : Italiae Mu nicus, R. D. Matth. Pottier, Cathedralis Ecclesian B. M. Antverpiensis Phomascus. Bon biefen feinen Berten tonnen noch angegeben merben : 1) Flores Selectissimarum Missarum, 4, 5 et : vocum. Intwerpen, 1 (00, 4, 2) Missae 7, A voc. Chend, 1640, f. Draud. Bibl. Class.

Potzio (Luigi) ift ein Romponist im 17. Jahrhundert gewefen, von beifen Ars beit fich Stiete unter bes Stadtrichter Sersogs Sammlung befunden haben.

Pousam (Fr. Manoel) ein portugie: fifcher Augustiner und Romponift, ans ber Stadt Canbreal in ber Proving Trangtana geburtig, mar Rapellmeifter feines RIofters ju Liffabon, wo er 1683 ftarb. Man bat bon ihm: 1) Liber Passionum, et eorum, quae à Dominica Palmarum usque ad Sabbatum sanctum centari solent. Lugduni, apud Petr. Guillirmin, 1 576. Rol. 2) Missa Defunctorum à 8 voc. 3) Vilhancicos e Motetes, melche in ber Ronlal, mitf. Bibl. in Liffabor ber findlich find, f. Machado Bibl. Lus. T. III, p. 347.

Power (Lyonel) ber ditefte mutf. Schriftsteller in England, hat einen Erats tat in Mit, of the Cordis of Musicke hinterlaffen, ber fich noch gegenwartig in ber Bucherfammlung bes Grafen won Shelburne in England befindet. Es ift eine Anmeifing gur Composition ober jum Rontraminft, und megen bes hoben Alterthums bes Berte haben & am fin 6 und Buruen meitlauftige Austinge in ibe

ren Gefdichten baraus gegeben.

Pozzi ( ... ) ein Tonfunftler and Star lien, welcher mabrideinlich fich gegenware tig in Rufland aufhalt, bat von feiner at beit ben Gerftenberg fiechen laffen : 1) Quatuorp. Fl. V. A. et Vc. Detersburg. Op. 1, 1795, 2) Polonouse a grand Orch. à l'occasion de Mariage de grand Duc et la Princesse de Saxe Cobourg. Ebend, 1796, 3) VI Ariettes ital. dont une est un Duo av. acc, du Fp. Op. 3. Chend. 1797. 4) VI Ariettes italiennes. Op. 4. Ebend. 1797. 5) Sonatas

for the Fp. Conbon, ben Clementi. Pozzi (Luigi) ein Romponift des 17. Jahrhunteres, (man vergl. bamit obigen Potzio,)hat von feiner Arbeit in ben Drud gegeben : Motetti à Voce sola, f. Dare Pradt (Zuguit Bilbelm) Tonfunfte

ftorffers Ratal. O. 25.

ler gu Ronigeberg in ber Meumart um 1793, bat berausgegeben: 1) Lieber jum Singen bem Rlaviere, Berbit, 1796. 2) VI Rleine Rlavier: Conaten für Lichhaber. 1 fter Theil. Ebend. 1797. 3) Sonate p. le Clav. av. l'acc. d'un V. obl. et Vc. Berlin, ben Reliftab, 1798.

Pradere (Louis) ein frang. Rompor

nijt

mift att Daris, ums 3. 1802 febr beliebt bar feibit, hat herausgegeben : 1) VI Romanc. av. acc. de Clav. Paris. 2) Prem. Reeueil.de Romanc. av. Clav. Chent. 3)

II Sonat. p. le Clav. Op.2, Chenb. 1802. Pradonerus (Caspar) ein Rompos nift des 16. Jahrhunderts, von beffen are beit die Pfalmen Davide in Gftimmige Bars mouten gefest, ju Benebig 1593 in 4. ger brudt morben finb. f. Draud, Bibl.

Class. p. 1649. .

757

Praetorius (Bartholomseus) cin Romponift bes 17. Jahrhunderte, hat hers ausgegeben: Deme liebliche Dabuanen und Gallierben, mit 5 Stimmen. Berlin, 1617. 4. f. Dr an d. Bibl. class, german. Praetorius (Christophorus) Rang

tor an ber Johannistirche ju ganeburg um 1 570, geb.in Schleften, bar bem Lucas & o fe findben ber aten Mudgabe feiner Erotemata Music, pract. nicht hier bepgeftans ben, fonbern auch eine Zabelle baju verfers tiget.

Practorius (Franciscus) - war Kantor ju Dannenberg. Der gange Titel friner gebruckten Rebe, beift : Oratio de praestantia, auctoritate et dignitate artis musices, Roftod, 1603, 4. Sinter ber Bueignungefdrift nenut er fich Cantor scholae Leontinac. f. Fortels Literat.

Praetorius (Hieronymus) -Dier noch einige Werte von biefem bes rabmten Organiften und Romponiften, in benen fich mahricheinlich noch manche iche gebrauchliche Original Melobie gu Enthere und andern altern Rirchengefans nen befindet: 4) Cantiones sacrae, las trinifd von 5.bis 8 Stimmen, auf bie vors nehmften Beite bes gangen Jahre. Sams burg, ben Phil. be Ohr. 1599. 4. 5) Magnificat & vocum aber bie acht Rire chentone, nebit einigen 8: und 12ftimmigen Motetten. Cbend. 1602. 4. Gie find an ben berühmten Renner, Landgraf De ori b von Seffen, bedieirt, und haben 1 g fatein. Carmina gratulatoria an ihrer Opife. 6) Ein Rinbelein fo lobelich, fur 8 Stimmen geicht, ale ein Meniabre Beident an bie Bergogin von Cachfen. Cbenb. 1613. 7) VI Diffen fur 5 bis 8 Stimmen. 3tes Bert, Ebend. 1616. 8) Cantionum sacrarum 5 - 20 vocum. Lib. IV. lateir

nifch. Samburg, 1618. 9) Opus musicum novum et perfectum, V Tomia concinnatum. Frantfurt, ben Egenolph Emmelium, 1613. 4. ift ein Dachbruck aller biefer Berte, ausgenommen ben Ger fang: Ein Rinbelein. Gein Dame mar aber eigentlich Sieron. Couls. Da er aber noch in bem fateinifchen Caculum febe te, fo veranberte er feibigen, nach bem Beys fpiele eines jeben, ber fich bamals in bffente lichen Schriften jeigte, in Dratorius; inbes man ibn ju Samburg vor wie nach Brn. 6 dul t nannte, unter welchem Das men auch feine Biographie in Da att bes fo n & Chrenpforbte vortommt, fo wie fels bige 36 der unter bem Ramen Dratos rius liefert. Da nun biefe verfchiebenen Biographien von mir zu perfchiebenen Beis ten angemerft morben und bie Artifel im Buditaben S jum a, Ber. vielleicht um mehr ale ein Jahr fpater, ale bie im Buchftaben P ausgegrbeitet werben find; fo bat mir mein Gebachtniff ben Streich gefpielt, baff ich ihn bafelbft ale & dul & jum gwenten Dale eingeführt babe. Unterbeffen wird ber Lefer gemiß nicht baben verlieren, inte bem benbe Artitel neben einander befteben tonnen, um fich wechfeleweife ju ertiaren . und zu erganzen. Praetorius (Mas. Iohann) -

mar geb. ju Queblinburg am 19. Januar 1614, ftubirte au Bittenberg und Jena, wo er Magifter und Abjunte ber Philofos phie murbe. Dierauf murbe er ju Gotha Pringen Ergieber, bann Reftor ju Cocft und endlich ju Salle, mo er am 21. Febr. 1705 ftarb. Bann und wie er fich gualeich ju einem vorzüglichen Romponiften gebils ber bat, wird im 3 6 ch er nicht angezeigt. Babr rubmt ibn in feiner muf. Buches

Sand nicht 6. 27. fondern G. 71. Praetorius (Michael) - Die Mufahrung ber prattifchen Werte bicfes marbigen Mannes im einzelnen ift bas a. Ber. fculbig geblieben. Defto vollftanbis ger aber tann ich fie nun anführen. Dras torius giebt jwar felbft Tom. III. G. 194-226. feines Syntagma einvellitans biges Bergeichnif feiner fowohl ungebrude ten ais gebruckten Werte, ich werbe mich hier aber blod auf bie lettern einfchranten. Diefe fint: 1) Sacrarum Motetarum

759 Primitiae 4, 5 - 16 voc. nebft : Missa und Magnificat. Magbeburg, ben Arans den und Leipzig, 1600. 1) Polybymnia III, Panegyrica, b. i. fried und freuden Concert Gefinge mit 1, 2, 3 bis 24 unb mehr Stimmen, auff 2, 3,4, 5 vnb 6 Chor ren, neben Erommeten, cum B. G. Arantf. und Leipzig, 1602. Fol. f. Draud. Bibl. german. 3) Magnificat 8 vocum fiber Die 8 Rirchenebne, nebft einigen 8 - 121 Mimmigen Motetten, Samburg, ben Rros benie, 1602. 4) Musarum Sioniarum, P. I. ober geiftliche Concert Gefange von 8 Brimmen, Regensburg, 1605. 5) Dere feihen Pars II. Jeng 1607. 6) Derielben Pars III, von 8, 9 und ra Stimmen. Selm: fabt. 1607. 7) CXXXIV geitlicheLieber und Dialmen auf bie Keittage burche nante Jahr mit 4 Stimmen in Contrapuncto simplici, Bolffenbuttei im eigenen Bers lage, 1609. Dann ju Samburg, ben Ber ringen, 1611. 4. 8) Evlogodia Sionia, que 1, 3 - 8ftimmigen Cantionibus saeris, bem Beidiuß bes Bottes: Dienftes an gebrauchen, beftebend, 9) Musae Siomine. Teutscher geift! Pfalmen und Lieber VIlter und IXter Theil, Samburg, 1610. 4. 10) Bicinia et Tricinia, barinnen bie meiften Dfalmen und geiftliche in Rirchen und Saufern gebrauchliche Lieber mit a und 3 Stimmen auf Moretten Dabrigalifdes and foul noch eine andere vom Autore ent erfimbene Art ju finben. Samburg, : 611. 4. 11) Hymnodia Sionia, aus XXIV 2. 3 - 8ftimmigen Hymnis sacris beiter bend. Samburg, ben Beringen 1611. 12) Megalynodia Sionia, 5, 6 und 8ftimmir ae Magnificat, nebft einigen Dabrigallen und Motetten in fich enthaltend. 2Bolffen: battel, 1611. und Frantf. 1619. 4. 13) Terpsichore, Musarum Aoniarum quinta. Darinnen allerlen Frangof. Zans und Lieder, mit 4, 5 und 6 Stimmen. Bamburg, 1611. 4. 14) Unberer Theil Terpsichocae, barinnen allerlen Englifche Tanbe, vore fraumenzimmer mit 4 onb s Stimmen. Leipzig, ben Rlofemann. Bol. 1611. 15) Musarum Aoniarum sexta Terpsichore, barinne allerien Frangofifche Tanbe mit 4 und Cetimmen, Samburg, 1611. 4. 16) Muserum Aoniarum tertia Erato, darinnen 44 außerftfene teuts

fche weltliche Lieber begriffen, beneben etlis den Englifden Comebien mit & Stirmmen. Damburg, 1611. 17) Rleine und große Litanen ju fampt bem, Erhalt uns Berr ben beinem Bort, in : Choren, mit s. 6 wnb 7 Stimmen gefest, beneben Bericht, woher Die Litanen ihren Urfprung bat. Bamburg. bev Baring, 1611. 4. 12) Te Deum laudomus, mit 16 Stimmen ju fampt bem alten Wennacht Befang: Ein Rinbefein fo loblich, mit 8 Stimmen componirt. Samburg, 1613. 19) Epithelamium auf Die Benlager bes Berhogs Briebrich Ulrich von Braunfchweig und ber Darge grafin Annen Cophien von Brandene burg componirt. Samburg, 1614. Bol. 10) Polyhymnia Panegyrica et Caduceatrix, Colennifche Fried, und Freuden: Concerten, in 39 vollitimmigen Rirdene Liebern beitebend, XV Bucher, Bolffens buttel, 1619. Fol. 21) Musa Aonia Thalia, barinnen etliche Toceaten, ober Canbor netten mit & Stimmen, auff Gevaen, fons berlich auch auff blafenden Instrumeneen, ju gebrauchen, cum B. gener. Murnberg, 1619.4. 11) Concerti sacri Ecclesiastici et Politici ex Italis autoribus, iisque optimis et praestantissimis, collecti et aucti adjecto Ripiene seu choropleno. Accesserunt sub finem ejusdem generis cantiones, quarum autor ipse M.P C. Franffurt, 1620, 4, 23) Polybymaia Exercitatrix, barinne teuts fde Rirden: Befang, in cantu simplica et diminuto mit 3, 3, 4, 5, 6 vnb 8 Stime men, cum B. gener. ju finden. Frantfurt, 1620. 4. 14) Calliope, barinnen etliche froliche teutiche Lieber mit 1, 2, 3, 4 Dise eantiften, auch mit 5, 6, 7, 8 Stimmen, auff 1, 3. 4, 5 Choren, beneben bengefehren Sinfoniis vnb Ritornellis. Frantfurt, 1620. 4. 25) Puericinium, seu Concentio trium vel quatuor puerorum. trium pluriumve adultorum, et 4 Instrumentorum , barinnen 15 Tentiche Rirchemelieber und andere Concert-Ber fange befindlich. Frantfurt, 1621. 4. f. Balthers ler. Draud. Bibl. Class. und beffen Bibl. german. In ber Rirche B. Dr. Birginis gu Boffenbattel fteht fein Bilbuif mir ber Unterfebrift : Miebael Praetorius coenobii Ringelheimensis

Prior,

Prior, in aula Ducum Brunsvic ac Luneburg, quae Wolferbyti est. Chori Musici Magister, quin et alibi Capellarum Electoralium, Ducalium Director ac Ephorus. Sacrae Musices Adsartor, Decus, Columen. Cum jam ageret 43 aetatis annum .... septenarium cli mactericum. A. D. 15. Febr. anno 1621 Piam Vitam Pia Morte terminawit. (Bo die Puntte fteben, ba ift die Schrift nicht mehe ju lefen.) Gein in Dolg, gefchnittenes Bilbnif mag nicht fo wohl voe feinem Syntagma, als viclmehr voe einem feiner vielen prattifchen Berte, geitanben haben, inbem ich feit to Jahren mehrere Eremplare von erfteeem in Sans ben gehabt habe, ohne ein Bilbnif barin ju finben.

Pra

Praet orius (Paul Gottfried) ein Prediger ju Thorn, hat ums 3. 1680 hers anogegeben : Bernunftiger Gotteebienft im Singen. f. Sohamelii Regifter bes

Maumb. Befangs.

Prandini (Giov. Battista) ein 3ne ftrumentalfomponift in Stalien gu Anfan ge bes 18. Jahehunderes, bat gegen 1715 ju Benebig beucken laffen : Sonate per

Camera à tre. Op. 1.

Dranbl( . . .) Rapelimeifter am Dom au Breslau ju Anfange bes 18. Jahrhuns berte fomponirte mit einem gewiffen & o d gemeinschaftlich 1710, auf bes bamaligen Drafes ber Stadt Breslau, Brn. Ciege mund von Saunold soidbriges 3me bildum, eine Cerenate von ber Doefie bes Drof. & tief. f. Rundmans berühmte Colef. in Mingen G. 148.

Deafperg (Balthafae) - mar von Merfeburg gebuetig, und icheint um 1 500 an Bafel als Rantor angeftellt gemefen gu fenn. Gein Buch mit bem beeiten Titel

ift nur 24 Bogen ftart.

Draffe (3. G.) ein jest lebenber Ger lehrter, hat gefchrieben : 1) Entwuef eincs mufitalifden Chronometres ober Beitmefe fere. Man findet Diefen Muffat in Geife fere Befdreibung und Beidichte ber neueften und porguglichften Inftrumente und Runftweete für Liebhaber und Runftler von Mechanit. Ifter Theil. Bittau, bep Chops, 1792. gr. 8. mit 4 Rupfertafein. 3n bem 4ten Theile Diefes Berts finbet

Pra man noch von chen biefem Berf. 2) Borr richtungen ju genauerer Ginftimmung ber Saiten an einem Biolon und Bioloncello. 2. 147.

Drater ( ... ) Rantor ju Orlamunbe, ein hoffnungevoller Romponiet, ber mit feis nem Talente jur Dufit gute miffenfchaftlis de Renutnille vereiniger, bat fich mebreee Jahee lang in Leipzig aufgehalten und fich bafelbit gebilbet. Dan bat verichiebene Rantaten und Dfalmen in Dit. von teiner Arbeit, Die geeuhmt werben.

Prati(Alessio) - Dicht um 1736. fonbern to Jahre ipater, namit im Jahr 1 746 mer biefer beliebte Komponift ju Bere raea geboren. 3m 3. 1782 lebte ee noch ju Zurin, ale Ronial. Cardiniider Kapelimeis fter. Und nun noch einige feiner Opcen. 46: 1) La Semiramide, ossia la Vendatta di Nino. Melodrama ser. für bas Theatee ju Alorens gefeht 1785, unb nachs mals 1791 ju Bien wiebee aufgefibet. 2) Olimpia, 1786 IN Deapel, und 3) De-

mofoonte, 1787 ju Benebig. Prato. f. Iosquin des Prez.

Pratich ( ... ) Rufiflehrer am Raje ferl. Fraulein Stifte ju St. Deterebueg. ums 3, 1792, ift ein Deutschee von Ges burt, und bat von feiner Arbeitin ben Drud gegeben : 1) Cammlung von Bolfeliebern aus meheceen ruffifden Deovingen nebft einer Einfeitung über bas Alter verichit bee ner berfelben. Petereburg, 1791. l'Allemande fav. du Vinc Martin, var. p. le Clav. Petersburg, 1795. 3) Faudango p. le Clav. av. un V.ad Lib. Op. 2. Ebenb. 1995, bep Geeftenberg.

Prauf (frang Beineich) aus Sohens felb, mabeicheinlich Organist bafefbit um 1740; wae Romponift. 3ch befibe noch ein Rlaviertongeet,nach bamaligem Befchmade, ohne Begleitung, von beffen Arbeit in Dit.

Praupner (Jofeph) gegenwartig (1800) Choeregeut ben ben Rreusberrn und im Tein, auch Direttor bee Ebeaters Ordeftees ju Peag, wied ale ein Dinter im Dieigieen angefeben, mogu er fich burd Berners vortreffliches Bepipiel gebils bet haben foll. Bermittelft feince Ebatiqu feithat er fcon manchen braven Sanger für die Rirche cezogen. Und wenn noch ger genmartig in Drag in feinen Rirden vor

allen anbern bic auserlefenften Mufiten aes bort werben, fo bat man bice feinem vors trefflicen Beidmad zu banten. Bugleich gebort er felbit ju ben grundlichften und ges fcmadvolliten Romponiften, wie feine Meffen bemeifen. Seine Runft abt er mit Barme aus, und ift baben ein redlicher, offenbergiger, mabrheiteliebenber und bienftfertiger Dann. Chebem gehorte er gu ben guten Organiften und ben beften Kongertiften auf ber Bioline in Drag. Diefe glangenben Borguge ale Praftiter hat er aber aufgegeben, inbem er gang für feine Oflichten lebt. Uebrigens finbet man ben Damen biefes murbigen Runitlers, aur fer fin ber Leips, muf. Beit, Jahrg. II. G. 500. faft nirgends richtig angegeben. Balb mußer Prantner und bald gar Praurs mer beigen. Bon feinen Rompofitionen fann nur noch angeführt merben: Circe, Melodrama, 1791 fitr bas Drager Thear ter. Er ftarb vor einigen Jahren.

Praxidamas, ein Altgrieche, bat non ben Briechifden Tontunftlern und Pocten gefdrieben, es ift aber verloren ges

gangen. Balther.

Dragat (Bengel) ein berahmter Ors ganift und Romponift aus bem Predigerors ben, geb. in Bohmen numeit ber Stabt Mimburg, bilbete fich burch bas fleißige Studiren italianifder Partituren, und lieferte in ber Rolge felbft mehrere portreffe liche Berte, von benen jeboch nichte ges brudt morben ift. Er ftarb in Bohmen um 1750. f. Statift. v. Bobm. Seft XII.

du Pré(...)ein grangofe, bat 1679 inden Rebruar bes Mercure Galant eine

Arle mit Beneralbaß eingerudt. Prediger ( ... ) em Orgelmacher gu Ende bes 17. Jahrhunderts, baute vom Sahr 1694 bis 96 in ber Stabtfirche gu Anipach ein Bert von 26 Stimmen, filr

2 Manuale und Debal, mit 4 Balgen, 6 Soube lang und 4 breit, fur ben nicht ger ringen Preis von 6000 Thalern, mit Grapp gemeinfchaftlich. f. Cponfels

Draeibiftor, G. 141,

Dregel (Dr. 3. 8.) - ums 3. 1796 Ronial. Dreug. Rriegerath ju Breslau, frielt auch bie Bioline mit vieler Gefchide

Drein bl (3ofeph)Rapellmeifter an ber

Dfarefirde St. Peter ju Bien um 1793. hatte fic bamale ale Komponift burch mebe rere portreffiche Sochamter ben Benfall ber Renner erworben. Dach ber Beit find auch noch folgende Rlavierfachen von feiner Arbeit geftochen worden: 1) Concert p. le Clay, av. Acc. de 14 Instr. Op. 1. Bien, ben Artaria, um 1797. 2) Concert p. le Clav.av. Acc. de 15 Instr. Op. 2, Bien, ben Rogeluch, 3) Variations p. le Clay, Op. 1. Bien, ben Roseluch. 4) Dergleichen, Wien, ben Mrtaria, 1798. 5) Fantaisie p.le Fp.Op, 5. Bien, 1 800. 6) Variat. p. le Clav. Op. 6. Ebend. 7) Fantaisie p. le Clav. Op. 13. Ebeub. 1803. Außer Diefen findet man auch III Rlavierfonaten in Dift, bey Eraeq.

Рге

Dreis ( ... ) ein unbefannter Tonfunit: ler, gab 1798 ju Riga eine praftifche Quartalidrift unter bem Eitel beraus: Mufitalifde Unterhaltungen für Freunde bes Rlaviers und Gefangs, moven 1799

bas ate Stud folgte.

Preifler (Johann) Dechant in Bobe mifchleipa ums 3. 1788, ftubirte in feiner Jugend auf einem Drager Gomnafium. wo er in ber Folge auch die Philofophie und Theologie fortfebte ; jugleich genoß er ben Unterricht bes Rapellmeifters Ochling in der Dufit, vermittelft deffen er fich nicht nur ju einem fehr guten Rlavierfpieler, fone bern aud ju einem elufichtevollen Contunite fer überhaupt bilbete. Diefe Salente were fcafften ihm bie Stelle eines Behrere ber jungen Grafen von Raunit, melder er auch einige Jahre vorftanb. Um felbige Beit bat er auch viele Sonaten und einige Rongerte für fein Inftrument gefdrieben, wovon aber meines Biffens nichts gebrudt worben ift, f. Ctatift, v. Bobm. Seft XII.

Prell (Johann Dicol) erfter Biolone cellift in Samburg 1800, geb. bafelbit ges gen 1780, ift ber Cobn eines Maurers, und bat fich unter ber Leitung bes groffen Runitlers Bernhard Romberg nicht nur ju einem fehr fertigen Spieler gebilbet, fondern fich auch feines Meifters Spielart und Manier faft gaug gu eigen gemacht. Bep ber auten Gelegenheit, melde biefer junge Runftler ju Samburg jur Aneubung feiner Runft finbet, lagt fich allerbings etwas Gutes von ihm erwarten, wenn er in feinem

Streben nach Bolltommenheit nicht gehine

bert mirb. Prelleur (Pierre) - Cein Modern Music-Master fam ju Condon

1731 in 8. heraud. Prenis (Cafpar) - (f. bas a. Ber.) ift saverlagig ber fury barauf folgenbe Drent, und Dachelbele Behrer ger wefen. Dur will ber Br. von Durr beffen lebrzeit mit mehrerer Babricheine

lichteit ins 3. 1669 gelegt miffen, weil Dachelbel 1699 als Runftler feines Lehrere mehr bedurft babe. Drefder (Micolaus) ein Orgelmas der aus Dorblingen ju Anfange bes 18.

Wert von 20 Stimmen, mit 4 Balgen,

für 650 fl. f. Sponfels Orgelbifter.

Jahrhunderte, bauete 1706 in der Rirde au gruchtwangen im Unfpachifchen ein

Ø. 141. Prescimonius (Nicolaus Iosephus) Dr. der Rechte und Abvotat ju Par lermo im 3. 1708, geb. ju Francavilla in Sicilien am 23. Juli 1669, war vom Frans cefco Catalano, feiner Groß Mutter Brus der, in der Mufit unterrichtet worden, und hatte baben im Befuiter: Kollegium ju Def fine bie humaniora ftubirt. Sicrauf warb er 1687 ju Entanea Doftor, prafticirte bann ale Abvotat sit Dalermo. Diefer Dilettant ift nach bes Mongitor is Bibl. Sicul, T. I. p. 399. der Some ponist von nicht meniger ale 14 Orgtoricu, imb fonderbar, ohne daß feiner von irgend einem unferer Gefdichtichreiber mit einem Borte gebacht wirb. Anfangs glaubte ich, er fey vielleicht nur der Dichter derfelben gemefen, fuchte bes wegen im 3 8 ch er und bem la borde nach feinem Damen; aber pergeblich. Enblich übergengte auch mich ber Benigh in bem Titel von einigen berfels ben : à 3 voci e più Stromenti, daß doch mohl bie Dufit ben biefen Titeln gebrudter Berte gemeint fep. Rolgenbe bavon hat Balther angeführt, icht aber bingu : Mongitor jeige noch mehrere an; ce fen aber ungewiß, ob fie wirtlich in Dufit

gebracht worben maren, mesmegen er fie

ausgelaffen babe. Drefeimonius war alfo auch augleich ber Dichter von allen bies

fen Werten. Gin Umftand, ber ihm nur

um befte mehr Recht giebt, bağ fein Andens

fen bier aufbehalten wirb. 1) La Gara de' Fiumi; Serenata à 5 voci. Palermo, 1693. 4. 2) La Nascita di Sansone annunziata dall' Angelo; figure della Sacratissima Annunziatione del Verbo: Dialogo à 5 Voci. Meffina, 1694. 8. 3) L'Onnipotenza glorificata da' tre fanciulli nella fornace di Babilonia; Dialogo à 5 voci per la sacra Cens del Redentore. Reapel, 1645.4. 4) Il Trionfodegli Dei fu l'Olimpo; Serenata à 4 Voci, due Chori, e 60 Stromenti. Defe fina, 1695, 4, 5) Gli Angeli Salmisti per la Concezion di Maria; Dialogo à 5 Voci, 30m, 1696, in 4. und in 8. unter bem anagrammatifchen Damen, Pompel Genini de Crispis. 6) Il Fuoco Panegirista del Crestore nella fornace di Babilonia; Dialogo à 5 Voci. Palermo. 4. 7) La Notte felice; Serenata à 6 Voci. Ebend. 1700. 4. 8) La Crisi Vitale del Mondo lauguente nel sudor di sangue del Redentore in Getsemani; Oratorio a 3 Voci, Meffing, 1701, 4. 9) I Miracoli della Providenza, espressi nelle Spiehe Eucharistiche, e delineati dalla Sacra Storis in Ruth Mohabite; Oratorio & 5 Voci. Dalermo. 1703.4. 10) Il Tripudio delle Ninfe nella piaggia di Mare Dolce : Serenata a 3 Voci, e piu Stromenti. Ebend. 1704. 4. 11) Il Giudizio di Salomone nella contesa delle due Madri : Sacro trattenimento armonico. Ebenh. 1705. 4. 12) La figlia unigeuita di Gefte, sacrificata a Dio dal Padre, in voto della Vittoria, ottenuta contro gli Ammoniti; Dialogo à 5 Voci, Eb:nb. 1705. 4. 13) Le Virtu in Gara; Trattenimento armonico à 4 Voci. Ebent, 1706. 14) Il Latte di Iaele figura dell' Eucheristia sacrosanta, e dell' immsculsta Purità di Maria Vergine; Oratorio à 5 Voci, e piu Stromeuti. Chend. 1706.4. Preston ( ... ) ein vorzüglicher Orgels

bauer von Dort in England, lebte im 17. Jahrhunberte,

Preston und Cobn, Inftrumente macher, Dugitbruder und Berleger gu London, vielleicht Dachtommen von Bore bergebenben, batten icon im 3. 1795 eie nen Additional Catalogue von ihren lanswerten filre Rlavier, mit und ohne Bes fang, filr Ribte und Guitarue, auch von geiftlichen Befangen, auf einen Rojalfolior Bogen berausgegeben, meldem aber 1797 ein GeneraliRatalog auf 3 bergleichen Bor gen folgte, melder jebe Art pon Dunt in fich faßt. Unter ihrem Stamen befinden fich barunter angeführt: 1) Preston's Pocket Companion for the German flute, containing necessary Directions and Remarks on that Instrument; to which is added a choice Collection of Songs, Airs, Minuets, and Marches, from the most favourite Operas, Entertainments, etc. 2) Preston's Pocket Companion for the German flute etc. Vol. 2d. 3) Preston's Selection of Marches, for a or a German flutes, performed by His Mayesty's Guards and other Regiments- 4) Preston's Pocket Companion for the Guittar, with proper Directions for Tuning; to which is added a Collection of Songs etc.

Dreu (Friedrich) - Bon feiner Arbeit find noch folgende Berte ericbienen: 5) Arien, Lieber und Tange fürs Rlavier, in Duft gefest, von ic. Bapreuth, ben La bet, 1790. langl. 4. 6) Bellaund Bernans bo ober die Oatore, Dorr in 1 Aft, im Rlar vierausjuge gebrudt. Leipzig, 1791. 7) Die Dubmaderin, Operette, ungebrudt.

Preus (Grorg) Organift ber Ctabt Greiffemalb in Borpommern, hatte im 3. 1706 fcon lange bafelbit gelebt, wie er in ber Debifation feines Traftats an feine Burgermelfter ju erfennen giebt. Belbiger fibrt aber ben Eitel: Observationes Musicae, ober Duficalifche Anmerfungen, melde beiteben in Eintheilung ber Thonen, beren Gigenichafft und Birdung, ben Dus ficiliebenben jum Beften herausgegeben, von ic. Geriffemalt, gebrudt ben Dait. Benj. Starden, Ronigf. Univerf. Buchbr. ohne Jabraahl, melde erft unter ber Debir fation ftehet. 2 Bogen in 4. nebft einem Bogen mit fontrapunftifchen Erempeln.

Dreus (Georg) Organift an ber Seil. Beiftfirche ju Samburg ums 3. 1729, fceint um fo mehr eine vom Borber gebens benverichiebene Perfon ju fenn, inbem er ausbrudlich in ber Borrebe ju feinem Berts den, G. zr. fagt: "36 gwar bin nies mafsmillens gemefen, etwas ju fcreiben." Dies batte er aber nicht fagen tonnen, bats te ce 23 3abre früher icon obigee Berte den beuden laffen. Inbeffen icheint bie Erfindung fein Talent cben nicht gewefen ju fenn ; benn außerbent, bag ihn fcon Datthefen, O. 15. feiner Organistens Probt, eines greulichen Plagiate beidule bigt, indem er ihm beweift, daß fein Wert meiter nichts, ale Bertmentere ichlecht ausgeschriebene Orgele Drobe fen; fo finbe auch ich ein gleiches in Anjehung ber Debie fation, welche fait mortlich Die Debifation bes Greiffsmalber Dreus ju feinem Eraftate wiederholt. Dies jufammenger raffte Gut führt nun ben Titel : Grunde Regein von ber Structur und ben Requisitis einer untabelhaften Orgel, morinnen bauptfichlich gezeiget wirb, mas ben Ere bauung einer neuen und Renovirung einer alten Orgel git beobachten fen, auch wie eine Orgel ben ber Ueberlieferung mufte probiret und examiniret merben; in einem Gefpråd entworffen von ic. Damburg, ben Ehr. Bilb. Branbt, im Dom, 1729. Mus fer ber Debifat, und Borrebe 104 Seiten in 8. nebit bem Abriffe einer Bindprobe. le Preux (Mr. Abbe) - mar Mai-

tre de Musique an ber beil, Rapelle ju Daris. 3mar murbe burd ein Ronial. Arret wom 11. Dary 1787 bie Dufif in biefer Rapelle aufgehoben, inbeffen bebielt er feinen Gehalt und Titel por wie nad. Bas feitbem aus ihm geworben ift, weiß man nicht. Roch führte er 1787 von feiner Arbeit im Parifer Concert spirit, auf: Oratorio des fureurs de Saul.

Prevost (P.) ein wahrichelnlich noch lebenber Gelehrter ane Benf, bat in ben Nouveaux Mémoires de l'Acad, de Berlin, pour l'année 1785. (Berlin, 1787. 4.) eingerudt: Memoire sur le principe des besux arts, et des belles lettres, ou recherches sur la cause du plaisir, excité par les beaux arts, et les helles lettres, worin er bie Berbaltniffe ber Poefie und Dufit ju unfern Ginnen und geiftigen Rraften betrachtet, Etwas über ben Rhothmus aus Diefer Abbande lung findet man in ben Spelerifden muf. Beitungen 1790. @. 14.

Prepfing (Deinrich Belthefar) -Rarb ftarb ju Gotha am 6. Oft. 1801, bennabe 84 Sahre alt. Geine beuben Brn, Gobne, Ariebrid und Carl Drepfing, sies ren benbe als brave Birmofen auf Bogens inftrumenten, noch in ben beften Jahren ibe res Erbens, Die Bergogl. Rapelle ju Gotha.

Price (Thom.) ein gegen unfer Beitalter lebenber Rlavierift unb Romponift, von beffen Arbeit in I. Blan d's Catal. London 1788 angeführt werben: VI Grand Sonates for the Pf. with V. Op. 1.

Priestlev( ... ) ber beruhmte engl. Blaturforfcher, bat in feinen Berfuden und Beobachtungen über verfchiebene Theile ber Raturlebre IL. B. 29. Mbichn. auch Beobacheungen über ben Ochall in vers fcbiebenen Luft. Arten geliefert.

Primavera (Gioan Leonardo) genauut dell' Arpa, von ber Runft, mit ber er bies Inftrument fpielte, lebte um bie Mitte bes 16. Jahrhunderts ju Deapel, und war Dichter und Romponift jugieich. Bon feinen Berten bat er in ben Druct ges geben: 1) Madrigali à 5 e 6 voci. Ber nebia, 1 (65, 2) Canzonette Napolitape à 3 Voci. Lib. I. II. e III. Ebend. 1570, moven er Dichter und Romponift mar, f. Burnen Vol. III. p. 217, und Draud, Bibl. Class, 3) Madrigali à 5 voci. Ven. 1573. 4. Alle 3 Dumern befinden fich noch auf ber Dunchner Bis bliothet.

Le Prince le jeune (de L. B. R.) ein unbetannter frang. Schriftfteller, bat in bem Iourn. Encyclop. Novemb. 1789. p. 489. einen Auffah über ben Ure fprung ber Bioline, unter bem Eitel einges rudt: Observations sur l'Origine du Violon, ber gar wohl verbiente, in einem mufitalifchen Bournale in ber Ueberfebung aufgenommen gu werben, ba wir noch nichts gufammenbangenbes über biefen Gegens ftand im Deutiden befigen,

Pring (I. C.) fcheint als Rlavierift um 1790 ju Conbon gelebt gu haben ; fole gende feiner geftochenen Berte finbet man in 3 Bland's Ratal. angeführt: 1) God Save the King, with Variat, for the Harpsich, a Duett. No. 11. Lond, #789. 2) Coronation Anthem with Variat. f. the Harpsich. Lond. 1789. Ber. b. Zonfünfter. III. 25.

3) Behold the Fair Flow'rs around. harmoniz'd for 3 Voices with a Part. for the Harpsich No. 18. Lond. 1789. 4) Damon and Phoobe. Song convival.

Print (Bolfgang Cafpar) - Bein Compendium Mus, signator, et modulator. Vocalis fdeint 1689 gu Dreeben ben Chr. Mieth querft berausgetommen ju fenn, ba man weber auf bem Eitel, noch in ber Borrede eine Ungeige von einer frite hern Musgabe entbectt. Biven große Quare tanten, von ibm eigenhanbig geichrieben, und ais eine Geltenheit in bem Ronigl. Dufte Archiv ju Ropenhagen aufbewahrt, find ben bem bajigen ungludlichen Ochloge branbe, am 26, gebr. 1794, ein Raub ber glamme geworben, wie mir fr. Rams mermul. Odibrrina berichtet hat.

Prioli (Giovanni) Raifere Reebis nand II. Rapellmeifter git Bien, ju Zins fange bes 17. Jahrhunberts, bat mehrere feiner Berte in ben Drud gegeben, von bes nen folgenbe angeführt merben tonnen; 1) Pars I Concentuum sacrorum. Bes nebig, 1618. 2) Misse & A e q Voci. Cbenb. 1624. 3) Delicie musicali. Bien, 1625. Auch in bed Bergameno Parnassus mus. Ferdinand. (Benebig. 1615) fiubet man icon Stude von beffen Rompofition.

Probus ( ... ) ein Sollander um bie Mitte bes 18. 3abrhunderts, bat in feiner Sprache geschrieben: Vertoog over het nuttig Gebruik en ontstichtend Misbruik van het Pselmgezong in den openbaaren Godsdienst der Protestanten. Ben Kornelis be Becr, 1766. 4. f. Boekzaal der geleerde Waereldt, B. 103. Mov. 1766. Drobus (Anton) General Superine

tenbent ju Beimar, ums 3, 1609, bat in bem bamals ericienenen Gefangbuche bes Deld. Bulpius, mir Doten, eine lefenss werthe Borrebe gefchrieben.

Drofe (Ambrofius) - Bu feinen Bere fen gehoren noch : 3) Beiftliche Concerte und harmonien verfchiebener Romponis ften, får 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nnb mehrere Stimmen, mit und obne Biotinen, Erfter Theil. Leipzig, 1641. 3menter Theil. Ebend. bey Benning Rolern, 1641. Dritter Thell. Ebend, und ben bemfelben, 1642, Bierter Theil. Ebmb. bey Nitstt, 1646. it 4.
2011bilt 136 Belfinge. 4) Corollation
collectaneonum variorum. Leipzig,
1649. worin trein Compendium Musicum de arte camendi benfigt. 5) Music
culifide Moralien. 4. 6) Cunse lesu. 4.
[1. © d a dt Bibl. Mus. 1637, Wit.

Protop (...) Organist an der Riflass und Thomastirde ju Prag im I. 1800, ift ein Schiller des berühmten Seegert, und wird unter die vorziglichsten dafigen

Orgelfpieler gegablt.

Pronomus, ein berühmter Sibtene fpieler bes alten Thebens in Bootien, bat fich um fein Inftrument nicht weniger vers bient gemacht, ale bie Erfinder der mans eberlen Rlappen an ber Alote in unfern Las gen, inbem er fich eine folche Blote erfand u. perfertigte, auf melcher er fowehl aus ber bos rifden u. letifden, als aus ber phrogifden Songrt fpielen tonute, wozu mau por ibm bren befonbere Sibten nothig gehabt hatte. Much erwarb er fich burch fein funftvolles Spiel ben feinen Mirbargern fo piel Achs tung, bağ man ihm, jugleich mit bent Epas min on bas, eine Ehren Caule errichtete. Er trug einen langen Bart und ging ger mehnlich in febr prachtiger Rleibung. f. Meurs. Attic Lect. lib. VI. C. 4.

Propisc (M. de) — 3u feinen theas traifiden Berten gehoren noch: 3) Los trois Déesses rivales, 1788, und 4) Phoureuse Inconsequence, 1788, beys be auf bem Théatre italien ju Paris.

Prosperi (Angelo) ein Komponist, gu Unfange des 17. Jahrhunderts, hat bers ausgegeben : Motetti a voce sola. Lib. I. e II. j. Par ftorffer & Katal. ©. 17.

Prof. (...) — fteht noch gegenwärtig als Bratschift in dem Ordesiter der frang. Kombole zu Paris. Seine neuern gestochenen Berke bestehen ist solgendern: ?) Sinson. concert. à a A. No. 1. Paris. 3) VI Duos à 2 A. Chent. 1795. 9) VI Duos nouv. p. 2V. comp. expres p. les commençans. Chent. 1300.

Protta (Gabrielle) ein ital. Romponift, von besten Aibet i 1784 guidenide die einsthäfte Oper: Exio. aufgeschört wurde, scheine sich die die Eeitlang in London aufgeschaten zu haben. Wenigkens sicher Drei fen in jeinem Katal. (Bondon, 1797) ein Bert Blotentrio's, geftoden, unter beffen Danien an.

Pru d'entius (Bertrandus) ein Moho ju Charour in Poitou, hat in Dit, hintrisffen: l'Eloge de la Musique, Posme. Es wird noch in der Nationals Sibliothef ju Paris, No. 3976. 3, aufber maht, f. Histor. litt. de Fr. p. les Pères Bened. Tom. V. p. 662.

Pryune (William) ein engl. Aurift und Antiquar, geb. ju Commerfett bire 1600, ichrieb unter bem Titel : Histrio-Mastix etc. the Players Scourge, or Actors Tragoedie, London, 1633. 4 eine beifenbe Satpre, um welcher willen ihm, unter Carl I., bende Ohren abges fdnitten murben. Ind bie Dufit, befonbers aber die Botalmujit greift er barin jrhe heftig an. Er ftarb am 24. Oft. 1669 im 69. Jahre, nadbem er auf 200 rnglifche hiftorifche, politifche und theologiiche Bras duren gefdrieben hatte. Cein Bifbnif ift brenmal geftochen, einmal mit einer Rachs richt von feinen Wibermartigfeiten von Sollar, und bann noch in einem Alter von 40 Jahren, vor feinen Prelute's Tyranny, 1640, außer noch einem in fleinem Rormat.

P sell us (Michael) ber mittlere bles fes Damens, ein guter griechifder Theolog. Muntus und Beichichesforfcher, geb. ju Conftantinopel von pornehmen Gitern. blufte um bie Jahre 1050 und 1070 nach E. G. unter Conftantin Dacas, mar hofmeifter bes Raiferl, Dringen, mels dem er auch 1071 jur Rrone verhalf. Da aber diefer Raifer, Dichael VII., nachs bem er y unruhvolle Jahre regieret batte. abgefest murbe, betraf auch ihn bas loos. feiner Geelle entfett, und rin Dond, gleich feinem herrn,ju werben. In biefem neuen Stande hat er über 30 Jahre gelebt, und fich mabricheinlich blog mit ben Biffens fchaften und Bucherichreiben befchaftigt; fo baß er fich baburch ben Eitel eines Biels fcreibere ermorben hat, bis er und IL 1 1 10 in einem vermuthlichen Alter von Ro Jahren ftarb. Unter ber Dienge feiner Schriften befindet fich auch ein Compendium de Musica exactissimum, meldes aufer anbern, burch ben Arfen ius und Eplander bejorgten Ausgaben (f. Aor:

Les Liter, inte A la et i Libe, singal. de, Veterom Musica (Odhelmingen, 1636) nehi cinte nicht durchand sichtigen latrinischen Uederschung, im M ihre Les nicht der Mitter Liter, im Mitter, im Mitter, nicht nur im griechijchen Gerunderter, som bern auch mit segenüber isthender deutr scher Liter, im Mitter, som der Mitter fohr Uederschung, bis O. 200. abger beutst ist.

Piolemais, cin gelehres Krauent simmer, soll ungefahr zu den Zeiten der Raierin Julia Dom na, noch vor dem Aure lian gebähh, und de pythagorica musices institutione geschieben der ben. f. Mena gil histor, mulierum philosophar. Obund wo aber bies Wift, noch ceitifte, davon felden die Radocthorn.

S. Puhlis, eine Epiglinin den erften Jahren ber deiftlichen Zeitrechnung, was bie Worfingerin von gangen Ehbern von Krauenzimmern, welche Psalmen und Lobs gesage sangen. F. Gerbert de Mus. aara. T.I. p. 49.

Pucit ta (...) ein italianischer bras matischer Komponist, schrieb 1802 für bas Mailandische Theater die Op. buffa: Il Puntiglio, welche gerühmt wurde.

Puckeridge (...) ein Arlaiber, gob bie erfe Sper um Sammonita, indem er eine Riche Erinflähler, durch eingegoffer eine Walfter, in eine Vonleiter filmmet, und darauf feine Medicien, durchs Ariben die fre Gilffer hervorbrachter. Er fam aber um 1750 in einer Sauersbrauft jut einem mit diefem feinem Inframente um. f. Gernius der Jack von Leiter von der Steine der Steine der Jack von Leiter von Leiter von Leiter von der Jack von Leiter von Leiter von Leiter von der Bertart 1768. Marty der Jack von Leiter von der Bertart 1768. Marty der Jack von Leiter von der Jack von Leiter von Leiter von Leiter von Leiter von der Jack von Leiter von Leiter von Leiter von Leiter von Leiter von der Verlage von Leiter von Leite

Puerto (Didaco de) ein Kaptilan um Kanton and Kanton and Prodreifologialisapsilis im Salamanca, auch Beneficiat zu Boredu im Salamanca, auch Beneficiat zu Boredu im Salamanca, auch Beneficiat zu Caton bettel, hat geschieben: Arte de Canton Luno, netches Beer der Restor der Universität zu Calamanca, Dr. Alphophilis De Capitillo, durchagsschap, netwosserien und 1504, in 4. dolchib dar beuden inssen, f. Anton. Bibl. Hispan.

Puffer (Theophitus) ein Confinifier gu Beiba, etwa gegen bas Ende bes 17. Jahrbunderts, bat in ben Orud gegeben: Ill Gefange für 6 Stimmen, namitoj. Drep fohne Dings find it. Wene ein zu gendjam Beiber. und, Meine Seele er

hebt ben herrn ic. Erfurt, in langl. 4.

Pugnani (Gaptano) - lebte amar noch 1800 ju Turin als Oberauffcher ber Monigl. Mujit, ift aber mahricheinlich für bie Runft unter bie Tobten ju rechnen. theils Aliers megen, inbem er gemifi bereits in einem Miter von mehr ais 70 Jahren fteben muß, theils megen ber Rriegellne ruben und ber mehriabrigen Entfernung ber Ronigl. Familie von Turin. Bon feie nen Berten maten noch folgenbe anguführ ren, melde aber ber Beit ibrer Enterbung nach alle gar füglich fcon im a. Ber. harten aufgenommen merben tonnen ; auch befine ben fich mabriceinlich von ben geftochenen fcon verichiebene unter ben im a. Ber. ans gegebenen Summe Ifchen Stichen: 3) Adone e Venere. Op. ser. ju Dleapel aufgef. 1784. 4) Achille in Sciro. Op. ser. ju Bien aufgef. 1795. 5) Coresus und Calliroe. Beroifdes Ballet. Ebend. 1795. VI Biolintrio's. Lonben, ben Dres fton, Op. 1. VI bergi, Chenb. Op. 2. VI Biolinquartetten. Cbend. Op. 3. VI Gins fonien. Ebenb. Op. 4. VI Biolinfolo's. Ebend. Op. 7. VI bergl. mit Bariationen. Chenb. VI Ginfonien. Chenb. Op. 8. Much Rirchenfachen finbet man von ibm. bod nur in DRt. Dåhler (Johann) - Ermar auch ber

Derausgeber von XX geiftlichen Liebern von verschiebenen Komponiften (Binden, 1585, 4.) welche fich noch auf ber Churf. Bibliothet ju Munchen befinden.

Pujolas (...) Es fceinen zwen Tons funftier diefes Damens, Bater unb Gohn, fcon feit 1790 git Paris ju leben, wie man von ben bafelbft unter biefem Ramen geftos denen Werfen fchließen fann, auf bereit einigen man Pujolas file angemerft finber. Inbeffen icheint ihre Arbeit nicht an bee fchlechteren in gehoren, ba fie von Rennern, wie fr. Rapelim. Unbre' und Dlepel. jum Theil in Berlag genommen morben ift. Folgende Berte tonnen aber nur bavon ans actubrt merben: 1) VIII Marches à l'usage militaire à 25. Paris, ben 3ms bault, 2) VI Trios a Fl. V. A. B Op. 1. Liv. 1. et v. Paris, 1792. 3).VI Trios à 2 V. et B. Op. v. Coent. 4) VI Duos a 2 Fl. Op. 6. Offenbad, 1793. 5) VL 86 2 Ouzit. " Quart. à Fl. V. A. et B. Op.8, Liv. 1. et 2. Daris, 1796. Dierauf nennt fich ber Remponiit Pujolas fils. 6) ter Concert à Violon principal av. Acc. Paris, ben Diepel, 1797. 7) VI Doos p. 2 Fl. Op. 9.1801. Sierauf fdreibt er fich I. Pujolas. Paringer (3.) mahricheinlich ein Biener Zontunftler und Mlavierist, bat 1799 ben Eber von feiner Arbeit itechen

Pui

Pulcher (loannes) ein Tonfantler Des 16. Jahrhunderts, der mabricheinlich eigentlich & cho n geheißen hat, hat eine Cammlung von Liebern anderer Meifter unter bem Eitel berausgegeben : XX fcb. ner außerlefener Beiftlicher und Beltlicher Lieber, von berühmten biefer Runft mit 4 Summen auff allerley Instrumenten artig ju gebrauchen. Dunchen, 1575. 4. f.

Drau d. Bibl. Cl. german.

Pulci-Doria (Ioseph Maria) S. Metropolitanae Neapolitanae ecclasine Canonic. Presbyter, hat herausges geben: Hebraicarum antiquitatum opus, nuuc primum in lucem editum in dues libros distributum. Napol. Lib. I. 1784 318 Seiten. Lib. IL. 1785. 286 Briten in 4. Das 7te Rapit, bandelt non ber Dufit ber Debrder.

Puliti socr de Pulitis (Ga-beiele) Francistaner: Mouch und Orgas nift an ber Rathebralfirche gu Capo d'Sifria, hat von feiner Rompofition herausgegeben: Salmi e Litanie della Madonna à 5 vo-

ci. Benebig, 1618. Dule (Friedrich) Organift und Rome ponift au Gottingen ums 3. 1670, hat vers fchiebene Alapierftude in bentider Zabus

latur gefest.

Punto (Gievanni) f. Ond). Pupil(. . .) Unter biefem Ramen wers

ben in Dreftons Ratal. (Conbon 1795) englifche Gefänge unter bem Eitel anger führt : Compendium, or Bee of Apollo. Puppo ( ... ) ift Chef ber Ordefters

und Anführer ber Bioliniften am Theatre français ju Paris 1799 ; juvor um 1791 mar er es am Théatre du Monsieur. Purcell (Daniel) - Matther

fon & Behauptung,als of bie Durcelis que Tranfreid ftammten, ift amrichtig; fie barauch verurfacht, baf biefe Runftler im

a. Err, unter bem Damen Pourcell einaes fabrt morben find, wie fie boch von feinem ihrer Landsleute genannt merben. Dit ben übrigen von ihnen im a. Ber. gegebenen Dadrichten bingegen bates feine Richtige teit. Die mufitalifden Talente biefes Das niel Purcell tommen beom Same tins eben nicht febr in Unichlag, und Burnen übergebt ibn gar mit Stille laffen : VI Variations p. le Clav. Bien. fcmeigen. Er mar eine Beitlang Organist au bem Dagbalenenfollegium ju Orford, und barauf an ber Andreasfirche in Sole boru. Bon feinen Rompolitionen march noch anguführen: 3) Ode for St. Cecilia's day. aufgef. 1693. 4) Brutus of Albs or Augusta's Triumph, aufgef.

Purcell (Henry) ber Bater bes Bore hergehenden und Rachfolgenben, mar Ditt glieb ber Ronigl. Rapelle ju Conbon, als Carl II. wieber auf ben Thron fam. Daf er auch Komponift gemefen ift. ber weift Burnet mit einem aftimmigen Befange, aus bem' 1667 ju Condon pon Dlapford herausgegebenen Musical Companion, melden er aud Vol. III. p. 486. feiner Befchichte gans eingerucht bat. nicht fowohl um beffen Bortrefflichteit, fons bern um feines großen Cohnes willen. Seinrid, ber Bater, ftarb ju Condon 1664, am 11. August.

\* Purcell (Henry) - ber Sohn bes Borberachenben und Bruber bes obigen Daniel, margeb, ju Conboni 658. Da er erit bas 6te Jahr erreicht batte, ale fein Bas ter ftarb; fo ift edungewiß, wem er feine muf. Bilbung ju banten gehabt hat. Bu re n e p vermuthet, er fen in ber Ronial. Ras pelle,unter Capt. Co of, ale Chorfnabe mit erjogen morben, auch habe er noch nach Coofe Tobe, 1672, unter Delham Bumpbrep's Mufficht, in ber Ronigl. Rapelle fortgefungen. Er perlief endlich das Chor, und nahm noch auf eine furge Beit benm Dr. Blow Unterricht in ber Komposition. Er mar nun faum 183abre alt geworden, als er 1676 icon jum Ore ganiten, ober pielmehr Rapellmeifter an ber Weftenunfter: 2bteb, und im 24ften, im 3. 1682, ju einem ber Organiften in ber Ronigl. Rapelle ermablt murbe. Er fina nun an, eine Menge Rirdenfachen ju fes

ben, die Alles übertrafen, mas bieber in England bavon gehort worben mar. Er fcbien in feiner Dufit eine gang uene Opras de ju reben, welche gleichwohl Sebermann peritand. Man foberte ibn nun auf, auch fur bas Theater ju fchreiben, was er auch mie gleichem Glude bewertstelligte, Muf folche Bife machte er fich gleichiam aum Lieblingefomponiften ber Ration, man mochte feine andere Botalmufit mehr boren und fingen, wenn fie nicht von Durceff mar, und biefe Borliebe für feine Rompofis tionen erbieft fich ben ben Englandern noch 30 Sabre nach feinem Tobe, bis fie enblich Durch bie Sanbelichen Berte von ben Dul ten ber Licbhaber verbraugt murben. Dr. 25 urnen bat mich burd feine weitlaufeis ge und icharffinnige Schilberung bes Char gattere und bes Genius Diefes Runitlers ber Mabe aberhoben, hier ein mehreres barüber ju fagen. Man findet felbige aufer im III. Bande feiner Beichichte, auch ins Deutsche überfest, in der muf. Rorrefpons bent 1792, G. 194,197, und 305, Dur cell ftarb am 21. Dov. 1695, indem 37. Jahre feines thatigen und ruhmvollen Bes bend. Und fo hatte Mbe Berbert feinen Cob boch nicht ju fruh angegeben, wie ich im a. Ber. vermuthete. Drnben ichrieb eine Ode on the Death of Mr. Henry Purcell, melde Dr. Biom fehr geichrt In Dufit feste, im Rongerte in Dort Buile binad auffibrte und im folgenden 1696. Jahre in Partitur bruden ließ. Muger feinem im Samtins befindlichen Bilbe niffe, finder man ce, von frinen 24. Jahre, auch vor feinem Orpheus Britannicus. Ueberbies bat ibn R. Bbite im Sterbes jahre 1695 noch einmal in Fol. geftochen.

Bon feinen Rir denfachen, von bes nen man in England bin und wieder ans febnliche Sammlungen in Dit, finder,find, außer feinem Deifterftude,dem Te Deum und bem lubilate, noch gebruckt: 3) IV Anthems in ber Harmonia sacra. Dritte Ausgabe. Loudon, 1714. 4) II bergl. uns terben VI Select Anthems in Score, by Dr. Green, Dr. Croft and Henry Purcell. Bon feinen Opern und Operets ten find nur wenige befonbers gedrudt. Den großten Theil ber Arien und Ouvertils een derfelben bingegen findet man in fol-

genben Sammfungen eingeradt: 1) Thesaurus Musicus, for a and a Voices in 2 Books. London, nach bes Berf. Tobe. 2) Orpheus Britannicus, Iftts unb ates Buch. London, 1702, 3) A Collection of Ayres composed for the Theatre and on other Occasions, London, printed for Frances Purcell, Executrix of the Author, 1697. Dieje find fur 2 Bior linen, Bratiche und Bag ausgefeht, und murben bamals, fatt ber jest gemobnlichen Quartetten, su gefellichaftlichen Unterhale tungen gebraucht. In Diefen Cammlune gen finberman bie Befange von folgenben Doern eingerudt; 1) The Virtuous Wife. 1680. Quvertitte nebft 7 Arien. 2) Indian Queen. Operette. 3) Dioclesian, or the Prophetess. Oper, befanbers gebr. London, 1691. 4) King Arthur, Oper. 1691, bie Duwert, und 12 Befange. 5) Amphitrion. Oper, 1691. Duvert, unb 8 Gefänge. 6) Gordian Knot untied. 1691. Divert. und 7 Gefange. 7) Distressed Innocence, or the Princess of Persia. 1691. Onvert, und 7 Gefange. 8) The Fairy Queen. 1692. 2 Owert. und 16 Gefange. 9) The Old Bachelor. 1693 Ouvert, und 8 Gefange, 10) The married Beau 16.4. Queert, und 8 Ges fangt. 11) The Double Dealer, 1694. Ouvert. und 10 Gefange. 12) Bonduca. 1195. Duvert, unb 8Gefange. 13) A musical Entertainment, performed Nov. 22d 1663, on St. Cocilia's day, in Date tit befonbers gebrudt, London, ben Dlane ford, 1684. Muffer biefen Opeen, beren Arien gebrudt fint , bat er noch ju fale genben Dramen Dirvertiren; Swifthenafte und Gefange verfertiget: 14) Timon of Athens, 11.78. 15) Theodosius, or the Force of Love. 1680. 16) Dryden's Tempest, 1690. 17) Don Quixote.

Sur bie Sammer find noch folgenbe Berte von feiner Arbeit geftechen: 1) Catches Condon. 2) XII Sonatas for 2 Violins and a B. C. London, 1683. 3) X Sonatas for 4 Parts. London, 1697, moruns ter bie fogenannte golbne Sonate befinblich ift, welche auch in Damtine Befdichte eingerudt ift. 4) Lessons for the Harpsichord. Condon, gebr.

Purce N (Thomas) der Kruder des dieten Heine, Durcell im Omte des her einer diener des eine ich, war ehen falle Wilgide der Schigl, Angelle und Sampeniti, und fart i 63 z ju Ennden. Ein Birzial chau bein beffen Sampenitien ift in Boyet's Collection, pag. 889. No. 11. aufstendmunt, woreus ign du en 11. p. 477. feiner Geschichte einger eider bei.

Purificaçam (load da) Annaic tal und Aggellmeister in hom Molete S. Cieva m Estadon, 306. dostelbs, von destructus Sdwostisten noch verschiedene Werte, theils inder Adugl, mat. Hobbledet, und theils in andern Abbleten feines Ordenstaufschaften inverben, stad und 19, Annaic 16521, f. Machado Bibl. Lus. Tom. 11, p. 789.

Du ich el (Merander) gehört unter die Romponifrin des 17. Jahrhunderts. Unt ter des Stadtrichtere Dergog Gammi lung befauden fich noch Stude von deffen Rompolition.

Pu I ch ma n ( Jofph) — Bot finter. Treisf finder nan noch in Te ag 4 Katol. Bien 1799 als Mit. angeführt: II Ort desterrömf. II Quart, à a Clar, e 2 Corpia. III Part, a 2 Clar, a Cor. 2 Fag. und IV Teraciti à Fl. d'Amore, Viola V. A. M. 1796 befander sich in der Kar ville. Des Fürften Schafg at sich in der Kar ville. Des Fürften Schafg at sich ju Jobannisser ai Gelesten.

Du ft fu den (Anton Seinrich) Rans tor ju Detmold um 1799, hat fich burch bie

Zusanbe von folgenbem Berte als ein que ter, fabrerftanbiger Rirchenfomponift bes fannt gemacht : Gammfung leichter Arien, Duette und Chore, mit Rlavier: ober Dre aclbegiritung jum öffentlichen und Drivats gebrauch. Erftes Deft. 3m Beringe bes Berf. Gine febr burchbachte und für Brit. Du ft eu ch en rahmliche Regenfion biefes Berte, finbet man G. 378, bes iften Sabra. ber Leips muf. Beitung, morin aber unter ben Urfachen bes Dangels an guten Rirdenfachen noch bie nicht unwichtige anf auführen vergeffen worden : baf fich menis ge Berleger auf bergleichen Berte einlale fen, weil fie miffen, daßt fich unter ben Die lettanten wenige Raufer baju finben. Unb Rantoren, die bergleichen Wertden braus den find friten eines Thalers bagu madhtig. \* Pyt hagoras, - aus Therrenien

gebartia, mar ber Sobu bes Dinefare. du s, eines Stein Schneibers. Er folgte felbigem nach Samos, wo er ben Unterricht bes Pherecubes genofi, ging barauf nach Aegyten und Chalbaa, und bann wies ber gurud nad Camos. Bierauf ließ er fich ju Rroton in Stallen ale Lehrer nieber, mo er 500 Schuler gehabt habrn foll, Ende lich foll er im Boiten ober goften Sabre an Metapont,nebit einer Angahl feiner Ochite ler, umgebracht worben fent. Es merben ibin manderley Erfindungen von den alten Schriftstellern jugeeignet, als bie Bugabe einer gen Saite auf ber Lurg, Die Sarmos nie ber Opharen, und die Motation ber griechifden Dufit. Da aber bies namliche auch anbern Runftfern jugeeignet wird ; fo lant fich bavon nichts gewiffes behaupten. Gewiffer icheint ju fenn bafi er fich mit Zinge findung ber muf. Proportionen beichaftigt hat, und obaleich fein Erperiment mit ben Schmiebehammern, nach neuern Unterfus dungen, von feiner Geite etwas bemeifen tann ; fo tann ce ihn boch wohl auf weitere Untreftichungen gebracht haben. Binges gen find alle alte und neue Schriftfteller barineinia, baf er bas Dono dord ere funden habe. Und bas allein ift icon Bere bienft genug, ba er burch biefe Erfindung bie Duft jur Biffenichaft erhoben bat.

Quaglia (Agostino) Cembalift im Ordefter der großen Oper ju Madiand feit 2788, hat sich auch als Operne Komponifs befannt gemache, unter andern durch zwer fangeriteinde Shoee, eins ernsthaft, das ans dere fomisch, mir Solo's, Durc's und Telo's. Quagliati (Paolo) — erchte nach Quagliati (Paolo) — erchte nach

Des della Balle Bemerfung, (f. ben

aten Band ber Berte bes Batt. Doni. Bloreng, 1763) ju ben merfwurdigiten Contanttern feiner Beit. Er bfabte ju Mom, gerabe um bas 3. 1600, als Komper wift and Rlaviermeijter, und mar ber Erite, welcher, fatt ber bis dahin üblichen fugirten Motetten,nicht mir bic fogenannten Monos bien, b. i. Cologefange, fonbern auch Quette, Tergette und Quartetes in ben Rir: denmufiten ju Rom einführte, Die bann mit vollitimmigen einfachen ober boppelten und brepfachen Choren beichloffen von mels cher Art auch verfchiebene feiner Motenen gebruckt worden find, Ueberdies mar er ber Romponift ber 1606 ju Rom aufgefilhrten eriten weltlichen Oper. Es gehörten aber gu felbiger nichtmehr ale 5 Sanger und 5 Sinftrumentiften, fo viel namild ber Rare ren,auf welchem bies daufpiel ben Dachte seit in ben Strafen Rome gegeben murbe. faffen tonnte. Berade nach ber Beife ber erften griechifchen Schaufpiele, Hebrigens war fie burchaus in Recitatio gefett : boch mar bles,nach bes Dichters bella Balle Berficherung, bin und wieber mit taftmar figen fconen Stellen und Daffagen burche flochten, auch fangen mittunter 2, 3, 4 fa alle s Derfonen augleich. Auch bies Stud fell außerhalb Rome gebruckt worden fenn. Orasio Zarbiti abmte biefe Manier nach, und erwarb fich baburch bie quie Mufe nahme und ben Bepfall feiner vielen Bere fc. f. Burney, Vol. IV. p. 37.

Q u a i z in (...) ein junger Tonflinfte umb Schiller bet & Sreen au Par its, brache im 3. 1798 feine erfte Abeit in der fomischen Oper von 3 Aten, Silvain et Lucette ou la Vendange, auf bad bafige Théarte des amis dem Auf fand die Muffe ban leicht und mun.

ter, und mehrere Arien erhielten burdaus Beyfall. f. Indicateur dramat, l'an VI. p. 196.

Quafemberg (3. M.) Pfalgbairte icher Jofnuffte, fit ber Berf. eine Auffahre: Bahre Befchichte einer Steiner Beige, in ber muf. Borrejond. 1791. 3.
169, und fiarb 1788. Bahricheinlich ift er ber namliche, welcher im a. Ler, unter bern Mammen Quafen ber a porfommt.

Quandt (Chriftian Ariebrich) - Diet fer thatige Liebaber ber Dufft, und beione bere ber afuftifchen Berjuche und Entbes dangen, murbe im 3. 1791 Dr. ber Debis gin gu Jena, that im folgenben Jahre eine-Reife nach Condon, und lief fich nach feiner Burndfunft ju Diesty bey Gorlis nieber. Folgende Beweife von feiner immer forte mahrenben Aufmertfamteit auf mul. Ges genftanbe und beren Unterfudung fann ich bis icht porlegen : 1) Berfuche und Ber merfungen über bie Meolusharfe. f. Laufte bifche Monatefdrift, 1795, Dov. 11tes. Stud, No. 2. worans fie in bas Dobes joitrnal, Mary 1799, ibertragen worden find. 2) Ueber Barmonica und abnliche Juftrumente nebft Bemertungen über Barmonicaton überhaupt. f. Laufibifche Monatsfdrift, Mars, 1797. No. 2. 3) Beweife von ber in ber Matur gegrundeten Sarmonie, f. Brips, muf. Beit, Jahra, I. O. 346. 4) Heber bie burch Glasftabe ane bern Rorpern entloctten Tone. f. Leipg. muf. Beit. Jahrg. II. 1800. G. 321. Er ftarb ju Miesty am 30. Januar 1806.

Quarnerio. f. bas a, Ber. Diefe gehören bende in ben Buchfaben G.

Quartiero (Pietro Paolo) einer ber vorzigflichten italianifchen Tonfeber bes 16. 3ahrhunderts, with von Cerres to 1600 in diefer Eigenschaft angeführt. f. beffen Della pratt. musica.

Quedenfeld (...) - 3m 3. 1792 gab er noch heraus: Rleine Rlavierftude. Dreeben.

Que h1 (Jacob) ehemaliger Pfarrer ju Sisenach und Georgenthal, hat in ben Druck gegeben bey Gelegenheit ber Sins weihung

orn. Senior Deermagen unter bie geiftlichen Liebertomponiften gezählt. Noch aber hat es mir nicht gluden wollen, die ; Quelle aufzufinden, wo feiner Berte ges

weihung einer Orgel : Bon ber eblen Bos cal; und Inftrumental Duft Bortreffliche Peit und Plugbarfeit, eine Predigt. Betha, 1682. 4.

Qued (Johann Chriftian) ein Tent fünfler, desten Aufenthalt mir unbekaunt geblieben fi, har berausgegeben: 1 Slas vierr und Ginglickt. 11ft, 2te und 3te Gannafung. Görüngen, 1790 — 1791, 4. 2) Sonate p. le Clay. Op. 4. Frankf. ber Pech, 1798.

Que lici (...) ein unbefannter, wahrscheinlich italianischer Tontunitier, von besten Arbeit um 1776 gestochen weben: Chansone Italigennes. Berlin, bep hummel. 3m 3.175 plang zu Sonbon ein guter Baffanger, welchen Burne y Quilici nennt; wahrscheinlich berfelbe.

a Quercu ober van der Eycken (Simon) - war geb. ju Bruffel und blubte git Aufange bes 16. Jahrhuns berte ale Cantor ducum mediolanens. gu Mailand; Der wollitanbige Titel feines Berte, welches man, nachit bem Opus aureum bes Bollict, für bie altefte in Dentichland gebrudte muntalifde Odrift anfeben fahn, ift : Opusculum Musices perquam brevissinum: de Gregoriana et figurativa atque Contrapuncto simplici percommode tractans: omnibus cantu oblectantibus utile, ac necessarium. Bien, gebr. ben Binterburg, 2509. 4. Mit einer Bufchrift an Die Bers goge, feint Berren, Danfand 1 508 unters fchrieben: Bwepte Musgabe: Landshut, x s 18, mit berfelben Debifation. f. & otr Pels Literat. Dach Toppens Bibl. Belg. P. H. p. 1102, ftand van ber Enden am Dofe ju Mailand im großen Unjehn, und als feine Derren, die bepben jungen Bergoge Maximilian und Frang Maria Oforja, von ihrem Bater jum Rais fer Darimilian nach Bien geichidt murben, folgte er ihnen bahin, mo vorgilge liche Runftler bamale vom Raifer fo fchr begunftigt murben, und gab bafelbit obiges Bert Beraus.

Qu'e reri (Francesco) ein unber fannter Tontanfter ber vergangenen Jahren bunberte, beifen Damen inbeifen Ba lithe ein fein Ergifon als merkwurdig begegeichrieben hat. Ueberdies wird er vom

bacht wirb. Querbammer (Cafpar) - hatte allerdings Antheil an ber Romposition ber Gefange in Beb's Befangbuche, inbem biefer fich in ber Bneignungefchrift an Querhammern affo ausbrudt: "Die Melobenen ber alten Lober, auch etliche von E. 28. gemacht, habe ich unverendert laffen bleiben. Ettliche aber font von wirbigen Berrn und in ber munea berabmten meis ftern, Johann Soffman und Wolffe gango Dein ben, Drn. Albrechten, Erge bifchoffs ju Denns und Dagbenburg funitreichen organiften, von uewen nut fleiß gemacht worden. Sall in Cachfen, 1537."

Que ein i (Giulio Cesaro) ein Gere witumb Saglimeiften an ber Sanfretaffire che ju Toligno im Phifilichem Gebiete ger en bas Ende bet 17. Jahrhumberts, finhr et 1692 ju Gestlen, möhrend timer daleint gestlenen Berlammlung des Provincials Augstells feines Orbens, ein Oratorium von feiner Sampolition auf, [. Ginelli Bibl. Volant. Seanz. XV.

\* Que ftenberg (herrmann, Freys herr von und ju) lebte noch um 1720 ju Bien, wo er fich um die Laute hochft vers dient gemacht haben foll. f. Baron über die Laute. B. 77.

de Quincy (Quatremere) ett menerre fram, Opériffelter, hei im Mercure de Fr. Wafz 1789, S. 124. einger right: Del nature des Opéra bouffons, et de l'union de la Comédie et de la Musique dans ces Poémes, metdem Aufjas, Hr. Dr. Fricht, Aug. Weber im Deutsche keirfelt um aufsyngenei (in Die nuß, Fortripond), 1791, S. 122. 149, 157, 197, 203, 209, hat deburden insfen.

Q ui not (..) wird in den gelehten Aufr, C. 156. als ein Schnisl. Brang. Semblant für den Some poniften einer überaus luftigen Oper: Divertissement de la Comédie du Roi de la Cocagne, betiett, angegeben; mahre ichtinich aber ift ober ichen im a. Ler. ans erführte Quinault.

\*Quirer

Onirefelb (Johann) - Mein Eremplar pon feinem Breviarium music. hat unter bem Eitel die Jahrgahl: Dreds ben, verlegt v. Mart. Gabr. Subner und Odreber, Gebr, ben 3. Riebeln, Sofbuche brud. 1702, morauf aber bie mit 1683 unterfdriebene Debitation folgt. Quirefelbs muf. Werten mare nun noch zu merten: 3) Beiftlicher Barfens tlang auf gebn Saiten sc. in einem vollftaur bigen Befangbuche, barinnen iber 1000 Lieber ju finden, nebft ihren gewöhnlichen Melobenen und Rirchen Collecten ic. Leipe gig, 1679.8. 3n ber Borrebe fagt er auch piel Gutes von bem Gefange und ber Dur fif in ben Rirden.

Quitfdreiber (Georg) - Dod hat er herausgegeben: 3) De canendi elegantia, praecepta. Jena, 1598. 4. 4) Tentiche Barmonic, ten 4ten Dialm mit 6 Stimmen componirt in fic enthaftenb. Jena, 1612. 5) III Geiftl. Lieber mit 4 Stimmen gefest. 1611 gebr.

Quointe, ein Gentlicher und fleifis ger Rirdentomponift, blubte ums 3abr 1720, und hat eine gange Reihe Berte ben Roger in Amfterbam ftechen laffen, wovon aber nur folgende angeführt merben tone nen: 1) Cantiques Spirituels. Lib. 1. 2. et 3. 2) Missae, Litanise, Motetti et Tantum ergo Sscramentum, ven \$ Singe und 5 Rlinge Stimmen. Op. 5. 3) Missa brevis, Motetta, Te Deum und Litania von 5 Stimmen und 5 3ms ftrumenten. Op. 5. 4) Salmi concertati a 1, 2, 3. 4 e 5 voci c 4 - 5 Stromenti. Op. 6. 5) Motetti a Voce sola e B. C. Op. 7. 6) Beiftliche Befange verfchiebes ner Rompaniften von 1, 2, 3, 4 und 5 Stimmen, ohne Inftrumente. Op. 11. Alle ju Amfterbam.

## R.

Raab (Ernft Beinr. Otto) - geb. ju Berlin 1750, ift feit feiner Reife nach Des tereburg in Ruffand achlieben, mo er als Ruffifch , Raiferl. Rammermufitus anger Rellt ift.

Raaff. f. Raff.

Raam ( ... ) Mitglied der Churf. Rar pelle und erfter Doboift ju Dunden ums 3. 1803, foll im fconen Tone feinen Bors ganger, ben &e b r un, noch übertreffen. Raboin (...) mahricheinlich ein jest

lebenber Guitarrift ju Paris, batte im 3. 1798 ein Daar Camminngen Ariettes. Romances etc. de Guitarre bafelbit ftechen laffen.

Racan us (Ioan.Baptista) ein Rome penift bes 16. Jahrhunderts, hat in ben Drud gegeben : 1) Cantiones sacrae 5 vocum. Benebig, 4. 2) Misse à 4 e 5 voci. Benebig, 1588. 4.

"Radnis (Jofeph Briebrich, Brens herr von) - Churf. Bachf. Sansmaricall und bes St. Johanniter Malthefer, Dr. bens Ritter, geb. ju Dresben am 3. Dop. 1744. Bon feinem Bater, welcher Sofmars fchall beym Churpringen war, und feiner

warbigen Mutter,einer geb. Grafin Tle ms ming, wurde ibm gleichfam bie Liebe gu ben Runften angeboren. Befonbere fcheint lettere biefe Reigung genahrt unb gepflegt ju baben. 3m 17. Jahre fam er in Dilis tarbienfte,und murbe 1763 ben ber Leibares nabiergarbe ale Dremierlieutenant anger ftellt. 1769 ging er aber vom Milltar wies" ber ab, und murbe 1774 erft Rammerherr, und 1790 Sausmaricall. Außer ben fcon im a. Ber. angeführten Berten bat er herausgegeben : XII Entre-Actes composés et arrangés p. l. Clav. Dresben, 1795, mout aber nod viele Rompolitionen In Dit. geboren. Er fcheint mit Glad in ben zeichnenben Runften ju arbeiten, mels ches bejonbere ber große Benfall beweift. mit bem fein lettes Wert über Die Mrabes: ten aufgenammen worben ift. Much feine an ben Grafen von Dallwis verbens rathete Schwefter foll fich burch ihre beiony bern muf. Talente auszeichnen. 180a maren feinem Befehle Die Oper und ble Churf. SofiRapelle untergeordnet. Rademann (Friedrich Ebriftian) -...

war Ochretair benm Darfgrafen und Drin.

gen Seinrid. Erhat aud aus ber Bi-blioth. Britann. T. XV. P. I. fiberfeht: Ebauche d'un Catalogue historique et critique des Opéras anglois et des autres pièces anglois qui ont du rapport a l'Opera. Man findet felbige in und 95. unter bem Litel : Diftorifchefritis fde Dadrichten von ben geiftlichen und weltlichen Opern in Engelland, aus ber Bibl. Br.

Radwis ( ... ) Ronigl. Schwebifcher privilegirter Orgeleund Inftrumentmacher zu Stodholm ums 3. 1798, beffen Arbeit vem Ben. Mbt Bogler febr gerühmt wird, hat nicht nur an beffen Orchestrion mit gearbeitet, ale er fich noch in Solland befand, fondern auch nach ber Beit in Stods holm das vom Ben. Abt fogenannte Organo-Chordium gang allein verfertigt, wels des in Schweben fehr viele Liebhaber ger funden baben fell. Dies Inftrument ber Rebt aus einem Fortepiano und brep und einem halben Orgefregifter, und mag viels leicht einen ichonen Effett hervorbringen, menn es chen - rein geftimmt ift.

Rabeter (3ohannes) Organift und Glodenift ju Sarlem, vielleicht ein Cohn bes im a. Ber. angezeigten Beinrid Ra beter, foll die Orgel in der gurherifchen Rirche ju Groningen erbauet haben. Anch ift er ber Berfaffer von Korte Beschryving van het beraemde en prachtige Orgel, in de groote of St. Bavoos-Kerk te Haerlem : Te Haerlem, by Enschede 1775. 32 Ceiten in gr. 8. Es enthalt Die gange Gefchichte bes Baues und bie polifiantige Beiderisung bes Berts von 60 Stimmen filr 3 Man. und Debal, von bem berthmten Chriftian De fill er gu Ame fterbam erbauet.

Rabemann ( . . . ) Dief mar ber eis gentliche Dame eines Birmofen auf bem Bioloucell, melder fich unter bem Romen Meilon 1769 etliche Monate in Darne berd aufbielt, fich bafelbft beren lieft und ter Ansfprache nach aus dem Sannbrerifden gebirtig in feon fdien. Derr von 3ms hoff, bem ich biefe Dachrichern bante, vers fichert : "Diefes Runftlers Starte im Bos gen, fein fconer heller Ton, feine Deutlichs feit und Dracifion im Bortrage ber fcwers

ften Daffagen batten ibn faft zum einzloen in feiner Art erhoben. Geinen rechten Rar men habe man aber erit furs nach feiner Abreife erfahren. Funf und zwanzig Sabre darauf (1794) fen auch beffen Cobn, etwa 17 bis 18 Sabre alt, als Birtuele auf bem namliden Inftrumente nach Marnberg ger fommen, babe aber in der Runft feinem Bas' ter weit nachfteben muffen." Erog meinen feit 30 Jahren anfgefammelten Rachriche ten von Runftlern, fommt mir aber bennoch fomobl ber mabre, als angenommene Mas me bier jum erften Dale vor. Bielleicht mar and Rabemann noch nicht fein rechter Rame.

Radet ( ... ) ein Parifer Tonfunftler, brachte feine Komposition ber Opera buffa: Candide marie, 1789 baftibft aufs Theater. Zuch an ben Arien ju ber Oper rette: La Vallee de Montmorency, (ebend, 1798) batte er Antheil.

Radzivil (Pring von) ein Beforbes ger ber Runft und geubter Dilettant, befone bere im Gefange, ju Berlin ums 3, 1800, wo er ben iconen Dallaft ber feinen Mamen führt, bewohnt, bat feinen Mamen auch als Romponist betannt gemacht burch bie gefter chenen III Romances franc. av. Pf. unb mit deutscher Parobie, Leipzig, ben Rubnel 1802.

Rafael. f. Raphael.

\* Raff (Anton) - Bon ibm melbeicn bie Zeitungen von Mabrit ben 12, Mug. 1755: "Der berühmte Dufifus Raff. welcher verfchiebene Jahre ben ber portugier fifden Rapelle geftanben, ift hier angelangt. Er bat funfmal por ber Berrichaft gefung gen, ba ibm benn bie Roniginn eine goibene Tabatiere, nebit einer golbenen Repetirube, und noch baju einen foitbaren Diamante ring gefchentet. Alfo bleibt er bier, und bie Ronigin eiebt ihm iabrlid 600 Dittelen über ben Gehalt, ben er vom Ronige felbft ju genießen bat." f. DRatthefone Plus ultra. 8.594. Diefer arofe, bentiche Sans ger, der bennahe ein halbes Jahrhundert Die Bewunderung von Europa erregt hatte, ftarb ju Danden, am 28. Dav, 1797, 84 3abr alt; mar alfo 1713 geboren, Sier noch einige intereffante Rotigen und Ber richtigungen feines Artifeis im a. Ber. aus feiner noch foat ericienenen,lefenemerthen Wiographie, in No. 54. des XII: 3abrg. ber nuf. Beit. mo er Ra aff genennt wirb. Er mar in bem Doriden Geloborf, im Sulidichen, 1714 geboren, wo fein Bater gelernter Schaffer mar. Anton, bet Cobn, tam ju einem Ontel, ging ba in bie Dorficule, wanderte bann nach Colu, ftur birte ben ben Jefuiten, um inden geiftlichen Stand ju treten,und hatte fcont fein 20ftes Sabr erreicht, obne nur eine Dote an fene nen. Da es ihm aber als Beiftlichen nicht gluden wollte, fo wurbe er Saushofmeifter auf bem Gute bes frn. von Gubenau in Gelsborf, verwahrte biejen Dienft bis 1736, und verfuchte, boch mit nicht gerins ger Dube, aus langer Beile für fich bie Moten fennen au lermen : brachte es auch enblich foweit, einige leichte Lieber unb Arien rom Blatte fingen ju touuen. Er ftellte nun, mit Sulfe ber Sofmufiter aus Coln, fleine Rongerte in feinem Saufe an, was enblich am Sofe gur Rebe fam. Der Churifirft, ber biefen Saushofmeifter nun auch fingen boren mollte, befahl, ein Oras torium aufzuführen, und bem Saushofmeis fer eine Rolle barin ju übergeben. Dies gelang, inbem ein Sofmufiter ibm bas noch gang feembe Recitativ einftubiren half. Dem Churfurften batte fein Gefang fo mobl gefallen, baffer ihn 1736, ben Geles genheit eines Befuche ben feinem Bruber, mit nach Danden nahm.

Machbem er aith bier in Rongerten vor benben Churfurften einige Arien von Res ranbin i mit Benfall gefungen hatte, fam gerabe mabrent eines Rongeres Die Dache richt, bag ber aus Stalien verfchriebene Tenorfanger ju ber aufzuführenben Oper nicht tommen murbe. In Diefer Berlegen: beit brang man in ben Feranbin i. Rath ju' fchaffen, ber alfobalb auf ben fremben jungen Mann hinwies, ber fo eben gefuns gen hatte,und erflarte,baß er feinen anbern Sanger verlange. Und ba Raaff fein Unbermogen vorschütte, fo nahm er es felbit auf fich, ihm feine Rolle gu lebren. Daber mobl bie Dadricht, (f. im a. Ber. ben Artifel Ferrandini) baf Raaff beffen Ochaler fen. Der gludliche Ausgang bies fer jufalligen Begebenheit beftimmte ibn nun auf cinmal, fich gang ber Dufit ju wibe men und besmegen nach Bologna jum

Bernachi ju geben. Bier befolgte er Die Lehren Diefes großen Singmeifters mit foldem Rleife, und übte fich mit folder Ins ftrengung, baf ibn Bernachi oft felbit in feinem Gifer juradbalten mußte. Dar gegen gewann hierdurch eritlich feine fcon von Datur fcone Stimme noch mehrere Ebne im Umfange, bann feine Rertigfeit, in Uebermindung feibit ber fchmerften Dafr fagen, und enblich feine fonore Musiprache, (wovon nie, auch in ben großten Schaufpiele baufern, eine Solbe verloren ging.) fo aus ferorbentlich, baffer fich baburch bie hochite Bufriebenheit feines Meiftere ermarb. Diefer ließ ibn aber auch burchaus nicht eher offentlich fingen, als bis er überzeugt war, daß er ais vollendeter Runfter auftres ten fonnte. 3m 3. 1738, ben Belegenheit berBermablung Ratien Therefiens ju Alorens, fragte man ben Bernachi um einen erften Tenoriften an. Sier enbe lich folug erben Staaff vor. Bon biefer Beit an murbe er in Stalien, 3 Jahre lang, von einem Theater jun anbern bernfen, bis er 1742 wieber in feinem Baterlanbe anlangte. hier fang er ben ber Bermabi jungefeber bee Churfürften Carl Thepr bor und ben ber Raifertronung gu Frante furt, auch 1749 in Bien, in Iomelli's Didone, und an mehreren beutiden Sor fen, worauf er wieber nach Stalien ging. Dies mar ber einzige Genug, beffen fich Deutschland bamals, auf furge Beit, burch feine Zafente gu erfreuen batte. Denn als er 1770 jum zwenten Dale wieder gurude fam, hatte er mahricheinlich ichon vieles an feiner Stimme verloren; baber mohl bie bisherige Stille und Unfunde von ihm in Deutschland ; fo bag une nun auch nicht ein: mal ein Bilbuig von ihm mehr übrig ift. Mus Italien manbre er fich aber bicemal 1752 nach Liffabon, von wo er nach bren ehrenvollen und gladlichen Jabren, tura por bem großen. Erbbeben, bas auch feine Bohnung verfchlaug, 1765, nach Mabrit ging. Dier burchlebte er, bis 1759, bie gludlichften Lage feines Lebens, und murbe fie bafelbit befchloffen haben, hatte ber Lob bes Ronige ben & arinelli, feinen bieber rigen Freund und Gonner, nicht genothigt, fich noch im namlichen Jahre nach Meapel ju wenden, wohin auch Raaff ihm folgte.

Enblid famer 1770 jum jmenten Dale wieber in fein Baterland nach Dannheim, fang im "Ganther von Schwarzburg," that noch eine Reife nach Daris, und folgte barauf bem Bofe, 1779, nach Danden, Sier hielter in feinem Saufe taglio Bings übungen. Ob er aber gleich feinen Schur lern und Ochalerinnen ein zwenter Bets na c d i war, fo tounteer ihnen boch nicht feinen Bleif und feine Bebarrlichfeit im Stubiren mittheilen. Man verließ ibn affo nach und nach,ale einen viel ju ftrengen Lehrer. Indeffen fang er noch immer, for wohl in Dof: ale Privattongerten, bis fid, 7 Jahre vor feinem Tobe, fein Runftfinn und fein Gefühl fur Duft fo ganglich ver lor, baf er feinen gangen Borrath von etwa go Arien einem Freunde ibergab. Dod pflegte er noch immer bie Abichiebe Arie aus "Gunther von Ochmarzburg" unb ein geiftlich Lieb an feinem Riaviere ju fins gen. Geine übrige Beit füllte er mit Deffes Behn, Promeniren, Befuchen und mit ber Letifre bes Detaftafio, Cervantes und medicinifder und geiftlicher Bacher aus. Endlich, 2 Jahre vor feinem Tobe, fchidte er aud fein Rlapler fort und gab ben Gefang ganglich auf. Er mar ein bieberet, bulfreicher und orbentlicher Dann, ber im Dienfte nie Berbruf mit feinem Deincipas Ie ober feinen Ditfangern gehabt hatte, und ber am wenigften von fich und feinen Zalen: ten ju reben pflegte, mas viel fagen mill. Bas ihm in ber Aftion abging, erfrhte er burch feinen unübertrefflichen Befang

reichlich. Raffanelli ( ... ) ein italianifcher Baffanger, wird fehr geruhntt. 3m Jahr 1790 ftand er ben ber ital. Oper ju Daris, und 1793 ben bem Biener Opern: Theater, me er im folgenben Jahre aber fcon wieber

abgieng. Ragazzani (Ottavio) ein Rarmes liter, Dand und Romponift, geb. ju Dars ma, lebre im 17. Jahrhunderte, und gab berque: 1) Madrigali. f. Beener Partit, univ. Lib. 7. tit. 5. 3) bes Co natantii Porta Cantiones sacrae.

Ragnoni (Francesco) ein berühms ter italianifder Romponift, nach beffen Berten unter anbern 3ob. Anbr. Berbft feine Regeln jum fünftliden und zierliden Gefange abftrahirt bat. Ragnont fceint alfo um 1620 gebluht gu haben, f. Myli i Rudimenta Music, lit. D. 4. .

Rague (L. C.) - Er ift mebrideine lich Barfenift, gehort zu ben Bielfchreibern. und muß fchen ziemlich alt fenn, ba er fcon 1764 feine Oper Memnon auf bad Darifer Theater gebracht hat. Seine Berte weiche noch feit ber Ausgabr bes a. Ber. erfchienen find, bestehen in felgenben: 10) Ill Sinfon. Op. 10. Paris, 1787. dediées au Roi de Prusse. 11) VI Duos p. Violon et A. ou Ve. Op. 11. Ebend. 12) Ill Sonat. p. Harpe et V. Op. 12. 13) !!! bergl. Op. 13. 14) Trie p. Harpe, V. et Vc. Op. 18. Paris, 1793. 15) Quart, p. Harpe, V. A. et B. Op. 19, Chent. 1796. 16) ser Concerto p. Harpe av. Acc. de l'Orch, Chenb. 1796. Die bagwir iden febienben Rumern enthalten Camme hingen von arrangirten Barfenfachen aus Diepele Berten. Rure chemalige Conc. apirit. hat er auch mehrere Oratos rien gefdrieben.

Ragusa (Vincenzo) ein mit vielen Chrenamtern feines Orbens und Rlofters betleibeter Franzistaner Dionch und Rome ponift in bent Rlofter ju Mobica, geb. bar feibit am 7. Scbr. 1630, erwarb fich in feie ner Jugend mit feinen mufitailiden Tat lenten, (in aula Marchionis Ispicae fundi) vielen Bepfall, nahm aber barauf ben Orben an, in welchen ibm bie wichtigiten Gefcafte aufgetragen murben. Deffen ungeachtet hinterließ er nach feinem Tobe wiele mif. Rompositionen, welche in ber Bibfiothet feinet Rloftere aufbehalten more ben find, me er am 24. Map 1703 farb. Dr. Girol. Renda bat beffelben Lebense lauf ju Dalermo 1705 in 12. herausgeges ben. f. auch Mongitor Bibl. Sicul. T. II. p. 293, unb Galleria di Minerva, P. VIII. f. 224.

Raimondi (Ignazio) - ein Odile ler bes Barbella, ift nach allen Dache richten ein eben fo rechtschaffener Mann, als großer Birtuofc auf feinem Inftrumene te. Bu Amiterbam unterhielt er mehrere Jahre biudurch ein bffentliches Rongert. Da fich aber mabrent bee Ameritanifchen Rrieges ber Mangel an Unterftubung febr merflich zu außern anfing, fo fab er fich zue lebt genothiget, biefen Ort wieber ju verfafr fen. Bon ba fcheint er fich querit nach Das ris gemenbet ju baben, wo er 1791 bie Op. buffa: La Muette, pon feiner Rompoils tion aufe Theater brachte. Enblich ging et nach London, von mo feiner als Anführers noch 1800 ruhmlichft gebacht wirb. Role genbe feiner geitochenen Berte führt bas a. Ber. noch nicht an: 1) VI Biolinquartete ten. Berlin, ben Summel. Op. 10. 2) III Trios p. V. A. e Vc. Op. 11, Lib. 1. Lonton. 3) Grande Bataille, arrang. p. le Clay, av. V. et Vc. Berlin, ben Sums mel, 1796. Burnen, ber bies Onid mehrmals in Louben gehort bat, nennt es eine finne und geiffreiche Rompofition.

Rain eri (Giacomo Maria) elu um 1700 blubender Instrumental componist, bat herausgegeben: XII Sonate à a V.

Vc. eB. C. Rainold (Iohn) ein engl. Beiebrter

bes 16. Jahrhunderts, hat folgendes Bert geichteichen, welches hr. Kammermuftes Schörring jur muf. Literatur rechnt: The Overtinow of Stage-Playes. The second Edit. At Oxford, 1629. 4.

R a i o n (Andro) Organist und Kome ponist an der Abturd er Deit. Geneviere git Paris gegen das Ende des 17, Jahrhum derts, hat daselist 1688 ein Buch für die Orsel sieden lassen, welches 5 Missen und 1 Offerte auf die Genefung des Königs entfalt.

Ralf (T.) ein Tonfunfter ju Conbon, wo er 1787 Le 7e Sonnet de Mme. Smith in Mufit gefest und ben Broberip

herausgegeben bat.

Ramarin's (Nicolaus) hat the Art von Stabenphel trimbers, meens 9 Registre angebracht sind, vermittess wie der et den Zon in Mommat hösten, wie hour so viel Nommat höster ober niefer, mit entem Buge transponiern frante, als en in wolke, i, & it ofe et Muserg, Lib. VI, p. 461, ober Prin h Mus, Histor, C. XII, S. 482

Ramazzotti (Domitio) ein Roms ponifi des 16. Jahrhunderts, von deffen Ars beit gedruckt find : Salmi vespert. e Magnificat, a 5 voci. Benedig, 1367. 4. f. Drau d. Bibl. Class.

\* Rameau (lean Philippe) - nicht

Baptiste, wie im a. Ber, fteben geblieben ift. Auch ift feln Traite de l'Harmonie. als fein erftes theoretifches Wert, nicht 1720, fonbern erft 1722 berausgefommen. Der Eltel von ber englischen Meberfebung Diefes Berteift: A Treatise of Music. containing the Principles of Composition. Condon, 1752. gr. 4. 176 Beiten. Ueberbies fehlen im a, Ber. noch folgenbe feiner Schriften : 12) Plan abrege d'une Methode nouvelle d'Accompagnement pour le Clavecin. 3m Mereure de France, Mdr. 1730. 13) Lettre au. R. P. Castel au Sujet de quelques nonvelles reflexions sur la Musique, que le R. P. Castel a inseréer dans les mois d'Août (II. Partie) et da Sept. 1735. des Memoir, de Trevoux. Inben Mem. de Trev. Tom. LXXI.1736. pag. 1691 - 1709. 14) Lettre aux Philosophes. (inden Mem.de Trevoux, August 1762. pag. 465 - 477.) banbelt von bem Dits flingen vermanbter Tone.

Ämman Neveu, Finis. Marie bifem Samen, seder mehifedirilig éie mm Brachtsmurn des Buchregehneit geführt, find segm 1790 ber Jimesen Spitzer, find segm 1790 ber Jimesen Paris geführt merdent. III Sonat, p. 18 Daris geführt merdent. III Sonat, p. 18 Deret mittlig geführter, der sich mit einem Sämme beimt pat, alle zu die ver hurgenerfelsemme Broodler miterfelierie. D Leiter im Dalies von 20 ist von 60 der 1890 der 1890 der 1890 der von 60 der 1990 der 1890 der 1890 der von 60 der 1990 der 1890 der 1890 der von 60 der 1990 der 1890 der 1890 der 1890 der Ramie 1, Paris,

\*Ram ler (Karl Wilhelm) — legte am Ende bes 1796. Jahres die Mithierefr tion des Berlinter Nationaltheaters nieder, und itard daftlift am 11. April 1798, im 74. Jahre. Seine Apologie der Oper ift 1788 auch ins Franghijde überfehr err feitenen.

R am on don (Lewis) — war auch, Somponijt, wie eine Sammlung feiner Lier ber beweiß, welche er unter dem Lini feer aus gab: Merry Musician, or a Cuie for the Spleen. Endon, 17.6. Gay hat eine Welede baraus in feiner Beggar's Opera unfernommen.

Ramone da (Ignacio) ein fpanifcher Mond und Duftburefter im schnigl. Rior

ferr Bt. Bernys im Efemial, hat ein amft fichniches Wert über ben fauhelischen Kirdernessaus unter sogenstem Liefe heraust gegeben: Arte de Cauto-Lismo en Componiol berwer zu methode muy facil para qua los pasticollares, qua de ban sabetlo, adqueran com bervedäst, y poco trabajo la intelligencia; y destressa conveniente. Wahrit, hog Petro Wartin, 1778. fl. 4. 266 Betten, f. For Ert 8 Literat.

Rampollinua (Matthias) ein ital. Komponif, folgher ju Boccon, ums 3. 2560, im welche Zeit reinen geoßen Meil ber Kangonetten bes Petrarcha im Muft fieht und bem Groß-Pergoze Cosmo Medices bebliefte, f. Pocclantii

Catal. Scriptor.; Flor. p. 125.

Ranch (hieronymus) ein banifcher Pfarrer und Kanonitus un Minou ju Am, fange des 17. Jahrhunderts, hat ben Ger fang ber mehreften Wegel in einem Werfe unter bem Littl befchrieben: Avium cantilean. Wittenberg, 16 30, 4. f. Bar tho-

lin. de Scriptis Danor. p. \$7.

Randall (Iohn) — ethick ichen 1755 feine Profeffer Gelle, und farb gu Enmortdge am 14. Maig 1799, im 84. Jahrt. Unter andern feste er auch 1769 Gray's Obe jur Infallation bes here gogd von Er a fron, als Anglee biefer Univertitat, in Muft.

Ranfft (...) Casberichter, Orgelimo Infrumentmacher ju New Gepfing gegen 1750, arbeitete vormals beym Dr. gefdaumeifter Haft in Meißen, feste fich daumfan obigem Oret, und bantet for mohldelisht als auch für Ditter 6 ba ch, und ein kleines Wert von 1 Man, für Schellen 18 auch für Kirchen in

Bohmen hat er gearbeitet.

Ran if (d. (Christoph), julche Abnigli, Gednetlicher, desplofenanit, ju Euchfelin, 366, ju Derekken 1596, war anfangs bet. Gurtfuften von Bachfen, 385 a. nn Ge eo g. I., Hoforganif, immb begleitste ihn, als einer ber getigten Wienassen, auf allen gienen Beifen, won adem Boundynaru bes Hofel gefter. Beildig deinst boch auch, er bei lindefländigheit bet hofel die erfahr ern ju haben; benn er wandte fich nach Joedshim, murbe auch de höpenganis,

und ftarb dafelbft 1638. f. Magaz. Sachf. Seich, Eb. II. Dresben 1785. C. 155. ... Ranisio (...) ein Komponift bes 17. Jahrhunderts, von deffen Arbeit fich Stile

de unter bes Stadtrichters Bergog Sammiung befanden.
Ran nie (...) ein Komponift, von befen Arbeit 1797 ju Loudon ben Longman ber Gefang: Mark with what Grace.

gestoden murbe.

Raoux (...) Bolthjortmacher ju Paris ums J. 1781, verfertigte um biefe Zeit für Den. Carl Zu e ich miedt, nach beffelben Angabe, das erfte füberne Juvens tionachen. Dr. Eureich mied bei er hot ihn ju einem der befem und fleißigften Künfler in seiner Art. Wan vergleiche den Artikle in seiner der den.

. Raphael (Gabriel) ein Orgelbaiter bes 16. Jahrhunderte, hat im 3. 1559 in der Stadtfirche gu Chemnis ein neues Bert erbauet. i. Odram Reifereriton.

€. 272. Raphael (Jana, Bengel) Rait Offie gier beum R. R. gebeimen Rammer/Bable Amt und Duntbilettant au Bien, geb. at Mindengrat, einem Stabtden in Bohr men, 1761; erwarb fich burch feine fettnen mufitalifden Zalente und burch feinen fanfe ten, einnehmenben und gefälligen Charate ter in ber furgen Beit feines Lebens Die alle gemeine Liebe und Berthichabung ber Die lettanten, Runftler und felbit bes Dofe gu Bien. Seine angenehme Tenorftimme, feine Fertigfeit auf mehreren Inftrumene ten, bejonbere auf bem Dianoforte, und bie Leichtigfeit, mit ber er bie jest gewähnlich aufgetharmten Partituren überfeben, und nicht nur feine Ernorftimme, fonbern aud alle vortommenten Inftrumental: Cape auf bem Rlaviere baraus horen laffen tonne te, verfchafften ihm ben liebevolleften Eme pfang in jeder Gefellichaft. Siergu tamen nun noch feine vortrefflichen Salente in ber Rompofition: benn noch batte er nicht 38 Bahre jurudgelegt und ichon mar fein enl mehr übrig, in welchem er fich nicht bie Bes munberung bes in ber Contunkt fo ace fchmactvollen Biens erworben hatte. Bes fondere fand man bafelbit auch feine Becht felgeiange ober Ranone fo unterhaftenb unb einzig in ihrer Art, baß es eine Beitlang in Meinen

1. Far bie Rirche: 1) Das Bater Unfer. 2) Das Te Deum laudamus, Bepbe Berte fanb man erhaben und voll

hohen Ochmunges.

11. Fare Theater: 1) Das Beile dem Beil, Ballet, 1795, ein Muffer [ogenannter Musica parlante. 2) Pygmas fion, Ballet, eine bezaubernde Musica, 2) Virginis. Melodram. Ein Theil nur, aber diefer im hohen Schie gearbeitet.

Na ppe (, , ) — Wiefer braue Känitter min bakey biefere Mann iefe noch gegene waktig in Metau als Eademmisten. Die fein ie ja angendigen Bachrich verbankt ich dem wichtigen Hen, We ach in Teipigl, weit er hoch hippinger: We crinism Inheren (1798) jubieter ein Sohn von ihm in Keipe, bereich als ein westgliche Wiellich wir der der den hippinger: We crinism Inheren (1998) jubieter ein Sohn von ihm in Keipe, bereich als ein wegeligiete Wiellinitere ter allen Terunden der Mußt unverzespflich gemacht bat.

Rasca ober Rascius (Chriftian Riebrich) ein gelehrere Zonfunftler, julebt Kantor und bes atademigden Muftchare Direttor, auch zweigener Schuldburg zu alle ber, seb. ju fergoligheim me Schwarzent bergifchen am 15. May 1704, wo fein Bar ter, der fich Ra af ha fchrieb, Pharrer war. Diefem hauter benfunrertige in der.

latelu. Oprache, fo wie beffen Bifarins ben in ber griedijden gu banten. Dierauf fam er auf die Odule nach Uffenbeim, wo er une ter ber Leitung bee bafigen Kantore Johann e d m i b jo gute fortidritte in ber MRufit machte, bag, als er bernach auf bie Ochule nad Mardbreit fam, man ihn fogleld uns ter bie Alumnen aufnahm. Enblich fam er 1720 aud nad Durnberg, mo er, feiner auten Stimme und muntalifden Tertige feit megen , fogleich ale ein fogenanntes ganger Grahmeffer bey. ber Dufit anges ftellt murbe. Rurnberg fchien er nun ale fein zweptes Baterland anguieben; benn. als er feine Stubien ju Mitborf vollenbet hatte, fam er babin mieber juract, unters bielt fich mit Informiren, moben er bie Rorrettur für ben Budhandler D. C. Mos nath übernahm. Außerbem mar auch er es, ber in Roth ich oigen 6 Ramen ben große ten Theil von beffen lateinifcher Rorres fponbeng führte. Babrend biefer Beit, fand er Belegenheit, ale Informator nach Benes big ju tommen. Da er fich nun bafcibit im Rurgen bie Oprache bes Lambes fo volltome men zu eigen zu machen gewuft batte, baff ibn felbft geborne Italianer beswegen bes munberten ; fo mar feine erfte Gorge, bie bafigen reichhaltigen Bibliotheten und pors trefflicen Duften nicht nur ju benuben, fonbern auch noch ben großen Meiftern Une terrichtin ber Duit und Komponition sie nehmen, wodurch er fich ben bamaligen gus ten Geichmad ber Stalianer in ber Ginge fomposition, mabrent feines fechejabrigen Aufenthaltes in Diefein Lande, vollfommen eigen gemacht hatte. Enblich tam er 1739 wieder nach Durnberg, wo er nach ber Beit ju obigen Memteru befordert murbe, melde er auch noch 1757 ruhmlichft vermaltete. f. Bill & Darnberg, gelehrt. Lexifoit,

Na id (Isham) ein Kitchentomponija bet 16. Ishaphunters, bat nigente Berte wan titur Arbeit ju Whuden brutern lait, ein, metdes die auch mes quir shaper. Epurf. Ishkingti Schnern: 1) Caminuculus paschales, Monach. 1572. a. (Cantiones ecclesiest, de nativ. Christi, 4 voz.; Monach. 1572. 4. 3) In Monach olivarum. Monach. 1572. 4. 4) Salve Regima, 6 voz. Monach. 1572. 4.

Rafelius (Anderas) - Buben Berr

fe.a

ten biefes warbigen und gelehrten Komponifen gehoret noch : Teutsche Opruch auß Sontäglichen Evangesten durche gante Jahr mit ? Stimmen gesicht, darinn viva Exempla dodeoschordi Glarcaui utraque scala gefinden werben. Metre

berg, 1594. f. Draud, Bibl. Rasetti (Amedee) - lebt su Daris als Rlaviermeifter, und fchreibt noch bis auf ben Zag ruftig fort, wie folgende Berte beweifen : 7) VI Sonatin. p. l. Clav. dans le Style d'Eckard, Haydn, Clementi, Cramer, Steibelt at Mozart, Op. 7. Part. 1, et 2, Daris, 1792. 8) 1er Recueil de Romances av. Clav. Op. 8. Cbenb. 9) Potpourri arrangé p. le Clav. No. 21. Op. 9. Ebenb. 1795. 10) III Sonat. p. l. Clav. No. 1. solo, No. a. av. V. et B. No. 3. av. 2 V. A. et B. Op. 10, Ebend. 1796. 11) III Trios p. l. Clav. Fl. ou V. et Vc. Op. 13. Ebenb. 1799. 12) VI Quat. conc. p. s V. A. et B. Op. 7. Ebend. 1788.

Rasi (Francesco) ein ital. Dilettant von Abel aus Aregio ju Anfange bes 17. Jahrhunderts, von beffen Arbeit Madri-

ali, Kenedig, 1613, gebruck find.

R a mus 6..., ein "Raivenet-Auftrus
mentmacher ju Danjaj, dessen gesig sertepiano 8 in Albest from, in I. 7, 785, wegen spressoulen raussemben Danes und festen Baues 6 erwundert wurden, datte chemas ber als Orgesbauer nicht in Betrachung.

Iles. Oanjager Wussel.

Ratbolt, f. Rathold. Rathgeber (Balentin) - Geine gus erft ericbienenen Berte find : 1) Octava Musica Clavium octo Musicarum in Missis octo Musicalibus, cum appendice duarum Missarum de Requiem, à 4 Voc. S V. et duplo B. C. Op. t. Edit. II. in Sol. 2) Cornu Copiar, h. e. VI Vesperae integrae, de Dominica, B. V. M. et Apostolis, cum annexis Psalmis residuis, per annum occurr. Il Magnificat. IV Antiphonis de B. V. M. et Litaniis Lauret. à 4 voc. 2 V. etc. Op. 2. 1723. Sel. 3) Missae IX Principales, \$4 voc. 2 V. 2 Clar. vel Lituis ex diversis Clavibus ad libit. cum duplici B. C. Op. 3. 1725. 80l. 4) XXIV Offer-

toria de tempore et Sanctis, à 4 Voc. 2 V. necess. & Tubis vel Lituis ex diversis Clavibus ad libit, cum duplica B. C. Op. 4. 1726. Fol. 5) Litaniao VI Lauretanae de B. V. M. cum Antiphonis; Alma redemtoris 5; Ave Regias coelorum 3; Regina coeli lactare 3; Salve Regina 6; Te Deum laudamus 2 ; Miserere 2 ; à 4 vec. 2 V. etc. Op. 5. 1727. Fol. 6) Chelis Sonora : constans 24 Concertationibus, quarum 18 partim à V. Principali, partim à 2 V. concertantibus, 12 à 2 Clar. vel Lituis ex diversis clavibus, partim oblig. partim pro libit. 2 V. cum Organo et Vc. Op. 6, 1718. 301. 7) X Miasae solennes diductiores minusque solennes breviores non tam pro festivitatibus B. V. M. quam per annum univers, producendis à 4 voc. partim. 2 V. partim V. unis. Item notandum. Missa IX de 7 doloribus B. V. M. à 2 Alt-Violis s. Bracciis, ultima vero brevissima à V. unis, ad libit. Clarinis vel Lituia ad 8 Missas, ex diversis Clav. ad libit. excepta prima solenn. Clarin. oblig. Op. 7. 1730. Fol. Alle ju Augse burg, ben Lotter. Die übrigen Berfe f. bas a. Ect.

Rathold (Erbard) einer ber berühme teften Buch, und Motenbruder bes Is. Jahrhunderte, in Italien und Deutschland, geb. ju Mugeburg, legte ju Benedig im 3. 1 476 feine Druderen an, woben Bernbard Dietor von Augeburg fein Gehutfe und Det. 2 & flin auch zugleich fein Rorrettor war. Rachbem er nun bafefbit bis 1490 manche fcabbare Berte gebruckt batte. legte er, auf Bureben bes Bifcofe in Augse burg, auch ba eine Druderen an, ohne boch fene ju Benedig aufzugeben. Das Erfte, mas er in Mugsburg brucfte, mar bas Obsequiale, secundum Dioecesis Augustensis morem,im 3.1477; bann folgten, außer vielen andern, zweperlen Breviaria Missalia, mabricheinlich mit Duft Doe ten, und nech viele andere Notenwerte mehr, theils bier und theils ju Benedia, bis jum 3. 1 509, wo entweber fein Alter ober ber Tob feinem Gewerbe ein Ende gemache bat. Daich in bem laufe bes a. Ber. fcon fo manches in jenem Beitalter gu Benedig

und Migeburg gebruette Dotenwert anger führt habe ; fo glaubte ich dielejer miteinem ber porguglichften jener Runftler befanntmaden ju muffen, beffen gleiß jie uns mitges theilt batte. f. &rentags Dachr. von feiter nen Buchern. B. I. Gotha, 1776. 0. 138. und v. Stetten & Rimitgeichichte, C. 34.

Ratti (Bartolomeo) Rapellmeifter su Dabug an ber Rirche be Sauto ju Ans fange des 17. Jahrh. von beffen Berfef noch folgendes gebrudte auf der Churf. Bir bliothet in Munchen aufbehalten wird : I brevi Salmi interi a 5 voci. Ven. 1605.

Rattus (Laurentius) julent Rapelle meifter ju Loreto, geb. ja Derugia, bilbete fich in ber iomijden Odule unter ber Leis tung teines Gronvaters, Bincento Ua or lin i, murbe barauf erit Rapellmeifter am beuniden Kollegium ju Rom, und bann ju Loreto, wo er 1630 starb. Er hat mehrere Berte, theils fur den Bejang und theils fur bie Orgel her ausgegeben, wovon man mebr. tere Radrichten in bes Caesar Criapoltus Perusia Augusta und in des Ludovicu. I acobillus de Scriptoribus Umbriae finben foll. Dier fonnen nur davon angeführt werben : 1) Litanie 4 5,6 - te voci. 2) Sacrae Modulationes. Benebig, 1628. f. Oldoini Athen. Aug. p. 202, 1md 3 6 cp er.

Rab ( ... ) genannt Glis, ein Orgele baner in Mabibaufen in Elfas, foil die & m gelita, ein lieblich intonictes Odmarre mert, merfterfunden baben. Er fceint im 17. Jahrh. gelebe ju haben. f. Ablungs muf. Belabrth. O. 195. Dot. c.

Rabfp(...)cinUnbefannter, von beffen Arbeit gebrudt morben find : Menuetten und Dolonoifen fare Rlavier. Leipzig, 1787. Er follte fich : 807 ju Dangig aufhaiten.

X an (Lubwis) erfter Eenorift am Same burgifden beutiden Theater, trat icon 1789 auf bem Weimarifden auf, von mo er 1791 nach Samburg jar bamaligen Sdyrbberifchen Gefellichaft ging und fich bafelbit i 800 noch befant. Er jeichnet fich nicht nur ale ein angenehmer und auss brucksvoller Ganger aus, fondern hat aud als Romponist herausgegeben : Lieder jum Singen am Klavier. (Samburg, 1794,ben Lau Ju Mitona geftochen) welche Ginficht und Beichmad verrathen follen.

Cor. b. Sonfünfter. III. 26.

Rand (Anbreas) - Ums 3. 1630 erhielt er die Organitenftelle ju Chenburg in Dieber:Ungarn, son mo er noch von feis ner Arbeit herausgegeben hat: 2) Concentus votivus. Bien, ben Gregor, Gelbe haar, 1634. Enthalt eine Bludwine fcunge Duft auf ben Einzug Raifere & e er binand Il. in Cornburg. 3) Motetti, beutiche Concerte und : Diffe von 3 und 4 Stimmen mit Biolinen. f. Darftorffers Ratal. 4) Curtus Triumphalis Musicus. 1643. Prin f in feiner Histor. Mas. C .. 144. rubmt ben prachtigen unb pompojen Ctol bicfes Berts.

Rand (Chriftorb) Dagifter, aus Baiern gebnitig, melden 36 der ale eie nen Canger ber ber Samburgifden Oper gegen bas Ende bes 17. Jahrhunderts eine führt, int ber Berf, einer Streitichrift ju Sunften unferer Oper, unter dem Titel: Theatrophania. Dannover, 1682. 8. its 2 Theilen. Gie ift mider Reifere Thentromanie gerichtet, ber hierauf wieber ante mortere, f. To t feld Literat, G. 17 1.

Raud (Jacob) Sof: Lauten, und Gele denmacher ju Mannheim, Ichte und arbeis tete am fleißigften in ben 3. 1710 bis 40. Geine Inftrumente merben ben Gremones fer und Steinerichen Biolinen gleich ges fchattenho febr gefucht. Gie geichnen fic auch ichr ju ihrem Bortheile burch einen rnnben, vollen, burchaus eaglen und fline genben Eon aus. Man findet Bogeninftrue mente aller Art von feiner Arbeit.

Rand (Cebeftian) cia Lautenmacher an Drag ums 3. 1700, hat feine Runft ben bem fo beruhmten & delle in Murnberg erlernet. f. Baron v. d. Laute. G. 97.

Rault (l. Felix) - gegenwartig (1800) Albtenift im Ordefter bes Theatre de la Cité Variétés ju Paris, fceint bas Ribmlide, mas bas a. Ler. von ibm ges meldet hat, durch folgende Steibe feiner ges ftochenen Berte vollfommen beftatigt ju haben: t) III Duos p. 2 Fl. Op. 1. Pas rie, ben Plevel, 1796. 2) Dergl. Op. 2. Chend, 3) II Concert, p. Fl. No. 1, in D. No. 2. in G. Paris, ben 3mbault. 4) VI Duos facil. p. 2 Fl. Op. 5. Offenbach, 1797. 5) VI Duos p. 2 Fl. Op. 6. Paris, ben Menel. 6) VI bergl. Op. 7. Cbent. 7) VI Duos concert. p. 2 Fl. Op. 8. Live

Ras Liv. 1. et 2. Daris, 1798. 8) VI Trios p. 2 Fl. et Basson, Op. 25, und 26, Dar ris, ben Dievel, auch Offenbach.

Rauppe ( ... ) Birtuof: auf bem Bise foncell zu Amiterbam, geb. ums 3. 1768. fam auf feiner Reife im3. 1780 babin, unb ie hittem ununterbrochen bajelbit gebiter ben. Dant febt gegenmartig batelbit feine Ethrte und Ochonbeit im Zone, feine gerr mateit und Dentlichfeit im Bortrage über Alles, was man von andern Birtugen bics fes Instrumente gebort bat. Doch bat ju ber allgemeinen Achtung, bie er bafelbit ger nient, fein quter morglifche: Charafter nicht menig bengetragen. f. Leips. muf. Beit. 3abra I. 6. 820.

Ranfdelbach (Juftus Theobor) - Organift an ber Roniglichen Dome firche ju Bremen; bat den Gefang, bas Rlavier und die Komposition ber Emanuel Bad ftubirt, marb barauf Coullehrer ju Otrernborff im gande Sabeln, von mo er um 1790 nach Bremen an obiac Stelle tam. Daburd, baf er aud noch Biolin, Bratiche und Bioloncell fpieit und Dorn Maft, wird er ten Dufflichhabern in Bres men befto fchatbarer. Auner ben im a. Ber. angeführten Sonaten bat er verfchi bene - ungebrudte Rantaten, Arien und Sinfor nien gefest, Ueberdics funbigte er 1797 pom neuen auf Pranumeration 11 große Rlavierfonaten für Renner und Liebhaber an, melde ben Rubnel ericbienen finb: bann 1800 noch XVIII Rlavier/Lieber.

Raufder (3.) Unter biefem Damen ift : 802 geftoden morben : Concerto p. la Fl. trav. av. acc. Op. 7. Ungenditet bied fein fiebentes Bert fenn foll, fo ift mir boch nie etwas porber von feinen Berten porgefommen.

Rausaler (Gebaftian) ein Lauten: macher, lebte ums 3. 1595.1. Baron von

Rauten berg (Bobann) Rantor unb Romponift ju Landeberg an der Barte ju Anfange bes 17. Jahrh gab beraue: Novem verbenne sacrae, oder 9 geiftliche

Rrauter und Blamen. Berlin, 1629. 4. Rauten tein (Julius Ernit) ein Rompo tijt d'61 7. Jahrh. war anfangs, um 1637, Organift ju Quebiinburg, hieraufaber Don Drannit ju Alten Stettin. Ale folder aab er in den Deud : Leichen Arien. 1657.

Raume (Johann) Pfarrer ju Better ju Ende bes 16. 3abrbunberes, mar auch Romponist, und bat ale folder im Drud berausgegeben: Dr. DR. Buthers Ber fangbud mit 4 Grimmen componirt, burch sc. Frantfurt, 1589.12.

Rauzzini (Matteo) - fceint fich gleich feinem Bruber nach England ges maudt, fein Glud aber in Briand gefunben au baben, inbem feine Komposition ber Op. seria : Il Repastore, 1784 ju Dublin auf: geführt murbe. Bein jebiger Mufenthalt ift nicht befannt,

\*Raussini (Venanzio) - Bon frinen Opein find noch ju bemerten: 6) Armida. Op. seria. Bu Conbon geftochen. aud mabricheinlich bafelbit aufgeführt. 7) La Vestale. Opera, für London geichries ben und dafelbft aufgef. 1787. Ocin jebir ger Aufenthalt ift nicht befannt.

Rava (Gaetano) - geb. ju Bleapel und in bafiger Schule erzogen, mar ums 3. 1788 noch in feinem blibenben Miter, und wird unter die Opernfomponiften gegablt.

Raval (Sehastian) ( . fpanifcher Rentrapunftift, fant gegen bas 3. 1600 nad Rom, und wetteiferte mit bem dafeibft berühmten Danino und Ooriano an Runftfenntniffen. f. Rom, Michela Musica vaga.

Ravaliere (M. de la) ein frang. Bifchof, ift ber Berf. einer gebrudten Abe banblung: Ancienneté des Chansons, f. Rorfele Literat.

\*Ravenna (Marica Cartel Sanmarino.) Seine Berbienfte um bie Rund babe ich nirgends auffinden tonnen ; inbels fen jablt beffelben geftochenes Bilonis ber Rammermufitus & dibrring unter bie Tontunitier Bilbniffe.

Ravenscroft (Thomas) - Er war Bechelor of Musick und zeichnere fic burd vorzügliche fontrapunftifche Renneniffe bor vicien feiner Beitvermanbe ten aus. Der Eitel feiner Mumeifung jur Rompofition leift nach ber Grunbfprache : A brief discourse of the true, but neglected, use of charactering the degrees by their Perfection, Imperfection, and Diminution in Measurable Musicke, against the common practise and custome of these times. Lon-

don, 1614. 4. Berner ift er mehr als blos fer Berausgeber von folgenbem Berte: The whole book of Psalmes with the hymnes euangelicall and songs spirituall, composed into 4 parts by sundry authors, to such severall tunes as haue beene and are usually sung in England, Scotland, Wales, Germany, Italy. France, and the Netherlands, By Thom. Ravenscroft, Bachalor of Musicke. London, 1621. Diefe Delodien-

find alle aftimmla, die Sauptmelodie befing bet fich aber, gleich ben Goubimellifden,im Tenor, und bie mehreften werben noch ges genmartig in ben Rirchen gefungen,

Rawlins (Iobn) A. M. ein englie fcher Beiftlicher, hat eine feiner Abhandlung gen unter folgenbem Titel in ben Drud ges geben: The Power of Musick, and the particular Influence of Church-Muaick: a Sermon preached in the Cathedral-Church of Worcester, at the Anniversary Meeting of the Choirs of Worcester, Hareford, and Gloucester. Rivington, 1773. 8. Gie enthalt Bee traditungen über bas Alier ber Dufit und ihre Bemalt uber bie Leibenichaften. f. Critical Review, 1773. Vol. 36. p. 398-

\*Ray (Martha) mabricheinlich eine engl. Cangerin, welche bem nach, baf fie gu brey verfdiebenen Dalen, u. fogar von uns ferm Ginbenich einmal, in Rupfer ger ftoden worben, febr in Achtung geftanben haben muß; fie ftarb ju Londen 1779. f.

Bromlep's Ratal. Raymann (Iacob) ein Bogeninftrus mentmacher in England, wohnte um bas 9. 1650 in Bellpart in Couthwart. Geis ne Bratichen murben befonders gefcatt. Doch mar auch eine ber beften Biofinen,une ter Britton's Rachlaffe, von Raps manns Arbeit.

Ranmann ( ... ) Confunfter und Mitalieb bes Orchefters am Theater au Ofen, brachte im Juli 1796 feine nene Roms nofition ber Operette : 3menter Theil ber Christlichen Judenbraut, mit ber aber bas baffite Darterre nicht jufrieden gemefen fenn foll, auf bas bafige Theater.

Raymont ( ...) ein frang. Dichter und Romponift jugleich, bat bis jum Jahr 1788 su Daris nachitebenbe fleine Operett ten, fowohl ben Borten,als ber Dufit nad, verfertiget und auf bas bafige Theatre des Bezujolois arbracht: 1) L'Amateur de Musique. 2) L'Amant écho. 3) Ana. creon. 4) L'Armoire. 5) Le Cheva. lier de Lerigny. 6) Le Braconier; von Diefer lehtern mar er bloß Romponift, f. Calend, mus. univ. p. 1788. psg. 103.

Raymundus (Victorius) ein Rome ponift bes 16. Jahrhunderes, hat von feie ner Arbeit in ben Drud gegeben : Misse III à 5 Voci. Lib. 1. Benedig, 1584. 4. f. Draud. Bibl. Cl. p. 1636.

Raynvaen (Verschuere) f. Revn-YSSR.

Re (Giuseppe) ein fest lebender Tone funftler, geb. ju Bercelli in Stalien, wird feit 1783 unter bie Opernfomponiften ges recontt. f. Indice de' Spettac. teatr.

Real ( ... ) ein ums 3. 1796 ju Daris lebenber Tontanfeler, von beffen Arbeit bas felbit geftochen murbe: Recueil 3me de 25 Duos p. 2 Cors.

Real i (Zuanne)Unter blefem Damen

murden um 1720 in Rogers Katal, ans gezeigt : Sonate atre. Op. 1. Amfterbam. Reare ( ... ) ein jest lebenber englis fder Tontunftler, von beffen Rompofition 1796 ju London bie grofe Dantomime : Merry Sherwood, aufgeführt murbe.

Rebello(Toao Soares ober auchlozo Lourenco,benn er bediente fich bepber Das men) einer ber größten portug. Komponie iten, geb. gu Caminha in ber Droping Entre Doure, 1609, tam icon in feinem 154 Bahre in Die Dienfte bes Baufes Braganga, wo er Gelegenheit fant, feine mufitalifden Talente fo ansynbilben, bağ er balb für eir nen ber erften Romponiften feines Batere landes gehalten murbe. Borguglich follen feine Rompofitionen viel Zeuer und etmas Rriegerifches gehabt haben, fo baff ein bar mals lebender Ronigl. Spanifcher Rapelle meifter, Carlos Datinha, von beffen Are beit ju fagen pfiegte : la fierezza es para la guerra. Er ftarb 1661, in feinem 51. 3abr re.nabe bengiffabon. Ben mehreren portug. Chriftstellern findet man großelobfprache auf ibn ; fie nennen ibn gemobnlich in arte musica peritusimum, oder insigne Maestro Real. Gebrudt hat man von ign: Paalmi tom Vesperarum, tum Completoni. Inem Magnificat; Lamentationes, et Minerere. Romes, typis Mauritii et Amadaei Belmontiarum, 1657, 17 Tomi. 4. maj. Sheda (chr. virl anbrer Ebert son ihm merben in 28 to the tr. Shait. Inm. 5 the Jan Espekon aufa feruadart, j. Machado Bibl. Lus. T. Il. p. 765.

Rebello (Manoel) ein vertrefficher sectusicifière Asmeonit und Narelmeie für ju Evon, 36, ju Nieg, in der Proving Transgans, bildre ums 2, 1635. Erine für seichäten Kompolitisens bestigen aus Wilfen, Westung v. und sind in der Asnik und Völk, ju Lijadon, Gebrucht führin oder niedes davon ja fign. f. Maeld au Bild. Lun. T. Ill. p. 349.

Reben bif (George) ein Orgelmas der des 16. Jahrhunderts, murde von den Bohmen aus jeinem Baterlande vertrieben,

Rechez (...) ein Abbe' ju Paris, hat ume J. 1300 baselbst herausgegeben: L'Amphiomanie, Recueil d'Airs av.

acc. de Guitare. Op. 1.

Recordus (Robertus) Doct, med. imb Peofesse, pu Priord, aus Balei gebur tig, kote ums B. 1552, um s species, kote ums B. 1552, um s species viej, kote ums B. 1552, um s species viej, kote ums B. 1552, um settum, englisch, worin er nach bei B. al e i Cat. Script. Britan, Cent. B. f. 695, außer amberu Bissenjagiren auch won ber Muste handelt.

Redde(...)ein Trangofe, welcher in ben Merc. galant. 1679. p. 27. ein Air von jeiner Komposition eingerückt hat.

Redford (lohn) Organist und Cherdirettor an der S., Paul: finde ju Condon, und 3. 154, war ein beware. Kontrayunftist, wie uns das stillmige Anthem von feiner Atbeit deweist, welches hau fins Vol. I. p. 458 — 463, feiner Geschiche eingerucht hat. R ad if Francesco) minist! Mislords, Ta; nue Digerc, pulsey Rebau; bet Großberges von Beren, et der Großberges von Beren, et der Großperges von Beren, et der Großnad friesen Tabe gefement! und unter bern zeit: Operach Fr. Redi. (Gerente, in 3 Otzaskinden 17 12) heraufsgachen worden il. Derunter befinhertig dein Welchet: Bacco in Toscana. (Gierra, 1685) in beffen Anmetrungen mer Bert, wich bannts ger behuchliche muj. Sumjindere erführe. Wan fann bij note in feinem Dert am 1.

Mart, 1698. Reeve ( . . . ) fdeint noch gegenmartig mit feinen Berten auf ben Conboner Thear tern ale Liebling tomponift feiner Canbes lente ju glangen. Folgenbe Operetten und Ballette von feiner Arbeit, welche obenbrein alle su Conbon geftochen find, tonnen bier noch angeführt werden: 2) The Purse, or Beuerolent Tar. Loudon, ber Prefton, 3) Orpheus and Euridice. Chend. 1795. 4) The Apparition. Chend. 1795. 5) Bantiy Bay. Ebenb. 1797. 6). Raymond and Agnes. (bent. 1797. 7) Raymond and Agnes. Ballet. Ebenb. 1797. 8) Olympus in an Uproar. Open rette. London, ben Longman, 1797. 9) Charity Boy. beegl. Ebenb. 1797. 10) Harlequin and Oberon, besgl. Ebenb. 1797. 11) Merry Sherwood. breal. Chenb. 1797. Diefe Operette ift auch für bie Flote arrangirt, bafelbft geftochen. 12) Oscar and Malvina, f. Rlav. ben Clemens ti. 13) Thomas and Susan. Dregl. 14) British Fortitude. Dregl. 15) loan of Arc, f. Rlap. bey Broberip. 16) Round Tower Desgl. 17) Hero and Leander. Diefe lebtere Oper ift fcon 1788 auf bem

Son Theater julendon aufgeführt worden. Re fier (...) ein fran "Komponist in der eiften Stifte des 18. Jahrh von der en Arbeitverschiebene Gefänge, in dem VII. Tome du Recueil de Chansons (Dang, S. 3. Neuulm. 773, 2.1.) eingerückt find.

Reger (Bofeph) Dofter ber Rechte ju Prag, wird bafeibit im J. 1800 unter bie grundlichen Tonfunflier, forretten Sanger, und trefflichen Rlovierfpielter gerechnet. Er fpielt außerdem mehrere Inftrumente. f. Leip, mul. 3eit. Jahrg. II. G. 515.

Reggio (Hoste da) cin Sontrapunte

tift bes r6. Jahrhunderts, von desten Arbeit noch auf der Churf. Bibliothet ju Wünchen aufbehalten werden: Madrigali e Motette à 3 voci. Venez. 1562. 4. gebruckt.

A 3 voci. venez. 1302. 4. geruct.
Reg gi o (Spirito da) ein ital. Some
ponift, wird 1600 vom Ecrreto unter
die vorzüglichsten Künitler des 16. Jahre

hunderte gegahlt. Bon ihm befinden fich noch auf der Munchner Bibliothet: Madrigali a 5 voc. Vones. 1668. 4.

drigali à 5 voc. Venes. 1668. 4. Re gi o (P. Iacobi de) ein Karmelis ter: Mondy, welder ungefahr im 14. Jahrs hundert gelebt haben mag, hat einen Erats

tat: de Proportionibus hinterlaffen. Gelbiger befindet fich noch in bem Codex

Ferrariensis, Mft. Sec. XV.

Regius (Benedictus) ein Kompos nift, von beffen Arbeit Boben ich a h breus frimmige Gefange in einer feiner Samme lungen anfahrt, icheint gegent 600 gefebt gu haben. f. Och acht Bibl, Mus. 1687. Mit.

R eg n ar d (François) Infrumentafili murchefter berflughestliche gu Berr nied um 3. 1570, 966, ju Douar in Blambern, gefohrt euner bei guten Samponifien ber den bei der der der der der der der er nied angeficht werben: 1, 50 Motetit ist, e 5 voci. Douan, ber 36. Dogatr nen noch angeficht werben: 1, 50 Motetit ist, e 5 voci. Douan, ber 36. Espain, ber 35, 1579, [. S and er de Sexiptor. Flandr. p. 5], und Ver elle er Bibl.

Regnard (Incob) bes Raifers Rus bolph II. Dicetapellmeifter ju Drag, geb. in Rlanbern, mar unter Darimllian 11. als Rapellfnabe jur Dufit gebilbet worden, murbe barnuf von biefem Raifer gum Bicetapellmeifter ernannt und nach Diffen Lobe von Rubolph II. in feinem Amte beftatigt. 3mar erbat fich ihn ber Erge bergog ferbinand vom Raifer. Da aber ber Erzherzog einige Beit barauf ftarb, fo trat Reanard wieber in feine porigen Dienfte benm Raifer. Enblich, ba er fich frant und fcwach fühlte, veranftaltete er noch bie Musqabe ber unten folgenben 9 Miffen, beneu er eine weitlauftige Debitas tion, unterfdrieben Prag, ben 31. Dec. 1599, vorfebte, worin er bem Raifer, nachs bem er feine Biographie als Runftler bes ichrieben hatte, feinen gegenmartigen hoff: nungslofen Buftand vorftellte, wo ihm nichts ju crwarten ibrig bliebe, ale entweber ein trauriges Rrantenlager ober ein balbiger

Tob; er lege alfo biermit feine feste Sanb an fein lebtes Bert, meldes, fo balb feine Augen gefchloffen maren, fein Beib Or. Mai, überreiden murbe. Der Raifer nibe ge fie und ihre Rinder bann in Cous uche men. Daß er auch in biefer Debitation nicht mit Unrecht fagen tonnte : satis cantionum composui, bezeiget folgende nicht tleine Reihe feiner gebrudten Berte, welche Draubius vielleide noch nicht einmal politanbig gefammelt bat : 2) Magnificat, secundum octo vulgares Musicae modos à diversis Musicis compositum, 4 et 5 vocum. 1552. 2) Kurgweilige Teutiche Lieber ju a Stimmen, nach Art ber Reapolitanifchen componirt, Murnberg. 1574. Desgl. Frantfurt, auch Dunden. 1591. 3) Derfelben ater Theil. Darne berg, auch Frantf. 1597. 4. 4) Derfelben 3ter Theil. Murnberg, auch Frantf. 1 597. 4. 5) Cantiones ex veteri et novo Testamento collectae 4 vocum. Murnberg, 1577. 4. 6) Canzone Italiane à 5 voci. Murnberg, 1581. 4. 7) Deme furbmeilie ge teutiche Lieber mit 5 Stimmen jum@lne gen und auf Inftrumenten. Mornberg. 1 586. 4. auch Frantf. 8) Mariale, b. e. Opusculum sacrarum Cantionum proomnibus B. M. V. festivitatibus cum 4, 5, 6 et 8 vocibus. Infprud, 1588, 4. 9) XXV furhmeilige tentiche Lieber mit 4 Stimmen und auf allerlen Juftrum. ju ge: brauchen. Minchen, 1591. 10) Threni amorum, meltliche Eleber mit & Stimmen. hiebevor in melfcher Opraach gefast. Ber bund aber mit lieblichen teutschen barunter applicirten Texten in Truct geben, burch Abraham Raben. Murnberg, 1595. 4. 11) IX Missae sacrae ad imitationem selectissimarum cantionum 5, 6 et 8 voc. Frantf. 1604, Diefe find bie mit oben ermahnter Debifation. 12) Motectae 4. 5,6,7,8 et 12 vocum, pro certis quibusdam diebus dominicis. Sanctorumque festivitatibus, Frantf, 1605, 13) Canticum Mariae 5 vocum. Diffingett. 1605. 4. 14) Missarum flores illuatrium nunquam hactenus visi. Frantf. 1611. 15) Magnificat, decies octonis vocibus ad octo modos musicos compositum, una cum duplici Antiphone, Salve Regina, totidem vocibus decantanda, Frantf. 1614. 4. Und noch befins ben fich von beffen Berfen, aufer obiget 6ten Mumer, feigende auf ber Biblios thet ju Minchen: 16) Teutiche Lieber nach Art ber ital. Billanellen, in a Stinu men. Dunden, 1573. 4.' 17) Motettae 6 et 6 yoc. Monach. 1 575. 4. 18) Motettae 4 voc. Noriberg. 1577. 4. 19) Rutzweilige teutiche Lieber mit 5 Stims

men. Darnberg, 1 580. 4. Rego (Pedro Vaz) Rapellmeifter ju Chasin Dortugall, geb. 1670, geborte un: ter die gelehrteften und fleigigften Kompos hiften feines Baterlandes, und ftarb ju Epora 1736. Außer vielen von ibm ges fcbriebenen Rirchenfachen merben noch fole genbe feiner Berte in Dit, in ber Rather braffirche ju Evora aufbehalten : 1) Tratado da Musica, Mit. unvollendet. 2) Defensa sobra a entrada do novena da Missa Scala Aratina, composta pelo Mestre Francisco Valls, Mestre da Cathedral de Barcelona, Mit. [. Machado Bibl. Lus. T. III. pag. 625.

Reble (8. 2.) hat fich in unferm Beite alter burch eine Cammlung benticher Lies ber beum Rlavier (Stuttgarb, 1789) ale Romponift befannt gemacht, f. p. Blans ten butgs Bufdhe jum Oulger, B. II. 6. 306. wo man aber mit gleichem Rechte, Reble, lefen faun.

Rebm ( ... ) ein feit furgem befannt

gewordener Inftrumentaltomponift, von beffen Arbeit geftochen worden : 1) II gros Se Duetten fur 3. und Bc. No. 1. 1801. 2) II Duos p. 2 Violons. Op. 2. 1803. Reich (Dauf) ein Schriftfteller bes 17.

Jahrhunderts, von bem die Gefchichte nichts welter fagt, ais bag er in ben Drud gegeben habe: Deutsche Musica. Bittenberg; 1631.8.

Reicha (Anton) ein, mir blog burch eine Reihe feit 1796 gu Braunfchweig ger flochener fleiner Berte befannt gewordener Tontumitier. Ceine Berte folgten alfo auf einander: 1) Harmonique imitée, ou 3 Adagios à 4 Fl. Op. 18. 1796. 2) Sonate à 4 Fl. Op. 19. 3) Variat. p. 8 Fl. Op. 20. 4) Ill Romances p. 2 Fl. Op. 21. 5) Petits Duos p. 2 71. Op. 22. 6) Différentes Pièces p. l. Clay. Op. 25. 7) Ouverture a gr. Orch. Op. 94. 8)

VIII Duos pet. p. 2 Fl. Op. 25. Trio p. 3 Fl. Op. 26, to) Quatnor p. 4 Fl. Op. 27, 11) Quatuor p. 4 Fl. Op. 12, 12) XII Befange mit Begleitung bes Riaviers. Alle ju Braunidmeig bis 1798

geftochen. Reica (Anton) Rlavierift unb Roms ponift ju Bien im 3. 1803, unterfcheibet fid burd bie Bichtigfeit feiner theoretifchen fowehl ale prattifchen Berte gar febr bont bem Borbergebenden gieiches Damene. Da feine erften Berte feit 1800 ju Paris ericbienen find ; fo follte man faft glauben. er habe jich um dieje Beit dajelbft aufgehale ten, inbein es in Bien nicht an Rotenbrus derepen fchiet. Inbeffen bemertt ein Das rifer Regentent feiner unten folgenben Etudes : bafiber Berf berfeiben feine 3been, gur Bilbung feiner Schuler, in ber Schule eines Sanbn und Dogart aufgefams melt habe, und fest hingu, baf bles Bert ein Beugniß von feinen außerorbentlichen Talenten und feiner finnreichen Manier, Die Biffenichaft ber Darmonie ju burch fors fchen, ablege. Aus ber erftern biefer Meußes rungen laft fich aifo ermeifen, baß er feine Jugend in ber Dabe jener Deifter, b. i. in Bien jugebracht baben muffe. Co viel ift inbeffen ausgemacht, baf er gu uns fern bebeutenbften jungen und hoffnunger wollen Runftiern geboret, wie fcon bie Titel feiner bier folgenben Berte angeigen: 1) Etudes ou Théories pour le pianoforte, dirigées d'una manière nouvelle, par Antoine Reicha, ouvrage qui peut faire suite à la méthode du piano des cit. Adam et Lachnith. Oe. 30. Paris, b. 3mbault, 1801. 9 Frant. 2) Etudedes transitions et deux Fantaisies pour le Pf. Op. 31. Ebend, 1802. 3) Fugue, composée aur un thême de celebre D. Scarlatti. Op. 32. Cbent. 4) Xli Fugues pour le Pf. dans un genre nouveau Chenb. 5) Sonate p. le Pf. Leipzig, ben Breitt, und Bartel, 1803. Op. 43. 6) III Sonat. p. l. Pf. Op. 46. Ebend. Sollten indeffen blefe bepben Intons nur eine Derfon fenn; fo mare biefe Trene nung bier boch ein pergeibliches Berfeben. ba fich feine genauen Radrichten barüber finden. Meuere Dachrichten von 1806 bes ftatigen nicht nur, baf er zu Daris gemefen

fep, und fic bafelbit Chernbint's Das nier und beffen Freundichaft gang ju eigen gemacht habe ; fonbern feben auch bingu: bağ er ein Dann von Talent und manniche faltigen Renntniffen - auch folden fen, bie man ben Dufifern nur felten antriffe; bag er auch außer feiner Runit ein fchabbarer, burd vielerlen Berbaltniffe gebilbeter Dann fep. Ohne 3meifel hat er mahrenb feines Aufenthalts ju Paris als praftifcher Runftler noch gewonnen, als Romponitt abee, burth bie Dachabmung ber ausichmeis fenben Danier ber Frangofen, vielleicht in etwas perforen. Bon feinen neuern Bers fen fure Rlavier find ju Leipzig ben Breits topf und Dartel noch folgende ericbienen: 7) Sonat, p. le Pf. av. V. et Vc. Op. 47. 8) Sonat. p. le Pf. av. Fl. Op. 54. 9) II Sonat. p. le Pf. av. V. Op. 55. 10) Il Fantaisies. Op. 59: No. 1. et c. 11) Sinfon, a gr. Orch. Op. 41. 12) Sinf. à gr. Orch Op. 42. 13) III Duos p. 2 V. Op. 45. 14) VI Quatuors p. 2 V. A. et Vc. Op. 48. und 49. 15) Gr. Quatuor p. 2 V. A. et Vc. Op. 52. 16) Gr. Duo p. a Violons, Op. 53. Rezenfienen Diefer Berte von No. 1 1. an findet man in ber Leips. muf. Beit. 1808. No. 9. 17) Sonate p. le Pf. Op. 43. 18) III Sonates p. le Pf. Op. 46. Ben Rübnelfind ger ftochen: 19) Fantaisie p. Pf. Op.61. 20) Son. p. Pf. et V. Op. 62. 21) Donts lets Monolog, mit Begl. bes Pf.

Reicha (3ofeph) - Das G. im a. Ber. bat vermuthlich in meiner Quelle, Giuseppe, angeigen follen. Er ift 1757 geboren und nicht nur ale Deiftee auf feinem Inftrumente und als Komponift füe felbiges, fonbern auch als Ordefter, Anfibrer, allges mein gefchaht. Um jo mehe mae bic Dachs eicht in ber Berliner Monatsichrift von 1792. 8. 56. ju beflagen,nach melder ihn bie Giche foon in feinem 35. Jahre bes Bebeauchs feiner Glieber beeaubet batte. Bas nun feit ber traurigen Blucht feines portrefflichen Beren, bes Churfdriten, um bie namliche Beit aus ibm geworben , und ob er von feiner Labmung geheilt und ber . Runft wieber gefchenft ift, bavon fehlen leis bre bie Dadrichten. Doch find feit biefem Beitpuntte folgenbe feiner fconen Berte, webefcheinlich buech ibn felbft, jum Griche

beforgt trechtn: 1) VI Duos conc. p. V.

st Vc. Op. 1. Livt, 1. et 2. Deint, 1795.

1) III (Concerts p. le Vc. Op. 2. Livt. 1.

2. et 1. Offindad, 1799. May Doen, for Edmeré! 1) Sinfon concert, p. e V.

concerts p. le Vc. in D et C. Paris,

1793 icterisquellin. 5) III Duos p. Violon et Vc. Op. 4. 1801.

6) Concert p. le Vc. in D. et C. Paris,

180 Liv. Op. 1. Liv. 1. 1803.

Reich ard (Abam Ernft) Stadte Irs gelmacher ju Riftenberg um 1700, bauete ju Aliberfin ber Stadtfirche ein Bertchen von 14 Stimmen, für 1 Manual, f. Spour

feld Orgelgeich. O. 123.

Re ie har die (François Kurchad) machifeithich on flatureith yn Bûrn, wen dweiffeithich on flatureith yn Bûrn, wen bestim Archife be bassyn houghter asmyosie ito 9 gescheden hat: 1) Variations p. le Pt. Op. 1. 20 Var. p. le Pt. au Marche ber Zauberstütz. Op. 2. 3) Var. p. le Pt. sur: 20ch sit den Metrethylop. 2. 3) Var. p. le Pt. sur: 20ch sit den Metrethylop. p. 3. 30 hat der bespin miss.

"Reichardt (Johann Friebrich) -Bo find bie froben Ausuchten bin, welche mir meine Kantafie am Enbe feines Artis tels im a. Ber. vorfpiegelte ? Deine mare me Theilnahme on bem Bohl und ber Biathe ber Runft und ber Ranftlee lief mich auf einen Augenblid vergeffen, bag wir armen Meniden bie Erfellung unferer Doffmungen und Banfche nne von - Dens fcen erwarten tonnen. Leiber baben nun icon lange frn. Reidar besarofe und umfaffenbe Zalense und Renntniffe auface bort, en ber Opife eines jablreiden und auserlejenen Runftlerchore ju mirten. Schon lange lebt er fich felbit, wie er faat. anf feinem Landhaufe ju Giebichenftein ben Balle. Mit gleicher Bebaglichteit mochte fich aber ein fimger, thatiger und erfahener Chiffe Rapitain in ein Canb perfett feben. wo man bie Ochiffe bloß aus Rupferftichen und fein anderes Gemaffer, als ben vorbens riefeinben Odmerlenbad fennt, Bogu ibm bier alle jene mit Aleif und Unftrene gung errungenen Einfichten unb Renntniffe in feiner Runft nuben ? - Mber gefest, Dr. Reidarbe fanbe in feinem bermas ligen Buftande volltommenen Erfat für ben

Berluft ber Rreuben, womit ihn ebemale Die Ausubung feiner Runft im Gr. fen bes lobnte : fo tann bod ber Stunit ber Berluft eines to thatigen, feurlaen und erfahrnen Unführere in feinem blubenoften Alter, nicht fo gleichaultig fenn. Bum Glude bat auch die Bolge gelehrt, daß er gwar fich felbit, aber im ununterbrochenen Umgange mit ben Mulen lebt : ba er und feitbem noch fo mandes michtige Bert gefcheuft hat. Doch ich erinnere mich meiner Lerifographene Dflicht, und fnupfe ben gaben ber Befchichs te biefes ausgezeichneten Runftlers ba wies

ber an, wo er fich por 10 Jahren endigte. Es mar 1790 gegen Ditern, gerabe bie intereffantefte Jahregeit, ale fich Dr. Re is dar bt mit Bewilliqung feines Beren in Stalien befand, wo er nachft ben manniche faltigen Erfahrungen und Aufichluffen, welche er über bie Beichaffenheit und gegene martige Rulenr ber Rungt in diejem Lande einfammelte, und wobon er une in feinen Briefen aus Rom in ber Berliner Bodens ichrift jum Theil fo intereffante Details mits theilt, noch inebefondere auf Befehl Die porzuglichiten italianifchen Tenoriten und Rontr'altiten bemerten und ihre befonbern Talente bezeichnen follte. Man finber bas Refultat feiner Bemuhungen in Diefer Uns gelegenheit &. Rz. ber Berliner Mongtde ichrift. Als er im Junius biefes 1790ftea Sahres wieber nach Berlin wruch gefome men war, mochten ihn woll außer bem Ars rangement ber Materialien ju ber herande angebenben Wechenfchrift, auch noch bie Anftalten jur Aufführung feiner für bas nachte Rarueval gefetten Oper Olimpiade befchaftigen. Bie jehr auch bies Bert feiner murbig mar, bavon fann fich ber Les fer aus bem Muffage über die Dimpiade im Berliner Bochenblatte, &. 9. felbit fibers geugen, mo ee Unter anbern beift : "Benn Einheit bes Gangen, Berfindetheit ber Theile, Reichthum ohne Schwelgen, eble Simplicitat, fcone Darftellung bas Bert bes Benice jum Meifterwert ftempeln; fo hat Br. Reichardt in biefer Arbeit bas bodite Biel bes Runftlere, Bollenbung, ers reicht." And murbe biefe Over mabrend ber im Oftober 179: bafetbit einfallenben Bermablunge/Feverlichteiten noch gwen: mal wieberholt. Da aber Dr. Reicharbt

får bas Rarneval von 1792 feine Oper gu foreiben und aufzuführen hatte ; jo mande te er biefe Duge an, ben Kunftverwandten burch fein mut. Wochenblatt eine interefe fante und belehrende Unterhaltung gu vers ichaffen. Bie viel ich inebefonbere, und fos mit meine Befer ben biefem Unternehment intereffert gewefen find, bavon geugen bie reichaltigen Berichtigungen und Bufahe jum 4. Ber. von feiner Reber. Es maren bies bie erften Beptrage, beren ich mich auf mein Bitten in ber Borrebe jum a. Ber. 14 erfreuen hatte, Die aber auch nur ein Rinifts fer von Brn. Reicharbte großen Ers fabrungen, meitlauftigen Betanntichaften und Renntniffen und im Befite eines abne liden Chabes von Runftwerten geben tonnte. Der marmite Dant baffir fen ihm biermit in meinem und meiner Lefer Das men ! Und ob fich felbige gleich nur ibce ben eriten Band eritreden; fo hat boch Diefee Berifon ju piel an Beitimmtheit und Reichhaltigfeit baburd gewonnen, ale bag mir über bie jum gmenten Banbe fehlenden Bufabe bes vielen Buten vergefe fen durften, mas er uns jum erften Bante geidentt bat. Sider mar es aber ber uns aldeffelige Mepolutionsfrieg. ber uns um Die Fortfebung Diefer Berichtigungen, fo mie ber gangen Monateidrift, brachte, Ues berhaupt verstummten auch bie Dinjen Berfins, bas grobe Theater wurde gefchlofe fen und ber Ronig jog ju Belbe. Br. Die is dar bt icheint fich um biefe Beit großtene theils gu hamburg aufgeholten gu baben. moer fich eine swepte marbige Gattin ges mablt batte. Bas man um biefe Beit pott ihm erfuhr, bestand bloß in ber Dachricht pon feiner Abreife nach Stodholm im Mus quit 1793. Doch fcheint frin baffger Mufe enthalt auch nur von furger Dauer gemefen ju fenn, indem ich im Movember beffelben Sabres ju Samburg noch bas Bergnugen genoff, feine perionliche Befanntichaft auf fury Beit machen ju tonnen. Da ich aber feine Braenwart in Samburgerit ben Lag por meiner Abreife gant umverhofft erfithr. und ihn obenbrein ber bem chen nicht aufs beiternben Gefchafte bes Abicbiebnehmens von gwen lieben Freunden und Bermandten traf : fo tonnte biefer Zeitpuntt unferes Bus fammentreffens unmöglich für meine Bigs

begierbe

begierbe ganftig ausfallen. Alles, beffen ich mich noch von biefer unferer Unterrebung erinnern tann, iit : bag er fcon bamals ben Borfat auferte, feine Rapellmeifterfelle nieberaulegen und fich bem Landleben gu widmen. 3ch widerrieth dies gwar; meis ne Grunde tonnten ihn aber um fo menis ger von biefem Entichluffe jurudbringen, ba, wie ber Ausgang bemiefen hat, bereits ber erite Schritt baju gefchehen mar. In: beffen verficherte er, daß er den Dufen bess megen nicht untreu merben marbe, indem er fich mit beito mehr Duge die Beforgung ber Musgabe feiner Berte baielbit tonnte angelegen feyn laffen, und er hat jum Theil Wort gehalten. 3m 3. 1794 verlor er barauf wirtlich feine Stelle fammt bem bas mit berbunbenen Gehalte, ein Beweis, daß auch der qute Ronia & rie drich 28 ile belm, fonft ein Freund ber Runitler, und ber insbefondere auch Brn. Reichardts Berbienfte fcatte, Diesmal ungufrieden mit ihm mar. fr. Reichardt jog biers auf mit feiner Ramilie in die Duble bes Dorfe Ottenhaufen unweit Altona, bis ger gen ben August 1795, mo er fie in ftine bers malige Bohnung nach Giebichenftein abe bolte. Auffolche Beife verlor Berlin eine rergigliche Bierbe feiner Rapelle, und ber Knnft murbe jugleich eine ihrer beften chis Ben entrogen, und smar ju einer Beit, mo alles dagu eingeleitet mar, burch die Gine führung ber beutiden ernithaften Oper bas Borurtheil ganglich ju vertilgen, als ob bie große Oper nur burch italianifche Ganger ausgeführt merben tonne. Und mo hatte bice bamals and füglicher gefchehen tonnen, ale ju Berlin, mo an Mad. Rigbini, Shid, Maller, Dem. Schmalt, Brn. Burta, Sifder, Ambrofd, Rrang u. a. m. ein Gangerchor aufger ftellt merden fonnte, beffen fich feine ber aroften Stabte Graliens rubmen tann, und wo diefe Reformation jum Beften tes Bes fcmade ber Dation und jur Ehre beuricher Runft noch am heutigen Tage eben fo fügr lich geichehen tonnte, wenn man nur mollte! Dan vergebe mir biefe patriotifche Abichweifung, die fo nararlich aus ber fur Deutsche Runft fo nachtheiligen Entfernung bes frn. Rapefim. Reich ardte von allem Ginfluffe auf Die Dufit bes Ronigs folgen mußte. Ben biefer Entfernung blieb es auch feligt dann noch, als ihn der Abnig, wei es folgen, 1796 mit ber Bette eines Bagier, 1796 mit ber Bette eines Bagier, mieferes ju Bodonebet begandigt et, weiche 1500 Thie eintragen foll. Und nur erft feit ber Regierung bes jeigen Rb. nigs hater wieder mehrer feiner Werte auf bie Verliner Theater erbrach bei Verliner Theater erbrach

Die Berliner Theater gebracht. Bie rubmlich nun Br. Reichardt feine Beit ale Runftler auch in feiner abger fonderten Lage genitt bat, bavon jeugen feine unten verzeichneten, in ben Sabren 1796,97 und 98 erfchienenen Berte. End: lich ftarb ber Ronig, und nun trat Br. Reichardt 1798 jum erften Dal wieber als Runftler in Berlin offentlich auf, inbem er in bem baffgen Opernfagle,mit Sulfe ber Ronigl. beutiden Ganger, feine Oper "Brennus" mit beutidem Terte, nebit feir ner neu gefdriebenen Gebachtniffener Ariebrids II., aufführte. Der Ronia beftatigte ibn bierauf nicht nur in tem Ber fit feiner Stelle beom Calamefen, fondern feste ihn auch, wie es bieß, wieber ben ber großen Oper in Aftivitat. In dem namlie den Jahre erhielt er auch von ber Raiferin von Ruffand, für ben überichideen geftoches nen erften Theil eben biefer Oper, einen Ring mit Brillanten zum Gefchent. Doch genofi er in biefem für ihn gludlichen Jahre Die ehrenvolle Mufnahme feiner Rompofis. tion ber "Beifter Infel," welche am Sule bigungs Tage bes jungen Ronias auf bem Berliner Nationaltheater auf bas herrliche fte aufgeführt murbe. Um auf ben Ger fomad bes Dublitums immer mehr ju wirfen, erfand er barauf bas fogenannte "Lieberfviel", und gab bavon 1 800 in bem Paftorale "Liebe und Ereue" bie erfte Drobe, melde in Berlin febr mobl aufacs nommen murbe undbald perichiebene Mad: ahmer ermedte. Die barin eingefchalteten Lieder find pon Gothe, Berber, Oar lis u. a. und find eigentlich bie Sauptfar de, ber bie Sandlung gleichfant nur gur Einfaffung bient. Das Orchefter begleitet. Diefe Lieber nach ihrem fefonbern Inhalte. bald mit ein Daar Blasinftrumenten, balb halb und balb gang. Er giebt felbit in einem Muffage im III. Jahrg, ber Leips. muf. Beitung ausführliche Dadricht von ber Ber

fcaffenheit und dem Eigenthumlichen diefer

819 Mrt Gingfinde. 9m Rarneval 1801 brachte er feine neue Oper Roamonde anf bas große Berliner Operntheater, welche pom Ronige fo wohl aufgenommen murbe. baf er ben Componiften nicht nur mit einem Gefchente von 1 coo Thir, belohnte, fone tern ihm auch feine bisherige Befolbung, als Spediteurs bes Sallifden Galges nach Rranten, mit 800 Tolr, fahrlich vermehrs te. 3m Oftober 1803 unternahm er eine abermalige Reife nach Paris, me ibm bie Muszeichnung wiberfuhr, bem erften Rons ful in einer offentlichen Aubieng vorgeftellt au merben. Er fanb and biefmal ben ben Theater Unternehmern ungleich mehr Bes reitwilligfeit, feine Rompofitionen aufzus nehmen, als por 12 Jahren. Er tam erft im Arubiabr 1803 wieber jurad nach Gies bichenftein, wohin ihm, noch im namlichen Sabre, die Bulbigungen gweper Dationen folgten, inbem man ihn von Stodholm aus jum Mitgliebe ber Konigl. Schwedischen Atabemie ber Mufit, und ju Paris jum ausmartigen Ditgliebe in ber aten Rlaffe bes frang. Dational Inftitute ernannte. Dr. Reich arbt, tem wir fcon ale ges lehrten Runftler unfere Achtung nicht vers fagen tonnen, verbient nicht meniger Achs tung wegen feiner Baterlande: und Babre beiteliebe, die er mehrmals mit Aufopfes rung feiner Rube, ja feines Glads, bewie: fen hat. Ale Tod und Berberben über fein Baterland bereinbrach, als fich bie barmer niften Tone in Jammern und Mechben vermanbelten, fucte er feinem Baterlanbe noch als maderer Mann nnb Datriot su tienen, wie in No. ar, ber Leips. muf. Beit. 1808 gemelbet wirb. 3hn belohnte bie Borfehung, nachdem er alles, felbit frin ges liebtes Baterland verloren hatte, 1908 burd bie ehrenvolle Stelle eines Rapelle und Dufitbirettors ju Caffel. 3ch tomme nun an die Bortfebung bes Bergeichniffes feiner Berte, woben ich ber namlichen Orbe nung wie im a. Ber. folgen werbe ; alfo : I. Beine Odriften: 11) Duft

talifches Runftmagagin. 7tes und 8tes Stud. Berlin, 1791. Rol. weimit ber ate Band und jugleich bas gange Bert befchlof. 12) Beift bes mufitailiden fen murbe. Runftmagagins (Dach einem vom Berfafe fer burdforrigirten und mit Bufagen pers

mehrten Erempfar bes R. Dagas, Beraues gegeben von 3. 2. Berlin, 1793. 8. Ente battben Tert bes Runftmagas, mit Austafr fung ber eingerachten Dufitftade. 13) Studien für Zontanftler und Dufitfreune be. Sie enthalten bas muf. Bodenblatt, 191 Beiten, von 1791, unb bie mufifqite fche Monatefdrift, 172 Briten, 1792, mit 39 Mufitftaden verfchiebener Deifter. (Berlin, 1793. gr. 4.) morin viele Auffate und Stegenftonen von feiner geber vortommen. 14) III Auffahe im Berliner Archip ber Beit: a) Ernft Bils beim Bolff. f. Jahrg. 1795 im 'aten und gren Orude. Much in Rochs Jours nale abgebrueft. b) Banberungen unb Erdumereven im Gebiete ber Tonfunft. f. Ebend. im Juni und Ott, Othde, c) Tijde gefprache über Rircheumufit, f. Ebend, im Dtr. Orade, 15) Duftfalifder Almanad, mit 12 neuen Liebern. Berkin, 1796. 12. 16) G. C. Lohleine Anmeifung jum Bior linfpielen, mit praft, Bepfpieien und jur Mebung mit 1 a fleinen Duetten eridutert. gum britten Dale mit Berbefferungen und Bufdhen, aud mit 12 Balletituden aus ben Opern Andromeda und Brenno vermehrt, herausgegeben von 3. Fr. Reicharbt. Ballidau, 1797. 4. 17) Rur Die Berlinie fchen muf. Beit. 1793, mehrere Regenfios nen und Auffabe. 18) Fur bas Sournal "Deutschland," mehrere Zuffabe u. Regens fionen, morunter bie bes muf. Romans: Silbegard von Sohenthal, befonders ause führlich und mertwurdig ift, beren Fortfes bung und Beidluß man aber in bem 200 ceum ber fcou. Runfte, &. I. Berlin, 1797 ju fuchen bat, 19) Auffat in ber Leips. mul, Zeitung: Biographifche Dachriche ten vom Rapellm. Ochulg. f. Jahrg. III. ein febr gefungener und intereffanter Aufr fab. beffen fortfebung febr ju manfchen ift. um fo mehr, ba vielleicht nur wenige einer folden intimen Freunbichaft und Befannts fcaft mit bem vortrefflichen & dul ; fich modeen ju erfreuen gehabt haben, ale eben or. Reicarbt. ao) gur bie allgemeis ne beutiche Bibliochet und fur bie allgem. Literat. Zeitung mehrere Regenfionen. 21) Bertraute Briefe aus Daris, gefdries ben in ben Jahren 1802 und 1803. Erfter und zwevter Theil 1804. Dritter Theil.

1805. Samburg, ben Soffmann. Zwente Auflage bes iften und aten Theile, 1805. 22) Berlinifde muf. Beitung, Rur bas 9. 1805. Berausgegeben von Joh. Friebr. De ich arbt. Gie ericien bann noch bis 11m Commer 1806. Der Tob besBerles gere, Broblich, und die Reife bes Berausges bere nach Rufland binberten bie meitere Fortfebung biefer Beitung, 21) Bertraute Briefe, gefdrieben auf einer Reife nach Bien und ben Defterreichifden Staaten gu Enbe bes Jahrs 1808 und gu Anfang 1809, vonte. in a Banben. Amfterbam, 1810. 8.

II. In geiftl' nnb meltl, gros Ben gebrudten und ungebrude ten Gingftaden: 10) Choral: Bos hin mein Auge ic. à 4 voci, mit Ordefter. Mit. 31) Trauerobe am Rreuse Jefu. Partit, Dit. 12) Der 6 sfte Dialm. Dats tir. Dit. Leipg. b. Rahnel. 33) Rantate: Lagit ben Erhafter. Partit. Dft. 14) Der 165. Pfalm nach Menbelfohn's Ueberf. gang in Choren, mit großem Orchefter. 1784 gefdrieben,und in Dartitur gebrnett, 1792. 35) Auferftehungs/Oratorium für 4 Coloftimmen, 2 Chore und großes Ore defter. 1785. Det. 36) Der Gieg bes Deffias. Rantate, für ben Schweriner , Sof 1790 gefdrieben. Dies Ond fcheint in bem Bergeichn, feiner Berte (f. Runfts Magag. B. II.) überfehen worden ju fenn, wenn es nicht erma bas Barbergebenbe ans geigen fell. Dift. 37) Das Lob ber Mufif. Dit. 39) Der Day, Rantate von Ra me 1cr, filr Tenor und Discant, mit 2 9. 2 Oboen, 2 Ragotten, 2 Sornern, Mit, ben Rellftab. 39) Cantate in the Praise of Handel, mit untergelegtem beutichen Text, ju Conbon gefchrieben. Dift. Bergleiche obis qe No. 17. 40) Il Consiglio, Cantata da Metastasio. 1788 grider. Dift. 41) Amor timido, besgl. 1788. MRt. 42) Cantate auf die Genefinna bes Dringen v. Preufen, 1789 gefdrieben,und fare Rlav. gebrudt im aten Othe ber Caecilia. 3ft auch einzeln ju haben und gang in Choren gearteitet. 43) Miltone Morgengefang, in 11 Choren mit untermifchten Colofas pen. Bur bie Safdifche Atabemie gefdries ben. 44) II Odes de Frédéric le Gr. mises en musique et dédiées à toutes les

Academies et instit, des science, et des arts. Gebrudt, im Rievierauszuge, Berlin. 1800, 19 8, in Rol. mit einer Borrebe. 45) Ouverture, Chore und Tange ju Chatefpear's Dacbeth nad Bargers Hes berfegung. Dit. 46) Erwin und Elmire. Singfp. v. Bothe, 2 Aft. 1790 gefchrieben und im Rlavierausquae mit Recitativere gebrudt. Berlin, 1793. 47) Die Geifters Infel. Singfp. von Gotter. 3 Afte, jur Sufbigung Friedrich Bilbelm III. ben Erbfnung bes neuen Dat. Theaters jis Berlin. Ture Rlau, gebrudt. 1799. 48) Tamerlan, eine große Oper fure Darifer Theater, und beutid für bas Berliner Das ticnal Theater. Daraus ift eine Samme fung Gefange, frangofifch und beutich. fürs Rlavier gebrucht, 1800, auch Dars fche und Tange. 49) Rosmonda, grae fe italianifche Oper in 3 Aften, fürs gree fe Berliner Theater im Rarneval 1801 gefdrieben. . 50) Lieb' und Ereue. Gin Lieberfpiel, fare Rlavier gebrudt. 52) Bery und Bately. Gingfp. von Gothe. 1 Aft, 1790 gefdrieben, und im Rlapiere Auszuge gebrudt. 3ft nach Art bee Lieber: fpiels tomponiet. 52) Lilla, Singfpiel mit Tangen von Gothe. 1791 gefche. 13) Inftrumentalmufit und Lieber ju bem Eranerfpiel Egmont von Gothe, fürs Dat. Theat. in Berlin. 54) Onverture. Dariche und Chore ju Rofebue's Rreufahrer. DR. 55) Ouverture jur Eroffnung bes neuen Ochanfpielhaufes au Berlin. 56) Das neue Jahrhundert, Obe von Rlopftot, in Choren, DRft, 1801. 57) Das Beuberichief. Oper v. Roachue in 3 Aften, 1802. 58) Des Berfules Tob. ein Monobrama, nach Cophoties.

III. In gebrudten Liebern mit Rlavier: 59) Geiftliche Lieber pon ga pater, benm Rlap, ober im Chor ju fingen. Binterthur, 1790. 60) Caecilia, I. II. III. IV. Stud, von 1790 bis 1795. Enthalt, außer verschiebenen Lies bern, auch Rimieranspige aus großern Berten. 61) Frohe Lieber fur beutiche Dannter mit Delobien. Berlin, 1792. 62) Gothe's fyrifche Gebichte mit Dele: bien. Berlin, 1794. Enthalt 30 Lieber. . 61) Deutsche Befange beum Rlau, Ebend. 1794. 64) Romancas d'Estelle p.Florian.

rian. Berlin, 1794. 65) Dufital. Bhu menftrauß. No. L - IV. 1795. 66) lier ber gefelliger Freube, von verschiebenen Romponiften, mit einer Borrebe, Leipzig, 1796. Iftes Buch fur ben Frubling: ates Bud für ben Sommer, Initrumentelmus fit bajuift befonbers gebrudt. 67) Lieber ber Liebe und ber Ginfamfeit. Leips, 1798. 4. 68) Reue Lieber gefelliger Freuben. Erfter Deft. 1799. 69) Luber für die Jur genb. 70) Biegenlicher für gute beutiche DRatter. Leipzig, 1798. 71) Lieber ber Rlage und bes Eroftes. Ben Gelegenheit bee Tobes bes Pringen Louis von Dreugen. 71) XII beutichelieber, Berbft, 1 800. Dars unter find einige Delobien von feiner Loche ter Louife. 73) Gi & the' & Oben, Lieber, Ballaben zc. I. II. III. Abtheil. Leipzig, 1809. Rol. 74) Romantifche Befange v. Bothe, m. Df. Ebend. b. Ruhnel. 75) VI Canzonette con Pf. o Arpa, Ebend. 76.) Lieber von & bthe, mit Guitarrebes gleit, v. & lafer. a Sefte. Chenb. Doch find von benen im a. Ber. fcon angeführten Berten nach ber Beit gebrudt worben : No. 23. Trauer Cantate auf ben Tob Briebriche II. Partit. Paris. Zwente Muffage. 1 799. Diefelbe füre Rlav. im 3ten Ornde feiner Caecilia. No.27) Die Oper Brenno in vollftanbiger Partitur, nebft Balletten, italianifd und mit beutider une tergelegter Ueberfetung, nebft einer Mbe handlung über bas Befen ber hernifchen Oper und über ben mabren Buffand berfele ben in Italien, Frantreich, Deutschland und England, geftochen, 1799. Ferner : Overtura e Balli dell' Opera Brenno p. il Cembalo. Armer: Les nouveaux Ballets de l'Opéra Brennus, p. le Clav. find ben ber 1802 wieberholten Aufführung Diefer Oper auf bem großen Theater nen bingu fomponirt morben. No. 28) Overtura e Arie, Cori e Marcia dell' Op. Olimpiade p. il Cembalo. Berlin, 1792.

IV. An Rangerfachen: 16)
Quintetto p. le Clav. Rf. 10. U. et 2.
Cors. Op. 2. Paris. 17) VI Rondos p.
Clav. Ebenb. 18) IV Sonat. p. le
Clav. Ebenb. 18) IV Sonat. p. le
Clav. av. V. Op. 2. Ebenb. 19) VI Rias
vierfongere mit Begleit. Ennbon, 6. Pere
fon, 1795. 2014 Sonat. p. le Fp. No.
I.II. Operfin, 1793. No. III. IV. Zerbß,
7799.

Reid ar bi (Bouis) Anchere bes Berberaghenben, ein unse Komponistin, durch
berein Bildung ich Be. Rei ich ar be ein
Bredsenst mehr ermoeben hat. Proben und
bereit Arbeit habet man inner ben in wonigen Artikel am Ende angeführten UIT
butlische überen, medige, nach dem Uttefele
te des Regenstenen in der Leip, muß, Jahre,
Jahry, Il. D. 475. fammtelle feitung Getfahl und under gerachte literarische Renthenisse verteilt gerachte.

Reichart (Francois Karches) f.

M ei che l Cael Anton) Organist an der englischen Kitche zu Danzig, har heraufs gegeben: KII Lieder mit Begleitung des Klan, tots Bert. Offendach, 1800. Six Polonoises p. Pf. Oe. 3. Leipzig, bei Kühr nel, Huit Walses savor. p. Pf. Oe. 4. Sberd.

Reichelt (F. G.) ein Tontunftler gu Samburg, gehörte ju ben fleifigen Inftrus mentalfomponiften unferer Beit. Außer vielen Parthien, Darfchen und anbern. noch ungebrudten Studen, befonbere für Blasinftrumente, find auch folgenbe von feiner Arbeit geftochen worben, beren Mus mern fich aber mabricheinlich auf feine vors ber in Dift, befannt gemachten bezieben : 1) II Quadrillen und 10 Englifde, für 9 Inftr. Op. 10. Braunfcmeig. 2) Operns Arien für a floten arrangirt, 1. 2. 3, und 4. Lieferung, 1797. 3) II Cottillone und XII Angloifen, für 5 3nftr. Op. 12. 4) Pars thie fur a Clarinett, a Borner und gag. Op. 13. 5) Divertissem. p. l. Fp. Fl. V. et Vc. Op. 16. Bamburg, 1798. Ues berbies bat er fic auch ale Schriftiteller. und awar im gache ber Rritit, burch folgens bes Bertchen betannt gemacht: 6) Dufte califder Querftrid mitten burch bes beren 3. G. B. Unterricht zc. Samburg, 1784. 16 Seiten in 4. Es mar gegen frn. Bu de bolbene Unterricht in ber Dtufit geriche tet, und foll fait alle Lebridise beffelben aut und grundlich widerlegt haben. Ale praftis fcher Dufitus geichnete er fich zwar eben nicht aus ; bennoch aber mußte er fich theils burd Unterrichtgeben und theils baburd, baß er viele Sabre nach einanber in bem Romptoir bes berühmten Dufiffanbiers Bettobal in Damburg mit arbeitete, fibr

Die Runft nubbar ju machen und fich jus aleich im Boblitanbe ju erhalten, bis er im 3. 1798 ftarb.

895

Reimann ( ... ) ein Orgelbauer bes 1 6. Jahrhunderte, hat die Altitadter Orgel ju Ronigeberg von 53 Stimmen, im Jahr 1 5 90 verfertiget. f. Die bts Danbleitung. C. 184.

Reimann (Matthaus) Dr. ber Recht te und Rath Raifer Rudolphe II. im 16. Jahrhunderte, geb. ju Bemberg in Schlefien, an beffen Damen 3 & der noch ambangt: v. Reimansmalbe, icheint ein geubter Komponift gewelen ju fenn, in. bem er von feiner Arbeit, nach des Draudii Bibl., in ben Drud gegeben hat: 1) Noctes musicae, Leipzig, 1598. Fol. 2) Cithara sacra Psalmodiae Davidis ad usum testudinis accommod. Ebin, 1613. 4.

Rein (Conrad) ein porguglicher beutr fcher Rontrapunttift, blubte um bas 3abr 1 520, und wird vom Ornitoparchus f. befr fen Microlog. Lib. II. C. 8. gerahmt. Reina(Sisto)elu Minorit und Ras

pellmeifter an ber Marien, und Francifcis firche ju Mailand, geb. ju Carono im Male lanbifden, blubte ale Rirdentomponift gu Mufange bes 17. Jahrhunderts, und hat von feiner Arbeit in ben Druck gegeben: Salmi. Mailand, 1653. Balther.

Reinagle ( ...) - Bon feiner Arbelt find noch durch ben Stich befannt gemacht worben: 3) VI Bioloncellfolo's. Conbon, ()p. 2. 1793. 4) VI Bioloncellbuo's. 5) XII Progressive Ebend. 1795. Duetts for 2 Vc. expressly compos. for the Use of Beginners. Op. 2. Condon, ben Prefton, 1800.

Reinards (W.) - 3m 3. 1797 er fcbien noch ben hummel in Berlin beffele ben sotes Bert, in 3 Quartetten mit einer Ribte, Unter ben porhergebenben Berten, befinden fich auch 22 Duo's für 2 gibten, wovon Op. s. allein so Ctud enthalt. Hes berbies find auch bafelbit mehrere von ihm für die Blote variirte Operetten Arien ges ftoden morben.

Reineccius (Christianus Fridericus) Mag. und Rettor am Somnaflo gu Eisleben, geb. bafelbit, mar ber einzige Cohn des Folgenden, fchrith; De effectibus Musices merito suspectis. Progrumma. 1729. I und ein halber Bogen, und ftarb bafelbit am 24. Dars 1739. Balther.

Rein occius (George Theobor) ber Bater bes Borbergebenben, geb. ju Dens Branbenburg, gehörte ju ben auten Rirs dentomponiften feiner Beit, wofur ihn Rapellmeister Thetle felbit ertlarte, und mar von 1681 an Rantor ju Eisleben, fans barauf Oftern 1687 als Rantor nad Beis mar, mo er am 30. Dov. 1726, 66 3abre alt, ftarb. Balther.

Reineccius (Reinerus) sulett Drofeffor ju Delmftabt und groffer Ges foldtetunbiger, geb. ju Steinhelm im Das berbornifchen am 1 5. Dap 1 541, mar ans fangs Drof. ber Beichichte ju Frantfure a. b. O. und fam 1 583 nach Seimftabt, me er 1 595 burd einen unglidtlichen gall fein Leben verfor. Muger vielen anbern Berten. hater auch berausaegeben : Scriptores rerum germanicarum, (Brantfurt, 1677. Fol.) westwegen ibn Gr. Dr. Fortel unter ble muf. Odriftiteller bes Mittelale ters aufnimmt.

Reinet, f. Rheinet im a. Ber.

Reiner (Ambrofius) - 11ms 9.1650 war er jum Ravellmeiter bes Ergbergoas Rerbinand Carl von Defterreich before bert worben, und gub noch als folder won feinen Berten beraus: 2) Motetti à 2. 3 e 4 voci, con V. Lib. 1. 3) Motetti à 4, 5 e 6 voci, con 2 V. Lib. 2. 4) Motetti à 8 voci. Lib. 3. Infprud, 1648. 4. () Misse à 5 voci, con 3 Stromenti. Sus fprud, 1655. f. Parftorffers Ratal. \* Reiner (Belir) f. Rheiner.

Reinerus, ober Renerus, auch Nonnus Renerus und Reinerius, ein Bes nebiftiner/Dond in bem Laurentine/Rlae fter ju Enttich, geb. 1 : 55, mar Romponift mehrerer Delobien, welche er im aten Bue che, Rap. 2. 5. 7. und 9. feines Eraftats: De claris scriptoribus monasterii S. Laurentii leodiensis. anführt. Nachdem er 1197 Prior geworben mar, viermal Rom befucht und Bieles gefdrieben batte, ftarb er 1230.

Reinerua (Iacobus) Benebiftinere Mond und Dafffbireftor ju Weingarten im Schwabifden, gegen bas Enbe bes 16.

Sahrhunberts, war ein frudtbarer Rompor mift, wie folgende Reibe feiner gebructten Berte bejeuget: 1) Cantiones 5 et 6 vocum. Minden, 1579. 4. 2) Cantiones germanicae 4 et 5 vocum, et vivae voci, et musicis instrumentis accommodatae. Ebend. 1581. 4. 3) Pealmi poenitentiales 3 vocibus concinnati. Ebend. 1 586. 4) Teutiche und lateinifche Lieber mit 3 und 4 Stimmen, Laugingen. 1593.4. 5) Cantiones seu Motetae 4 et 5 vocum, nebft einigen Magnificat. Cofinis, 1593. 6) Motetae sacrae & et 6 vocum. Cofinis, 1595. 7) Cantiones 6, 7, 8 adjunctaque in fine una 10 vocum. Munchen, 1591. 8) Cantiones 4 vocum. Ebend. 1600. 9) Missae, 6 vocum. Dillingen, 1604. f. Draud. Bibl. Debrere bicfer Berte befinden fich noch auf

Reinet ( ... ) ein jest lebenber Zons finftler ju Paris, beffen Damen man aber auch Beinet gefdrieben finbet, murbe 1797 burch feinen geftochenen Potpourri d'Airs, arrang. p. Harmon. No. 1. 2. 3.

ber Munchner Bibliothet.

4. befannt.

Reinhard ( ... ) ein Biofinift, war im 3. 1796 Ordefterbiretter am Rationals beater guBient. De aber bie gegen 1790 gu Paris geftedenen VI petits Duos &2 V. ober bie in Eraege Ratal. (Bien 1799) angeführten II Diffen & 4 und 5 voci in BRft. ibm ober einem andern Romponiften angufchreiben find, tann, wegen Dangels an Bornamen ben allen biefen Anführune gen, nicht entichieben werben. Doch 1800 führteer an ; aber, wie man flagte, etwas foldfrig.

Reinbarb (Andreas) - nennt fich auch auf feinen Ochriften einen Notarius Publicus. Folgende gebrudte und unge: brudte Odeiften find noch von feiner Res Der: 2) Musica, sive Guidonis Aretini de usu et constitutione Monochordi. Dialogus jam denuo recognitus. Lipsize, 1604. 12. 5) De harmoniae limbo, 1610. 4) Methodus de arte musica perconcinne suis numeris et notis elaborata, 1610. DRft. in 8. befindet fich noch auf der Barfilger Bibliothef ju Er: furt, mo es hat gebrudt werben follen. Go bieß es 1758 in Ablungs muf. Gelabrte

Gein Monochordum Beit, 3. 279. (f. bas a, ter.) febt Draudius unter bie

Chorelmerte. Reinhard (B. Rrant) Muit Berles ger und Drader, and Erfinder feines Stereotype ber Dufit: Doten ju Strafburg, geb. ju Guningen in Ober: Chaf, mar bits erft får bie Rechtsgelabrtbeit beftimmt. fühlte aber fo einen überwiegenben Sang jur Eppographie, baf er fich fcon 1786 ga Colmar, wo er fich bes Studirens wegen aufbielt, eine fleine Dreffe gufammen funs fteite. Da er auch Dufit erlernt hatte und fehr liebte, fo verfichte er auch bie Bufame menfehung ber Dotentopen, tam aber erft in Mains bamit su Stande, mobin er fich. um wibrigen Berhaltniffen im Baterlande auszumeichen, gemenbet hatte. Alfer aber balt barauf von feinen Anverwandten gut rudberufen murbe, machte et 1790 ju Strasburg bie erfte Drobe mit feinem Ros tenbrude nach gewähnlicher-Art, mognifm fein Freund Reithinger Die Stempel gefcnitten hatte ; fand aber, bağ sufammen gefeste, erhabene Typen nie ben vollfoms menen Bufammenhang bes Rupferftichs barftellen. Er tam alfo auf ben Einfall, vertiefte bewegliche Topen fteden gu laffen und pon ber bamit gefehten Drobe eine Dlatte im Gangen abguformen, ober, wie man es nennt, abjuffatiden. Siermit fam er 1793 gmar pollig gu Ctanbe, affein bie Schredenszeit nothigte ibn, biesmal, um fein Gebeimniß zu fichern, feine volle ftånbig fertige Mufitidrift von 80000 ger aoffenen beweglichen Datrigen wieder eine jufdmelgen. Rury nachbem bies gefdeben mar, ftarb fein Freund und bieberiger Stempelichneiber. Diefer Berfuft nothiete ibn endlich 1796, bae Drudermejen gange lich anfzugeben, und, um feinen zerftorten Umflanben wieber empor gu belfen, fein Blid ju Darie ben ber Sandlung ju fite den. Sierlas er 1801 unvermuthet, baf ein Rangtler in Paris ein Erfindungspar teut fur eine abnliche Art ju bruden erhale ten hatte. Dies nothigte ihn, fogleich feine eigene frahere Erfindung biefes Drude barguthun, worauf auch er ein Erfindunger patent får 15 3ahre erhicht. Geit biefer Beit hat er fich wieder in Otratburg niebergeiafe fen, und betreibt nun feine Dotenbruder

ren mit Gifer, Die Sauptvorzage biefes feines neuen Dotenbrucke Befteben 1) für ben Lefer in ber Schonheit und Reinigfeit ber Motenblatter, und insbefonbere in ben gufammenhangenben Linien, ohne auch mur ben fleinften Zwijchenraum bemerten gu laffen. Sollte es aber frn. Ete inbarb gefallet, ftatt ber bieber mit Mufwand von Dabe und Soften angebrachten lichtblauen Linien, biefen funftig mit ben Moten gleir che Schwarze jut geben, fo murbe in Rade ficht ber Ochonheit feines Drude nicht nur nichte mehr ju munichen übrig fenn, fonbern er murde auch baburch für gefunde Mus gen unichabitch und filr ichwache Mugen Beichter zu lefen fenn. 2) Sat biefe Erfine bung fur feine Officin felbft bas Gute, baß er eigentlich nicht mehr Eppen brancht, als sum Gabe einer einzigen Geite geboren; benn fobaib biefe Seite auf einer Platte abs geformt ift, tonnen biefe Topen fogleich andgebrochen und jum Gabe ber foigenben Beite gebraucht merben. Bon ben ferrigen Diatten braucht nun nicht foaleich bit gange Auflage, fonbern nur eine jum erften Debit nothige Angahl Erempiare abgebruckt ju werden, mas bie Berlagstoften febr ers leichtert.

Reinbard (Chrift, Bilbelm) im 9. 1806 Organist an ber Garnifonfirde au Caffel, geb. bafelbft ums 3. 1770, gehort nicht nur unter bie braven Oracle und Rore tepiano. Spieier, fondern hat fich auch fcon als Inftrumentaltomponift mit Benfalle

gezeigt. Rein barbt, geb. Galetti (Mad. Mbeibeibe) Soffangerin ju Gotha, ihrem Seburtsorte, und Gattin bes bafigen mars bigen Brn. Boforganiften Rein barbt, perbient unter ben Gangerinnen unferes Baterlandes, wegen ber Ochonheit und Bulle ihres Jons, wegen ihres gefchmadt pollen Bortrage, und vor allem megen ber Bahrbeit, Deutlichfeit und bes Dachbruds tu ber Detiamation ihrer Mccitative ber mertt ju werben. Gie hatte aber auch an Bater und Mutter ein Daar grofe Cane ger ju Lehrern und taglich als Mufter jur Dachahnung vor fic. Dan finder im Eramer ichen Dagagin, baß fie ais Sofe fangerin icon 1783 angeftellt mar. Da ich am 6. May 1801 ber Aufführung ber

Schofung" von Sapon in ber Margas rethenfirche au Gotha bengewohnt habe, wo fie ben größten Theil ber Copranpartie fang ; fo erhalt ber lefer bier bas reine Res fultat von bem, mas ich mabrent ber Zufe führung mit Aufmertfamteit beobachtet und mit Berangen felbit empfunben babe.

Reinbardt (Johann Chriftoph) -Dach bem Duf. Miman. f. Deutichl. 1789. 6. 82. mar er vorber Rammermufitus 14 Gotha mo er berausgegeben bar: Beiftiche und moralifche Lieber. Gotha, 1788. q. 4. Er tonnte alfo mobi ber Gatte ber Borbers gehenden fenn.

Reinbardt (Johann Georg) britter Raiferl, Ronigl, Organift ju Bien in ben Jahren 1711 bis 1717, von beffen Arbeit noch ben Eraeg bafelbit ju finden find: 1) Litaniae D. B. M. V. a 4 Voci. Mft. 2) Pastorella sopra il Tema: In dulci Iubilo etc. per l'Organo. Mit. 3) Diversi Pezzi per il Cembalo 1725. DR.

Reinite (Beinrich) ein berühmter Schauspieler, geb. 1756, fdrieb: Biogias phien einiger teutiden Odaufpteterinnen iftes Banbchen, (Ropenhagen und Leipzig, 1787.8.) welche mabrideinlich auch Dache richten von Gangerinnen enthalten, wede wegen fr. Rammermuf. Ochibrting bies Bertchen gur mufitalifden Literatur rechnet. Reinite ftarb allgemein bes bauert am 1. Dov. 1787. Seine Charats teriftit als Ochaufpieler finbet man 6. 10.

bes aten Befte ber Annalen bes Theaters Reinide (Leopoid Carl) Borfpieler. Romponist und Birtuofe auf bem Tagett. in ber Rurftt. Deffanifden Softapelle, geb. ju Deffau am 13. Juli 1774, mar von feis nem Bater, ber 1806 als bafiger Rammers mujitus ftarb, jur Theologie beftimmt, und erhielt besmegen erft im eilften Jahre einis ge Anieitung jum Biolinfpielen. Ein bale bes 3ahr barauf fcbien aber ein ungladlie der Brud am rechten Arm biefer, mo nicht jeber anbern feiner mufitalifden Ues bungen auf immer ein Biel ju feben. Raum aber fonnte er feinen Arm wieber ein menig bewegen, als er auch fchen wieder frifch bars auf losftrid. DerBat.r mollte gmar burche aus nichts weiter von feinem Duftflernen miffen Da ber Rnabe aber bennoch obne Rub und Raft, und swar insgebeim feine Hebun

Mehungen fortzufehen fuchte : fo fab fich ber Bater endlich bod genbebigt, biefein unges meinen Eriebe feines Sornes nachjugeben, und deffen Bunfche, ein brauchbarer Das ütud ju merben, nichts weiter entgegen jut feben. Bielmehr unterrichtere er ihn nun felbit auf ber Bioline, ber Biole, ber Rlaris nette, bein Baffethorne, dem Tagotte, ber Erompete u. Dojaune. 3mar mar bies eine bem Anfcheine nach zwedwidrige Berftreus ung für ben Rnaben ; indeffen tam ibm bie genauere Befanntichaft mit allen biefen 3ns frumenten in ber Folge ben ber Rompofis tion febr mohl ju Statten, Aber auch bies abgerechnet, fo lag das in bem Plane feines mirbigen Baters, ben er, und gmar mit fo autem Erfolge, ju dem funftigen Bidde feis nes Cobnes gemacht hater, inbem er ibn burd biefen granblichen Unterricht ju einer Stelle unter einem Soboiften: Chore ges idide maden wollte. Er mußte ihn auch beswegen, ba er fein amolftes Jahr erreicht batte, ben bem dafigen Ctabtmufifus Re is dare in bie Lebre geben. Sier lernte er nun gwar alle Arten von Ungemachlichteis ten, aber befto meniger von Dufit, tennen. Desmegen nahm ihn fein Bater auch icon im 16. Jahre wieder aus ber Behre, indem er bem Beheheren die noch auftehende Beit pergitete, und ihn unter bie bafige Surfil. Sagthoboiften Gefellichaft brachte.

Diefe Stelle verfchaffte ibm ben Butritt au ben bamaligen Softongerten, mo er fich, außer ber ihm angewiesenen Biole, auch mit unter auf ben obengenannten Inftrumens ten als Blafer bervorthun tonnte, und er perbantt ihr auch bas Bild, 8 bis 9 3abre lang in bem Saufe bes murdigen Dufteis reftors Raft beffen Unterricht auf ber Bigtine unentgefblich genoffen ju haben. Dloch mehr, burch feinen Bleif lu Dienfte er marb er fich endlich die Gunft frines Bor gefehten, bes Ben, Oberjagermeiftere von Darling, eines großen Dufitfreundes, in dem Grabe, baf er burd beffen befondes re Empfehlung am 19. Dec. 1796 von feis nem Aurften nach Dreeben gefchide wurs be, um ben dem Rapellmeifter Maumann bie Rompofition ju ftubiren. ,,Dit welcher Angft ich dahin ging," find feine Borte, "tann ich nicht befdreiben. 3ch follte mit einem Dale Romponift werben, und hatte

noch feine Menuet gemacht. Doch fand ich an Daumann einen biebern, gefchicften Lehrer, ber es, Bott fen Dant! auf bem reche ten Biede angufangen mußte. Blach beco Monaten maren wir bis jur Fuge geforme men,und in biefer Beit batte ich, wenn man es fo nennen will, feche tieine Quarteteen gefdrieben, melden ble erfte einfonie folge te, bie ich am 10. Anguit 1797 meinem anabigften Sarften ju feinem Jahretage überichidte." Er fdrieb nun noch uneer Daumanne Leining funf große Ginfo: nien, und arbeitete fo eben an einem Pfalm. als er burd ben Srn. von Eld tenftein am 28. Det. 1798 nach Deffau gurineber rufen murbe, und von feinem murbigen Lebe rer mit fcwerem Bergen ben leiten 260 fchied nehmen mußte. Da er ju Dresben feine Beit auf bas forgfaltigfte benubt batte, indem er bie Stunden, weiche ibm pom Ctublum bes Routrapuntes übrig bleiben. anwander, fich im Bortrage auf bem Jas gotte, unter ber Leitung bes bafigen Brn. Rammermufifus & chmibt, und auf ber Bioline, unter frn. Campagnoli, ju perpolifommen : fo murbe er biesmal in bee Softapelle fogleich ale Tagottift, und brep Monate barauf, ale Borgeiger angeftelle, welchem Poften er auch nich gegenwartig porfteht. Beit biefer Beit hat fich fr. Reis nide in allen Diefen brey gadern, ale Rae gottift, Borgeiger und Romponift, als Mann von Talenten bewiefen. 3m Jahr 1807 gab er auf bent bamale noch tit Deffan beftehenben Theater : Abelbeit vou Corofe fened, ober bie Rudfehr, eine große Oper; fein erfter Berfuch in biefer Art von Rome polition, ber nad Deffauer Berichten volls tommen gelungen mar, f. muf, Beit. Babra. IX. C. 449. Er hat ben Ribnel bergunger geben: 1) Arietten mit Begl. b. Guitarre. Much mit ital. Errt. 2) VII Bariat, für Buit. und Flote.

Reinmann (Georg Friedrich) Tone tunfiler gegen bie Mitte bee 17. Jahrhune beree, bar eme Anleitting jum Gingen une ter bem Litel bruden laffen : Dufie Buche lein. Erfurt, 1644. 8. Dies Bertchen ift mahricheinlich biog burch Rub. Ahlens Anicitung gur Gingefunit, gte Muegabe won 1704. 2. 56, befannt geworben.

Rein wald (2.) Rammermufitus am

Aurill.

Rurft, Bilbesheimifden Dofe, bat fich burch folgende Orude betamit gemacht :: 1) II Sinfon, a a. Op. 1. Berlin, ben Summel. 1792. 2) II Gammlungen von Quabrile len und Angi, fure Rlav. Ebend. 1794. 3) Die Friedensfeper : Beil uns, Beil! ein Rundgefang beom Rlavier. Samburg,

Reischius (Georgius) - mar Drior bes Karthaufer/Kloftere ben Brene burg im Breisgau und bes Kaifers Da g is milian I. Beidewater. Geine Margarita philosophica, oder philosophijde Perle, enthalt auf 13 Quartbidttern 2 Eraftate, de Musica speculativa une de Principiis Musicae practicae in genere, wels che bas gange 5te Buch in 3 1 Rapiteln auss machen. Dan bat verichiebene ausgaben diefes Berte, als: Argentorati, 1503, ebend, 1504 und 1508, befgleiden: Basileae, 1517. in 4. Bom Gebrauche ber Barmonie tommt in biefem Berte noch nichts vor.

Reifer (Anton) Dr. ber Theof. und gulest Daftor an ber Jatobstirche ju Same burg, geb. ju Augeburg am 7. Dars 1628, trat, nachdem er mehrere Atabemien bes fucht hatte, querft in bad Dinifterium gu Schemnis und Prefburg, mußte aber 1672 das land meiben, nachbem er feines Amte entfest worden mar. Sierauf murbe er Reftor am Somnafium ju Angeburg und endlich Pafter ju Samburg, wo er am 19. April 1686 ftarb. Er mar ber erfte. welcher fich biffentlich als Zeind der damals um 1678 ju Damburg errichteten beutiden Oper aufwarf, und swar in folgenben &drits ten: 1) Theatromania, oder Die Berte ber Kingterniß, in den offentlichen Ochaus fpielen von ben alten Rirchenlehrern und etlichen Deponifchen Scribenten verbammt. Rabeburg, 1681. 12. Sierauf folgte bes Mag. Rauch & (f. beffen Artifel) Bertheis blaung ber Oper, morauf Reifer abers mals in folgender Odrift antwortete : 2) Der Gemiffenslofe Movotat, mit felner Theatrophanie furblich abgefertiget. Bamburg, 1682.12.

Reis ( ... ) ein Orgelbauer ju Prag ums 3, 1796, melder auch gute Fortepiano's

Reifiger ( ... ) - unter biefem Das Ber. b. Contunftier. III. 25.

men find noch geftochen worden: 2) Rleine Slavieritude, Drest. 1792. 2) Sinfonia per il Cembalo, Chend, 1793.

Reith (Johann Bithelm) Boboift. umb Komponist fu: fein Sugtrument in ber Bergogl. Ropelle ju Denitrelig, gib. ju Bus fches in Bohmen 1754, trat im 3. 1778 in bie Bergogl. Dienfte, mo man ibn une ter die erften Birenofen feines Ingcuments jablet, für welches er verfchiebene Rongere te gefchrieben bat,

De eitser (3.) mabricheinlich ein beute icher Birtuoje auf Blasinftrumenten gu Paris, hat fich von ba aus feit 1791 burch bie Ausgabe von mehr als 24 Berten, mels de in Airs var., Duos, Trios u. f. m. far Bibten und theils für Rlarmetten beibeben. als Romponist befannt gemacht.

Reis (Carl Conrad) ordentlicher Proc. feffor der Literatur und Reftor am Gomnae finm ju Bardermyt, geb. gu Terborg, einem Aleden im Gelberifden, 1708, ideint mit feinem Rantor eben nicht in bem beften Bere nehmen gestanden ju haben, Indem er eine Rebe unter bem Litel fchrieb: De fastig ludimagistrorum, f. Beleget, Europ. B. VII 3. 589.

Relfe ( ... ) Much biefer Romponiftens name tommt in den Condoniden Ratalos gen bes Elementi und Broberin blee fer Beit mit mehrern baben angeffihrten Rlavierfaden por ; 1. 8. 1) Duetts for the Pf. (a 4 mains) Op. 2. Conbon, ben Elementi. 2) Sonatas for the Pf. Op. 4. ben Broberip. 3) Sonatas for the Pf. Op. 7. Ebenb. Die übrigen Berte find nicht befannt. Ob aber einer unter biefen bren Ramen Ralfe, Relfe und Rolfe feie ne Erifteng erma einem Drudfehler au verbanten bat, mag ich nicht enticheiben. da fie uns alle brey nur bon Condon aus bes fannt gemacht worben finb. Bom lebten weiß man zwerlaßig, baß er griftirt.

Rellita b (3ohann Carl Ariebrich) -Bon feinen gebruckten Compositionen finb meines Biffens noch nachzuholen : 1) Lies ber und Gefange verfchiebener Art jum Singen am Clavier in Duft gefest und bem frn. Capellm. Oduls ergebenft gee wibmet, Ifter Theil. 3mente Muffage. Bere lin, beum Berf. 1791. 44 Geiten in Q. 4. ater Theil, Ebend, 1791. 44 G. in q. 4. Diefe

Diefe benben Theile enthaften, außer ben Liebern, auch Gelegenheite Kantaten und mebrere eine und mehritimmige Gefange aus ber Operette, " bie Apothete" welche er burchaus tomponirt bat. 2) VI Solfeggi pel Cembalo. Berlin, 1792. 3) Sonata pel Organo. 4) XII Dariche fire Mlevier. Op. 79. 5) Sonatine I. p. Cemb. c. Fl. 6) Bilbheit und Bit, Char ratterftact f. Rlavier. Siergu find noch foli genbe ungebrudte ju jablen: 7) Digmar. lion, Rantate von Ramler, fur ben Ernor. 8) VII Ginfonien und Ouverturen. Gele ne Dufit: Druderen und Berlagshande hung icheint ben feiner Ehatigfeit ben beiten Roetgang ju baben, ba feine Berlageartitel (1799) bereits bis über 253 Berte anger machfen find. Belbige geichnen fich aber baburd von allen übrigen aus, baß fie nicht Die Mimer bes vom Komponiften beraus: gegebenen, fonbern des in feiner Officin ger beudten Berte auf ibren Eiteln führen, mie man oben ben feinen Marfchen bemere fen tamm, ein Berfahren, meldes gwar gu manden Laufdungen ben untunbigen liebs habern, aber auch ju manden Unordnuns gen in ber Runft Literatur Beranlaffung geben mag. Much fein Dotenbrud fommt in Anfebung ber Deutlichkeit ber Topen bem Breitfopfifchen am nachiten; mochte boch bies auch ber gall in Anfebung ber Rorrettheit fenn! Aber leiber fcheint ber Drud feiner Berlaaswerte mehr burch ben fpefulirenben Raufmann, als jur Chre ber Qunit burch ben einfichtsvollen Runfte ler, ber er wirflich lit, geleitet ju merben, wogu bie Belege nicht fcmer auszufinben fenn mochren. Geine Thatigfeit und Inc buftrle lagt es aber nicht benm blogen Dos tenbruck und Berlage bewenben. Ochon feit 1790 verbindet er nicht nur ein Sortis ment von Biener, Parifer, Offenbacher u. a. Berlagemerten,ju beren Bergeichniffe bereits bis s ; Cupplemente ericienen find, foudern auch eine Dufitleihbibliothet für Auswartige und Ginheimifche bamit. Heberbies befitt er ein vollftanbiges Bags renlager von allen moglichen englifchen unb beutfchen Rlaviers, Bogens und Blasinftens menten, Spieluhren, Gaiten und Stimme gabein, und mas mehr baju gehort. Enb: lich bat er noch 1796 in feinem Saufe einen Saal mit einem Theater und Ordefter eine

gerichtet, ben er miethweife, nicht nur ju Privaticaupiteten, fonbern auch juPrivate tongerten und Langftunden, ben Liebhas ber überlafte.

ber überläßt. Rembt (Johann Ernft) - geb. gu Suhl 1749, bat feine vorzägliche Runft, bie Orgel in ihrer mahren großen Manier ju fpielen und bafur ju feben, einzig und allein bem fleißigen Stubiren ber Gebas ftian & a di fchen Berte ju banten. Unb fcon im 3. 1772 murde er ju Ouhl als Organift, erft an bie Rreubfirche, gleich im folgenben Jahre aber an bie Sauper firde beforbert, melder Stelle er auch noch gegenwartig fo cubmlich porftebre. 3m 3. 1787 fand er auch Gelegenheit, burd einen fleinen Brichwechfel mit Emas. nuel Bach in Samburg befannt ju were ben, welchemer, auf beffen Aufforberung, feine bamale jum Drude fertigen 6 Orgele trio's jur Durdficht jufchiette. Rembt geichnet fich übrigens auch in feie nen Briefen als ein gebilbeter Mann por Bielen feiner Runftgenoffen aus, gleicht aber Debreren in bem menigen Anthetle. ben er bisber an ber Literatur ber Runft fceint genommen ju haben. Bon feinen Berten find nun noch burch ben Drud bes fannt geworben : 2) Aunfzig vierftimmige Bugetten für bie Orgel fomponirt und Den. Rapellm. Siller jugerignet. Leipzig, ben Breitfopf, 1791.66 G.in q. 4. Eine mabre Orgelicule fur junge Organiften, 3) XII leichte triomafige Choratorfpiele.ir Deft. Leips. 1797. Derfelben ar S. Ebenb. 1797. Anger biefen bat er folgenbe Bis 1799 pere fertiget, melde noch ungebruckt in feinen Sanben find: 1)Berfitch einiger nach Bet. Bachifcher Manier bearbeiteten Chorale. 2) XLII triomagige Choralvorfpiele f. b. Orgel. 3) VI fugirte Choralpralubien filrs volle Bert in 4ftimmiger harmonie. 4) VI Erio's for bie Orgel. Erwas leichter ale bie 1787 gedrudten, 5) XVI aftimmigeOracle fugetten. 6) II Orgelfugen. 7) VIII fleine triomagige Orgetvorfpiele. 8) I Pralets bium für volle Bert. 9) Sammlung leiche ter Dralubien fare polle Bert, får Anfans ger. 10) I Choralvorfpiel filr b. Orgel, mor an eine B Ciarinette ben Choral portragt. 11) I bergleichen fare volle Bert, mit & B Clarinetten, a Sornern und a Ragotten.

Remond de St. Mard. f. Mard. Rempt (3. Chrift.) hat ben Gimrod in Bonn ums 3. 1810 herausgegeben: VI Rinberijeber mit Begleitung bes Diar moforte für Aufanger und Beubtere. I. und Beitere Dadrichten

11. Sammfung.

fehlen. Rempt' (Johann Matthias) - ber Schaftigt fich gegenwartig mit Berfertigung eines aftimmigen Choraibuchs, jum Ber brauche ber Bergogl. Beimarifden Lande, bas auch 1802 ju Jena wirflich erfchienen, ben Rirden in ben Beimarifden Landen vom bangen Ronnftorium 1um Webranche bereits anbefohlen ift und fur Singcore fehr gwedmaßig eingerichtet fenn foll. Lei: ber icheint bies aber feine lette Arbeit gemes fen au fenn ; beun er itarb noch im namlichen 180aten Jahre, worauf feine vortreffilche Cammlang von Rirchenfachen ber eriten Meifter, beren gebrudtes Bergeichnif 42 Seiten in 8. einnimmt, verauttionirt wore ben ift. Bon feiner eigenen Romposition befanden fich barunter: XVIII figurale ober fantatenmaßig bearbeitete Chordie mit Singfimmen und Inftrumenten, filr vers fchiebene Befte und Gelegenheiten, alle

in Mit. Renaldi (Giulio) ein itai, Compos nift des 16. Jahrhunderts aus Padua, von beffen Berten man noch angezeigt finbet : 1) Madrigali à 4,5 e 6 voci, con Diato-

gi a 7 voci. Benedig, 1567. Lib. 1. 2) Madrigali a 4 voci. Lib. 2. Benedig, 1567. 4. f. Draudius Bibl. And auf ber Dinindner Bibliothet werben fie noch

aufbehaiten.

Renaud l'ainée (Dem.) - Dier fe von ber Parifer Beit angebetete Gange: rin bilbete fich in Statten, wo ibr Bater lane ge Beit als Biolinift fand und fie jur Cane gerin erjog. 3m 3.179 i heprathete fie ben Dichter Davrigun ju Paris, mit bem fle anfanas eben nicht bie gindlichite Che geführt haben foll. Wegenwartig fcheint fie vom Theater verfchwunden und - vergefe fen ju fenn.

Reni (Guido) ber berubmte Daler, war auf ber Laute nicht minber Birtuofe.

und binhte um 1 580.

Renier ( ... ) ein frang. Romponist, welcher um 1710 fcbeint gelebt ju baben, hat herausgegeben: 1) Cantates. 2) Le Seniele. 3) Il Suites p. la Fl;

Renner ( ...) f. Rheiner.

Renner ( ... ) Profeffor ju Pragums 3. 1796, ift Birtuofe auf ber Barmonita. Babricheintich gehort bie unter 2. Rene ner 1802 erfchienene Damenstags,Rane tate fürs Riquier ibni gu.

\*Rentia (Anna) eine rom. Sanger rin, beren Biibnig mit ber Unterfchrift in

Rupfer geftochen ift:

Intima el cautum simulat, praesordia mulcet. Ipsam animam sensim, si canit, Anna rapit. Rentich (Johann Bolfgany) julebe

Sofprediger ju Bayrenth, geb. ju Busbach univeit bauan, am 23. Dov. 1637, hielt ale Magifter eine Dissertatio ex Mathematicis de Musica. (Bittenberg, 1637, pon 2 Bogen,) moben Joh. George Saue ? Respondens war. Rachbem Rentic Abjuntt ber Philosophie in Bittenberg ges worben mar, murbe er nach Bapreuth als Schulrettor berufen, erhielt barauf 1670 bas Diatonat bafelbft und murbe fobann immer weiter beforbert, bis er in obigem Minte am 30. Dec. 1690 ftarb.

Rentfch (Calomon) Orgelbauer und Inftrumentmacher ju Ochwarzenbera, im gegenwartigen Beitalter, hat verfchiebene Berte in ber Gegend feines Bohnortes erbauct.

Rengich (Carl Ernft gardtegott) Des gele und Inftrumentmacher gu Dresben, ift ein Erhrling von bem bafelbit berfihmt ges wefenen 3. G. Sorn, und trat 1796 nach beffelben Lobe mit beffen Bittme in Berbine bung, für fie fortquarbeiten, feste fich aber im folgenden 1797. Jahre felbit ut Drete den, und hatte in felbigem Jahte, außer vere fchiebenen Rievieringtrumenten, bereits eine neue Orgel ju Arnefelb ben Annaberg erbanet.

Renvoicy (Richard) Maitre des enfans de choeur an ber beil. Rapelle gut Dijon, ums 3. 1550, bat bie Pfalmen Das vide fur 4 Stimmen in Dufit gefest, fibers bies auch Anofreone Oten für 4 Stime

men tomponirt und gu Paris brucen la ffen. Requeno (Vincenzo) ein Abt und Mitglieb ber Accademia Clementine. melder gmar von Beburt ein Spanier, aber

nach gerabe iu Stalien einheimlich gewore Db :

Res

ben ift, bat beransgegeben : Saggi di Riatabilimento dell' arte armonica de' greci e romani Cantori del Sgr. Ab. Vinc. Requenc. Parma, ben Souli, 2798. 2 Banbe in gr. 8. Er fucht barin bie Theorie ber arirchifden und romifden Canger unter ben Meuern einguführen. Biemohl ihm bics ichwerlich gelingen mochte ; fo find boch feine ben biefer Gelegens beit mitgetheilten Beptrage jur Beichichte Der alten Dufit nicht ohne Werth. f. 3ns gell. Bi. jur Liter, Beit, 1802, No. 212. p. 1707.

Reserreicem (Antonio da) ein portugieflicher Orbensgeiftlicher und guter Romponift, geb. ju Liffabon . 621, war ans fangs Chor, Bifar feines Riofters in Biana tm Mentejijchen, bann aber Provincials Definitor, und ftarb ju Santerem am 17. Jan. 1686, im 65. Jahre feines Lebens. Berichiebene Diffen und andere mui, Bers fe bat er in Dit, binterfoffen, f. M a c h ado Bibl. Lus. T. f. p. 372. Reatelli (...) Birtuofe aufter Bior

fine gu Bologna, glangte ums 3. 1 800 unter feinen Canbeleuten als einer ber erften in feiner Runit.

Retzelius (O.) ein fcmebifcher Ger fehrter gegen 1700, mar ber Refponbent ben einer Differtation, melde unter bem Titel gebrudt worden ift : De Tactu Munico. Upfala, 1698. f. Balphers Siftos rift Afhandling om Dufit, C. 101.

Reuber (Juftus) ein Rechtsgelehrter, geb. am 16. Mug. 1542 im Daberbornie fchen, murbe in Stalien Doftor, bann, nachbem er eine Beitlang ju Opener abvor cirt batte, 1574 Churpfdluifder Rath und endlich Rangler, verlor aber nach dem Tude feines Beren biefe Bifrbe wieder und erhielt 1593 eine Rather Stelle benm Dagiftrate au Strafburg. Bon bier tam er 1 598 ald Rath und Drafibent nach Ettlingen, verließ aber auch biefe Stelle wieder und privatis firte noch eine Britiang gu Bau Dbernbeim, bis er bafelbft am 17. Juni 1607 ftarb. Wegen feines Werts: Seriptores rerum germanicerum (Grantfurt, 1584- Fol. und Danau, 1 519. Fol.) morin fich bin und wieber Radridgen von Confunftlern unb Runftiachen befinben, bat ihn Dr. Dr. Fortel als muf. Corifefteller aufger nommen.

Reuffius (Incobus) ein Tontunfte fer bes 17. 3abrhunderts, bat mabricheins lich ein prattifches Bert unter bem Titel im ben Dend gegeben : Opellae musicae. Marnberg, 1643. 8. f. Lipenii Bibl. phil.

Reufdel (Johann Georg) Rantor gu Mardersbad an ber Bobmifden Grenge um bie Ditte bes 17. Jahrhunderts, ließ von feiner Arbeit bruden : Decas Misaurum sscrarum 4, 5, 6 - 18 vocum.

Brepberg, 1667. Bol.

Reuschius (Ioannes) ein Rompos nift, julest Rangler bee Bifchofe von Deife fen, geb. ju Rotad im Coburgifden, lebte um bie Mitte bes 16, Jahrhunderts, und mar anfange, um 1543 Rollege an ber Rather chule ju Deifen, woranfer obige Ehrenftelle erhielt. Er bat Delobien ju bes Georgii Fabricii fateinifden Oben gefete und ju Leipzig 1554 in ben Drud gegeben, f. Gesneri Bibl, univ. und Geo. Fabricii Anal. urbis misn. lib. 3. p. 194. Eine fpatere Andqabe biefce Berts, melde noch auf ber Churf, Biblios thet ju Dunchen aufbemabrt mirb, führt ben Titel: Melodine Odarum Georg. Fabricii, Tigur. (Barich) 1574, Bol. Bor birfem Werte aber hatte er fcon bers ausgegeben: Epitaphis Rhavorum composits per Ioh. Reuschium, Rotschensem. Witibergae, in Officins haeredum Geo. Rhavii, 1550, filr 4 Cinge ftimmen, langl. 4. gebr. Huf ber Sinters feite bes Titels befindet fich 9th a u's Bilbs nig in Solifdnitt, mit ben Berfen :

Port bis sex witne jam fustra Georgius acta Rhavus ego gessi talia membrasenex,

Hine cepi finem mortalis et uttima vitae In Christo vovi debita fata manus Die Bufchrift biefes Berts, von Gora

Dajor an Beo. Tabricius, cuthait eine Lobrebe auf ben Rhan und bie ber ftimmte Angabe feines Totes. Dies Bert befindet fich noch auf der 3 vidauer Biblior thet. f. Co d ber ater Bentr. eur Liebere Siftorie. G. 138.

Reusner (Jacob) ein Romponift. blubte ums 3. 1500, und gab pon feiner Arbeitin ben Drud : 1) Missae 6 vocum, Dillingen, 1604. 4. 2) Misson 4 et 5 vocum cum Officio B.M. V. Ebend. 1604. 4. f. Draudius Bibl.

Rengner (Etias) ein Lautenift und Romponift für fein Instrument aus Ochler fien, bilhte um bie Ditte bes 17. 3abre hunderte, und hat von feiner Arbeit in ben Drud gegeben : Lauten Luft, aus Praeludien, Padnanen, Couranten, Sarabanden, Giquen, Gavotten und andern Piécon. Breslau, 1668, f. Baron v. ber Laute. S. 72. Efaias Reugner (f. bas a. Ber.) war ein Sohn beffetben.

Reuter (Georg) ber Bater, war Rais ferl, Rammer, Organist und Kapellmeifter an ber Stephanetirche ju Bien, geb, bar felbft 1660, und lebte noch 1731 bafelbit im 71. Jahre feines Alters. Carl Renter, fein altefter Cobn, ftanb 1731 in feinem 34. Jahre an Der Stephanstirche ju Bien als Organift. Bon Seorge, bem Bater, Andet man ben Traes in Bien noch folgene be Birfe: 1) Miserere à due Cori, all' wao Romano. Dift 2) Toccaten unb fus gen får bie Orgel, Dift.

Reutter, f. Reuter. Rey (...) ber jungere. - Begenmare tig (1800) Direttor bes Opern, Orchefters am großen Theater ju Paris, b. h. bes jable reichften und volltommenften, hat burch bie Musqabe bes folgenben Berte feinen weitr umfaffenben und grundlichen mufifallichen Renntniffen ein bleibenbes Dentmal geftifr get. Es führt ben Titel : Systeme harmonique, développe er traite d'apres les principes du celèbre Rameau, ou Grammaire de musique, sous le titre de tablature, se rapportant au Dictionnsire de I. I. Rousseau, pour servir à l'intelligence et à l'enseignement de tout l'ensemble de la musique, contenant introduction, explanation, regles de composition, définitions, observations, principes pour les commençans etc., avec théorie pour trouver et s'exercer à diriger toutes les harmonies et mélodies, par le Cit. Rey Paris, chez l'auteur, rue Neuve-des-Petits-Champs. 1798. Zuch fetteer, als Freund und Schiller bes verewigten @ a c d iul, ju beffen umvollendet binterfaffener Oper : Arvire et Evelina, noch die fehlenden Othde in Dufit, welche 1 788 auf bem gros Ben Darifer Operntheater aufgeführt murs be. Und bağ bies auf bes Bacchini eis

Rey gene Beranlaffung gefcah, gereichte Brn. Rey nicht menig jur Ehre. Coon bamals ftanb er an ber Opibe biefes berühmten Ors defters als Biolinist. Doch wird ibm bie Mafit ju bem 1788 bafelbft aufgeführten Cargines migeidrieben.

Reyden (D. van der) ein Geichtter 311 Rotterbam, erhielt 1801 von ber Batas vifchen Bocietat: Tot Nut van 't Algemeen zu Amsterdam, ben Dreis får feis ne Schrift: Ueber bie Berbefferung bes Befanges in Solland.

\* Repber (Anbreas) - Seine Margarite etc. mar juerft ju Darnberg 1636, in 8. und bann ju Botha 1669 in 8. ges brudt. Die mufitalifche Disputation bine gegen, welche fich in biefem Werte befinbet, war icon vorher befonbers unter bem Lie, tel gebruckt merben : Epitome Musicae pro Tyronibus. Ochleufingen, 1635. 8.

Renmann (B. Ch.) Unter biefem Mamen erichien 1801 ein Concerto p. la Harpe, acc. de a V. A. B. a Cors et a Hauthois, Op. 8, und eine bergl, Op. q.

Renmann (R. G.) Unter biefem Das men finbet man in Eraege Ratal. (Bien, 1799) folgende Gammlung von Inftrus mentalftuden, boch alle nur in Dift. anges filhrt; als: 1) II Overture à 15 Strom. 2) IX Sinfon. agr. Orch. bars unter 3 fongertirenbe. 3) Concerto à Fl. princ. 4) Concerto à Oboe princ. 5) XIII Concertini, à Fl., Fl. d'amore, 2 Viole, 2 Cor. Vc. 6) III Serenate à 8 Strom. und mehrere Quartetten und Pars tien für Blate und Bogeninftrumente vers mifcht. Auf einem Quartette wird er & i os vanni genannt. Babricheinlich lebt er ju Blen,und ift von bem im a. Ber. genanne ten verfchieben.

Reymann (Matth.) cin Tontunftier aus Thoren in Preufien gebartig, lebte mabrideinlich im 16, 3ahrhunderte, und hat ju Coin Dfalmen Davide in beuticher Tabnlatur berausgegeben, woven fich noch ein Exemplar auf ber Berliner Bibliothet befindet.

Reynvasu (L. Verschuere) - cin prafticirender Abvotat juBliegingen in Sole land,von wo er fich menigitens 1795 unters geichnete,bat fich frit ber Musgabe bes a. Ber. and als theoretifder Odriftfteller, unb

awar auf eine Art befannt gemacht, welche von feinen grandlichen Ginnichten und Rennmiffen in ber Conmiffenichaft eben fo fehr, ale von feiner zwedmanigen Lebrart und feinem Rleife, jeuget. Cein erites Bert, auf meldes feine Landsfente beione bern Berth fcheinen gelegt ju haben, gab et unter bem Titel beraus: Catechismus, der Muzyk etc. Amfterbam, 1788. Es folf eine bollftanbige Anweifung gur Dittit enthalten. Bierauf arbeitete er ein vollftane tiges Runitmbrecebuch ane, beffen erite Balfre unter foigenbem Eirel gebrudt more ben ift : Muzykaal Kunst-Woordenboek, behelzende, de verklaaringen, als mede het gebruik en de Kracht der Kunstwoorden, die in deMuzyk voorkomen, door I. V. Reynvaan. Te Amaterdam, by Wouter Brave, Bockverkoper op den Zeedyk, 1795. gr. 8. 618 Seiten. I. Deel. A - M. mit Kupfern. Der fcmere Drud ber frang, Revolution aber, unter welchem Solland feitbem ges feufst hat, verhinderte mabricheinlich bie Ausgabe bes aten Theils, fo febr auch bem Biffbegierigen zum Beften bie Bollenbung bee Berte ju minichen mare. Denn obe gleich der Berfaffer, außer dem Broffard und bem Rouffeau, feinen Berifogras ohen weiter fennt, fo fcheint besmegen boch feinem Borterbuche an Bolltanbisteit nichts abzugeben, indem er befonders bie Runftworter ber Stalianer, Frangofen und Englander fleißig aufgefammelt und ertiart hat. Much benen jur Bebre ber Barmonie gehörigen Artiteln fehlt es nicht an Muse führlichteit, Ginen befondern Borgug ges ben blefem Werte noch bie Abbildungen aller mufitalifden Inftrumente, nebit ihren bermaligen verbefferten Stalen und Applis taturen.

Reys (Gaspar dos) Rapellmeifter an einer Rirche ju Liffabon, um bas 3. 1630, und gufett in Braga, wo er auch farb, hatte bie Muft unter bem berahmter Dus arte Lobo ftubirt und vicle Miffen, Dfale men. Motetten und Vilhancicos für mehr rere Stimmen gefest, welche noch gegeus martig in ber muf, Bibliothet bes Rrancies eo be Balbabolib aufbemabret meri ben. f. Machado Bibl, Lus. Tom. II. p. 369.

\* Itha w (Georg) - Diefer grofie Bes forberer bes beutfchen Cheralgefange ftarb ju Bittenberg am 7. dug. 1548. Ben feis nen wichtigen Werten mare nun noch gu bemerten : 1) Der Inhalt feiner Select. Harmonine ift: Gine Daffton von Joan Galliculi, eine andere von Jac. Dbs recht; citt Introitus in die Parasceves. eine Missa de Passione Dom. Lamentat. Ieremine: Oratio leremine, und noch einige lateinifche Motetten von Jos bann Balther, Lubwig Genfel. Gie mon Ecllarius, Benedicte Duce, Matthias Edel, Laurentius Lemlin, 3ob. Stoel und Beinrid 3 fa ac. Das Gange giert eine lateinifche Borrebe pon Philipp Melandthon. 2) Seine Rirs den: Gefange, welche uns mabricheinlich Die ficherite Mustunft über bie Komponis ften ber in unfern Tagen noch üblichen ale ten Choral Melobien geben tonnten, wenn fich bies Bert nicht fo außerft felren ges macht batte, fubren eigentlich ben Titel: Mewe beutiche geiftliche Gefenge CXXIII mit 4 und 5 Stimmen far bie gemeinen Soulen mit fonberlichen Bieis aus vielen erlefen, ber guvor teine in Drud ausgang gen. Gebruct ju Bittenberg burd Georg Rhaw, 1544. Die Romponiften biefer Lieber find: Balthafar Refinarius, Lupus Sellingt, Martin Agricola, Ludwig Genfel, Thomas Stolber, Arnold be Brad, Stephan Dabu, Birgilius Baud, Benebictus Dur, Sirtus Dieterid, Johann, Beine mann, Bolf Being, Georg Bogel haber, Georg Forfter und Johann Stabl. Den Johann 2Balther finden mir mabricheinlich besmegen nicht mit uns ter ben Komponiften biefer vermiichten Cammlung, weil er eine eigene Camme fung Choral Declodien unter bem Titel jum Dructe beforbert hatte : 3ob. Ba te ther s, Churf. Gangermeifters, Bittens beraffc bentich geiftl. Gefangbuchlein, Bitz renberg, ben Rham, 1 544, und fo mit hatte ber Lefer meniaftens bie Ileberficht über bie erften Choraltomponiften. Frenlich batte ich lieber gewanfcht, unter eines Jeben Ars titel feine ibin jugeborigen Delobien ans führen gu tonnen. 3) Cein Enchiridion ift noch 1532 und 1536 gebrude und alfo fiebens

fichemmed feraudgegeben werben. Des gewest Zehle offichen führt en Teirit: Eachiridion musicae measuralis, und ihr Siktienkerg, 150, 1531 und 1516 ger brijeft werden. Değir en an S. 102, 154, 100 60. Oglepfeines Kitter, gefiziken fiziken, siktien siktien gerin en an de Bepiseha. Rha- gemelder. We ur wer alle 1,488 gebren. Bein einiger Behn fact man. 2. Oglept, 254, 261 ein Talger ab Batter Lade. Manwergl. noch den Artifel Met ut da.

Rhein (&r.) - mar, nach bem Benge niffe bes Ben. Dof fmeift er, ein vortreff: licher Albrenfpieler und Romponift für fein Inftrument ju Bien, aber icon im Jahr 1790 nicht mehr am leben. Gein erftes und legtes geftodenes Ribtenwert führt fcon bas a. Ber. an. Inbeffen findet man noch awen feiner Duo's, in Soffme i fter & IV Duosa & Fl. Op. 26. Wien, ben Artaria, No. 1. und 2. f. Intell. Blatt gur muf. Beit. Jahra. II. C. 20. In Mit, fins bet manin Erae as Ratal. (Bien. 1799) noch folgende Berte von bellen Arbeit ans geführt: 1) II Concert, a Fl. princ. 2) VI Duos a s Ff. 3) Cabengen burch alle Tone für die Riote. Que ju Daris glangte icon 1780 ein Birtuofe Diefes Ramens auf der Flote in ben Rongerten. Um 1800 fand er als erfter Blotenift im Orchefter bes befigen Theatre de variétés. Auch von feiner Komposition find gestochen worden : Ill Duos p. 2 Fl. Oc. 1. Daris, ben 3mg bault.

Rheinet (Chriftoph) - ift im, ober ume 1796, Jahr geftorben.

 ohne besondere Anftrengung benten läße; jo hater vielleicht für diese Abweichung von der Regel mit feinem noch jungen Leben büßen mulfen. Auf feinemin Aupfer gestodenen Bildnig fit er mit feinem Inftrut mente in der Dand poroeffelt.

Mhiemann ober Miemann (Anexh) ein umd 3. 1720 blidfender Sultrus mentalfemponist, hai ferj Roger von Kitter Arbeit federstalfin: 1) Suites pour lo B. de Viole et B. C. Ampherbam. Op. t. 2) VI Sonate à V. solo e B. C. Op. 2. Svend. Die finde bern Endogsfern von Seife fem Caffel dedicite: 3) Sonate à V. Violaganda e Continuo. Op. 3, Ebend.

Rhyzelius (And. O.) Lincopensium Episcopus, hat in feiner Oprache geichrieben: Cheipfelig Orgelmerte Immig. 1733. Deb man no Diss. historica de mus. secr. p. 40.

Ribbe (3. C.) ein jeht lebember Tone thuilter, ober wielleicht nur Ditettunt, bat folgende Berjude in der Kompossion herausgegeben, welche übrigens nicht gemeitte Tertisteit in der Aussilheung verrachen: 1) VI Sonaten führ Klien, mit 3l. Derfin, 1789. 2) III gr. Paus concert, p. 2 Fl.

Berlin, ben Summel, 1798. Ribod (3. 3. S.) Dr. ber Dedicin gn Luchow, einem Otabtchen im Laneburgis fchen, befaß nicht nur grandliche Renntniffe inder Theorie ber Dufit, fonbern geborte auch unter die fertigen Glotenfpieler. 3n diefer Runft hatte er fich ju Leipzig, unter Eromlig, mabricheinlich fcon ale Stne bent gefildet. Und ale er als ein vermogene ber Dann, nach ber Beit, feine Draris ole Mrat aufgab, um feine Beit feiner Lieblinges unterhaltung, ber Dufit, gang wibmen ju tonnen : fo fuchte auch er, gleich feinem Lebe rer, mit allem Bleife ben Ban ber Albte gu verbeffern, ihre Tonleiter burd moblanges brachte Rlappen ju bereichern und gu berichs tigen, und über feine gemachten Beobache tungen und Berbefferungen einen ununters brochenen Bricfmechfel mit felbigem zu uns terhalten. And mar er am Ende fo glade fich, eine Art von Rlappen ju erfinden, wels die beffer bedten, als alle bie, melde man porfer an ber Sibte angebracht batte. Enbe lid fnote er im 3.1782 feine Beobachtuns gen und Erfahrungen auch fur bie übrige Runfte

RimitteteBelt, burch ben tieinen Traftat: Heber bie beffere Ginrichtung ber Bibte, ges meinnibig pr machen .: Sierburd fdien et fich aber in Din. Eramlibens Augen offentlich ale Biotenbaumeijter und affo ale feinen Debenbubler aufmerfen gu wollen, mesmegen berfelbe feinen feit langer Beitmit ibm unterhaltenen Briefwedhiel won Grund' an abbrach. Ginen gwenten gehler ließ fich Dr. Ribod baburd ju Coulben toms men, bağ er in feiner im Eramerfden Magazin eingerudten ichenen Abhandlung a 789 : Heber Dunt an Glotenliebhaber, Din. Eromlib unter ben großen Koms poniften für die Ribee anguführen vergaß. Dice beftemmte enblich lebtern, feine Abs handlung vom Storenfviclen (Leipug, 1786) in ben Deud ju geben, worin er ben witer bigen Ribo d'in ben Sintergrund gu fer ben fuchte. Unter anbern murbe barin ger fagt: bag er ben Dottor unentgefblich une terrichtet habe, woben er aber ju bemeiten pergeffen hatte, wie viel Albten ihm Dr. Dibod jum Behnle teiner Berfuche abr getauft und febr gut bezahlt hatte. Heber's aupt aber hatte Sr. Ero mlik, ben bier fen feinen Bormuefen und Ausfoderungen gum Rampfe, nicht viel ju wagen, ba fein Geaner fich nicht mehr verantworten fonns te. Dr. Ribod mar namlich gegen 1784 nach Sannover gegangen und bafelbit 1785 geftorben. Dach aubern Dachrichten ftarb er ju Enchow icon im 3. 1784. Berichies bene feiner unter feinen Sanben febr wohl gerathenen Albren bat fein Bruber, ein bas figer Raufmann, an fich genommen. Folgende,aber blog mit ben Anfanasbuchitaben feines Damens bezeichnete Odriften find uon feiner Feber: 1) Bemerfungen aber Die Bibte und Berfuch einer Anleitung jur beffern Einrichtung und Bebanblung bers felben. Stendal, ben grang und Große, 1782. 4. nebit 7 Rupferbiattern. Ochabe, bağ bies grundliche Bertchen burch fo viele Drudichler entitellt ift, wordber er felbit in folgender Abhandlung Rlage führt. 1) lles ber Mufit, an glorenliebhaber infonderheit. f. Eramers Dagagin ber Duf. Jabra. L. C. 686 - 736. Und fo hatte ich bas Bergnugen, ben Lefer mit bem Berf, biefer lefenemurbigen Abhandlung befannt ger mache ju haben, woju ich bie Soffnung in

bem Artifel Sport im a. Ber. G. 549noch aufgab.

Ribovius (Laurentius) Rantow und Schuttollege im tobenichte Sonigeberg in ber erften Salite bes 17. Jahrhunberts. mar geb. ju Greifemalbe, und hat eine bem ausführlichften Anweifungen jum Gefans ac unter bem Titel berausgegeben: Enchiridion musicum, ober, furser Degriff ber Singtunft. Brepte Auflage. Roniges berg, 1638. 164 Bogen in 8. in Frag und Antwort.

\*Riccardi (Mad.) f. Daer.

Riccati (Giordano) - ber Cobra bee golgenben, geb. ju Erevigi, gehort jus gleich zu ben fcarffinnigen Mathematiferts und afuitifden Odriftitellern, wie er burch folgenbe Abbanblungen bemiefen fat: 23 Delle corde ovvero fibre elastiche. Bologus, 1767, 4. mit Rupfern. 3) Delle vibrazioni sonore dei Cilindri, 3m ers then Bante ber Memorie di Matemat. e Fisic. della Soc. Ital. Verona, 1782.4. 4) Dissertazione fisico-matematica delle Vibrazioni del Tamburo. 3n ben Saggi scientifici e letterati dell' Acad. di Padova, Tom L. 1786. gr. 4. 8. 419 - 446.

Riccati (Iacopo) berBater bes Bors bergebenben, ein itglianifder Graf. bat fich ebenfalls als atustifcher Schriftfteller burch ben Zuffat gezeigt: Verne et genuinae virium elasticarum leges e phaenomenis demonstratae. 3m erften Bande ber Commentat, Bonon, 1721. ar. 4. Desgleichen im geen Theile feiner Berte. Die Phanomene find hauptfachich von ben Saiten bergenommen.

Ricci (David) ein berühmter Lauter nift und Ganger, geb. ju Eurin, mar ber Cohn eines armen baffgen Tontuntiers, ber fich vom Unterrichtgeben unterbielt, unb auch biefen feinen Gobn, melder Anlage zu einer anten Stimme geigte, fo weit brache w, bağ er an bem Savonner Sofe Engages ment fanb. Unterbeffen ichidte ber Der joe einen Gefanteen an die Ronigin Daria nad Coottland, bem er um 1 564 babin folgte. Da aber ber Gefanbte nach feiner Aufunft in biefem Canbe ibn nicht unterzu. bringen wußte; fo gab er ihm feinen 2br fcieb. Ricci bielt fich nun gu ben fran-

18fifden

abfifchen Toutanflern, welche bie Rammers mufit ber Ronigin ausmachten, und frielte in beren Gefellichaft fo lange, bis er auch ber Ronigin befannt murbe. Diefe nahm ihn barauf als Rammerfangee in ihre Dienite, wo er burd feine mannidfaltigen Bemile hungen, ihr ju gefallen, fic nach und nach ibre Gunft und ihr Butrauen in bem Geabe erwarb, daß fie ihn in ihren frangofifchen Gefchaften jum Gefretar erhannte, ihn mit Gefchenten überhaufte und an ihre Tafel son. Go viel Glud mit Daffigung ju cer tragen, mar füe ben armen obne Erziebung und wiffenschaftlichen Unterricht aufger machfenen Denfchen ju viel. Gein Soche muth und feine Bermeffenbeit muchs nun mit jebem Lage ; befondere aber verbarb er es burch ben Uebermuth, mit welchem er ben Großen bes Sofe und Reiche begegnete. Bie flug wußte fich bagegen garinelli in Opanien ju benehmen,aber wie verfchies ben mar auch benber Lohn! Die vornehe men Ochotten rachten fic baburch, baf fie Bahres imb Unmahres von ihm bem Ger mable ber Ronigin juOhren brachten. Dies fer, über eine folche Bermeffenheit entruftet, brang mit einigen feiner Bertrauten in ber Ronigin Bimmer,als fie eben mit bem RI ce e i ju Zafel faff,und ftach ihn niebee an iheer Seite. Dies gefchah am 9. Darg 1566. Unbere fagen, man babe ibn in bie nachite Stammer gefdleppt,und bafelbft tobtgefchlas gen. Dawfins giebt fich noch viele Dite he, die Mennung berer ju wiberlegen, mels che behaupten, baß Ricci febr jur Berbefr ferung ber fcottifden Dufit bengetragen babe, inbem er aus mehreren Beugniffen barthut, baf Ricci nie Etwas tomponirt. und, ale luftiger Bruber, fich mehe um fein Bergnagen, ale um bie Runft befammert

Ricci (Eustatio) Pabfilicher Kapelle meister zu Rom, geb. zu Piperno, lebte umt 3. 1625. f. Tood. Valle Città nova di Riperno. C. 32. Reapel, 1646.

Ricci (Michel Angelo) ein ums 3. 1600 bilbenber Kontrapunetift, von beffen Berten man noch Proben finder, in bes Bergamen o Parnassus mus. Ferdinand. I — 5 vocum. Benebig, 1615.

Riccio (Antonio Tendoro) ein Rontrapunftift bes 16. Jahrhunderts, geb.

gu Breecia, war anfange Rapellmeifter gu Kerrara, mo er ale Romponift feinen Rubin granbete, tam hierauf in bie Kaiferl. Rapele le nach Blen, verließ aber biefen Sof wies ber und ging nach Dresben, mo er bie engne lifthe Religion annahm. Bon hier wanbte er fich gegen 1579 nach Ronigeberg in Dreugen, wo ibn ber Martgraf zu feinem Rapellmeifter ernannte. Aber auch hier foll er nicht ausgebaueet, fonbeen fich nach Bittenberg gewandt baben, und bafelbit 1 580 geftorben fenn. Diefer letten Dache richt widerfpriche aber Difansti in feis ner Preug. Literargefd., inbem er ausbruds lich melbet: "Dem Riccio fen 1 582 118 Ronigeberg Johann Eccarb im Rapelle meifter Amte fo lange abfungirt worben. bis ee 1 599 bafelbit geftorben fep." mas Difen sti mohl am juverläßigften miffen tonnte. Bon feinen gebrudten Berten tonnen noch angeführt werben : 1) Lib. I. de Madrigali a 5 voci. In Venetia. 1567. 4. presso il Gardano. 2) Lib. II. de Madrigali à 6, 7, 8 e 12 voci. Ebent. 1767. 4. 3) Canzoni alla Napolitana à 5 e 6 voci. Marnberg, 1577, ben Bere lach. Desgl. Beantfurt, ben Stein. 4) Cantiones sacrae 5, 6 et 8 vocum-Mirnberg, 1578. 4. 5) Motetti, à 5 et 8 voci. Frantfurt, ben Stein, ichelnen bie vorhergehenden Cantion. sacr. ju fenn. 6) Messe. Ronigeberg in Dreufen, 1579. ben Georg Ofterberger. 7) Motettae 4 et plur.vocum.Regiomonti Borusa.1580. Dies Bert fowohl, ale mehrere ber vorher angezeigten, befinden fich noch in der Churf. Bibliothet ju Danden. 8) Introitus, qui in solennitatibus majoribus et praecipuorumSanctorum Festis in Ecclesia decantari solent. Benedig, 1 589. 4. f. Leon. Cozzando Librar. Brescian. P. I. p. 305: 306. Balther unb

Pifans t'i Preuß. Eitredegefch. ©. 328. Riccio (Giov. Battista) ein um 63. 1625 bildenber faufanischer Somponisch, hat deutsche lassen: 1) Divine Lodi Musicalia, 2, 3 e 4 voci. 2) Canzoni di sonsare à 1, 2, 3 e 4 Stromenti. [. Parr

ftorffere Ratal.
Ricciotti(...) ein Inftrumentalift,
unter beffen Namen man in Preft on 6
Ratal. (Conbon, 1797) ein geftochenes

Concerto for a full Band angestist finbet.

Riccius (Ioannes Maria) genannt Cornetus, von feiner ungemeinen Bertige feit und Bolltommenheit, mit ber er bie Binte blies, mar ein Priefter, geb. ju Dabua, melder fich aber ale Birtuofe auf biefem Inftrumente nach Benebig manbre, mo er fich ums 3. 1550 einen allgemeinen Ruhm burd biefe feine Runft erwarb. Scardeonius, de Antiquitateurbis Patav. Lib. II. f. 263. gebenft feiner noch in fols genden Worten : Quid non expectamus a Joanne Maria Riccio, Sacerdote familiari nostro? quid non Petrus Antonius Guaenarius, quid praeter ea, quae in Ecclesia nostra cantantur, quae ipse composuit, propediem alia majora etiam pollicetur? quid non plerique alii, tam inter Sacerdotes, quam seculares Cornicines, videlicet primi et praecipui : idque genus slii multi, qui hac Tempestate hic Pstavii florent. Magns laus in ea re Ioanni Maria e tribuitur : qui à re ipsa Corn et i cognomen tum sortitus est. Is primus fere novis modulationibus cornu placere coepit, et ex eo Venetiis in magna, dum vixit, existimatione semper habitus. Ocarbeanius fdrieb bies gegen 1 550.

Riccobo ni (Louis) Dies ift eir gentlich ber Dame bes Berf. ber bepben Berte über bas Theater, welche im a. Ber. unter bem Damen Franc. Riccoboni angeführt werben. Der gange Litel bes leatern beift: Reflexions historiques et critiques sur les différens Théatres de l'Europe, avec les pensées sur la Declamation. Original Ansgabe, Daris, 1738. Dann noch Amfterbam, 1740. 12. Indeffen ift Franc. Riccoboni nicht mes niger Schriftsteller, beffen l'Art du Theatre. Paris, 1750, 8. vielleicht auch bieber gehöret.

Riccomini (Antonio) - murbe im Mailandifchen Indice de' Spettac. teatr. noch 1791 unter bie lebenben Operns tomponiften gegablt.

Richard ( ... ) - Orgelmacher ju Erones in Champagne, ift wahricheinlich ber namliche Runftler und Erfinder gweger Inftrumente, melden basa. Ber. nach Par ris verfest. In Bollbedinge Archiv wirb 6. 520, von biefem bemerte: .. 2Bir er baburd bie Balge verbeffert habe, bag er ber Ungleichheit bes Binbes berfelben pors beugt, ohne anderer Borguge, die er ihnen ju geben mußte, ju gedenfen, welche er bems ohngeachtet um einen geringern, als ger wohnlichen Dreis, verfertige.

Richard (C.) ein jest lebenber Eone fanftler ju Darid, von beffen Rompofizion auf bem Ambigu-Comique-Theater ju Daris 1802 jum erften Dale aufgeführt murbe : Chaussier et Sophronyme, ou le Statuaire Grec, Melodr, 2 Mite. Much wurde icon 1791 ber Dame Rich arb von baber betannt burch Sonaten p. le Clav. Op. 12. Paris.

Richard (Dausrive) Unter biefem Ramen tommen in Bohme's Dufifr Bergeichn. (Damb. to. Fortfet.) por: Troisième Concerto à Violon princip. à gr. Orchest. Paris, 1799.

Rich ar b (Balentin) Pfarrer gu Rleine Balhaufen ume 3. 1600, geb. ju Zenne ftabt in Thuringen, bat fich burch eine La: teinifde Sochzeit Motette filr setimmen. gebrudt, Erfurt, 1609, auch ale Rompenift

betannt gemacht. Ricard Comenbers, Bon biefem berühmten Ronige von England bat La Borde, Vol. II. Cap. 9. feines Essai eingerudt: Chanson composée par Richard Coeur de Lyon et tirée d'un Roman de ce Prince, fait en 1195: besgleichen noch 2 Chansons von beffen Dufit Meifter, Blonbel. Bollten ine beffen auch bieje Delobien noch acht fenn: fo mochte fie Richard boch mobl fcmers lich noch tennen, wenn er fie mit biefem neuen harmonifchen Gewande verbramt boren follte, bas ihnen Laborde anger theilt hat. Berabe, ale wenn an einem Rlor fterfefte bie Donche ihr mehrhundertiabe riges Marienbilb mit neumobifden Rleie bern auspuben. --

Richardson ( ... ) Unter biefem Das man finbet man in Reicharbts Ratel (Berlin, 1792) ale gestochen angeführt: Sonate à 4 mains. Amsterbam, No. 9.

Richardus Normandus, ein Mufit:lebrer um bas 3. 1200, ber wie

Mare

De ar chettus anführt, bie Regel querft gegeben hat : Ubicumque ponitur ! quadrum, dicimus vocem mi; ubicumque vero b rotundum, dicimus vocem fa etc. Da Darchettus fich weiter nicht über ihn erflart, fo mechte er fcwert fich biefe Regel aus beffen Dunbe haben ; vielmehr mag er fie aus einem Dift. de Musica biefes Richardus gezogen haben, Das feltbem verloren gegangen ift, ober fich cema noch in einem Binfel einer ital. Rlos fterbibliothet befindet. Bielleicht ift biefer Richarbus ber fcon im a. Ber, belobte Richardus de St. Victore.

853

Riche (François le) Ronigl, Poin. und Churf. Cachf. Rammermufitus und Birtuofe auf ber Soboe ju Dresben uins 3. 1700, mng ein vorzüglicher Ranftler auf Diefem bamale noch neuen Inftrumente gemefen fenn, indem er im namlichen Jahre, ben Gelegenheit eines Benlagers, ju ben Sof Beften nach Berlin verschrieben mure be, ihm überbies auch Rapellm. Teles mann 1716 feine ,fleine Rammer, Dufit" bebiefrte.

Riche (I.B. le) ein jest lebender Tone funitler und mabricheinlich Birtuofe auf ber Biofin ju Daris, bat von feiner Arbeit ftechen laffen : Concerto p. le Violon, in A dur. No. 1. Paris, ben Gieber, 1799.

Riche (Philipp François le Sage de) - (f. im a. Ber. Artifel Richee.) Er lebte um 1700 ju Breelau.

Richefort (Toannes) - (f. im a. Ber. Artifel Ricciafort, wie man ihn ebens falle genannt findet,) lebte ichon ume Jahr 1500, Indem fich nicht nur in bem aten Buche ber Motetti della Corona (Sofe fembrone 1 519) bie Motette : Miseremini mei, fondern auch in einem Mufitbuche Deineich & VIII. von bem 3. 1508 eine anbere Motette von beffen Arbeit befindet. In einer Sammlung Rrangbfifder Befane ge von 4, 5 tinb 6 Ctimmen, gebrudt in ben Blieberlanden im 16. Jahrhunderte, fanb Burne's überbies noch einen Gefang fitr 3 Tenore und I Baff von biefem Deifter. In welchem er viele Runft in figenartiger Bemegung ber Stimmen und in manchers lep Machahmungen bewiefen hatte. @1 as rean Dodecach, p. 288, gebeuft feiner mit folgenben Worten ; Ioannis Richa-

Ric fort magna est nostra actate laus in componendia vocibus, momit basjenige . beftatigt wird, mas Burnep von jenens Gefange anmertt.

Richer(Louis Augustin) - war im 3. 1801 ale britter Profeffor des Befangs benm Dufit Konfervatorium ju Paris ans gestellt.

. Richerius. f. im a. ler. Rhodiginus. . .

Richter (Amadeus Friedrich) geb. ju Burgen, Cohn bes verftorbenen bortigen Rantore, bilbete fein Talent jur Mufit uns ter bem Rapellmeifter Siller und DR ale ler auf ber Thomasichule zu Leipzig, mo er fich feiner Lieblingstunft und ber mul. Ronipolition mit vielem Eifer widmete. Er fdrieb befondere Befange am Bortepiano, auch Sachen fure große Orchenter, und einis ge Motetten. Geftochen find von feiner Arbeit 1) brey Cammlungen Gefange mit Dianoforte unter bem Damen Ebalia. und 2) Cacilia, smolf Gebichte won Thierich, mit Begleitung bes Df. Op. 4. Cammtlich in Rommiffion, b. Friebr. Soffmeifter in Leipzig. Er betleibet feit 1812 Die Stelle eines Sofr und Beabtorgas niften ju Bera, wo er auch bieweilen Dufit in ber Rirche und in Rongerten ju before gen bat.

Richter (Carl Gottlieb) - Reis charbte Jugenblehrer, julett Domergae nift ju Ronigeberg, ftarb bafefbft am Ende des Commers, 1809 in hohem liter, aber leiber ! in ber auferfien Darftigfeit. - Gin fcon 1783 ju Berlin ben Summel, unter bem Damen, E. Richter, geftochenes Concerto p. le Clav. Oe. 1, gebort mabre fcheinlich ihm auch ju,

Richtes (T. C.) unter biefem Damen find um 1791 ju Dreiben II Daos p. 8

Fl. gestochen worben.

\* Richter (Frang Zaver) - Geinen Tob melbet Ochnbart in feiner Baters landedronit vom 22. Ceptember 1789, alio: "Richter brachte ben 12. bieles feine bauelichen Geschafte in Ordnung, febre fich fobann in einen Geffel, fah bie Partitur ber Tranermufit burch, bie er auf feinen Eob perfertigte, und - ber Engel bes Tobes berührte ibn leife ; - und er neige te fein Sampt, und ftarb." Mus Befällige feis feit gegen fein Beitalter naberte er fich in fele nen Rirdenfaden mit unter bem Belt. Tor ne, ober bem Theater: Style. ,, Das muß ich chun," fdrieb er an einen feiner Freuns be, "fonft geben bie Leute gar nicht mehr in bie Rirche." Folgenbes feiner Berte ift mir fo eben,und gwar erft als gweyte Aufe lage, unter bem Litel vorgetommen : Fr. Xav. Richter, Traité d'harmonie et de Composition revu, corrigé, augmenté et publié avec us planches par C.Kalkbrenner. Paris, 1804.

Richter (Gottfrieb) ein Orgelbaner ans Dobein gegen bas Enbe bes 17. Jahrs hunderes, bat 1670 gu Domfen, unmeit Leipzig, ein Bertden von ta Stimmen erbanet.

Richter (G. Rr.) von beffen Arbeit folgende Reihe nichts weniger als unbeben: tenber Riaviermerte in Eraege Bers geichn. (Bien, 1799) vortommen, fcheint ein Biener Rlavierift gu feyn. Es find fol genbe, alle aber nur in Dit. 1) Concert p. 2 Clav. av. Orch. 2) XII Concerts p. le Clav. av. Orch. 3) VI Sonate p. le Clay. av. Violon. 4) Sonate p. 2 Clay. 5) Sonate, Fantaisia e Fermate p. il Cemb. 6) Allegretto c. Variaz. p. il Cambi Dan findet auch in einem ber Meftphaffden Bergeichniffe unter G. A. Richter III Sonates p.ie Clav. av. V. obl.Op.7. Daris, 1792 geftochen ; ob biefe aber bem namtiden Romponiften angehos ren, ift nicht befannt.

Richter (GeorgGottfrieb) Dag. unb Dfarrer ju Meuftabtei ben Coneeberg ju Anfange bes 18. Jahrhunderte, hat in ben Drud gegeben : Vivum Dei Organum, ober bas lebendige Orgel/Berte Gottes, geigete unter umftanblicher Ergeblung, wie bie Orgein erfunden und in die Rirden ger bauet worben, ber Chriftlichen Gemeinbe au Meuftabtiein ber coneeberg Dn. XVI. p. Tr. war ber 14. Sept. 1719. ben vers aniafter Berfegung bes neuen Orgel Berds. in II Cor. IV. 13, mit einfaltigen Borten ic. Schneeberg, ben Ehr. Beint. Ranngiefier. Ohne bie weitlauftige 1720 unterfdriebene Debifation, 47 Beiten in 4. Ochon ber Titel fagt, baf in biefer Pres bigt Bieles jur Gefchichte ber Orgel vors

Richter (Johann Chriftoph) Dofore

ganiff ju Dreeben, trat bies Mmt im Jahr 1726 an, mufite bann noch auf Ronial. Be: fehl ben Pantaion ben bem berühmten Ers finder beffelben, Debenftreit, fpielen lernen, und fcheint ums 3. 1749 geftorben ju fenn. Obgleich von feiner Arbeit nichts gebrudt worden ift, fo gehörte er boch allers binge ju ben guten Romponiften. 3m ber Breitfopfifden Cammlung von Sanbe fchriften befanden fich noch von beffen Rome pofition : eine Rirch/Einweibungs, Cantas te, für 4 Singftimmen und 8 Inftrum.

und eine Sonate für a Manuale und Deb. Richter (Johann Siegmund) juleht Organift und Remponift an ber Gt. Bes balbefirche ju Durnberg, geb, bafefbft am 31. Oft. 1657, ging, nachdem er auf ben bafigen Ochulen, fowohl in ben Biffens fchaften als in ber Duft, einen guten Brund gelegt batte, fcon in feinem 17. Sabre, 1674, auf die Atabemie nach Alts borff, ftubirte bafeibit 3 Jahre, und trat barauf in eine Rondition als Informator, in meicher er aber 10 Jahre lang vermeilen mußte, bis er enblich 1687 gu Murnberg eine Odreiberftelle im bafigen Grabtger richte, und balb barauf auch bie Organiftens Stelle an ber Frauentirche erhielt. Bon hier murbe er nun 1691 an bie Egibienfire de, und als 1706 ber berfthmte Dachele be i ftarb, an beffen Stelle an bie Gebals berfirche als Organist erwählt, welches Amt er auch ruhmlichft nerwaltete, bis er am 4. Dap 1719 ftarb. Doppelmapr, in feinen Dachrichten von Murnberg, Runfte lern, rabmt ihn, nicht nur als einen febr fertigen Rlavierfpicler, fonbern auch als cir nen faliben Singfomponiften, ber fich ber fonbere im theatralifden Otple herrlich ger zeigt habe.

Richter (Bofeph) ein Tontunfter ju Bien, fcheint nach berReihe feiner feit turs gem berausgetommenen Berte nichts wer niger als ju ben unbebeutenben Romponis ften ju geboren. Gelbige find bis icho : 1) III Quart. à 2 V. A. et B. Op. 1. Offens bach, 1796, auch leipzig. 2) III bergi. Op. 2. Offenbach, 1797. 3) III Duos p. 2 V. Op. 3. Cbenb. 1797. 4) III Trios p. Fl. V. et Vc. Op. 4. Cbenb. 1798. 5) III Duos p. a V. Op. 5. Ebenb. 1798. 6) VI Trice p. a V. et B. Op. 3. Paris.

SKI de

8.57

Richter (Simon Davib) ein Orgele bauer ju Ronigeberg, hat bafethit im Jahr 1722 ein großes Pofitiv reparirt.

Ricke (Bernhardus de) war ein Berühmter Daler von Courtran, wo fich auch am Mtarblatte ber Rirde &. Martis mi eine Rreugtragung Chrifti ale fein Deis fterftud befindet. Gein Bilbnig beweift, baff er and, mo nicht Birtuofe auf ber Laus ge, boch Liebhaber ber Mufit muß gemefen fepn, indem er fich felbft, fibend und auf ber Laute fpielend, vor fich auf einem Tifche ein Motenbuch und feinen Ont mit einer Bes ber, gemalt bat. Er fam gulett in bie Das ler, Gefellichaft ju Antwerpen, wo er 1561 ftarb. Gein Bilbnif bat Biffe in fl. 4.

Ridert (Memilius) ein Rloftergeiftlis der und Inftrumentalfomponift, von befe fen Arbeitben Snmmel um 1780 geftochen morben find : VI Divert. a & V. et Vc. Op. 1. Man hat auch Deffen von feiner

Arbeit in DRft.

Rid 1(DR.) ein Unbefannter, hat von feiner Arbeit berausgegeben : VI Lieber mit Rlavierbegleitung. Galgburg, 1802.

Rib (Chriftoph) Magiftee unb Rantor an Ochorndorff im Bartembergifden ges gen bas Enbe bes 16. Jahrhunberts, gab eraus : Musica, furber Inhalt ber Singe funit, auf M. Benr. Tabri lateitifchen Compendio Musices, von Bort in Bort, für anfangenbe Lehrjungen, in ger ring perftanbig Teutid gebracht. Murnberg, 1572.4. und 1591. 8. 3 Bogen.

Riebftein (Johann) Schul Reftor u Sofim Boigelande ume 3, 1 510, beffen Berbienite und Biffenichaften ibm endlich bafelbft bie Burbe eines Rathsherrn ere marben, wird in 2 n b op ic i Coul. Siftor. P. H. G. 296, nicht nur als ein großer las teiner und Grieche, fonbern auch ale ein portrefflicher Dufitus gerühmt.

Ried ( . . . ) ber jungere, Direftor ber Rammermufit bes Churfurften ju Brans benburg ju Berlin ums 3. 1700, mar nicht pur als Birtnoje auf bem Rlaviere und ber Biolin berühmt, fondern auch als Rompor nut. Er legte von biefem Talente ben Beles genheit eines im obigen Jahre ju Berfin gefegerten Bermahlungsfeftes, burch feine

Rompofition ber Tafelmufit : Triumph ber Liebe, eine fcone Drobe ab. f. p. Befe fers Odriften. C. 176. Bielleicht mer er ber Bater bes im a. ler. portommenben Dilettanten biefes Mamens.

Riebel (G. E.) bat fich feit furgens burd folgende Berte als Romponist bes fannt gemacht : x) Freundschaft und Liebe. eine Samml, vermifchter Rlavice, und Ges fangftude. Leipzig, ben Breitfopf, 1798. 2) VI Sonat, facil. p. le Clay. Ebenb. 1798. Jest ift er Decbiger ju Beiba.

Rieber (Ambrofius) ein jebt iebenber Tonfunfter ju Bien, über beffen Talente in ber Rompofition Die Regenfenten noch nicht einig werben ju tonnen fcheinen, bat won feiner Arbeit burch ben Stich befannt macht: 1) VI Variat. p. le Clav. Bien, 2) III Biolinquartetten. ben Rogeluch. Ctenb. Op. 2. 3) XII Var. p. le Clav. Op. 3. Ebenb. 4) VII Var. p. le Clav. über : a Schugerl a Reinbi, Op. 7. Cbenb. 5) Ill Biolinquaetetten, Op. 8. Bien, ben Eber. 6) VI Baeiat. f. Riav. allen Theres flen gewibmer. Op. 9. Bien, b. Rozelud. 7) Sonate facil. p.le Clav. av. V. et Vc. Op. 10. Ebend. 1798. 8) V Bariat. f. Rlav. aus F. Seilbronn, 1797. 9) Sonat, p. le Clav. av. acc. d'un V. et Vc. Op. 12. Bien, ben Eber, 1801.

Rieberer (Johann Bartholomaus) Dr. Profeffor und Diafonus ju Altberf. arb. ju Durnberg am 3. Dars 1720, bat fur bie Beichichte bes Rurchengefanges eine fehr intereffaute Schrift unter bent Eitel bruden laffen : Abhanblung von Ginfilbe rung bee beutichen Gefange in Die epanges lifchelutherifche Rirche überhaupt und in bie Durnbergifche befonbers. BBoben auch von ben alteften Gefangbuchern und Liebern, fo bis ju Luthere Tobe herausgegeben und verfertige worben, gehandelt wird. Durns berg, 1759. 8. 326 Geiten. Der Berf. ftarb ju Mitborfam 5. Bebr. 1771. f. Dyptich, Norimb.

Riebinger ( ... ) Unter biefem Das men wird in Le a e g & Bergeichn. (Bien. 1799) eine Rantate mit bem Litei geftor den angeführt: Deutsches Monument im Rlavierauszuge.

Riede (Bricer. Bill.) - Stod einen nicht unbedeutenben Buieb zu feinen Schrife ten findet man in Marpurg & frit. Bries fen. B. III. S. 402. u. f. unter bem Eis tel : Beptrag jum muffalifden Borterbus de. Berlin, ben 10. Sept. 1763. Die Ars tiel find arbitentheils dithetifd.

Mieff (3. 6.) Erkritzie ju Menin mis 1. 1977, bar finne Zalmet als Semponit bisch folgende Merke befannt er modet: 1) Mellichter beginnlichen. Media, 1796. 2) Eicher ber Lifele, jum Ales. Alt Jeannin. Erbin. 1798. 2) Meller ber fraumt f. Slan. Denn, 1798. und 1866. Diffendod, 190. 4) Alri. Nelco prin, vair, p. le Clav. Op 2. Meinj. 3) III Sonat, p. l. Clav. va. V. obl. Op. 4. Op. 6, Ernd 11795. (7) Sonat, p. le Glav. va. V. Op. 8, und loura. d. Dan. No. 85. Ernd. 8) Air de Niguell, var. No. 85. Ernd. 8) Air de Niguell, var.

var. p. le Clav. Regensburg, 1802. Rieffelfen (Deter) Behrer in mechar nifchen Arbeiten an bem Erziehungs/Ins Ritut bes Ben. Ehriftiani ju Ropenhas gen, geb. in Solftein, ift,nach feiner eigenen Ertifrung, auf folgenbem Bege jur 3bee und Erfindung feines fogenannten Melodikon, eines Tafteninftruments, beffen Tone burd bie Reibung meffingenee Stifte an einem ftablernen Enlinder bervorges bracht merben, gelangt. 3m 3. 1782 bers fertigte er fich ale Lehrling in einer Comies be ben Schleswig ein Pofitiv von & Stime men, ben welcher Belegenheit ibn ber 3ne Arumentmader Lange Die Grimmagbel tennen lehrte. Cogleich entftand in Ihm ber Borfab, ein Inftrument von lauter Stimmgabelu ju Ctanbe ju bringen. Dach nielen vergeblichen Berfuchen mit Dingen, melde ihm ale Streichbogen bienen follten, gelang es ibm entlich 1 800 ju Ropenhagen ein Inftrument von lauter Stimmgabein au Stande au bringen, beffen Cone vermits telft einer Taftatur, je nachdem ber Finger anichlagt, anichlagend, abichnelleub, aus: haltend, rund, bebend, fart ober ichmach And, und durch die Bibration an einem mer tallenen Regel bervorgebracht merben, und bie eben fo leicht als auf einem gewöhnlichen Rlaviere anforechen, ohne bag burch Benes ben mit Baffer,ober Beftreichen mit Rolos fonlum bie Kriftion erft muß beforbert wers ben. In biefem Inftrumente mar ber ticfe

fte Ton c 4 grif. Er gebeitete aber an eis nem neuen ju 5 Oftaven, bas noch im 3. 1803 fertig merben follte. Ein Sauptvor: sug birfes Initrumente ift noch, baf es une veritimmber ift. Dies mare alfo in ber That bas Non plus ultra affer bieber et: funbenen Cafteninftrumente, inbem es nicht nur mit ben anhaltenben Ehnen ber Drael bem Spieler Die Dacht taft, fie wie auf bem Fortepiano an mobificieen, fonbern auch ben ber fimpeln Art, womit feine mer nigen Theile gufammengefest find, nichts bon allen ben Behlern und Gebrechen fürch: ten laft, melde gembbnlich Beit und Bes brauch an Orgeln, Flugeln, Fortepiano's u. f. m. unvermeiblich berveibringen, befr fen Zon nur mit den Zonen ber Sarmonita verglichen werben fann,ohne ihrer Berbreche lichfeit unterworfen ju feyn, fie aber im Baffe an Fulle noch übertreffen foll und bie unichabbare Eigenichaft ber Unverstimme barteit befist. - Und boch mochte auch auf fein Berberben ein Feind lauren, b. i. Die Fruchtigfeit u. ber baraus entftebenbe Roft. Bahricheinlich hatten bie Leiben, welche bre Rrieg fiber gent Europa mub fo auch iber Danemart, gebracht batte, Grn. Rieffelfen in ber Fortiebung feiner Ber mubungen jur Bervolltommung und Ber fanntmachung blefes Juftrumente geftort; benn man bat feitbem nichte meiter baren erfahren. Unter beffen batnun ein Runitlee ju Bien, Damens Frang Leppich, aus bem Bargburgifden, ein Tafteninftrument nach berfeiben 3bec, bas er Panmelodicon nennt, 1810 ju Ctanbe gebracht und iu Bien für Gelb offentlich vorgezeigt. Es beitebet, wie jenes, aus einer tegefformigen Bal e, welche burch ein Conrungrab ger brebt wird, und womit metallene, in einen rechten Wintel gebogene Ctabe, mittelft leifer Behandlung ber Taftatur, jur Ane fprache gebracht merben. Gollte bies Ine ftrument bie im Jahrg, XII. @. 488. Der muf. Beit, angegebenen Borguge wirflich in fich vereinigen und bafelbit Benfall finden ; fo mare Bien gerabe ber Drt, von mobies fcone Inftrument für gan; Dentschland vervielfaltigt und befarnt werben tonute. Mur batte er ben erften Erfinder, Ben. Rieffelfen, nicht unbantbar verfcweis gen follen.

Riegel(A.) - Unter Diefem Ramen find noch um 1796 erfchienen: III Sonat. p. le Clav. av. V. Op. 9. Beifbronn. Er foll feit 1807 in Mannheim feben.

Riegel, fils (H.) Unter biefem Das men ift geftochen morben : Gr. Pot pour-

ri p. le Clav. Paris, 1800.

Riegel, pere (Beinrich Jofeph) -Doch folgen hier einige feiner Operetten: 5) Pauline et Henri, 1783, füre Theat. de Foydean, 6) Les Amours du Cros-Caillou. 7) Aline et Zamorin. 8) Entreedu Seigneur. 9) Lucas et Babet. 10) Alix de Beaucaire, 1791. 11) Aze-

lie. 1791. Riegel, fils (...) führte icon 1787 im Concert Spirit. ju Paris von feiner Romposition die Scene: Le Retour de

861

Tobie, auf. Riegel, fils le jeune ( . . . ) Riaviers , meifter ju Daris, wie alle Borhergehenben, Diefes Mamens, hat fich burch bie Deraus: gabe von III Sonates p. le Clav. av. Violon, Paris, 1797, auch ichen ale Romper nift befannt gemacht. Ueberhaupt muß es Der Riegel viele ju Paris geben; benn fcon 1787 jablee uus ber Darifer muf-Rafender vier Rlaufermeifter biefes Das mens vor, namlich einen Riegel pere, awen Riegel frères u. einen Riegel Oncle. Ein Riegel folgte als Runftler bem Bonaparte 1798 mit nach Arangten, wurde Mitglied bes bafelbft er richteten Ras tional: Inftitute, und Duffbiretter gu Rairo, mo er am 1. Dec. 1799 bas erfte bffentliche Rongert gab, meldes barauf an allen Detaben wieberholt murbe. Much toniponirte er bafelbit 1800 bie Operette Les deux Meunieurs, und führte fie im Januar beffelben Jahres auf bem bafelbft neuerbaueten Theater auf. Bas nach ber Beit aus ihm geworben ift, bavon fdmeigen bit Dadrichten ganglich. Da aber 1800 bie Edrfen Rairo ju einer Beit wieber eine nahmen, ale fich gerabe nebft ben jumBas tional Inflitute geborigen Gelehrten und Runftlern nur wenig frangofifches Millis tair bajelbit befanb; fo tann er bamals ltidt mit unter Die Earten Cabel gefallen fenn. Much hat man bis jest von Paris aus fein Bergeichnif ber ben biefer Gelegenheit verungludten Gelehrten und Runftler ers belten.

Rieger (Gottfrieb) fceint noch ein innger Komponift im Defterreichifden gu fenn, und berfelbe, melder 1796 am Bruns ner Mationaltheater ale Rlavierift ftanb. Rolaende Rlavierfachen bat er von feiner Rompofition befaunt gemacht: 1) Variat. p. l. Clay. Op. 5. Augsburg, 1798. 2) Fantasia p. il Cembalo. Bien,ben Eber, 1799-

Rieger (3. 91.) fcbien als Rlavierift um 1796 ju Paris ju leben, mo er hat ftes den laffen : Passages les plus difficiles desOeuvres deDussek, tres utiles pour l'Etude. Recueil 1. 2. et 3. Paris, 1797.

Rief ( . . . ) Diretter eines bffentlichen Liebhabertongerte und einer Singfoule für Damen unb Berren guRonigeberg in Dreue fen, geb. ju Potebam ums 3. 1775, ein Mann von Zalenten, Renntniffen und Thatigfeit, bat bie Romposition ben bem peremiaten & a i d in Berlin ftubirt, beffen Singafabemie er jugleich frequentirte, und war anfange Rlavieraffompagnift Konigs Ariebrid Bilbelm II. ju Dotsbam. Mis aber biefer itarb, manbte er fich noch im namlichen 1798. 3abre nach Ronigeberg, errichtete bafelbft eine ber Rafchifden abitliche Ginefchale, in melder 1803 ber reite eine große Angahl junger Damen Une terricht nahm und fich mochentlich zwenmal perfammelee. Fur benlinterricht ber Baffe und Tenorfanger find befonbere, aber une entgeltliche Lehrftunden ausgefest, fatt bag ihm jebe Dante monatlich 2 Ebir. jabit. Much hat er bafelbit ein Liebhaberton gert ere richtet, bas fehr befucht wirb. Co ftreut biefer junge Runftler in biefer Stabt ben Caamen jur Runftliebe que,wovon bas bas fige Dublitum icon mehrere angenehme Fruchte gearntet haben foll. Er ift nach bet Beit Dofrantor, und 1805 vom Ronige jum Conigl. Duffbireftor ernannt worten.

Riem (Bilbelm Triebrid) Romponist und Organift an ber reformirten Rirche ju Leipzig, geb. ju Colleba in Tharingen att 17. Dec. 1779, wurde, nach bem fruben Berlufte feiner Eltern, von feinem Grofpar ter in Ochlog. Beichlingen aufgenommen, und nicht nur jur Coule, fonbern auch, nach feinem Bunfche, fchen vor bem ficbens ten Jahre, jur Erlernung bee Rlavtere, beom bafigen Echulmeifter, Rothe, arige;

halten. Da er aber blefem feinen Pflegvar ter icon im folgenben Jahre nach 3magen ben Jena folgen mußte ; folebteer bafeibit ein 3abr lang obne allen muftfalifchen Une terricht, bis er im neunten Jahre Belegens beit fand, ben Organiften an ber Stabtfirs de ju Jena, frn. Domaratius, ju bos ren. Der Bortrag biefes braven Deifters erregte einen folden lebhaften Bunich ben bem jungen Riem, fich auch als fertiger Rlavierut bervorzuthun, baft er nicht eber rubte, bis er es burch eigenen Bleiß fo meit gebracht hatte, baf er fich im folgenden Sabre in einem Rongerte ju Jena, mitele nem Stertelfden Rlaviertongerte, bffente lid und nicht ohne Benfall boren laffen fonnte. Co weit hatte er es, fich felbit ges laffen, gebracht, ale er im I sten Jahre auf bie Thomasichule nad Leipzig tam, mo er 4 3ahre hindurch unter ber Leitung bes mirbigen Biller feine bieberigen Der griffe berichtigte und feine Runftfenntniffe erweiterte. Er verließ barauf bie Soule, um auf bafiger Afabemie bie Rechte ju ftur biren. Da ibm aber biefe Biffenichafe nach brenidbriger Bemubung burchaus nicht zue fagen wollte, unterließ er diefe undantbare Arbeit. und widmete feine Beit eingig und allein ber Dufit, worauf er ju Beibnach: ten 1807 obige Stelle erhielt. Ochon feit feinem gten Sabre reibte ibn fein aludliches Talent, Berfuche in ber Composition aller Gattungen von Duft ju machen. 3war hatte er nie befonbern Unterricht im Gabe genoffen, bestomehr aber fuchte er feinen Beidmad und feine Rennmiffe burd unermilderes Grubium ber beiten Berte fürs Rlavier, beren er nur habhaft werben tounte, ju nabren. Es maren alfo nicht fels ne erften Berfuche, womit er 1804 bffente lich erfchien, und worin er, nach ben Benge miffen ber Regenfenten, fo viel ichone Des weife feiner originellen Manier und feiner Erfindungsfraft bargelegt batte. Diefer bffentliche Benfall und biefe mieberholten Mufmunterungen berechtigten nun freulich bie Runftliebhaber, noch mauches Gute und Ochone von ihm ju erwarten. Inch bat er in Beit von 3 Jahren 18 Berte burch ben Drud befannt gemacht: 1) 3 Camme lungen Gefange benm Rlaviere. Op-9. und 17. 2) : Quintett, filr 2 B. 2 2. und 3.

Op. 6. 1) t Quartett, für Df. z M. und Bc. Op. 8. 4) 4 Sonat. für Pf. und B. Op. 5.und 13. 5)7 Rlavierfele's. Op. 1 . 1804. Op. 2. 3. 4. unb 7. 6) 1 Capriccio p. Pf. Op. 10. 7) 6 Squatines p. Pf. Op. 11. 8) 5 Rondesux p. Pf. Op. 18. 1808. 9) Petits Etudes p. Pf. Cah. 1. et 2. Op. 16; 1807. 10) 9 Polonoises p.Pf. Op, 12. und 14. 11) 12 Walses a 4 mains, Op. 15. 12) Grand Rondeau à 4 m. p. Pf. Oc. 25. 13) Sonate facile a 4 m. Oe. 23. 14) a Rondeaux à 4 m. Oc. 84. 15) Gr. Sonate p. Pf. Oc. 25. in H min. Oc. 25. 16) La Bataille de Wagram, Grand pièce de musique p. Pf. 3ft unter bem Ramen "Remy " erfchienen.

Riemann (Johann Briedrich Bile helm) Retter ju Blautenhapn, fundigte im 3. 1 800 eine Rirchenmuft auf den Anfang bes 19. Jahrhunderts, in Partitur gedruck, für R. Gr. an.

für 8 Gr. an. Riemer (Johann) julett Dr. und Superintendent ju Bilbesheim, geb. ju Salle in Cachfen am 11. Febr. 1648, ging auf die Atabemie nach Jena, wurde bafelbit Magifter und bielt 1673 eine Disputation pro loco, moben ber beruhmte Danid funt (f. basa. Cer.) Refpondent mar. Gie ift unter bem Titel gebrucht : Disputatio. de proportione Musica Veterum et nostra, Jena, 1673. 4 Bogen, 3m 3. 1678 erhielter, nachbem er von Bena abgegant gen war, querft am Gomnaftum gu Beis Benfels Die Stelle eines Profeffore Der Beredfamteit, murbe bann Dafter primar ins ju Dierwid, und 1690 Superintenber: 111 Silbesheim, mo chen bamale ber junge Ecr Iemann ale Ochuler Die Erlaubnin pon ibm erhielt, Die Duftbireftorftelle in bem bafigen Gobehardinerflofter ju verfeben. Eudlich fam Riemer, nachbem er noch Dofter geworben war, 1704 als Daitor an bie Ot. Jatobetirche nach Samburg, mo er am 10. Cept, 1714 ftarb. f. 9 6 der und Datthefone Chreupforbte. G. 358. Dicfer ergablt noch von ihm, er babe auf feinem Tobtenbette verordnet: man folle ben feinem Begrabniffe weber fingen noch lauten ; benn er tonne bas Beraufd nicht

vertragen. Riemfoneiber (Johann Bottfrieb)

ottfricb)

aulestRantor u. Dufitbireftor am Dome ju Damburg, tam gegen 1720 als ein junger Sanger (26 a Itherbehauptet nach Eeles mann & Daufitmeifter, ale Distantift) bas bin, und murbe bafelbit megen feiner gers tigfeit und Gicherbeit im Ereffen allgemein fur ben beften Kongertjanger gehalten. 3m 3. 1729 ginger, ale ber bamalige beite Ba: ritonift ju Damburg, wie ihn Da ether fon nannte,nachlonbon,u. fang ben barauf folgenben Winter mit In ber bafigen Sans beliden Oper. Bur nep hingegen will, feine Stimme fen von feinem Berthe gemes fen ; auch tam er fogleich 1730 wieber nach Samburg jurid. Enlich erhielt et 1739 obige bem Litel nach wichtige, ben Eintunfe ten nach aber befto unbebeutenbere Stelle, meldes die lette Dadricht von feiner Eris ftengift. f. Datthe fond Chrenpforbte.

Rie

Riepel (3ofeph) - Zus bem erften Briefe, melder feinem zwenten Rapitel vors gefeht lit, erfahrt man, bağ fich biefer folibe und grundliche Tonlehrer befondere mabe rend feines fünfjahrigen Aufenthales ju Dredben in ber Duft gebilbet und feine Ginfichten berichtiget hat. Auffallend ift inbeffen bie fichere Dadricht, bag von feis nen gebruckten Rapiteln, bas ate ausgenoms men, noch fett (1800) nach bennahe 50 Sabren, mehrere bunbert Eremplare benm frn. Rapellin. Cavallo ju Regendburg, um ben halben Labenpreis, jum Bertaufe liegen. Und wenn and die Berbreitung bicfer gemeinnubigen Cdriften baburd um etwas erichwert worden mare, bag fie menia ober gar nicht in ber Buchhanbler Banbe gefommen find; fo glebe bies boch non ber Bigbegierbe ber Runftler im fablis den Deutschlande, wo fie befannt genug fenn tonnten it, naber ju haben maren,eben feinen vortheilhaften Begriff. Doch mehr: in bes murbigen frn. Rantor & ch ub arts Sanden befinden fich fogar noch verfchieber ne jum Drude fertig ausgearbeitete Rapis tel beffeiben, ohne bas man Soffnung ju ihrer Musgabe faffen burfte. Man hat auch ein Miserere von feiner Arbeit in Dit. Ries (Rerbinand) ein braver Rlavierift

und Komponift for fein Inftrument ju Bien, feit mehrern Jahren, Ift mahricheins fich ein Cohn bee ehemals eben fo madern Birmofen, Johann Ries, ju Bonn. Ber. b. Zonffinftler. III. 25.

(f. basa, fer.) Sr. Rarelim, Reidarbt jeichnet ihn in feinen Briefen über Dien. von 1808, megen feiner Runftfertigfeit, gang befonbers aus. Dies lob erhalt um fo mehr Gemicht, ba ju gleicher Zeit bafelbft eine Menge Damen, befondere Frau von Ertmann, Fraul. von Rur 168d u.a. an funftvollem Bortrage auf bem Dianoe forte, mit den größten Meiftern biefes Ine ftrumente metteifern. Die letten unruble gen und traurigen Sabre haben mir nicht geftattet, ble Berte biefes erft im 19. Jahre hunberte befannt gewordenen Runftlere. nach ihrer Bolge, verbientermaßen aufque fammein. 2Bas bavon angezeigt merben fann, beiteht in folgenben : 1) II Sonates, p.le Pf. Op. 1. 1806. a) Grand Trio concert, p. Pf. Violon et Vc, Op. 9. 1807. 3) Das Reft ber Maurer, Lieb für Logen. 1807. 4) Gr. Sonate p. Pf. et Violon. Op. 10.1809. Bonn,b. Simrod. 5) IX Variat, sur une Chans.russe p. le Pf. No. 4. Bonn, 1810. 6) III Sonat, p. le

Rie

Pf. av. V. obligé. Op. 16. Ebend. 1810. Ben Rubnel in Leipzig ericbienen folgene be : 7) Ill gr. Marches à 6 m. p. Pf. Oe. 12. 8) Gr. Oust. p. Pf. V. A. Vc. Oc. 13. 9) Variat. sur un sir russe à 4 m. p. Pf. Oc. 14. 10) Dun laffet une b. Leibbes graben, von Rlopfto d. Ritr & Singit. u. Begl. No. 6. ber Gefangftude, 11) XII Variat. sur un air russe, p. Pf. Oc. 39. 12) Polonoise à 4 m. p. Pf. Oc. 41. 13) Grand Conc. p. Pf. Oc. 42. 3u Bonn ben Simred auch noch : 14) III Sonatines doigtées p. le Pf. avec V. pour le Commençans. Op.30. No.1. 15) Grande Sonate p. le Pf. av. Violon. Op. 19. 16) Gr. Son. p. le Pf. av. V. Op. 20. 17) Gr. Son. p. le Pf. av. V. Op. 21. 18) III grandes Marches à 4 mains p. le Pf. 2e Liv.Op. 22. 19) Romance franc, en. Rondeau p. Pf. Oe. 43. Leipzig, ber Subnel. 20) VIII Variat.sur thème de l'Op. loseph, p. Pf. Oe. 46. Cbenb. 3m 3. 1804 triger ju Bien Beethovens bamals neuertes Rlaviertonicet aus C moll jur allgemeinen Bewunderung ber baftgen an orofe Mlavierfpicler fo gemobnten Bub?. rer por. Er mar aber auch bamale Beete bovens einzige: Oduler, und batte bies portreffliche Runftwerf unter beffen befone Ec

berer Leltung, einftubirt. In ben fpatern Jahren murbeer von Kenuern ein mahrer Ricfe auf feinem Inftrumente gepaunt.

Riefdad (Sans Jacob) ein Orgelmas der ju Deine in ber erfren Salfte bes pers gangenen Jahrhunde:te, baute 1) bas Wert jum beil. Kreuge por Breflau. von 26 Stimmen mit 5 Balgen, und 2) ju Arandenierin in ber Dfarrfirche 1730, ein Werf von 25 Stimmen mit + Balgen. f. Breglauer Dadr. G. 6. 31.

Riefe (Bohann Beinrid) Ronial. Das nifder Sammerlatan ju Ropenhagen ums 9. 1750, gab folgende Odrift beraus, mel de blos auf innitalifche Temperatur Ber giebung bat: Arithmetifche und geometris fche Bergleichung, ober eine Linle, melde, wenn fie in arithmenifche Theile getheilt wird, gicht auf einer andern Linie geometris fche Droportion. Copenhagen, 1759. 4:

Rieter ( ... ) Unter biejem Ramen hat man, nad v. Blantenburgs Bur faben J. Gulger. B. II. G. 175. gebrudt: Méthode très facile pour la Guitarre angloise ou allemande. Paris, 1770. 4. Riffelsen. f. Rieffelfen.

Rigade ( ... ) - mar im 3. 1786 Ginameifter am ital. Theater ju Daris.

Rigatti (Giovanni Antonio) ein fruchtbarer Romponist und Rontrapunftift, ber feine Arbeit fur bebeutend genug bielt, baff er bem Raifer Ferbinand III. 1640 ein Berf bavon bedicirte, bat nach Parftorffers Ratal, folgende Berte bruden laffen : 1) Messa e Salmi ariosi à 3 voci, con Ripieni 2) Messa e Salmi a 5, 5, 6, 7 e 8 voci, con a Violini et altri Instrumenti à beneplacito et parte à 5, à Capella, 3) Messa e Salmi à 3 voci, con V. et & parti di Ripieni a beneplacito. 4) Motetti à 2, 3 e 4 Voci, con alcune Cantilene e Ripieni. 5) Motetti a voce sola, Lib. I. II. 6) Motetti à 2, 3 voci, con una Messa breve à 3 voci. Babriceinlich alle ju Benebig gebrudt.

Rigaut ober Rigault ( ... ) ein frang. Romponift, geb. ju Tours, lebte um bas 3. 1678. f. Merc. Galant 1678. Itua. p. 203. Dec. p. 31.

Rigel, f. Riegel.

Righel. f. Riegel.

Righini (Vincenso)-Diesmal

fann ich meinen zu biefem Artifel gefa mitnele ten Dadrichten einen eigenhanbigen frans shifden Auffah von bem Kunitler leben bie: fes murbigen und mit fo vielem Rechte allge: m in beliebten und werthgeachteten Komper miten aum Grunde legen, ben bem ich, aus Ber einigen ubthigen dronologifchen Ber mertungen, menig mehr ju thun firtbe, als ibn in unfere Oprache übergutragen, und be, am Schiuffe ben Lefer ein pollitanbiges Bergeichnis der Berte des frn. Rapellmeir ftere überfeben lagt. Dr. Righin i, Ros nigt. Dreug, Rapelimeifter ju Berlin, ift ju Boloana, etwa um bas 3. 1758 geboren. moer auch unter ber Leitung bes fo berabme ten und bamale noch muntern Dater DR a re tin i ben Grund ju ben mufitalifchen Bile fenichaften gelegt bat. Dachoem er bier als eln funger Sanger feine Stubien pollenber hatte, ging er ums 3. 1776 nach Drag, ens quairte fich ben ber bafigen unter frn. B ur fte Il i ftchenben italianifcen Opera buffa ale Afreur, und bilbete nich nicht unr baben jum Singtomponigten, fonbern brad) te auch ba fcon mehrere Opern und Ocenen. als erfte Droben feiner Talente, mit Gluck und Brofall aufs Theater. Ein Berfpiel mebe au ten bunberten bereits in biefem MRerte angeführten, wo italianifche Rapelleneifter erft von beurfchen Rapellen und Decheitern ju granblichen und ausgezeichneten Tons fünftiern und Romponiften gebilbet worden find, wenn fie vorher nichte ale Birtugen maren. Dachbem er 3 Jahre in Drag auf eine fur ibn fo nubliche und ehrenvolle Beife jugebracht hatte, wendete er fich nach Birn, mo er ben fleißiger Ausubung feiner Talente jur Rompofition noch bas Glide ges noff, pom Raifer 3 o fe p b II. jum Gingr meifter ber ichonen Pringeffin Eli fab eth von Bartemberg ermablt, und gur gleich als Rapellmeifter und Romponist ben bem ital. Operntheater angestellt ju merben. In ber Rolae erhielt er gegen bas 3. 1788 vom Churfurften von Daing eine Ginlas bung babin, und trat in beffen Dienfte als Rapellmeifter. Sier fcbrieb er abermals Mehreres fare Theater, auch eine große Deffe für bie Rirche, wie fcon bas a. Ber. bemertt hat. Bahrend feines Anfenthaltes gu Maing verfchaffte ihm ber Ruf von feie mer fanften und gefälligen Dufe ben ehrens ;

wollen Auftrag vom Churfdrften von Trier, einem ber erften und beften Runftenner unter unfern Großen, fitr ibn bas Drama : Alcide al Bivio in Mufit su feten, meiches Darauf ju Cobleng,in Begenmart bes bafigen Sofe, unter feiner eigenen Direttion mit perbientem Benfalle aufgeführt murbe. Endlich berief ibn Ronia Friedrich Bib be 1 m il. von Mains nad Berlin, um für bas bafige große Operntheater bie Opera aeria : Enea nel Lazio ju fchreiben. Da biefe Arbeit bes Ronige Benfall fant, fo ers nannte er ibn im April 1793 an bee 21fe fe fa n b r i Stelle gu feinem Rapelkneifter, mit 4000 Ehlr. Wehalt. Sier fühite er fich ben ber Gnabe feines Ronigs und ber Achtung bes Dublifume und ber ihm untergeordnes ten braven Rapelle fo aludlich, baff er 1794 bie junge fcone Dem. Rneifel (f. ben folgenben Artitei), welche er ais beliebte Sangerin bes Frantfurter Theaters ju Maing hatte tennen lernen, heprathete. Da ihn nun nach bem wenige Jahre biere auf erfoigten Tobe bes Ronige auch beffen Ehronfolger auf eine ehrenvolle Beife in feiner Burbe beftatigte ; fo verließ er auch Berlin feitbem nicht wieber, anfer im 3. 1798, ale er feine Gattin auf furge Beit nad Samburg begleitete,

Dr. Rapellmeifter Rigbini Ift jebt (1800) ein Mann in bem vollen Bluthens alter, mo fich bereits Befonnenheit unb Ers fahrung bem Zaiente bengefellt haben ; fo bağ wir noch bie fconften Frachte ermars ten barfen, in fofern ber Beichmack feines Sois an ber Runft nicht in Abnahme ger rath. Gein Betragen im Umgange ift gang aniprudelos, bas gefälligfte, mas ich je an einem Ranftler bemertt habe,und bas Mans den feines gleichen von ungleich geringerm Gehalte verbiente inm Mufter vorgehalten ju merben. Er ift übrigens ein mobigemache fener Dann und von biabenbem Aufebn. Bein vom Bru. Bollinger gu Berlin 1803 geftodenes Bilbniff bat viel Mebulide feit. Ein mahrer Benuft furd Brug ift es, ibn an feinem Fortepiano, mit feiner fanfe ten gebampften Stimme, Ocenen aus feir nen Dartituren fingen au boren. Seine bis icht gefdriebenen und gebrudten Berte bes ftehen in foigenben : 1) La Vedova scaltra. Op. buffa, ju Drag, feine erfte Oper.

2) La Bottega del Caffé. Op. buffa, Chent. 3) Don Giovanni o sia il Convitato di Pietra. Op. buffa. Cbent. 4) Mehrere Ocenen, Duo's und andere in bas fige ernithafte Opern eingeschaftete Stude. () La sorpresa amorosa, Cantata à 3 voci, ju Bien für bren feiner Ochuler ges fdrieben, mit vollem Orchefter. 6) Il Natale d'Apollo, große Rantate mit vollem Ordefter. Ebend. 7)Große Berenabe mie vollem Ordefter. Cbent. 8) L'Incontro inaspertato. Op. buffa, für Bien 1785 gefchrieben und bafelbit aufgeführt, wo man fle auch ben Traeg far 8 ober Gftimmige Barmonic ausgefest haben tann. 9) Lo Demogorgone, o sia il Filosofo confuso. Op. buffa, Chent. 10) Debrere Scenen und Rondeaux; jum Ginlegen in verichiebene auf bem Biener Theater aufe geführte Opern.: 11) Die Scene que bes Meta ftafie Oper Antigono: Berenice che fai, ju Daing für bas Rongert beff Churfurften. 12) Die Grene aus bes Motastasio Olimpiade: Secerce, se dice. besgieichen ebenbafelbft, fo wie noch mehe rere andere Ocenen fur Rontr'ait, Tenor und Baf ju biefem Bebufe, 13) Armida. Op. seria, erfte Komposition, ju Afchaffene burg aufgeführt. 14) Aleide al Bivio. Op. seria, ju Daing für Cobleng gefchries ben und bajeibit aufgeführt 1789. 10 Eine große foleime Meffe, für Rrantfure gur Raifermahl Leopold II. gefchrieben und bafelbit aufgeführt. 16) Euen nel Lazio, Op. seria, für Berlin gefdrieben. Biermit bebutirte er bafelbit im Samar 1793 auf dem großen Operntheater. Das aufrichtige Lob, weiches ber Br. Rapellm. Reidarbt bicfem Werte bewlegte, finbet man in ber Berlin, muf. Beit. G. 10. 17) Il Trionfo d'Arianne. Op. seria, ju Bers lin im Dec. 1793 aufgef, und bann 1796 dafelbftwiederhoit. Die Ouverture bavon ift fire Rlav. ju Offenbach gefrochen, 18) Atalanta e Meleagro, Festa teatrale che introduce ad un Ballo allegorico. Bro ber Bermabiung ber Ronigi, Dring geffin nach Caffei, am 15. Bebr. 1797 auf bem Operntheater ju Berfin aufgeführt. Die werbe ich ben Ginbrud vergeffen, ben bamale bas Unberen biefer bimmlifden Dufit auf mich machte. Die Ronigl. Ras

pelle, bamale noch in ihrem bochiten Blore, fchien an diefen Beittagen Ihren Triumph gu halten. Im nachiten Karneval von 1798 bis 99 murbe bies Stud mir bem fole genben mechfelemeife wieder gegeben. 19) Armida, Op. ser. nach ber Umarbeitung bes Ben. Tiliftri bennahe vom neuen tomponiet. Berlin, 1799. Leipzig.b. Breite topf, 1805. 20) Tigrane. Op. ser. Ber: lin, im Karneval von 1799 bis 1800. 3it 1810 füre Rlav. ital, und beutich, geftoch. 21) Gierusalemme liberata. Op. ser. Berlin, 1 801. Leipzig, 6. Breitt. u. Bars tel. 22) Rirchenfachen werben von feiner Arbeit in & a p I & Bergeichniffe, aber nur unbestimmt angeführt. 23) Der Baubers mald (La selva incantata.) Oper. Ecipsia, ben Breittopf u. Bartel.

Rolgende Rompolitionen hat er burch Drud ober Stid befamt gemacht: 1) VI lleber jum Gingen benm Klavier, worr unter 2 mit Bariationen. Manuheim, Offenbach, auch Samburg. 2) XII Ariette ital. Mains, Altona, aud Braunichweig, 3) XII Ariette ital. 3mepter Theil. Bett. lin, 1799. 4) Sonate p. le Glav. av. V. et B. Leipzig, 1799. '5) XII charafteriftis fche Tange und Darfche jum Carneval 1799, füre Klav, eingerichtet. 6) Serenata à 2 Clar. 2 Core et 2 Fag. Leipzig, 1797. Er bat aber mehrere ber art ju Bien geichrleben, 7) Aria con Recit à B. solo, acc. da & V. A. e B. 8) Minter pa belebt bie Starfen bes Dabalus. Ein pantomimifcher Tang. Rlavierausgug. Bers (in, 1802. 9) Cantate avec Choeurs et danses russes exécutée le 12. Febr. 180, à Berlin, arrang. p. le Clav. Op. 5. Berlin, 1802, 10) Adieux d'Essex à El isabeth, Romance p. le Clav. Berlin, 1802. 11) Concert p. Fl. princip. av. 2 V. & Ob. 2 Fag. 2 Cors, A. et B. Mugh burg, 1802. Much hat er eines fur die Dor boe gefdrieben. 12) Dodici Ariette. Much mit beutidem Tert. Op. 7. Leipzig, b. Rubnel. 11) XII Duetticon acc. di Fp. Op. 8. Berlin, 1802. 14) XII beutiche Lieber mit Bealeit, bes Df. Op. 9. Ebend. 1803. 15) Exercices pour se perfectionner dans l'Art du Chant, llebuns gen, um fich in ber Runft bes Befanges ju vervollfommnen, Op. 10, Leipzig, b. Rube

nel, 1804. Unftreitig bas Ochonfte, mas wir noch von Solfeagien befiben, Dies Bert enthalt 12 ausführliche Gefange je peridiebner Manier, auch im ditern Otol. gejdrieben, ohne Text, mit begiffertem Bafe fe. 16) VI Lieber mit Begleit, bes Df. 1 tes Bert, Chenb. 1804, 17) VI Lieber mit Begleit, bes Df. 1 ates Bert. Ebend, 1804. 18) Sammlung beuticher u. ital. (auch frang.) Gefange. (Daben find auch Duetten.) 10 Defte. Ebenb. 19) Musica vocale. Let. C. Scena: Berenice, che fai? In Stimmen und Rlavieraufqua. Ebent, 20) Ouverture de l'Op. Tigrane, à 4 m p. Pf. Cbend. 3m 3. 1804 machte Dr. Righini, mit Genehmigung feines Bofe in Begleitung ber jungen Dem. Fifcher, feiner Boglingin, einer bereits hoffnungevollen Cangerin, eine Reife nach Bralien. Er ftarb am 19. Mug. 1812 gu Bologua, mobin er im Frubjabre gereift mar, um fich borrvon einem Hebel beilen au laffen, moran er icon fruber gelitten und von bem ein bafiger Argt, burch eine glude liche Operation, ihn geheilt batte. Muf biele amente aber folgte fein Tob.

Rig

\* Righini (Rofine Eleonore Elifabeth henriette) geb. &n eifel und gemefene Gattin bee Borbergebenben, eine ber rube renbften Gangerinnen und reigenbften Blondinen, geb. ju Stettin 1767, batte ein nen nicht unbebeutenben Runftler auf ber Bibte jum Bater, und eine ber erften tragis ichen Aftrigen Deutschlande gur Mutter. Lettere, Die fie unausfprechlich liebte, erjog fie filr bas Theater, welches fie auch icon 1782 ju Berlin jum erften Dale betrat. Bon bier ging fe 1787 jur Grofmaunis iden Befellichaft nach Sannorer, von me fie nach einiger Beit eine Reife nach Londont ju thun Belegenheit fand. Dort verbeffers te fie ibren Bortrag im Gefange fo merte lid, tag fie nach ihrer Burudftunft fogleich bed bem bamale ju Frantfurt am Dapn ere richteten neuen Theater angestellt murbe. und groffen Benfall fant, ale fie bafeibft am 27. Juli 1793 in ber " Dullerin" bes Paisiello jum erften Dale auftrat. Ends lid verfcheuchte ber frangofifche Krieg auch von da die Mujeu, fo bag fie fich genorhige fab.ibreBuffucht wieder nach Berlin ju nebe men, wo fle fogleich nach ihrer Erfcheinung

Riabini's ertiarte Braut murbe. 3m fole genden Jahre murde ihre Berbindung volle jogen, und fie jur Ronigl. Gangerin ben ber Opera buffa ernannt, bem bamgligen Sammelplat aller fingen Gangerinnen. Die fich bem Sofe burch ihre Salente eme pfohlen hatten. Ihre Angabl machte Ibren Dienft febr leicht, indem die Reihe uur fel ten herum tam. Drey Jahre hatte nun Mad. Righini mit bauslichen Angeler genheiten jugebracht; als fic, als eine thas tige, an Benfall gemobnte Runftlerin, Ihre abgefonderte Lage ju fühlen anfing, befone berd, ba fie von bem, wodurch fie fonft Ber munberung erregte, noch nichts verforen. wohlaber an Beidmad und Runitfennts niffen unterbeffen nicht wenig gewonnen hatte. Als aber nach Ronig Frie brich Bilhelms II. Tobe, 1798 and Die Opera buffa gufgehoben und fie gar ihres Dienftes entlaffen murbe ; fo fab fic Berr Ravellm. Rlahini endlich boch genothigt. ihrem Entichluffe, wieber aufs Theater ju geben, nachjugeben. Und ba es gerade um Diele Beit an bem beutiden Theater aufame burg an einer erften Gingerin fehlte, fo übernahm fie biefe Stelle ; er begleitete fie babin, u. fie trat am 19. Dft. 1798 auf bem . Dafigen Theater in bem "Baume ber Dias na" des Dartin jum erften Dal wieber auf. Die Bedingungen maren 1 500 Dit. und zwen Benefize fur 6 Monate. Bie gladlich fich bamals bie Samburger in the rem Beite fühlten, beweifen nicht nur mehrere Lobgedichte, worin ihren Zalenten gehuldigt murbe, und ihr Bilbriß, meldes man in Diefem Jahre por Dr. & dm i er ber & Theater: Journal feste, fondern auch ihr neues Engagement für ben folgenben Winter von 1799 bis 1800. Und nachdem fie auch diesmal ihre Berbindlichfeiten gur allgemeinen Bufriebenheit erfillt hatte. tehrte fie im Juni 1800 nach Berlin wieber anrud. Go portheilhaft indeffen diefe Sant burgifchen Engagemente für ihr Austoms men fenn medten, fo mar bod Dr. Righis ni nicht ber Dann, ber biefer Bortheile ben feinem Gehalte jum Beften feiner Des fonomie bedurfte, und alfo barnach freben fonnte, 3m Gegentheil fonnte es ihm wohl nicht gleichaultig fenn, feine noch jarten Rinber ohne Dutger und fein Sauswefen

in fremben Sanben an feben, und bies der rabe im Binter, mo ihn feine claenen tints, gefchafte ofter von Saufe entfernten, ober auch ba verhinderten, auf feine hauslichen Angelegenheiten geborig gu achten. Ge fcint aljo nach ihrer biesmaligen Burud: tunft jur erniten Ortache amifchen ibnen ges tommen ju fepn, bie aber eine fo fchlimme Wendung nahm, baß fie fich mit ber ganalie den Scheibung endigte. Mad. Rigbint febrte barauf wieber nach Samburg jurud, meniaftens lebte fie noch im Oftober 1800. aber febr eingezogen, bafelbit. Es war nun ju erwarten, bag fie beum Eintritte bes Binters auch wieber auf bem Theater ets fcheinen wurde. Es fcheint aber, baß fie biess mal torperliche Schmache und Srantlichteit baran verhindert haben mag, wie auch ber Erfolg bewies, ba fie nach affentlichen Dachs richten am 25. Januar 1801 ju Berlin an der Auszehrung ftarb.

Rigler (R. D.) - iceint ber name liche ju fenn, welcher im a. Ber. ale Fr. Zav. Riegler angeführt wirb, ba auch ihm alle bort angegebenen Berte gugeeignet merben, als: Anleitung jum Rlavier für. muf. Lehrstunden. Erfter Theil. 3wepte Auflage. Presburg, 1791. q. Fol. Much Bien. b. Alberti, 1793. Dies fcheint aber mehr ein praftifches Bert zu fenn. Außer ben VI Rlavierfole's find noch von feiner Arbeit gestochen worben : III Rondeaux p. le Clav. Op. 6. Bien.

Rimbault (I. F.) ein neuerer bras matifcher Romponift zu London, von beffen Arbeit mehrere Opern, Arien 1 800 bafelbit ber Drefton geftochen worben find.

Rimonte (Pietro) ein fpanischer Romponift, bluber ums 3. 1600. Bon feie ner Arbeit findet man in bet Draudii Bibl. Class. folgenbe gebrudte Berte ans geführt: 1) Lamentationes Ieremiae 6 voc. Antiberpen, 1607. 4. 2) Parnaso Espannol de Madrigales y Villancicos a 4, 5 y 6 voz. Intwerpen,ben Det. Phas lefto, 1614. 4.

Rinaldo da Montagnana, ein unbefannter Rontrapunftift bes 16. Sahrhunberes, pon bem man ein gebrude tes Bert : Il primo libro de Motetti à 4 voci (In Venetia, 1573. 4.) angeführt finbet.

Rint (Chrift, Beinrich) Organift an ber Stattfirde und Schullebrer in Giefen, bat. fich unter ber Leitung bes berühmten Den, Rittel ju Erfurt jum braven Orgeis und Rlavierfpieler gebildet. Ueberbies ges bort er nicht nur zu ben fleifigen, fonbern auch forretten Romponiften, und nur bie menige Theilnahme an Mufit in feiner Bes gend macht, baf er nicht nach Burben ger fdist und befannt geworden ift. Gebrudt find von ibm : VI turge und leichte Orgele Praludien, mit und ohne Pedal ju fpielen, für Land Organitten und befonbere noch für angebende Orgelfpieler. Erfter Theil. Muf Roften bes Mutore, 1795. q. 4. 3m Borberichte verfpricht er mit icbem halben Jahre 6 neue Praludien mit untermifchten ChoraleBorfpiclen au liefern, es ift aber meines Biffens bavon meiter nichts erfolat. ale :. XII fleine und leichte Orgelftude. 3menter Theil. Gotha, 1797, Und filrs Mavier: Air russe avec 6 Var. p. leClav. Gotha, 1797, und III Sonat. très faciles p. le Pf. avec un Violon ohl. Part. 1. Ebenb: 1797. Doch habeich fpaterbin von Den. Rin ta Arbeit fennen lernen : XII Préludes pour l'Orque, 6me recueil. Oe, 25. Desaf. XII Orgeiftide, Orn. Bierling gugerignet, 7te Cammlung, 19. Bert, bende ju Offenbach um 1812 ges ftoden. Die Stude Diefer Sammlungen, welche burchaus in einem ernften, eblen und großen Otple, gleichfam auf und bor ber Orgel erfunden find, find fomobl fanft tib: render, ale großer und herzergreifender art, durchaus vierftimmig mit obligatem Debas te, filr ernfte und fechgehnfußige Baftone eingerichtet. Die bin und wieber eingeführs ten Rugenthema's find fo mobl gewählt,baf. ob man fie gleich in jeder ber Oberftimmen mit neuem Bergnugen wiederfehren bort, fie fich boch erft bemm Eintritte im Debale in ihrer vollen Birfung und Dracht horen laffen ; vielleicht ein Sauptvorzug an einem Orgelfugen: Thema! Rein Bunber alfo, wenn biefe iconen Thema's, nach ber eine maligen Durchfahrung ben Bunich erwer den, fie in einer vollftanbigen Auge ausger führt ju boren! - Bielleicht aber ift bier bies Aufhoren ju rechter Beit um fo lobenes werther. - Ausgezeichnet icon fur Ohr und Bers, fur Reuffer und Dichtfenner,

find in ber oten Sammfung; bas firmms lifd fuge Abagio, No. 5, und ber prachts polle Bas, No. 10, füre volle Bert, mit abmedfelndem Diano, Biergu tonnen noch gerechnet werben die Blumern I und 7; befgleichen in ber 6ten Gammlung bie Dumern 8.9. 11. und 12. Aber auch alle übrigen Rumern erreichen ihren 3med volle fommen , als unterhaltende Otubien im vierftimmigen Cabe. Alfo glebt es 1812 bod noch brave Organiften, welche ihr 3ne ftrument feiner Datur nach ju behandeln

periteben. Rinuccini (Ottavio) - Ceine unleugharen Berbienite nm bie Erfinbung ber Oper geben ihm hoffentlich bem Lefer Intereffe genug, um bier noch einige Dachs richten von ihm und biefer Erfindung, von ber Reber eines feiner Beitverwandten, bes berühmten 3on. Dic. Erpthra us, nache aufeben. Er brudt fich in feiner Pinacotheca alfo baraber aus: "Rinnecini fcbeint eiligig und allein bie fo viel Jahr bune berte ichlummernbe Sitte, Romobien und Tragobien nach Inftrumentalmufit auf ber Bahne abzufingen, wieber erwedt ju bas ben. Damlich burch ben Jacob Deri und andere worzugliche Ganger, Die er fo gang nad Buafde zu Gehülfen erhalten hatte. gab er mit großem Bepfalle gang Stallens pier febr berühmte und burd Glang ber Borte und Gedanten por allen andern hers porleuchtende Stilde, Die Dafne 1597, Euridice 1600, Arianne und Arethusa. Es lebte fein etwas bebeutenber Ganger in Stalien, ber nicht, gereißt burch ble Erhar benbeit ber Rlagen ber Ariabne, feine Eas lente an felblaen hatte perfuchen follen. Aber die auf Roften ber Berjoge von Toer fang und anderer großen Danner fiber alle Befdreibung prachtvolle Muefchmudung bes Theaters jog alle angefebenen Derfor nen Italiens an fich. Die Beranberung bes Theaters ftellie balb grunenbe Relber, bald bas meite Deer, bald angenehme Gare ten, balb ben ploblichen Erque bee jum Corceen umwolften Simmele u. Sturm. bald bie gladlichen Gibe ber Geligen, balb Die emigen Strafen ber In ber Untermelt Les . benden, vor ; ba fab man Baume, beten von felbit fich offnenbe Rinbe icone Dabs

fieß - und ploBlich entstanden Balber, Raune, Catpren, Droaben, Dapacu, Ridir Te, Quellen, Dymphen und andere viel ber mumbernemurbigere Dinge, bie por biefer Beit noch feinem Auge erichienen maren. Lichtwoll und elegant bearbeitete er (Ris muccini) ben Stoff, ben er übernahm. en fanften und fliegenden Berfen. Geine außere Bejtalt mar fein, Die Statur etwas aber mittelmäßig, aber murbig und burch Die Barmonie ber Glieber anifanbig, feine Gefichtebilbung befcheiben. Bas ihm aber befondern Berth gab, mar fein icones Ber tragen und feine porabaliche Bohlrebens heit. Beftaht auf bieje Rorpers und Beis ftesgaben, itrebet er allen burch Ctanb und Geftalt ausgezeichneten Damen nach, und fucte fie fur fich ju gewinnen. Die Maria von Medicis, Abnigin von Branfreid,liebte er mit eben fo großer Chr. fucht ale Eitelfeit,und bealeitete fie auch, um ber Ebre willen, nach Granfreid. Dach ber Beit tam er mieber nach Stalien, verließ feinen Bang ju Liebesbandeln und fehrte aum Bemußtfenn feiner felbit gurud. Bas ibn worber Bernunft nicht ertennen lief. lebrte ton jest Gattigung von fich ftogen und Erfahrumg verachten. Gein ganges Semuth weibete er nun ber Arommigfeit, in welcher gaffung er auch ju floreng farb."

Rlotte (D.3.) ein Komponift in Bien, Bat viele mit Benfall aufgenommene Berte berausgegeben, von welchen ich aber nur namhaft machen farm : 1) Amusements p. le beau monde aur le Pf. Oe. 6. Lips

jig, ben Rubnel. 2) Conc. p. la Fl. av. acr. Op. 22. Ebend. 1811.

Ripa (Albertua) ein Lautenift bes 16. 3ahrhunderte, gab beraus: Thesaurus musicus. Lowen, 1574. 4. Enthalt

Lautenftucte. Bergl. Rippe. Ripalta (Giov. Domenico) Rar sellmeifter und vortrefflicher Organift an ber Johannistirche ju Denga im Mailans bichen, geb. bafelbit, blubte um bas Jahr 1570. 216 ibn um felbige Beit Ronig beinrich III. von Franfreich, auf feiner Beife burch Monga borte, ließ er ihn bitten. umnach Frantr. ich ju folgen. Ripale ta's Liebe jum Baterlande übermog aber beie Borichlage, und er ftarb bafelbit, nachs bim er alles bas Seinige ber Rirche, berer

geitlebene gebient, vermacht batte. Bon feinen Berten ift gebrudt: Messa a 5 con partitura Milano, 1629. f. Picinelli Ateneo dei Letter. Milan. p. 295.

Rip

de Rippe (Albert) Seigneur de Carvis, geb. ju Dantua, ein Lautenist, mar Valet de Chambre Des Konigs pon Aranfe reich, und gab als folder heraus : Tabula. ture du Luth. Liv. I. - V. Paris. 1 568. 4. welches Bert fich noch auf ber Churf. Bibliothef ju Dunchen befindet. Bahre fcbeinlich ift er und ber obige Ripa eine

Derfon. Rispoli(Salvadore) - Folgende Opeen von feiner Konipofition find noch angumerfen: 2) Ipermestra, Op. ser. für Mailand 1786 geichrieben. 3) Idalide. Op. ser. 1786 für Turin gefchrieben.

Ristori (Giov. Alberto) - fam erft von Detersburg nach Dreeben, mo er um 1747 Rirchenfomponift, aber um 1750 Bicefapellmeifter mar. Der Artifel Ristori der jungere im a. Ber, gehort feinem ans bern, ale ihm feibit an.

Riemaller (Gottl. Bilb.) Inftrus mentmacher ju Gottingen ums 3. 1798, ift ichon lange megen feiner guten Rlaviere und fortepiano's im flugelformat berühmt. Ueberbies verfertiget er auch Debalebare fen mit 7 Antritten, melde ben Parifer vols

lig gleich fommen follen.

Ritter (Carl Rubolph Beinrich) Ors ganift in Bremen, hat für Liebhaber in ben Breitfopfifchen Drud gegeben: Berfuch einer Sammlung vermifchter fleiner Othe de filre Clavier, Bremen, auf Roften bes Berf. 1786. Außereiner Menuet mit 13 leichten Bariationen enthalt bies Bertchen

fauter Eange.

Ritter (Georg Bengel) - geb. ju Mannheim 1748. Bey feinem fettenen Las lente, ichrieb mir fr. Earridmlebt von Berlin, ift er icon lange ber Erfte auf felnem Infrumente,und wird es noch lange bleiben. Folgende gestochene Berte, mels de ich ohne Bornamen angeführt finbe, glaube ich am ficherften ihm jueignen gu tonnen: 1) II Concerti p. il Fagotto princ. No. 1. 2. Paris. 2) VI Quart. à Fag. V. A. et B. Op. t. Ebend. 3) VI . Airs var. p. Fl. et B. Paris, 1793. Er

fiarb ju Berlin am 16. Juni 1808, im 61.

Ritter (Deinrich) ein Bender bed unt ten folgenden Peter Aitter, ift ein braver Birtuese und Solofieler auf ber Biolin ju Mannheim, wo er schon ums 3. 1793 bas Orchefter mit Earl Ben bling wechselss weite anfibrte.

Rittr (Johann Chriftoph) — Er war Organift im Alaustfal, und hatte feine Son neten ihon 1750 befannt gemacht. Ritter (Johann Nicol) Bapreuthis ihre und BrandenburgeRulmbachijder reibleatiere Darbburge, war ein Schule

von Gottfr. Beinr, Troft ju Altenburg,

perband fich bierauf mit bem Orgelbauer

9. Sac. Graichen und verfertiate in bele fen Gefellichaft mehrere Berte, ale bie gu Rulmbady, Deuftab, Berg, Bent, Erebe gaft, Bijchofegrun und gulebr 1759 ju Liche tenberg ein Bett von 16 Stimmen ; biers auf noch allein 1764 in der frang. Rirche au Erlangen ein Bert von I 5 Ctimmen, mit 2 Baigen,für 1200 ff. Er lebte gu Dof. Ritter (Peter) - feit 1801 Kongerts meifter und Diretter bes Singfpiels gu Manuheim, ift mahricheinlich ein Oduler rom Mbt Bo gler und um 1760 geboren. Er ift Birtuofe auf bem Bioloncell, und Komponift nicht nur fur fein Inftrument, fonbern duch für benGefang, wie unten fols gende, von ihm in Dufit gefehte, beliebte Operetten bezeugen. Durch ein vom Churs fürften felbit unterfdriebenes Detret ift er als Bioloncellift benen Manubeimer Thea: terordefter auf Lebenslang engagirt und awar alfo, bager im Salle bes Unvermo: gens bie Salfte feiner gegenwartigen Bes

foldung bis an feinen Tod genießt. 11ms 3.

1785 ließer fich in Berfin por bem bamalis

gen Kronpringen, Friedrich Bilbelm

II. horen. Daß damais ichon feine Talens te Berfall gefunden haben, laft fich baraus

fchließen, baß, als er bem Ronige, nach befr fen Thronbefteigung 1788, VI für bas

Bioloncell neu gefehte Quartetten von

Dannheim aus jufchiette, er nebft einem

anddigen Sandichreiben eine golone Dofe

jum Gefdent erhielt. Bon feinen Rompos

fitionen tonnen nun noch folgenbe genannt

merben: 1) Der Eremit auf Formentera.

Operette, fi'r Mannheim 1788. 2) Der

Selasenhandler. Operette. Ebend. 1796.
3) Die Beite, mm. Prolog. Ebend. 1792.
5. Edeat. Amed. D. All. 4) Die luftigen
Weider. Operette. Ebend. 1794.
5) War
ria von Montaldan. Oper, 1801 fürfüruft furr geschrichen. Er dommt im a. Lee, fälssche lich noch einmal unter dem Ramen Friedr rich Ritter vor.

Rib (3. S.) ein Organifund Rompo: nift mehrerer Choral: Borfpiele und ande: rer Sachen für die Orgel, biuhte um 1720 in Sharingen.

Ai i an der (Paul) ein Instrumentale emmonis, leite um des Z. 1610, 1110 des Holgendes von scienct Areis in dem Drut dez erden : 1) Newe luist; Couranten, ausst Instanden, mit 4. Stimmen. Ondebach, 1616. 4. 2) Ein newes Quodifiet, von mandecise untweisigen spewerfen wie elausiun, mit 4. Stimmen componier. Diemberg, 1614. 4. 3) Einherte Freuer Deinmenn wildigten Extens, kensdem Dabinnenn, Lemponier, Natenberg, 1621. 4. Dezel, Apause.

Rivotorto (Angelo da) ein italiae nischer Tonlebert des 17. Jahrhunderts, hat einen mul. Traftatin Mit. hiuterlaffen, won weichem Tevo mehrmals Gebrauch gemacht hat,

Rizzio. f. Ricci.

Roa (Martin de) ein spanisser Beit, geb. une eberbau 1563, seitze basselst eine Zeitsang die Modernus umb ertbliere der Spiele, wurde in verschieben er Ollegtis Seitze, umb stad ju Modernus des 7. Har einer andern spinnerließ gr.: Singularia S. Seriptunes, in deren zem Thesis, C. 600. et de Cymbalis vererum Spiels, C. 600. et de Cymbalis vererum spankte, F. Fabric, Bibliogr, ant. G. XI. §, 17, p. 18.

Robbers (Ioan) - hat nach ber Zeitum 1796 noch von feiner Arbeit fter den laffen: Air: Qu'on soit jaloun, do l'Opera, Le Secret, varié p. le Pf. avsc

un Violon.

Robberts (Ian) Orgelmacher ju Rotterbam in ber lethern Saffer bes 18. Jahrhunderts, hat in ber reformiren Riche ju Delfschwen ein Bert von in Grimmen fur 2 Manuale und angeharge

tes Debalerbanet. Ueberbies bat er im 3. 1773 bas große 16fafige Bert in ber Großenfirche ju Daasflune, von 3 Man. und Debal, mit 42 Stimmen, unter ber Direttion bes bafigen gefchietten Organis ften, Johann Benbrit Bruininthun, a en, verbeffert. f. Hes & Disposition."

Robert - Diefer alte frangofifche Rapellmeifter ftarb im 3. 1686. Bon feis nen gebrudten Berten maren noch jumer: fen : 1) Motets et Elevations. Paris, 1679. 8. 2) Motets. Chenb. 1684, 19

Banbe in 4.

881

Robert (Franc.) ein Englander, hat in die Philosophical Transactions, Vol. XVII. Nr. 195. p. 559. eingerückt: A Discourse concerning the musical notes of the trumpets and trumpet-marine, and of the defects of the same. Ein Moberte mar um 1720 Mitalleb ber Ronigi. Rapelle ju London. Bielleicht mar er ber Berfaffer, ba meber Sam fins noch Burnen ihn ermahnen.

Robertus, Episcopus Carnotamus, war Bifchof ju Chartres in Frantreid ums 3. 998, ermarb burch feine Geiehr: famfeit fich große Achtung, trieb baben auch die Mafit, aber nicht bloß wie alle übrigen Beiftiichen ber bamaligen Beit, fonbern trug Bieles jur Berbefferung bes Rirchengefans ges und ber Simplificirung ber bamaligen Tongeichen ben,fo bag er für ben Borganger bes Buibo Aretinus in biefer Runft ges

balten mirb.

Robinot, ancien Notaire. Couns teridreibt fich einer ber vielen Rampfer ges gen Rouffe au in bem Streite iber ben Borgug ber frang. Mufit, auf bem Titel friner Lettre d'un Parisien, contenant quelques reflexions sur celle de M. Rousseau, Par M. Robinot, ancien Notsire. Paris, 1754.

\*Robinson (Anastasia) - Gie betrat 1714 bas Theater ju Bonbon in bem Dafticcio Erefo, und ftarb 1755, nachbem fie ein Alter von 38 Jahren erreicht hatte, als Bittive. 3hr Gluck hatte fie meniger ihrer Ochonheit, als ihren Beiftesvorzügen ju banten. Doch vor ihrer Bermabiung hatfie gaber 1727 in gr. Bolio, vor bem Rlaviere figend und fpielend, in Rupfer ges ftochen:

" Robinson (lohn)Organift an ber Beftmunfter: Mbten, an ber St. Lamrence Jewry: und ber St. Magnustirche ju Cons bon, hatte fich in ber Ronigi. Rapelle unter ber Mufficht bee Dr. 810 m ju einem fere tigen und efragnten Orgelipieler gebilbet, fo bağ er icon gegen 1730 in Deutschland für ben erften Orgelfpieler Englands gehalten wurbe. Geine Gattin, welche in ber Oper "Rarciffits" gefungen hatte,mar eine Lochs ter bes berühmten Billiam Turner. Much feine Lochter fang in Sandels Bers fules und anbern Oratorien. Er mar ein fehr thatiger Dann und als Rlaviermeifter febr berühmt, auch hatte er eine größere Angahl von Schulern, ale irgend einer feis ner Beitgenoffen in Lenbon. Much murbe er von G. Bertue fehr fcon in Bol., auf bem Spinett fpielend, in Rupfer geftochen. Er ftarb im 9. 1762, nachbem er ein Miter von 80 Jahren erreicht hatte. Dr. von Blantenburg führt in feinen Dache tragen jum Ouljer, B. III. S. 161, une ter bem Damen Robinfon ben Traftat an: Essay upon Vocal-Musik. Conbon, 1715. 12. welcher, ber Beit nach, ihm gus augehören icheint.

Rob Roc

Robinson (Pollingrove) ein Enas lander, hat gefdrieben : Handel's Ghost. (Sanbels Beift) An Ode. London, 1784. 4. Der Inhalt biefer Obe ift bie Bemalt ber Sanbelfchen Dufit jum Deffias. f. Crit.

Review. 1784. Vol. 58. p. 240. Bobuschi (Ferdinando) ein fest lebenber Romponift Italiene, geb. ju Cos lorno, bat folgende Opern in Mufit gefeht: 1) Padre e Figlio castrini. Op. buffa. 1788 aufgeführt ju Corfu. 2) Attalo Re di Bittina. Op. ser. 1788 får Dabua ges fdrieben. 3) Il Geloso disperato. Op. buffa, 1788 in Rom jum erften Dale. 4) La Morte di Cesare. Op. ser. 1790 14 Livorno jum erften Dale, f. Indice de' Spett. teatr. Und ned 5) Chi sta ben

non si mova. Op.buffa, ju Bloreng, 1787. Roças (...) fcheint gegenwartig als Barfenift gu Paris ju leben, mo 1797 von feiner Arbeit geftochen morben : III Airs varies p. Harpe, Suite 1. Daris, b. Boat und Diepel.

Rocca (Angelo) - war Augustis nermond und Lintlar Bifchof von Lagaft, geb. ju Rocca Contrada in Umbrien, wor nach er benennt murbe, und ftarb ju Rom 1620 im 75ften Jahre feines altere. f. 36ch er.

Rocchigiano (Giov. Battista)
Aapellmeifter an ber Domfirche & Dartie un Mitei, im Dabsfilden Gebiere, get.
30 Orvieto, lebte in der erften Balfte deb 17.
3abrhunderts und gab feraus: Missa e
Motetti.

Rocha (Francisco da) ein Orbens: geiftlicher und Rirdenfomponist in einem Rlofter ju Liffabon, geb. bafelbit, tomponirs te fcon in feinem trten Jahre eine Diffe für 7 Stimmen, auf Die Solben, sol, fa, mi, re, ut. Unter allen großen Deiftern feiner Dation ichaste er porglielich ben Sogo Sogres Rebello, und fucte ibn nachjuahmen, worln eres fo meit getrieben habenfoll, baf man, wie Dach a be vers ficert, feine Rompofitionen fur Die Eco's ber Rebelle'ichen Berte babe halten tons nen. Er ftarb in feinem Rlofter ju tiffabon 1720, 80 Jahre alt, und bat eine große Menne Miffen, Dfalmen, Bilbancicos sc. binterfaffen, woven Machado Bibl. Lus. T. II.p. 239. ein aufführliches Bers acidniß giebt.

Rochefort (Iean Baptiste) — ger genwartig( 1800) Mislentellift im Dreftfter ber großen Oper ju Darls, het deleibt not aufs Theater gebracht: 18) Les airs du Ballet de Baechus, 1793. 19) Toulon soumis. 1794.

Roch of ort (M. de) — In ben Zuiften p. Guijr mo il on eft en is re. 20. 11. C. 177. mirch ein führer Terfatt bier for Berr ihre Stmit ber Aller in eine Figure fügendem Eine angräßert. Memoir, auch an Aussigue des Anciens, au! Don auspose le principes des proportions suthentiques, dities de Pythager, de divers systèmes de Musique chen les Grees, les Chinois et les Egypt acque in un Parallèle entre le Système des Egypt. et celui de Moderne. Per 1770. 4, unb für bes feste unb Shabegir Syrtésse in der Système des

Rochi (Christoffero) und

Roch i (Sebastiano) berühmte Laur tenmacher ume 3. 1620, ber erfte ju Par bua und ber andere ju Benebig. f. Bar vone Unterf. der Laute. C. 94- 95.

\* Re dlis (Briebrid) Bergegl. Cad fen Beimarifder Sofrath und febr belich ter Dichter und Ochriftiteller, privatifit gegenmartig ju Leipzig. Je intereffante biefer gefcmadvolle, fcarffinnige unt tennenifreide Dilettant bem Surnfrpet. ftanbigen feit ber Ericheinung ber Leing muf. Beit. geworben ift,je mehr er uns nem Ausfichten im Belbe ber Mefthetit erbifnet bat, ie mehr bie Literatur ber Daufit aber haupt burd feine Beber an Reig und Schon beit gewonnen bat, befte aufmertfamer muß ber Lefer auf Die en feinen Artitel femm. Bum Glad binid, auf mein Bitten, im Befibe einiger eigenhandig von ihm mir mitge theilten Dotigen über fein Leben, in wiefern es Dufit und Dufiter angebet. 3ch glau: be ben Bunich aller Lefer zu erfüllen, wenn ich fie bier buchftablich wiebergebe. Dur Schate! baf ber Dr. Berf, bier feine Bios graphie, menigitens nach meinem Bebin: fen, au fummgrifch, ober vielmehr nicht be: taillirt genuggegeben bat. Denn auch eine ffeine Rotig jur Geidichte von Dannern. bie und lieb und chener find, bat in unfern Mugen groffern Berth, ale manches bieffeir bige Buch von leben und Thaten des gra: fen ic. Inbeffen wollen mir por ber Sand bies Benige mit Dant annehmen. Da von bem Publitum, bas ihn fchate und ehrt, bas muftalifche nur einen geringen Theil ausmacht; fo mirb es ihm in Butunft gemiß nicht an Berenfaffungen fehlen, uns ans bereme naher mit feinem Leben befannt ju meden. Alfo nun feine eigenen Worte. "36 bin ju Leipzia 1 770 geboren. 36

befaß feit meinen fruheften Rinderjahren Reigung jur Dufit, und Ohr, Ginn und

Befdid bafur. Ohne alle Anweifung fpiel

te ich ale giabriger Rnabe Rirchen: und

abnliche Delpbien auf einem alten Rlavier.

fucte mir eine barmonifche Begleitung,

und lernte mit biefer auch wechfeln, nach

bem befonbern Musbrud ben biefe ober jene

Stroube verlangte. Eben fo fernte ich bie

Doten, fo baf ich leichte Stude vom Blatte

fpielte und fdwerere vom Blatte fang, ebe

ich mufite, wie biefer ober jener Eon genennt

murbe, ober mas eine Terge, eine Quarte x.

fen, Enblich betam ich Unterricht - im

Rlavierfpiel ben einem Privatlehrer,im Ger fang ben bamaligen Rantor an ber That

886.

Thomasichule, 3oh. Friebr. Doles. Um meine Copranftimme benuben zu tonnen. werhalf mir biefer, fcon in meinem 1 gten Jahre, ju einer Frentelle auf Diefem Mlume meum. Sier batte ich Belegenheit, viele ber porguglichften Berte alter und neuer Tone fünftler, befonbere ber Rirdenfomponiften, tennen zu lernen, und mich in Ausfahrung Derfelben ju fiben. 3ch mußte mit Gewalt abgehalten werben, wenn ich ben Beichafs tigungen mit Dufit nicht viele Beit und Rrafte zuwenden follte; und biefe Gewalt wurde ftreng, jumeilen fehr hart, gehands habt. In reifern Junglingsjahren nahm ich ben Doles Privatunterricht im Genes ralbağ und in ber Rompofition. 3ch bidi tete und tomponirte heimlich, noch als Thos maner, einige Rantaten, Die man nicht uns gern in den Rirchen aufführte, obicon nicht unter meinem, fonbern unter Leop. Roger 1 u ch 6 Damen ; feuen mußte ich perleuge nen, um nicht fchwer verfolgt ju merben; Diefen ichob ich unter, weil fein Otol in eir nigen Berten biefer Art bem meinigen ahns lich ju fenn fdien. Dit welchem Gefahl beangftigenben Glude, ftolger Demuth unb frommer Rubrung ich nun aber bie Saupte partie eines eigenen Bertes bemm Gottes: bienfte vortrug, vorzüglich einmal eine Arle, welche Gott für unerfannte Guter prics ; bas tonnte ich nicht befdreiben, auch wenn ich wollte. - Balb baranf fernte ich Dog ar t, ben feinem Mufenthalt in Leips sta nicht lange por feinem Tobe, perfonlich tennen, und er batte mich gern um fic. Durch fein Rlavieripiel, und balb barauf, burch nabere Befanntichaft, vornehmlich mit Sanbels, Sanbne und Do garte großeften Berten, ging mir eigente lich erft ber Berftand für bas innere, geheir mere Befen ber Contunft einigermaßen auf. Die vielfaltige Betrachtung folder Berfe, und bas Leben in ben Ibren und Befiblen, welche fle anregten, verfentten mid in ein bumpfes Bruten, ein trubes Siunen, ein ftetiges Sehnen, bas an meir nem Beifte und Rorper gehrte, ba ich, in eis ne anbere Laufbahn gebranat , mir nicht burd eigene Arbeiten in ber Runft Luft mas den, und felbft bas Stubium und ben Ger nuf ber Berte Anberer mir nur wie halb perpont, von meinen Obliegenheiten ablos

denb, und mit fparlichen Reften von Beit und Rraft verftatten burfte. Dem Unges wiffen und oft fehr Deinlichen, bas baburch in mein Leben fam, mich zu entreifen, aab ich enblich alle Befchaftigung mit Dufit auf, und enthielt mich gwen Jahre lang, felbft etwas Gutes ju boren. Beranberte Bere haltniffe aber, und vornamlich bas Ctus bium ber fantifchen Philofophie, führten mich, mir felbit unerwartet, ber Runit überhaupt, und bann auch ber Tonfunft wieber naher, und fo gwar, baf ich, menige ftene eine Beitlang, ale ein eingeffeifchter Rantianer In angeftrengten Berfuchen nicht ermubete, alles in Begriffe ju faffen au sers legen, ju erflaren, und mobl auch ju bemons ftriren, mas irgent fich meinem Innern baritellte. Mus biefen Bemubungen ente ftanben einige Abhandlungen in meiner Schrift: Blicke in bas Bebiet ber Ranfte und ber praftifden Philosophie, (Gotha. b. Perthes.) Bas ich hier ichrieb, tann ich jum Theil noch jest nicht mißbilligen, Debe reres finde ich aber viel ju menig begrundet. verfchiebenes willfabrlich und unftatthaft. Daher hatte bies Bud mohl auch bas Schicffal, in fritifchen Blattern meit über Gebühr gelobt ober getabelt ju merben. Serber, bem es gewibmet mar, rubmee feinen Beift, und verwarf (mit vollem Recht) feine Borm. - Gunftigere Berhalte niffe gaben mir fpåter mehr Trepheit und ere laubten mir, etwas mehr Beit und Rrafte meiner Reigung jugumenben, und ich ftus birte nun planmaßiger, fowohl Berte ber Confunftler , als auch philosophifche ober hiftorifche Schriften über Runft überhaupt und Dufit inebefonbere. 3ch barf noch jest eine Abbanblung aus iener Beit anfahr ren, bie ich in bas Oftoberftuct bes Deuen beutiden Merture von 1798 ("Gebanten über bie zwedmaßige Benubung ber Das terie ber Dufit -") einruden ließ. Ers. muntert von greunden und ben Befibern ber Breittopfifchen Sanblung in Leipzig, balf ich bas Inititut ber Allgemeinen mufis talifchen Zeitung entwerfen und einrichten, wibmete ber Theilnahme baran mit Bers andgen einen Theil meiner Beit und Rrafte. und merbe bies thun, fo lange ich, wie jest, überzeuge bin, bag birch bies Inflieut viel Gutes für die Tontunft felbit, und jur Bes

Ros

febung, Leitung umd Dilbumg fhere Kreunds gewielt wird. Meine einzelnen Begreige aufglüßten, wied um so wenieser nbesig seinen, wie dass der einem Namme bez geinden, umd bid vernig nur eigenfliche Zeitungskalfilige find — Betrachungen, burch eine momentant Werendssung geugt umd für einen momentanten Sveed ber feinmt."

Co weit bes frn. Sofrathe cigenbanbis ger Muffab, ben ich im Geptember 1801 erhalten babe. Db er nun gleich barin Ber benten tragt, feine in ben Beitumgen einges radten Abbanblungen ber Reibe nach ans suführen ; fo beftimmen mich bier boch jus reichende Grunde jum Begentheile. Sar ben mobl t. B. alle meinelefer bie eintelnen Beitungsblatter auch jum Dachlefen gebbe ria in Banbe gefammelt, ober fanu nicht eis ner ober ber andere bie Zeitungen vielleicht gar noch nicht gelefen haben ? Diefen gum Beften wiederholeich hier die Eitel ber von ibm in bie Beitungen eingerudten burchaus intereffanten Abbandlungen und imer geras De Diejenigen, an benen er fich burch feinellne terfdrift als Berfaffer betennt, ohne ubris gens in Abrebe ju fenn, mas icon bie Schreibart verrath, bag feine Zeber biefe Beitidrift mit ungleich mehrern Muffaben, Motigen und Angeigen bereichert bat. Geis ne benben, smar auch hieber gehörigen,aber nicht in ben Zeitungen enthaltenen Schriffe ten findet ber Lefer oben icon von ihm felbft augeführt. Alfo tommen in ben Zeitungen por: 1) Berburgte Anetboten aus Bolf: eang Gottlieb Do sarte Leben, ein Ben: trag jur richtigen Renntnig biefes Mannes, ale Menichen und Runftle: 6. 3abra. I. C. 17.49. 81.113.145. 177. 2) Heber bie vermennte Ochablichteit bes Sarmonitas fpiels, Chent, O. 97. 3) Einige flüchtige Borte über Berbindung ber Dufit mit ber Doefie, burch eine bentiche Darobie bes Ben. Dr. 3 d gere unter eine Rompofition pon Jofeph Sand n auf einen euglischen Tert veranlaßt. Cbend. G. 433. 4) Bor: foldge ju Betrachtungen über bie neuefte (Befdicte ber Dufit, Cbenb. 6. 625. 5) DieBerfchiebenheit berUrtheile über Berte der Tontunft. Chend. 8.497. 6) Bruchftill de aus Briefen an einen jungen Confeber. ifter Dr. Die Bebanblung ber Beifter von

einigen neuern Romponiften, Ebenb. 3abr: gang II. S. 1. 7) fortichung, ater Br. Heber bie Abichaffung bes Alugele aus ben Ordeftern. Ebenb. C. 17. 8) Dritter Br. Die gemobnlichen Rebler ber Direftoren, melde jugleich Rongerfpieler, und ber Rom gertfpieler, melde gugleich Direttoren fint Chend. B. 20. 9) Bierter Br. Der Diu fifbirefter. Chenb. G. 57. 10) Funfter Br. Das Gemifc bes Romitchen und Ernfthaften in ben jebt gewähnlichen deut fchen Opern. Chenb. G. 161, 11) Ochi: ter Br. Liebhaberen an Dinfit. Chenb. G. 177. 11) Rapheel und Dojart. Ebent. 6. 641, 13) Beranlaffung ju genquere Prufung eines mufitalifden Glaubensan titels. 3abrg. 111. @. 677. Betrifft bit Manieren ber Singtomponiften. 14) Er innerung an Rauftina Saffe. Chenb. C. 805. 15) Erinnerung an Elifabeth Da ar a. Jahrg. IV. C. 465. 16) Bruchftude aus feinem noch ungebrudten Berte : Ferbir nand, Gefchichte ber Bilbung eines Ton: fanftiere. Jahrg. V. G. 1. 17) leber ben Gefchmad an Cebaftian Bad 6 Rompe: fitionen, befonbere füre Rlavier. Ebenb. 6. 310, ein vortrefflicher, gang befonbers gelungener Muffat, ber fehr verbient beher gigt ju merben, 18) Cacilia, Chenb, Saber gang VI. O. 97, und geper bee Anbentens ber beiligen Cacilia. Cbenb. G. 113. Bas vom vorhergebenben Zuffabe gefagt ift, gilt auch bier Wort fitr Bort, 19) Der Befitch im Irrenhaufe. Ebenb. No. 39, bis 42. Ein außerft rubrenber Auffab. 20) Ueber ben zwedmäßigen Gebrauch ber Mittel ber Zontunft. Ebend. Jahrg. VIII. C. 3. 49.

193. 241.

No da h. A. E.) wahrfcheinlich ju Ludwisslust im Wettenburgischen, wo 1802
ande im Nud. Ish, Inc. No da h. als Herngogl. Hofmulfiche und Kaufman Kerd, hat fich jeit tarzem als Komponist befannt ger moch, burde. Nil Wetchnerungen über das Lieb: Ish flage bie x. star der genature.
Ammburg. 1970
Ammburg. 1970
Ammburg. 1970
Ammburg. 1970
Ammburg. 1970
Ammburg. 1970

"Rode (Pierre) erster Biolinist ober Kongertmeister bes ersten Koniuls ju Pairis, geb. ju Borbeaur am 16. Kebr. 1774, war anfangs 1798 im Orchester ber grogen Oper ju Paris als erster Kongertwicili nist angestellt, wurde bagunt 1802 in bem

Rod

a figen Dufffonfervatorium Profeffor ber riten Rlaffe für bie Beige, und erhielt enbe ich 1802, als Bonaparte feine eigene Lammermufit einrichtete, obige Stelle mit irrem Jahrgehalte von 10000 Franten. Ser ben bejten Ochaler Biotti's balt raat ibn allgemein, ju Paris aber fur ben ollendetfren Biolinfpieler Europa's :,, Dlur Erenber burfe mit ihm verglichen were ben, aber Robe nur mit fich felbft."-Brabeffen ift auch bies nicht etwa ein einfeitis ges, prablerifches Lob von feinen Landsletts ten ; auch Deutiche fallen bies Urtheil von ibm. Go fdrieb mir ber veremigte Earre fchmibt 1797 aus Berlin: "Robe ift 23 iotti's befter Ochiler." Much in Same burg nannte man ibn icon 1796, inRude ficht feines vortrefflichen Zons, feiner aus Rerordentlichen Fertigfeit und feines ger Schmachvollen Bortrags, einen Biolinipies Icr vom erften Range. Er tam namlich ju Ende des 1795. Jahres in Gefellichaft bes au Daris allgemein angebeteten Garat auf eine furse Beit babin, wie mehrere ber ers ften Parifer Birtuofen, j. B. Rreuber, mabrend bem Revolutionstriege fieine Reis fen nach Deutschland gemacht haben, man fagte, nicht biog um bafelbit Dufit gu bo, ren. - Gr. Robe gab bamais ju Dams burg mit Garat vom 29. Jan, bis 27. Rebr. bren Rongerte, morin er icon feine eigenen Kompositionen vortrug. Daß er nun feit diefer Beit feine Runft nicht vernach: lagigt hat, beweifet fcon bie Art feiner Anszeichnung ju Paris in ben lehten Jahe ren, mo man es nicht blog ben ben ihm ers theilten erften Chrenftellen fitr fein Fach bes menten ließ, fonbern ihm in öffentlichen Rongerten allgemein icon Bepfall que flatichte, wenn er nur an bas Puit trat, und ebe er den Bogen noch angefest hatte. Bu bicfem Enthuflasmus trug vorzualich ber Binter von 1799 bis 1800 ben, wo feine und Rreubers Zalente und Babige feiten ber bafigen ichonen Belt vielen anges nehmen Stoff jur Unterhaltung gaben. Rreuber batte nebmlich auf Robe's Juffoberung eine tongererenbe Ginf nie gefdrieben, bie nun auch geftochen ift, in welcher benbe Birtuofen einen fur die Bubor rer febr intereffanten Rampf befranben. Das Rejultat ber Urtheile mar bamals ; bag

Rreusers Runft bie Frucht eines langen Endiums und einer unermuberen Anftrens gung, bingegen Robe's Talent wie quaes boren ju fenn fcbiene. Robe übermand alle Schwierigfeiten mit eben ber 3mange loffgteit, welche ber Zwanglofigteit feines immer gleichen Unftanbes glich. Eine ans bere intereffante und mit Ocharffinn vere faßte Parallele zwifden feinem und feines Lebrers, bes Biotti, Spiele von Daris aus findet man im III. Sabra. ber Leips. muf. Beit. O. 558. Bis ju biefem Grabe ber allgemeinen Theilnahme hatte er es in feinem Baterlande gebracht, ale er, taum ein balbes 3abr in bes Ronfule Dienftenim Decemb. 1802 ju Daris fein Abichiebes tongert gab, um, wie er fagte, eine Reife nach Detereburg zu thun, Gin Konzert, bas er barauf im nachften gebruar auf feinem Bege ju Leipzig gab, beftatigte alles bas Schone, mas man bisher von Paris aus pon ibm gemelbet batte, polltommen, mie eine febr gute und ausführliche Darftellung biefes Rongerts im V. Jahrg, ber Leips. muf. Beit. bezeuget. Er fcheint fich untere beffen mit feiner Reife nicht fehr abereile zu haben, ba er erit im Oftober 1 803 ju Same burg, mo er einige Beit verweilet hatte. boch obne offentlich zu fpielen. Anftaleen sur Rortfebung feiner Reife traf. Gr ift übrigens auch gefchicfter Romponift für fein Inftrument, und, mas feinem Berftanbe inebefondere Chre macht, erift ben allen feie nen großen Talenten bennoch befcheiben und anfpruchios in feinem Betragen. Er hat herausgegeben: 1) Ill Concerts p. I. V. princip. No. 1. in D min. 1704, No. 2. in E. 1 95 und No. 3. in G min. 1796. Paris, b. 3mbault. a) III Concerts p. leV. princip. No.4. in A. 1798. No. 5. in D. und No. 6. in B. 1800. Ebend. auch Offenbach. 3) I Concert p. le V. princ. No. 7. in A min. Daris, ben Cherubini. Op. 9. 1803. 3ft bas namlis de, mas er in Leipzig gefpielt bat. 4) Air. varié p. le V. av. V. A. et B. Op. 10. Leipzig, ben Ruhnel. 5) Quat. p. a V. A. Vc. Op. 11. No. 1. 2. 3. Cbenb. 6) .me Quat. p. detti. Op. 18. Ebenb. 7) An-dante varie p. V. av V. A B. No. 2, in Amin. Ebenb. 8) Air var. p. V. princ. a gr. orch. in E. Chent. 9) 8me Conc.

de V. in E min. Chend, 10) Conc. p. Fl. arr. p. Hoffmeister, in E min. Ebend. 11) 9me Conc. p. V. in C. Ebenb. 12) Méthode de Violon, par Rode, Kreutzer et Baillot, redigee p. Baillot. Adoptée p. le Conservatoire pour servir à l'étude dans cet établissement, Chez Kühnel, 13) Exercices p. le Violon d. toutes les positions, et 50 Var. sur la Gamme. Supplément de la Methode de Violon. Chent. 14) Bier Anichule von Robe, Rreuber und Baillot, geordnet pon Saillot, und pon b. Ronfervatorium gu Paris jum Une geriche angenommen. Zweute, vettn. Muff. Chent. 15) Arietta : Dal di chio - c. Pf. o Arpa. Chent. >6) Air varie p. Pf. tire de l'air a gr. orch. Chent. 17) Po-Ionoise p. Pf. No. 1. 2. Cbend. Er fam enblich ju Anfange bes 1804. 3abr res nach Detereburg, wo er fich balb nach feiner Antunft vor bem Raifer boren fieß, ber ihm nicht nur ben ausgezeichnets ften Benfall und einen Brillantring, 5000 Rubel am Werthe, fchentte, fonbern ibn and mit sooo Rubel idhelichen Gehalts und ber Grlanbnift, idbriich ein Benefiztons sert au geben und eine Reife nach Mostma au machen, mas man eben fo hoch anfchlug, auf immer engagirte, wie öffentliche Blate ter berichteten. Inbeffen fcmeichelte man fich 1805 in Daris fchou wieber, er merbe ans Patriotismns balb wieber gurudfoms men. Er ift auch nach ber Beit wieber bas bin juradgetehrt.

"Nobe (...) ein jumper Wielinist jur Dertin, rard besißen so auf Schüler von bem basigen berühmten Kongettmeister Hate und mit Berfolk auf. Da auch er were der Etware auf Der der der der der were bereitung eines se erfahrem Allerers ben Weg jum Tempel bes Ruchmes finden fann, die fe bei find woraus augrzeigt, um ihn dann von bem Boeberger benben unterfolkeiten zu Konner.

Robewald (Carl) — Erlebte 1801 gu Hanau, frey von allen Geschäften. Sein Stabat maier ift nach der Zeit wirftig in Partinte erstigenen. Bie den Miffesierte gen wird in der Berinten. Alle Neine Miffesiert. 33. erwas über dies Meisterwerf gesat. Endig faut er zu hanau am 21. Jul.

1805 als Konjermeister des Auspreings von Heffen. Erwar aber in Seisich, einen Dorfe der Getselfglagut, wo sien Wasse Erds und Gerichsschüldseiß war, am 14. Watz 1753 geb., tam im 2. 1763 als Ammermustas im Enflick Dienste, was wirder 1888 bestießt jum Konjermeister er nofent. Er dieß mit Bornamen: Josep Earl.

Rodil (...)In benkondonfchen Dufifberzeichnissen von Clemen ei und Broderip findet man unter diesem Ramen gestochene Solos for the German

Flute angezeigt. Rodio (Rooco) - Die Lebensieit biefes Conlehrere ift gegenmartig ungemiß fer, als je, indem fich nach einer wom D. Burnen angeftellten genauern Unterfu dung feines Berfs gefunden hat, bag es fcon im 3. 1609 ju Deapel gebrucke more benift, und gwar bloß tem Inhalte, nicht aber ben Borten nach, weil Battifta Dlifante das Bert für Diefe Musgabe gang umgearbeltet ju haben fcbeint. meifes genug, baff bice nicht bie erite Muse gabe biefes mufitaiifden Werts gewefen ift, wefin es auch burch bes ristampato auf bem Titel nicht icon binlanglich be: fraftigt murbe. Bu melder Beit aber Die erfte, von Rodlo felbit beforgte Mitsgabe ericbienen ift, bavon finben fich mirgende mehr Dadrichten ; bod muß fie nach 1550, bem Beltalter bes Mbriano Billaert und bes Cipriano Store, beren Dar men bin und wieber im Terte vortommen. befannt geworben feun. Soldem nach ace horen auch die benben Artitel Rodio im a. Berifon einer und berfelben Derfon an. Der Eitel Diefer Atteften noch befannten Ansgabe ift folgender : Regole di Mnsica di Rocco Rodio, sotto brevissime risposte ad alcuni dubij propostogli da un Cavaliero, intorno alle varie opinioni de Contrapontisti. Con la Dimostratione di tutti i Canoni sopra il Canto fermo, con li Contraponti doppij, e rivoltati, e loro regole. Aggiontavi un' altra breve Dimostratione de dodici Tuoni regolari finti e trasportati. Et di nuovo da Don Batt. Olifante, Aggiontivi un Trattato di Proportioni necessario à

detto

93 etto Libro, e ristampato, in Napoli 609. Bierauf foll noch eine Musgabe vom 5. 1620, ohneben Eraftat bes Dilfans e, exiftiren, welcher noch eine unter bem Eitel gefolgt ift: Regole de Musica, eggiuntovi un trattato di proportioni la D. Gio. Battista Olifante. Napoli 1626. Auch nach bes Rom. Di heli Musica vaga blubete Robio

don ums 3. 1580 ju Deapel. Rodolphe (Auton) - f. im a. Lexiton Rubolph. Diefer berahmte Rumtler icheint noch ju leben, vielleicht als Lehrer am National Inftitute ju Paris. Rolgende vor furgem von ihm erfdienene Berte betraftigen es; 1) Solféges dediés à la nation, divisés en deux parties. La première contenant la théorie de cet art ; la deuxième les leçons avec la basse et les gradations necessaires pour parvenir aux difficultés. Darie 1799. Mirs eine neue Musgabe. a) Théorie d'accompagnement et de composition à l'usage des élèves de l'école nationale de musique, contenant l'origine des accords divises en deux classes, l'harmonie naturelle et l'harmonie composée, la basse fondamentale de chaque accord, et des lecons de pratique. Ebenbaf. 1799. Bon beffen praftifchen geftochenen Berten fine bet man noch : 3) Concert p. le Cor. No. 1. Paris. 4) Fanfares p. le Cor. Ebend. Mad Sen. Dlabacs (im XII. Sefte ber Ctatiftif von Bohmen) ift er in Bohmen geboren, und hielt fich um 1788 ju Res geneburg in Dienften bes Surftl. Thurns Sarifden Dofes eine Beitlang auf. Er ftarb an Daris am 18. Zug. 1812, im 82. 3ahr re feines Alters, ein Beweis, bag auch Sorniften ein bobes Alter erreichen tone nen. Doch hatte Rubolph, feiner Gefund, heit weuen, bas Born ichon geraume Beit aufgegeben und fich gang bem Unterrichte in ber Dufit gewibmet. Eine Denge auss gezeichneter Darifer Kunftler folgte feinem Beidenzuge.

Rodolphe ober Rubelf (Anton) beffen Cohn, geb. ums 3. 1771, negens martia Biolinist im Ordester ber frangofte fden Rombbie ju Paris, lit ein Schiller bes brifmten 28 ilhelm Rawta und

gehorte fcon um 1788 unter bie ftarten Solofpieler auf feinem Intrumente. f. Ctatift. v. Bohm. S. XII. Zuch er hatfich feit turgem ale Komponift für fein Ins ftrument durch bie Musaabe folgenber Bers te geseigt: 1) Thema con XII Variaz. a. V. princip. 2 W. 2 Corn. 2 Clar. A. et B. Regensburg 1802. 2) Thema con VI Variaz, a V. princip. c V. a Cor. Fl. Oboa e B. Chent, 1802. Diefe Musqar ben in Deutichland machen es einigermas Ben ungewiß, ob er fich noch in Frantreich gegenwartig aufhalt.

Rodowsky (A ... ) Unter diefem Ramen find 1797 geftoden worben: VI Polonoises exécutées à l'occasion de l'hommage rendu a Cracowie, p. le

Clav. Beilbronn.

Rodrigues (Joao) ein portugieffs feber Dond und Conlehrer aus ber erften Salfte des 16. 3abrh. bat im Bit. hinters laffen: Arte do Canto Chao, fol. Mach bes Machado Bibl. Lus. T. II. p. 7 57. foll ber Berf. an biefem Berte von großem Berthe 40 Jahre lang gegebeitet und es 1560 vollenbet haben. foll es von dem Dabitl. Rapellmeifter, Ans tonio Bocapadula, und von &. G. Luig. Deneftring (nuerhorte Mamen) fehr gefchatt worben fenn. Doch wirb bas Original bavon in der muf. Bibl, bes Frane cifco Balhabolib ju Liffabon aufbes mabrt.

Rodrigues (Manoel) ein berühme ter Organift und Barfemit, geb. ju Ctoas in Dortugal, binbete ums 3, 1600 in ber Ronigl. portugiefi chen Rapelle, und mufite fich gange gwangig Jahre hindurd mit feis ner Runft immer in gleich großem Benfalle ju erhalten. Zuch hat er eine Cammlung von gentlichen Studen far feine Inftrue mente unter bem Titel in ben Drud geger geben: Flores da Musica, para o instrumento de Tecla, e Harpa. Lisboa, por Pedro Crasbeeck, fol. f. Machado Bibl Lus. T. Ill. p. 357.

Robel (Gregorius) ein unbefannt ges bliebener Romponift bes ry. Sabrb. hat von feiner Arbeit befannt gemacht : Arien. it Eh. Bachfenhofen, 1646. 4. f. Lipenii Bibl. Philol.

Rober (Bohann Michael) - Bu ber Mens

Menge von herrlichen Merten, medge alle beier Wicker erbauet hat, gehern noch : 4) das Werfe in der alten Gunwissehrete zu. Oerlin, 1713. [a. Ber. Anhang B. 74. ) die Orgel in der Briefalteite zu Poste dam 1713. [ein erfles befanntes Werf; [o] in Deirfohers 1727 ein Werfe von 153 Orimmen mit 6 großen Obligen; 7) in Oerbours im breisigken Jahrenbumr 730 ein Werf von 22 Drimmen, für 1300 elbi. Opher Ochoffer um Delibbaurenschit; 3) zu Liegnig in der Generateit; 5) gut Liegnig in der Generateite; 130 zu Liegnig von 150 elbi.

Die Reformirten Orgel in Stargard. Rollig (Carl Leopold) - (nicht 3. 2. wie fein Borname im a. Ber. und an ans bern Orten ausgebrudt wird) feit 1797 Official an ber R. R. Sofbibliothet ju Bien, icheint amar gegenwartig fein Spies len auf ber Barmonita, für beren Berbeffes rung er chemale fo viel Beit und Rrafte aufr geopfert bat, aufgegeben ju haben. Indefe fen hat er boch bis jest noch nicht aufgehort. fur bie Rumit und bas Befte berfelben gu mirten. Folgende feiner frabern und fpås tern Befanntmachungen werben bies am beften beweifen: 3) Berfuch einer mufitas lifden Intervallentabelle gur Bufammens febung aller üblichen Conleiter , Aftorbe und ihren Bermedfelungen, für junge Dus fifer und Dilettanten. Leipzig, 1798, Fol. 4) Orphifa, ein mufital. Inftrument, ersfunden von E. E. Rollia, Unter dem Odube eines R. R. Privilegiums, für deffelben Als leinvertauf. Dit 3 Rupf. Bien, b. Blus matter. 1795. 21 G. in 8. Den Inhalt Diefer gangen Odrift, Die Rupfer mit eins gefchloffen, finder man im Februarftud des Journals des Lurus und der Doden von 1796, besgl, im Januarftud bes Journals für Sabrit, Manufattur, Sandlung und Dobe von 1796, boch ohne Rupfer, einges rudt. Dies ift ein mit Drathe ober Darms faiten bezogenes Zafteninftrument von viers tebalb Ofteven. Im erften Salle ift es eine derig und die Saiten werten, wie beom Rlugel, gefchnellt, im andern Ralle aber ift es zwenchorig und wird mit Sammerchen angefchlagen. Die Figur beffelben ift bem Midgel abnlich, nur daß die Laftatur an bele fen Ceite angebracht ift und fich feine gange nicht über 48dub erfiredt. Im Enbe bies

fer Cdrift perfprad er noch bruden 'gu lafe fen: a) Rurge Anleitung jur Fingerfe bung aller Zonlaufe auf ber Orphifa ober bem Kortepiano, nebit einer neuen Zabelle, mos burd man ble Sauptvortheile ber Applicar tur leicht überfeben und im Bebachtniffe ber halten fann. b) Berfuch einer tabellaris fchen Anleitung, wie man in ber Danfit auf eine fehr leichte Beife von einer Tonart in eine andere ausweichen und in turger Beit bie Bortheile erlangen tann, eine richtige Folge von Barmonien ju fleinen Borfpier fen. Zonftuden und Santaffen ju erfinden, c) Barlations Tabellen, ober bie Runft, einfache Moten in der Dufit gu vergieren. d) Reues mufitalifches Schachfpiel, ein Berfud, wie man auf die leichtefte Weife bie Regeln bes General Baffes, ber Rome polition und bes boppelten Rontrapunftes erlernen fann. - Bon allen biefen ift, meines Biffens, bieber noch nichte erfcbies nen, mohl aber folgende Probeftude, Die auch bafelbft verfprochen murben : 5) Rleit ne und leichte Touftude für bie Orphica, nebit 3 Solfeggi fur eine Sand allein. Bien, b. Mollo, 1797. VI beutiche Lies ber mit leichter und angenehmer Begleis tung der Orphica oder des Rlaviers. Ebend. 1797, worunter fich auch manche von Dos jart und Reichardt befinden. 3m 3. 1798 perfprach er im Juniueftud bes Dobeiour: nale von diefem Jahre, XII Lieber bes Grafen von Boltenftein, eines Dine nefangere aus bem 14. Jahrhunderte, aus ber Raiferl. Bibliothet, in unfern gegens martigen Moten, mit harmonie begleitet und in Tafte eingetheilt, mit in mobernes Deutich überfehten Terten herauszugeben. Aber auch bavon fcheint noch nichts erfolgt ju fenn. Dager abrigens auch ben ber vom orn. Connleithner intenbirten Zius: gabe einer Gefchichte ber Dufit in Dente malern miemirte, murbe menigitens in bem besmegen gebruckten Avertiffement bes mertt. Rerner hat er 7) bie Ednorphita. ein mufitalifches Beigenbogen: Inftrument miteiner Rlaviatur 1801 erfunden, und im Rebruarftude bes Modejournals für 1801. nebft einer Befchichte bes von Saus Saps ben 1610 erfundenen Gamben werte bis ju biefer feiner letten Erfindung und Bere befferung, befannt gemacht. Davon fann

Ros

jier Rolgendes bemertt werben : "Dies In: trument beitehet aus einem Liiche, 2 Buß 5 Boll breit und 2 fuß 5 Boll lang, an beffen porbermEnbe fich bie Zaftarur befindet u.an beffen entgegengejestem Ende bieOrphica, poer eine frepitebende Barfe perpenditus lar emporitebet. Dieje umidließt ein lange lichen Biered, woran bie Beigenbogen hans gen, beren fo viel ale Gaiten find, und wele de vermittelit eines gugtritte in Bewegung geleht merben. Durch einen leichten Drud ber Laite mirb ber Orrich bee Bogens an Die innere rubig bleibenbe Caite gebracht. Es gebt vom tiefen Bioloncell ic bis jum brepgejerichenen f, und hat in ber Sobe ben Eon ber Biole d'Amour, und in ber Tiefe ben einer Gambe; und es foll fich bennahe alles barauf machen laffen. Dr. Dt. Di aller, Dianoforcemader ju Bien. hat bice Inftrument nach frn. Rolligs Inaabe verfertigt." Go plel Coarffinn indeffen jur Erfindung und Berfertigung eines folden Bogenflügels auch immer ger horen mag, jo bleibt es bamit boch noch eine mifliche Cache. Bie oft giebt es baran Saiten aufzugiehen ? wie viel ofter ju nims men? wie leicht tonnen fich nicht Motten in die Bogen einniften ? und enblich, wenn aud wirtlich alles im beiten Stande ift, wie fchmer und ungleich muß die Intonation barauf ausfallen ? - Collte hingegen bes Ben. D. Chladni Clavicylinder, ober bas Rieffelfeniche Melodikon ju geboriger Bollfommenheit gebracht merben tonnen, fo murte bies juverfichtlich, und bas mit vollem Rechte, ein allgemeineres Glud machen. Denn auch bies Inftrus ment glebt gleich ienem einen anhaltenben, aber mahricheinlich viel reigenbern Con; baben giebt es weber Gaiten aufzugieben, noch etwas ju ftimmen. Zuch fann fich ber Beiner eines folden Initruments, ben feis nen wenigen und fimpel jufammengefesten Theilen, einen lebenslanglichen ungeftors ten Benug verfprechen. Doch bat fritbem fr. Rollig gefchrieben : 8) Ehrenrete tung bes berihmten Ritters Renaut Schatline de Cousy, Troubadours aus bem 12. Jahrhunderte gegen einige neurre mider ibn erhobene Bormurfe und Bejdultigun en. f. Leips. muf. Beit. Jahrg. IV. O. 625 - 632. 9) Rodein Muffah Ber. b. Confünfter. III. Th.

aber bie Zaftenbarmonita. Cbenb. Jahrg. V. C. 423. Er ftare ju Bien am 4. Mary 1804, und nahm ben Rubm ein nes thangen, einnichtevollen und rechtichafe fenen Mannes mit ins Grab.

Roeloff, f. Ruloff.

Romer (3 ... E ...) ein Unbefannter, bat in Dunt gejebt: Ramlere Dbe an ben grieben, gebrudt 1795.

Romer (gerbinand Johann) Ratierlie der Orgelmacher ju Bien, lebte in ben 3. 172: und 1727.

Rombeld (G ... E ...) hat berause gegeben : XII Lieber für bentenbe und ber Tugend geoffnete Bergen, nebit einem Rone

de Allegrette. Danheim, 1790. q. Fol. Rofer ( ...) - Unter biefem Das men, womit mahricheinlich ber im a. Ber. fcon angeführte und noch ju Paris lebenbe Rofer gemeint ift, findet man folgenbe Berte in beutichen Bergeichniffen : 4) Méthode de Flute. Paris, b. leduc. 5) Méthode de Serpent. Ebend. 6) Recueil de XII Ariettes d'Opéra com, av. acc. de Clav. Paris, 1792. 7) Trios p. 2 V. et R. Op. 3. Paris. 8) XII Sonat. p. le Clay. Op. 6. 1795. 9) \XVI Marches et Airs à & Clarin. & Cors et Bassons. Berlin, ben Summel.

Rofer ( ... ) Don tapellmeifter ju Ling im letten Jahrgebend bes 18. 3abrbune berte, bat ein neues Dianoforte ber polle tommenen Barmonie erfunden und verfere tigen laffen, auf meldem er fich im Otrober 1796 ju Bien vor verfchiebenen Berrichafe ten boren lief. Beiter murbe im Samburg. Correip, nichts barüber gemelbet.

Rofer ( . . . ) Ein Romponist blefce Das mens, vielleicht ber Borbergebenbe felbit, ftand im 3. 1809 in Ungarn, benm Brn. Don Begh, ju Bereb, ale Rapellmeifter. und murbe von ba , ale braver Organift und Romponift, gerühmt.

Rofler (Aneon) f. Rofetti. Raster (B ... G ...) ein Unber fannter , hat vor furgem herausgegeben : 1) leichte Sanbftfice für bas Rlavier. Leipe gig, 1799. 3m Bertrauen auf bie fonft richtigen Angaben bes ben. Gapl, in befe fen Bergeichniffe G. 194. bies angeführt wird, rudeich tiefen Arnitel mit ein, ba er fich durch bepbe den Bornamen bezeichnen.

000

be Buchftaben von ben folgenben Artiteln fo merflich untericheibet, 2) Sonate p. le Clav. av. Viol. No. 1. Ebenb.

Roster (Ernit Friedrich) - geb. ju Raitenberg im Beimarifchen am 26. Diars 1748, bat feine Jugenbjahre auf bem Symnafium ju Beitnar jugebracht, me ibn bann bie verwittwete Bergogin bem Unterrichte bes verftorbenen Rapellmeifters Bolf übergab, nach bem er fich auch fo ribmlich gebilbet bat. Beit 1798 bat er fein Aint in Dlauen niebergelegt und wollte feitbem nach London gehen. Auf biefer Reis fe war es, wo er fich am 23. 3an. 1799 in ber Trinitatisfirche ju Bonberehaufen 14 Stunde lang öffentlich boren tief. Er führ: te mebrere Chorale im Lenore meisterhaft won Beiten ber Darmonie, auch einige im Debale aus, Diefe aber mit wenigermGlude in Aniebung ber Brunditimme. Er band fich in teinem Sabe an eine feftgefebte Ine jahl von Stimmen, auch nur in ben 3mir febenfpielen an fein Thema. Ueberhaupt bemertte man an allen biefen Oaben ben Mangel an Borbereitung. - Mufferbem fpielte er ein Erio mit Gefdmad, aber bod mit auffallenben Rofalien. Auch fpielte er mit bem vollen Berte 2 Jugen, Die erfte meifterhait, nach ben Regeln ber Runft unb ohne Sabel. Mit ber letten verband er am Enbe ben Choral im Debale : Bachet auf, ruft ans bie Stimme. Alles bies mar übris gens, ben feiner außerorbentlichen Orarte und Rertiafeit ber Ringer, die er bin und mieber geigte, gebunden und bem großen Inftrumente gemäß, fo, baf ich glaube ber Baupten au tonnen, baf, fo lange Dr. 9 6 6: fer lebt, auch bie mabre Art, bie Orgel ju fpieten, noch nicht verloren geben wirb. Dochte boch eine gute Lebensorbnung ibn noch lange bey Rraften erhalten ! 3m 3. 1792 funbigte er noch von Plauen aus jum Drude an: XII oder mehrere beuts fche Lieber benm Rlavier, beren Ausgabe aber bisher nicht ju Stande gefommen ift.

Rbsler (3. 3. ober blos 3ofeph) ein noch junger, vielverfprechenber Romponift an Drag ums 3. 1800, fühlte fich von feis mer fruheften Jugenb an burch einen unwis berfteblichen Drang jur Dufit fortgeriffen, fo baß er fic berfelben ohne elnige Unters felbung und felbft ohne Zusficht überließ.

Da ihm feine Umftanbe nicht erfaubten. fich eines befonbern Lebrmeifters ju bedies nen, fo mußte er fich biejen Dangel burch Reifiges Stubium ber Odriften unb Dars tituren großer Deijter ju erfeben. Bugleich seidnet er fich als Slavierfpieler burch feine befonbere Rertigfeit und Anmuth im Boes trage aus. Ums 3. 1800 mar er eine Beite lang ale Dufitbireftor am Drager Orern. prefeter angeftrut, melde Stelle er aber aus Ungufriedenheit über ben italianifchen Opernpachter wieber aufgab. Außer ben unten folgenben Droben von feinen Talen: ten, melde bereite burch ben Drud befannt geworben find, hat er fich auch in Italien, burch feine für bas Rarneval juBenebig ger fdrichene La forza dell' Amore Rubm au ermerben gewußt. Rolgenbe Berte tone nen nun noch von ihm angeführt werben : 1) Dehrere Arien ju ber italian. Oper: Amer und Pipche. Prag. 2) La forza dell' Amore, o sia Teresa e Claudio. Opera buffa, fur Benedig, 1798. Eine Arie aus felbiger findet man unter ben Bens lagen jum 1. Jahrg. ber muf. Beit. 3) Sonata p. il Pf. Op. t. Leipzig, bep Breite topf, 1798. 4) Rondo p. le Clav. Op. 2. Ebend. 1798. 5) Deutsche Lieber filr bas Slav. Ebenb. 1799. auch Offenbach. 6) VI Lieber mit Rlavierbeal, 2. Sammlung. Leipzig, 1803. 7) III Quatuors p. 2 V. A. et B. Op. 6. Chenb. 1803. 8) Elifene, Oper. 9) Die Rache, Oper. 10) Clemene tine, ober bie Relfen ben Arrong, Oper. 1809; alle 3 Opern ju Drag aufgeführt. Beit 1 807 ift er Rapellmeifter bes Rarften Lobto wit ju Drag. Er ftarb, nachbem er noch 1811 bie Oper : Jafons Bermdhe lung, mit Bepfall aufe Theater gebracht batte, am 25. Jan. 1812, als geehrter Runftler und liebensmurbiger Denich, im 18. Jahre feines Alters. Bep feiner Tobe tenfeper, welcher bie gebilbetften Confeber und Dufter Prags bemmohnten, murbe Rofetti's Requiem aufgeführt.

Refling (3.3.) mabriceinlich ein um 1780 lebenber Organift, ift burd per fcbicbene Borfpiele und veranberte Chordle für bie Orgel, boch nur im Dit, befannt gemerben.

Riffig (Carl Gottlob) - nicht E. B., wie er im a. Ber. angeführemirb, geb. gu Merfeburg 1752, lebte um 1784 gu Leipzig, als Mag. Baffalaureus und 2lbe wofat, barauf 1786 als Dr. ber Rechte und auferordeutlicher Profeffor, entlich feit 1793 als ordentlicher Profeffor bes Daturs und Bolferreches. Er farb im Berbit 1 806.

\* Rother (Bofentin) ein grar unber Banne gebliebener Zonfuniter bes 17. Sabre Sunberts, geb. ju Quedlinburg, ber aber Deewegen boch nicht ohne Berbienfte in feis ner Runft gemefen fenn tann, ba fein Bilbe nig im 3. 1618, ale er bas 45. 3abr feines Lebens erreicht hatte, von einem Runfter, Mamens Bilb. Od wan, gezeichnet und berauf en medail. in 12, mit bem Dente fpruche: Musica Donum Dei, geftochen worben. Er balt auf biefem Bilbe ein Mac temblatt in ber Sand.

Rogantini (Francesco) ein aes gen 1650 blubenber Kirchentomponift, hat von feiner Arbeit bruden laffen : Messe, Concerti, Deus in adjutorium, Falai Bordoni, Magnificat e Litanie della B. V. à 1, 2, 3e4 voci. f. Parfterff. Ratal.

Roger (Etienne) mar ein berühmter Bud, u. Dufiffandler gu Amfterdam, mo er von 1700-1725 bennahe ten Allcinbane Del von Dauftalien über gang Europa batte. Seine Berfagewerte maren nicht gebrudt, fonbern auf Stupferplatten gestochen, welche Art ber Bervielfaltigung ber Motenwerte, nach Sameins Meinung, querft um 1636 gu Rom aufgefommen, bann aber son ben Frangofen und Sollandern nache geahmt fenn foll. Rach frinem Tote tam fein weitlaufriger Banbel in le Cene's Sande, ber aber 1741 mit beffen Tobe fich ganglich gerftreute und aus Solland mege manbte.

Roger (Michael) ein Romponist ju Anfange bee 17. Jahrhunderes, hat hers ausgegeben: Introitus Donin, dierum ac praecip. Festor. 5 vocum. Leipziq, 4. Draudii Bibl. Class.

Roger ( . . . ) ein fest ju Paris febene ber Komponift, bat von feiner Arbeit bee fannt gemacht: XX Divertissements en Harmonie p. 2 Clar. 2 Cors et Basson. Paris, b. Plent, 1798.

Rogers (John) ein berühmter enge

lifder Lautenift, biabte ju Condon ume 3.

Rog 1650, mar in Ronigs Carl II. Dienften. und itarb um bas 3. 1663. Samfin s.

Ruggius (Nicolaus) Rantor an ber Martinefchule ju Braunfchweig, geb. ju Gottingen, bat berauegegeben : Musicae practice sive attis canendi Elementa, modorumque musicorum doctrina, quaestionibus breviter et perspicue exposita. Braunfchmeig, 1566. 3mente Auff. Wittenberg, 1586. 6 Bogen in 8. Dritte Muff. Damburg, 1596.

Rognone Taegio (Francesco) Rongertmeifter bes Bergogs von Dailaub und Napellincifter on ber bafigen Rirche St. Ambrosio Maggiore ums 3. 1620, befr fen Borfahren vom Kaifer mit ber Bilrbe eines Comes Palatin. in ben Abelitand ete hoben worden maren, wovon fich mabre fcbeinlich auch ber Broname Taegio berfchreiben mag, bat fich burch bie Zusgas be folgenber Berfe auch als Komponist bes ruhmt gemacht: 1) Messe e Salmi, Falai bordoni, e Motetti à 5, col Basso per l'Organo, Milano, 1610. 2) Madrigalia o col Basso. Venetia, 1613. 1) Ag giunta del scolare di violino, et altri strumenti co'l basso continuo per l'Or. gano. Milano, 1614. a) Selva de va rii passaggi secondo l'uso moderno per cantare et suonare con ogni sorte de stromenti, divisa in due Parti. Nella prima de quali si dimonstra il modo di cantar polito, e con gratia, e la maniera di portar la voce accentata, cotremoli, groppi, trilli, esclamationi e passeggiare di grado in grado, salti i terza, quinta, sesta, ottava, et cader ze finali per tutte le parti, con diver altri essempi et motetti passeggiat cosa ancora utile a Suonatori per im tare la voce humana. Nella secone poi si tratta de passaggi difficili per g instromenti, del dar l'arcata o lire, giare, portar della lingua, diminui di grado in grado, cadenze finali, es sempi con canti diminuiti, con la ma niera di suonare alla bastarda dila. no, 1620 und 1646, mit einer ifichen Buidrift an den Ronig Gig ism und III. in Polen. 5) Correnti e Gagliarde à 4. con la quinta parte ad arbitrio, per suonar su varii strumenti. Milano.

6) Partito all' Organo delle Messe, Motettia 4, 5. Venetia, 1624. f. Picinelli Aten, dei Letterati Mil. p. 220.

Rognone Taegio (Gio. Domepico) ein Priefter une portrefflicher Ore gamit ums 3. 1620, mar Rapellmeiter am Dofe des Deriogs von Matiand und jur gleich an ber bafigen Ritche S. Sepolero, und hat Bolgenbes in ben Dend gegeben : 1) Cansonette à 3 e 4 insieme, cou alcun eltredi Rugger Trofeo. Milano, 1615. 2) Medrigalia 8, lib. 1. due Cori con Partitura. Chent. 1619. 3) Messa per Defonti all' Ambrosiana, con l'aggiunta per servirsene alla Romoga. Chent, 1614. Außerbem finbet man noch meheere feiner Dotetten in ben gebrudten Sammlungen bes Michel Augelo Grancino und bes Lucino eingerudt, f. Picinelli Aren. dei Letter. Milan. p. 496. besgleichen aud indes Bergameno Parnass, music, Ferdinand. 1 - 5 voc. Venetia . 615. Rognoni (Riccardo) biibte ju

Mariand gegen bas Ende bes 16. Jahre bunberts, nicht nur als Birtuofe auf ber Bioline, fonbern auch auf anbeen fowohl Blatt als Saiteninftrumenten , und hat pon feiner Romvoficion berausgegeben: 1) Cannonette alla Neapolitana à 3 e 4 voci Benedig, 1586. 1) Libro di Passaggi per voci e strumenti. Ebenb. 1992. 3) Pavane e Ballicon 2 Cangoni, e diverse sorti di Brandi per suonarea 4 e 5 voci. Milano, 1ho3. f. Picin elli Aten dei Letterati Milanes.

P. 482.

Robbe f. Rode.

Robleder (Gettlieb) - bat nach ber Beie noch herausgegeben : Der geubling, in Gejangen aus guten beurichen Dichtern für Anfanger des Befanges und bes Rlaviers in Dluft gefest, Odmeibnis, 1790. Fol. Auch Diejen Frühling wollen die Runftrichs ter nicht als Mufter anfehn. 3m 3. 1802 funbigte er auch auf Dranumeration en : Berfuch einer erieichterten Anweifung in ben Grundfaten ber Carmonie. De bies Bert aber jum Drade gefommen ift, fann nicht verbargt merben. Er mar um biefe Beit Rantor an ber Eriebenetirde ga feiner Runftbes bem Organiften 28 allis

Schweibnis, und hatte feinen giabrigen Cobn icon ju einem gefchieten Slaviers fpicler aufgezogen, farb aber am 26. Aug. 1804 im 59. Jahre frines Lebens.

Robleber (Johann) - übergal 179: ber Romigl. Atabemie ber Biffens fchafien ju Berkn jeine neuen, mit vielem Charffinn erfundenen und erfleten Dit tel jur Erleichterung bes Rlavierfpielens. Selbige bestanden aber 1) in einer Rlavias tur, auf welcher Ober, und Untertaften une unterbrochen medicismeife auf einanber folgen; 2) in einem neuen Rotenfpitem, welches nicht nur bie verfchiebene Lage ber Bage und Distanmoten, fonbern auch alle Rreube und b vor den Bloten aufhebt; 3) in einem ju feiner neuen Lajtatur geborigen . Longeiger, burd beffen Beriddung man fogleich transponiren tann, ohne bie Applie fatur veranbern ju barfen ; 4) in einem bewegliden Sammiteg, burd melden bas gange Rlavier auf einmal in icben Ton ume gestimmt merben fann. Dachbem er nun hieraber bas bepfällige Gutachten ber Afas demie mit der Unterfchrift bee Grafen won Dergberg erhalten batte, übergab er biefe Erfindung bem Dublitum in folgene ber Ochrift: Erleichterung bes Rlaviers fpielens, vermoge einer neuen Einridrung ber Rlaviatur und eines neuen Blotenfpe fteme. Ronigeberg, 1792. 4. Ausführlis dere Radricht bavon finbet man in ber mufital. Correfpondeng, 1791. 8. 30 --3 a. besgleichen im Intelligengbl. jur Littes rat. Beitung, 1792, No. 1. Inbeffen ers regt bas allgemeine tiefe Stillfdmeigen, meldes in ber muntalifden Literatur pom diefer Erfindung bisher geherricht bat, ebeis nicht das beite Borursheil für bie Anmendbarfeit berfefben. Dan vergleiche biermit noch ben Artifel Subfd.

Robm (Bohann Quibreich) ein privas mifirenber Confunftier ju Frantfure a. D., bat bafelbft ums 3. 1782 folgenbe Operets ten in Mufit gefett: 1) bas Teftament. 2) ber gofbinber, 3) ber verliebte Daler, 4) ber gwepte Bodgeittag. f. Fortels muf. Ximan. 1784.

Rehmann. f. Romano. Robrmann (Beinrid Lespolb) Dre ganift in Clausthal, bat bie Anfanasaranbe

in Bergberg gelegt und fich bann in Samnos per und Belle, mabrideinich mabrend feis mer Coutjabre, nach guten Muftern weir ter ju bifben gefucht. Daftes diefem Mans me nicht an gutem Billen jehit, mit feinen Salenten ju muchern, beweifen folgenbe in Drud gegebene Cachen: 1) Beranberung gen iber : God save the King filrs Rlar vier. 2) Surge Dethobe jum zwedmaßigen-Chorafpirien, nebit einer turgen Anmeis funganr guten Erhaltung einer Orgei. Bans nover, bey Sahn, 1801. 43 Geiten in 4. 3) Sammlung swedmagiger Choraftors fpiele für gelibte Orgelipieler. Salle, b. Bens bel. 1803. Die Ausgabe biefer Choralvors fpiele fdeine aber nicht iche an feinem Rubmie bengetragen ju haben, inbem ber Dr. Draanift Rembt ile foileich für feine Are beit ertannt und im Reiche Angeiger von 1201, C. 1031, ben Drud berfeiben ale einen offenbaren Raub gerügt hat. Dr. Robrmann fuchte fich hierauf damitgu enticulbigen, bag ber Berieger bem Berte eigenmachtiger Beife ben Damen Robrs m onn porgebrudt babe. Inbeffen fann blefe Enthedung vielleiche biefem Berte jur bejondern Empfehlung bienen,

Roi (...) einer der älleften Kontraspuntiffen in Frantreich , bildher uns I. 2450 und war ein Zeitverwandber des Ocken beim. Lin etor ruhmt im feis nem Proportionale masiese: er habe befifen vortreffliche Werte gehört. Dies dum aber niche ipäere gefoden feyn , als um 2470, wo er beis Buch fohre.

Roi (Bartolomeo) Kapellmeifter bes BictreRbinigs von Breapet, blühr als vort gaglicher. Contrapuntiff gegen bes 3. 1600, de ihn Rom. Wich et i perfonich france ternte und feine Zafents rühmer. f. beffen Musica vaga. Ben ber Arbeit bes Roi finder man Proben in bes Fablo C on fi au et al adriftimmiscer Polemen, Rom. 1614, 18

Rollan Juan jen panen, ven, 1814. Rollan Juan jen spanider Ker hentomponist, aus einem noch unbefanne ten Zeitalter, wird vom Driarte (f. defe ser bedicht la Musica. Madrit, 2779.) gerühmt.

gerugm

Roffin d' (Berner ) D. und julege Profeffor der Anatomie, Chirurgie, Gotas nif und Chomie ju Bena, geb. ju Camburg am 15. Nov. 1599, ftubirte ju Bietenberg,

Rolla (Alessandro) Rongermeifter u Parma und berühmter Birtusfe auf ber Bratiche, ift feit einigen Jahren burd fole genbe feiner Kompofitionen befannt gemors. ben: 1) Concerto per il Violino, in G. Datis, 1795. 2) Serenuta à 2 V. a Alti. 2 Cor. obl. Cbenb. und Offenbach, Op. 1 .: 2795. 3) III Trice p. V. A. et B. Paris, 1795. 4) Ill Duos p. V. et A. Chenb. unb Offenbach, Op. 1, 1795, 5) Il Conc. p. Alto princip. No. 3 at 4. Offenbad. 1800. 6) III Gr. Duetti concert. à V. o A. 3frid, 1803. 7) Ill Dues conc. p. 8 V. Op. 3. Bonn, 1803. 8) III Tries p. V. A. et B. Liv. 2. Daris, Zuger biefen aber führt Eraea in felnem Berzeichniffe (Birn, 1799.) noch ungleich mehr in Dift. von beffen Seboit an, j. B. III Rongerte, einefür Biolin, I für Bratide und I fürs Bioloncell ; VI Quertetten für &L, Biol. Br. und B.; I Trattenimento Notturno à 4.; Il Diolinduo's und Il Cole's file Bratide und Baf. Er ift ju Mailand an bem 1809 bafelbit geftifteten neuen mufital. Ronfervatorium ale Lehrer ber Bioline und Biele angeftellt worben.

Rolland (Fanny) eine Datifer Die lettautin und Rioderspielerin, ift eine Gulletin om Bri b. er i bafelif, bem fie and folgende erfte Brucht ihrer Mufe juger eignet fat III Sonates p. le Fortepiano Op. 1. Paris, 1798.

Rolfe (Christian Ernst) Organist an ber intherischen Riege ju Roben im Amfange des 18. Jahrhunderes, hat durch Aupferstich bekannt gemacht: VI Rievierdoujarte. 1716. Die find fürs Alevier allein.

\*Rolle (Johann Deinrich) — Bu fei, nen gebrunfern Bramen gefort noch: Mehala, fürs Ravier. Leipzig, 1784. Sein Tod Molfs med fein Abraham auf Moria find ichen jum deitzen Wale wieber aufger legt worben. 3m 3. 1790 funbigte fr. Deing, Dufifiehrer, bamals ju Ct. Gale len in ber Odmeis, eins von beffen letten Oratorien, betitett: Befus leibenb, in eis nem gebruckten Rlavierquejuge an ; ob aber Diefe Musgabe ju Stanbe gefommen ift, tann nicht beftimmt werben. Bon feinen Rlaviertongerten ift No. 1. 2 und 3. ges brudt. Dach beffelben Tobe führte 2B e fte phal noch von beffen Arbeit in Dit. an: Erauermufit; bie Gerechten werben emigr lich leben, mit einem untergelegten Ofters. Tert, für & Singftimmen und 10 3nftr. Dod hat man von feinen bramatifchen Rompolitionen 1802 ju Berlin bas Cinq. fpiel : ber Seurm ober bie bezauberte Infel. mit vielem Benfalle aufgeführt.

Romain ( ... ) Unter biefem Damen murben 1793 ju Daris gestoden: IV Airs varies p, le Clav. Babtideinlich ift es ber namiide, weicher icon im a. Ber, unter Diefem Damen portommt.

Romana (Giulia) eine berihmte itas lianifche Cangerin, blabte ums 3, 1679, wo fie ju Benebig auf a Monate für 250 Pistoles d'or engagirt mar. f. Merc. gal. April, 1679. p. 88.

Romanina. f. Bulgarelli. Romanoeber Robmann (L. H.) - Sofintenbant und Rapellmeifter bes Ras nigs von Odweben, ift als ber Stammag ter ber fdwebifden Duft angufeben, Beis ne Biographie befindet fich in Del lesvande Sverige, uti forbindelse med det Utslocknade Sverige. Andra Bandet. Stockholm, b. Nordström, 1798. 4. ober : bas lebenbe Schroeben, in Berbing bung mit ben in Odweben Berftorbenen. 3mepter Band ; mobin ben Bifbegierigen an verweifen, ich mich genothiget febe. Schon im Jahr 1724 führte er am britten Pfingftrage ju Stodholm in ber beutichen Rirche eine feperliche Dufit auf. Bon feir nen geftochenen Werten tonnen noch anges führt werben : 1) XII Sonates à 2 Fl. et Basse cont. Liv. L. 2) X Sonat. a 2 Fl. et B. C. Liv. II. benbe ju Amfterbam ben Roger.

Romano (Alessandro) [. Alessandro Roman.

Romano (Ballabene) f. Ballabene. Romano (Ginlio) f. Caccini,

Romano (Luigi) ein jest fet italianifder Romponift, von beffen 1793 ju Brûnn bie Opera seria : lipso abbandonata, mit Benfall a führt murbe. Bahricheinlich gebo. en auch bie unter bem Litel geftochenen D m: Au Dessert, Duetti per 2 voc Soprano con l'accomp, ad lib. di a o & Viol.

Romberg. Diefer Dame ift fei Babren fo oft und rubnulidit erreabne n ben, bağich es mir gur Pflicht mache, n ne lefer mit allen ben ju biefer warbig Runtlerfamilie gebbrigen Bweigen, fo n es mir meine Dadrieten erlauben, befau ju maden. Bwen Bruber, bente noch fell Birtuofen, find eigentiich bie Ctarmmeate aus benen jene blubenten Broci e enerpro fen find, die wir gegenwartig ale Bireuoje und Romponiften bewundern. Gine mu fterbafte Liebe und Einigfeit unter einander darafterifirt biele vortreffliche Kamilie gang befonbere. Als fie fich 1792 noch ju Bonn benfammen befant, bewohnten bens be Båter mit ihren Rinbern nicht nur ein und baffeibe Saus, weiches jeboch in ber Mitte burd eine Scheibewand unterichier ben mar, fonbern trugen aud, fo wie ihre Rinber, alle einerlen Rieibung. Der alteite biefer benben Båter und Bruber ift fole genber.

Romberg (Anton) Birtuofe auf bem Bagott, geb. 1745, lebte ums 3. 1792 gu Bonn. 3m Fruhjahre 1799 befand er fich. au Damburg und aab bafelbit ein großes Ras milientengert, worin nicht nur jebes feiner Rinber, fonbern auch er felbit in einem Doppeitongerte für a Sagotte mit feinem jungiten Sohne auftrat. Bein gegenwars tiger Aufenthalt ift in Dunfter. Geine Rinber find :

Romberg (Bernhard) altefter Cohn bes Borbergebenben, Birtuofe auf bemBior loncell und Romponift für Gefang und 3m ftrumente, geb. im Dars 1770, mar im 3. 1790 Mitglied ber portrefficen Churchle nifden Softapelle ju Bonn und allgemein beliebt, ale bie Frangbfifche Revolution bie Ordnung ber Dinge auch ba umfebrte und Berr und Diener fiddeig merben musten. Er manberte alfo in Befellicheft frines Betr ters, bes Bioliniften Anbreas Rom

Dat.

trut

BLC 16

ir sofi

(DS 13

133

êrr

100

ic fe

: 12

CLE

te

NÓ E

170

(r)

ø

10

ġ

ø

ß

4

ð

the berg, aus, und tam mit ihm im Oftober bin 1793 nach Damburg, wo fie fogleich beom Drcheiter Des Schroberifchen beutiden Die Theaters engagirt murben. Dier blieben fie bis jur Bitte bes 3. 1795, als theile Uni dent Bufriedenheit über die Theater Direttion, FIR theils ber Bunich, noch fremde Lander und Mi Runftler tonnen ju ferneu, fie beitimmte, bies Engagement aufzugeben und wieder th in auf Reifen ju geben. Diesmal gieng es nun aber Deutschland burch gang Stalien, von wo fie Oftern 1797 wieber nach Samburg famen und auch ihre vorigen Stellen wies ber einnahmen. Enblich tam es jur Erene nung gruipmen biefen benben bieber ungere trennbaren Befahrten und Befpielen. Bernbart verlief 1799 Samburg ale lein und gieng über England und Opanien nach Liffabon, wurde aber ju Enbe 1800 wieber jurud erwartet. Alle Stimmen, for mohl ber Liebhaber, als Runftler, fomobl in frubern Jahren ju Bonn, als gegenmars tig in Samburg, erheben ibn jum erften Range unter ben Birtuofen feines Inftrus mente. Seine außerorbentliche Fertigteit und fein bestimmter Eon im Allegro, fo mie fein gefühlvoller, accentuirter Bortrag im Abagio (cheinen ihn dagu gu berechtigen. 3a, man gehet ber ber Bergleichung ber benben Romberas fo weit, obne jeboch bie Bors auge bes andern ju miffennen,ibn größtens theile für ben Liebling ju erflaren. Uebers bies bat er bereits als Romponift in allen Stylen gearbeitet, und It ee fe nannte ihn fcon 1793 einen mabren Reuertopf in feir nen Rompositionen. Außer mehreren Rons gerten, Quartetten und Duetten, die er ges fcrieben bat, findet man folgenbe feiner Berte ausbrudlich unter feinem Damen genannt: 1) Die wiedergefundene Stas tue. Operette. 1790. Bu Bonn. Dit. 2.) Der Schiffbruch. Operette. Ebend, 1791. DRft. 3) Arietta p. il Vc. solo, Violino, Viola e B. ben Erag in Bien, Mb les aber noch im Dift. Bolgende aber find geftoden : 4) II Gr. Concertos p. Vc. av. Acc. Op. 1. et 2. Daris, 1802. () Potpourri p. le Vc. av. acc. de s V. A. B. et a Fl. Op. 4. Ben Rubnel. 6) Gr. Concerto p. Vc. Op. 3. 7)3e Concerto p. Vc. Op. 6. 8) 4me Concerto p. Vc. Op. 7. 9) Gr. Triop. Vc. V. et A. Op. 8. jwen

verschied. Musgaben, 10) III Duos p. 2 Vc. Op. 9. 3men Mal geftochen, 11) Fantaisie p. Vc. av. Orchest. Op. 10. 12) Ouverture a gr. Orchest. Op. 11. 83) Quat. No. 4. p. 2 V. A. Vc. Op. 1 4. BenRuhnel. 14) Capricho, yRondo en el guste español, con una miscelania de Bolero, Gitano, Cachirulo, y Zorongo, para Vc. obligado, e. acc. de c V. A. y Vc. Obra 13a. Cbend. 15) Rondeau Espagnol p. Pf. arr. de l'oeuv. 13. Ebend. 16) Nouvelle Polon. p. Pf. No. 1. Ebend. 17) Ulpffee und Circe. Oper. Bollit. Mlavierausjug vom Mutor. I. Aft. Cbend. 18) Quat, p. Pf. V. A. Vc. Op. 22. à Moscou et à Leipsic, chez A. Kühnel. 19) Trauerfoms phonie fur Ord., bem anbenten ber Konie gin Euife von Preugen gewidmet. 23. Bert. Bey Rubnel. 20) Divertimento p. Vc. av. 2 V. A. B. Op. 24. Chend. 21) Quatuors No. 5. 6. 7. p. 2 V. A. Vc. Op. 25. Ebend. 21) Ouvert, de l'Op. Ulysse et Circe, à gr. orch. Op. 26. Ebend. Debrere Berte, melde er mit Andreas Romberg gemeinschaftiich ausgearbeitet und berausgegeben bat, findet man unter Undr. Romberg angeführt. Ob er gleich 1801 an bem Dufit Ronfers vatorium ju Paris als Profeff, bes Biolone cells angeftellt worden mar, fo befander fich boch feit 1803 wieder in Samburg, und nahm endlich 1805 ju Bertin eine Stelle in ber foniglichen Rapelle an ; eine Stelle, welche burch ibn, fo mie er burch fie geehrt mirb, und die ibn hoffentlich nun feinem beutschen Baterlande auf immer erhalt. Sier und in Bien brachte er auch feine neue Oper : Ulpffes und Eirce, aufs Theater.

Romberg (Unten jun.) jungerer Bruber von Bernbard, und nicht nut Birtuofe auf bem Tagott , fonbern auch fcon 1793 netter Biolinfpieler, geb. 1777. ift noch mit feinem Bater obne Engagement.

Romberg (Angelita) Schwefter von Bernhard, Copranfangerin und Bire tuofin auf dem Rlaviere, geb. 1779, mar ebenfalls 1800 nebit ihrem Bater noch obne Engagement. Diefe Familie hat fich 1 797 und 1799 ju Samburg mit vieler Theile nahme boren laffen.

Romberg (Beinrich) Bater von Ins

brea & unb Bruder des altern Aneon,geb. ums J. 2748, ift Mufitbireftor am Sisthum Munfter und Birtuofe auf der Alarimette. Geine Linder find.

meite. Beine Rinber find : " Romberg (Doct. Andreas) - ber alteite Cohn bes Borbergebenben, Bon feis ner Jugendgeschichte findet man icon bas Dothigite im a. Ber. Much er mar gleich bem obigen Bernhard jugleich in bie Diengte bes Churfuriten von Coin getreten. und hatte mit ihm gleiches Schicffal, more über man in Bernharbe Artitel bas weitere nachfeben tann. Beitbem ibn Bernhard 1799 in Samburg verlaffen bat, fcheint er fich befonbere ernftlich mit feinen Berten und ber Ausgabe berfelben ju beichaftigen. Ochon im 3. 1793 jablte ibn Deefe unter bie pollenbetiten Beiger, mas ein Samburger im erften Jahrg, ber Leips, muf. Beit. O. 126, vollfommen ber ftatigt, wo er verfichert, burd teinen ber erften Bioliniften unfere Zeitaltere, beren er to nennt, fo befriedigt worben ju feun. ale burd Andr. Romberg, Beiche Bors guge man ihm ale Romponiften beplegt, tavon findet man bie Belege in ben Regens fionen feiner Berte, welche ich unten beds wegen nachgewiesen habe, um mich bier als les fernern Lobes bariber enthalten ju tone nen, Bon biefen Berten, gebructen unb ungebrudten, tann ich nun folgenbe nens nen : 1) Das graue Ungeheuer. Operette. 1790. ju Bonn. Dift. 1) Der Rabe, Opes tette. Ebend. 1791. DRft. 3) Die Dacht ber Dufit. Operette, Ebend, 1791, Dift. Gie haben alle bren vielen Benfall gefunden und find übrigens für nicht minber ftart befeste Orchefter gefdrieben , als man fie gegens martig ju fchreiben gewohnt ift. 4) Ein Bar ften Dratorium, nach bem vom Brn. Reis darbt aus Banbels Deffias jufame mengefehren und in feinem Runftmaggain abgebrudten Terte. Bu Bonn aufgef. 1 793. Mit. 5) Eine Cammlung von Liebern, ger ftoden 1793. Bielleicht inonpm, ba man fie fonft nirgende angegeben finbet, f. Berl. mnf. Beit. @. 149. 6) III Quatuors p. 2V. Viola et Ve. Op. 1. Leipzig, ben Breits topf, 1798. f. Leipg. muf. Beit. Jahrg. I. 6. 614. 7) Ill Duos p V. et Vc. Op. 2. Leipzig, ben Greittopf, 1800; find von Andreas und Bernbard gemeins

fcaftlich ausgearbeitet, 8) II Canone für 3 und 6 Stimmen, find No. XVIII. ber Beplage jur muf. Beit. Jahr. I. 9) VI Lies ber beom Rlavier ju fingen, Leipzia, ben Breittopf, 1799. 10) VI Canzoni coll' acc. del Clavicemb. Leipsia, 1800, 11) Rojegartens Cantate: bie Darmonie ber Opharen; ift gwar jest, 1800, noch nicht gebrudt, verbiente aber, nach ber baraus als VIIIre Beplage jum 2. Jahra. b. Leips. muf. Beit, abgebrudten Arie, nebit einfale lenbem Chore, als ein Deifterftud, mots auf ble Runft bes gegenwartigen Beitalters ftolg fenn fann, por huntert anbern Dros buften, ale Mufter gang gebruckt ju mers ben. 12) III Quat. p. a V. A. et Vc. dediés à Jos. Haydn. Op. 2. Bonn, 1802. 13) Gr. Concerto p. V. av. acc. No. I. Op. 3. 1802. 14) mit Bernhard: VI Duos conc. p. V. et Vc. 2. et 3: Suite. Daris. 15) mir Bernbard : Ill Quint. p. Fl. V. & Alt. et Vc. Op. 1. No. 1. 9. 5. 1803. ben Rabnel. 16) Paalm: Dixie Dominus etc. hat ben ausgefehren Dreis von 30 Dufaten erhalten. Dit. 1800. 17) Gelmar und Celma, Elegie von Mlops ftod, für a Sinaft, mit Beal. a B. A. u. B. 36 Bert b. Gefangit. Ben Ruhnel. Desgl. Im Rlavierausjuge, 18) Simphonie. Oe. 6. in Es. Chez Kühnel. 19) III Duoa conc. p. 2 V. Op. 4. 20) III Quat. p. 2 V. A. et Vc. Op. 7. 21) 2me Concerte p. V. av. Orch. Op 8. 82) Gr. Quintetto p. s V. s A. et Vc. Op. a3. Sams burg, b. Bohme, 1808, 23) Pater noster, für 3 Singft, mit Begl, bes Orch, in Bartitur, Desal, im Rlapierausung, Same burg, ben Bohme, 1809. 24) ame Sin- . fonie à gr. Orchest. in D dur. Op. 22. Ben Rubnel, 1808, ber philarmonifchen Befellichaft in Detereburg jugeeignet. 25) Der Deffins von Rlopftod. Dift. -26) Ein Te Deum. DR. 17) Die Glode, Ger bicht von Ochiller, in Chbren w. 1808. MR. '18) Etudes on III Sonstea p. un V. Oe. 32. Leipsic, ches Kühnel. 29) IIIme Simph. Oc. 33. in C. Leipsic, chez Kühnel. 3m 3. 1809 eret theilte ihm bie Univerfitat ju Riel bie Bate be eines Dottors ber freuen Ranfte, Insbes fonbere ber Dufft, und überfanbte ibm birch ihren bermaligen Dechanten, fen. Dres

Profestor Beinrich, bas barüber in las etinifder Sprache unterm 15. Man 1809 ausgefertigte und gebrucke Diplom, nebft einem fehmeichelbaften Schreiben.

Romber g (Balthajar) Bruber von bem vorhergerhenden Andre ad gede. 1776 war foben ein hoffmungtvoller Tontangler und besondere grichiefter Woloncellipieler, als er im 3. 1793, in der Bluthe feines Ab

tere von 17 Jahren ftarb.
Romberg (Therefe) Schwefter von An bre a 6, geb. 1781, wird als geichiefte Riavierspielerin und Hisfangerin gerühmt.

Roncaglia (Francesco) - 3m 3.1788 fang er ju Bologna, unb1790 unb

1791 ju Derugia unb Riminf. Rong (Wilhelm) Ronigl. Preug. Rammermufitus ju Bertin, ein thatiger und bentenber Runftler, bat fich burch verfcbiebene gang beterogene mufitalifche Bers te befannt gemacht, ats: 1) Berfuch einer Elementarlebre für Die Jugend am Klavier im c, g und f Schluffel, in Brage und Ante wort mie Anmerfungen und Beofpielen anfgeloft, Potebam, 1793. 44 Beiten in 4. nebft 17 Tabellen, Bueignunge, unb Liteitupf. In eignem Beriage, 1) XLVIII Sabellen, aus einer Zonart in jebe anbere auszumeichen ; ausgefeht und ohne Signas turen, in 552 Berfpielen, als Tonarten. Periton får bie Diletranten ber Rompofition umb freven Dhantafie, fowohl nach ber Zons folge, als auch leicht jum Ueberfeben, fofter matifch geordnet : murbe 1800 auf Dranu. meration angefunbigt. f. Reichs: Ungeiger 1800. 8. 981. 3m 3. 1805 erichien bars auf ben gange in Berlin ein Bert abnlie den Inhalte, aber unter bem Litel: Theor reti deprattifches Sanbbuch ber Tonartens Renutnif, meldes mahricheinlich eins ber hier No. 2 und a. angefunbigten Berte ift, ober auch vielleicht bepbe in fich faßt. 3) Mein Bortheit, alle Tonarten mit ihrer Bermanbtichaft ohne Dube ju ertennen und balt benennen ju lernen ; niche nur får jebes Inftrument eingerichtet, fonbern auch får jeben Lichhaber nåblich ; angefånbige, f. ebend. 4) Ein muftfalifches Spiel, fich vers mittelft felbigen Die Gintheilung ber Roten und bie Zonarten einzupragen. Debft einer Zafel mit beweglichen Roten und Dufits jeiden jum Einfdieben und a mufit. Rare

. Ronsard (Pierre) ein frangofifcher Dichter, von feinen Canbeieuten ber garft ber Doeten genannt, war geb. gu Chatrau be fa Doffonniere in Benbomois am II. Cept. 1524. Beine Bebichte bat er von Anthony Bertrand à 4,1578 unb von Francis Regnard à 4 et 5 gefest. benden laffen. Ueberbies war er felbft ein arofer Mufifliebhaber und febr angenebe mer Canger. Zuch finbet men im La . . Borde Tom. Il. Chap. 9. p. 18. eine Chanson mit Rufif unter feinem Damen. Er murbe mabrent feines Aufenthaits in Bealien taub, und ftarb ale Drior in ber Abren Ct. Cofme : les : Lours am a7. Dec. 1 185, und murbe auf Befehl und im Ben, fenn bes Sofs, ben einer befonbers baju vere fertigten großen Botal und Inftrumentals Dufte begraben.

Ronn's (Melchlore) Instrumentals fomponist und Birtuose auf der Bioline, stant in den Jahren 1790 und 1791 ju Madrid als Borspieler im dasigen Operns Ordofter.

Roo (Garardus de) Bistinsfetarbe Erspergus Erstinand von Offerreich, geb. 30. 1500, nachbern freuenigereich geb. 21. 1500, nachbern freuenigereich gert et: Conviviou Cantorum. Minden, 1585, 4. f. Sworti Athen. Belgica. Im weifern ei dere auch bern Ihpalie nach jur musstal. Literatur gehert, sie noch nicht ausgemacht.

Rorberus (Georgius) ein bentr fder Romponift gegen bas Ende bes 16. Jahrfunderts harvon feiner Arbeit bruden lassen: Disticha moralia ad duas, item Bemedictiones et gratiorum actiones, aliaeque sacrae Cantilenae, 4 vocum fugis concinnatae. Mirnberg, 1599. 4. f. Draud, Bibl. Class. p. 1036.

Rorborf (3. E. A.) ein Tontunfter,, wahrichtinich in Goleffen, hat 1797 ju Glab, in eignem Berlage, ein Paar Samme lungen Sange, theils vollstimmig, theils nur fites Rlavier, berausgegeben.

\*de Rore (Cypriano) - Er mar ein Odaler bes berubmten Abrian 2Bil. laert und nicht nur megen feiner Rompos. fitionen, fonbern auch als Ganger geichatt, inbem er in ber Borrebe ju ben 1559 ju Bloreng gebruften Couti Carnascialeschi perguadmeile Cantore genannt wirb. Dod waren es befonbers feine Rompofitionen, weswegen Bartino, Binc. Galilei,: Dietro Dontio und anbere Schriftsteller feines Beitalters ihn fo febr erh.ben. Auch fand er in Italien binlangliche Belohnung für biefe feine ausgezeichneten Berbienite, inbem er querft Kapellmeifter bepm Bergo: ge pon Rerrara und bann ben ber Republit Benedig murbe. Sier übergab er aber bies ehrenvolle Amt bem nicht weniger wardigen Barlin e und gieng nach Darma, wo ibn ber Bergog gum Softapellmeifter ernannt batte. Daß er bier aber icon 1 56 5 noch in feinen beften Jahren ftarb, ift fcon im a. Ber, gemelbet worden. Bie boch man ine beff auch bier icon feine Berbienfte batte ichaben gelernt, beweift bie Auffdrift, mele de noch gegenmartig in ber großen Rirche ju Darma auf feinem Grabmale ju lefen ift, und mo es alfo heißt :

Cypriano Rore, Flandre,
Artis Musicae
viro omntum peritissimo
cujus nomen famaque
nec venustate obrui
nec oblivione deleri poteric,
Hercules Ferrariens. Ducis II,
deinde Venetorum,
Fostrenso

Octavil Farnesii Farmae et Flacontiae Ducis II. Chori Praefecto Lodovicus freter, fil. et haeredes Moestiesimi posuerunt. Obiit anno M.D.L.XV. estatis XLIX.

Bon seinen Berten tonnen nun noch ansgesährt werben: a) Madrigali à 5 voci. Bernebig, 2544. 1562 und 1565. 4. 3) Motetti. Ebrub. 1544. 4) Fantasie o Recherchari à 3 voci, accommodate da cantare e sonare per ogninatrumento, composte da M. Giniliano Tiburtino.

da Tieveli, Musico eccellentissimo. con la giunta di alcuni altri recerchari, e madrigali a tre voci, composti da lo eccelentissimo Adrian V ui gliar t et Cipriano Rore sno discepolo, etc. Benedig, 1549. 5) Liber Missarum 4, 5 et 6 vocum. Ebend. 1 566. 6) Cantiones sacrae s. mutetae 5 vocum. Lovanii, 1573. 7) Psulmi 4 vocum, Benes big, 1593. 4. In neuern Beiten findet man noch folgende Proben von beffen are beit: 8) Madrigale: Ancor the col artire etc. a4voci. f. Haw kins Vol-II. pag. 4 s6 - 490. 9) Cantio: Calami sonum ferentes siculo etc. für 4 Bafftiminen. f. Burney. Vol. III. p. 314 - 320. Und dies int eben jenes belobs te dromatifde Bert, beffen im a. Ber. fcon gebacht wirb. Rein Bunber aber, bag, wie Burne p bemertt, biefe Arbeit frine Dache ahmer gefunden bat. Beide Birtung tonnte auch wohl eine von 4 Bagitimmen langfam gefungene Suge aut die Bubbret machen, beren Thema in rudenben, punte tirten und unrhythmifc geiteuten gangen und haiben Moren, Die Reibe von Tonen, G, A, Ais, H, His, c, dis, burdidmants te? Erit lange, nachbem biefer Artitel ges endet mat, murbe mir burch bie Gite bes Brn. D. Chiabni noch bas ehrenvolle Denemal befannt, bas biejem Kunfiler auch in Deutschland von bem Sofe ju Dunden. etwa ums 3. 1 566, geftiftet morben ift. Es bestehet in einer herrlichen, prachtvollen Sanbidrift in ber bafigen Churf. Biblios thef von Cypriano de Rore Motettae 4 -8 voc. 2 Vol. reg. fol. auf Dergas ment, mit bem von 3ob. Do viich vortreffe lich aemalten Bilbniffe bes Epprian be R os re, nebft a baju gehörigen Banben Ertide rungen, außer noch mehreren gebrucken Berten biefes Deinters. Gewiß die beite Beife, einen großen Runftier ju ehren, fo wie der beite Bemeis von der ausgezeichnes ten Runftliebe bes bamaligen Dunchner Sofe. Aber munderbar! bas mabre Licht unter einem Ocheffel, ba bie Belt erft nach 240 Jahren Motig bavon erhalt.

Rosario (Antonio do) ein portur gieflicher Dieronymit und Rirchenfompor nift, geb. ju Liffabon am 20. Jun. 1682, trat ju Belem in ben Orden, und legte fich

- 10 10 0000

bann befonbers auf bas Stubium ber Dus fit, morin er es auch fo meit brachte, bag et bie granbliche Biffenichaft bes Rontras puntes febr aludlich mit neuen Erfindung bungen in der Delodie ju vereinigen muße te. Seine Sauptwerte, von benenaber nichts gebruckt it, find folgende : 1') VIII Magnificat sobre o Canto-Chao dos outo tons. u) Lamentaçõens, et Motetes da Quaresma e Semana Santa. à B. 6 e 4 Vozes. 3) Responsorios das Matinas da Conceicao da Senhora, à 4. 4) Responsorios des Matinas de S. Jeronymo, à 8. 5) Villencicos, à 8 e a 4. 6) Areza nova de S. Jozé posta em Canto Chao, f. Machado Bibl. Lus. Vol. I. p. 378.

\*Roscius (Joh. Victor) f. Rossi. Rofe (Benjamin) Soffantor und Dus fiebirettor bes garften von Baibet, geb. ju Erfurt, wo fein Bater ein Ditglied ber for genannten Bachen ober Rathemufitans ten mar, ume 3. 1744, brfuchte bie Coule und Atabemie feiner Baterftabt und bilbete fich ju gleich unter ber Leitung bes herrn Mufitedirettore 2B e im ar ju einem fertis gen Mapierfvieler und angenehmen Tenors fånger, woraufer burd Bermittelung bies fes jeines Lehrerebas Rantorat ju Bilbuns gen erbicit, von mo ihn bann fein iebiger Berr nach Arolfen berief. Er hat vielerley fompenirt, wovon aber nichts gebrucht wors ben ift.

Rose (John) ein englicher Londingte, ter, erfand ju denoch im 3. 156 ib Banber, wie hand ist 3. 156 ib Banber, wie hand ist 3. 151 ib Banbebaupert, wom aus jusseligt eine Erdenung von biefem mit 13 Baiten begegenen Dir trumment fabet. Die fägut if einer beut (den Ziefer abnieß, und die Simmung foll ber Tautr felt, nabg gefommen fept. an en manben Orte hatt, den bei ein Rose fir ben rechten Hannen diese Anfante die fir ben rechten Hannen biefes Anfante die feb. Die finde Bohn, ein gefoldert: Infrau mentmodit er erreich fet.

Rofe (Johann Beinrich Biftor) — Bon feiner Arbeit wurden 1792 ben hums mel gestochen: III Solos p. le Vc. et B. Op. 1. Berlin.

Rofenbaum, Mad f. Gafmann. Rofenberger (3. E. g.) Rlavier, lebrer gu Offenbach am Mann, im 3.1799, hat XXIV Pides de l'Opera; das Labu, rinth, jum Gebrauche fur Anfanger fürs Rlaufer mit Begleitung einer Bloine arrangirt, und ben haft bet ben laffen.

Rofenfelb (Ariebrich Bilbeim) ein junger Geiehrter und Dichter, geb. ju Sos benmarichieben im Magbeburgiichen 1 760, hielt fich nach Bollenbung feiner Studien in Deffau auf, mo er fich unter Ruft jus gleich jum Romponiften bilden wollte, tam aber 1782 burch einen ungindlichen Rall auf bem Gife ums leben. Geine Freunde hielten nun feine erften Berfuche in ber Rompofition bes Drucks murbig, und gaben fie mit allen ihren Behiern und Unvolltome menbeiten unter bem Litel beraus : Lieber fürs Rlavier, tomp. von &. 28. Rofe ne feib. Berausgegeben vom Drof, und Dir. Gurlitt ju Rlofterbergen. Dagbeburg, ben Reil, 1799.

Rofenmailer (3obann) - mar aus Churfachfen geburtig, hatte fich mahrs fceinlich auf ber Atabemie ju Leipzig in ber Dufit, gebilbet und mar bereits ums 3. 1647 als Rollaborator an ber bafigen Thos masichule angeftellt. Dies mar um bie Beit, als Tobias Di daelis, ein zwar braver, aber beftanbig frantelnber und mit ber Sicht gepiagter Runftler, der eben um best willen menia mehr zur Aufnahme ber Duc fit unternommen baben mochte, Rantor und Dufifbireftor an ber Thomasichule mar. Diefe Unthatigfeit bes Rantore mache te fich nun Rofenmaller, ein junger, feuriger, talentvoller Mann, ber fic burch feine Gefchicflichteit in ber Dufit bereits nicht wenig Gonner erworben batte, ju Dute, und mußte es babin ju bringen, bag auch er ale Dufitbireftor, mit einem befone bern Chore, um bas 3. 1648, in Leipzig of. fentich auftreten burfte. Und mabricheine lich murbe ihm , ben bem 1657 erfolgten Ableben bes Ranturs Dichaelis, beffen Stelle nicht entgangen fenn, mare er nicht, eines angefcuibigten unnatarlichen Lafters megen, um 1655 in Inquifition und ine Befangniß gefommen. 3mar fand er Dit tel, aus bemfelben ju entfpringen und nach Samburg ju flieben, von mo er auch die Melobie : Strafmid nicht in beinemBorn. ale Beplage ju ber Supplit, morin er um

Gnar

Gnabe bat, an ben Churfdrffen nad Drest. ben fanbtr. Da aber alle feine Bemubungen, um Begnabigung ju erhalten, fruchts los blieben, fo verließ er Deunchland gang und flob nach Stalien. Sier lebte er nun noch 1673 ju Benedig, ale vorzäglicher Deifter fein e Runit, geachtet und geichabt, als 3. Dh. Mrieger nach Brnedig fam, und ben ihm die Rompofition ftubirte. End. lich mar er auch fo glicflich, in Deutschland wieber, und smar mit Chren, feben su tons nen , inbem ibn ber Bergog von Brauns fdweig ju feinem Ropellmeifter nach Bolfs fenbuttel berief, mo er auch im Befibe ber allgemeinenliebe unb Achtung im ober ums 3 1686 ftare. Print rahme Rofene mullern ber Reiniafeit feines Gabes megen, und Datthifon im "Rapelli meilter" itelle beffen fraftige und tonreiche Rirchen Conaten ale Dufter Diefer Art auf, inbem er bingufett: baf Rofens måller felten weniger, als 12 reine und befonbre Stimmen, 1. 8. 4 bis 5 Dofaus nen, eben fo viel Bogeninftrumente, ein Daar Cornetten ober Cobotn, fammt bagu gehörigen Baffen, gefest habe. Bon feinen gebructen Werten tonnen nun noch anges fibrt werben; 2) Rernfpruche Alten und Meuen Teftamente für a bis 7 Stimmen. Samburg, 1648 und 1652, Rol. 2) Ctus benten-Dufit von 3 und 5 Inftrumenten. Pripria, 1654. 4. 3) XII Sonate da Camera a 5 Stromenti, Benedig, 1667, Rel. Gine ate Musgabe berfetben folgte 1671.

Rofenmaller (3 ... G ... ) hat ais Magifter ju Leipzig, und mahricheinlich als gefchictter Rlavierfpieler 1800 von feinen Berfuchen in ber Rompofition folgenbe Berte ftechen iaffen : 1) Il Sonat, p le Clay, Op. 1. Offenbach, 2) Itl Gr. Sonat. p. le Clav. Op. 2. Mugeburg.

Rofenthal (Gottfried Erich) Bur, ger und vormaliger Bader ju Dorbhaufen, arb. bafcibit am 13. Rebr. 1745, bet fich ju einem gelehrten und voluminofen Schrifts fteller emporgearbeitet, und murbe fcon 1781 von der Atademie ber Biffenfc. ju Erfart jum Ditgliebe, und 1783 vom Ders soge von Gotha sum Bergfommiffarins er nannt. Bon feinen Ochriften gehore jum Theil hieher: Literatur ber Technologle, b. i. Bergeichnig ber Bucher und Ochriften, welche von ben Ranften. Manufafturen. Fabrifen ic. hanbein, nach alphabet. Orbs nung. Berlin, 179%. gr. 4. Enthalt auch Schriften über viele mufifal, Gegenftanbe.

Rosetti (Amadeo) ein mir nech une befannt gehlichener Romponift, vielleicht ber obige B. G. Rasier, batim 3, 1802 von feiner Arbeit ftechen laffen : Nouv. Concerto Arabe p. le Pf. avec les acc. & gr. Orch. ad libit. Op. 14. Man vergl. Rafetti.

\* Rofetei (Rrans Anton) - Ben ben fparfamen und unbeftimmten Rachrichten, melde man por 10 Jahren von bem Bere tommen biefes Kimitkes fand, war es ges wiß ein febr vergeiblichee Jrrthum, wenn ich im a, Ber. feine Gefchichte mit ber bes mailandifden Romponiften Antonio Ros fetti vermedielte : um fo mehr. ba aud er Damais fich blos Anton Rofetti nanns te. Dan bat aber nun fichere Dadrichten. welche Bohmen als fein Baterland angeben, mo man ihn and. Roffer ju nennen pflegt. Rach biefen Dachrichten mar er gu Leutmeris 1750geboren und faum 23abre aft, ale man ibn icon in bae Beminarium nach Prag that, bamit er fic bafetoft bie jum geiftlichen Staube geborigen Biffens ichaften ermerben follte. Zuch erhielt er bas feibft in feinem 19. Jahre die Tonfur, als Beltgeiftlicher. Da aber bies alles gang riber feine Meigung, bloß auf bringenbes Bureben feiner Anverwandten gefchab, fo martete er auch nur auf Gelegenheit, fich Dispensation von Rom verfchaffen ju tons nen, um biefem Stonbe bann auf immer gu entfagen. Zuch hatte er nicht fobalb biefe gefunben, ale er fich ber Dufit gang mibs mete, in der er fcon fo weit gefommen mar, baff er bereits mebrere Stude für Rirche und Rammer gefchrieben batte. Er unters nahm nun ale Mufitus eine Reife, mabrend melder er in Rurftl, BBallerfteinifche Diene fte trat und um 1780 jum Rapellmeifter ere nannt murbe. 11m feine Runftennmiffe nun noch mehr ju erweitern, erbat er fich von feinem Burften Die Erlaubnif ju einer Reife nach Daris. Ber weiß, trug nicht biefe Reife hauptfachlich ju jener netten, pracifen Ausführung ben, welche nachmals pon jebem Bubbrer an ber Ballerfteinifden

Rapelle bewundert murbe ! Und nun fann

man von bem Jahre 1789 an ficher feine Befdichte im a. Ber. verfolgen. Da er burch bie guten Ganger und bas mobiber fehte Orcheiter in Schwerin feinen Bies fungsteis erweitert fand, fo gab bies auch feinem Genie neue Thatigfeit u. Comuna fraft. Er arbeitete fic nun in eine gang nene, von feiner vorigen verfchiebene Schreibart, mas fich befonders ben ber Bers gleichung feines ben Actaria in Partitut geftochenen Oratoriums, "ber fterbende Jes fus" mit feinen letten Berten gelate, ins bem er fenes noch nach bem Bebarfniffe feir ner ebemaligen Ganger und ber Ballerfteis nifchen Rapelle hatte einrichten muffen, mesmegen er auch mit ber Publitation bier fee Ornde nicht gufrieben mar. Er erhielt nunniche nur vom Churfurften von Erier ben Auftrag, neue Sinfonien fur beffen Rapelle ju fcbreiben, welche fo viel Benfall fanben, daß ihn ber Churfut mit einer prachtigen, mit Brillanten bejetten golde nen Uhr beidentte ; jondern auch ber erite bemais lebende Bonner ber Confunit, Briebrich Bilbelm III. riefibn1792 nach Berlin, wo er im Dary, im Ritters faele bee Ronial. Ochloffes vor bem gangen Dofe und ber fammtlichen Beiftlichfeit Berline, fein neues Oratorium : Jefus in Bethfemane, nebft einem "Ballchija," burd bie portreffliche Ronial, Rapelle aufr führen laffen mußte. Allein diefe anhalten: ben Anitrengungen maren ju viel für feine fdmadliche Bruft. Coon feit 1789 fampfte er mit einem bofartigen Buften, fo bag ibn fein Freund Bog ler 4 Jahre barnach in Berlin icon außerft entfraftet und untenntlich antraf. Es mar bics ein Samorrhoidal Uebel, der namliche Beind, ber und unfern vortrefflichen Odulg ges raube bat. Much mar er faum 3 Monate wieder in Ludwigeluft, ale feine Rrafte une terlagen und er am 30. Juni 1792, im 42. Stabre feines ruhmlich thatigen Bebens, farb. Seine Bittme und beyden Tochter erhielten barauf vom Bergoge cine anfehns liche Denfion mit ber Frenhelt, fie in ihrem Baterlande ju verjehren.

Bon feinen groffern Werten find nur folgende, burch ihre ehrenvolle Aufnahme und folennen Aufführungen, befannt ger morben : 1) Befusin Gethfemane, Oratos

rium, 1791. 2) Salleluja, mabricheinlich ein Ochlußchor eines andern großen Rirs chenftude, und 3) Requiem, welches ju Drag 1791, ben DR olarte Tobtenfeper. febr folenn aufgeführt wurde. Doch bat .. uns ein braver frangbfifcher Tonlebrer aus Daris mit beffen "Telemach," einer großen hiftorijchen ober malenden Sinfonie, bes fannt gemacht. f. Leips. muf. Beit. Jahra. 11. 8. 748. Bas feine gestochenen Berte für die Rammer betrift, fo bat man Urfas de, in Beurtheilung berfelben porfichtig ju fepn, indem das gegenwartige Beitalter nicht weniger ale s Birtuofen Dieles Das mene aufzuweifen bat, barunter fich mabrs fceinlich auch Romponiften befinden. Der ate namlich ift Antonie Roffetti au Dailand; ber ste, Ruffitichta, ein Bobme, beffen Dame ein Roschen bedeus tet, meswegen man ihn auch Rofetti mennt; ber 4te, ein Barfenift, mar 1794 unter biefem Damen auf Reifen. Und ende lich Rosler war ber ste, ber offenbar als Balleriteinifder Rapellmeifter, unter Rofetti's Bor, und Bunamen . in Deutschland berumreifte, mabrend fich ber mabre Rofetti ju Daris befand, Untere bellen führe ich bie vornehmiten, feit 1790 unter biefem Damen geftochenen Berte bier noch an ; ble vorhergebenden find fcon im a. Ber. treulich aufgezählt morben. 1) XII Sinfonie. Op. 3. Ju 6 Stud. Op. 4. 5. 6. febes ju a Stud. Daris. 2) La Chasse. Sinf. Chend. 3) III Sinfon. Bien. Benn biefe nicht bem Dailanber jufommen. 4) I Sinfon, à 13. No. 5. 5) XII Concerts Amfterbam, 1796. find noch zu Daris geftochen, ale seinzelne Sibtentongerte, 4 einzelne Rlariuettongers te, I Doppeltongert for 2 Borner, I Fagotte fongert, z Rlapici fongert und noch ein glos tentongert aus G. Op. 14. ju Offenbad. 1797. 6) X Riquiertrio's: Op. 6. von 6 Studen und Op. 7. von 4 Etuden, bente gu Daing. 7) XII fleine Rimieritude. Daing. Sind vielleicht aus ber Spenetis fchen Blumenlefe gefammelt. Den Chor ral : Ber nur ben lieben Gott lagt zc. bat man von ihm ale Rirchenftud bearbeitet in Dift.

Rosetti (Stephani) f. Rossetus. : Rosier (Carolus) Bucerstapellmeis

fter bes Churfürften von Coin,fand vorher, ums 9. 1667 noch ale Biolinift in biefer Rapelle, und hat von feiner Arbeit heraus, gegeben: 1) XIV Sonates a Trompete ou Hauthois, 2 Violons, Haute contre, B. et B. C. Amfterbam, ben Roger. Gein anberes Bert fur bie Rirche finbet man fcon im a. Ber.

Rosiers (M. de) ift ber Romponift von Frangoffichen Partien fur 3 Stime men, gebruckt : Mugsburg 1710 Rol. Biele leicht ift er auch ber Berf, ber Principes. f. bas a. Ber.

Rosini (Giovanni) bat ais ein noch junger Dichter Staliens herausgegeben : La Poesia, la Musica, e la Danza, Verai di Gio. Rosini. Parma co'tipi Bodomiani, 1796. 30 Geiten in 8. No. 2. la Musica ift an eine junge Braut gerichtet, und charafterifirt bie verschiebenen Birs fungen ber Tontunft. Der Berf, icheint aber nicht tief in feinen Begenftanb einges brungen ju fenn. Rosini da Perugia (Girola-

mo) - mar einer ber erften Raftraten. Seine biuhende Beit wird von andern um 20 Stabre fruber gefest.

Ross ( ... ) Unter biefem Damen fins bet man in Dreftons Bergeichniffe, Lone bon, 1795, angeführt : 1) VI Concertos for the Pf. 2) X Songs in Score. Op. 2. 3) Instructions for the Pf. London, bey Broberip. 4) III Sonatas, with Acc. for a Violin, in which are introduced, for the Subjects of the slow Movements, favorite Scotch Songs, dedic. etc. Op. 5. Conbon, b. Prefton, 1800. Er fceint bemm englifden Theater ju Bondon engagirt ju feyn, wenn auch nicht als Schaufpieler, boch als Denfitus. Benige ftens erhielt bafeloft ein Rof 1795 eine Benefigvorftellung.

Ross (lohn) f. Rose.

Rossetti (Antonio) ein ital. Roms ponift, geb. ju Dailand, wird feit 1 785 in bem bafigen Indice de' Spettac. unter bie Operni Romponiften gegablt. Bielleicht ift er auch berjenige Rofetti, weicher ums 3. 1766 ju Bien ale Biolinift in Raiferl. Dieniten und in bes Grafen von Mithan Rapelle ftanb. Roigenbe Rompofitionen tann ich ibm mit Sicherheit gueignen : 1) IV Balli. Mufgeführt 1785 ju Meapel. 2) Duettino: Or che per te sospiro, in Partit. geft. Benebig, 1792. Ob aber auch folgende ihm ober bem obigen Rofetti sus gehoren,ift fcmerer ju enticheiben. Co find : 3) Romances. Op. 8. Daris, 1796. 4) VI Quart, a 2 V. A. et B. Op. 6 Biers. bey Molle: 5) VI Duos à 2 V. Chenb. :

Rossettus (Blasius) mabricheire lich ein ital. Geiftlicher und Tonlehrer bes 16. Jahrhunderte, hat herausgegeben : Rudimenta Musices, de triplici Musices specie; de Modo debite solvendi divinum pensum: et de auferendis nonnullis abusibus in Templo Dei. Verona, 1529. 4. f. Hyde Catal. Bibl. Bodleian.

Rossetus (Stephanus) ein Rontres punftift bes 16. Sabrhunderte, bat berause gegeben : 1) Madrigali à 6 voci. Benes bia, 1566. 2) Madrigalià 3 voc. Ebenb. 1567, bon Claubio und Corregio tortigirt. 3) Cantiones sacrae 5 et 6 voc. Rurnberg, 1573. 4. f. Draudina. 4) Madrigali a 4 voci. Venes. 1 560, bes finden fich noch auf ber Churf. Bibliothet au Dunden. Desaleiden () Motettan 5 et 6 voc. Noriberg. 1573. 4. wenn unter biefem Berte nicht bas fcon No. 3. angegeführte gemeint ift.

Rosset us (Vincentius) ein Dufile gelehrter in Stallen ju Unfange bes 16. Jahrhunderte, bat bes Stephani V annei Recanetum de musica aurea que bem Italianifchen ine Lateinifche überfebt. in weicher Sprache es bann 1 533 gebrude

morben ift.

Rossi (Christofero) ein Romponift, geb. ju Dailand, ftant im 3. 1655 als Tenorfanger in ber Rapelle Raifers Reie binanbIII. ju Bien. In Parftorfe fer & Ratal. murbe von feiner Arbeit ans geführt: Mesas, Motetto e Introito a \$ e 4 voci. f. Gabr. Bucelini German. Topo - Chrono - Stemmato - graphica sacr. et profan. P. III, p. 279.

Rossi (Dem.) f. von Roffi.

Rossi (Emilio) - Einen tanftlichen sitimmigen Ranon von beffen Arbeit, über Die Borte : Absalon,fili mi, Absalon,fine berman im Damfins Vol. II. p. 365.

and eine Diffe unter ben Sanbidriften ber Danbiner Bibliothet. Cod. 45.

Rossi (Giov. Bartista) D. ein Mut fügleichter und Seitung glötlich, gefüret zu Anfauge des 17. Jahrhunderts zu den vorgäglichten Organiten seines Bartelandes, ge, aber unter dem solgsiene der gegensche gegeben, der vom Ungdate wenig errathen läßer: Organo de' Cantori per intendeer da se etessoog zuj passo difficille che si trova nella musica. Venet. 1688. 4-

Ross is (Giov, Maris) chi wetterfilm der komment, in Orefica, beffen Blette von feinen Zeitzersandten aufgrechentlich gelichs zweiten, hilber und 2.1-56. Da er ich aber nicht barunf verfendt, file auch pf. (Bonner unterfehrt, Bon frien gefein Zeitzeitze und erhalten. Son frien gefein Zeitzeitzeit aus der Schaffen der Lilien 1 der Noreit is 4, von 5. Ber nicht "1567. [. Cozzan do Librat, Breesion P. I. p. 188. Ilho gerabe bies Bereis nicht 1.1. p. 188. Ilho gerabe bies Bereis böffnicht file noch auf ber Dibliothet und könner in der Dibliothet und konner in der Dibliothet und der Dibliothet un

\* Rossi (Giov. Vittorio) ein Gelehrs ter, ach, ju Rom ums 3,1577 und befannt unter bem Damen : Janus Dicine Er pe e braeus, ben er gewohnlich unter feinen Odriften führte, lebrte anfangs zu Rom Die Rechte, prafticirte barauf eine Beitlang, mar aber nicht fo gladlich, eine feinen Ber: bienften angemeffene Otelle ju erhalten. Endlich, nachdem er icon bas 31. 3ahr ers reicht hatte, ermannte ihn ber Rarbinal Der etti ju feinem Rammerberrn, ein Amt ohne Gefchafte. Und als ber Rarbinal 1618 ftarb, murbe er Rommiffar bes Bafs fere Darang, moben viele Jahre verftrichen. che er erfuhr, welche Bewandenif es mit Diefem Baffer habe, und mo es flicfe. Bum Blude nun bieften ibn feine vortrefflichen Biffenichaften, ben biefer unaufborlichen Befchaftlofigteit, Die burch fein ehelofes Leben noch vermehrt murbe, fcablos. Er fchrieb viele Berte, welche fich burd Bib, Scharfitnn und Wohlrebenbeit auszeiche nen, unter welchen jum Theil bieber gebor ret: Inn. Nic. Erythr. Pinacotheca imaginum illustrium doctrinae vel ingenii laude virorum, qui se superstite

obierunt, Guelferbyti, 1729. 8. und ftare am 13. Dov. 1647.

Rossieder Rudeu (Lemmo) ein Professio ber griedlichen Gerade ju Per rugsa um die Witte des 17. Jahrhumberts, dennach dem Sengistiff des den D. D. F gese fel, die hefte Abhandlung fennes Warerlaus verber die Lieft Abhandlung fennes Warerlaus verber die Lieft zescheider. Sistema werden der die Lieft zescheider. Sistema die verbeit ein der die Lieft zescheider. Des die Bescheider. von der die Lieft zescheider. Des die Bescheider. von der die Lieft zescheider. Des die Verlaus rugi, wie 1669. 4. Rossi (Loronac) ein Tansflusse.

geb, ju Bloceny, wird sett 2783 bis gegent wartig unter die Opernfomponissen Star lässingsgahlte, f. Indice de' Spettac, tente. Wahrscheinlich ist er auch der Komponist der Sinfonierr, welcherschon im a. Leer, uns ter L. Roff in amerante wird.

Rossi (Luigi ober Aleigi) - Da ibn Dietro bella Balle icon 1640, in efe nem Briefe an ben Guibiccioni, rubmt. fo tann man bie Beit feiner Stutbe bennabe um 100 Jahre früher feben, als fie im a. Ber angenommen morben ift. Er mar bee fonbers wegen feiner Kantaten berühmt, u. fann alfo mit Recht aleriner bererften und alteften Rantaten:Romponiften angefeben werden. Furnen, welcher La Fortuna, eine unermeflich lange Rantate, und mehrere andere von beffen Arbeit noch in englifden Bibliotheten gefunden batte. giebt une In feiner Gefdichte verfchiebene Droben von feinen Gigenheiten und neuen harmonifden Benbungen, auch von beffen Daffagen, welche freplich nach ber Beit febr gewohnlich geworben find; und ob man aleich ben ihm fcon Arien, mit unter von ber Lange einer Bravourarie, findet, fe bat er fich boch nirgends bes Da Capo bedient. Uebrigens fcheint er in allen Stylen genre beitet gu baben. Bu Orford befinbet fich noch eine mehrftimmige Motette von Ihm. welche in einet gelehrten Manier a capella gefdrieben ift. Gine Rangonette: Or che la notte del silenzio amica, rubnit fcon bella Balle megen bes barin ferre fchenden Tones. Ueberdies fand Burnen ju Bloreng eine Ocene eines feiner Dratos rien, betitelt: Giuseppe figlio di Giacobbe, Opera spirituale, fatta in Mu-

aica da Aloigi de Rossi, Napolitano, in Roma. Enblich befenben fich auch 3 Duette, eine fur a Coprane und Die abris gen für Copran und Baf, unter Breite topf & Sammlung von Sanbidriften. f. beffen Bergeichn, muj. Berte. ate Ausg.

Rossi (Michael Angelo) - Ben feiner Arbeit find ju Rom gestochen more ben: Toccate e Corrente d'intevolatura d'Organo eCimbalo. q. Fol. Much von feiner Arbeit fant man ben Breittopf in Mit. Terzetto : Per bellezza che al suo vanto in duo, à A. Ten. e B. Ceine um a. Ber. angezeigte Oper Erminia, ift ju Rom 1627 in Partitur gebrudt worben, Roffi, ein vortrefflicher Biolinipieler, fpielte felbit in diefer Oper ben Apollo, und es beift in bem bem Berte vorgejehten Briefe: ber Berf. ber Dufit babe baben folche fanfte und angenehme Delobien auf ber Bioline gefpielt, baß er baburch bas Recht feiner Berrichaft über bie Dafen volls tommen erwiefen babe, welchen er in einem Bagen mare porgefahren morben.

Rossi (Salomon) ein Jube, geb. ges gen bas 3. 1 600, hatte es burch feinen Bleif in ber Contunit bisgum Romponisten und amer nicht unberühmten Romponiften, ger bracht. Gemiß ein feltenes Bepfpiel in jenem Beitalter. Bon feinen gebructen Berten tonnen noch angeführt merben : 1) Libro L de Madrigali à 5 voci. Antwerpen. 1610, 2) Sonate, Gagliardi, Branli e Corcenti, a a V. Op. 4. Benebig, 1643. f. Draubine und Parftorffer.

von Roffi (Dom.) ein Inftrumens taltomponift, ichcint fich in unferm Beitale ter ju Bien aufjuhalten. Außer einem Ballet und einem Pas de deux Inglese in DRR. ift auch um feibige Beit unter feinem Damen gestochen morben: XII beutide Tange, aufgeführt im Wiener Rebeutene Caale, 1797. Bien, ben Artaria.

Ross us (Petrus Hieronymus) Opr ganift ju Borme ju Anfange bee 17. Jahre hunderts, hat von feiner Arbeit bruden laffen: IV Missa- 8 voc. Frantf. a. DR. 1614. 4. f. Draudius.

Roft ( ... ) ein Inftrumenemacher gu Bertin ums 3. 1760, mar megen feiner guten Bingel gefchant.

Roft (Friedrich Bilbelm Chrenfrieb) Mag. und aupererd. Profeffer ber Philojos phie und Rettor an ber Thomasichule ju Leipzig, geb. ju Bauben 1 768, mar porber feit 1794 Reftor ju Dlanen, von wo er ju pbiger Stelle berufen worden ift. 3m 3. 1800 gab er bro Gelegenheit ber gewohne liden Rebeillebungen auf ber Thomasidu, le in den Drud : De insigni willitate ex artis musicae studio in puerorum educationem redundante. Leipzig, auf 20 Ceiten in 4. Das mare bod einmal felt pon Ceel ene Beiten, b. b. feit so Sahe ren, wieder ein Schulmann, ber Empfine bungen, Gefchmad und Runftfenntniffe genug batte, um bir Duit für bas ju nehmen, mas fie ift : ein Befbeberungemittel ju uns ferer Gludfeligfeit.

Roit (Dicol) ein Romponift, julest Dafter ju Cosmen; im Altenburgifden, geb. ju Beimar, biente anfange in feiner Bateritabt und zu Mitenburg ale Dufifus. und trat um 1580 in Die Chur. Dfalgifche Boftapelle ju Beibelberg, Aufeinem 1614 gebrudten Berte nennt er fic Daftor ju Cosmens. Roigenbe fonnen baren noch ane geführt werben : 1) XXX geigtliche und meltliche teutiche Lieber von 4, 5 unb 6 Stimmen. Frentfurt, 1583. 2) XXX neme liebliche Galliarden mit fconen luftie gen Terten, und mit 4 Stimmen compor nirt. Jena, 1594 4. aud Altenburg, 1591. 2 26. 3) Cantiones selectissimae, pon 17 lateinifchen Motetten fur 6 und R Stimmen, Berg, 1614. Rostenne (...) mehrfcheinlich ein

fest lebenber Guitarrift ju Paris, unter beffen Damen um 1792 geftochen worden find : Recueil d'Airs sur des paroles choisies av. la Guiterre. Op. 3, Paris, Rosthius (Nic.) f. Roft

Roswick (Michael) ein Magifter in Sachfen ju Anfange bee 16. Jahrhnne berte, hat herausgegeben : Compendiaria Musicae editio, cuncta, quae ad practicam attinent, mire quadam brevitate complectens. Lips. 1516 und 1519. 4. 34 Bogen.

Rota (Andrea) ein Romponist bes 16. Jahrhunderte, geb. ju Bologna, hat herausgegeben: Madrigali à 5 voci. Ber

nebig, 1579. f. Draudius. Dan jable

ifm auch unter unfere erften Thoualtompes Biften, mogu aber noch bie Beweife fehlen, Obiges Bert ift Libro I. Aberfdrieben, wahrfcheinlich find alfo mehrere Bucher ger folgt. Es befindet fic noch auf ber Dinde ner Bibliothet.

929

Rota (Antonio) mar micht nur ber gröfite Birtuofe von gang Stalien auf ber Binte, fonbern aud Schriftfteller und Romponift. Er lebte prDabug in ber erften Balfte bes 16. Jahrhunderts, cemarb fich bafelbft burch Unterrichtgeben ein anfebnlis ches Bermogen, und ftarb im 3. 1548. Et bat binterlaffen : 1) Ginen Eractat von bet Rinte, mahrideinlich in Dit., und 2) Ricercari, Motetti, Balli, Madrigali e Canzoni Francese. Benedig, 1546, ger brudt, f. Scar deonius de Antiquis tat. Patavii, Lib. II. f. 263.

de Rota (Cypriano) ein ital. Romi ponift um die Mitte bes 16. Jahrhunderte, bat nach bem Draubiu's herausgeges ben : Madrigalium libri 5 vocum. Ber nebig, 1562 und 1565.

Rotenbacher (Erasmus) Mitter mefer ber Schule St. Caibien zu Rarnberg ums 3. 1 550, hat herausgegeben : Bergte repen, auf zwo ftimmen componirt, famt etliden Frandreichifden gefenglein mit Rieif außerlefen und jehund nemlich ju freundlichen gefallen, allen ber eblen Rufid beliebten in Drud geordnet. Altera vox quemadmodum Philosophia salubris ita musica delectabilis. Gebruft su Rifenberg, burd 3ob. von Berg und Birich Bember, 1551. q. 4. Dies finb 38 geiftliche und moralifde Lieber mit ibren Melobien, worunter auch folgende, que D. Buther & erften Gefangbuchern mit vors fommen, als: Gie ift mir lieb bie merthe Magbic. Gin netes Lied wir heben an icund, Bie's Gott gefillt, fo gefällt mir's and ic.; woraus abgunehmen, baf bas Bort Bergfreven einen nichte wenis ger als profanen und eiteln Ginn in fich faßte, baher and nicht ju vermundern, baß man fich bamale ber noch jest üblichen Bergfrepen Beife, ju bem Liebe : Bater unfer im himmelreich, fitr ben Rirchenger fang bebienet hatte. Borber erichienen feine 2) Diphona amoena et florida. Ber. b. Zonfünfter, III. 26.

Norib. 1549. 4. melde fich nach auf ber Dundner Bibliothet befinden.

Roth (Chriftiau) ein Orgelbauer, lebte um bas 3. 1698 ju Gaibungen, mo er ben D. D. Erebs in ber Runft unterrichtere. Roth (Georg Michael) hat, mehr fdeine lich noch ais junger Philosoph, herquegeges ben : Ueber bie bisherige Unnibglichteit eie ner Philosophie bes Bilbes, ber Mufit und Sprace. Gettingen, ben Dieterid, 1796. 95 Beiten in 8. ohne bie Borrebe.

Ruth (Jofeph) Orgetbauer ju Drag gegen bas Enbe bes : 8. Jahrhunberte, bat im 3. 1784 andie Orgel in der Pfaritirche bes bafigen Stifts Otrabof em Ructpofften mit niehreren Stimmen verfertiget, mor: unter fich auch eine Harmonice branbet, welche bem Originalistrumente tiemlich abnlich lauten foll. f. Lobeli Befche Dies fer Drael. Zind feine Fortepiang's mnrben noch 1796 gerühmt, me gr alje noch am Beben mar.

Rothe (...) ber ditere

Rothe(. . .) ber jangere, gwen Briber und bepbe Ditglieber ber Churf. Ropelle in Dreeben ume 3. 1890. Der altere ift Birtuofe auf ber Rlarinette, und fpicle bie von feinem jungern Bruber gefelsten Roits gerte minachabmlich fcbn, weemegen man ju Dreften im Ocherge ju fagen pfleges "Der altere verichieft bie Bolgen, melde ber jungere jufdnibt."

Rothenburger (Conrab) - f. im a. Ber. Rotenburger. Er ftarb im 3. 1500. f. Doppelmayt. p. 282. Rott (Bojeph) f. Roth.

Rotta (Anton) Unter biefem Mamen finder man in bem Bergeichniffe ber Minche ner Bibliothet noch folgenbes, gebructie Bert angeführt: Intabolatura del Lauto. Venez. 1546. 4. Ob bamit obiger gros fier Sinfenift, Mit, Rota, ober eine von ihm verschiedene Perfon gemennt fen, ift fdwerlich auszufinden. Ueberbies fonnte men auch Rolta lejen.

Rottfijder ( ...) - (fe im a. ter. Rothfifder) marein Bohme von Ber burt, und befand fich, ehe er unch Daffnig Weilburg tam, in Dienften bes gurften von Aftritenberg ju Drag. Erftarb am criters Orte ums 3. 1785.

Rouget de l'Isle ober Delil-G: 9

le (loseph) ein frang. Artiflerie Officier, befannt ale Dichter und Componift bes Darfeiller Darfches, ben gewöhnlich bie Brargofen fangen, wenn fle ben blutigen Rampfen entgegen gingen, mar eben bar mals ju Strafburg, als ber Revolutiones frieg ausbrach, mo man ihn auffoberte, ben Duth ber Burger und Golbaten burch eis men Befang angufeuern. Er fcblof fich bare aufein und in einer einzigen Dacht maren Pale Baffen gefchmiebet, melde, wie & lo we Me o d nach ber Beit au ibm fagte, mehr als 40000 Deutiden basteben gefoftet haben. Aufer biefem gefahrlichen Marfeiller Dars fche ift er auch Dichter und Romponift vom Le Chant des Vengeances, melder 1798 auf bem großen Operntheater git Daris als Intermesso aufgeführt murbe. und wodurch er feinen 3med, Saf gegen ble Englander ju erweden, volltommen erreicht haben foll. Doch ein Chant de guerre won feiner Rompofition, ale Gebicht und als Dufit, ift nicht minber ben feinenlandsleus ten berühmt. Alle blefe und noch mehrere Bebichte und Zuffahe finbet man in beffen Essais en vers et en prose p. Ioseph Rouget Delille. Paris, ben Dibot und Defenne, 1797. 160 Beiten in 8. Muffer biefen hat er aber auch folgende Bruchte feis mer Zalente als Romponift, aufginweifen : 1) Tom et Lucy, Romance historiq. av. soc. de Pf. et Violon obligé. Paris, 1796, ben Diepel. 1) VI Romances av. acc. de Clav. et V. obl. Liv. 1. Ebenb. 3) VI beral, Liv. 2, 4) VI beral, Liv. 3. Gegenwartig foll er Mitglied vom Ratios nalinftitute zu Daris fenn.

Rouquet (...) ein Gelebrter gulons bon um bie Ditte bes 18. Sabrbunberte. war Mitglieb ber engl. Afabemie ber Das feren und Chufptur und bat gefchrieben : The present State of the Arts in England. London, 1755, morin er No. 27. auch von ber Dufit und ben öffentlichen Rongerten in London banbelt.

Rousseau ( ... ) - Diefer berühme te Altfanger ben ber großen Oper all Daris farb dafelbft 1799, nachdem man ihm noch menia Tage sivor in ber Caravano du Caire batte fingen beten.

Roussea u(...)Frères et le jeune. Go funbigen fich 1793 bren Parifer Tons fünftler auf unten folgenben Blolintrio's an, von benen ich aber weiter nichte babe finben tonnen, ale baß 1799 ein Roufe fe au im Orchefter ber großen Oper ju Das ris ben ber erften Bioline ftanb. Tolgenbe Berte find unter bleiem Damen geftochen morben: 1) VIII Tries d'airs connus dialogués et variés. Liv. 1. et 2. Paris, 1792. 3) III Duo concert, p. 2Vc. Op. 3. Cbenb. 1793. 3) Duo à 4 mains p. le Pf. Op. 1.

Rousseau (Frédéric) mahrfcheins lich auch einer biefer Bruber im vorherges benben Artitel, hat nach ber Beit feine Roms pofitionen unter feinem befonbern Ramen Rechen laffen ;als; 1) III Duos couc. p. 2 Vc. Paris, 1802. 2) III bergl. Op. 4. und Be Liv. de Duos 1803. Ebenb. Rousseau(lean) - Gein Traité

de la Viole oter Principes pour la Viole (Paris in 8.) ift bafeloft fcon 1687 ges brudt morben.

\*Ronaseau (Ican Laques) - mar von feinem Bater nicht ber Rupferftechers funit, fonbern bem Wefchaft, Die Wehaufe und Bifferbiatter ber Uhren auszufteden und zu verzieren, gewibmet, Geine fammte lichen Berte erichienen 1 800 ju Daris jum r gten Male, aus bes jungern Dibote Drus deren, in einer Drachtausgabe Ingr. 4. ben Gabriel Dufour in 18 Banben, beren toter und riter Band feine mufifalifden Schriften enthielten, Won feinem Dictionnaire de Musique bat man auch eine Ausgabe : Paris, 1768, 1 Band in 8. 3ns Englifche aberfest fam es 1771 an Conden beraus. Eine bollanbifche Heberfebung wurde 1769 von E. van Benligert angefinbigt, Much mit ben beutichen tles berfehungen ift es bisher blof ben ben Uns funbigungen geblieben. . Dr. Eramer Aberließ bie Ueberfetung ber muf. Berfe Brn. Reichardt, bie aber nach Srn. Rot fels Literat, beum Berleger fiegen ges blieben febn foll. Dagegen hieß es fcon per to Jahren, Sr. Rellftab, ber Berleger ber Eramerichen Ueberfebung, werbe felbft eine Ueberfehung bes Dictionnaire mit Anmertungen beforgen. Geine Lettre & M. Raynal murbe juerft ju Paris unter bem 30. Map 1754 im Mero. de Franc. abgebruckt, von wo fle in feine fámmte

fammtlichen Berte aufgenommen worben. Dod find im a. Ber. folgende feiner Schrife ten übergangen: 12) Extrait d'une Réonse du Petit Faiseur à son Prête-Nom, sur un Morceau de l'Orphée de Mr. le Chev. Gluck, von 1777, betrifft , eine enharmonifche Dobulation im genanne ten Berte. Doch ift von feiner Reber eine bisher umbetannt gebliebene muf. Schrift in folgendem Berfeerfchienen: 13) Lettres originales da I. I. Rousseau à Mad. de \*\*\*, à Mad. la Maréchale de Luxembourg, a M. da Malesherbes, a d'Alembert etc. Précédaes d'une lettre grawee par Aubort, d'après une originale de la main de L. L. Rousseau, et suiwies de 6 planches de musique. Paris 1798. 1 Vol. in 8 - in 12, unb in 18. Man finbet barin auch einige Bemertungen fiber bie Militnir, Dufit, mit einigen baju geborigen, und in Pertitur geftochenen Dur fiftuden. 14) Air de 3 notes. Much beutich, Leipzig. Doch hat fich ein eigens banbiges DRR. "Aber Dunt" von ihm aus bem 3. 1763 gefunden, moraus Einiges im III. Jahrg. ber Leips. muf. Beit . 37. eins gerückt ift.

Roussel (François)ein frang. Roms ponift bes 16. 3abrhunberts, hat von feie mer Arbeit bruden laffen : Chansons à 4, 5 et 6 part. Paris, 1577. f. Draudius. Ein Tontunftler eben biefes Das mens ftanb 1799 ben ber erften Bioline bes Ordeftere am Theatre Lyrique ju

Paris.

Roussier (Mr. l'Abbé) - Folgens be Ochriften biefes gelehrten Barmoniters bat bas a. Ber. übergangen: 6) Lettre a l'Auteur du Iournal des besux Arts et des Sciences, touchent la division du zodisque, at l'institution de la Semsine planetaire, relativement à une progression geometrique, d'ou dépendent les proportions musicules. 36 Geiten in 12. erft im Iournal des beaux arts 1770; bann auch befonbere abgebrudt. Seconda Lettre folgte auf 43 Beiten im namlichen Journal von 1771. 7) Lattre aux Auteurs du Iournal Encyclopédique, sur l'acception des mots Basse Fondamentale, dans le sens des Italiens et dans le sens de Rameau. 3m

Iourn. Encycl. Sept. 1783. p. 330 - 336.

Roux ( ...) ein ums 3. 170a lebender Romponift und Rlavierift bat beransgeges ben : Pieces pour 1 et 2 Clavecius, Ams fterbam, ben Roger, Gin Ec Mour ftanb . 1800 im Ordefter bes Theat. Franc. 14 Daris, ben ber erften Bioline,

Rov (Ger. van) (. Ros.

Rovelli ( ... ) lebte 1 800 als berthms ter Romponift ju Darma, f. Leips, muf. 3cit. 3abr. II. @. 348.

Rovetta (D. Giovanni Battista) - Sier noch einige feiner gebruckten Bers fe. nach Darftorffers RataL: 1) Messa e Salmi à 5, 6, 7 et 8 Voci, con a . V. 2) Salmi à 5 a 6 voci, con 2 V. 3) Salmi à 3 e 4 voci, con 2 V. ò altri stromenti. 4) Salmi à 8 Voci. 5) Motetti e Littanie della Madenna, a 2 e 5 Voci. 6) Motetti concertati à a et 3 Voci. con V. se piace. 7) Motetti concertati à a et 3 Voci, con Litanie à 4 Veci. 8) Madrigali Concertati à 6 voci, con 2 V. e B. Benebig, 1625. Bon biefen Dar brigalen bemertt Burnep: baf bie Bios linen, aufer einer turgen Ginleitung por, und einem Ritornelle nach jebem Befange, auch mabrent bemfelben etmas, aber nicht viel ju thun hatten, mas aber gang verfchies ben von bem Gange ber Gingftimmen mare.

Roy (Adrian le) - Bufeinen Berfen acheren nod : 2) Donze Chansons Spirituelles à 4 parties, dont la lettre est de Iean Antoine de Bayf. An. 1562. 8. 3) Instruction de partir toute Musique des huit divars tons, en tabulature de Luth. Paris, 1576. 4) Briefve et facile Instruction pour sprendre latabulature à bien accordar, conduire, et disposer la main sur la Guiterne, en l'an. 1578. Derfenne bemertt, de instrumentis harmonicis : bies fep bas eins gige Bert, moraus man fich einen benthis den Begriff von ber Labulatur erwerben tonne. Bwar hatten fcon mehrere Deigter an ber Berbefferung berfelben gearbeitet; gemobnlich aber machten fie ein Gebeimnif barque, baber aud bie Berichiebenheit ber Rotation unter ihnen entftanden mare. 5) Tabulature du Luth. Par. 1551. 4. befindet fich noch auf ber Dunchner Bie bliothet.

Rubeus (Georgina) ein Augustiners mond und Organift ju Bergamo gegen bas. Ende des : 6. 3abrhunderte, bat berausger geben : Il primo Libro de Motetti à 4 voci. Benedig, 1590. f. Elssii Encomastic. Augustin.

Rubiconi (Chrysostomo) war eir ner ber porgiglichiten Romponiften Jear liene, wie Eerreto 1600 verfichert. Rubinelle (Giovanni) - befant

fich 1791 in England.

ABubini (Nicolo) ein Romponift ber Benetianifden &coule ums 3. 1600, bat berausgegeben: Madigali. Benedig, 1619.

'Rubino (Bonaventura) und

Rubino (Donato) bepbe italianis fche Romponigten bes 17. Jahrhunderte, pon beren arbeit fich Onide unter bes Stabtrichtere Der jog Cammling ber fanben.

Rud ( . . . ) ein unbefannter, mahrfchein: lich zu Bien lebenber Romponift bee Ginge fpieie: Bastiennie, in einem Aufzuge. f. Eraras Ratal, Bien, 1799.

Kudenius obce Rube (Tannes) ein Lautentit geb. ju Leipzig, wo er auch bie Derder itubirt batte, blabte bafetbit um 1600, und gab berque : Flores Musicae, s, susvissimae cantiones Notis musicis expressae, ad testudinis usum. Leips sig, 1600, Fol. Desgl. Benbeiberg, im namlichen Jahre. Es maren Stude anber rer Deifter, får bie Laute arvangirt.

Rudinger (Martin Bubwig) ein une befangter Romponift ju Anfange bes 17. F. la) f. bas a. Ber. Jahrhunderts, gab beraus : Psalmus inter poenitentiales Reg. ad 3 voces accommodat. Rotenburg, 1620, f. Draudius.

Rudofph (Anton) f. das a. Ber. und ofen Rodolphe. Rue (Felice de la) ein Toulebrer, lebte

ums 3. 1573, und hinterließ in MR. Varii modi di cantare le Litanie in falso Bordone. f. Martini Storia della mus. T. I. p. 465. Rue (Pierre de la) auch Petrus Pla-

tensis, ift fein anberer, als ber im a. Ber. fcon angestigte Petrus de Buimonte.

Er gebort unter bie alteften berühmtere Kontrapunttigten, inbem man Berte won. ibm findet, welche fcon 1503, unmittelbar nach ber Erfindung bes Motenbrude, ersfchienen find. Deffen ungeachtet ift feint Baterland nicht auszumachen. Drin & nennt ihn einen Dieberlanber, Glar ea et . einen grangofen, und in Antonii Biblioth, Hispan, beift er Detr. De Ru ismonte, von Garageffa geburtig, und alfa. ein Opquier. Ebend, findet man noch bem pallitanbiger Titel feines Berte: E) Parnasso Espannol de Madrigales y Villancicos a quatro, cinco y seis voces. Unewerpen, 1614. 4. Ratilelich wohl eine neuere Muffage. Gine Drobe von feiner Schreibart bat une Dr. Barnen, Vol. II. p. 527. feiner Gefdichte,in einem breus. ftimmigen Gefange : Bonedictus, qui vonit, noch aufbehalten, ber file biefes frabe Beitalter noch immer gefällig genng aude. fiebt. Much in Fortels Beidichte ber Duf. B. Il. G. 616. finber man etwas von feiner Arbeit. Unter ben Danbichriften ber Bibliothet ju Dunchen finder man, mit . ben Kompositionen anberer vermifcht, noch folgende Stude von biefem Deifter : 1)e Missae, Cod. 5. fol. reg; mit Cenfis Arbeiten. 2) Missae. Cod. 47, mier 3faace, Cenfle und Brude Rompof. 3) Credo. Cod. 53. mir 3 fa acs unb . Srumels Rompof. 4) Missae. God, cz.mit 3 faace, Brumel s unb Do ne ton 6 Rompolitionen bermifcht neiammelt. "Ruette (Mr. la) - ftarb ju Paris ums 9. 1785.

\*Ruette (Marie Theresa Villette !

R u ff ( ... ) ein jebelebenber Zontunfte fer ju Paris, bat von feiner Arbeit ftechen laffen: VI. Préludes p. la Harpo ou le Fp. Paris. 1794.

Rnffo (Vincenzo) - Bu feinen fpår teren Berfen gehoren noch : Il Libro primo de Motetri a 6 voci, fut bie Reitraie burche Jahr, Benedig, t 583.4.f. Draud. besaleiden nad Geners Partit univ. Lib. VII. tit. 7. noch il Libro I. de Mos tetti à 5 voci, ju Mailand gebrueft. Man bat auch bas Bilbniff eines Ruffus, in -Folio geftochen ; ich zweifele aber, ban biefer Bincentius bamit geniepnt ift. Blach

muffen bieje gang befonderes Glad beum Dublitum gemacht haben; benn qufer ben im a. Ber. icon an emertren brep Theilen flut hier noch folgende nachzuholen: 7). Madrigali a 5 voci. Lib. I. Venez. 1558. [. Balther. Berner finden fich noch auf ber Minchner Bibliothef: 8). Madrigali cromatici à 4 voci. Venez. 1555 und 1560. 9) Madrigali; cromatici a 5 voci. Ven. 1555 - 1558. 10). Madrigali cromatici ab voci. Venez. 1655. 4. 11) Madrigali cromatici à b, 7,8 voci. Venez. 1554. 4.

Rufus, ein gelehrter Altgrieche, bat gefdrieben : Historia dramatica et Musica, welche aber verforen gegangen ift. Indeffen foll ber Sophijt Bop ater Bier les darque in bas 4te Buch feiner Eflogen aufgenommen baben, f. Fabric. Bibl. graec. und lonsius de Scriptor. hi-

stor. philos.

937

Rugeri. f. ima. ler. Ruggerio. ·Rug geri(Giov. Maria) - Bonfeir nen gebrudten Werfen tonnen noch ger nanut merben : 1) Sonate a 2 V. e Ve. On. 4. e) XII Cantate, con e seuza V. : Op. 5. Benebig, 1706.

Ruggiero (Filippo) mar Rapelle meifter Ronigs Philipp II. pon Spar nien, wie Berard i, p. 114. feiner Do-

cam. Armonic. ermahnt.

\* Rubiger (3ob. Chriftoph) ein Ger Schichtetunbiger ju Anfange bes 18. Stabes hunderts, hatte unter Odurafleifd ju Bitrenberg ftibirt, und ichrieb unter bom Ramen Abolph Clarmund; Vitan clarissimorum virorum in 10 Their len in beuticher Sprache, mit gang fleinen Bilbniffen, morin er auch von mehrceen mulitalifden Odriftftellern banbelt.

Rabiemann ( ... ) fin gegen 1790 . Ichenber Komponist, von beffen Arbeit man bin und wieber Rirchenftade, aber nur in

Dit, finbet.

Rubling (Camuel) ein Dagiffer und Diatonus ju Dresben, gegen 1700, ift nach Balther & Bericht auch Romponift gemefen.

Menftabte und Ballentirche ju Silbburge und Schillerin, ift im 3. 1799 fcon feit ger haufen, gab berand : 1) XVIII fleine Rlas . raumer Beiterfte Cangerin an bem Sollans

ber Menge feiner gebrudten Mabrigale vierftudegum Bergnagen für Frauengime, mer und angebenbe Klavierfpieler. riter Theil, Leipzig, 1795. 2) Runbigte er 1797 ben Drud von XLVIII Choral Bors fpielen, far ein und a Manuale, für geubte und minder geubte Opieler, in 4 Theilen, auf Dranumeration an. Db fie aber ere fcbienen find, ift nicht befannt. Bobl aber fam 1 800 ein Theil feiner Bore und Dache fpiele benm bffentlichen Gotteebienit, ges. brudt beraus, 3) VI Conaten für bas Dias , neforte, Dilbburghaufen, 1803.

Rui Bul

Ruiz (Matias) ein Opanier, mar eis ner ber eriten Rirchentomponisten feines Baterlands, nach bes Driatte Bemere fung. f. beffen Gebicht, la Musica.

Ruloffs ober Roeloffs (Barth.) - Organift an ber Sauptfirche und Direts tor bes Ordefters am Theater ju Amftere bam, geb. bafelbit gegen bas 3, 1740, ger hort unter bie guten Romponisten, fertigen Biolinipieler und bie nicht mittelmäßigen Dichter, und barfich von jeber fur Die Une terhaltung feiner Dieburger ale ein thatis ger und erfindungereicher Dann gegeigt. Dies beweifen fo manche Berte furs Theas. ter, und fo manche große und fleine Oratos rien, wovon er, fomohl ber Doefie, als ber Dufit nach, Berfaffer lit, die Menge feiner ficinen Gelegenheiteftude und Urberfetune, gen frant, Opern unter Die Driginal Dus fif ungerechnet. Ueber alles bies bater bas. Berbienft, in feiner Bartin bie beite Gans; gerin fir bas Amfterbamer Theater ergor: gen gu haben. Auf bicje Beife hatte er 1799 bem dafigen Theater bereits aber 42 Jahre, und in ben letten 26 Jahren als alls: einiger Dechefterbirefter, mit unermubes tem Rieife vorgestanten, als man 1 800 auf dem bafigen Theater fein Bubelfeft fenerte, (i. Leipy.muf. Beit, Jahrg. IL G. 396.) wor ben man fich menigftens fo weit bautbar ges gen ibn bezeigte, als Worte reichen fonnen. Geine geftochenen Ginfonien find icon im a. Ber. angeführt. Dad ber Beit find won feiner Arbeit ben Summel geftochen wors ben: Musique militaire, a 2 Clar. 2 Cors et Bassons.

Ruloffs (Mad.) chemalige Dem. Rattinger (3. C.) Organift an ber Inbrecht, bes Borbergehenben Gattin bifchen

bifchen Theater ju Amfterbam gewefen. Mußer ihrer reinen und hellen Stimme und ihrem gebilbeten Bortrage, als Gangerin, effmt man auch ihren beutlichen und ausbrudevollen Dialog und ihre richtige und überiegte Detlamation, ale Ochaufpielerin. Sie ift erft feit ungefahr 1792 mit Orn. Duloffs verbeprathet.

von Rumiingen (Sicam, Baron) - mer 1800 ju Danden Bice: Auten: bant ber Churf. Baverijden Dofmufit. Diefe beftand um bicfe Beit aus 4 Kapelle meiftern, 7 Sangerinnen, 6 Tenoriften, 8 Baffangern, 4 Organiften, 28 Biolinis ffen, worunter : Ordefterbirefter und : Rongertmeifter, 4 Bratichiften, 6 Biolon: celliften, 5 Rontrabaffiften, 4 Bibriften, 4 Soboiften, 3 Rlarinettiften, 3 Tagottiften, 6 Borniften, 3 Dofauniften, 13 Erompes tern, 4 Paufern,jufammen 111 im Orches fter wirtlich thatigen Runftlern. 3hreDa: men findet man in No. 20. ber Beips, mul. Brit. 1806.

Rumpf (Conrob) Rapellmeifter bes Churfitrften von Sachien ums 3. 1530, bat nebft Johann 2Balther die beutiche Meffe mit Delobie verfeben und viele Char raigefange verbeffert und von gebiern ges remiget. f. Pringens Mus. Histor.

C. XI. 6. 5.

Rupertus, ein Dond in bem Ber nebiftinerflofter St. Albani gu Maing, lebte ume 3.1392, nach anbern foll er aber fcon im 3. 911 geftorben fein, und hat, außer verichiedenen Eraftaten,auch in Dift. binteriaffen: De Musica proportione, Tractatus. f. Scriptor. rerum mogunt.

Ruppert ( ...) ein Biolinmacher ju Erfurt im 17. Jahrhunderte, gehorte bar mais zu ben beften Deiftern Deutschianbs.

Rupredt ( ... ) - Ein neueres von ihm gefehtes Singfpiel führt ben Eitel: Die natifriiden Bunber, in 3 Mufs. Benm Theater icheint er aber lange nicht mehr gu fenn. Doch hat er bie Operette " Elmire" in Dufit gefest, welche ben Tracg in Dit. an haben ift.

Ruschardns (Ludovicus) ein uns befaunter Rirchenfomponist, blabte ums 3. 1600,und hat mehrerg Berte von feiner Arbeit in ben Drud gegeben, von weichen uns Draubius noch folgende nennt:

1) Mutetorum 4 vocum Lib. 1. Marns berg, 1601. 4. 2) Mutetorum 5 vocum Lib. 2. Ebenb. 1603. 4. 3) Motectorum 6 vocum Lib. 3, von ihm fetbit vers legt. 4) Magnificat octo Tonorum 6 voc. besgl. 5) Missarum 4 vocum Lib. 2. desql. 6) Missarum Lib. 3. Benedia. 1603 und Blurnberg, 1604. 4.

Rush ( ... ) mehricheinlich ein engl. : Confunftier unferes Zeitalters, pon bem man in Drefton & Katal. (Lonbon, 1795) ein gestochenes Favourite Concerto for the Pf. findet. Es fcheint ber Georg & u fc

im a. Ber. ju fenn.

Ruase I (Alexander) ein engl. Arst. lebre um die Ditte bes 18, Jahrhunderts. und gab beraus: The Natural History of Aleppo, and parts adjacent. Containing s description of the city, and the principal natural productions in its neighbourhoud; together with an account of the climate, inhabitants, and diseases: particulary of the plague, with the methods used by the Europeans for their preservation, London, 1756. 4. Man finbet barin nicht nur eine Befchreibung ber Dufit in Meppe u. bet bafeibit gebraudlichen Inftrumente. fonbern fogar auf ber 9 sften Geite ein rurs tifches Rongert, nach bem Leben gezeichnet. Es giebt aber auch gegenmartig ju London einen Romponiften biefes Damens, von bem man in bes Lavenii Catal, enges fifter finder: The Poor Orphan, ein enge lifder Befang.

\* Ruft (Friedrich Bilbelm) - Diefer verbienftvolle Runftler ftarb ju Deffan am 28. Rebr. 1796 an einer Entfrafrung, im 57. 3abre feines Alters, Unter feinen Rine bern, benen es burchaus nicht an Zalenten. und jum Theil icon gebilbeten Talenten, febit, jeichnete fich icon 1794 ein fechejabe riger Rnabe burd feine bereite erworbene Acrtiafeit auf bem Rlaviere nicht nur, fone bern auch noch inebefondere burch fein jare tes Gefühl und fcarfes Geber ben Unters fceibung und Beftimmung ber Tone aus; moven uns fr. Rapelim. Daumann in ben Berlin. muf. Beit. @. 197. eine ause führliche, febr mertmarbige Befdreibung gegeben bat. Bon ben Rinbern feines Beis ftes fann ich nun noch folgenbe anführen :

4) Allegrette grazioso con (12) Variaz. per il Cembalo. Berlin, 1793. Dann Leipzig, 1797. 5) 3wepte Sammlung von Dben und Liebern. Leipzig, ben Brieshams mer, 1796. Mußer biefen liegen noch in DR. jum Drude bereit : 1) Debrere Dus Benbe Rlavierfonaten in gang eigener Das nier und aus allen Tonarten, fowohl mit, als ohne Begleitung. 2) Eben fo viele Cos naten für bie Bioline, Die Bratiche, Viole d'Amour u. f. w. 3) Dehrere Rongerte für Rlavier, Bioline, Sorn zc. 4) Eine große Angahl Bariationen über verfchieber ne Themata. 5) Mehrere vollstimmige Rirchenmufiten, ben verichiebenen feverlie den Gelegenheiten verfertiget. Bon einer barunter befinblichen Bermablungs Rans tate, findet man befonbere Dadrichten in ber Berlin. muf. Monatsichr. @.109. 6) Einzelne Chore, Duetten u. f. w. 7) Bur gen fire Rlavier und bie Bioline, nebit frepen und gebunbenen Dhantafien. 8) 24 Beranberungen über bas Lieb : Blabe liebes Beilden, furs Rlav. Leipzig, ben Rabnel.

fr. Siebigte, ber nahern und pere fonlichen Umgang mit biefem großen Mei fire genoffen babe, gibet in feinem Muleum ber. Sontunfter, wahrscheinlich aus befiem Munde, eine durch manche Details ere weiterte Giographie, welche aber in ber hauptade mit ber im a. Lee. übereins tommt.

Rust (Giacomo) - fcheint feit bem 3.

1787nicht mehr am Leben ju Ryn. Bon feinen bramatischen Bertlen tönnen noch angesührt werben: 9) Artaserse. Opseria, 1784ju Mobena ausgef. 10) II Talismano, ber 212 Mit 1785 ju Mallanb. 11) Scena o Aria: Berenico ove sei,

con o Strom, geftoden. Rutgers (lanus) juleht Schweble fcher Gefanbter und Rath im Saag, geb. ju Dortrecht am 28. Mug. 1 589, verfuchte es, nachbem er feine Stubien pollenbet hatte. 1614 im Saag ben Abvotaten ju machen ; gab aber biefe Drobe balb mieber auf, und ging 1614 nach Schweben, wo et vom Ronige Buftav Moolph im 23. Jahre jum Rath ernannt und in Gejanbichaftet gefchaften gebraucht murbe, in welchen er auch im Basa am 26. Oft, 1625 ftarb. Er bat unter andern binterlaffen : Variarum lectionum Libri sex, Lugd. Bat. 1618. 4., beren ates Bitch, pag. 132. Musicae Graecorum hodiernae notas enthält.

Ruzzi (Matteo) ein Lontunftler aus Rom, arbeitete in ben Jahren 1785 bis 1789 als Komponift für bie Theater scines Baterlandes, scheint aber 1790 nicht mehr am Leben gewesen zu fenn,

Ryballandini (...) ein Infrus mentalfomponist aus Italien zu Ende des 18. Jahrhunderts, von besten Arbeit in Eraeg & Aatal. (Bien, 1799) in Mil. angesihrt werden: VI Quartetti à 2 V.

Viola a Vc.

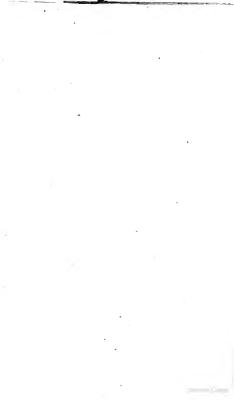



